

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



43.9.2









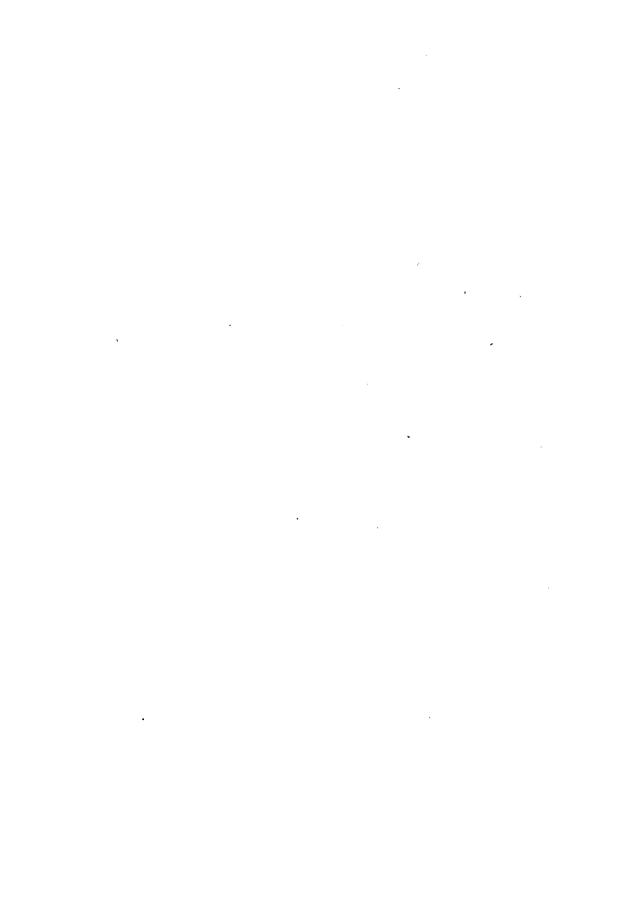

# Gustav Adolph,

## Sänig unn Schmeben,

und feine Beit.

Von

A. J. Gfrörer.

Bierte Auflage, nach bem Tobe bes Berfassers burchgesehen und verbessert

von

Dr. Onno Klopp.

Stuttgart.
Berlag von Abolph Krabbe.
1863.



Sonellpreffendrud ber 3. G. Sprandel'ichen Buchbruderei in Stuttgart.

## Vorwort zur vierten Auflage.

Der Unterzeichnete, feit Jahren mit bem Buche Gfrorere betannt, hat bereits vor langerer Zeit den Antrag bes Berlegers auf eine Durchficht beffelben zum 3mede einer vierten Auflage angenommen. Es war felbftverftandlich nicht mein 3wed und meine Aufgabe, badurch das Wert des veremigten Gfrorer ju dem meinigen ju machen, sondern nur die Irrthumer zu berichtigen, die nach meiner Anficht unbestreitbar find, namentlich folche, die der Berfaffer felbst, . wenn es ihm vergonnt gemefen mare, fein Bert noch einmal zu revibiren, felber als Irrthumer erfannt und berichtigt haben murbe. Beispielsweise ermahne ich bas Berhalten von Niedersachsen im danischen Rriege, das Berhalten Tilly's gegen Bappenheim bei ber Erfturmung von Magdeburg, ferner manche Aussprüche über Guftav Adolf, die mit den von Gfrorer felbft gebrachten Thatfachen oft nicht zu vereinigen sein murben, besgleichen über Ballenftein, ben Gfrorer auch nach dem von ihm gebrachten Materiale in jeder Beziehung zu boch gestellt bat. Bas meine eigene Auffaffung diefer Perfonlichfeiten und ber Buftande jener Beit betrifft, fo muß

ich mich auf mein Werk über diese Zeit: Tilly im dreißigjährigen Kriege, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1861 beziehen. Namentlich wird ein Vergleich der Darlegung in Betreff der Eroberung und Zerstörung Magdeburgs und der Verhältnisse dieser Thatsache zu dem Ganzen darthun, daß Gfrorers Werk auch mit den Aenderungen, die es an manchen Stellen durch mich erfahren, bennoch Gfrorers geistiges Eigenthum geblieben ist.

Sannover, 1. Rovember 1862.

Onno Klopp.

## Inhalt.

## Erftes Buch.

| Ethes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Bafastamm. Gustav I. Basa. Einführung ber Reformation in Schweben.<br>König Erich XIV., Johann III., Karl IX. Kampf zwischen beiben Religionen. Geburt Gustav Abolf's                                                                                                                                                                              | 1     |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Gustav Abolf's Erziehung. Azel Drenstierna und Johann Stytte. Gustav tritt bie Regierung an. Ausstöhnung mit bem Abel. Kampf gegen bie Dänen. Der russische Krieg und seine Beranlassung. Die falschen Demetrius. Friebe von Stolbowa. Gustav's Berhältniß zu Ebba Brahe. Unsichere Stellung Schwebens zu Polen                                        | 36    |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Innere Cinrichtungen. Sorge für Gewerbe und Hanbel. Bermehrung bes Beamtenftanbes. Aenberungen in ber Berfassung bes Reichs. Arönung zu Upfala. Berhältniffe zu Deutschlanb. Gustav heirathet                                                                                                                                                          | 71    |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Der liefländische Krieg mit seinen Baffenstillkänden. Gustab's Kriegsartikel. Das schwebische heer und bie Art seiner Aushebung. Der Steuerbruck. Der Abel. Die Ritterhausordnung. Gustab's Sorge für Biffenschaften. Universitäts-Ginrichtungen. Mißglückter Bersuch, ben Clerus völlig bem Willen ber Krone zu unterwersen. Berhältnisse zu Dänemart | 87    |
| Sunftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Der preufifche Rrieg. Feldzug von 1626. Geburt ber Thronfolgerin Christina                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119   |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Felding von 1627. Der Raifer mischt fich in ben preußischen Rrieg. Plane Guftab's zu einem Einfall in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                      | 129   |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Der Felbzug von 1628 unb 1629. Altmarter Friede mit Bolen. Die Krone Frankreich unterftut Guftav Abolf und bereitet ein Bunbniß mit Schweben bor                                                                                                                                                                                                       | 140   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

## Zweites Bnd.

| ethes subtiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bersuche unter Maximillan I., bie Einheit bes beutschen Reichs herzustellen. Erz-<br>bischof Berthold von Mainz. Luther's Auftreten. Empörung des Abels unter<br>Franz von Sidingen. Der Bauernfrieg. Kurfürst Moritz von Sachsen. Augs-<br>burger Religionsfriede von 1555. Der Calvinismus in Deutschland. Grün-<br>bung des Jesuiten-Ordens                                          | 161   |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Raiser Ferbinand I., Maximilian II., Rubolph II., Mathias. Die Union, bie Liga, Blan des Königs Deinrich IV. von Frankreich, das Staatenspftem Europa's umzugeftalten, seine Einmischung in beutsche Angelegenheiten. Kaiser Ferbinand II.                                                                                                                                          | 201   |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Ausbruch bes 30jährigen Kriegs. Das furze Königthum bes Kurpfälzers Friebrich V. Böhmen wird burch Ferdinand mit Gulfe ber Liga unterjocht                                                                                                                                                                                                                                              | 224   |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Strafgerichte über bie gewaltsam unterworfenen österreichischen Probinzen. Die Reichsacht wird gegen Friedrich V. und seine Anhänger ausgesprochen. Auflösung ber Union. 1621                                                                                                                                                                                                           | 257   |
| fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Der Krieg wird aus Böhmen nach ber Rheinpfalz hinübergespielt. Reuer Bund wiber ben Kaiser. Das berzogliche Saus von Beimar. Markgraf Georg Friedrich von Baben Durlach und Christian von Braunschweig. Feldzug bes 3ahrs 1622. Schlachten von Wimpfen, Höchft und Fleurus. Aufläsung bes pfälzischen heeres. Uebertragang ber pfälzischen Kur an Baiern                                | 281   |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Der Krieg wendet sich nach dem nördlichen Deutschland. Wassenthaten der Jahre<br>1623 und 1624. Schlacht bei Stadtlohn. Tilly besiegt alle Gegner des Kaisers.<br>Die Welsen. Mority von Dessen                                                                                                                                                                                         | 821   |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Holland, Mittelpunkt des Calvinismus und heerd der Zerrlittungs-Bestrebungen für Böhmen und Deutschland. Frankreich, Richelien. England, Buckingbam. Unterhandlungen mit Gustab Abolf und Christian IV. von Dänemark. Ausbruch des dänischen Kriegs. Die deutschen Finanzen im breifigjährigen Kriege. Ballenstein's Bestallung zum kaiserlichen Feldhauptmanne. Die kaiserliche Partei | 353   |
| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Der Dänische Krieg. Feldzug von 1625 und vom Friihling 1626. Tob Chriftian's von Halberstadt, Mansfeld's, Iohann Ernst's von Weimar, Bethlen Gabor's. Wallenstein lämpft erfolglos in Ungarn                                                                                                                                                                                            | 383   |
| Neuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Schlacht von Entter am Barenberg mit ihren Folgen. Morits von Heffen-<br>Kaffel muß abbanken. Herzog Johann Friedrich VI. von Weimar und die<br>schwarze Magie                                                                                                                                                                                                                      | 415   |
| Behntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Beiterer Berlauf bes bänischen Kriegs. Der Felbzug von 1627. Das Branben-<br>burger Kurhaus und Georg Wilhelm. Wallenstein wird zum herzog von<br>Medlenburg erhoben                                                                                                                                                                                                                    | 431   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                | VII         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eilftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite       |
| Belagerung der Stadt Stralfund. Einmischung ber Schweben. Beendigung bes banischen Kriegs. Libecter Frieden                                                                                                                                                            | 455         |
| Bwölftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Gebeime Geschichte bes Kriegs. Bolitische Plane, bem Raifer bie herrschaft über Deutschland zu verschaffen. Die neue Militärariftolratie. Stellung ber Reichsftäbte. Der Kurfürst von Bavern muß bas Land ob der Ens herausgeben und wird mit ber Oberpfalz abgefunden | 473         |
| Dreizehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Barteiung wider den Raifer. Das Restitutionsedict, ber mautuanische Rrieg.<br>Rurfürst Maximilian unterhandelt mit Richelieu. Die Liga faßt brobende Be-<br>schluffe. Ballenstein muß vor Magbeburg abzieben. Berfinche zu seinem Sturz                                | 492         |
| Vierzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Der Regeneburger Fürftentag von 1630. Wallenftein wird entlaffen                                                                                                                                                                                                       | 507         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Gustav's Anfänge in Deutschland. Kampf und Sieg über bie Lig<br>, Feldzüge von 1630 und 1631.                                                                                                                                                                          | ga.         |
| Erftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Guftav Abolf's Unterhanblungen mit seinen Unterthanen und fremben Machten.<br>Geringfügigkeit seiner Gulfsquellen, Ruftung jum Krieg. Ankunft in Deutschlanb                                                                                                           | 522         |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷           |
| Ariegsmanisest. Sustav Abolf unterhandelt mit dem Berzoge Bogislav von Bommern. Christian Wilhelm von Brandenburg schlägt in Magdeburg los. Berungludter Bersuch der Schweden auf Medlenburg. Juni — November 1680                                                     | 5 <b>43</b> |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Suftav Abolph vollendet die Eroberung Bommerns. Er insipft Unterhaublungen mit dem Aurfürsten von Brandenburg an. Das taiserliche heer wird nach Frankfurt an der Ober zuruckgetrieben. Dezember 1630                                                                  | 566         |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Der Barwalber Bertrag. Beiterer Berlauf bes Rriegs. Tilly's Berhalten. Fort- feritte Gustab's in Medlenburg                                                                                                                                                            | 580         |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Der Leipziger Convent und sein Mäglicher Ausgang. Charafter bes Aurfürsten Johann Georg von Sachsen. Gustav Abolf erstürmt Franksurt an der Oder.<br>Raximilian von Baiern muß sich zu ernstlichem Kampfe wider Schweben entschließen                                  | 594         |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Guftav Abolf zwingt Aurbrandenburg zur Einräumung Küftrin's und Spandan's. Der König will Magbeburg entsehen. Die Stadt wird im Sturme genommen und zerftört                                                                                                           | 611         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | .1          |

| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Der Kurfürst von Brandenburg wird mit Wassengewalt zum schwebischen Bundnisse<br>genöthigt. Tilly zieht nach hessen. Gustav Abolf geht nach Bommern, indem<br>er sein heer an der Elbe zuruckläßt. Greisewalde fällt. Wiedereinsetzung der<br>herzoge von Medlenburg. Lager bei Werben. Mitte Mai die August 1631 | 625           |
| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Tilly greift Kurfachsen an. Bereinigung bes Kurffirsten mit bem Könige. Schlacht bei Breitenfelb                                                                                                                                                                                                                  | 648           |
| Neuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Folgen ber Breitenfelber Schlacht. Siegeszug bis nach Mainz. September bis Ende Dezember 1631                                                                                                                                                                                                                     | 670           |
| Biertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Gustav Abolf vernichtet die Liga vollends. Wallenstein übernimmt<br>Bertheidigung des Kaiserthums. Der Kampf erneuert sich.<br>Januar bis November 1632.                                                                                                                                                          | die           |
| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •             |
| Das Rriegswefen in ber erften Balfte bes Bojahrigen Rriegs                                                                                                                                                                                                                                                        | 695           |
| Bweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Rante bes frangofischen Rabinets. Des Ronigs geheime Plane enthüllen fich. Sein Betragen gegen ben Rurpfälzer, ben Perzog von Bolfenbuttel und die übrige beutsche Ariftofratie                                                                                                                                   | 713           |
| Brittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Der Ronig fallt in Franten ein. Tilly's Tob. Eroberung Baierns                                                                                                                                                                                                                                                    | 725           |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Ballenstein wird zum zweitenmale Felbhauptmann, fänbert Böhmen, vereinigt sich mit bem Aufsursten von Baiern. Bertrag von Znaim. Der Krieg erneuert sich. Frühling 1632 bis Juli                                                                                                                                  | ·7 <b>4</b> 8 |
| fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Lager vor Rürnberg. Gustav's Unterhandlungen mit dem Nürnberger Rath und ber oberösterreichischen Bauernschaft. Er zieht seine zerstreuten Truppen aus Deutschland zusammen. Pappenheim's Thaten in Riedersachsen. Ausbebung bes Lagers. Juli bis September 1632                                                  | 760           |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Wallenstein bricht in Sachsen ein. Der König eilt ihm nach. Schlacht bei Lützen.<br>Gustav Abolf's und Pappenheim's Tob. Mitte September bis Ansang November 1632                                                                                                                                                 | 779           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

## Guftav Adolf und seine Beit.

## Erftes Bud.

## Erftes Capitel.

Der Basastamm. Gustav I. Basa. Einführung der Reformation in Schweden. König Erich XIV.: Johann III., Karl IX. Kampf zwischen beiden Religionen. Geburt Gustav Abolf's.

Die brei Reiche bes scanbinavischen Norbens, Schweben, Danemark, Rorwegen, lange burch Rriege getheilt, maren im Jahre 1397 burch einen Staatsvertrag geeint worben, welcher von ber Stabt, in ber er abgeschlossen wurde, ben Namen Calmarer Union trägt. Bermöge biefes Bertrags follte bie Thronfolge in ben brei Lanbern bem in Danemart regierenben Saufe gufteben; wenn letteres ausstürbe, von ben Ständen Schwebens, Danemarks und Norwegens gemeinschaftlich ein neuer König gewählt werben. einzelnen Reiche wurden seine Freiheiten, Borrechte und Regierungsweise por-Allein bas Gesammtkönigthum, welches bie Calmarer Union zu icaffen beabsichtigte, tam für Schweben nie zur Reife. Dem banischen Saufe blieb nur ber Name ber fcmebifchen Rrone, die Rraft bes Regiments war in ben handen hoher Beamten, welche ber Abel unter bem Titel von Reichs= verwesern mahlte und die ihre Burbe lebenslänglich behielten. Drei Männer aus bem alten Geschlechte ber Sture haben sich im Laufe bes 15ten und zu Anfange bes 16ten Jahrhunderts als Reichsverweser Schwebens ausgezeichnet: Sten Sture ber Aeltere, Swante Sture und Sten Sture ber Jüngere. Mit Bewalt behaupteten fie fich gegen bie Namen-Rönige zu Copenhagen.

Ein Thronwechsel in Danemark brachte eine Aenberung bieser Berhaltnisse berbor.

Christian II., ber 1513 ben banischen Thron bestieg, wollte aus ber Calmarer Union Ernst machen. Er verband sich zur Erreichung seines Zweds mit bem taum zuvor eingesetzten Erzbischofe von Upsala, Gustav Trolle, einem

pornehmen Cleriter, beffen Familie burch große Guter, bie fie in Danemark befag, in bas Unions-Intereffe enge verflochten und burch alte Gifersucht gegen bas Saus ber Sture erbittert war. Guftav Trolle erbielt von Christian II. bas Berfprechen, bag er, sobalb Schweben burch feine Bulfe unterjocht mare, bie Statthalterschaft bes Reiches zu bem Erzbisthume empfangen folle. brachte viele Mitglieber ber bobern Beiftlichkeit und einen bebeutenben Theil bes Abels auf seine Seite, jog Bewaffnete zusammen und verschanzte fich in bem ftarten Schloffe Städet. Es tam fofort zwischen bem Unbange bes Ronigs und bem bes Reichsverwesers, Sten Sture, ju einem Rriege, ber mehrere Rahre mit abwechselnbem Glude geführt warb. Sten Sture ertheilte im Frühling 1517 einem jungen Anverwandten, Guftav Erichson, aus bem Saufe Bafa, ben Auftrag, bas Schlof Städet ju belagern. Babrenb biefer ben Befehl vollftredte, lanbeten 4000 Danen unweit Stocholm, in ber Abficht, ben eingeschloffenen Erzbischof zu entseben. Der Reicheverweser rudte benfelben entgegen, folug fie und nothigte fie, bie Flotte wieber zu besteigen. Rach bem Siege mußte sich ber Erzbischof Trolle an Guftav Erichson ergeben: er warb im Schtember por einen, von Sten Sture berufenen Reichstag gestellt, seiner Burben verluftig erklart und in bas Rlofter Befteras eingesperrt.

Im folgenden Jahre erschien Konig Christian II. jum zweitenmale in Schweben an ber Spipe eines Beeres und ausgeruftet mit einer Bulle bes Papftes Leo X., welche ben Reichsverweser und seine Barthei mit bem Banne bebrobte, mofern Sten Sture nicht bas zerftorte Schlof Stadet auf eigene Roften wieberherftellen und bem Erzbifchof einen Schabenerfat von 100,000 Dutaten gablen wurbe. Christian folog bie Stadt Stocholm ein. Obgleich ber Angriff unerwartet mar, wehrten fich bie Burger muthig und verschafften bem Reichsvermefer, ber fich bamale in Gubermannland befant, Beit, mit feinen Leuten anzuruden. Die Schweben waren an Bahl ben Danen überlegen. Christian beinabe icon umringt, wollte fich wieber einschiffen, aber au fpat. Bei ber Brude von Brantvrta tam es am 22. Juli 1518 gur Schlacht, in welcher ber junge Guftav Erichson bas Reichsvanner Schwebens trug. Die Danen erlitten eine Rieberlage, welche nur befibalb nicht volltommen murbe. weil fich ein großer Theil ihres Beeres fammt bem Ronige vor Anfang ber Schlacht auf die Schiffe gerettet hatte. Die Flotte tonnte jeboch megen wibriger Binde nicht absegeln und mußte brei Monate auf ber Rhebe von Stockholm bleiben. hierburch entstand Roth auf ben Schiffen, es fehlte an Brob, fogar an Baffer, Seuchen und hunger mutheten unter ber Bemannung. In ber Bergweiflung magten bie Danen ba und bort Landungen, murben aber immer wieber gurudgetrieben. Um fich aus biefer peinlichen Lage zu erretten, knupfte Christian II. Unterhandlungen mit Sten Sture an. Er versprach perfonlich nach Stodholm zu tommen und fich bort mit bem Reichsverweser zu vertragen, wenn man ihm Lebensmittel liefern und feche Beifel, bie er namentlich bezeichnete, für feine Sicherheit ftellen wurbe. Sten Sture gemabrte Beibee. Die Beifel wurden auf ein Boot gefeht; taum hatte baffelbe bie offene See erreicht, ale ihm ein banisches Kriegeschiff ben Rudzug abschnitt. Da fich eben ein gunstiger Bind erhob, segelte Christian mit den Gefangenen, die er auf solche Beise in seine Gewalt bekommen, nach Danemark ab. Unter den sechs Geiseln befand sich der junge Gustav Erichson. Durch den Treubruch bes danischen Königs schien er für immer dem Dienste seines Landes entzogen, in Bahrheit aber ward er dadurch gerettet; benn wäre er in Schweden geblieben, so wurde das Stockholmer Blutdad auch sein haupt gefällt haben.

Christian sann auf Rache. Das Jahr 1519 verging unter Kriegsrüstungen. Mitten im Winter von 1519 auf 1520 brach ber banische Felbherr Otto Krumpe in Schweben ein. Sten Sture konnte bem überlegenen Feinb nur 500 regelsmäßige Solbaten und 10,000 Bauern entgegensehen. In einem Gesechte auf bem Gise bes Sees Asunden verwundet, starb Sten Sture den 3. Febr. 1520, während er in seinem Schlitten nach der bedrohten Hauptstadt eilte. Das Land ergab sich dem Sieger, nur Stockholm, durch Sten Sture's Witwe, Christina Bollenstierna, vertheidigt, leistete bis zum Herbste muthigen Widerstand.

Indessen war König Christian II. selbst nach Schweben gekommen. Mit ihm knüpfte die Witwe Unterhandlungen an, die zu einem erwünschten Ziele zu führen schienen. Den 7. September 1520 hielt Christian II. seinen Einzug in Stockholms Mauern. In der Cathebrale empfing er, nachdem er die herzgebrachten Rechte und Freiheiten Schwebens bestätigt hatte, den Segen. Der Friede wurde vertündet, des Geschehenen sollte von nun an nicht mehr gesacht werden. Die Krönung des neuen Königs ward auf einige Monate versichoben, weil dringende Geschäfte Christian nach Dänemart zurückriesen. Er begab sich nach Copenhagen. Dort gedieh ein fürchterlicher Plan zur Reise. Den Räthen des Königs schien es unmöglich, bei dem alten Hasse zwischen Dänen und Schweden das neueroberte Land ohne ein großes stehendes Heer zu beherrschen, das hinwiederum alle Einkünste des Reichs verschlingen und dadurch die Eroberung unnütz machen würde. Daher ging ihr Beschluß bahin, man müsse zur Ausrottung der angesehensten Männer schreiten; seiner Häupter beraubt werde das gemeine Bolt Gehorsam sernen.

Ende October erschien Christian II. wieber in Stockholm. Mit großer Bracht ward die Ceremonie der Krönung vollzogen. Der König verdarg die Anschläge, die er im Herzen trug, unter der Maste wohlwollender Freundlichsteit gegen seine neue Unterthanen. Plöhlich aber änderte sich die Scene. Am dritten Tage der Festlichkeiten, die auf die Krönung folgten, während eben die angesehensten Männer der Stadt im Schlosse von Stockholm versammelt waren, wurden plöhlich die Thore besselben geschlossen. Alsbald trat der Erzbischof Trolle mit einer Klage auf über die Gewalt, die ihm und dem Stuhle von Upsala durch den verstordenen Reichsverweser und seine Parthei widersahren seh, und sorderte Genugthuung dafür im Namen der Kirche. Die Witwe Sten Sture's, welche anwesend war, deries sich auf den Reichstagsbeschluß, durch welchen der Erzbischof damals in aller gesehlichen Form seines Amtes verlustig erklärt worden sei, und erinnerte König Christian an den Friedens: vertrag und seine Eide. Dieser hatte die Heuchelei, das Richteramt von sich abzulehnen: nicht ihm komme es zu, sagte er, in der vorliegenden Sache zu

entscheiben, fonbern bie Ungeklagten follen fich vor zwei banischen Bifchofen vertheibigen, die vom Bapfte bazu ermächtigt seben. Er batte zuvor zwei feiner Bralaten angewiesen, bie bezeichnete Rolle zu fpielen. Sofort murben ohne weiteres Berhor alle anwesenben Schweben ergriffen und in Rerter geworfen. Um folgenden Morgen legte man ihnen die Frage por, ob es nicht eine Reperei feb, fich wiber ben beiligen romifchen Stuhl zu verfcmoren, welche Frage fie mit Ja! beantworten mußten. hiemit galt ihr Urtheil als gesprochen. Um nämlichen Morgen ritten banische Berolbe unter Trompetenschall burch bie Stadt Stocholm und machten bekannt, bag tein Burger fich bei Tobesftrafe auf ben Strafen bliden laffen folle, bevor ein gewiffes Beichen gegeben murbe. Mue Thore und Stragen waren von banifchen Golbaten befett, Ranonen auf ben Blaten aufgeführt. Es war ber 8. November 1520. Gegen Mittag wurden bie Burger auf ben großen Marttplat beschieben. Cben bieber fab man nun bie am vorigen Tage Berhafteten gur Enthauptung führen. Die Reibe traf zuerft zwei Bifchofe. Dann wurden zwolf weltliche Berrn, größten= theils Rathe bes Reichs, enblich ber Burgermeifter und bie Rathsberrn von Stodholm nebst vielen angesehenen Burgern enthauptet. Unter ben erfteren befand fich Guftav Bafa's Bater, Erich Johannson. Ein Augenzeuge berichtet, er habe 94 Röpfe fallen feben. Zugleich waren Galgen errichtet, an welchen man Burger und Diener ber hingerichteten Gbelleute und anbere nicht gut banifc gefinnte Einwohner ohne weitere Formalitäten auffnübfte. Stocholm, fo murbe auch in anbern Stabten Schwebens und Kinnlands gegen bie Anbanger bes verftorbenen Reichsverwefers Sten Sture verfahren. 3m Bangen fielen ungefähr 600 Saupter. Rach folden Graueln verließ Chriftian II. gu Anfang bee Sahres 1521 Schweben. Christina Gyllenstierna, bie Witwe Sten Sture's, beren Leben er auf Fürbitten bes banischen Abmirals Norby geschont, mußte ihn mit ihren Rinbern begleiten; fle follten ale Beifel ber fünftigen Rube Schwebens bienen.

Er glaubte sich für immer bes Nachbarlandes versichert, aber er täuschte sich, ein Nachfolger Sten Sture's wirtte bereits in ben Thalern Dalekarliens wiber ihn.

Nachbem burch bas Stockholmer Blutbad bie Häupter bes Abels gefällt waren, lebte nur noch einer, ber bie nöthigen Fähigkeiten besaß, um Schwebens Unabhängigkeit zu versechten. Dieser Eine war jener junge Anverwandte Sture's, Gustav Erickson, ber Geisel bes Jahres 1518, ben König Christian nach Dänemark abgeführt und einem bänischen Ebelmann, Baner, zu ritterlicher Haft übergeben hatte. Auf bem Schlosse Callö in Jütland gesangen gehalten, entsich Gustav im September 1519 heimlich nach Lübeck. Er fand bort im Sommer 1520 Gelegenheit nach Schweben hinüber zu gelangen, irrte Monate lang, von häschern versolgt und unter merkwürdigen Abenteuern im Lande herum, kam endlich im Winter 1520 nach der von Bergleuten und hirten beswohnten Provinz Dalekarlien und entbeckte sich bort um das Neujahr 1521 einigen der angesehensten Einwohner, die durch die Rachricht von den blutigen Borgängen zu Stockholm in große Ausregung versett waren. Das Bolt

Daletarliens erwählte ihn jum herrn und hauptmann bes Reichs. Sechszehn tüchtige Manner wurden ihm zur Leibmache gegeben, einige bundert andere ichlogen fich benfelben an und hießen feine Aufganger. Das Glud begunftigte ben Ruhnen. 3m Februar 1521 bemächtigte er fich ber toniglichen Steuergelber in ben Bergwerkbistritten und verjagte bie Bogte Christian's II.; im April errang er einen Sieg über 6000 eilenbe zusammengeraffte Solbaten. welche bie von bem Danenkonige gurudgelaffenen Reichsverwefer Belbenade und Guftav Trolle wiber ihn geführt hatten. Im Juni tonnte Guftav bereits bie Belagerung Stochholms eröffnen, wohin fich bie leberbleibsel ber banischen Streitfrafte marfen. Diefelbe bauerte mit vielen Unterbrechungen und mannigfachen Ungludefallen volle zwei Jahre. Schwieriger ale ber Rampf gegen bie Feinbe mar fur Buftav bas Beschäft, bie Bauern-Saufen gusammenguhalten, bie nach einiger Dienstzeit immer wieber nach Saufe zu geben verlangten. Er mußte nach und nach sein ganzes Erbaut auswenden, um die Ueberdrüßigen zu 1 gewinnen, und ohne Zweifel hatte er auch fo feinen Zwed nicht erreicht, maren nicht einige unerwartete, für ihn gunftige Ereigniffe eingetreten. Erftlich ließen fich bie Lübecker herbei, ein Bundnif mit Gustav abzuschließen und in Folge beffelben ibm Schiffe und Rriegebeburfniffe ju liefern. Die Sanseftabter wollten namlich burch Berlangerung bes Bürgerfriege ben Ronig von Danemart fcwachen, beffen weitaussehende Blane fie mit gramobnischen Augen belauerten. Aber nur gegen bobe Binfen gewährten fie bem Schweben bie ersehnte Bulfe. - Roch gludlicher für Guftav mar ber Umftanb, bak ber banische Konig von seinem boben Abel im April 1523 gestürzt und aus bem Lande vertrieben marb. Christian II. hatte es nämlich versucht, wie in Schweben, fo auch in Danemart bie Dacht ber Großen zu brechen. 216 es zum Aufftande tam, fehlte ihm ber Ruth, obgleich bas gemeine Bolt, bas er gehoben, für ihn fechten wollte. Dhne Kampf floh er nach holland. Der Nachfolger Christian's, Bergog Friedrich bon Holftein, ben bie emporten Stanbe auf den banifchen Thron beriefen, fand babeim allguviel zu thun, ale bag er ben Rrieg in Schweben mit Nachbrud batte fortseten tonnen. Go manbte fich bas Blatt zu Gunften Guftab's. Roch vor ber Bertreibung Christian's hielt er einen Reichstag in ber Stadt Babftena. Siebenzig abelige Schweben, die feit turgem bie banifche Parthei verlaffen hatten, nebst vielen Anbern aus allen Ständen besuchten biese Bersammlung: fie bot Sustav die Krone an. Er verweigerte die Annahme, worauf ihm alle An: wesenbe Treue und Gehorsam ale bem Reicheberweser Schwebene fcmuren. Dies war bie erfte öffentliche Erklärung bes Abels für seine Sache.

Zwei Monate nach bem Sturze seines königlichen Gegners, im Juni 1523, berief Gustav eine andere Reichsversammlung nach Strengnäs. Hier erschienen Gesandte des neuen bänischen Herrschers Friedrich I. mit dem Berlangen, daß ihr Sebieter, der Calmarischen Union gemäß, auch in Schweden anerkannt werden möge. Die schwedischen Stände antworteten mit einer Königswahl, die auf Gustav Erichson, den Besteier des Landes, siel. Gustav weigerte sich abermal eine gute Weile, die Wahl anzunehmen. Er wollte die anwesenden herren vom Abel fühlen lassen, daß nicht er Schwedens, sondern daß Schweden

seiner beburfe. Zulest willigte er ein und wurde als Konig Gustav I. ausgerufen.

Inbessen herrschte in bem belagerten Stockholm ber äußerste Mangel, die Besahung mußte Ende Juni capituliren. Calmar war schon im Mai übersgegangen. Die süblichen Provinzen des heutigen Schwedens, Schonen, Bleckingen, Haland blieben den Dänen, aber im Norden, so wie in Finnland besaßen lehetere keinen Fußbreit Erde mehr. Um Tage vor dem Johannisseste hielt Gustav Basa I. seinen Einzug in die Hauptstadt Stockholm. Er zählte damals zwischen 20—30 Jahre: sein Alter ist nicht genau bekannt. Reuere Rachrichten nennen das Jahr 1490 als sein Geburtsjahr, die älteren sind ungewiß, sie schwanken zwischen 1490, 1495, 1496 und 1497.

Die Umstände brachten ce mit sich, daß ber schwedische Abel, selbst wenn er gewollt hätte, an der Bewegung, welche den jungen Wasa groß machte, wenig ober keinen Antheil nehmen konnte. Die Häupter der alten Geschlechter waren ja im Stockholmer Blutbade gefallen. Das Bolk, der Bürger und insebesondere der Bauernstand hatte Alles gethan, ihm verdankte Gustav seine Krone. Mit gutem Bedacht wählte er daher die Worte zu seinem Wahlspruch: Alles durch Gott und Schwedens Bauernschaft.

Als bie Emporung in Schweben ausbrach, batte ber Wittenberger Monch bereits ben Rampf gegen bas Bapfithum begonnen. Mehrere Grunde mirtten aufammen, baf Guftav fofort für Luther Bartbei nabm. Die gludliche Um= walzung, welche ibn auf Schwebens Thron erhob, mar, wie wir faben, ebenfofebr gegen bas Unfeben bes Stubles Betri, wie gegen bie banifche Rrone gerichtet. Luther und Guftav Bafa hatten baber am Bapfte einen gemeinschafts lichen Feinb. Außerbem vermochte eine Triebfeber ber ftartften Art ben jungen Ronig fich für eine Lebre zu ertlaren, welche bas Gigenthum ber Rirchenguter ben Fürften verhieft. Bei seiner Thronbesteigung fand er ben Schat leer, bie Rroneintunfte verschleubert. Drei Monate nach bem Gingug in Stockholm gab er auf einem Sahrmartte zu Wefteras vor bem verfammelten Bolte folgenbe Ueberficht bee öffentlichen Bermogene: 960,000 Mart habe ber Rrieg getoftet, ju beren Aufbringung er, ber König, genothigt gewesen feb, sich in große Schulben zu fturgen. Die Forberungen ber Lubeder belaufen fich auf 68.000 Mart für geleistete Dienste und Waaren, nebst 8000 Mart für baare Borfcuffe. Dagegen betragen bie laufenben jährlichen Ginfunfte ber Krone blos 24,000 Mart. Wie nun helfen? Guftav Bafa verfiel auf benfelben Gebanken, ben bamals viele beutsche Herren mit Nachbruck verfolgten: an ben Gutern ber Kirche follte fich ber Staat erholen. Birklich waren bie Reichthumer ber boben Clerifei. in Berbaltniß zu jenen Zeiten und ber Armuth Schwebene, febr bebeutenb. 3wei Drittheile bes Grundeigenthums befanden fich in ihrem Befite, nur ein Drittheil blieb für ben Abel, ben Ronig und bas Bolf übrig.

Gleichwohl bot ber Bersuch, die Krone auf diese Art zu fraftigen, Schwierigsteiten bar. Nicht nur hing die Masse bes Bolks, bessen Gefühle Gustav schonen mußte, an den herkömmlichen Kircheneinrichtungen, sondern es ließ sich vorausseben, daß der Abel nie gutwillig die Unterdruckung eines Standes billigen

werbe, beffen Reichthumer fast ausschließlich seinen Angehörigen zu gute kamen. Denn die hohen geistlichen Stellen, die Bischofs-Stuhle, die Abteien fielen in Schweben, wie im übrigen Europa, hauptsächlich den nachgebornen Söhnen der Geschlechter zu. Gustav beschloß die weltlichen Herren baburch für seinen Blan zu gewinnen, daß er ihnen einen Theil der geistlichen Beute in Aussicht stellte.

Mit groker Schlaubeit und nicht ohne lange Borbereitungen legte er Sand and Bert. Roch vor feiner Erhebung ftanb er in Briefwechsel mit Luther, auch befanden sich bereits in Schweben einige Theologen, die in Wittenberg ftubirt hatten. Der Ronig feste zwei berfelben, bie Bruber Dlaus und Laurentius Betri, jenen jum Prediger in Stocholm, biefen jum Professor in Upfala ein. Der Bifchof von Lintoping, Braet, bas Saupt ber tatholifden Parthei, widersprach und forberte, geftutt auf einen Brief Babft Abrian's VI., Ginfubrung der Inquisition in allen Bisthumern, und Berbot ber Schriften Luther's; er warb zur Rube verwiesen. Balb zeigten fich Bewegungen unter ben Ginwohnern ber Stäbte zu Bunften ber neuen Lehre; zu Upfala ließ Guftav an Beihnachten 1524 eine öffentliche Disputation für und wiber die Reformation halten, wobei eine berbe Sprache gegen bas Babstthum geführt warb. Um jugleich von einer anbern Seite ber auszugreifen, hielt ber Ronig um biefelbe Beit bie Beiftlichkeit zu außerorbentlichen Beitragen für bie Rriegetoften an. Die Rirchen mußten Silber, die Bischöfe einen guten Theil ihrer Bebnten bergeben, in die Rlofter murben Solbaten verlegt, beren Unterhalt die Monche gu bestreiten hatten. Diese Neuerungen erfolgten nicht ohne Wiberstand. Zwei Bischöfe, die Gustav vor Kurzem eingesett batte und auf beren Geborsam er rechnete, bearbeiteten bas Bolt wiber ihn. Guftav fette fie ab und ließ, als fie erft nach Dalekarlien, bann nach Norwegen floben, ihre Auslieferung verlangen. Der Erzbischof von Drontheim im nörblichen Norwegen, an welchen fic ber König beghalb gewenbet hatte, war fdmach genug, fie ber Rache Guftav's preiszugeben. Sie wurden nun nach Stocholm gebracht, vor Gericht gestellt, jum Tobe verurtheilt und im Februar 1527 enthauptet.

Im Sommer besselben Jahres sührte Gustav unter bem Eindrucke bes Schreckens, ben biese grausame That erregte, einen Hauptstreich. Er berief eine Reichsversammlung nach Westeräs, bei ber 4 Bischöse, viele Geistliche, 15 Reichseräthe, 129 Ebesseute, 32 Bürger, 14 Bergseute, 105 Bauern erschienen. Dem Abel war vorher angedeutet worden, daß er einen Theil von der Beute besommen werde, wenn er mit dem Könige stimme. Gustav zählte deßhalb auf ihn. Bor Ansang der Berhandlungen ersuhr die Geistlichseit eine symbolische Demüsthigung. Der König gab den Ständen ein Gastmahl. Als die Bischöse nach altem Brauche die ersten Plätze um den König einnehmen wollten, rief Gustav dem hohen Abel in seine Nähe, den Bischösen wurden ihre Plätze unten bei den niedern Ebelleuten, Bürgern und Bauern angewiesen. Am solgenden Morgen versammelten sich die Priester in- einer Kirche bei verschlossenen Thüren und unterzeichneten zum Boraus eine Verwahrung gegen jeden Angriff auf die Rechte des Verus. Doch hatten sie nicht den Muth, mit diesem Attenstück öffentlich

aufzutreten; sie versteckten es unter ben Fußboben ber Kirche, wo es nach -15 Jahren aufgefunden wurde.

Gustan's Kanzler eröffnete bie Landtagsverhandlungen mit einer wohldurchs bachten Rebe: "Stets sey ben Regenten bes Reichs von ben Bischöfen getrott worden, und auch jeht versuchen es lettere wieder, indem man den König besschuldige, Reperei zu verbreiten. So könne das Regiment nicht fortbauern, entweder musse man der Krone ein durch die Zeitumstände nöthig gewordenes höheres Einkommen zusichern, und dem verarmten Abel, was seine Ahnen aus Einfältigkeit den Mönchen geschenkt, zurückgeben, oder Gustav seh bereit, der Krone zu entsagen und sich für die Ehre eines Regiments, wie bisher, zu bedanken."

Nachbem bies vorgelesen war, verlangte ber König Antwort von bem Herrenstande und ben Bischösen. Der älteste im Reichsrathe, Jönson, erhob sich und winkte dem Bischose von Jönkoping, Brask, zu sprechen. Dieser sagte, "er wisse zwar wohl, welche Treue er dem Könige schulde, boch seh er und sein Stand auch der Kirche und bem Pabste verpflichtet, und könne, ohne Einwilligung des heiligen Baters, weder zur Beränderung der Lehre noch zur Berkummerung der Kirchengüter seine Zustimmung geben."

Den Widerspruch der Bischöfe hatte Gustav erwartet, aber nicht, daß der hohe Abel im gleichen Sinne sprechen werde. Als er die weltlichen Herren um ihre Meinung fragte, antwortete Jönson im Namen seines Standes: "er wisse Nichts besseres." "Wenn es so ist," rief nun Gustav aus, "mögen wir nicht mehr König sehn, und fordern Das zurück, was wir von unserem väterlichen Erbgut für das Land verwendet haben. Alle Lasten labet man uns auf den Hals, Ihr alle wollet den König meistern, Mönche und Kreaturen sehr Ihr uns über das Haupt, und sür all unser Bemühen zu Eurem Wohl haben wir teinen andern Lohn zu erwarten, als daß Ihr es gerne sähet, wenn uns die Art im Genicke säße, obgleich keiner von Euch den Stiel selbst ansassen wers ließ er die Bersammlung.

Auf die Entfernung des Königs herrschte zuerst Stille, dann Flüstern, zulest Lärm. Die Partheien sonderten sich. Die Anhänger des Königs gingen
auf das Schloß, die Priester mit einigen des hohen Abels begaben sich in das
Haus des Reichsmarschalls Jönson. Die Geistlichkeit glaubte ihre alte Macht
wieder errungen zu haben. Aber es ging anders. In der nächstsolgenden Bersammlung, während der Abel noch unschlüssig war, und ein Theil dieses Standes zum König, ein anderer zur Geistlichkeit hinneigte, erhub sich der Sprecher
des Bürgerstandes und ries: die Bürger würden es mit dem Könige halten und
für den Dienst des Staates sorgen. Die Bauern schloßen sich den Bürgern
an. Nun verloren die Geistlichen den Muth. Einer der Bischöse, ein gutmüthiger Mann, Sommar, erklärte, es seh nicht so gemeint, als wollten die
Eleriker zum Nachtheil des Staats ihren Reichthum für sich behalten. Rasch
benützte der königliche Anhang die Schwäche des Elerus. Unter dem Borwande, "damit der Reichstag sehen könne, wer Recht habe," wurde ein Reli-

gionsgespräch veranstaltet. Dlaus Petri und der Domprobst Galle disputirten ver der Bersammlung einen ganzen Tag mit einander; der Letztere antwortete Anfangs lateinisch, bis das Bolk ihn bedrohte, wenn er nicht die Muttersprache gebrauchen würde. Am dritten Tage mußten die Priester den Widerstand aufzgeben; denn die Bürger und Bauern drohten Alle todt zu schlagen, die es nicht mit dem Könige hielten. Jeht ward eine Deputation an den König abgesandt, der sich inzwischen mit seinen Kriegsodersten auf dem Schlosse vergnügt hatte. Als ihm das Gesuch der Stände, die Regierung wieder annehmen zu wollen vorgetragen ward, gab er harte abschlägige Untwort. Dreimal wurde die Bitte durch neue Deputirte vorgebracht, zuleht mit Fußsall und Thränen, ehe er einswilligte.

Gustav seierte einen vollkommenen Triumph und sette alle seine Forberungen burch. Der Reichsbeschluß, ber sie genehmigte, ward vom Abel, einigen Bürgern, Bauern und Bergleuten unterzeichnet. Die Bischöse durften nicht einmal mit unterschreiben, sonbern in einer besondern Schrift mußten sie erklären: "sie sehen es zusrieden, wie reich ober arm sie seine Gnaden der König haben wolle." Die Beschüsse sagten aus: 1) gemeinschaftliche Berpssichtung aller Stände, jedem Aufruhr zu widerstehen, und die gegenwärtige Regierung wider innere und auswärtige Feinde zu vertheidigen; 2) Berechtigung des Königs, die Schlösser der Bischöse wegzunehmen, ihre Einkünste, so wie die der Kanomitate, nach Gutdünken zu bestimmen und über die Klöster frei zu verfügen; 3) Berechtigung des Abels, wieder einzuziehen, was von seinem Erbe und Sigenthum seit dem Jahr 1454 an Kirchen und Klöster gekommen seh. Doch ward hieran die Bedingung geknüpft, daß der Erbe durch den Gibschwur von zwöls Männern sein Geburtsrecht nachweisen müsse; 4) Erlaubniß, daß die Frediger das reine Wort Gottes verkündigen dürsen.

In einem weiteren Zusate zu biesem Afte warb verordnet: alle geistlichen Stellen burfen in Zukunft nur mit Einwilligung des Königs besetht werden, dem König stehe es frei, unwürdige Priester abzuschaffen; in weltlichen Dingen solle die Geistlichkeit unter weltlicher Gerichtsbarkeit stehen; endlich solle das Gangelium (von dem Gustav bereits 1525 eine schwedische Uebersehung hatte versertigen lassen) von dem Johannistage 1527 an in allen Schulstuben geslesn werden.

Sogleich, nachbem biese Beschlüsse gesehliche Formen erhalten hatten, wandte sich Sustav an die anwesenden Bischöse und forderte ihre Schlösser für die Krone. Alle mußten geben, was der König verlangte. Die Klöster wurden eingezogen, die bischössischen Ginkünfte auf ein bescheidenes Maß herabgeseth, die keuen lutherischen Pfarreien mit einem Theil ihrer früheren Zehnten ausgestattet. Die Kirche Schwedens und ihr Gut befand sich in der Gewalt der Krone.

Man glaube nicht, daß die besiegte katholische Parthei die Hand in den Schoof legte. Mehrere und zum Theil gefährliche Aufstände brachen vor und nach dem Reichstage von Westeras aus, indem das Bolt in einigen Provinzen, namentlich auch in Dalekarlien, für die gestürzte Geistlichkeit die Waffen gegen den König erhob. Durch seine Thatkraft behielt jedoch Gustav die Oberhand.

Balb burfte er es wagen, bem Herrenstande, ber gestütt auf die oben aus geführte Bestimmung von Westeräs, eine Menge Kirchengüter an sich gerissen hatte, die Beute wieder abzujagen. Im Jahre 1538 erließ er das Geset, daß Niemand geistliche Besitungen behalten dürse, er habe denn sein Recht dazu vor dem Könige erwiesen. Gustan schrieb damals Briefe an Abelige, worin es unter Anderem hieß: "Güter, Höse und anderes Sigenthum der Kirche, Klöster und Präbenden zu entwenden, dazu seyd ihr Alle gar sehr willig und bereit, und das nennet ihr Christenthum und evangelische Lehre!" Biese Ländereien, die von den Herren in Besit genommen waren, kamen auf diese Weise wieder an die Krone zurück, auch andere nuthare Rechte, welche der Abel sich in den Beiten der Calmarer Union über die Bauern angemaßt hatte, schlug Gustav nieder.

Bis 1540 war nichts über die Thronfolge festgesett. Dem von Gustav gegründeten Gebäude sehlte der Schlußstein, an bessen Einfügung er erst benken konnte, nachdem seine Herrschaft völlig besestigt war. Auf mehreren Reichstagen, die in den Jahren 1544 bis 1547 zu Derebro, Strengnäs und Westeras gehalten wurden, vollendete er das Werk der Größe seines Hauses. Die vier Stände bes Landes: der Abel, die Geistlichkeit, welche jett nicht mehr blos durch Bisschöfe, sondern auch durch Pfarrer vertreten war, die Bürger und Bauern erskannten den Grundsat an, daß die schwedische Krone hinfort nach dem Erstgeburtsrecht an die männlichen Nachkommen des Wasastammes übergehen solle. Dieses Geset führt den Namen der Erbvereinigung von Westeras.

Nachbem ber erste Basa mabrend einer nicht aanz vierzigiabrigen Regierung Schweben von frembem Jode befreit und auf ben Trummern tatholifder Rirchenmacht ein neues protestantisches Berricherhaus gegründet batte, starb er ben 29. September 1560, eine gefüllte Schatkammer, einen burch Hanbel und Orbnung blühenben Staat hinterlassend. Die Anhänglichkeit der niedern Stände Der Abel bagegen theilte biese Zuneigung nicht und folate ibm ine Grab. awar aus begreiflichen Gründen. hatte er nicht burch Guftab Bafa feine alte Unabhängigkeit und eine Daffe nutbarer Rechte verloren? Bar nicht burch bie : Einziehung ber Kirchengüter, beren Genuß vormals hauptfächlich nachgebornen Sohnen bes Abels zukam, vor anbern biefer Stand betroffen worben? Auch verbeblte berfelbe feine Ungufriebenheit über Buftav's Erfolge feinesmegs. einem Buche, welches ber Reichsrath Beter Brabe, ein Schwester-Sobn Suftab Basa's, schrieb, stehet folgende Stelle: "Welch' große Freiheiten und Privilegien ehemals Ritterschaft und Abel hier im Reiche besagen, bavon wiffen jett taum Benige noch etwas zu fagen. Bu jener Beit genoßen geiftliche unb weltliche Herrn königliche Rechte über ihre Bauern. Da that jeber Ritter Dienft nach feinem Billen und Bequemen, und hatte gute Zeit fich zu ruften, und mo ber Bug weiter ging ale bie an bie Granze, mußte bie Rrone ben Schaben an Roß und Mann ersetzen. Dazu hatten die Räthe des Reichs und andere vornehme Männer großen Unterhalt an Land und Leben von ber Krone, und außerbem freie Begirtegerichte (bie ein großes Gintommen fur ben Abel waren, weil er bie Gelbbugen einziehen durfte). Aber feit 60 Jahren haben

Wir solche Freiheit verloren und die Anforderungen an uns sind immer strenger geworden." — Man merke wohl, daß mit jenen 60 Jahren der Regierungs-antritt Sustav's I. gemeint ist, denn das obengenannte Buch wurde im Jahre 1585 verfaßt.

Unter folden Umftanben barf es nicht überraschen, bag mabrend ber zwei nachsten Regierungen ber herrenstand große Anstrengungen machte, um bas Bert bes ersten Wasa umzusturzen, ober, was hiermit gleich bebeutenb, bie Zustanbe bes Zeitalters ber Calmarer Union wieder herzustellen.

Sustav Wasa hinterließ männliche Nachkommenschaft aus zwei verschiebenen Shen. Das erstemal heirathete er im Jahr 1532 die Prinzessin Katharina, Lochter des Herzogs Magnus von Sachsen-Lauendurg. Sie gebar ihm 1533 seinen ersten Sohn, Erich, und stard zwei Jahre später. Die zweite Ehe ging Sustav 1536 mit Margaretha Lejonhusvub ein, der Tochter eines im Stockholmer Blutdad umgekommenen Reichsraths. Diese Margaretha gedar ihm drei Sohne, Iohann, Magnus, Karl, von denen der mittlere in seiner Jugend stard, die zwei andern nach einander regierten. In seinem Testamente hatte Gustav den Estigeborenen Erich zum Thronfolger bestimmt, zugleich aber Johann zum Herzog von Finnland, Magnus zum Herzog von Ostergothland, Karl zum Herzog von Südermannland eingesett. Wichtige Theile des Reichs waren somit an verschiedene Besiter zersplittert, und wenn Erich auch den königlichen Namen über das Sanze trug, so besassen doch die Herzoge große Macht in ihren Provinzen.

Aus mehreren Umständen erhellt, daß Gustav Wasa diese Anordnung, welche unter andern Verhältnissen ein politischer Fehler gewesen wäre, mit Besbacht traf. Er hielt es für ein kleineres Uebel, daß Erich Eisersucht gegen seine Brüder hege, als daß die jüngeren Prinzen, wenn sie unversorgt blieben, ben Umtrieben des unzufriedenen Abels in die Hände sielen. Gleichwohl wurde lettere Folge nicht abgewendet.

Erich war ein herr von heißem Blute, mittelmäßiger Fassungstraft unb mit der Reigung zum Wahnsinn behaftet, welche seitdem bei manchen Sliedern des Wasastamms bemerkt worden ist. Die reiche Ausstatung seiner Brüder schmerzte ihn; doch wandte sich sein Groll Anfangs nicht sowohl gegen die Kingeren, Magnus und Karl, von denen der lettere, dei Gustav's Tode ein keiner Knabe, allein des Baters Geist geerbt hat, als gegen Johann, der das mals 23 Jahre zählte. Das Mißtrauen wuchs durch die Verheirathung des Derzogs. Johann vermählte sich nämlich im Jahre 1562 mit der Prinzessin Catharina Jagellonika, der Schwester des Königs Sigismund II. von Polen, einer eifrigen Katholikin.

Diese Berbindung war das tief angelegte Wert zweier Partheien, die sich bie hand gereicht haben. Auf der Schweden gegenübergelegenen Sübküste des baltischen Weeres verwaltete seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Bisthumer Culm und Ermeland Stanislaus Hosius, ein ausgezeichneter Cleriker, den wegen seiner Verdienste um die katholische Kirche Pabst Pius IV. im Festwar 1561 mit dem Purpur schmudte. Hosius, der sein ganzes Leben und die Halfsmittel eines reichen erfinderischen Geistes dem Gedanken der Wiederhers

ftellung bes alten Glaubens wibmete, sammelte eine Reihe gleichgefinnter Gebilfen, namentlich Mitglieder bes eben aufblubenben Jesuitenorbens um fich, und manbte feine Unftrengungen nachft Bolen, welchem Reiche bie beiben ebengenannten Bisthumer angehörten, bem benachbarten Schweben gu. feine Mitarbeiter, die Jesuiten, erkannten, baf obne die Silfe eines machtigen Standes Schweben nicht wieber für bie tatholifche Rirche gewonnen werden tonne. Sie richteten ihre Augen auf ben Abel, ber burch Ginführung ber Reformation bie oben ermähnten großen Verluste erlitten hatte, und es muß ihnen gelungen sein, mehrere Abelige in ihren Kreis zu ziehen. Rach ber Meinung ber Schweben, bei welchen jeboch in Betreff folder Nachrichten bie confessionelle Abneigung in Betracht zu ziehen ift, hatten fie folgenden Blan: ber schwebische herrenftand folle babin wirten, bag ein thronberechtigter Bring aus dem Bafastamme eine polnische Königstochter beirathe, sich von ber ihm Anvermählten für ben alten Glauben stimmen, und auch feine Nachkommenschaft in bem tatholischen Bekenntnisse erziehen lasse. Würbe bies glücken, so wolle man weiter Borsorge treffen, daß der Erbe solcher Che bei nächster Erledigung der polnischen Krone zum Nachsolger ermählt, und baf ihm zugleich in biesem Falle zur Bebingung gemacht werbe, seinen Königefit nicht in Stodholm sonbern in Warfchau aufzuschlagen. Beichebe letteres, fo befite Schweben wieber wie in ben Zeiten ber Calmarer Union einen König jenseits bes Meeres und ber Abel könne walten wie in ben guten alten Tagen.

Die beabsichtigte Che tam zu Stande; aber Konig Erich behandelte biefelbe als ein Staatsverbrechen. Auf feinen Befehl marb Bergog Johann 1563 fammt ber Neuvermählten in Finnland verhaftet und nach Schweben abgeführt. Ein vom Könige niebergesettes Gericht verbammte ben Bergog jum Tobe, boch hatte Erich nicht ben Muth, bas Urtheil zu vollstreden. Er fcblug ber Bemablin Johann's vor, fich von ihrem Gatten zu trennen, und versprach ibr, wenn fie einwillige. Freiheit und fürftlichen Unterhalt auf einem Schloffe. Catharina wies bies Ansinnen mit Berachtung gurud, fie ging mit ihrem Manne in ben Kerker. Bier Sabre ift fie baselbst geblieben und bat in ber Befangenschaft ihren erften Sohn, Sigismund, ben nachmaligen König von Bolen und Erbfeind Gustav Abolf's geboren. Während berselben Zeit trieb Herzog Johann fast nichts als Theologie. Unter ber Leitung ber beiben Cavellane seiner Gemablin, Johann Berbst und Joseph Albert, vertiefte er sich in bas Studium ber Rirchenväter, mas gur Folge batte, bag er, ale er ben Rerter verließ, im Bergen bem fatholischen Glauben anbing. Im nämlichen Glauben wurde auch fein erstgeborener Sohn Sigismund erzogen.

Diejenigen, welche bie She Johann's mit ber Polin herbeigeführt hatten, vergaßen ihn in seiner Bedrängniß nicht. Sie suchten die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten aufzuregen. Darüber wuchs ber Argwohn bes Königs mehr und mehr. Erich wüthete erst gegen Niebere, bann auch gegen Hohe, die er im Berbacht hatte, baß sie ihm abgeneigt seien. Biele Schweben wurden hinzerichtet. Gesoltert burch Furcht und bas Bewußtsein seiner Grausamkeit versfiel Erich im Mai 1567 in Wahnslan, welcher, als wieder einiges Licht in bas

Dunkel seiner Seele siel, ber Reue Plat machte. Auf Bitten bes jungsten Bruders Karl, ber indeß zum Jüngling herangereift war, gab er im Oktober 1567 den gefangenen Johann los. Im Juli des folgenden Jahres vermählte sich Erich mit seiner bisherigen Geliebten Catharina Mäns, einer Corporalsztochter. Dieser lettere Schritt beschleunigte den Sturz des Unglücklichen. Die herzöge Johann und Karl konnten es nicht ertragen, daß ihnen durch Nachstommenschaft aus solcher She die Aussicht auf die Thronsolge abgeschnitten werden solle. Gemeinschaftlich empörten sie sich gegen Erich und zwangen ihn im herbste 1568 sich zu ergeben. Er ward der Krone verlustig erklärt, in mehreren Kerkern herumgeschleppt, auss härteste behandelt, zulett, da sortzwährend Berschwörungen zu seinen Gunsten angezettelt wurden, auf des Königs Iohann Besehl den 26. Februar 1577 nach neunjähriger Haft vergistet.

Gleich nach Erich's Sturze hatte Johann ben Thron bestiegen; aber sein Bruber und Mitverschworener Karl behielt außer bem Herzogthum Sübermannsland, bas ihm Gustav Wasa hinterlassen, großen Einfluß auf die Berwaltung bes ganzen Reichs. Der neue König eilte seine Berbindlichkeiten gegen Die zu erfüllen, welche ihn bisher geleitet hatten. Die ersten Früchte pflückte der herrenstand. Johann III. gab dem Abel das von Gustav Wasa beschränkte, von Erich ausgehobene Recht zurück, die gerichtlichen Gelbbußen von seinen Lebenbauern einzuziehen. Außerdem wurde der Roßbienst, den der Abel als hauptpflicht gegen die Krone im Kriege leisten mußte, ansehnlich vermindert. Die Lehensbauern der Herren sollten ferner, von allen Frohnen für die Krone besteit, nur auf eine Meile Entsernung von den Hösen ihrer Grundherren zum Kriegsbienste verpflichtet sein, und nur die Hässte von Dem, was die Kronsober freien Bauern an allgemeinen Abgaben leisten mußten, bezahlen dürfen.

Die nachste Sorge bes Königs mar, bem Glauben, ben er als Gefangener lieb gewonnen, in feinem Erbreiche ben Sieg zu verschaffen. Nicht ohne Befabr konnte bies bewerkstelligt werben, weil das Bolk an bem von Guftav Bafa eingeführten Lutherthum hieng, und weil ber von Guftav Bafa eingefette erfte lutherische Erzbischof Schwebens Laurentius Betri großen Ginfluß bejak. Der König mußte fich beshalb Anfangs mit leifen Borbereitungen begnugen; aber faum mar ber alte Laurentius Petri 1573 mit Tob abgegangen, als Johann beutlicher mit seinen Absichten hervortrat. An bie Stelle bes Berftorbenen beförberte er beffen Eidam Laurentius Gothus, einen einfältigen Rann, ber an die Möglichkeit ber Berföhnung beiber Religionspartheien burch einen theologischen Mittelweg glaubte. Der Neuerwählte mußte 17 Artikel unterzeichnen, worin bie Berftellung ber Klöster, Berehrung ber Beiligen, Fürbitte für bie Tobten, Wieberaufnahme ber alten katholischen Geremonien aus: Er murbe 1575 mit bierarchischem Brunte geweiht. folgenden Jahre kamen zwei Jesuiten aus Löven, Florentius Feht und Lau= rentius Rorwegus, nach Schweben; auf Befehl bes Sofes verbargen fie ihren Glauben und wurden in Stockholm als Lutheraner empfangen. Sie ließen sich ale Lebrer bei bem neuen geiftlichen Seminarium melben, bas Johann eben in ber Haupstadt eingerichtet, und wurden angenommen. Alle Geiftlichen in Stockholm erhielten Befehl, ihre Borlesungen zu besuchen. In benselben beriefen sie sich auf die Schriften der Reformatoren, aber so, daß sie nur zweisdeutige Stellen hervorhoben und Widersprüche nachwiesen. Der König selbst ordnete öffentliche Disputationen an, an denen er in eigener Person Theil nahm. Dort zog er gegen den Pahst los, ließ sich aber sogleich widerlegen. Um diese Zeit geschahen viele heimliche Bekehrungen. Johann seinerseits schried an den damaligen Pahst Gregor XIII.: der heilige Bater möge erlauben, daß die Priester in der katholischen Messe die auf Weiteres die Anrusung der Heisen und die Fürditte für die Todten stille lesen. Der Pahst verwarf sedoch diese Heuchelei und ermahnte den König, offen den katholischen Glauben zu bekennen, wenn es ihm Ernst damit sei.

Balb that Johann einen fühneren Schritt. 3m Jahre 1576 veröffentlichte er eine neue Liturgie, schwebisch und latein, welcher bas vom tridenti= nischen Concil kurz zuvor gut geheißene Megbuch zu Grunde gelegt war. Das Bolt nannte biefelbe gewöhnlich bes "Ronigs Johann's rothes Buch." Als fle aber in ben Rirchen eingeführt werben follte, erfolgte Biberftanb. Rur ber Erzbifchof von Upfala und ber Bifchof von Befteras. Ergemus Ritolai, fruber Johann's Hofprediger, hießen die Neuerung gut, alle andern Kirchenhaupter verweigerten ibre Zustimmung. Allein ber Ronig benütte diefen Wiberfpruch, um ben gangen Clerus ber Gewalt bes Erzbifchofe, feines Wertzeugs, ju unterwerfen. Er ertlarte: es fen Pflicht ber ichwebischen Beiftlichkeit, bem Detropoliten, als ihrem geiftlichen Bater, zu gehorchen. Um biefem Gebot mehr Nachbruck zu geben, verorbnete er einige Zeit später, bag die Bahl ber Bi-, fcofe nicht mehr von ben Beiftlichen ber Stifte abbangen, sonbern unter Ditwirtung bes Primas von Upfala und feines Erztapitels erfolgen folle. willigung in bie Liturgie murbe bie erfte Bebingung einer jeben geiftlichen Beförberung. Die Folge hiervon mar, bag auf bem Reichstage bes Jahrs 1577 mit Ausnahme zweier Profesoren von Upfala, einiger Stocholmer Pfarrer und ber Bifcofe von Strengnas und Lintoping, alle übrigen Beiftlichen bie tonigliche Liturgie annahmen. Die Wiberspenftigen murben ihres Amtes entsett, fie fanden eine Buflucht bei bem Bergog Rarl von Subermannland.

Rurz nach Erscheinen bes "rothen Buchs" im herbste 1576, schickte Johann zwei Gesanbte, seinen Sekretar Fecht und ben General Bontus be la Garbie mit bem Ansuchen nach Rom: ber heilige Bater möge für die Wieberherstellung ber katholischen Religion im Norden öffentliche Gebete anstellen lassen, jedoch ohne den Namen won Schweden zu nennen; er möge ferner gestatten, daß die Messe halb schwedisch gehalten werbe, daß die Bischöse in Majestätsverbrechen vom Könige gerichtet würden, daß keine Ansprüche auf die eingezogenen Kirschengüter gemacht, daß die Priesterehe nachgesehen werde, daß endlich der König ohne Sünde auf so lange am Gottesbienste der Keher Theil nehme, bis nach und nach der katholische Glaube wieder im ganzen Lande herrschen sein würde.

Der romifche hof war weit entfernt, folche Bebingungen einzugeben. Doch hielt er bie Unterhanblung im Gange, und ichidte ben Jesuiten Boffevin,

1

unter bem Ramen eines taiferlichen Gesanbten, nach Schweben. Der Ronia foll bei ibm 1578 beimlich zur tatholischen Rirche übergegangen fein. ift, bak Robann mehr und mehr bie Daste abwarf: alle Stellen im fcmebifchen Bfalter, welche gegen ben Babft lauteten, wurden getilgt, Luther's Catechismus in ben Schulen abgeschafft, und bafür ein Auszug bes kanonischen Rechts als Richtschnur für bie Landestirche eingeführt. Der im Nabre 1579 durch ben Tob bes Laurentius Gothus erledigte erzbischöfliche Stuhl mar einem Ratholiten jugebacht und blieb viele Jahre unbesett. Jefuiten tamen unter mancherlei Bertleibungen ins Reich und traten immer offener beraus in ibren Bredigten. Eine Menge ichwebischer Junglinge murbe ine Ausland geiciat, um in tatholischen Unstalten erzogen zu werben. Die Ronigin Catha= ring fchentte in ihrem Testamente zu biefem 3mede 10,000 Reichsthaler an bas Jefuiten-Collegium ju Braunsberg in Breugen.

Im Jahre 1583 starb jedoch diese Fürstin, und mit ihrem Tode erkaltete Johann's katholischer Gifer. Er hatte sich geschmeichelt, durch die Bermittlung des Babstes die italienischen Herzogthumer Bari und Rossano, auf welche seine Gemahlin Erbansprüche machte, zu erhalten, war aber in seiner Hoffnung gestäuscht worden. Aus Aerger hierüber, und weil Catharina ihn nicht mehr leitete, schlug Johann um, verjagte die Jesuiten aus dem Reiche, hob das Seminarium zu Stockholm auf und bedrohte Alle, die zur römischen Kirche übergehen würden, mit Landesverweisung. Dennoch kehrte er nicht zur protestantischen Politik seines Baters zurück. Sein "rothes Buch," das er für den Ausbruck seiner eigenen Religion ansah, und durch das er eine künftige Union zwischen Katholiken und Protestanten vorzubereiten hoffte, wurde sessagen.

Zwei Jahre nach bem Tobe Catharina's fchritt Johann III. zu einer zweiten Ebe. "Um," - wie er felbst fagte - "fich feine schweren und tiefen Bebanken zu vertreiben" richtete er feine Blide nach ben Tochtern bes Landes. Seine Bahl traf die 16jährige Gunnila Bielle, eine Tochter des Reichsraths Johann Bielle. Im Februar 1585 murbe bas Beilager vollzogen. Berbindung machte eine abelige Familie, welche schon früher viel Einfluß beseffen, übermächtig am hofe und vermehrte burch einen Gobn — Johann, mit welchem Gunnila ihren Gemahl beschentte - bie Erbanspruche und somit auch bas Bermurfnig im toniglichen Saufe; bie Stellung ber Ratholiten anberte fie nicht. Denn Gunnila begunftigte ben lutherifch : gefinnten Clerus. Tobesfall, ber turg barauf in Bolen eintrat, bob ben tief gefunkenen Duth ber Jesuiten wieber, indem er ihren alten Berbundeten, ber oben erwähnten Barthei unter bem hoben ichwebischen Abel, Belegenheit verschaffte, ben wich: tigften Theil bes vor 25 Jahren gemeinsam entworfenen Blanes zu vollstreden. Im Dezember bes Jahrs 1586 ftarb nämlich ber König von Polen Stephan Bathori kinderlos. Seine hinterlassene Witme Anna war eine Schwester Catharina's, ber Mutter bes Prinzen Sigismund. Alsbald warben gewichtige Stimmen, warm unterstützt von der Königin Witwe, für Sigismund's Rach: folge, und obgleich eine nicht unbedeutende Zahl polnischer Abeligen den Erzberzeg Maximilian von Destreich jum Könige mablte, gewann Sigismund's

Anbana die Oberhand, theils weil Anna zu Gunsten des Neffen ibre großen Schape verwendete, theile burch einen mertwürdigen Betrug, welchen zwei fdwebifche Reicherathe, Erich Sparre und Erich Brabe, welche Ronig Johann in ber Sache feines Sohnes nach Polen abgeschickt hatte, baselbst zu spielen fich erlaubten. Erich Brabe mar ein neubekehrter Ratholit, Sparre galt für einen Lutheraner. Diese Berren versprachen bem polnischen Reichsrath auf ihr Ehrenwort: "wenn Sigismund zum Konige erwählt werbe, fo folle Efthland und ber Theil Lieflands, ben Schweben befite, bem anbern ju Bolen gehörigen einverleibt werben." Sparre und Brabe handelten hierin geradezu gegen ihre Bollmacht, weghalb auch Ronig Johann III. bie betreffenbe Buficherung berwarf. Beibe entschulbigten fich nachber, ale bie Luge aufgebedt mar, mit ber Zweibeutigfeit ber gebrauchten Worte. Die Polen bagegen nahmen bie Sache so ernst, daß ihr Großkangler, Zamoisky, die Auslieferung der Gesandten verlangte, um fie ale Meincibige zu bestrafen. Sigismund felbst verweigerte, in Polen angekommen, bie Abtretung zu bestätigen. Richtsbestoweniger wurde er in Krakau ben 27. Dezember 1587 gekrönt, nachbem er zubor bie Erklärung gegeben, daß die Frage wegen bes ichwebischen Antheils von Liefland verfcoben werden folle, bis er nach dem Ableben feines Baters auch die fcmebische Krone erben murbe.

Noch vor der Abreise des neu ermählten Ronigs in sein Reich mard offenbar, warum Brabe und Sparre jence Spiel getrieben hatten. Ghe Sigismund zu Schiffe stieg, überreichte Erich Sparre im Nanien bes schwebischen Abels bem Bringen und seinem Bater Johann einen Entwurf, welcher vorschlug, wie in Bukunft bas Reich regiert werben follte. Im Eingange besselben wirb er= innert: "bem Abel Schwebens gebühre Hochachtung und Ehre, weil er von Altere ber bie hochfte Burbe nachft ben Ronigen und Fürften befeffen babe, und von biefen auch größtentheils abstamme." Sobann wird bestimmt, wie es unter einem tatholischen, zugleich in Bolen regierenben Ronige, nach Johann's Ableben gehalten werben folle. "Die Liturgie Johann's fammt ben ferneren Borfdriften, bie auf einer kunftigen ichwebischen Rirchenversammlung festgeset werben murben, bleibe Regel fur ben Glauben bes Reiches. Sigismund burfe keine Beränderung barin vornehmen, noch jemals mit mehr als 10 katholischen Beiftlichen nach Schweben kommen. Doch mögen bie Nonnen von Wabstena ihren eigenen Briefter behalten, und bie übrigen von Johann wieber errichteten Rlöster fortbestehen. Die Regierung bes Landes muffe in Butunft, nachbem Sigismund ben ichwebischen Thron bestiegen haben werbe, sowohl wenn er abwefend, als auch wenn er gegenwärtig fen, von fieben vornehmen Mannern geführt werden, und zwar fo, bag alle zwei ober brei Jahre neue Bornehme eintreten und Austretende ablosen. Ginen bavon burfe Bergog Rarl ernennen, boch ohne Borzug ober andern Blat, ale ber fen, ben ber Bewählte nach feiner Geburt einnehme. Die boben Reichsämter, als Truchsek, Marschall, Rangler, Abmiral, Rreishauptmänner und Statthalter werben vom Könige befest, jedoch nur aus ber Bahl berer, bie ber Reicherath ber Sieben in Borfolag bringt. Schat, Rleinobe, Befdut, Rriegevorrathe bee Reiche burfen nicht aus bem Lande gebracht werden, ebensowenig Ginkunfte bes Reichs, ausgenommen was au bes Ronigs und ber toniglichen Rinder Hochzeitfeierlichkeiten exforberlich feb. Reine neue Auflage konne in bes Ronigs Abmefenheit ausgeforieben werben. Ueber Rrieg, Frieben, Bunbniffe merben Schwebens Stanbe gehort, und ohne ihre Ginwilligung gelte kein in Polen ausgefertigtes Berbot ober Bebot. Bon ben eroberten Lanbichaften burfe nichts abgetreten merben. Alle fteben nur unter schwebischer Regierung. Sigismund solle in Upsala vom schwedischen Erzbischof, ber Schwebens Religion bekenne, nicht von einem pabstlichen gefront werden. Sein altester Sobn folge in Schweben nach bem Erbrecht, in Bolen, wenn er gemählt werbe" u. f. w.

Diefer Entwurf ift nichts anderes als eine ben Zeitumftanden angebafte Erneuerung der Calmarer Union, er unterscheidet fich von letterer hauptfächlich baburch, daß hier bie Bahl ber tunftigen abeligen Häupter — offenbar nach bem Borbild ber Kurfürsten bes beiligen romischen Reichs - auf fieben er= Die Berfaffer hielten es nicht ber Mübe werth zu verbergen. von welchen Erinnerungen fie fich leiten ließen. Ungescheut gaben fie bem Entwurf ben Ramen "Calmarer Statut." Rachft bem boben Abel batte bie katholifche Parthei Urfache mit ber vorgeschlagenen Regierungsform aufrieben m sebn. Denn obgleich bas Statut bie Liturgie Johann's zur Grundlage ber schwedischen Landestirche machte, konnte man voraussehen, daß später, wenn ber Katholik Sigismund Nachfolger seines Baters geworben sehn würbe, bas romische Betenntnif in Schweben triumphiren werbe. Mertwürdiger als bas Statut an fich ift bie Thatsache, bag bie verbunbeten Abeligen Mittel fanben, Bater und Sohn zur Annahme bes Bertrags zu bewegen. Nicht nur Sigismanb, fonbern auch Johann unterzeichnete bas Statut. Balb öffnete jeboch ein Dritter bem ichwebischen Ronige bie Mugen.

Wir muffen uns nach bem Bergoge von Sübermannland umsehen. seit Johann's Regierungsantritt lebte Karl mit seinem königlichen Bruber im Streite, zuerft wegen Sobeiterechte und Steuern, welche ber Ronig in bem Bebiete bes Letteren ansprach, aber ber Herzog verweigerte, bann hauptfach= lich wegen ber Religion. Karl galt im gangen Reiche für bie Stute bes lutherischen Glaubens und biefe Meinung gewann ihm bie Bergen bes Bolls. hartnadig verweigerte er bie Ginführung bes rothen Buche in feinem Bergogthume, obgleich Johann III. gebieterisch barauf bestand. Rarl nahm überdieß bie vom König wegen bes Glaubens Bertriebenen bereitwillig auf: ben abgefesten Bifchof von Linköping machte er jum Paftor in feiner Stabt Mytoping, fünf theologische Brofessoren von Upsala, die nach und nach wegen Berwerfung ber Liturgie perigat morben maren, erhielten feinen Schut. Viele anbere Beiftliche floben mit Weib und Rind ins Bergogthum. Noch beftiger murbe bie Spannung beiber Brüber wegen ber Bermählung Johann's mit ber Tochter bes Reicherathe Bielle. Der herzog machte, wiemohl vergeblich, bie größten Anstrengungen, um biese Gbe ju verhindern. 3m Jahre 1587 mar es nabe am Ausbruch eines burgerlichen Rriegs, batte nicht Rarl gulet in allen ftrittigen Bunkten, mit Ausnahme ber Liturgie, nachgegeben. 2

So stanben bie Sachen, als Karl von bem Calmarer Statut Runbe er-Run erfolgte eine Unnäherung ber Brüber. 3m Januar 1588 fcbrieb Johann an seinen Sohn Sigismund nach Bolen: verrätherische Umtriebe seien porbanden, es gebe Leute, welche babin trachten, baf bie königliche Linie aussterbe, und bas Reich ohne König bleibe, bamit fie felbst bas Regiment in ihre Gewalt bekommen; laut äußern etliche vom Abel, ihre Borvater hatten mit ber Erbvereinigung nicht weise und gut gehandelt. "Derfelben Meinung mit mir ist auch Herzog Karl, unser lieber Bruber, mit bem wir völlig verfohnt find, mas ben Anbern eben nicht wohl behagt." Dbgleich Johann feiner alten Abneigung wiber ben Herzog balb wieber Raum gab, waren boch Karl's Warnungen tief in seine Seele gebrungen. Im Frühjahre 1589 traf er Bor= bereitungen zu einer Reise über bie See nach Liefland. Deffentlich wurde ausgesprengt, baß Johann gemeinschaftlich mit seinem Sohne Sigismund von Bolen einen Friedensvertrag mit Rufland abzuschließen gebente. nahme erhielt baburch Schein, bag Johann ein fcwebisches Beer zu seiner Begleitung aufbot. Aber ber beschlokene Bug batte einen anbern 3med. Am 3. Juli 1589 fegelte Johann mit ber Königin, ihrem neugeborenen Sohne und ber gesammelten Mannschaft von Stockholm nach Reval ab, wo einen Monat fpater auch ber Konia von Bolen Sigismund eintraf. Rach ber Ankunft bes Lettern verbreitete fich bas Gerücht, Johann sei nur beghalb mit seinem Sobne ausammengekommen, um benselben mit nach Schweben zu nehmen, Sigismund werbe nicht mehr in fein Reich gurudfehren, sonbern Polen im Wirklich verhielt fich bie Sache fo: bie Reise Johann's galt ber Ausbebung bes Calmarer Statuts.

Aber nun ließ ber ichwebische Abel jalle Minen fpringen. bes Reichsraths murbe bem König Johann eine Schrift überreicht, worin in ben schwärzesten Ausbruden ber Bustand Schwebens geschilbert mar. Noth bes Landes sei burch ben nun 21jährigen Krieg wiber Ruftand zu solcher Bobe gestiegen, bag ber Unterthan nichts mehr zu leiften vermoge. Reich bedürfe ber Rube und es ware mehr als thöricht, unter folchen Umftanben Bu gleicher Beit burch eine Treulofigkeit Polens Feinbschaft berauszuforbern." traten bie mit Johann herübergetommenen Ebelleute in ber Domfirche von Reval zusammen und entwarfen eine Eingabe abnlichen Inbalte: "Sie, bie Bittsteller," bieß es barin, "hatten vernommen, bag Ronig Sigismund von ber Krone Polen Abschieb nehmen und mit seinem Bater nach Schweben geben Dies ware gegen Brief, Ehre und Treue ber beiben Ronige, und wenn Sigismund wirklich auf folche Beise seinen Thron verlaffe, so habe Schweben zum Rriege mit Rugland auch einen Rrieg mit Bolen zu erwarten. Inbessen," schloß die Schrift, "mögen ihre Majestaten ber Treue bes Abels und Heeres verfichert seyn, bas Erbrecht Sigismund's auf die schwebische Krone folle mit Gut und Blut vertheibigt werben." Da auch biefe Borftellung ihre Birtung auf Ronig Johann verfehlte, begab fich bas Offiziertorps nach bem Schloke in Reval, legte außen bor ben Fenstern ber Konige feine Fahnen nieber, und ichwur, niemals zu ihrer Bertheibigung bie Baffen zu ergreifen,

wenn sie ohne Noth Schweben so vielen Feinben preisgaben. Die Polen brohten gleichfalls. Zulet tam ein Brief von bem Statthalter Stockholms, hogenstilb Bielte, mit ber Nachricht, herzog Karl habe in Schweben Unruhen begonnen. Nun riß sich Sigismund aus seines Vaters Armen los, und Johann ging finster und schweigend zu Schiffe.

In Stodholm angetommen, fant er, baf Rarl fich rubig verhalten batte. und bag Bielle's Rachricht eine Luge mar, ausgesonnen, um Sohn und Bater ju trennen, und bie Doppelregierung ju Gunften bes Abels aufrecht zu balten. Eine neue Aussohnung amischen ben beiben Brubern fand Statt. Rarl übernahm feit biefer Beit, wiewohl ohne ben Ramen bavon zu haben, bie Regierung, die er jeboch auf eigene Roften führen mußte. Er verpfandete feine Rleinobe, entlehnte große Summen und mußte zugleich bafür forgen, bak fein Bruber, ber König, nicht bas wieber verschleuberte, mas jum Rriegsbebarf bestimmt war. Robann beschäftigte fich fast nur bamit, bem Reicherath feinen In öffentlichen Atten nannte er ibn ben ichwebischen Unwillen einzutränken. Reichs: Unrath. Den Senatoren Erich Sparre, Thure und Hogenstilb Bielke. Banner und Tot sprach er ihre Belehnungen ab, und verbot ihnen ben Gin-3m Jahr 1590 wurde ein Reichstag einbetritt in bie Schlöffer ber Krone. rusen, ber bas Erbrecht auf bie schwebische Krone erft Sigismund, wenn biefer obne Sohne fterben murbe, bem Bergog Johann (Sohn bes Ronigs und ber Rargaretha Bielte, welcher bas herzogthum Finnland erhalten hatte), bann im Kalle seines Tobes ohne mannliche Nachkommenschaft, bem Bergog Karl. und nach Erloschen ber gangen mannlichen Linie bes Bafa : Saufes, ben Brin: zessinnen zusprach. Bor eben biesem Reichstag verklagte Johann bie genannten herren, und amar nicht mehr blos wegen bes Auftritts in Reval, sonbern auch wegen bes Calmarer Statuts, bas boch er felbst gebilligt und unteridrieben batte. Der eingeleitete Rechtshanbel bauerte zwei Jahre, unter miberbolten Gefängnifanbrohungen gegen bie Betlagten, bis Rrantheit bes Ronigs Johann legte fich im Sommer 1592 an ber Untersuchung ein Enbe machte. Auf bem Krankenbette verzieh er ben angeklagten Reichs: einem Zehrfieber. rathen und verficherte, bag er, wenn ber Tob ihn verschone, fürber Niemanb mehr in Glaubenssachen zwingen werbe, ba feine Liturgie so viel Aergerniß erregt habe. Gitle Reue! Johann III. ftarb auf bem Schlosse zu Stockholm ben 17. Rovember 1592 im 55sten Lebensjahre.

Rechtmäßiger König war nunmehr Sigismund von Polen, aber berselbe besand sich über ber See. Herzog Karl, ber, wie wir sagten, schon in ben letten Jahren Johann's die Geschäfte geleitet hatte, behielt in Gemeinschaft mit bem Reichsrath die Regentschaft, boch vorerst nur für so lange, bis Sigismund selbst tommen würbe. In einem Schreiben vom 24. November 1592 zeigte er dies dem Könige an, fügte aber zugleich die bedeutsamen Worte bei: "da die Bolen ohne Zweisel versuchen werden, den schwedischen Theil Lieslands sich anzueignen, so haben wir den Beschlshabern baselbst geschrieben, kein polnisches Anerdieten gut zu heißen, ehe sie und und den Rath davon unterrichtet. König Sigismund moge biese Vorsicht geneigt aufnehmen." Bier Tage später berief

Karl bie vom verstorbenen Herrscher abgesetzten und angeklagten Mitglieber bes Reichsraths zu sich, kundigte ihnen Berzeihung an und gab benselben die verwirkten Aemter und Leben zuruck.

Die Antwort Sigismund's lautete gunftig. Er bat seinen Oheim Karl, bie Regierung fortzuführen, bis es ibm, bem Konige, moglich fein werbe, felbit nach Schweben ju tommen; auch bie Wiebereinsebung ber Reicherathe billigte er. So weit schien Alles gut ju geben; aber es mar nur bie Aukenseite, welche biefen trügerischen Schein barbot. Insgeheim arbeiteten bie verschiebenen Betheiligten, Ronig Sigismund, Herzog Rarl, die Mitglieder des hoben fcmebis ichen Abels, an Bollstredung ber Blane, Die Jeber langft für fich entworfen hatte. Bon Seiten gemiffer Reicherathe liefen Briefe am polnischen Sofe ein, welche Sigismund por Rarl's Anichlagen warnten, und Gewalt gegen ibn qu brauchen riethen. Andere lieken es nicht bei bloken Worten bewenden. Gleich nach Johann's Tode hatte Graf Arel Lejonhufwud den Bersuch gemacht, die Festungen Elfeborg und Gullberg im Namen Sigismund's ju befeten. Der Bersuch war awar miklungen, und ber Graf mukte aus bem Lande entweichen; aber er ging nun nach Bolen ju Sigismund, ben er mit Rlagen wiber Rarl befturmte. Ebenso feinbselig, jeboch mit befferem Glud, verfuhr ber von Johann aum Statthalter in Kinnland eingesette Kelboberfte Clas Flemming, ein burch seine solbatische Derbheit berüchtigter herr. In Briefen, bie er nach Schweben hinüberschickte, erklärte er, bag er nur von Ronig Sigismund Befehle annehmen werbe.

Rarl blieb an Thatigkeit hinter seinen Gegnern nicht gurud. Er suchte ben Reichsrath zu gewinnen, indem er mit biefer Körperschaft einen Bund bes Inbalts abschloß, unbeschabet ber Treue gegen Sigismund, bie Regierung unter gemeinschaftlicher Berantwortlichkeit, Giner für Alle und Alle für Ginen gu führen. Lettere Rebensart mar ein Lieblingsausbruck Rarl's, ben er besonbers in ftanbifden Berhandlungen ju gebrauchen pflegte, weghalb Konig Sigismund biefen Wahlspruch bas Bogelgarn bes Herzogs nannte. Doch baute Karl nicht viel auf die Bereitwilligkeit des Raths, sondern sah fich nach kräftigern Berbunbeten um. Wie sein Bater Gustav machte er bie Religion zu seinem Schilbe und feste für feine Zwede bie Beiftlichteit, bas Bolt, ben Bauernftand in Bewegung, um burch Blebejer-Raufte ben vornehmen Berren Schreden einzujagen. Dabei brauchte er ben Runstgriff, burch Andere scheinbar Unbetheiligte als ihre Meinung aussprechen zu laffen, mas fein eigener Bunsch mar. Dem verftorbe nen König Johann batte man im Jahr 1590 bas Berfprechen abgebrungen, bag ju Beilegung ber obschwebenden Religionszwistigkeiten eine fcwebische Spnobe einberufen werben folle. Beistliche, bie in Stockolm anwesend waren, überreichten — ohne Zweifel insgeheim vom Herzoge bearbeitet — bem Rathe eine Eingabe, in welcher fie auf Erfüllung bes Berfprechens brangen. Der Rath, welcher begriff, bag feine eigene Dacht burch eine folche Versammlung gelähmt werben muffe, gab eine ausweichenbe Antwort; er meinte, bag es zwedmäßiger fenn wurbe, wenn einige feiner Mitglieber zu biefem 3mede mit ber Geiftlichkeit unterhanbelten. Bergog Karl bagegen billigte nicht blos ben Antrag bes Clerus, fonbern feste zugleich bie Berufung eines Landtags burch. "Die Religion und die Freiheit," fprach er im Reichsrathe, "find meines Baters Wohlthaten gegen bas Baterland. Aus Dantbarteit baffir haben Schwebens Stanbe bie Krone erblich gemacht im Sause Gustav's, nur ber ift ber rechte Erbtonig, ber biefe Guter bem Reiche erhalt. Wir haben jest einen Ronig, ber in feinem Bewiffen ber Macht und bem Willen bes Pabftes unterworfen ift, um fo noth: wenbiger wird es, bag wir filr Religion und Freiheit solche Bebingungen fest: ftellen, wie fie Schweben von Alters ber von seinen Königen zu forbern bas Recht hat." Ebenso tubn äußerte er sich in einem Schreiben an König Sigis: mund, in welchem er ihm die Zusammenberufung ber Stande nach Upsala melbete. Diese versammelten sich gablreich im Februar 1593. Die Reichsrathe, vier Bifchofe, mehr als 300 Geistliche, Biele vom Abel, ber Burgerschaft und bem Bauernstande erschienen. Bum Wortführer wurde ein Brofessor ber Theologie aus Upfala ernannt, ber um ber Liturgie willen Berfolgung erlitten hatte. Rachbem man übereingekommen war, daß die heilige Schrift, aus fich felbst erklart, ber einzige Grund ber evangelischen Lehre seb, und alle Artikel ber unveranderten Augsburgischen Confession angenommen hatte, erhob sich Betrus Jona, Bifchof ber Stadt Strengnas, welche jum Berzogthum Karl's geborte, und frug alle Anwesende, ob fie biefer Lebre beistimmen und bei berfelben gu verbleiben, auch wenn ce Gott gefiele, bafür zu leiben gelobten. Alle erwieberten: "Wir wollen bafur magen, mas wir in ber Welt haben, fet es Gut eber Leben." Run rief ber Wortführer: "Schweben ift ein Mann geworben, und wir alle haben einen Gott." Die Beranberungen im Rirchengebrauch und ber Lehre, welche unter ber vorigen Regierung eingeführt worden waren, wurden abgeschafft; ber Catechismus Luther's sollte wieber bie Grundlage bes Religionsunterrichts sehn. Noch einen anbern wichtigen Att nahm die Versammlung vor. 3d habe früher gesagt, daß ber verftorbene König Johann das seit 1579 erledigte Erzbisthum zu besehen verschob. Diese wichtige Stelle übertrug ber bamalige Landtag von Upfala an Abraham Angermannus, einen Cleriker, ber unter ber vorigen Regierung fich als wuthenber Giferer gegen bas "rothe Buch" unb ben tatholifchen Glauben erprobt hatte. Wie im protestantischen Deutschland bie Thefen Luther's, fo werben in Schweben bie Befchluffe bes Reichstags von Upfala alle hundert Jahre feierlich begangen. In der That ward burch diefe Berfammlung bie Reformation im Norden fest begründet; aber fie hat auch que gleich eine ftablerne Maner wiber bas Thronrecht Sigismund's aufgeführt. Denn auf die Grundlage folder Beschluffe bin konnte ber Ratholik Sigismund unmöglich Schweben regieren.

Sigismund machte kein hehl aus seiner Gestinnung. In einem Schreiben an Rarl bankte er biesem für die gehabte Mühe, fügte bann weiter bei: "die Schweben möchten sich wegen Lieflands beruhigen, die Freiheiten und Sesehe bes Reichs werde er aufrecht erhalten und ber Religion wegen Niemand lieben ober hassen." Dagegen schloß er mit der Erklärung, daß er die während seiner Abwesenheit zu Upsala gesaßten Beschlässe nicht billigen könne, noch wolle. Diese Antwort gesiel, wie man sich benken kann, weber dem herzog noch seinen

Anhängern. Karl schickte ben Reichsrath Bielke nach Bolen hinüber, um ben König zu bitten, baß er die Landesgesetze unumwunden bestätigen, auch die Zeit seiner Reise nach Schweben vorausbestimmen möge, ba er, ber Herzog, ihn mit einer Flotte abzuholen gebenke. Kaum war ber Gesanbte abgereist, als in Schweben die Nachricht einlies: ein pähstlicher Legat, Namens Malaspina, sei nach Warschau gekommen und habe ben König aufgesorbert, in seinem Erbreiche die alte Kirche wieder herzustellen, auch zu diesem Zwede Geld angeboten; in ähnlichem Sinne seh vom kaiserlichen Gesanbten gesprochen worden. Sigismund habe ferner auf seiner bereits angetretenen Reise nach Schweben die evangelisschen Kirchen in Thorn und Elbing schließen lassen, und aus Furcht vor gleichem Bersahren seh in Danzig, während ber Anwesenheit des Königs ein Aufruhr ausgebrochen.

Sigismund selbst tam früher, als Karl erwartet hatte. Dhne ben Herzog Reichsverweser zu fragen, suhr nämlich der obenerwähnte Clas Flemming mit seinen Schiffen von Finnland nach Danzig, nahm bort den König mit seinem Gesolge ein und brachte ihn Ende September 1593 nach Stockholm. Karl stand auf der Schloßbrücke, seinen Nessen zu empfangen, neben ihm der neuers wählte schwedische Erzbischof Abraham Angermannus, für Sigismund ein ebenso widerlicher Anblick, als der pähstliche Legat Malaspina für jenen. Nach kurzem Beisammensehn, während bessen der Herzog in Gegenwart des Königs seinem Grolle gegen Clas Flemming freien Lauf ließ, begab sich Karl in sein Herzogsthum zurück und überließ es dem Reichsrathe mit Sigismund zu unterhandeln.

Man brang auf seste Zusagen; aber Sigismund wollte weber die Beschlüsse ber Upsala-Bersammlung, noch die Wahl des Erzbischoss bestätigen. Die Jesuiten, welche er mit sich gebracht, und die Stockholmer Pfarrer predigten gegen einander. Sigismund hatte die Mbsicht, den Katholisten eine Kirche in dem ehes maligen Franzissanerkloster Stockholms einzuräumen, und ließ daselbst ein katholisches Begrädniß seiern, wobei Polen und Schweden sich auß Blut schlusgen. Bon vornehmen Schweden zog der König nur solche in seine Nähe, die zum Katholizismus übergegangen waren. In den Unterhandlungen mit dem Rathe selbst brauchte er Spitzsindigkeiten, welche Mißtrauen erregten. "Wäre ich Wahltonig," äußerte er gegen Die, welche ihn um Bestätigung der Beschlüsse von Upsala daten, "so würde mein Gewissen mir verdoten haben, irgend eine andere Religion zu genehmigen, als die ich selbst für die wahre halte; nun din ich aber geborner Erdsönig eines Reiches, das eine andere Lehre bekennt; ich will diese ungestört lassen, sobald man mir vorher erklärt, daß dafür auch meisnen Glaubensgenossen, den Katholisen, Freiheit zugestanden werden soll."

Auf ben Februar 1594 war ein Reichstag nach Upsala ausgeschrieben, um zugleich das Leichenbegängniß bes verstorbenen Königs und die Krönung bes neuen zu seiern. Boll gegenseitiger Erbitterung fanden sich Sigismund und bie Stände ein. Auch Karl erschien, doch nicht allein, sondern mit einem Gessolge zu Fuß und Roß. Die Leichenseier wurde mit großer Pracht begangen; aber der pabstiliche Legat erhielt die Weisung, sich vom Zuge entfernt zu halten, und den Jesuiten brohte man mit dem Tode, wenn sie sich in der Kirche bliden

lieken. Bor bem zweiten Theile bes Atts, vor ber Kronung, tam es zu fclimmen Auftritten. Bu ben versammelten Stanben sprach ber Bergog: "3ch trenne mich nicht von Euch; will Sigismund Guer König febn, so muß er auch Guer Begehren erfüllen." Dem Ronige erklarte er, bag, ebe bies geschehe, an feine Ardnung gebacht werben konne. Schon bot ihm bamals ber Bauernstand bie Krone an; er befahl jedoch benen, die bies wagten, zu schweigen. Andere spraden babon, ben jungen Prinzen Johann, ben Halbbruber bes Königs, auf ben Bron zu feben. Der hof brauchte ausweichenbe Antworten und suchte bie Stanbe zu trennen. Gin Gerucht von Morbanichlagen gegen ben Berzog ging um. Rarl perboppelte seine Bachsamteit und bielt seine Reiter in Bereitschaft. Die Stande ihrerseits gelobten, die Beidluffe ber Berfammlung von Upfala aufrecht halten zu wollen: tein Ratholit folle in Schweben irgend ein Amt be-Meiben burfen; wer zur pabstlichen Lehre übergebe, ober feine Rinber in berfelben erziehen laffe, muffe auf bas Burgerrecht verzichten; Ratholiten burfen fich zwar im Reiche aufhalten, so lange sie ruhig bleiben, aber tein tatholischer Gottesbienft fet erlaubt, außer in ber Hoftapelle. Lettere Bestimmung mar Alles, was der Hof erhalten konnte, und als der Herzog brobte, abzureisen und die Stande zu beurlauben, wenn nicht eine bestimmte Antwort innerhalb 24 Stunben erfolge, unterwarf fich enblich ber Ronig ben vorgeschriebenen Bebingungen. Auch ber neugewählte Erzbischof mußte in seinem Amte bestätigt werben, boch burfte er Sigismund nicht tronen, sonbern nur bas Gebet bei ber Feierlichkeit verlesen. Als ber König mabrend ber Gibesleiftung bie Sand senkte, erinnerte in Rarl, fie aufrecht zu balten. Er felbst schwur bem Ronige ohne seine Anice ju beugen, legte ihm bagegen seinen fürstlichen but zu Fugen. Seine Rechte ale Bergog wurben beftätigt.

Rach ber Krönung begann eine Reihe von Intriten um ben Besit ber Gewalt für die Zeit der Abwesenheit bes Königs, ber ohne Aufschub wieder nach Bolen gurudtehren mußte. Die Regierung zu zersplittern, um über bie Betrennten besto leichter herrschen zu können, war die unverholene Politik des hojes, mahrend ber Herzog, als Erbfürft und natürlicher Regent bes Landes, bie Dacht in seinen Sanben vereint wiffen wollte. Zwischen biefen beiben Begenfaben brehte fich bas Spiel, bas aufgeführt warb. Zuerst trat Erich Sparre — ber Berfasser bes Calmarer Statuts — auf ben Schauplat. Er übergab bem König eine wohlstubirte Schrift, bie unter bem Scheine allgemeiner geset; lider Freiheit nichts als Bevorzugung bes Abels und Wieberherstellung alter Brivilegien athmete. Seine Bemühungen waren nicht vergeblich. Sigismunb unterzeichnete eine besondere Berpflichtung, wodurch er die von feinem Bater, Kinig Johann, bem Herrenstande ertheilten Privilegien bebeutend vermehrte: Richterftellen sollen ausschließlich bem Abel vorbehalten seyn, so wie alle andes ren hohen Aemter in ber Kanglei, in ber Berwaltung, im Heere; keine geringe und unabelige Manner burfen in irgend ein Amt über bie Herren ober neben fie eingeseht werden. Unter Mitwirkung bes Rathes muffe bas Reich regiert, und Riemand burfe in ben Rath aufgenommen werben, ohne bas Gutachten friner übrigen Mitglieber. Außerbem folle ber Reichsrath und ber Abel gebühr= / lich mit Land und Leben bedacht werben, und eigene Gerichtsbarkeit über feine Grundholben genießen. — Die nachste Schwierigkeit mar bas Berbaltnif ber Macht Des Herzogs zu ben Rechten bes Rathes zu bestimmen. Erich Sparre batte auch bezuglich bieses Bunttes einen Blan zur Sand, ber eine weitläufige, awischen Rath und Herzog zersplitterte und fünftlich abgewogene Bielberricaft beabsichtigte. Der Hof war geneigt barauf einzugehen. Karl wibersprach. "Nach schwebischen Gesehen," meinte er, "tomme es bem Reichsrathe nicht zu, zu regieren, sondern nur ju rathen. Als geborner Erbfürft feb er berechtigt, in bes Königs Abwesenheit zu berrschen." Er brohte mit einem neuen Reichstage, wenn man feine Borfclage nicht genehmige. Der Sof fowantte bin und ber: aulett ließ Sigismund bei feiner Abreise bie Sache unentschieben, inbem er ben Bergog einfach ermächtigte, bie Regierung gemeinschaftlich mit fammtlichen Rathen au führen, ohne bak bie Grangen für bie Bewalt Beiber bestimmt wurden. Dies war noch nicht Mes. König Sigismund übertrug ben Statthaltern ber Brovinzen eine von bem Reicherathe und bem Berzoge unabhängige Gewalt. Clas Flemming wurde in biefer Beife als Abmiral, Reichsmarschall und oberfter Statthalter über Finnland bestätigt. Bon feinen Schwägern aus ber Familie Stenbod erhielten unter benfelben Bebingungen Erich Bestergothland, Arvib Oftergothland, Rarl Smaland. Erich Brabe, obgleich Ratholit, und als folder fraft ber Upfalaer Beschlüsse von allen Aemtern ausgeschlossen, warb nicht nur zum Statthalter auf bem Stocholmer Schlosse, sonbern auch zum Hauptmann über Upland und Norrland eingesett. Erich Sparre bekam zur Belohnung für seine Berbienste die Landsbauptmannschaft von Westmannland und Dalekarlien. Es gab so viele Fürsten in Schweben als Statthalter. Bergog Karl nannte lettere mit Recht Gautonige.

Bor ber Abreise Sigismund's brachen Unruben in Stockholm aus. Seine 5 Sofleute zeigten Berachtung gegen ben lutherifden Gottesbienft. Dafür hielten bie Ginwohner Bache, wenn ihre Brediger auf die Kangel gingen. Am Grunbonnerstage 1594 wuschen ber König und bie Königin nach alter Sitte 12 armen Mannern bie fuße. Sonntags prebigte ber lutherische Pfarrer Schepperus bagegen, und verbot Jebermann, biefen Bettlern Almosen zu geben. Der König vermehrte seine polnische Leibwache. Als ber Rath fich hieruber beklagte, ant: wortete Sigismund fpottisch: "200-300 Mann feben nicht zu fürchten, bie Fremben bruden bas Land nicht, Mes, was er vom Reiche genommen, fteige nicht über 2000 Thaler." Nun ließ ber Rath einen Haufen Bauern aus Dale tarlien in die Hauptstadt tommen und naberte fich bem Berzoge, besonders als man noch erfuhr, bag Sigismund eine Motte aus Danzig verschrieben habe, und als biefelbe mit einer Angahl polnischer Solbaten in Stocholm lanbete. Die Burger bewaffneten fich und trugen Steine aus ben Strafen in ihre Baufer. Bei folder Stimmung ber Gemuther begab fich Sigismund ben 14. Juni 1594 an Borb, um nach Bolen gurudgutehren. Noch in ben Scheeren unterhanbelte er mit Rarl, beffen lette Antwort mar, baf er bie Stanbe über bie Regierung bes Reiches boren wolle.

In bem Binter, ber auf biefen fturmevollen Commer folgte, erblidte ber

Hold vorliegender Geschichte das Licht der Welt. Den 9. Dezember 1594 Rorgens 8 Uhr gedar die zweite Gemahlin Karl's, Christina, Tochter des Herzogs Abolf von Holstein:Gottorp, auf dem Stockholmer Schlosse ihren ersten Sohn, der seinen beiden Großvätern väterlicher und mütterlicher Seits zu Ehren in der Tause den Namen Gustav Abolf empfing. Länger als zehn Jahre vor seiner Sedurt soll Thick Brahe, der berühmte Aftrolog und Mathematiker, am Himmel gelesen haben, daß ein neuer in der Cassiopeja entdeckter Stern einen großen Prinzen bedeute, der im Norden gedoren, wunderbare Thaten verzichten und die protestantische Kirche retten werde. Auch andere Astrologen, die man damals an vielen Hösen hielt, weissagten dem königlichen Kinde hohen Ruhm. Karl selbst seierte die Gedurt seines Sohnes mit Wiederherstellung der Universität zu Upsala, der sestenen Stütze des nordischen Protestantismus. Die Feierlichkeiten bei der Tause am Neujahrstage 1595 zeigten noch eine solche Einstracht zwischen dem Reichsrathe und dem Herzog, daß Sigismund neuen Berzogt gegen den ersteren schöpfete.

Balb anberte fich jeboch biefes Berhaltnig. Rarl hatte nach langwierigen Unterhandlungen im Dai 1595 ben 26jährigen Rrieg mit Rufland burch ben Teufiner Friedensschluß beenbet, traft beffen Narva, Reval und Efthland ben Soweben verbleiben, bagegen Rerholm an bie Ruffen abgetreten werben follte. Die nachste Folge bes Friebens mar, baf Clas Riemming, ber bie fcmebifche Rriegsmacht in Kinnland besehligte und Kerholm besetht bielt, seine Solbaten entlaffen und ben Plat berausgeben mußte. Die Bermuthung liegt nabe, ber herzog habe hauptfachlich, um Flemming, ber fich bisher als seinen entschloffenften Gegner gezeigt, zu entwaffnen, ben Abichluß bes Bertrags mit ben Ruffen beschleunigt. Allein Memming, von Sigismund insgeheim bazu beauftragt, behielt, trot Karl's Aufforberungen, sein heer beisammen und verzögerte unter manderlei Ausflüchten bie Auslieferung bes Plates. Erft zwei Jahre spater, nach Flemming's Tobe, konnte Kerholm ben Ruffen, bie mit Erneuerung bes Ariegs gebroht hatten, übergeben werben. — Der Ungehorfam Flemming's bestimmte Karl, die Drohung, welche er bei Sigismund's Abreise ausgesprochen, zu verwirklichen. Er erklärte: daß die Einberufung eines neuen Landtags nothig fev. Eben wegen biefer Forberung zerfiel er mit dem Reichsrath, welder nichts von Landtagen boren wollte.

Die Sache verlief folgenbermaßen: Karl erließ an den König nach Polen ein Schreiben, in welchem er über die Regierungsform klagte und eine bessere Ordnung für das Reich verlangte. Sigismund antwortete: der Herzog sowohl als der Reichsrath solle sich bei der Einrichtung beruhigen, die er, der König, bei seiner Abreise aus Schweden hinterlassen habe, wenn er selbst wieder ins Reich komme, wolle er zusehen, was etwa zu ändern sey. Nach Empfang dieser Antwort wandte sich Karl an die Reichsräthe mit der Forderung, Alles zutzuheißen, was er, der Herzog, beschließen würde. Als diese sich hartnäckig weigerten, berief er sich auf die Stände und erklärte seine Absicht, einen Landtag auszuschreiben. Bon Reuem protestirte der Rath: "er wolle dem gesets mäßigen Könige treu und bold verbleiben und Nichts gegen seinen Willen

Sofort marb ein von fammtlichen Reicherathen unterschriebener Brief tbun." an Sigismund abgefertigt, in welchem fie ihren Bebieter warnten, und Gelb und Rriegsvolt verlangten, um fich ben machsenben Gingriffen bes Bergoge wiberfeten zu konnen. Jest jog ber Bergog andere Saiten auf. waren auf feinen Befehl bie Ausschreiben ausgefertigt, welche einen Lanbtag auf ben 30. September nach Sobertoping beriefen. Es fehlte nur noch an ber Unterschrift ber Reicherathe. Rarl forberte bieselben auf zu unterzeichnen. Sie weigerten fich. Der Bergog brobte: "Ihr mußt bie Briefe unterschreiben und felbst auf ben Reichstag tommen, ober 3ch will Euch einen anbern Weg weisen. 3d bin ein Königesohn und Erbfürft bier im Reiche; nach meinem Willen follt Ihr thun, und wenn Ihr nicht gutwillig folget, will Ich Guch gebunden nach Sobertoping abführen laffen." Sut ober übel wollend, mußten bie Berren fich beguemen, ihren Ramen unten bingufeten. Doch hofften fie noch auf Beistand von Seiten bes Abels und ber Ritterschaft. Mber auch biefe Hoffnung ichlug fehl.

Als bie Stanbe im Ottober versammelt waren, übergab ihnen ber Bergog mehrere Rlagbuntte: "wenn er nicht neben bem Namen auch bie Macht eines Reichsverwefers erhalte, wenn nicht bie beschworenen Versprechungen bes Ronigs Sigismund in Betreff ber Religion erfüllt wurben, wenn nicht Clas Flemming und anbere Wiberspenstige bie verbiente Strafe erhielten, wolle er fich lieber aller Gewalt entschlagen und bas Reich fich felbst überlaffen." Weiter ver= langte er, bag jeber Anwesenbe bie Beschlusse, bie auf bem gegenwärtigen Reichstage gefaßt murben, unterschreiben und befiegeln folle. Dies war nur ein Borspiel. Nachbem bie Puntte, um bie es sich handelte, ber Bersammlung bekannt gemacht und porläufig gebilligt waren, berief er die Stände auf den Martiplat ber Stadt und ließ fich bafelbft einen Stuhl hinftellen, um von bemfelben berab bie Mitglieber anzureben. Aber nicht an alle Stänbe, ober an ben pornehmften berfelben - ben Abel - richtete er feine Borte, wie es sonst bei Reichstagen ber Brauch mar, sonbern an bas Bolt, an bie Bertreter ber Burger und Bauern: "Nachbem wir, ehrliche und gute Manner, übereingekommen find wegen ber Beschluffe, bie Euch vorgelesen worben, so geht nun meine Anfrage an Euch, ob Ihr gesonnen sepb, zu vertheibigen, mas hier ausgemacht worben ift, und bafur einzustehen, Alle für Ginen und Giner für Alle, bieweil ja nichts beschloffen worben, mas ben Verpflichtungen und Rechten bes Konigs Sigismund ober bem Wohle bes Lanbes zuwiber mare." rief bas Bolt: "Ja, ja, anäbiger Berr, wir wollen," bub bie Banbe auf und fcwur, mit feiner fürftlichen Gnaben zu halten Alle für Ginen und Giner für Alle. Hierauf wandte fich Karl an die Reichsräthe, die Bischöfe und ben Abel, bie seinen Stuhl umgaben, mit ber Frage: "Und Ihr, was fagt Ihr hierzu? Hört Ihr, mas biese geschworen haben, wollt Ihr Guch trennen von ihnen?" Der Reichsrath antwortete im Namen bes Abels und versprach seiner fürstlichen Gnaben in Allem zu gehorchen, was bem König und Baterland zu Rut und Frommen gereiche. Rarl mit biefer allgemeinen Rebensart nicht zufrieben, rief: "So bebt bie Banbe empor und schwört, bag Ihr mir gehorchen wollet in

Allem, was ich Euch befehlen werbe." Biele hoben bie Hände auf und schwuren; aber es sehlte auch nicht an Solchen, die sich dessen weigerten. Beiter sprach nun der Herzog von nöthigen Ausgaben für die Besoldung des Heeres und andern Gelbbedürfnissen. "Wir wollen Vorsorge treffen," sagte er, "daß es sich nicht hoch auf den Mann belaufen soll." Sogleich versprach das Volk, die Steuer zu bezahlen und dankte noch dem Herzog, daß er sie zu schonen versprochen habe.

In Folge ber Versammlung von Söberköping setzte Karl vollends ins Bert, was theils am eben genannten Orte, theils schon auf früheren Landstagen gegen die katholische Religion beschlossen worden war. Der katholische Gottesbienst in Stockholm und an zwei andern Orten wurde eingestellt, das Kloster zu Wadstena, das letzte und berühmteste in Schweben, aufgehoben. Zugleich ordnete er eine allgemeine Kirchenuntersuchung im ganzen Reiche an, um die letzten Ueberbleibsel des Bahstthums auszurotten.

Balb barauf tam es zu weiteren Zerwürfnissen zwischen bem Herzoge und bem Reichbrathe und zwar wegen Clas Flemming's. Da bieser in Finnland ben Beschlüssen von Soberköping nicht nur offen Trot bot, sonbern auch alle Die versolzte, welche sich benselben unterwarfen, ober überhaupt Klagen nach Schweben an ben Herzog brachten; sorberte Karl im Oktober 1596 bie Absendung eines Heeres, um den Widerspenstigen mit Gewalt zu zwingen. Allein der Reichbrath ertheilte ausweichende Antworten und unterhandelte. Nun dankte der Herzog am 2. November 1596 ab, aber mit der Erklärung: so wie er die Regierung von den Ständen empfangen habe, so wolle er sie auch in die Hände der Stände niederlegen. Er schrieb einen neuen Reichstag nach Arboga auf den Februar des Jahres 1597 aus. Kurz darauf lief ein Brief von Sigismund aus Polen ein, worin es hieß: der König habe in Ersahrung gedracht, daß der Herzog sich nach der vorgeschriebenen Form nicht mehr mit der Regierung befassen wolle, der Reichsrath solle deßhalb von nun an allein mit der Leitung der Geschäfte beauftragt sehn.

Sogleich erhoben die Anbanger Rarl's Ginsprache, querft einige Prosefforen ber Universität Upsala, balb viele Anbere. Absichtlich war bie Eröff= nung bes Reichstages zu Arboga auf einen Marktag verlegt worben, wo auf jeben Fall viel Bolt zusammen tommen mußte. Auch hatte Karl vorher mit ben Bauern auf ben Märkten zu Enköping und Upfala Zwiesprache gehalten, worauf bie Dalekarlier in einem offenen Briefe die übrigen Lanbschaften ermahn: ten, fich in voller Zahl einzufinden. Wirklich trat ber angesagte Landtag, trop eines förmlichen Berbots von Seiten bes Königs und einer Protestation bes Raths, im Februar in Arboga zusammen. Bon ben Rathen bes Reichs eficien nur ein einziger, ben Karl mit großen Belohnungen zu biesem Schritt bermocht hatte, von dem Abel mit geringer Ausnahme nur Diejenigen, welche im herzogthum Sübermannland angesessen, und also Karl's Basallen waren. Bei ben Berhandlungen ging es wilb zu. Karl rebete zu ben Bauern; biefe schrieen: "Herr, wir wollen Euch vertheibigen, so lange unser Blut warm in den Abern ist," hoben die Aexte und Knittel gegen die Abeligen auf und

brohten, alle Herren tobtzuschlagen. Wie zu erwarten stand, ließ sich ber Herzog bewegen, die Regierung wieder anzunehmen. Die früheren Beschlüsse von Söderköping wurden bestätigt: wer sich widersetz, solle als Reichsseind mit den Wassen bezwungen werden.

Runmehr verließen die meisten Reichstäthe das Land, vor allen Andern Erich Sparre. Sie suchten am Hofe Sigismund's Zuflucht. Karl, die Muthelosigkeit seiner Gegner ungesäumt benühend, nahm die Städte Elseborg, Stegeborg, Calmar, die sich bis dahin in den Händen der von Sigismund eingessehten Statthalter befanden, und fuhr dann nach Finnland hinüber. Dort war indes Clas Flemming gestorben. Abo, von seiner Witwe vertheidigt, siel zugleich mit der sinnischen Flotte in die Hände des Herzogs. Mehrere in Abo gefangene Ebelleute mußten mit Karl nach Schweden wandern, und wurden bort auf seinen Besehl hingerichtet.

Auf die Nachricht von diesen Vorgängen ließ Sigismund in Schweben bekannt machen, daß er unverzüglich in sein väterliches Reich zurückzukehren gebenke. Er forderte, eine schwebische Flotte solle ihn in Danzig abholen, eröffnete aber zugleich, daß er es wegen seiner persönlichen Sicherheit für nöthig erachte, polnische Soldaten mitzubringen; fände er Schweden ruhig, so sollen diese Truppen sogleich wieder nach Hause geschickt werden. Mein statt Schiffe zu rusten, wandte sich Karl wieder an die Stände. In zwei Versammlungen zu Upsala und Wadstena (den 20. Februar und 25. Juni 1598), verbanden sich Herzog und Volk, mit einander Leben und Eigenthum für die früheren Beschlüsse einzusehen, und eher Alles zu dulden, ehe man gestatte, daß einer von den Verbündeten Versolgung wegen der Söderköpinger Beschlüsse ersahre. In den heftigsten Ausbrücken erklärten sich die anwesenden Stände gegen die entwichenen Reichsräthe; sie sehen es, die Ausfruhr anstisten und fremde Kriegs-völker ins Land ziehen wollen, deshalb sollen sie zu Gerichte stehen.

Nachbem Sigismund lange vergeblich auf die schwebische Flotte gewartet, bestieg er mit 5000 Mann polnischer Truppen und einem glanzenben Hofftaate Danziger Kauffahrtheischiffe und landete ben 30. Juli 1598 bei Calmar. Diese Stadt öffnete ihm fogleich die Thore. Der König felbst, sowie die entflohenen Reicherathe, die in seinem Gefolge waren, thaten Alles, um die Herzen ber Soweben zu gewinnen, und zwar nicht ohne Wirkung. Ein guter Theil Finnlands hatte fich balb nach Rarl's Abreife einem Partheiganger bes Konigs, Arwid Stalarm, ergeben, auch Stockolm erklärte fich für Sigismund, des gleichen viele Einwohner ber Proving Gothland. Karl war auf die Streitkrafte seines Herzogthums und auf die Anhänglichkeit ber Bauernschaften Norrlands und Dalekarliens beschränkt, welche ihm auch in bieser Gefahr die alte Treue Unter ben Dalekarliern lief bas Gerücht um, bag nicht Sigismund selbst gekommen seb, sonbern ein Schuftergeselle, ber ihm gleiche, und ben bie Polen abgeschickt hatten, um bas schwebische Reich zu verwirren. Als ein pole nisch :schwebischer Beamter nach Dalarna tam, um die Thalbauern zum Gehor: fam gegen ben König aufzuforbern, schlugen sie ihn tobt und begingen babet fürchterliche Gräuel gegen bie Anhänger Sigismund's. Sie erneuerten hierauf ihren alten Bund mit ben Westmanlandern, Gestrikern und Helfingern, und rufteten sich, Karln zu hulfe zu ziehen.

Bahrend bies im oberen Schweben vorging, unterhandelten Ronig und herzog einen Monat lang ohne Erfolg. Sigismund begab fich nach Stegeborg. Bergog Karl folgte ibm mit seinem Beere, warb aber in ber Racht bes 8. Geptembere 1598 von bem volnischen Oberft Weber umgangen, bann angegriffen, verlor viele Leute und gerieth in eine schwierige Lage. Mehrere Offiziere forberten ben König auf, die gewonnenen Vortheile rafch zu verfolgen. Doch Sigismund's weiches Berg tonnte ben Anblid bes vergoffenen Burgerblutes nicht ertragen. Er ließ bem Herzoge fagen, bag er fich jurudziehen moge. Diefer war burch bie tonigliche Milbe fo gerührt, bag er in ben erften Aufwallungen por seinen Felboberften erklarte, mit Beib und Rind aus bem Reiche geben zu wollen, wenn bie Ginigkeit baburch wieber hergestellt werbe. Doch biefe Empfindsamkeit verflog balb. Die Unterhandlungen murben von Reuem begonnen, und als turz barauf Rarl's Flotte antam, spannte er seine Forberungen bober. Sigismund jog fich nach Linkoping. Der Bergog nahm bierauf Stegeborg ein und folgte bem Ronige. Auf beiben Ufern bes Stangestroms, bei Linkoping, tam es am 25. Sept. 1598 jur Schlacht. Das tonigliche heer erlitt eine Nieberlage, 2000 Mann bebectten bie Bablitatt, ber Bergog verlor nur wenige Leute. Man nennt es bie Schlacht von Stängebro. Am anbern Tage nach bem Treffen tamen ber Herzog und Sigismund zu einer perfonlichen Unterredung zusammen. In Folge berfelben murbe am 28. September ein Bergleich abgeschloffen bes Inhalts: bas Bergangene solle vergessen sebn, bie fremben Truppen, mit Ausnahme ber Leibmache bes Konigs, fortgeschickt, bie Regierung an Sigismund übergeben werben, jeboch mit bem Bebinge, biefelbe gemäß ben Sobertopinger Befchluffen ju führen. Außerbem murbe bestimmt, bag innerhalb ber nachften vier Monate ein Reichstag einberufen werden muffe, bis zu welcher Beit bie vom Bergoge eingesetten Beamten in ihren Aemtern zu verbleiben bätten.

Da ber König als Katholik unmöglich in protestantischem Sinne regieren konnte, was boch bie Söberköpinger Beschlusse voraussetten, so sieht man, baß Sigismund burch biesen Bergleich eigentlich bie Krone Schwebens aufgegeben hatte. Rur bas Wort war noch nicht ausgesprochen. Sigismund ersuhr eine weitere Demüthigung: Herzog Karl sorberte, daß von der bedungenen Amnestie suns entstohene schwedische Reichsräthe, die den König in das Reich begleitet hatten, nämlich Gustav und Sten Baner, Erich Sparre, Thure Bielke und Böran Posse ausgenommen sehn und ihm (dem Herzog) überliesert werden sollten. Bergeblich machte Sigismund wiederholte Bersuche, die Unglücklichen zu retten, er mußte zuleht Karl's Begehren erfüllen.

Bu Linköping trennten sich ber König und ber Herzog. Sigismund ging zu Stegeborg an Bord und warb burch Sturm nach Calmar getrieben. Nachsbem er in biese Feste polnische Besatung geworfen, segelte er nicht nach Stockholm, sondern nach Danzig. Er hatte thatsächlich auf Schweben verzichtet.

Gin Reichstag, ber fich ju Anfang bes Jahres 1599 in Jontoping ber-

sammelte, sagte Sigismund Treue und Gehorsam auf, jedoch noch bedingt. Aber auf einer neuen Ständes-Versammlung zu Stockholm am 24. Juli besselben Jahres erfolgte diese Erklärung unbedingt. An Sigismund wurde geschrieben: wenn er nicht innerhalb secht Monaten seinen Sohn Wladislaus nach Schweden schiete, damit berselbe in der evangelischen Lehre zum König des Reichs erzogen werde: so solle sein Stamm für ewige Zeiten des Erbrechtes auf die schwedische Krone verlustig sehn: Der Herzog wurde zum regierenden Erbsürsten des Lanzdes erklärt: wer sich den Beschlüssen der Stände widersete, solle als Hochsperräther bestraft, Finnsand mit Gewalt zum Gehorsam gezwungen werden.

So mar ber große Rif erfolgt: bas Basahaus hatte fich in zwei feinbfelige, burch tiefen perfonlichen Groll, Thronausprüche, Berfchiebenheit politiicher Grunbfabe, und burch Religionshaß gespaltene Zweige getrennt. Schon bamale verbreiteten fich unter bem Bolle Schwebens bange Ahnungen blutiger Stürme, welche biese Scheibung nach sich ziehen werbe. niten ergablen: por ber Stangebrofchlacht batten bie Bauern um Lintoping Heere in ber Luft fechten seben, ebenso bie Strandbewohner von Deland tampfenbe Flotten im Calmarfund. Bon Karln felbst wird Aehnliches berichtet: vor dem Reichstage zu Söberköping im Jahre 1595 habe er einen bebeutsamen Traum gehabt. Es schien bem Herzog, als fage er in Reval zu Tische, und ein lieflanbifder Ebelmann fete ibm verschiebene Berichte vor. Ale bie Schuffeln aufgebedt murben, zeigte fich in einer berfelben bas fcmebifche Bappen in ber anbern ein Tobtenicabel mit vielen Menichenknochen ringeum. Der Bergog fet, melbet ber Bericht weiter, erschrocken von biefem Traume erwacht und habe ihn feinem Rammerherrn ergabit, ber benfelben entsprechend ben spatern Ereigniffen beutete.

Rach Sigismund's Mucht gerieth feine Barthei in Berzweiflung. Erich Brabe fchrieb nach Bolen: "in ber ganzen Weltgeschichte finde fich taum ein abnliches Beilviel von ichmablicher Aufopferung ber treuesten Anbanger. Berluft bes Gigenthums, ber Ehre, bes Lebens, Galgen und Rab feb bas Einzige, mas bes Königs Freunde zu erwarten hatten." Sigismund sagte in feiner Antwort, er hoffe noch andere Anhanger in Schweben zu haben als Die, welche bem Galgen und Rab verfallen maren, wiewohl ein großer Theil ber smalanbischen und westgothischen Reiterei burch ihre Aufführung in ber Stängebroschlacht nichts Befferes verbient hatte. Zugleich forberte er bie Befehlshaber ber ihm treu gebliebenen Blate bes Reiches auf, fich aufs Acuferfte zu vertheibigen. Dem Commanbanten ber Feste Calmar, Johann Sparre, Bruber bes gefangenen Reichsraths Erich Sparre, befahl er bei feinem zeitlichen und ewigen Beile, Calmar ben Winter über zu halten, felbst wenn ibn Bergog Karl burch bie Drohung, seinen Bruder umzubringen, zur Uebergabe aufforbern werbe. Nebenbei verbreitete er heftige Schriften wiber Rarl an ben europäischen Sofen. Aber ein Seezug, ben er von Danzig aus gegen bie Feste Elfeborg unternehmen ließ, migglückte.

Im Frühjahr 1599 erschien Karl vor Calmar mit seinem Heere. Beim Sturme sah man ibn zu oberft auf ber Leiter. Die Stadt wurde mit Gewalt

genommen, das Schloß mußte sich balb barauf aus Hunger ergeben. Aller Augen waren auf das Schickal gerichtet, das den Commandanten treffen würde. Karl ließ ihm folgende Punkte zur Beantwortung, wie vor Gott, vorlegen: "wo die Bundesbriefe wären, welche die treulosen Reichstäthe gegen den Herzog entworfen? ob es nicht des Königs und der Reichstäthe Absicht gewesen, den herzog zu sangen, zu verjagen oder zu tödten? ob sie nicht Schweden zu einem Bahlreiche wie Polen hätten machen wollen?" nehst anderen Punkten ähnlicher Art. Man weiß nicht, was Johann Sparre auf diese Fragen zur Antwort gab. Sewiß dagegen ist es, daß er mit zwei anderen schwedischen Sbelleuten und Mehreren geringeren Standes zum Tode verurtheilt wurde. Ihre Köpfe hingen bald darauf über dem Stadtthore von Calmar. "Rache, Rache vor Bottes gerechtem Gericht," schrieb der Besangene Erich Sparre in sein Testas ment auf die Nachricht von seines Bruders Schicksal.

Mit aleicher Strenge verfuhr Karl in Finnland, wohin er im Sommer 1599 mit ber Flotte und bem Beere übersette. Die Finnen wurden geschlagen, Biborg und Abo eingenommen, bas ganze Land unterworfen. 28 Berfonen fielen in beiben Stabten unter bem Benterbeile, unter ihnen ein Gobn bes alten Clas Flemming. Nachbem auf biefe Beife bie bewaffneten Anhanger Sigismund's vernichtet waren, brach bas Berberben über bie gefangenen Mit= glieber bes Reichsrathes ein. Auf bem Lanbtage ju Linkoping ben 3. Marg 1600 begann ber Broceg. Das von bem Bergog niebergesette Gericht bestanb aus 153 Personen, worunter 38 vom boben Abel, 24 Offiziere ber Reiterei, 20 vom Aufwolt, 24 Burger, ebensoviele Bauern, 23 Bogte und Richter. Die Babl ber Angeklagten batte fich von ben ursprünglichen fünf Reicherathen in Folge ber neuesten Greignisse vermehrt. Rarl selbst trat als Anklager gegen acht ber Bornehmsten unter ben Beschulbigten auf. Die Rlagepunkte gingen purud bis in bie Zeiten Konigs Johann. Privatbriefe an ihre Frauen unb Angehörigen wurden als Beweise gebraucht. Deffen ungeachtet fant fich tein hinreichenber Grund wiber einen ber angesehenften unter ben Beschulbigten, hogenstild Bielte, obgleich Rarl bei himmel und Erbe schwur, daß dieser alte Ruche bie eigentliche Urfache von Allem mare. Bier von ben Reicherathen, Clas Bielte, Erich Lejonhufvub, Goran Boffe und Guftav horn, fielen auf bie Aniee nieber, bekannten fich schulbig und flehten um Onabe. Sie wurde ihnen jugefagt. Die übrigen Angeklagten protestirten mit ber Erklarung, bag fie nur tine Barthei, teine Richter vor fich faben. Obgleich ber Abel für Milbe ftimmte, lautete das Urtheil ber Richter aus ben übrigen Ständen auf Todesstrafe. Der Spruch wurde ben 17. März bekannt gemacht. Weber bie Fürbitten ber Bischöfe, noch die nahe Berwandtschaft der Angeklagten mit dem königlichen hause, noch ber Kniefall ihrer Frauen und die Thränen von 22 gegenwärtigen Rindern tonnten ben Bergog jum Erbarmen ftimmen. Er verlieg Lintoping, nachbem er bie Bollziehung bes Urtheils angeordnet hatte. Den 20. März wurden Suftav Baner, Erich Sparre, Sten Baner und Thure Bielte auf bem Nartte von Linköping mit bem Schwerbte hingerichtet. Nach ihnen erlitt Bagt Rad, ein 60jähriger General, die Tobesstrafe. Die begnabigten Sefangenen wurden mit hinausgeführt und mußten die hinrichtung ihrer Freunde ansehen; nachher brachte man sie ins Gefängniß zurud. Nach dem Strafgericht zu Linköping, zum Theil auch vorher, verließ eine große Zahl Abeliger aus Frurcht das Land.

Mit unerbittlicher Faust hatte Karl im ebelsten schwebischen Blute bie Partheien erstickt, die es wagten, sich um den Thron zu lagern. Aber berselbe Mann bewies auf einer andern Seite eine gewisse Wäßigung. Nachdem Sigissmund durch die Beschlüsse der Reichsstände des Throns verlustig erklärt worden war, sand sich noch ein Kind, das zwischen Karl's Hause und der Krone Schweden stand: Herzog Johann, Sigismund's Halbbruder hatte, dem bestehenden Staatsrechte gemäß, die nächsten Ansprüche als Erbe des Reichs. Das Leben dieses Prinzen war dem Reichsverweser nicht nur heilig, er erfüllte auch alle Pslichten eines nahen Anverwandten gegen ihn.

Obgleich Rarl feit ber Flucht Sigismund's thatfachlicher herr in Schweben war, führte er ben koniglichen Titel noch nicht. Seine Bewalt beruhte einzig auf ber Ruftimmung bee Bolte und ber Stanbe, wekhalb er auch teinen Schritt ohne die Nation that und einen Reichstag um den andern berief. Auf der oben erwähnten Bersammlung zu Linköping im Jahre 1600 boten ihm die nicht abeligen Stanbe sammt ben Offizieren bes Beeres bie Krone an. Die Abeligen beschräntten fich auf die Bitte, bag er die Regierung fortseten mochte. Reichstagsabichied enthielt baber zwei Meinungen: bie erfte, man moge Sigismund noch brei Monate Zeit laffen, um feinen Sohn Wladislaus ins Reich au senben, bamit er als Rachfolger erzogen werbe; bie zweite, Johann's ganges Geschlecht solle bes Throns verluftig sebn, und zwar nicht blos Sigismund fammt seinen Nachkommen, sondern auch bessen jungerer Stiefbruder Johann, bamals ein Knabe von 11 Jahren. Als Grund ber Ausschließung bes Letteren wurde seine Jugend angeführt, und bie Befürchtung, daß er später an ben Feinben Sigismund's Rache nehmen tonnte. Rarl erklarte, baf er bie erftere Meinung billige, indek boch bie Sache noch eines Beiteren in Ermägung gieben wolle.

Bon bemselben Reichstage zu Linköping wurde ein neuer Auffagebrief an ben König von Bolen abgeschickt. Statt ber Antwort sette Sigismund die Boten gesangen, trat das schwedische Esthland an Polen ab, und erhielt bafür von der Reichsversammlung zu Warschau das Versprecken der Hülfe gegen Schweden. Kaum ersuhr dies Karl, als er seinen Feinden zuvorzukommen des schloß. Mit einem ansehnlichen Heere segelte er im Sommer 1600, begleitet von seiner Gemahlin und dem jungen Gustav Abolf, nach Liefland hinüber. Letzern hatte er zuvor den Ständen empsohlen, im Fall ihm selbst auf diesem Zuge etwas Menschliches begegnen sollte. Liefland war schlecht vertheidigt, die Polen überall verhaßt. Reval mit Esthland erklärten sich sogleich für Karl. In sechs Monaten wurden den Polen alle liefländischen Festungen abgenommen, mit Ausnahme von Kokenhusen, Dünamünde und Riga; letzere Stadt belagerte Karl selbst, aber ohne Ersolg. Im Herbste des Jahrs rückte ein großes polnisches Geer in Riga ein, woraus die schwedischen Angelegenheiten eine un-

gunftige Benbung nahmen. Mehrere eroberte Plate gingen verloren, ber Krieg jog fich in bie Lange, und Karl mußte, burch andere bringenbe Geschäfte absgerufen, Liefland verlaffen.

Mit bem Ansang bes Jahrs 1602 begab er sich in Gesellschaft seiner Gemahlin und seines Sohnes Gustav Abolf nach Finnland, um ben Hulbigungseib bes bortigen Abels zu empfangen. Er fand die Provinz in größter Unordnung. Der Abel hatte hier, wo Sigismund's Statthalter am längsten geherrscht, ben Beweis geliefert, was ein Bolt erdulben muß, wenn es ben Großen überslassen ist. Der Bauer schmachtete im tiessten Elend, und trug allein die Lasten des Kriegs, während der Abel die königlichen Höse in Besitz genommen hatte, und das Landvolk, beinahe wie der lieständische Sdelmann seine Leibeigenen, behandelte. Karl ordnete die Steuerverhältnisse, indem er die Grundholben der Ebelleute ebenso gut zur Bezahlung der Auslagen zog, als die freien Steuersbauern, und beschränkte die Besugnisse des Abels.

Im Jahre 1604 nahm Karl endlich, nach so oft wiederholten vergeblichen Bitten der Stände und nachdem Herzog Johann förmlich auf die Krone versichtet hatte, den Königstitel an. Er nannte sich Karl IX. der Schweden, Gothen und Wenden auserwählter König und Erbfürst. Gustav Abolf wurde als Kronprinz anerkannt, sein jüngerer Bruder Karl Philipp (geboren zu Reval den 22. April 1601) als Erbfürst des Reichs. Würden sie beide oder nach ihnen Herzog Johann ohne männliche Erben sterben, so sollte die Thronfolge auf die älteste unverheirathete Prinzessin übergehen. Dennoch kam Karl IX., durch das Recht Johann's gestachelt, nicht zur Ruhe. Noch in demselben Jahre machte er dem Reichstrathe den Borschlag, die Regierung zu Gunsten seines Ressen niederzulegen. Zwei Jahre später (1606), als eben die Stände versammelt waren, um über seine Krönung zu berathen, bot er die Krone abermal dem Herzog Johann an, der sie von Neuem ausschlug.

Im Jahre 1607 wurde das neue Königthum Karl's IX. burch die Krönung mulpsala besiegelt. Er wollte nachher nach alter nordischer Sitte seine Erichse stacke reiten, b. h. das ganze Reich umreisen, aber der unglückliche Fortgang des Kampse in Liesland hinderte ihn daran. Karl IX. mußte wegen dieses Kriegs auf dem Landtage zu Stockholm 1609 große Summen fordern. Die micht abeligen Stände zeigten sich bereitwillig; der Abel dot den zehnten Theil kiner Einkunfte, jedoch mit Ausnahmen und Bedingungen, in die der König nicht willigen wollte. Nun wurde der Reichstagsabschied im Namen der Geistlichen, der Bürger und Bauern abgefaßt, der Abel gar nicht dabei genannt. Karl suhr diesen Stand, im Zorne über sein Betragen, mit solcher Heftigkeit an, daß ihm seine Gemüthsbewegung einen Anfall von Schlag zuzog. Seit dieser Zeit konnte er nur mit Schwierigkeit reden. Sein Feuer, durch die Jahre und die unauschörlichen Anstrengungen gebrochen, nahm sichtlich ab.

Dabei wuchsen bie Gesahren; benn zu bem polnischen Kriege in Liefland tamen zwei neue wiber Rufland und Danemark. Den Streit mit ben Ruffen, bon welchem ich im nachsten Capitel handeln werbe, fing Karl selbst aus Ehrgeiz

an; aber in bem britten Rampfe mar er ber angegriffene Theil. In Danen berrichte noch immer die alte Abneigung gegen bas Wasabaus, die burch sch bische Ausgewanderte genahrt marb. Da die Umstände gunftig schienen, bas Alter bes ichmebischen Konigs, feine Bebrechlichkeit, feine politischen Not und bie unmunbige Jugend feiner Sohne, fcnellen Erfolg verhießen, f Christian IV., ber feit 1596 Danemart beherrschte, leicht Bormanbe jum Sti Er beschwerte fich barüber, bag Rarl banischen Schiffen ben Sanbel nach R verbiete, bag er bie Lappen besteure, welche unter Danemarte Oberhoheit boren. Bevollmächtigte beiber Reiche wurden abgesenbet, um bie Sanbel ! aulegen, aber, wie man fich unter biefen Umftanden benten tann, ohne Erfi Rulest schickte Karl seinen Sohn Gustav Abolf nach Covenhagen, damit er i fönlich ben Bruch bes Friedens hintertreibe. Doch Christian IV. wollte Rri er ließ Aufforberungen gur Emporung im fcmebifchen Reiche verbreiten. ! Stände Schwebens tamen im Rovember 1610 ju Derebro zusammen. Rronpring Guftav Abolf rebete fie bier jum Erstenmale an, weil fein a Bater nur mit abgebrochenen Worten und Zeichen seinen Willen zu erten geben konnte. Den Schweben war bange vor einem neuen Kriege, bie Sta wunschten burch Zugestandnisse ben Nachbar zu beschwichtigen. Aber Rarl ! wollte nichts von Rachgiebigkeit boren, nun verwilligten bie Stanbe, mas greise Konig begehrte. Im April bes Jahres 1611 tam bie banische Krie erklärung, und balb barauf erschien Christian IV. mit 16,000 Mann aus (t bamals bänischen) Schonen vor Calmar. Nach brei abgeschlagenen Stürn fiel diese Stadt in Feindeshand. Das Schloß hielt sich noch, und als Kö Rarl mit seinem Sohne Buftav Abolf, bem Prinzen Johann und ber fcht bifchen Heeresmacht eintraf, fielen mehrere Gefechte vor, in welchen von beil Seiten ohne entscheibenben Erfolg geftritten murbe.

Allein am 16. August übergab ber General Some, ben Karl einige & zuvor in ber hitze persönlich mißhandelt hatte, das Schloß von Calmar an Danen und ging selbst zum Feinde über. Karl IX. voll Grimm über bi Berrätherei, forderte ben König Christian nach alter Gothensitte zum Zweikan heraus. Sein Begehren ward verhöhnt. Wir fügen die Aussorderung, so t die Antwort des Danen, merkwürdig durch ihre Grobheit, als Denkmal 1 Sitten jener Zeit unten bei 1). Weitere Bortbeile ersochten die Danen nie

<sup>1) (</sup>Rach holberg, danische Reichshistorie II, 661 fg.). Ausforderung Karl's I Bir Karl von Gottes Gnaden, König in Schweden, der Gothen und Benden zt. laf Lich Christian IV., König von Danemark, wissen, daß du nicht als ein christlicher u ehrlicher Rönig gehandelt haft, indem du ohne Roth und Ursache den vor 14 Jahr zwischen den beiden Kronen zu Stettin geschloffenen Frieden gebrochen, mit deinem De unfre Festung Calmar berennet, die Stadt überrumpelt, das Schloß sammt Delaud u Bornbolm durch Berrätherei ercbert und dadurch zu einem grausamen Blutdade Anlaß geben hast. Wir hossen aber zu Gott dem Almächtigen, der ein gerechter Richter ift, der beine Ungerechtigkeit bestrasen werde; und weil du bieber alle billigen Bergleichsvorschläde wir gemacht, verworsen hast, so wolleu wir den fürzessen Weg einschlagen, um tetreit zu Ende zu bringen, da du in unserer Rähe bist. Stelle dich, nach der alten C wohnheit der Gothen, wider uns in freiem Felde, mit zwei deiner Kriegsleute zum Kami

ihre wiederholten heftigen Angriffe auf bas schwedische Lager bei Rysby wurden abgeschlagen. Indessen waren englische und holländische Sesandte angekommen und suchten den Frieden zwischen den zwei protestantischen Königen des Nordens zu vermitteln. Karl selbst verließ das Lager, um einen neuen Reichstag zu halten. Auf dem Wege erkrankte er und stard zu Nyköping den 30. Oktober 1611, 60 Jahre alt.

Sicherlich muß Karl IX. ben thatkräftigsten Königen eines Landes beis gezählt werden, dessen Geschichte so reich an kühnen Fürsten ist. Mit surchts barer Entschlossenkeit hat er wider seine eigene Berwandte und den schwedischen Abel jene blutigen Maßregeln durchgeführt, ohne welche weder die protestantische Thronfolge des Wasastammes, noch die Selbstständigkeit der Nation bes

ein. Wir werden dir in ledernem Koller ohne helm und harnisch, blos mit dem Degen in der Fauft begegnen. Bas die beiden Kriegsleute betrifft, die uns folgen sollen, so mögen fie in vollem harnisch erscheinen, der eine mag zwei Pistolen nebst Degen, der and dere eine Rustete nebst Pistole und Degen haben. Wofern du dich nicht einstellteft, so halten wir dich für keinen ehrliebenden König, viel weniger für einen Soldaten. Gegeben in unserem Lager bei Rysby, den 12. Aug. 1611.

Antwort des Danentonigs. Bir Christian IV., Ronig von Danemart und Rorwegen u. f. w. laffen Dich Rarin IX., Ronig in Schweden wiffen, daß uns bein grober Brief burch einen Erompeter überliefert worden ift. Bir hatten uns feines folchen Schreibens von bir verfeben, wir merten baraus, bag bie hundstage noch nicht vorbei find, und bag fie mit aller Dacht auf bein birn wirten. Bir haben baber befchloffen, uns nach bem alten Sprichwort au richten: wie man in ben Balb fchreit, fo ballet es wieder. Auf beinen Brief geben wir folgende Antwort: mas ben erften Buntt anbelangt, als hatten wir nicht wie ein ehrlicher und driftlicher Ronig gebandelt, indem wir den Stettiner Rrieden gebroden, fo fagft bu bierin nicht die Babrheit, fondern fcwapeft als ein Denfch, der fich mit Schelten verantworten will, weil er fich nicht getrauet, fein Recht mit bem Schwerte ju beweisen. Die augerfte Roth bat uns ju biefem Rriege gezwungen, ben wir vor Gott / am jungften Tage verantworten ju tonnen hoffen, wo auch du erscheinen wirft, um von all dem unschnibigen Blute, das in Diefem Rriege vergoffen worden, und von den Graufams teiten, die bu gegen beine Reinde und gegen andere arme Berfonen verübt baft, Rechenicaft ju geben. Du fchreibst ferner: wir hatten die Stadt Calmar überrumpelt und das Solofi nebit Deland und Bornbolm durch Berratherei eingenommen. Dies ift ebenfalls unwahr. Bir baben das Schloß mit Chren gewonnen. Du follteft Dich vielmehr fcamen, di bu bieles Schlog nicht mit bem nothigen Bebarf verjeben, noch entfett baft, und bir d vor ber Rafe wegnehmen ließest. Und boch willft du den Ramen eines guten Soldaten führen. Bas ben Zweitampf betrifft, ben bu uns antragft, fo tommt uns bein Berlangen bont lacherlich vor, weil wir wissen, daß du schon von Bott genug gestraft bist, und ubthiger hatteft, hinter dem warmen Dfen ju figen, ale mit une ju fechten. Beit ge. fander ware bir ein guter Urgt, der bein Gebirn jurecht brachte, als ein Zweitampf mit In. Du follteft bich icamen, alter Rarr! einen ehrliebenden Berrn angugreifen. Du baft makricheinlich folches Gemaich von alten Beibern gelernt, welche gewohnt find, das Maul ju brauchen. Lag das Schreiben geben, fo lange bu noch andere Dinge ju thun haft. 34 hoffe mit Gottes Gulfe, daß du alle beine Rrafte nothig haben wirft. Indeffen ermabnen wir bich, unfern Berold und die zwei Trompeter logznlaffen, welche bu wiber Ariegegebranch gefangen feten liefeft, und Dabnrch nur beinen ichmachen Berftand an ben Lag legteft. Benn du auch ihnen Schaden zufügteft, fo magft du darum nicht glauben, Danemart und Rorwegen gewonnen ju haben. Rimm bich in Acht, daß bu nichts anderes thuck, als mas du follft. Dies ift unfere Antwort auf beinen groben Brief. Begeben auf Auferem Echloffe Calmar ben 14. Muguft 1611.

stehen konnte. Seinem Nachfolger Gustav Abolf hinterließ er eine schwere Aufgabe, beren Umfang bem alten Könige nicht verborgen blieb. Mit dem Blick in die Zukunft begabt, ber das Erbtheil ausgezeichneter Männer ist, sah Karl den Sturm voraus, der in nächster Zeit Deutschland und Europa erschüttern sollte. In seinem Testament empfahl ') er Gustav Abolf mit den evangelischen Fürsten Deutschlands Freundschaft zu halten, welche Karl IX. selbst gehegt hatte. Auch ahnete er den künftigen Kriegesruhm seines Sohnes; denn wenn seine Umgedung ihn zu weit aussehenden Unternehmungen anreizte, pflegte er seine Hand auf das Haupt des jugendlichen Fürsten mit den Worten zu legen: ille faciet, dieser wird es thun.

## Bweites Capitel.

Suftav Abolf's Erziehung. Agel Ozenstierna und Johann Stytte. Gustav tritt die Regierung an. Ausschung mit dem Abel. Kampf gegen die Danen. Der russische Krieg und seine Beranlassung. Die falschen Demetrius. Friede von Stolbowa. Gustav's Berhältuiß zu Ebba Brahe. Unsichere Stellung Schwedens zu Bolen.

Rarl IX. hatte große Sorgfalt auf die Erziehung seines erstgebornen Sohnes verwendet, welcher auch, von guten Anlagen unterstützt, ungewöhnliche Fortschritte in ben Wissenschaften machte. In seinem 12ten Jahre, also wird berichtet, fprach Suftav Abolf außer Latein, beutsch, hollandisch, frangofisch und italienisch, so aut wie ein Eingeborner, er verstand nebenbei etwas polnisch und mostowitisch. Mit bem theoretischen Unterricht ging ber prattische Sand in Sand. Der alte König nahm Bebacht, ben Bringen so balb als möglich in ben Wirkungefreis seines kunftigen Berufe einzuweihen. Roch hatte Guftav Abolf bas 11te Lebensjahr nicht erreicht, ale er ben Situngen bes Staaterathe anwohnen mußte. Befandtichaften murben in feiner Unwesenheit vernommen, und ber konigliche Bater ließ ihn zuweilen Antworten ertheilen, bamit er fich an Behanblung großer Beschäfte gewöhne. Auf eine Reise, bie er 14jahrig mit feiner Mutter nach ben sublicen Brovingen bes Reiches machte, empfing er von Karl IX. folgende ") Ermahnung: "Sey benen gewogen, bie beine Hulfe suchen, bag bu fie nicht troftlos von bir geben laffest. Wenn Jemand bir eine begründete Rlage vorbringt, so verfaume nicht, daß du sie anhörest und dieselbe an uns verweisest, überhaupt, fo viel auf bir beruht, Jebem ju feinem Rechte verhelfest, und Solches fleißig betreibest bei unsern Statthaltern, Bögten und Beamten; so wird bir mit Gottes Bulfe Glud zu Theil." Schon in seinem Knabenalter offenbarte fich bes Prinzen Reigung für bas Rriegswefen. Um liebsten pflog er mit erfahrenen Solbaten Umgang. Arel Orenstierna, Gustav Abolf's nachmaliger Kangler, fagt ") hierüber: "Da felbige Zeiten voll triegerischen Unruben waren, murbe ber Hof bes Konigs Karl IX. fleißig besucht von Offizieren und

<sup>1)</sup> Beijer II, 353. — 2) Beijer III, 5. — 3) Derfelbe III, 2.

zwar sowohl von schwebischen, ale von beutschen, frangofischen, englischen, nieberlandischen, felbst von einigen Italienern und Spaniern, welche bamals nach Abichluß bes 12jahrigen Waffenstillftanbe amifchen Spanien und Sollanb in Soweben ihr Blud fuchten. Diese warteten bem Bringen oft nach bem Billen seines herrn Baters auf, und ihre Gespräche über anderer Boller Rampfe, Shlachten, Belagerungen, Kriegszucht zu Land und zu Wasser, über Schiffe und Seefahrt erwedten ben von Natur baju geneigten Sinn bes jungen herrn und feine Luft fo, bag er fast gange Tage mit Fragen zubrachte über Das, was fich anderswo in Kriegen ereignet habe. Nebstbem verschaffte er sich in jungen Jahren eine ziemliche Ginsicht in die Kriegswiffenschaft, befondere über bie Art und Mittel, wie ein orbentlicher, Schwebens Umftanben angemeffener Rrieg zu führen mare, wobei er bas Verfahren und bie Weise bes Prinzen Rorig von Dranien gleich einem Mufter vor Augen hatte. Durch Umgang und Bespräche ber Obengenannten, worin Jeber bas Rühmlichste von seiner Ration erzählte, ward ber junge Herr angefeuert, es Andern gleich zu thun und wo möglich fie zu übertreffen."

Den nachhaltigsten Ginfluß auf die Entwicklung des Bringen hatten zwei Ranner entgegengesetter Richtung, von welchen im vorliegenden Buche mehr bie Rebe sehn wird: Johann Stytte und Arel Drenftierna. Stytte, ben gebeime Nachrichten für einen natürlichen Sohn Karl's IX. ausgeben 1), war nach Sahrigen Reisen in fremben Lanbern beimgetommen, vom Ronige als Gefretar in der Reichskanzlei angestellt worden und genoß sein volles Bertrauen. Karl IX. ibertrug ihm auch die Erziehung des Thronerben. Außer Latein waren schwebifche Beschichte und Besetzunde die Facher, in welchen Stytte ben jungen fürsten unterrichtete. Darf man einem späteren Zeugnisse trauen, so hat ber Erzieher Guftav Abolf's feine Stellung benütt, um bem Bringen gewiffe politifde Grundfate einzuflößen, die in ben bamaligen Buftanben Schwebene ihre Enlarung finden. Babrend ber blutigen Rampfe amischen Rarl IX. und bem herrenstand hatte fich eine bemokratische Parthei im Lande gebildet, welche nichts Minderes beabsichtigte, als ben Abel ganz nieberzuschlagen. An ber Spițe biefer Parthei foll Stutte gestanden febn und Alles gethan haben, um ben Uronfolger für seine Ansichten zu gewinnen. Aber letterer Blan scheiterte — 10 melbet jene Quelle weiter — an bem Wiberstande bes Reichsraths Arel Drenftierna, ber nicht weniger Herrschaft auf bas Gemuth bes Prinzen übte, als Stytte. Drenftierna, geboren 1583, also um 11 Jahre alter benn Guftav Molf, stammte aus einer vornehmen Familie, welche Schweben eine lange Reihe Reichsräthe gab. Nachdem er auf beutschen Universitäten studirt, kehrte a 1604 in fein Baterland gurud, marb 1605 von Karln IX. zu einer Gefandts ihaft nach Mellenburg verwendet, turze Zeit darauf (1609) als 26jähriger Bingling in ben Reichsrath berufen, und errang bie Bunft bes Konigs in solchem Grabe, daß ihn Karl in seinem Testamente, wie unten gezeigt werden 10U, zu einem ber sechs Bormunber Gustav Abolf's ernannte. Gin enges Ber=

<sup>1)</sup> Beijer III, 19.

baltniß bilbete fich amilden Orenstierna und bem Sohne Karl's IX. Naturen Beiber burch Gigenschaften verwandt, bie fich wechselsweise ergangten, gogen einander machtig an. Geborner Ariftofrat, fuchte Drenftierna feine Grund: fate bem Bringen beigubringen und ben Ginflug Stotte's zu untergraben. Birklich gewann er ben Sieg. Die Quelle, auf welche wir uns bisher beriefen, eine Ueberlieferung 1), bie sich lange Zeit blos munblich in einer ber hochabeligen Familien Schwedens erhielt, und erst im achtzehnten Jahrhundert fcriftlich niebergelegt worden ift, berichtet: "Herr Johann Stytte lag beimlich in politischem Streite mit Herrn Arel Drenftierna. Skytte wollte den alten vornehmen Abel, bessen Anmaßung Karl IX. gebrochen, vollends zu Staub zerstampfen. Gustav Abolf bagegen meinte, berselbe sep jest nicht mehr ge= fährlich, und wenn ber Ronig beibe Partheien turz halte und ihnen schmeichle, konne man sie bazu brauchen, sich gegenseitig zu bewachen, nur bürfe keine von beiben bie Oberhand über bie anbere gewinnen. Ueberbieß hatte Guftav feine eigene Gebanten von Stytte's 3been und beren Folgen für bie tonigliche Macht. Er äußerte einmal gegen ben klugen Herrn Sten Bielke, zu welchem Bustav großes Bertrauen begte: die Styttianer könnten leicht barauf verfallen, ohne einen Ronig zu regieren, mabrend Ihr Andere boch wenigstens für ben Schein Ginen haben wollt; ber Abel, besonders ber reiche, ift ein Mittelftand, ber ben Stottianern die Wage halten und verhindern mag, daß Jene ben König nicht unter ihre Ratenpfoten frallen. Ihr Andere feth von Natur zu vornehm, ben Fürsten stete in ben Ohren zu liegen; man muß sich mahren vor Euch, bag Ihr nicht bas Steuer im Namen bes Königs führt, benn die Aristokratie ist Dagegen bin ich mit Orenstierna ber Meinung, bag bie gar harthanbig. Demokraten blutburftig find, wenn sie zur Macht gelangen. Bubem grünt kein triegerischer Lorbeer über ihrem emigen Streiten und Banten, bas beweifet zu allen Beiten bie Regierungsweise biefer Barthei. Betlagenswerth ber Ronig, ber fich von ihrer Locipeise bethören lagt, welche schlimmer ift, als ber barte Banbebrud ber Unbern!"

Balb nach seinem Regierungsantritt, zu Ansang des Jahres 1612, erhob Gustav Abolf ben Orenstierna zum Reichskanzler, imb das unbegränzte Bertrauen, das er ihm bewies, dauerte fort bis zu des Königs Tode. Dagegen wantte im Jahre 1613, dem zweiten Gustav Abolf's, Stytte's Einsluß am Hose. In einem schwedischen Archive wird ein Brief \*) dieses Mannes vom 6. Juli 1613 an den Reichskanzler Orenstierna außewahrt, worin er Klage sührt, daß er in seiner Ruhe gestört und von der Person des Königs entsernt werde, daß Solches mit Gustav Abolf's Willen geschehe, und daß sogar die Frage gewesen sehe, ihn ganz aus dem Dienste des Königs zu entsernen; er bittet deßhalb den Kanzler, solchen Planen entgegenwirken zu wollen. Stytte kam mit dem bloßen Schrecken weg: Gustav Abolf entzeg ihm seine Gunst nicht, er machte ihn zum Reichsrath und verwandte ihn häusig zu wichtigen Schäften, besonders in Gesandtschaften, wo Berschlagenheit nöthig war; später

<sup>1)</sup> Beijer 19 fig. - 2) Ibid. III, 20,

gab er ihm die Statthalterschaft in Liefland. Doch mußte Stytte oft bittere Borwürfe aus dem Munde seines königlichen Herrn vernehmen, während der Reichs-kanzler nicht blos das Vertrauen, sondern die Freundschaft Sustav Abolf's genoß. Uedrigens fuhren Beide, Skytte und Orenstierna, fort, dieselbe Parthei wie Ansangs zu vertreten. Auch ihre Spannung hörte nicht auf und machte sich in dittern Spöttereien Lust. Eines Tags da Skytte zu spät in den Rath kam, sagte Orenstierna zu ihm: "Ihr habt Euch vermuthlich ins Lesen Machiavell's vertieft." "Ihr kenselben von Natur," erwiderte Skytte.

Rehren wir zu Suftav's Jugendgeschichte zurud. Im Jahre 1609, bem 15ten feines Lebens, marb er burch Ronig Rarl jum Groffürsten von Finnland und Bergoge von Eftbland ernannt. Im folgenben Jahre, ba ber Rrieg gegen bie Ruffen ausbrach, bat Guftab Abolf um ben Oberbefehl. Bum großen Leibwesen bes Prinzen schlug ber Bater bas Gesuch ab, weil er ber Jugenb seines Sohnes mißtraute. Im Frühling 1611 empfing er die längst ersehnte Baffenehre. Nachdem König Christian IV. an Schweben ben Krieg erklärt batte, warb Suftav Abolf von seinem Bater auf bem Reichstage Enbe April tuchtig erklärt, ben Degen zu tragen. Das erfte Auftreten bes Prinzen als Solbat entsprach ben Erwartungen, welche bas Bolt und sein Bater von ihm begte. "Bahrend jenes Feldzugs," fagt Orenstierna in bem früher angeführten Berichte, "hat ber junge Herr, unter König Karl's IX. Leitung, bie erfte Brobe bes Rriegs bestanden, allen mertwürdigen Berrichtungen beigewohnt, bie bornehmften felbst geleitet von Anfang bis ju Ende." Die gludlichen Greigniffe im Rampfe gegen bie Danen: bie Wiebereroberung ber Insel Deland, bie Berflorung von Christianopel, maren bas Wert bee Bringen. Nachbem nämlich Christian IV., wie oben ergablt worben, bie Stadt Calmar (aber noch nicht das Schloß) eingenommen hatte, machte Gustav Abolf mit einer kleinen Abtheilung Reiter, die ihm sein Bater anvertraute, einen Ginfall in die (banische) Broving Schonen und war so gludlich, die vom Feinde neuangelegte Feste Christianopel, wohin die Ginwohner aus ber gangen Umgegend ihre Schape geflüchtet, zu überrumpeln. Die Stadt marb geplundert und bann ale Bergeltung für bie Graufamteiten, welche bie Danen begangen, in Afche gelegt. Balb barauf erfolgte bie verratherische Uebergabe bes Schloffes von Calmar durch Christian Some und noch ein zweites Unglud für die schwedischen Baffen. Bon Some begleitet feste Christian IV. nach Deland über, eroberte bie Burg Borgholm und zwang die Inselbewohner ber Krone Danemart zu bulbigen. Dit bem miggludten Sturme auf bas ichwebische Lager bei Rheby, von bem wir früher berichtet, fcblog ber Danentonig ben Feldzug von 1611. Er tehrte im September nach seinem Erbreiche gurud, um bort zu überwintern und mit bem nachsten Frühlinge ben Krieg zu erneuern. Guftav Abolf benütte biefe Entfernung bes feinblichen Berrichers. Er ichiffte im Ottober nach Delanb unb nahm, von den Ginwohnern unterftutt, die Infel fammt dem Schloffe ebenfo ionell weg, ale fie vorher von ben Danen erobert worben war. Die Nachricht bon ber Krantheit seines Baters hinderte ihn an weiteren Unternehmungen. Guftav Abolf traf benfelben fterbend zu Aptöping. Mit Karl's IX. Tobe ging bie Krone auf sein Haupt über, aber auch eine ungeheure Laft.

Gewöhnlich winkt jungen Fürsten, wenn fie die Throne ihrer Bater bestei-Bier perhielt es fich anbers. Das Erbe, welches Guftav angen, Genuf. trat, tonnte nur mit ben größten Anstrengungen behauptet werden. Karl IX. batte die konigliche Gewalt, welche er wiber bas bestehende Staatsrecht an fich geriffen, auf bas Lutherthum gegrunbet. Guftav mußte in bie Fufftapfen feines Batere treten und bie Schutherrichaft ber protestantischen Rirche im Norben übernehmen: teine kleine Aufgabe ju einer Zeit, wo ein allgemeiner europäischer Rampf gegen die Reformation vorbereitet wurde. Gustav erbte ferner nicht nur von dem Bater, sondern auch von seinem Uhne, dem ersten Basa, eine Reihe ber bitterften Feinbschaften, sowohl im Innern bes Reichs als nach Reine andere Bahl blieb ihm fibrig, als biefe Feinbschaften entweber burchaufecten ober auszuföhnen. Seine gange Butunft mar, wie man flebt. burch eine fturmevolle und blutige Bergangenheit bestimmt. hierin liegt auch bie Erklarung, marum man bie Beschichte seines Lebens nicht fcreiben tann, ohne porher die Schickfale seines hauses, die Thaten seines Ahns und Baters. ju ichilbern.

Guftav begann feine Regierung mit einem Bersuche, einheimische Feinbe burch Milbe ju geminnen. Das Testament Karl's IX. verfügte, bak ber Thronerbe bis nach erreichtem 18ten Jahre unter Bormunbichaft ber Ronigin Witme, bes Bergog Johann und von feche Reicherathen, (ju benen Drenftierna geborte) fteben und auch nachber bis jum 24ften Jahre in Bemeinschaft mit biefen Bormunbern regieren folle. Ohne Zweifel mar es bie Absicht Rarl's, burch bie angegebene Magregel ben hoben Abel Schwebens, ber unter ber eisernen Fauft bes Konigs fo furchtbar gelitten, ins Intereffe bes jungen Fürsten zu ziehen. Guftav Abolf und sein Rathgeber Drenftierna glaubte jedoch ben 3med bes verftorbenen Karl's auf einem furgeren Wege erreichen und qu= gleich die Nachtheile entfernen zu konnen, welche bie Bollziehung jener Borfchrift berbeiführen mußte. Denn ein achtfopfiges Regiment taugte nicht für eine Zeit, wo bei ben Befahren, bie bas Reich von allen Seiten bebrobten. bie raschesten Entschlüsse nothig maren. Im Namen ber Konigin Witme, bes Bergoge Johann und ber feche Reicherathe-Bormunber murbe ju Enbe bes Jahre 1611 ein Landtag nach ber Stadt Mytoping ausgeschrieben. Dezember traten bie Stanbe jusammen. Den 10ten erfolgte ber erfte Bortrag, noch im Namen ber Regentschaft. Seitbem fanden lebhafte Unterhand= lungen zwischen Guftab Abolf, seiner Mutter, ben übrigen Bormunbern und bem schwedischen Abel ftatt. Alles ging nach Bunsch. Den 17. Dezember ließ bie verwitwete Königin bem Lanbtage burch Orenstierna bie Mittheilung machen, bag fie nicht gesonnen seb, langer an ber Regierung Theil zu nehmen, bie Stänbe möchten ihren Sohn Buftav Abolf, ber nunmehr fein 18tes Jahr angetreten, für munbig und jum Berricher Schwebens erklaren. Dem Bei= spiele Chriftinens folgte ber Bergog Johann. Er wieberholte feierlich seine frühere Entsagung auf bie Krone, jeboch gegen gemiffe Zugeständniffe, welche

a fich ausbedang und auch erhielt. Außer dem Fürstenthum Destergothland, bas ihm schon Karl IX. überlassen hatte, mußten ihm vier Serichtssprengel in Bestgothland, das Recht alle in seinem Gebiete gelegenen königlichen Erhöuter eintauschen zu durfen, endlich die baldige Ausbezahlung seines mütterlichen Bermögens und der früher von ihm an den Staat geleisteten Borschüsse zugessichet werden. Wir wollen noch bemerken, daß Gustav Abolf später Bedacht nahm, den Herzog durch Ehez Bande an das königliche Haus zu sessenze feiner Erziehung am Hose Karl's IX. Liebe zu der Schwester Bustav Abolf's, Maria Elisabeth, gefaßt. Der neue König genehmigte diese bem Reich nützliche Neigung und vermählte die Schwester mit dem Better ').

Rachft ben Mitgliebern bes regierenben Saufes suchte Guftav Abolf ben Abel burch ausgebehnte Freiheiten ju gewinnen, bie er biefem Stande ein= Mittelft einer Urfunde, welche Guftab's Konigeverficherung genannt wird, gelobte er auf dem Nytöpinger Landtage: erftlich das Reich in ber evangelischen Religion und ber bestehenden Glaubenslehre zu bewahren. Die Austhung keiner andern Religion solle weber heimlich noch öffentlich gestattet, jeber Andersglaubige von Memtern ausgeschloffen fein; boch warb Richtlutheranern, besonders folden, welche Kriegsbienfte thun murben, ber Aufenthalt im Reiche alaubt, fo lange fie ihre grrthumer nicht auszubreiten suchen murben. Buftab berfprach ferner, bie konigliche Familie, ben Reicherath, alle übrigen Stänbe, befonders ben Abel in Ehre zu halten, alle alten Privilegien bes herrenftandes (worunter namentlich bie Befreiung von ber orbentlichen Steuer geborte) ju fouten und nach bem Königseibe bas Regiment zu führen, befigleichen bie Aemter nur mit Schweben, namentlich mit Chelleuten, zu besetzen, teine Gingriffe in ben Bang ber Juftig ju thun, Reinem fein Umt ohne Urtheil und Recht zu nehmen, endlich ohne Einwilligung bes Herzogs Johann, bes Reichstathe und ber Stande tein Befet abzuschaffen ober einzuführen, teinen Rrieg maufangen, teinen Frieden ober Bunbnig ju fcbliegen. Reine Steuer folle firber ohne Genehmigung bes Reichsraths ausgeschrieben und Schweben nicht Durch biefe Artitel ftellte mehr mit fo vielen Reichstagen beläftigt werben. Buftav bie wichtigsten Beschwerben ab, welche ber Abel gegen Karl IX. geführt, und geftand bemselben Rechte zu, welche sein Bater hartnädig verweigert hatte. Sieichwohl schloß sich ber Herrenstand, wie wir sehen werben, nur zögernd und langfam ber neuen Regierung an.

Auch ber Clerus ging nicht leer aus. Die Königsversicherung Gustav's gab ben Bischöfen die Bollmacht zurück, geistliche Weihen ertheilen und Pfarren mit Einwilligung der Patrone besetzen zu dursen. Nur einige Pfründen behielt sich der König vor. Eine weitere Bestimmung lautete: kein Geistlicher solle süber ohne Verurtheilung durch Bischof und Domkapitel entsetz, und überzhapt Riemand (was unter Karl IX. sehr häusig geschehen) auf blose Anklagen in verhaftet und seiner Güter beraubt werben.

Run hulbigten bie Berfammelten bem jugenblichen herricher. Beiter be-

<sup>1)</sup> Beijer III, 7.

schloß ber Reichstag, ben Danen neue Friedensvorschläge zu machen, ober, wenn bieselben abermals verworsen würden, ben äußersten Widerstand zu leisten. Zu biesem Zweck bewilligten die Stände, jedoch mit Ausnahme des Abels, bedeutende Geldopfer. Die Geistlichkeit versprach, außer der bisher bestandenen Ropfsteuer eine neue Auslage zu entrichten, bedang dagegen Befreiung von der Last, Soldaten zu stellen. Der Bürgerstand verpflichtete sich, die Bemannung der Flotte vollzählig zu erhalten, und eine unter Karl IX. eingeführte Monatsteuer, von welcher sogleich die Rede sehn wird, nicht blos fortzubezahlen, sons dern auch um ein Sechstheil zu erhöhen. Die Bauern endlich mußten neben der ordentlichen Steuer eine besondere Kriegscontribution übernehmen. Am Schlusse des Reichstags, dessen letzte Sitzung den 1. Januar 1612 stattsand, ernannte der König den Drenstierna zum Danke sür die glücklich geleiteten Unterhandlungen zum Reichstanzler. Orenstierna stand damals im 29sten Jahre.

Krieg war bie nächste Sorge Gustav Abolf's. Karl IX. hatte seinem Sohne brei Febden binterlaffen: bie ruffische, welche von schwebischer Chriucht entgundet und in weiter Ferne geführt, teine erheblichen Gefahren barbot, aber boch bie Abberufung bes kleinen Heeres aus Liefland unmöglich machte; bie banische, welche, weil sie auf schwebischem Boben ausgefochten werben mußte, am Marte bes Reiches zehrte; enblich bie polnifche, bie bartnächigfte von allen, weil hier zwei gleich unversöhnliche Ansprüche sich entgegentraten und weil vorauszusehen mar, baf Guftav Abolf so wenig auf ben Befit ber ichmebischen Krone als Sigismund von Bolen auf sein erbliches Recht an bieselbe verzichten werbe. Es bedurfte ber angebornen Reigung bes Bringen für bas Kriegswesen nicht, die Erbschaft bee Batere zwang ibn, in ben Baffen sein Beil zu suchen. Bebenkt man noch, baf Guftav ben Abel seines Lanbes taum auf einem anbern Wege vor Erneuerung ber Meutereien, welche fo häufig mahrend ber Regierung feines Baters ftattfinden, gurudzuhalten vermochte, als wenn er benfelben zu auswartigen Unternehmungen hinrift, zieht man in Rechnung, daß der junge König bei ber Armuth feines eigenen Erbreiche, nur in fremden Landern Leben und Guter finden tonnte, bie ibm bie Möglichteit verschafften, ben gierigen Berrenstand burch Bergabungen an seinen Thron zu fesseln: so wird Gustav Abolf's Rolle als Eroberer begreiflich. Die mächtigsten Triebsedern ebenso gut als natürliche Anlage, haben ihn bazu gemacht. Die Angabe ber Urfachen seines Thund ift barum noch nicht ein Lob besselben.

Aber mit welch kleinlichen Hulfemitteln begann er seine kriegerische Laufbahn! Schweben war bei Gustav Abolf's Regierungsantritt durch die langen Stürme unter Karl IX. aufs Neußerste erschöpst, die Stimmung des Bolks, besonders der Bauern, schwierig. An verschiedenen Orten brachen wegen der unerschwinglichen Lasten Empörungen aus. Ueberdies zogen fremde Aussendlinge, meist Polen, oder im katholischen Aussande erzogene Schweden, durch die Provinzen herum und suchten im Namen Sigismund's den Unmuth der Menge anzuschüren. Ebbe herrschte in den öffentlichen Kassen, man mußte aus Geldmangel die Schiffe, welche aus der Fremde Soldaten und Kriegsbedurfinisse holen sollten, zur Gegendezahlung mit Landesprodukten befrachten. Eine

alte Rachricht 1) aus schwebischen Archiven melbet, baß Gustav Abolf kurz vor seines Baters Tobe einem Kausmann, der eine Lieferung für das Heer gemacht hatte, eine schriftliche Anweisung auf 18 Thaler gab, weil er die Forderung nicht in Baarem zu zahlen vermochte. Bon der Armuth schwedischer Städte gibt den deutlichsten Begriff die oben erwähnte monatliche Geldverwilligung, welche der Bürgerstand im Jahre 1604 zuerst übernommen hatte, und welche der Reichstag von Nyköping um ein Sechstheil erhöhte. Nach der Schahung von 1604 2) monatlich:

| Steatholm    | 175 | Thaler. | Helsingfore      | 16 | Thaler. |
|--------------|-----|---------|------------------|----|---------|
| Reulobose    | 83  |         | Biörneborg       | 16 |         |
| Söbörköping  | 70  |         | Libtoping        | 13 | *       |
| Nortöping    | 70  | •       | Raumo            | 13 |         |
| Calmar       | 70  |         | Entöping         | 12 |         |
| <b>Gefle</b> | 52  |         | Karljtabt        | 10 |         |
| 20bo         | 50  |         | Marienstabt      | 10 | •       |
| Nytöping     | 35  |         | Röping           | 9  |         |
| Linkoping    | 35  |         | Hebemora         | 9  |         |
| Babftena     | 35  |         | <b>Torshälla</b> | 9  | ,       |
| Jönköping    | 35  |         | Strengnäs        | 9  |         |
| Hudwitswall  | 29  |         | Hernösanb        | 8  | *       |
| Upfala       | 28  |         | Stara            | 8  |         |
| Arboga       | 25  | *       | Deregrund        | 8  |         |
| Besteräs     | 25  | *       | Stebwi           | 6  |         |
| Wiborg       | 25  |         | <b>S</b> jo      | 6  |         |
| Derebro      | 23  |         | Borgo            | 6  |         |
| Berjö        | 23  |         | Sigtuna          | 5  |         |
| Etesjö       | 16  | W       | Steninge         | 5  |         |
| Besterwit    | 16  |         | Falltöping       | 5  |         |
| Bogefund     | 16  |         | Nachenbal        | 5  | "       |
| Samlelöfe.   | 16  | w       | Etenä8           | 5  | W       |
|              |     |         |                  |    |         |

Ein amtliches Berzeichniß \*) sämmtlicher Kroneinkunfte Schwebens aus bem Jahre 1620 ist vorhanden. Obgleich bamals viele Quellen reichlicher floßen als Jahre früher, wo der dänische Krieg das mittlere Schweden surchtbar derheert hatte, weist diese Rechnung doch nur die Ziffer von 1,280,000 Thas dern auf, deren einer ungefähr den Werth von 1 fl. 30 kr. jehigen Gelbes daben mochte '). Man kann daraus ermessen, wie gering das Staatseinstommen bei Gustav's Regierungsantritt gewesen ist. Die Verlegenheiten der Krone wurden noch durch die große Anzahl der Mitglieder des königlichen hauses vermehrt, welche auf standesgemäßen Unterhalt Anspruch machten. Es gab damals zwei Königinnen Witwen in Schweden: die britte Gemahlin

<sup>1)</sup> Rubs Geschichte von Schweden (nach Sallenberg's historischer Sammlung), im ihr Theil der allgemeinen Belthistorie S. 97. — 9) Ebendaselbst S. 86. — 9 Beiger III, 52. — 4) Rubs a. a. D. S. 231.

Sustan's Wasa I., Catharina Steinbock, die im Jahre 1595 geboren, erst 1621 in ihrem 86sten Jahre starb, dann die Wittwe Karl's IX. und Mutter Gustan Adolf's, Christina, die dem jungen Könige durch Seiz, Herrschgier und Zanksucht nicht wenig Unlust bereitete. Christina war reich und hätte ihrem Sohne helsen können. Allein sie wucherte mit ihrem Gelde und machte dem Staate nur gegen drückende Zinsen Anlehen. Außer diesen beiden Frauen waren fürstlich zu versorgen: Herzog Johann, der neulich sich gegen Entsagung auf den schwedischen Thron die Verleihung ausgedehnter Ländereien ausdebungen hatte und in seinem Gediete eine schlechte Wirthschaft sührte; zweitens der jüngere Bruder Gustan Abolf's, Karl Philipp, dem als Erblehen Södermannland, Nerike und Wärmland zugewiesen war. Zum Glück sür Schweden starb Herzog Johann 1618, vier Jahre später solgte ihm Karl Philipp ins Grad; die königliche Witwe Christina ging 1625 mit Tod ab. Kun erst konnsten diese Leben zum Staatsaute geschlagen werden.

Die Friedensantrage, welche Guftav Abolf ben Danen machte, waren jurudgewiesen worben. Im Januar 1612 rudten bie Danen von Calmar aus ins Felb, verheerten einen großen Theil von Smalanb, verbrannten bie Stabt Weris sammt bem Schloffe Kronoberg und bebrohten Jontoping, ben wichtigften Waffenplat im Guben bes schwebischen Reichs nach seinen bamaligen Grangen. Um bieselbe Zeit versuchte Konig Christian IV., von ber norwegifchen Fefte Bohus aus bie Stadt Bullberg ju überrumpeln. fünfmal wieberholter Sturm marb fo tapfer von bem ichwebischen Befehlehaber Martin Kratow, und nachdem er eine Bunde erhalten, von seiner tühnen Frau Emerentia Bauli abgeschlagen, bag ber König abziehen mußte. Dagegen fiel bie Festung Neulobofe in bie Banbe ber Danen, welche alle mannlichen Einwohner ber Stadt ermorbeten. Unter graufamer Berheerung brangen fie von ba bis Stara vor, bas eingeafchert marb; über 3000 Bauernhofe follen auf biefem Buge gerftort worben fenn. Schwebischer Seite ftanb Anfange bem Feind nur ein tleines heer unter bem Felbmaricall Rrus entgegen. fiel in Haland ein, plunberte 18 Rirchspiele und brachte ben Danen nicht weit von Faltenberg eine Schlappe bei. Enbe Januar traf Gustav Abolf selbst in ben Schanzen bei Rysby ein, wo bie fcmebifche hauptmacht fich sammelte. Er machte von bort aus einen gludlichen Streifzug in bie banische Proving Schonen, bie bamals von ben feinblichen Truppen enthlößt war; aber auf bem Rudzuge wurde er, unweit ber schwedischen Granze, von ben Danen, die aus bem von ihnen eroberten Smaland herbeieilten, überfallen. Auf bem Gife bes Sees Widsjö kam es Abends den 11. Februar zur Schlacht, welche bie Schweben, an Bahl fcmacher ale ber Feind, verloren. Biele wurden erfchlagen ober ertranken. Auch unter bem Roffe bes Konigs brach bas Gis ein, so bag er ins Baffer fturzte. Der Kammerjunter Beter Brabe und ein gemeiner Reiter, Namens Thomas Larsson, retteten ihn. Larsson erhielt jum Dante für biefe That einen Bauernhof Igelstadt im Rirchspiele Romfertuna, ben seine Nachtommen noch heute besiten. In Schweben lief bas Gerücht um, bag ber König erschlagen worden sey. Seine Mutter und ber Hof zu Stockholm waren

in großer Besorgniß, bis ein von Gustav Abolf abgeschickter Bote mit ber Rachricht von seinem Bohlbefinden eintraf.

Mit Anfang bes Frühighes rubten bie Baffen eine Zeitlang, weil bas eintretenbe Thauwetter militarische Bewegungen unmöglich machte. wurden jest Unterhandlungen betrieben. Guftav Abolf suchte auswärtige Sulfe; er ftellte ben Sanfeaten bie Gefahren por, mit welchen bas Bachsthum ber binischen Dacht ihren Sanbel in ber Oftsee bebrobe. Seine Gesanbten hatten bie Beisung erhalten, Bereinigung ber hanseatischen Flotte mit ber schwedischen, freie Berbung im Gebiete ber Stabte, bie Bufuhr von Kriegebeburfniffen und Ausbebung alles Bertehrs mit Danemart zu verlangen. Lübed zeigte fich geneigt, auf biefe Antrage einzugehen; aber bie Macht ber Sansa war zu iowach, der Bund zu lofe, als daß etwas Bebeutendes hatte unternommen Die Lübeder schidten einige bewaffnete Schiffe jum Schut ibres Sandels aus, murben jeboch in Rurgem burch bie banische Flotte zu ber Ertlarung gezwungen, baf fie fich im laufenben Jahre bes Bertehre mit Soweben enthalten wollen. Etwas gludlicher war Guftav in feiner Unterhandlung mit ben Rieberlanden, wo er außer Werbungen ein Anlehen auf leib= liche Bedingungen zu machen beabsichtigte. Er erhielt die Erlaubnif, Solbaten werben zu burfen; aber als bie Rachricht von ben Fortschritten ber Danen nach Amfterbam tam, wurben bie hochmogenben herren, weil fie Capital fammt Zinsen zu verlieren fürchteten, sichtlich lauer gegen bie Schweben. Auch bie Rorweger suchte Guftav in fein Interesse ju gieben; er erinnerte biefes, gegen Christian IV. aufgebrachte Bolt an seine gemeinsame Abkunft mit ben Soweben, an ben alten Bertehr, und die beffere Uebereinstimmung bes Charatters beiber Nationen: "burch bie Arglift bes Danenkönigs fen ber normegifche Abel beinahe ausgerottet, alle Aemter bes Landes mit Danen ober Auslanbern besett, unter ichmebischem Scepter murbe ber Abel wieber aufbluben, Mein so unzufrieden die feine Gerechtsame und seinen Glanz zurückerhalten." Rorweger über Christian IV. waren, wollten fie fich boch nicht einem fremben Ronarchen in die Arme werfen, dem sie kaum die Macht zutrauten, sich seiner agenen Saut zu wehren.

Mit bem Ansang ber besseren Jahreszeit entbrannte ber Krieg wieber von ber sublichen Granze bis an die unwirthlichen Lappmarken hinauf. Der schwerfte Druck lastete auf ben Bewohnern ber mittäglichen Provinzen Schwedens. Freund und Feind brängte hier einander; was ber Eine übrig gelassen, nahm der Andere weg. Die Noth wurde zulett so groß, daß Gustav selbst besehlen mußte, den unglücklichen Einwohnern mit Gewalt ihr Eigenthum zu entreißen, um nur die Gränzsestungen mit Proviant versehen zu können. Die Auserüstung der Flotte, welche Gustav eifrig betrieb, ging nicht vorwärts, denn es schlte an Geschütz und Matrosen, und der größte Theil der schwedischen Schiffe lag noch abgetakelt in den Häsen, während die dänische Flotte, mehr als 80 Segel stark, die See hielt. Gustav hatte den Abel zum Roßdienst ausgesordert und die Säumigen mit Strasen bedroht; dennoch kam nur ein kleiner Hause Reiterei zusammen. Während des Sommerseldzugs besanden sich selten über

acht Ebelleute in Guftab's Umgebung. Bergog Johann's Setretar fchrieb bas male nach Saufe: "Gott beffere es, teiner will gehorchen, und barum geht es wie es geht." Das Bolt klagte über Mangel an Anführern 1). Die Lage bes jungen Ronigs war bochft bebenklich. Zwei banifche Beere ftanben in feinem Lande, bas eine unter bem Befehl bes Ronigs Christian IV., mit ber Beftimmung, Westgothland, bas anbere unter General Gerb Rangow, bereit Smaland, Oftgothland und Deland zu erobern. Elfsborg an ber Rorbiee, auf ber außerften Granze Bestgothlanbs gelegen, murbe nach 19tägiger Belagerung im Mai von ben Danen genommen. Rurge Zeit barauf fiel auch bie Feste Bullberg, beren Befatung, entmutbigt burch bie Eroberung Elfeborge, fich ohne Biberftand ergab: Auf bie Rachricht von biefen Unfällen manbte fich Buftav Abolf zuerft gegen bas banifche Beer, bas unter bem Befeble Chriftian's Allein er tonnte ben feinblichen 32 Jahnen Fugvolt und 11 Geschwabern Reiterei, fast nur ein Drittbeil, 11 Fahnen zu Fuß und acht zu Rof entgegenstellen, mußte befibalb eine Schlacht vermeiben und fich auf Beläftigung bes Feinbes beschränten. In biefer Befahr rettete ibn ber fleine Rrieg und ber Muth bes gemeinen Bolts. Die Bauern, mit Ausnahme einiger Rirchipiele in Westgothland, welche fich ben Danen unterwarfen, gerftorten voll Gifer für Bertheibigung bes Lanbes, lieber felbst ihre Bofe, als baf fie bieselben in die Hande ber Feinde gerathen ließen, jogen in die Balber, mach: ten Berhaue, überfielen, wo es Gelegenheit gab, ben zum Raube fich zer streuenben Feind, schnitten bie Bufuhren ab, und verursachten ben Gegnerr täglichen Berluft. Durch Mangel an Lebensmitteln und Seuchen zur Umtehr gezwungen, jog ber Danentonig aus bem ausgehungerten Lanbe jurud Suftav folgte ibm bis vor Gullberg, unter beffen Mauern Christian IV. eir Lager fcblug; bann eilte Suftav nach ber Oftfufte, wo bie Danen unter Ran sow groke Bortbeile errungen batten. Fast gang Smaland war in ihren Jontoping bebrobt. Buftav ließ die angefangener Bänben. Deland erobert. Arbeiten an ber Festung Jontoping beschleunigen, und rudte bann bem Genera Rangow entgegen. Letterer wartete jeboch bie Ankunft bes Schwebenkonige nicht ab, sonbern trat, burch Meutereien unter feinen beutschen Truppen gend thigt, in großer Gile ben Rudzug an, auf welchem er theils burch Mangel theils burch fortwährenbe Anfalle ber Schweben 1500 Mann verlor.

Durch biesen Unfall wurden die Plane des Königs Christian IV. vereitelt der schon aus dem Westen in das Binnenland eingedrungen war, um sich von Jönköping mit seinem Generale Ranzow zu vereinigen; er mußte gleichfalle umkehren. Allein entschlossen, Das, was er mit dem Landheer nicht vermocht, mit der Flotte zu versuchen, sammelte der Dänenkönig seine Schiffe, suhr durch den Sund längs der Küste Schwedens hinauf und erschien, zu Anfang des Herbsts, mit mehr als 30 Segeln und 5000 Landungstruppen vor dem kleinen Schlosse Warholm, das zwei Meilen vor Stockholm gelegen, den Sinzgang in den Kanal des Mälar=Sees beherrscht. Dies geschah, während

<sup>1)</sup> Geijer III, 88.

Gustav zu Könköping stand und die schwedische Motte vor der feindlichen Uebermocht furchtsam in ben Safen Schutz suchte. Auf die erste Nachricht von ber neuen Gefahr eilte Guftab Tag und Nacht nach Stocholm. Unterweas fliek eine Berftartung von mehreren bunbert geworbenen Schotten zu ihm. welche ihm ein nieberlanbischer Oberft Monichhofen zuführte. Diese Truppen batten in Rorwegen gelandet, und gleich nach ber Ausschiffung einen wiewohl unglucliden Berfuch auf Drontheim gemacht. Sie brangen bann über bie hohen Grang : Gebirge nach Schweben hinüber und vereinigten fich mit bem Könige. Bei ber Ankunft Gustab's athmete Stockholm wieber von der Bestürzung auf, in welche die Landung des Feindes beinahe vor ihren Thoren die Hauptstadt berfest hatte. Alles murbe aufgeboten, mas bie Baffen tragen tonnte, Burger und Bauern ber Umgegend; mit bem jusammengerafften Saufen und ben fremben Solbnern rudte ber König bem Feinb auf die Seekufte entgegen. Er traf jedoch bie Danen nicht mehr; fie hatten, nachbem fie bas Schlof Barholm einige Tage vergeblich beschoffen, ihr ausgeschifftes Kriegsgeräthe wieber an Borb gebracht und fegelten bavon.

Der Winter tam heran. Wenn Schweben burch ben blutigen Kampf bes Jahres 1612 aufs tieffte erschöpft, Frieden bedurfte, so neigte sich auch Christian, durch den Widerstand seines jugendlichen Gegners überrascht, zu einer gutlichen Ausgleichung. Eine Zusammenkunft wegen Auswechslung der Gesangenen führte zu gegenseitigen Erklärungen. Man verabredete einen Congreß auf der schwedischen Gränze. Während in Stockholm der Reichstag sich versammelte, wurden die Friedensunterhandlungen am 29. November eröffnet. Sie dauerten unter großen Schwierigkeiten, an welchen zum Theil Ansprüche wegen des Ceremoniels, aber auch die harten Forderungen des Feindes Schuld waren, bis zum 19. Januar 1613, an welchem Tage der Friede in dem Kirchdorfe Knäröd abgeschlossen wurde. Die Unterzeichnung erfolgte am 26. Januar.

boch mar ber Breis, um ben fich bas erschöpfte Schweben Rube ertaufen mußte. Die minder wichtigen Bunkte bestanden in Folgendem: bas Schloß Sonnenburg wird auf ewige Zeiten an Danemart abgetreten, beiben Konigen ift in Zukunft gestattet, bie brei Kronen, welche seit Gustav I. ein Zankapfel wijchen Schweben und Danemark waren, in ihrem Wappen zu führen, boch mit dem ausbrudlichen Borbehalt, bag bie Regenten von Danemark aus biefem Bugeständniß kein Recht auf den schwedischen Thron ableiten bürfen. Gustav Molf entsagt für sich und seine Nachkommen allen Ansprüchen, die er und die Arene Schweben auf die norwegischen Lehen Nordland und Warböhuus von Litissjord bis Waranger gehabt; unter bem Titel König ber Lappen sollen, im Fall ihn Gustav Abolf ober seine Rachfolger wieder gebrauchen, nicht die an ber See wohnenden Lappen, sondern bie bes Binnenlandes, welche ber Krone Soweben wirklich unterworfen sind, verstanden werben. Den Unterthanen beis ber Reiche fteht gegenseitig Zollfreiheit im Sunbe und freier Handel zu, boch mit Ausnahme ber Getränke. Die mahrend bes Kriegs zerftorte Stadt Gothenburg barf, im Falle ihrer Wieberherstellung, teine ber Krone Danemark nachtheilige Brivilegien erhalten, die Fahrt nach Liefland und Rurland ist frei, jedoch mit

Ausnahme Rigas, sofern biese Stabt vom Schwebenkönige belagert wirb. Die Gefangenen werben ohne Lofegelb ausgeliefert. Dies maren, wie gefagt, bie minber wichtigen Buntte. Die größte Schwierigfeit machten bie von ben Danen eroberten Blate, namentlich Calmar und Elfeborg, Unmöglich konnte Guftab biefe beiben Stabte preisgeben. Calmar batte nicht blos als Reftung, sonbern auch ale ein zum Berkehr mit Finnland, Liefland, Bolen und Rufland trefflich gelegener Seeplat bobe Bebeutung, und Elfsborg mar ber einzige größere Safen, ben Schweben bamale an ber Norbsee befak. Mit bem Berlufte biefer Stabt batte es auf birekte Berbindung mit Deutschland und bem füblichen Europa verzichten muffen. Guftav Abolf brang befibalb mit aller Dacht auf bie Raumung ber beiben Blate. Um fo hartnadiger zeigten fich bie Danen, fie wollten bie großen Roften bee Rriege nicht umfonft aufgewenbet haben. Bulest mußten bie Bevollmächtigten Guftav Abolf's zur Zahlung ber, für ein Land wie Schweben, bebeutenben Summe von einer Million barter Thaler versteben. Der Rame Contribution murbe freilich umgangen, und ber milbere "Gratifikation" bafur auf Berlangen ber ichwebischen Gesanbten in bie Friebensatte aufgenommen. Die Summe follte innerhalb feche Jahren entrichtet werben. Go lange bis ber lette Thaler abgetragen, bebielt Danemart Elfeborg, fammt mehreren Gerichtesprengeln von Beftgothland im Berfat, boch fo, bag bie fcmebifchen Sefete und auch ber Lebenseib bes Abels in ben verpfändeten Orten aufrecht blieben.

Die Nachricht vom Abschlusse bes Kriebens erregte laute Freube in Schmeben. Man bachte anfangs nur an bas gewonnene Resultat, nicht an ben Breis. Balb follte man bas Schlimme ber neuen Lage fühlen. Die Danen behielten nach bem Abschlusse bes Friedens ihre brobende Stellung bei, bie von ihnen besetten Blate murben auf alle Beise beschäbigt, bie Ginmobner bart gebrudt. Suftav mußte, weil eine Erneuerung ber Feinbseligkeiten zu befürchten ftanb, auf Sicherung ber Granzfestungen Bebacht nehmen. Die geworbenen fremben Solbaten wurben in ben Dertern auf ber Granze berumgelegt. Ihr Unterhalt verursachte bem armen ausgesogenen Lanbvolle schwere Laften. Aber wie erft bie Million aufbringen? Die Stanbe follten Rath ichaffen. Allein man magte es nicht ben vollen Reichstag zu versammeln, weil man besorate, ber Bauernftanb. ben bie größte Laft ber banifchen Contribution traf, möchte bie Bewillis auna verweigern. Buftav berief ftatt einer allgemeinen Stänbeversammlung blos zwei Chelleute aus jeber Proving, alle Bischöfe, einen Briefter aus jebem Domtapitel und ben Magiftrat ber Stabt Stodholm, welcher fammtliche Stabte fo wie bas Landvolt vertreten follte. Bauern wurben gar nicht beschieben. 2018 Bormand für bie Beschränkung ber Bahl mußte bie Ersparung ber Roften bienen.

Die Versammelten vereinigten sich über eine allgemeine Bewilligung, von ber kein Stand ausgenommen warb. Das königliche Haus und ber Abel sollten eine Einkommense, die übrigen Stände eine Vermögenssteuer entrichten: die Bergleute von ihren Gruben, die inländischen Kausleute von ihren Schiffen, die fremden von dem Werthe der eins und ausgeführten Güter. Die Bezahlung

tonnte nicht blos in guten Thalern, sondern auch in ungemünztem Silber, in Aupfer, Sisen, Waizen, Roggen nach sestgesetten Preisen geschehen. Die Dauer der Bewilligung war auf vier Jahre sestgeset; auch sollte diese Steuer nicht von den gewöhnlichen Sinnehmern, sondern von außerordentlichen Commissären, die in alle Prodinzen zu diesem Zwecke abgeschickt wurden, eingezogen werden. Trot dieser Sinrichtung kostet es unsägliche Mühe, die erste Rate abzutragen. Sin Bersuch, den Gustav Adolf dei dem Dänenkönig machen ließ, die sestgeseten Fristen zu verlängern oder statt baaren Geldes in guten Waaren bezahlen zu dürsen, scheiterte an der Weigerung Christian's IV. Das Mißtrauen zwisschen Wächten dauerte noch lange Zeit fort.

So endigte der dänische Krieg. Gustav hatte ihn zwar nicht ohne Ehre, aber unglücklich geführt. Bier Ursachen trugen hiezu bei: daß der Kamps gleich nach Gustav's Regierungsantritt begann, während sein Ansehen noch nicht hinzrichend besestigt war; daß Gustav ihn im eigenen Lande führen mußte, wodurch seine Hilsemittel auf einen immer engeren Kreis beschränkt wurden, während der Feind über die Kräste seiner eigenen vom Kriege verschonten Provinzen verssigen konnte; daß die Schweden damals noch wenig vom Seewesen verstanden, und in diesem Punkte gegen ihre Gegner im Nachtheile waren; endlich daß der schwedische Abel seinen jugendlichen Gebieter nur sehr lau unterstützte.

Suftav Abolf verzieh ben Herren biese Untreue nicht. Höchlich erzurnt Wer bie Berfaumnig im Rogbienfte und andere Gingriffe in feine Rechte, ließ er im Januar 1613, gleich nach Beenbigung bes banischen Rriege, eine Ertlarung 1) über bas rechte Berftandnig zu Ryföping 1611 von ihm bestätigten abeligen Privilegien aufseten. In bieser Schrift heißt es unter Anderem: "bieweil der Abel Schwedens sammt den übrigen Ständen des Reichs unser Haus m toniglicher Burbe erhob und jungft une felbft jum Berricher ertor, haben wir bemfelben fo große Privilegien gegeben, wie taum vor und irgend ein Konig Somebene. Gleichwohl mußten Wir vernehmen, bag ein Theil ber Abeligen biefe Bobithaten nicht anerkennt, sonbern bie jugestandenen Privilegien mißbrauchte, vorzüglich in der letten Fehdezeit. Die Herren mögen daher wissen, daß der König zurücknehmen kann, was er gegeben, und daß ihm zukommt, zu bestimmen, wie bie Brivilegien verstanden werben muffen, damit nicht Jeder die felben beute und brebe, wie ihm beliebt. Obgleich in benselben steht, daß steuer= freie Guter nicht ber Krone zufallen burfen, fo lange ber Ebelmann keinen ftindlichen Schild gegen seinen König erhebt, so gilt boch bas schwebische Geset, traft beffen bie Steuerfreiheit ber abeligen Grunde mit bem Augenblick aufhört, bo ber Besitzer ben Rogbienst nicht leiftet; weghalb biejenigen vom Abel, bie in banischen Kriege nicht mitgewesen sind, noch ihren Pflichten gegen den Staat smigt, sondern fich zu Hause verkrochen haben, von Rechtswegen ihre abelige Kräheit verlieren follten." Als fernerer Migbrauch wird gerügt, daß der Abel nur innerhalb ber gesetlichen Freimeile um die Herrenhöfe, sondern auch

<u>~</u>1

ľ

7

2

<sup>1)</sup> Geijer III, 22 fig.

Birdrer, Guftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

auf Lehenhöfen seine Bauern von ben Postfuhren, der Herberge und andern öffentlichen Lasten entbinde, daß er so viel Rittersitze baue, als ihm gutdunke, und für dieselben die gleiche Freiheit heische, wie für den Herrenhof, den er selbst bewohne; daß er auf solche Art eine Menge Leute dem Aufgebot zum Krieg entziehe, daß während Haus und Hof des Abels in den Städten von allen bürgerlichen Lasten befreit seien, manche Abelige in eigener Person oder durch Andere bürgerliche Gewerbe treiben, ja Kneipen und liederliche Häuser halten; daß sie ihre Zollfreiheit für eigene oder fremde Rechnung in unerlaubten Hanzbelsgeschäften ausbeuten u. s. w.

Inbessen findet sich nicht, daß Gustav Abolf es unternahm, die Drohungen, welche in diesen Saten lagen, zu verwirklichen. Er wollte den Abel nicht vor den Ropf stoßen. Denn schon erheischte ein zweiter Krieg, der russische, seine Ausmerksamkeit und verhinderte gründliche Verbesserungen im Innern. Wir mussen zunächst von den Ursachen des russischen Kampses berichten, der in den letzten Jahren Karl's IX. begann.

Bafil, Imans Cobn, mar ber erfte Grokfürst von Mostau, ber ben Titel eines Caaren annahm. Er entrif ben Bolen bas Fürstenthum Blestom, bie Bergogthumer Smolensto und Severien und ftarb 1533. Auf ihn folgte fein Sohn Iman Bafilowicz, welcher einen Theil von Liefland fowie bie Ronigreiche Rafan und Aftrafan eroberte, und bei feinem 1584 erfolgten Tobe zwei Sobne bon zwei verschiebenen Müttern binterließ: ben altern Feobor von Anaftafia Romanowng, ben jungern Demetrius, aus ber Che mit Maria Feberowng. Der altere Sohn Febor folgte bem Bater. Diefer schwache Fürst faßte unbegranzte Buneigung zu einem Chelmanne, Namens Boris Feberowicz Gobunom, welcher nach und nach zu den höchsten Aemtern emporftieg, felbst Schwager bes Czaren murbe. Febor mar ohne Rinber, fein jungerer Bruber und rechtmäßiger Erbe, Demetrius, noch ein Knabe, lebte in einer Art von Berbannung. Die Gewalt rubte in ben Sanben bes Bunftlings, alle Memter maren von feinen Rreaturen befett. Unter biefen Umftanben verfiel Gobunow auf ben Bebanten, ben muth: maklichen Thronerben aus bem Wege zu räumen, und fich felbst nach bes Czaren Tod die Krone aufzuseben. Demetrius wohnte mit seiner Mutter, ber Witwe Jwans, in bem Orte Uglicz, umgeben von Spionen, bie feine Bewegungen beobachteten und bem Gunftling bes Czaren Rechenschaft von Allem gaben. Eines Tages brangen von Gobunow befolbete Morber in ben Balaft, wo er fich befand, riefen den Knaben aus ben Armen seiner Mutter und erbolchten ibn. Die Thater wurden von ben Bewohnern ber Stadt, welche auf bas Berucht von ber graufamen That bie Sturmglode gezogen hatten, in ber erften Buth niebergemacht. Gebunow fing bie Berichte auf, bie von ber Obrigfeit ber Stadt Uglicz an ben Czaren abgeschidt worben maren, unterschob falfche, welche babin lauteten, ber junge Pring habe fich in einem Anfalle von Spilepfie selbst umgebracht, und ging frei aus. Die Rache sollte ihn erst spater burch einen Betrüger treffen.

١

ì

:

Ÿ.

١

ķ

1

4

Š

Rurz barauf im Jahre 1598 starb Czar Febor, und es gelang Boris mit leichter Muhe die Krone an sich zu reißen. Lier Jahre hatte er nicht ohne

Ruhm regiert, als 1602 ein junger Monch mit ber Behauptung auftrat, er sei Demetrius, Amans Sohn: ber Borficht feiner Mutter, ber Treue eines alten Dieners verbante er feine Erhaltung, ein unterschobener, ihm abnlicher Rnabe fei ftatt feiner ermorbet morben. Der Abentbeurer bief Satob Otrepiem und war in Jaroslaw von armen abeligen Eltern geboren. In feinem 14ten Jahre trat er zu Riem in einen Monchborben; aber seinem bochitrebenben Geifte fagte bas Rlofterleben nicht zu. Er nahm baber bas Anerbieten bes Batriarchen biob bon Mostau, Sanbidriften in bem erzbischöflichen Balafte abzuschreiben, mit Freuden an. hier horte er bie Bemertung, bag er bem ermordeten Demetrius gleich febe. Diefe Ibee entflammte feinen Sprgeiz und balb batte er eine Fabel über seine angebliche Rettung ausgesponnen. Ansangs ließ er nur eingeine Binte über feine geheimnigvolle Geburt fallen, balb trat er teder auf, fo bag Boris Runde von feinem Borgeben erhielt. Der Czar wollte ihn aufbeben laffen, aber Otrepiew, zeitig gewarnt, entfloh und verbarg fich in abgelegenen Miftern, wo er jeboch megen seines freien Lebenswandels ausgewiesen murbe. In ber Noth ging er nach Litthauen, legte bie Monchelleiber ab und trat in bie Dienste bes Fürsten Abam Bifchnewerzti. Balb mußte er burch einschmeis delndes Benehmen bie Bunft feines neuen Bebieters zu erlangen, und als er fich hinreichend barin befestigt glaubte, begann er feine Blane ins Wert zu feten. Durch erheuchelte Traurigkeit erregte er bie Aufmerkfamkeit bes polni= foen Fürsten, und fdwieg, um die Urfache befragt, feufgend und geheimnigvoll. Bulett ftellte er fich frant, ließ einen tatholischen Geiftlichen tommen, wieberbolte por ihm das Mährchen seiner Geburt und übergab ihm eine Schrift, in welcher bie Borgange seiner angeblichen Rettung umftanblich erzählt maren. Der Briefter vertraute bem Gurften bie Entbedung an, ber fich nun zu bem Rranten felbst verfügte, um ihn auszuforichen. Otrepiem fpielte ben Erichrode: nen, zog aber bann, ale wenn er nicht mehr läugnen könne, ein golbenes mit Diamanten befettes Rreug bervor, bas fein Bathe, ber Fürst Mftislamsti, ibm bei ber Taufe um ben Sals gebangt babe. Wifchneweczti erwies bem Abentheurer von nun an fürstliche Ehre; und ba fein Aufenthalt in Litthauen nicht ficer genug schien, empfahl er ihn an ben polnischen Woiwoben von Sendomir, Rnichet. Otrepiem gewann biefen Magnaten baburch, bag er feine Tochter Raria Anna zu ehelichen und auf ben Thron von Mostau zu erheben versprach.

Seitbem wurde die Intrike des Monchs weltgeschichtlich. Denn nunmehr nahm der pabstliche Botschafter am Warschauer Hose, Rangoni, für ihn Parthei, angeseuert durch die Hossing, daß Otrepiew, wenn man ihm auf den Czarens Uhron verhelse, die katholische Religion in Rußland einsühren werde. Im Jahre 1603 schwur Otrepiew zu Krakau in die Hände eines Jesuiten, wiewohl insgeseim, zum katholischen Glauben 1). Die neuen Freunde betrieben seine Sache mit solchem Rachbrucke, daß er durch den polnischen König Sigismund als der achte Demetrius anerkannt ward und das Bersprechen bewassneten Beistandes erhielt. Auf die Nachricht hievon schiekte Czar Boris Godunow Abgesandte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rac Karamsin histoire de Russie Vol. XI, 175.

nach Bolen, die ben Betruger entlarben follten; aber fie fanden teinen Glauben. Bolnische Magnaten versammelten ein Beer von 10,000 Mann, zu benen fich ein Schwarm Rosaten gesellte. Run brach Otrepiem in Rufland ein. Er fanb Anbang, viele Stabte öffneten ibm ihre Thore, unter bem Beere, bas ibm ber Caar entgegen stellte, brachen Meutereien aus, und in Rurgem war ber falfche Demetrius fast allgemein anerkannt. Da ftarb ben 13. April 1605 Czar Boris ploblich, wie man glaubt, an Gift, bas er genommen hatte, um feinen Fall nicht zu überleben. Otrepiem fab fich am Biele. 3mar riefen einige ruffische Bojaren den 16jährigen Sohn Gobunow's, Febor, jum Czaren aus; aber biefee Rind mar zu fcmach, um die Laft ber Krone unter ben bbmaltenden Umftanben zu tragen. Während Demetrius fich in ber Stadt Tula befand, erschien por ibm eine Gefanbtichaft aus Mostau, um ihm bie hulbigung bes ruffischen Bolts barzubringen. Er befahl, Febor nebst feiner Mutter folle erbroffelt, bie Anhänger und Berwandten bes Czaren hingerichtet werben. Dann hielt er im Juni 1605 unter bem Jubel bes Bolls feinen Gingug in Mostau. wurde er mit großer Bracht gekrönt. Um bie Täuschung zu vollenden, ließ der neue Caar die Mutter bes ermorbeten (mabren) Demetrius an feinen Sof tommen, behandelte fie ale die feinige und überhaufte fie mit Beweisen von Bartlichkeit. Die Matrone, ber nur bie Babl blieb zwischen unvermeiblichem Unteraang, ober ber Bereitwilligkeit bie anbefohlene Rolle zu fpielen, mablte, wie man benten tann, ben letteren Ausweg; fie ertannte Otrepiem für ihren Sobn an.

Balb begannen die Berlegenheiten ber neuen Regierung: unter dem mostes witischen Abel liesen Gerüchte um, daß der junge Czar nicht der Sohn Jwans, sondern ein Betrüger seh. Otrepiew-Demetrius selbst verstärkte die keimende Abneigung durch seine Unvorsichtigkeit, er ließ seinen Begierden den Zügel schießen, mißbrauchte vornehme Jungfrauen, sogar Nonnen. Der Haß wuchs durch die Heirath des Czaren. Um sein Bersprechen gegen Unichek zu halten, vielleicht auch aus wirklicher Neigung, schickte der falsche Demetrius eine Gesandtschaft an den Woiwoden von Sendomir und ließ um die Hand seiner Tochter werden. Die Braut kam begleitet von ihrem Bater und einer Menge vornehmer Polen, die mit Geschenken überhäuft wurden. Diese Fremdlinge rißen die wichtigsten Stellen am Hose an sich und beleidigten burch ihre Ansmaßung die russischen Froßen. Hiezu kam noch, daß auch die Geistlichkeit dem neuen Herrscher aussätz wurde, weil sie argwöhnte, daß Demetrius es auf Weschaffung der griechischen Religion abgesehen habe.

Noch dauerten die Hochzeitsfeierlichkeiten, als Abel und Clerus sich zum Berberben des Abentheurers verschwor. An der Spise der Unzufriedenen stand der Bojare Schuistoi, ein Mann von so edler Familie, daß er den Betrüger zu erseten hoffen durfte. Zwanzigtausend Bewaffnete wurden von den Berschworzenen unter dem Borwande, die Feste mit anzusehen, in Mostau versammelt, ein Theil der Bevölkerung der Hauptstadt schloß sich dem Unternehmen an. Mit dem Kreuze in der einen, mit dem Schwerte in der andern Hand, führte Schuiskoi am 16. Mai 1606 seine Leute nach dem Kreml. Die Ausgänge

wurden besetzt, die Bforten eingehauen und bann die polnische Leibmache niebergemetelt. Der Czar, aus bem Schlafe aufgeschreckt, suchte burch ein Fenfter gu enttommen, brach aber im Berabspringen bas Bein. Noch mar feine Sache nicht verloren; benn bie Streligen, welche ben innern Sof bes Palaftes bewach: ten, erklarten fich bereit, ihren Gebieter zu vertheibigen. Schon schwankten bie Angreifenden, als Schuistoi Befehl gab, bie Czarenmutter herbeizuführen, bamit fie die Babrheit fage. Diese bekannte, ber angebliche Demetrius fen ein Betruger und fie felbst nur burch Rurcht bewogen worben, ihn als ihren Sohn anzuerkennen. Jest warb ber faliche Czar burch einen Bistolenschuß getöbtet, fein Leichnam brei Tage auf bem Martte zu Schau ausgestellt und zulett verbrannt. Babrend ber Abentheurer auf biese Beise burch bie Sand ber Bojaren enbete, fiel bie Bevolkerung von Moskau über bie in ber Stadt wohnenben Bolen ber. Ueber 1000 murben erschlagen, ein kleiner Reft entkam, worunter Anna Maria, bie Gemablin bes ermorbeten Caaren und ihr Bater ber Boiwobe von Sendomir. Ein foldes Ende nahm die turze Laufbahn bes falfchen De metrius. Anfangs allem Anschein nach Betrüger auf eigene Fauft, murbe berfelbe, feit feiner Anerkennung im Saufe bes fürften Bifchneweczti bas Bertzeug zweier Bartheien, einer polnischen und einer clerikalischen, welche theils Rugland von Bolen abhängig zu machen, theils die griechisch=katholischen Moskowiter bem Stuhle Petri zu unterwerfen suchten 1).

Rach Bertreibung ber Bolen boben bie ruffischen Bojaren ben Anführer bes Aufstandes, Bafili Iwanowitsch Schuiskoi, als ben Befreier bes Baterlanbes auf ben Ehron von Mostau; aber taum hatte er ihn in Befit genommen, als ein zweiter falfcher Demetrius miber ihn auftrat. Die Bolen unterstützten benselben, erft unter bem Bormanbe, ben legitimen Beherrscher in sein gebührendes Recht einzusepen; balb machten fie tein Hehl mehr baraus, bag es ihre Absicht fet, fo viel von den Provinzen bes zerrütteten Ruflands abzureißen, als möglich. Der bebrängte Czar Schuiskoi suchte auswärtige Hülfe und wandte fich an Karl IX. von Schweden, ber aus haß gegen Sigismund ben Bitten ber Mostowiter entsprach. So murbe ber Bruberzwift bes Wasahauses, ber seit 30 Rabren Schweben verheert batte, auf russischen Boben übergespielt. Zu Biborg tam am 28. Februar 1609 ein Bundniß zwischen Rufland und Schweben zu Stanbe, in welchem festgesett mar, teine ber beiben Machte folle ohne Borwiffen ber andern Frieden mit Polen schließen, und jede ber andern Beistand Seinerseits machte fich Rarl verbindlich, bem Czar 6000 Mann gu fenden und die Festungen, die sein Beer einnehmen wurde, an die Ruffen abzutreten. Dafür murbe ihm ruffischer Seits Rerholm mit feinen Leben als ewiges Gigenthum jugefagt. Den Oberbefehl über bas ruffifche Bulfsheer vertraute Rarl IX. einem aus frangofischem Blute abstammenden Ebelmanne, Jatob be la Garbie, beffen Bater Pontus ju ben Zeiten Königs Erich in schwebische Dienfte getreten war und fich in ben früheren Rampfen zwischen Schweben und

<sup>&#</sup>x27;) Raramfin histoire de l'empire de Russie, traduite par Divoff. Paris 1826. Vel. XI, 408 fig.

Russen in Liestand Ruhm erworben hatte. Da Karl bamals mit Polen Krieg führte, konnte er seinem Feldherrn nur ein kleines Hecr von 4000 Mann mitsgeben, das meist aus geworbenen beutschen Söldnern bestand.

Der Caar beburfte fogleich ber ichmebischen Bulfe; benn er mar von ben Bolen und ben Anhängern bes zweiten falichen Demetrius in Mostau belagert. De la Garbie und Ewert horn, ber unter ibm biente, machten unglaubliche Auftrengungen, um fich ber ruffifchen Sauptftabt zu nabern und ben Czaren zu befreien. Ihr kleines Beer verminderte fich mit jedem Gefechte, fast mit jedem Marich, ben fie vormarts machten. Es gebrach an Lebensmitteln, an Araneien für bie Rranten und Bermunbeten, viele ber fremben Miethlinge liefen bavon. Auf bie Ruffen, bie fich bem ichmebischen Beere angeschloffen batten, tonnte fich be la Barbie nicht verlaffen; tam es zum Gefechte, fo verbargen fie fich in ben Balbern, um zu warten, für wen fich bas Glud entscheibe, und bann mit bem Sieger zu plunbern. Dennoch brach fich be la Garbie Babn burch alle biefe Hinderniffe. Nachdem er ben polnischen Kelbberrn Savieba bei Dmitrow ben 16. Februar 1610 gefcblagen und gezwungen batte, die Belagerung von Mostau aufzugeben, rudten bie Schweben fiegreich in bie Refibeng bes Czaren ein. De Ia Garbie brang auf Erfüllung bee Bertrage. Schuistoi machte Berfprechungen, bewirthete bie schwebischen Solbaten sehr gut; aber bie Raumung von Rerholm wurde unter verschiebenen Bormanben verzögert. Indeft mar Sigismund von Bolen mit einem neuen Seere in Rukland eingebrungen und belagerte Smolenot. De la Gardie rudte ihm entgegen; aber weil er den Sold seinen Truppen nicht auszahlen konnte, brach, als er schon bem Feinbe gegenüber stand, eine Meuterei unter seinem Heere aus. Die Solbaten verlangten, daß er kapitulire, und ba ber Felbherr fich biefem Borichlage wiberfette, fielen fie über fein Gepade ber und plünderten den Troß. Gezwungen mußte sich be la Garbie mit dem polnischen Heerführer Rolfiewsty in Unterhandlungen einlassen; ebe jedoch ein Bertrag zu Stande tam, gingen alle fremben Solbner, 19 Fahnen Reiter und 10 Compagnien Fugvolt, zu ben Polen über. Richts blieb dem schwebischen Generale übrig, als seine eigene Rettung burch bas Bersprechen zu erkaufen, baß er bem Czaren Schuistoi nicht mehr bienen wolle; mit bem Meinen Ueberrefte feines Heeres, aus 400 Schweben und Finnländern bestehend, machte er bann mitten burch bas feinbliche Land unter großen Entbehrungen einen bewundernsmurbigen Rudzug an die schwedisch:lieflandische Granze. De la Gardie's Muth mar teineemege gebrochen; "zwar munichte ich, abgelost zu werben," fchrieb 1) er an Rönig Rarl IX., "boch ba ich ben Oberbefehl im Glücke gehabt babe, will ich mich auch nicht entziehen, nachbem unsere Angelegenheiten burch ben Berrath treuloser Menschen ins Stocken gekommen find." Karl mußte fich auf Dantfagungen und tröftliche Worte beschränken, Solbaten konnte er ihm keine senben.

Bahrend beffen hatten bie Bolen in Rugland immer weiter um fich gegriffen und auch Mostau wieber erobert, nachbem vorher Schuiskei burch eine unzufriebene Barthei abgesett, zum Monch geschoren und in ein Klofter gestedt

<sup>1)</sup> Auszug bes Briefs bei Rubs a. a. D. S. 39.

worben war. Ueber bie Babl bes Nachfolgers entstanden neue Zwistigkeiten. Rebrere Groke wollten ben 15iabrigen Sohn bes Bolenkonigs, Blabislaus, um Czar erheben. Aber Sigismund konnte zu keiner Entscheibung kommen. Er scheute fich, seinen Sohn einem so mankelmuthigen Bolke anzuvertrauen und zögerte mit ber Antwort. Sein Zaubern machte bie Russen mißvergnügt, sie bacten auf eine andere Babl. Diese Stimmung benütte be la Garbie. Obne bem schwebischen Sofe bagu ermächtigt zu fenn, schlug er ben mostowitischen Großen ben zweiten Sohn Karl's IX., Karl Bhilipp, zum Czaren vor. Durch die machsende Bartbeiung versant Rukland in die tieffte Bermirrung. Die polnifde Befatung im Rreml murbe niebergemacht, ein Rosatenhauptmann erschlug ben zweiten falichen Demetrius, bas Bolt mußte nicht mehr, wem es gehorchen, wem es widerstehen solle. Da unterwarfen sich die um Rerholm wohnenden Lanbleute und im Marg 1611 biefe Festung felbst ben Schweben. Balb barauf machte be la Garbie eine andere wichtigere Erwerbung. Unfern bem nörblichen Ende bes Ilmsees, aus welchem bie Wolchow nach bem Labogasee strömt, liegt Groß-Nowgorob, im Mittelalter bie reichste Sandelsstadt bes Norbens, Berbindete ber Hansa, und mehrere Jahrhunderte lang ein blühendes Gemeinwesen. Ums Jahr 1477 batte Groffürst Iwan III. mit bem Beinamen "bes Schrecklicen" ber Freiheit Nomgorobs ein Ende gemacht, indem er fie ausplünderte und bem ruffischen Joch unterwarf; aber lange Zeit nachber erhielten fich Erinnerungen ber frühern Selbstftanbigkeit unter ben Einwohnern. Im Jahr 1569 mußte Czar Iwan, Bafils Sohn, bie graufamsten Mittel aufwenden, um bie Romgorober Burgericaft in ruffifcher Botmäßigfeit zu erhalten. Auch zu ber Beit, von welcher wir reben, icheinen bie Bewohner ihrer einstigen Unabhangigfeit noch nicht vergeffen zu haben; benn fie handelten auf eigene Fauft und schidten eine Deputation an ben schwebischen Felbherrn mit ber Erklärung, bag Stadt und Gebiet von Romgorob einen ichmebischen Bringen gum Beberricher wunsche. Die Befandten sprachen bie Ueberzeugung aus, bag auch bas übrige Rufland biefer Wahl beitreten werbe, sobalb wegen Aufrechthaltung ber Landesreligion die nothige Sicherheit gegeben murbe. Dagegen wiesen fie bas Anfinnen be la Garbie's, fofort ichwebische Besatung aufzunehmen, gurud.

Der Felbherr versprach, ihr Anliegen bem Könige von Schweben vorzulegen, rückte aber inbessen in die Nähe von Nowgorod. In der Nacht des 16. Juli 1611 überrumpelte er sie. Roch ahneten die Einwohner nichts von der Anwesenheit der Feinde, als sie durch eingebrungene Soldaten aus dem Schlase geweckt wurden. Bald brannten die hölzernen Gebäude der Stadt lichterloh. Als kein Widerstand mehr half, siel ein Theil der russischen Garnissen sehrt die Kausmannsläden her, plünderte neben den Schweden und entsich dann mit dem Raube aus der Stadt. De la Gardie belagerte das Schloß, in dem sich die Vornehmsten der Stadt besanden. Es ward eine Kaspitulation auf solgende Bedingungen abgeschlossen: zwischen Schweden und Russand besteht ewiger Friede, die Polen sollen als gemeinschaftliche Feinde angesehen und mit vereinten Kräften bekämpst werden; unter der Voraussehung, das Bolt von Mostau ihre Ansicht theile, wählen die Rowgoroder einen

ichwebischen Bringen, seb es Guftab Abolf ober feinen Bruber Karl Abilipp. aum Groffürsten; bis zur Antunft ber toniglichen Antwort aus Stocholm beribrechen fie bem ichwebischen Oberfelbherrn be la Barbie Behorfam zu leiften, alle Schlöffer ber Broving Nowgorob zu übergeben, fich in feine Unterhandlung au feinem Nachtheil einzulaffen, ibm Alles, mas fie von ber Lage ber Dinge gu Mostau erfahren werben, mitzutheilen, bie Ginfunfte bes Landes zur Befolbung feiner Truppen berzugeben. De la Garbie verhieß zum Boraus bie Genehmi= gung Rarl's IX. jur Babl eines feiner Gobne, fo wie ungeftorte Religions: freiheit. Er machte fogar ben Nowgorobern hoffnung, bag ber ichmebische Bring, ibr tunftiger Beberricher, jum griechischen Betenntnig übergeben burfte; er ficherte ferner ju, bag weber bie Proving felbst, noch bie Festungen bem fcmebifden Reiche einverleibt werben follten, mit alleiniger Ausnahme von Rerholm und feiner Leben, und etwa Deffen, mas ber Ronig von Schweben mit Recht forbern tonne. Für bie aufgewandten Rriegetoften muffe jeboch ber Rrone Schweben Erfat geleiftet werben. Der Bertrag mar, wie man fiebt, eine Löwentheilung, be la Garbie behielt freie Sand zu thun mas er wollte. Mehrere kleine Stäbte folgten bem Beispiel Nowgorobs. Um 27. August 1611 ging ein von 10 Beiftlichen, 12 Bojaren und 12 Raufleuten unterschriebener Brief nach Stocholm an Rarl IX. ab, worin fie ben Abschluß bes Bertrags anzeigten und um einen ber beiben königlichen Bringen baten.

So ftanden die schwedischen Angelegenheiten in Rufland, als de la Gardie bie Nachricht vom Tobe Rarl's IX. erhielt. Eben follte eine Gefanbtichaft von Nowgorob nach Stocholm abgeschickt werben. De la Garbie bielt die Bevollmachtigten gurud, bis er ben neuen Umftanben gemag feine Maagregeln getroffen hatte. Er ftellte ben Nowgorobern bor, bag jett, nachbem Guftab Abolf seinem Bater in Schweben gefolgt sep, bie Bahl auf beffen Bruber Karl Philipp gelenkt werden muffe. Die Ruffen waren bamit zufrieden und anderten bie Bollmacht ber Gefandten ab, worauf biefe nach Stockholm reisten. Bugleich fcrieb be la Garbie bringend an bie Königin Witwe und an Gustav Abolf, baß bie Abreise bes Bringen beschleunigt werben moge; er sette bie Bortheile auseinander: ben Machtgewinn, ben blübenben Sandel mit Rufland, die unvermeibliche Demuthigung Bolens, bas nach Bereinigung ber beiben Kronen im Bafabaufe, von Rufland und Schweben zugleich angegriffen, nothwendig erbruckt werben wurde. Die Königin beruhigte er namentlich in Betreff bes Religionswechsels, welcher, wie wir fagten, einen Buntt ber ben Nowgorobern gegebenen Berfprechungen ausmachte. Diefer Artitel, melbete er, fen nur wegen bes groken Saufens in ben Bertrag aufgenommen, bie Bornehmen und Berftanbigen legen wenig Sewicht barauf.

Der Antrag setzte Gustav Abolf in Berlegenheit, jeboch nicht, weil er, wie einige Schriftsteller vermuthet haben, bem Bruber bie frembe Krone mißgönnte, sondern weil die Rucksicht auf ben schwebischen Staatsvortheil ihm rieth, nicht barauf einzugehen. Karl IX. hatte ben moskowitischen Krieg begonnen, um sein Erbreich nach Often zu vergrößern, namentlich um die Russen von der Oftse auszuschließen. Nun waren die damaligen Umftande der Erreichung dies

les Riels febr gunftig. Aber alle bereits errungene ober in Aussicht gestellte Bertheile mußten aufgegeben werben, sobalb Guftav Abolf seinen Bruber ben Ruffen zum Czaren gab. Wie konnte sich Karl Bbilipp in die Länge auf dem mostowiter Throne halten, wenn fein erster königlicher Att eine That ber Shande war, wenn er fich feine Krone von dem Feinde — benn bas waren bie Schweben für ihn, sobalb er ben Thron ber Czaren bestiegen batte — burch Abtretung wichtiger Brovinzen erkaufte. hier gab es keinen Ausweg: entweber wurde ber Bruder Guftav Abolf's Czar, bann mußte Schweben auf die Eroberung ber Offfeeprovingen verzichten, ober benütte Guftav im eigenen politischen Intreffe bie bargebotene Belegenheit, bann mußte fein Bruber ber winkenben krone entsagen. Guftav Abolf hielt es für seine Pflicht, bas politische Interesse über bie brüderliche Zuneigung zu stellen. Die größte Schwierigkeit bestand für den Augenblick barin, Jakob de la Gardic zu beruhigen, der, nachdem er mit so viel Ruhm in Rufland gefochten und im Begriffe ftand, bie Czaren= Arone einem Bruber seines Gebieters zu verschaffen, nun fast im Augenblid bes Schigens auf biefe Erfolge verzichten follte. Guftav überhäufte ihn mit Lobpriden wegen seiner Dienste, gab ibm aber zu versteben, daß jener Borschlag mandführbar feb. Die Nomgorober Befanbten täuschte er über seine mahren Bichten. Er behielt sie unter allerlei Borwänden fast ein halbes Jahr zurud mb schidte fie bann mit bem Bescheibe beim, ihre Lanbeleute mochten ben gegebenen Berficherungen treu bleiben und auf ben März bes Jahres 1613 Bebellmächtigte nach Wiborg fenden, wohin ber Bergog Rarl Bhilipp kommen Auch von Seiten ber öffentlichen Meinung in Schweben fürchtete Guftav Abolf Widerstand, weil fein geheimer Blan bas Reich von Neuem in Rieg zu verwickeln brohte. Er fand beghalb für gut, bie ruffische Angelegenbeit bem Reichstage porzulegen. Die Antwort ber Stanbe fiel nach Buniche ad. Sie erklärten, daß es zwar rühmlich ware, wenn ein schwebischer Prinz ta Thron Mostowiens bestiege, gleichwohl wollten fie bie Sache ber befferen Einficht bes Ronigs anheimstellen.

Erst am 18. Juni 1613 reiste Herzog Karl Philipp von Stockholm ab, nach vollen drei Wochen tam er in Wiborg an. Die Absichten des Schwebenstönigs find aus den Borschriften ) ersichtlich, die er seinen nach Wiborg abgesendeten Unterhändlern mitgab. Ihre Bollmachten lauteten auf drei Fälle: erstens würde der Herzog zum Czaren über ganz Rußland gewählt werden, so sollten sie für Schweben die ewige Abtretung gewisser Orte, und eine Million Paler, in drei Jahren zahlbar fordern; zweitens, wenn sich nur Bevollmächstigte aus einzelnen Provinzen Rußlands einsänden, so mögen sie diesen eine Berbindung mit Schweden unter einem gemeinschaftlichen König, doch als selbsstädniges Reich (etwa wie Lithauen mit Polen) andieten, die Regierung des Schwesterreiches werde dann ein schwedischer Statthalter zu Nowgorod besorgen; drittens, wollten die Russen auch diesen Vorschlag nicht annehmen, so sollten die Unterhändler auf die Abtretung gewisser Provinzen und die Million Thaler

<sup>&#</sup>x27;) Rabs a. a. D. S. 111.

bringen; boch maren fie befugt im außerften Falle jebe Gelbforberung ichwinben Die weitere Entwidlung ber Dinge entsprach ben Bunfchen bes au laffen. Ronigs nicht. Gefrantt burch bie Bereitlung feines bisber mit fo viel Bebarts lichkeit und Muth burchgeführten Berte, forberte be la Garbie Burudberufung. jeboch erft nachbem er zuvor neue Bortheile über bie Ruffen erfochten und bie festen Stäbte Noteborg (beut zu Tage Schluffelburg am Ausfluffe ber Newa aus bem Laboga : See), Roporie, Jama, Gbow, Jwangorob in ichwebische Bewalt gebracht batte. Suftav Abolf verweigerte ben verlangten Abichieb. Roch ein anberer Umftanb burchtreugte bie Berechnung bes Ronias. ber langen Erniebrigung ihres Lanbes burch frembe Rante, hatten fich bie mostowitischen Bojaren ju Erbebung eines neuen Czaren vereinigt. Rebruar 1613 mar ihre Wahl auf Michael Romanom, ben Sohn bes Wetropoliten Rebor Romanow von Roftof, gefallen, ber für einen Anverwandten ber alten ruffifchen Groffürften : Linie aus Rurit's Stamme galt. Bebend vor bem Schidfal feiner Borganger bestieg ber 16jabrige Jungling ben von bem Blute fo vieler verungludten Bewerber befpritten Cgarenthron. Mber bas Glud begunftigte Michael Romanow; er ift ber Stifter bes noch beute in Rufland gebietenben Saufes geworben.

Die Babl zu Mostau veranberte ben Stand ber fcmebifchen Angelegens Da Rufland jest wieber einen Czaren befaf, hatten bie Untrage, welche bie Stände Nowgorobs seither in Stockholm gemacht, ihren Sinn ver-Ioren. Unverholen erklarten 1) biefelben bem ichwebischen Befehlshaber ihrer Stadt, baf fie lieber fterben, ale fich von ber Ginheit mit bem mostowitischen Reiche losreigen murben. Balb erschien auch ein heer Michael Romanow's im Felbe und focht nicht ohne Blud, bie Schweben verloren bie im Jahre guvor errungenen Plate Tichwin und Bbow. Bollte ber Konig von Schw∈ ben unter biefen Umftanben bie an ber Oftfee gemachten Groberungen behaupten, fo blieb ibm tein anberer Beg übrig, ale Bemalt. Buftav Abolf mar gu Er= neuerung bes Rriegs entschloffen; allein er mußte erft ben Wiberwillen feiner Unterthanen überwinden. Unter bem Bolle ging bas Gerebe, baf ber Konig ben Frieden mit Rugland nicht aufrichtig fuche, weil er von einer unseligen Leibenschaft für ben Rrieg beherricht werbe. Auf einem Reichstage, ben er gu Anfang bee Jahres 1614 nach Derebro berief, suchte Guftav biefe Bermurfe zu entfraften. In sciner Eröffnungerebe verficherte er, bag er ben Rrieg als eine Landplage ansehe: "wenn ihm auch bie Natur einen hang zum Golbatenleben gegeben habe, fo feb biefe Reigung burch ben ungludlichen Rrieg wiber Danemark ausgerottet, und er wurde lieber in seinem Balaste ein ruhiges Leben führen, ale fich bem Ungemach ber Witterung, ben Beschwerben bed Es gebe aber Falle, mo ein Lagers, bem hunger und bem Durft ausschen. König ber Ruhe vergessen, und seine Gesundheit, selbst sein Blut aufopsers muffe, um sich eine rechtmäßige Genugthuung zu verschaffen. feb jeht Rugland gegenüber eingetreten; er muniche bie Deinung ber Stanbe

<sup>1)</sup> Beijer III, 93.

beniber zu hören, mit welchen Mitteln ber Krieg gegen die Mostowiter geführt werden solle, im Fall ber neue Czar billigen Borschlägen kein Gehör schenke." Die Erwiederung ber Stände lautete bahin, daß sie den Frieden oder wenigstens einen langen Waffenstillstand wünschen, aber auch bereit sehen, Gut und Blut daran zu sehen, sofern der Feind nicht gewähre, was recht seh. Hierüber möge bes Königs Beisheit entscheiden.

Run rief Gustav Abolf seinen Bruber Rarl Bhilipp aus Wiborg, mo er fich feitbem aufgehalten ohne Nowgorob ju betreten, nach Schweben jurud, mb feste bann mit fo vielen Streitfraften, als er jufammenbringen tonnte, nach Abland über. Er traf bort bie ichwebischen Angelegenheiten in ichlimmem Antande an. Das heer war muthlos und ungufrieben. In Nowgorob, wo bie hauptmacht zusammengebrängt lag, herrschte Mangel an Lebensmitteln, tab faum konnte man eine Emporung unter ben Einwohnern verbuten, welche beinliche Berbindungen mit bem Czaren unterhielten. Die Ruffen ftanben in ba Rabe, fie batten zwei Lager bei Bronit und Staraja Ruffa. Ochw bie nothigen Borbereitungen getroffen, ichidte er zwei ichwebische Abbeilungen unter ben Oberften Cobron, einem Schotten, und bem früher mainten Sollander Monchhofen wider ben Feind. Es gelang benfelben einwine Streifpartheien zu fclagen. Den 14. Juli 1614 machte be la Garbie inen allgemeinen Angriff, in Folge beffen bie Ruffen aus Staraja Ruffa gewerfen murben und auch bas zweite Lager bei Bronit raumen mußten. Beibe Orte fielen in bie Banbe ber Schweben. Gin weiteres Borbringen verhinderte ba Feind burch gangliche Berheerung bes umliegenben Landes. miger orbnete Guftab bie Belagerung ber Stadt Gbow an. und nabm felbft bran Theil. Rach zwei Sturmen ging biefe Feste ben 10. September 1614 ma Bertrag über. Da die Jahreszeit schon weit vorgerudt war, kehrte ber linig nach Schweben zurud. Er nahm be la Garbie mit fich. Der Oberbeil in Nowgorod wurde Ewert Horn übergeben, welcher zugleich Auftrag erhielt, mit den Ruffen wegen bes Friedens zu unterhandeln. Er ichlug bem Czaren Ngende Bebingungen vor: bie Ruffen follten Nowgorob fammt seinem alten Bebiet (bis an ben Laboga und bie Oftsee) an Schweben abtreten, überbies Donnen Golbes entrichten und ihre Stadt Blestow fo lange in Berfat Born batte Bollmacht, auf bie zwei som, bis bie Zahlung geleistet sep. thiern Buntte zu verzichten. Gleichwohl mar ichon die erfte Forberung zu ha und verrieth wenig Friedensliebe. Der Antrag Horn's murbe von ben Affen zurudgewiesen, die Waffen mußten im folgenden Jahre entscheiben.

**电压阻阻阻压** 

我 日 日 日 日 日 日 日 日

Ende Juni 1615 erschien Gustav Abolf wieder auf dem Kriegsschauplat, kyleitet von de la Gardie. Seine Absicht war, einen Streich gegen die Stadt Blestow am Beipussee zu führen. Indessen hatten sich holländische, englische wird banische Gesandte eingefunden und boten ihre Vermittlung an. Der thästigte unter diesen fremden Friedensstiftern war der Engländer Merrit, ein Rann, der wegen langer Anwesenheit im Lande die mostowitischen Angelegenskiten genau kannte, aber unter der Maske eines Vermittlers darauf ausging, stiner Ration portheishafte Vorrechte zu verschaffen und alle Mitbewerber vom

Markte zu verbrängen. Für Bleskow fürchtenb, ließen bie Ruffen burch Merr bem Schwebenkönige einen Waffenstillstand anbieten. Guftav Abolf lehnte b Antrag ab, 20g fein Beer ausammen und naberte fich, vereint mit Ewert Sor ber Stabt. Dur fo viel bewilligte er bem englischen Gesandten, baf er Ble kow nicht beschießen werbe bis zum 20. August, indem am 1. bieses Mona Unterhandlungen beginnen follten. Blestom mar nach bamaliger Sitte wo befestigt, und von 1000 Solbaten zu Fuß, 500 zu Roß, so wie von 150 Die Schweben ichlogen bie Stadt ein und schnitten b Bürgern bertheibigt. Bufuhren ab. Bergeblich machten die Belagerten Ausfälle, doch fiel bei eine berselben Emert Horn, ein ausgezeichneter Beerführer. Nachbem jene 20 Ta fruchtlos verstrichen waren, begann ber König bie Stadt zu belagern. Gleic wohl bewilligte er auf wieberholte Bitten Merrit's noch einmal 12 Tage. T auch biefe Frift zu Nichts führte, murbe bas Beschiegen fortgesett, und endli ein Sturm gewagt. Derfelbe mißlang. Dieser Unfall, verbunden mit Seuche bie unter ben Truppen ausbrachen, nöthigte Gustav im September bie Bel gerung aufzuheben. Die schwebischen Truppen wurden in die Grang-Festunge vertheilt; ihre Befriedigung machte bem Könige schwere Sorge. Er schickte sei Silberzeug in die Münze, um Gelb aufzutreiben.

Im Lause bes Winters waren die schwedischen Gränzprovinzen beständige Streisereien der Russen ausgesetzt. Zwar kamen Ansangs Dezember die Be handlungen wegen des Friedens in Gang, sofern die nöthigen Geleits: un Sicherheits: Briefe für die Gesandten ausgewechselt und durch den sogenannte Kreuzkuß bestätigt wurden. Aber das Frühjahr und den Sommer 1616 übe war es den Russen kein Ernst: unfruchtbare Streitigkeiten wegen des Cerema niells verhinderten sede ernstliche Annäherung, die zuseht ein auswärtiger Keiden Knoten zersprengen half. Im Herbste 1616 rüsteten sich die Nogaischen Tartaren zu einem Einfall in Rußland, auch die Kosaken geriethen, durch Sendlinge Gustav's bearbeitet, in Bewegung. Dies machte den Moskowitern Füße. Den 4. Oktober 1616 traten sämmtliche Bevollmächtigte in dem Dorf Stolbowa zwischen den Städten Tichwin und Ladoga zusammen, und nur schritt das Geschäft vorwärts.

Während des Sommers 1616 verweilte Sustav Abolf in Finnland, un seinen Gesandten nahe zu sehn. Ein Bericht 1), welchen er unter dem 26 April 1616 von Abo an seine Mutter Christina und den Reichsrath erstattete gibt Ausschlüßer seine Absichten in Betreff Rußlands, und zeugt zugleid von seinem politischen Scharssinn. "Die Festungen Kerholm, Röteborg, Jama Koporie und Iwangorod," schreibt er, "sind gleichsam der Schlüssel zu Finn und Liessand, und sperren dem Russen die Ostsee. Wenn der Mostowite Nöteborg oder Iwangorod, oder beide besäme, und künstig seine Macht kenner lernte, namentlich die Bequemlichkeit zur See und die vielen Bortheile vos Strömen, Seen, Küsten, die er noch nicht bedachte, noch recht benutzte, könnt er nicht nur Finnland aller Orten angreisen und zwar besser des Sommer

<sup>1) 3</sup>m Auszuge bei Beijer III, 96.

als des Winters, was er bisher nicht verstanden, sondern auch in Betracht seiner großen Macht die Ostsee mit Schiffen füllen, also daß Schweden in beständiger Gesahr wäre. Ich habe selbst bei Newa während meiner Reise die Lage andesehen und gefunden, wie nothig eine sichere Gränze gegen Rußland ist." Die oben genannten Orte liegen in einem Kreise um das heutige Peters- durg und beherrschen das Land, in dessen Mitte der große Peter 100 Jahre später seine Hauptstadt gegründet hat. Mit der Erdauung eben dieser Hauptsstadt begann bekanntlich die europäische Bedeutung Rußlands. Welche Vorzaussicht beurkunden die Worte Gustav Abols's!

Obgleich polnische Rante ben Abschluß zwischen Schweben und Rugland n berhindern suchten, tam ber Friede unter bem 27. Februar 1617 gu Stande. Der Bertrag 1) enthält folgende Bunkte: Schweben erkennt ben Czar Michael fiderowitsch an; Großnowgorob, Starajarussa, Portow, Ladoga, Gbow unb bas Bebiet von Somero, mit allem was bazu gehört, wirb von ben Schweben en Rufland jurudgegeben; bie brei erften Orte nach 14 Tagen, Laboga wo brei Bochen; Gbow bleibt in ichmebischen Sanben bis zu erfolgter Benebmigung bes gegenwärtigen Bertrags von Seiten beiber Mächte und bis bie Ginzen berichtigt find. Dagegen tritt ber Czar an Schweben ab: Zwangorob, Jama, Roporie, Roteborg fammt allen bagu gehörigen Begirten; Monche, Belleute, Burger, bie auf bas russische Gebiet übertreten wollen, nicht aber Parrer und Bauern, haben bas Recht 14 Tage nach Bekanntmachung bes Friedens mit hab und Gut auszuwandern; ber Czar zahlt überdies 20,000 Rubel baar in guter Munge; er entfagt allen Ansprüchen auf Lieffanb gu Gunften Schwebens; bie Abtretung bes Lebens und ber Festung Rerholm wirb Die Grangen follen am 1. Juni 1617 berichtigt und für ewige Biten genau beschrieben werben; zwischen Rugland und Schweben besteht frier Bertehr. Den Schweben werben ihre Faktoreien in Romgorob, Moskau mb Blestow wieber eingeräumt und freie Religionsubung zugestanben. Gleiche Bonichte genießen die russischen Kausseute in Stockholm, Wiborg und Rewal; te Forberungen ber beiberseitigen Unterthanen, seh es an die Kronen ober m Brivatpersonen, werben bezahlt. Das Stranbrecht ift aufgehoben, gestranbit Schiffe werben an ben Ruften beiber Lanber geborgen; ruffischen unb Hwebischen Abgefandten an auswärtige Mächte steht der Weg durch beide Staaten offen. Der Teufinische Bertrag und Karl's Bündniß mit Bafil Iwawitsch ift bestätigt; alle Gefangene sollen in Freiheit gesett, Berbrecher aus-Miffert werben. Entstehen zwischen beiben Reichen Mighelligkeiten, so wirb um suchen, sie auf friedlichem Wege beizulegen. Befanbte follen fünftig in liben Ländern gut aufgenommen und von ben Ruffen nach Mostau, von den <sup>64meden</sup> nach Stockholm geleitet werden. Enblich machen sich beibe Mächte michig, ben Polen nicht beizustehen, im Gegentheil behalten fie fich vor, ther ein Bündniß gegen bieses Nachbarreich zu unterhandeln.

Jatob be la Garbie genoß bie Ehre, im Namen Schwebens ben Bertrag

3

ıı.

A PA

70

1

æ

Ċ

<sup>1)</sup> Ruhs a. a. D. S. 117.

Roch mußte bie Bestätigung bes Czars eingeholt werbe au unterzeichnen. was nicht ohne Schwierigkeiten gelang. Guftav Abolf fchickte unverzuglich ei Befanbtichaft nach Mostau und ernannte Bevollmächtigte gur Berichtigung b Grangen, allein Unficherheit ber Bege und Banbel megen bee Ceremonie verzögerten bie Abreise ber Gesandten bis in den Februar 1618. Mostau angekommen waren, brach neuer Streit über bie Titulaturen und t Art aus, wie fie bem Mostowiterfürsten bie Banbe fuffen follten. Die Ruff zeigten icon bamals Reime von Welteroberungs-Gebanken, welche fich neuern Zeiten fo fraftig entwidelt baben. Babrend bem Schwebentonig b Beiwort "Durchlauchtigfter" gegeben marb, verlangten fie a. B. fur ibr Czaren ben Titel: "bochfter Berr in ber gangen Chriftenheit." Buftav's & pollmächtigte verweigerten folche Zugeständniffe. Dem Czaren vorgestellt, rebet fie beutsch, weil es an einem schwebischen Dolmeticher gebrach. bestätigte ben Frieden burch feierliches Ruffen bes Rreuzes. Um biefelbe 3 befand fich eine ruffifche Gefanbtichaft in Stocholm, in beren Gegenme Guftav Abolf ben Bertrag burch einen Gib in ber Hauptfirche besiegelte. I Kommiffare jur Bestimmung ber Granzen zwischen Ingermanntand und No gorod waren icon im Sommer 1617 zusammengetreten, aber erst nach ein balben Nahre wurde bas Geschäft beenbigt. Roch größeren Aufenthalt v urfacte bie Granzberichtigung bee Lebens von Rerholm; vier Jahre v flogen, ebe fie au Stanbe tam, man gantte fich um einige an fich unl beutenbe Ortschaften, bie aber für Schweben in militarischer Rudficht Bichti feit hatten.

Seit Abschluß bes ruffischen Friedens begann Guftab's Name in Euro bekannt zu werben. Johann Stotte, ber 1617 als Gefandter nach Danemai Lübect, ben Nieberlanben und England ging, um den Planen Sigismund von Bolen entgegen au arbeiten, fcbrieb 1) aus London an Arel Orenftiern bag er überall seinen König rühmen bore. Guftav Abolf feste auf be Reichstag zu Stocholm im Frühling 1617 feinen Ständen bie errungenen Bi theile in einem berebten Bortrage auseinander. "Es ift," fagte er, "nicht geringste unter ben Bobltbaten, welche Gott Schweben erzeigt, bag ber Ru mit bem wir von Altere ber in ungewissem und gefährbetem Buftanbe gelinun auf emig bas Raubneft fabren laffen muß, von wo aus er uns frubes oft beunruhigt bat. Er ift ein gefährlicher Rachbar, seine Marten erftre sich bis an das nördliche und das kasvische Meer und kommen nabe 1 Er hat einen machtigen Abel, Ueberfluß an Bauern, volfte Stabte und vermag große heere ine Felb zu stellen. Run aber tann ba Feind ohne unsern Willen mit keinem einzigen Boote die Oftsee befah 1 Die großen Seen Ladoga und Beipus, die Narwische Mu, 30 Meilen br Morafte und ftarte Festungen trennen uns bon ibm. Rufland ift von Oftsee ausgeschlossen, und ich hoffe zu Gott, es wird bem Mostowiter " nun an schwer werben, über biefen Bach ju fpringen." Lettere Worte !

<sup>1)</sup> Beijer III, 100.

Königs sind, wie man weiß, nicht in Erfüllung gegangen. Sustav Abolf ließ an der Gränze, auf dem Boden, der heutzutage die Statthalterschaft von Petersburg bildet, einen Stein mit den drei Kronen Schwedens und folgender lateinischer Ausschlift ') errichten: "Hier hat der König von Schweden Gustavus Abolsus die Gränzen des Reiches gestedt. Möge dies Wert, unter Gottes Obhut, von Dauer sehn!"

Das in dem Friedensvertrag angebeutete Bundnif amischen Schweden und Rufland wiber Bolen tam nicht zu Stande. Dagegen murbe Schweben von ben Ruffen, obgleich juweilen kleine Redereien auf ber. Granze vorfielen, mabrend Sustav Abolf's Regierung nicht angegriffen. Er felbst verlor Rugland Als ob er geahnet batte, bag von biefer Seite feitbem nie aus ben Augen. feinem Reiche Gefahr brobe, ließ er bie Bewegungen ber Mostowiter burch feine Befchaftstrager und Spione übermachen. Der fcmebifche Befchichts: feriber Beijer theilt einen Bericht mit, ben bie Gohne Johann's Stytte fitter an ben Konig richteten, als biefer bereits auf feinem Groberungs: In Deutschland ftanb. "Der regierenbe Groffürft," heißt es barin, "ift untriegerisch; sein Bater, ber Patriarch, bat bie Gewalt in Sanben. Der bobere Abel, die Rnesen, find burch die Thrannei bes Groffürsten bis auf wenige Familien vermindert, bagegen ift ber niebere Abel (ober bie Bojaren) zahlreich. Bon beiben gilt, baß fie aus ben unterften Graben sich empordienen muffen und alle bem Groffürften Gigenthum und Leben ichulbig find. Der gange Abel ift triegerisch, beneibet aber bie fremben Solbaten in bes Groffürsten Dienft, welche im Ueberfluffe leben. Zwei Hauptursachen ufficer Schwäche gibt es: erftlich bas Berberben ber Beiftlichkeit (wo inend ein Berbrechen begangen wird, ist immer ein Mönch dabei), was m Folge bat, daß die Erziehung in schlechtestem Zustande fich befindet, und bif Bollerei und Blutichanbe Lafter find, beren man fich rubmt; zweitens bie fimben Solbaten. Denn bie Mostowiter, fo febr fie auch alles Auslandische faffen, konnen boch gegen Frembe nichts ohne Frembe ausrichten. Alles, mas fe vollbringen, geschieht burch Treulofigfeit und überlegene Bahl. kimifche Solbat bekommt keinen Solb, wefihalb er fliehlt; in Bertheibigung ben Festungen bat er sich stets rubmlich gezeigt. Der Abel muß auf Gefanbtfatten und im Felde sich felbst erhalten und sucht auf andere Beise seinen Shaben zu erseben. Für Steuern gibt es tein bestimmtes Befet, sonbern bie Statthalter expressen so viel sie vermögen, ober nehmen für ihre Nachsicht Beschungen an. Der Zustand ber niedrigen Stände im Moskowiterlande ist aus bier Urfachen elenb: wegen ber Knechtschaft, wegen Berschiebenheit ber Stämme nd Boller, wegen ber Auflagen, enblich wegen ber vielen Festtage, welche ber Ausschweifung geweiht werben. Schut ber Gesetze gibt es keinen. Die Bauern, wiche fünf Tage in der Woche für ihre Herren arbeiten muffen, haben nur ba sechsten und flebenten Tag für fich felbst. Die Ginkunfte des Groffürsten

<sup>&#</sup>x27;) Geijer III, 98. In der Umschrift lautet das Disticion so: Huc regni posuit fines sustanus Adolphus Rex Susonum, sausto numine duret opus.

find mehrfacher Art: 1) aus der Münze, welche früher in Ruftland gut gewel nun aber aus frembem Gelbe ju geringerem Werthe umgefchlagen wirb, mo ber Groffürst je ben britten Pfennig gewinnt, 2) von bem Getraibe, bel Breis ber Groffürft eigenmächtig bestimmt, 3) von ben Getranten; benn Getrante, außer Baffer, inebefondere bas fogenannte Rwaß, burfen in g Rufland nur in und aus ben groffürftlichen Schenken verzehrt werben; fe bie Baber, welche biefe Nation vorzugeweise liebt, hat ber Großfürst an gezogen; ber Unterthan barf fie nicht zu Saufe, sondern muß fie beim Rr pachter um einen Stüber nehmen; 4) von Zobelfellen, bie ale Monopol Groffürsten in fo hohem Preise fteben, bag fie in Liefland und Deutschle wohlfeiler vertauft werben, ale in Mostowien; 5) von bem Sanbel, welc ber Groffürst jest burch seine eigene Raufleute treibt, ju großem Berlufte englischen Sanbelsgesellschaft in Rufland. Bon allen Baaren nimmt ber G1 fürst selbst bas Beste. Bas nicht vertauft werben tann, pflegt er irgend ein reichen Raufmann als Bezahlung zu übermachen, wofür ber Empfänger für eine Onabe banten muß. Rnechtschaft seben bie Mostowiter für t Schanbe, fonbern für eine Ehre an. Alle rühmen fich bes Groffürften S ven zu febn; fein Bille, fagen fie, feb Gefch, felbst wenn man Ginem befe Bater ober Mutter zu töbten. Damit ein folder Zustand bleibe, ist ib verboten aus bem Reiche zu geben, aus Furcht, bak, wenn fie zu frem Fürsten und Böllern tamen, beren Bilbung ihnen bie Knechtschaft verabschenur werth machen murbe" u. f. w. Alfo berichten Guftav's Befandte por nun ! Rabren über ben Zustand im ruffischen Reiche.

In bas Waffengetummel bes ruffifchen Kriegs fällt ein Zwischenspiel and Suftav Abolf ftand bamals in ber Bluthe jugenblicher Schönheit. hollänbische Gesanbtschaft, welche 1615 nach Stockholm kam, entwirft 1) gendes Bilb von ihm: "ber Konig (bamale 21jahrig) ift fclant von Bef (spater murbe er fett), mohlgebilbet, hat weißlichte Besichtsfarbe, langlid Angesicht, lichtes Haar und etwas ins Gelbe spielenden Bart, auch ift er ! Muthe gegen ben Feind, aber nicht rachgierig, sonbern gutherzig, babei ! von Berstand, wachsam, thätig, insbesonbere berebt und liebenswürdig im 1 gange mit Jebermann." Aus anberen Berichten erfahren wir 2), bag er Fre an Mufit und Gefang hatte und felbst trefflich auf ber Laute spielte. Um & ber verwitweten Königin Christina sab er eine burch Geburt, burch körper und geistige Reize gleich ausgezeichnete Jungfrau. Ebba Brabe, die Toc bes Reichsbroften Grafen Magnus Brabe, von mutterlicher Seite mit königlichen Hause verwandt. Gustav faßte beftige Neigung zu ihr, bie r unerwiebert blicb. Zehn Tage nach Eroberung ber Stadt Goow (ben September 1614) schrieb er an fie: "Ich bante ber göttlichen Borfehung, mir ber Ruhm zu Theil ward, in Gurer Gunft meine Feinde überwinden burfen." Andere Briefe an Ebba, fowie Liebeslieder, welche Suftan mahr bes ruffischen Feldzugs bichtete, beweisen, daß es seine Absicht war, mit

<sup>1)</sup> Beijer III, 92. - 2) Ebenbafelbft S. 95.

den schwebischen Thron zu theilen. Seine Mutter verhinderte die Berbindung, Die ihren Stolz beleidigte. Ansangs verlangte sie nur Aufschub von wenigen Jahren, benützte aber diese Frist, um Beide einander zu entfrembeu. Unerhört zu schmachten lag nicht in der Natur des jungen Königs. Im Jahr 1616 gebar die schöne Margaretha Cabeljau, Tochter eines reichen, nach Schweden übergesiedelten Holländers, dem Könige einen natürlichen Sohn, Gustav Sustavsson, den er später zum Grasen von Wasadorg ernannte. Man sagt, die Königin Witwe habe diesen Borsall ausgebeutet, um die Gräsin Prahe gegen Gustav zu erbittern. Ebba schenkte im Jahr 1618 ihre Hand dem Eroberer Rußlands, Jakob de la Gardie.

Bunachft muffen wir die Aufmertfamteit ber Lefer bem britten Erbfeinde Suftav's zuwenden. Mit Bolen berrichte bis zu Abichluß bes Bertrags von Stolbowa weber Rrieg noch Frieben, fonbern ein Mittelbing von beibem. Konia Sigismund hatte auch in ben letten Jahren Karl's IX. feine Feindschaft gegen mielben nicht aufgegeben. Da er fich jeboch ju fcmach fühlte, mit eigenen Ritteln Etwas auszurichten, suchte er fremben Beiftanb. Er mar mit ben hiuptern ber zwei Linien bes Saufes Sabsburg, mit Don Philipp III. bem kinige von Spanien und Ferbinand II. bem nachmaligen Raifer von Deutsch= und, nicht blos burch Gleichheit ber Religion, fonbern auch burch Berichmagering verbunden. An beibe manbte er fich um hilfe. Rach Spanien schickte a einen ber ausgewanderten Schweben, welcher es babin brachte, baf alle ihvebischen Schiffe und Labungen in spanischen Hafen und Meeren für Kriege= bute erklärt wurden. Eines andern feinblichen Blans, den um bieselbe Zeit on polnische Sof angesponnen, erwähnen nieberländische Quellen 1): Unterbanblungen fepen eingeleitet worben, um Danemart jum Angriff auf Schweben m reigen, nach Ausbruch bes banifchen Rriegs follte fich bann eine fpanifche flutte bes Derefunds bemächtigen, und Sigismund wieber auf ben ichwebischen Bron erheben. Nur ber erste Theil biefes Anschlags tam zur Ausführung: Linemark erklärte, wie wir oben erzählt, an Schweden den Krieg; aber die panische Flotte blieb aus. Seiner Seits konnte Sigismund, so gunftig bie binische Bewegung für seine Wünsche schien, nichts thun, weil ber Vorschub belden die Krone Bolen bem falschen Demetrius leistete, alle Kräfte bes Lanbe in Anspruch nahm. Der polnische Reichstag mußte sogar aus biesem Grunde ba Schweben einen Waffenstillstand bewilligen, ber bis zum Juni 1612 bauerte, bem jungen Könige in ber gefährlichen Lage bei seinem Regierungsantritte n Ruden gegen die Ostsee sicherte. Nach Ablauf der Frist wurde der näm= be Bertrag erft bis jum 1. Oktober 1613 und bann bis Ende Januar 1614 bedängert 2). Aber obgleich die Waffen ruhten, ließ Sigismund nicht ab, auch manbere Weise gegen bas Haus Karl's IX. zu wirken. Nachbem bie Nach= icht von Karl's Tobe eingelaufen mar, erließ ") ber polnische Senat an bie bebischen Reicherathe eine Aufforberung, bas schmähliche Joch, bas ber ver-

13

ij

ka Ca

ids

: 14 Ex

Į.

TO

ξή

ertil

M

THE STATE OF

, ,

ibro it i

<sup>1)</sup> Beijer III, 101. — 2) Derfelbe III, 100. — 3) Rabs a. a. D. S. 107.

Girbrer, Buftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

storbene König Schweben auferlegt, abzuschütteln, und die Schande auszulöschen, bie ihre Treulosigkeit gegen den rechtmäßigen Sebieter auf ihr Haupt gehäuft habe. Sigismund selbst schrieb an den Herzog Johann einen Brief, worin er sagte: Anhänglichkeit an sein Stammland erlaube ihm nicht, Schweden mit Krieg zu überziehen, der Herzog möge im Bereine mit den Ständen für sein Interesse wirksam sehn, wogegen er, der König, dem Hause Karl's IX., wenn es sich unterwerfe, eine bessere Behandlung verspreche, als dasselbe je verdient habe. Aehnliche Bersuche wurden gegen die Treue de la Sardie's gematht. Zu gleicher Zeit verbreiteten die ausgewanderten schwedischen Abeligen im schwedischen Reiche, besonders in Finnland, eine Menge Flugschriften, welche darauf berechnet waren, das Bolk gegen Sustav auszureizen. Alle diese Mittel schlugen sehl, und das Jahr 1614 nahte heran, ohne daß der Polenkönig dem ersehnten Riele um einen Schritt näher gekommen wäre.

Da bie polnischen Berlegenheiten wegen bes Kriegs gegen Rufland fortbauerten, mußte Sigismund auf abermalige Berlangerung bes Baffenftillftanbes antragen. Er manbte fich befihalb an ben Rurfürsten Johann Sigismund von Branbenburg mit ber Bitte, bie Konigin Witme und bie ichwebischen Stanbe in biesem Sinne zu bearbeiten. England und Holland boten unaufgeforbert ibre Bermittlung an. Suftav Abolf erklärte ben letteren Machten, bag er gerne bie hand jum Frieden biete, und fogar bereit feb, eine kleine Gebietsabtretung in Liefland an Bolen zu machen. Er ernannte Bevollmächtigte für bie Unterbanblung, was auch die Bolen thaten. Ein Kongreß tam zu Stande, in Folge beffen Sigismund ein Schreiben an Gustav Abolf erliek, in welchem er ibn jeboch nicht König von Schweben, sonbern blos Bergog von Sübermannland, Nerite und Barmland nannte. Dies follte ein Bint febn, mas Guftav von ber Bnabe seines polnischen Betters erwarten burfe, wenn er bemselben bie Krone von Schweben zu füßen legen murbe. Guftav fab, bag teine bauernbe Uebereintunft abgeschlossen werben konne. Lieber batte er gerabezu ben Rrieg an Polen erklart; ba aber bie Debrheit ber Reicherathe ein wenn auch nur porübergebenbes Berftanbnig mit Sigismund munichten, weil Schweben fonst qu= gleich gegen Rufland und Bolen fich schlagen muffe, gab ber Ronig nach. Der Baffenstillstand marb bis jum 20. Jan. 1616 verlängert. Guftav fühlte fich ftark genug, um eine andere Magregel zu ergreifen, welche Schweben mit einer auten Angabl ausgestokener Landeskinder verfohnte und aus bem Rathe Sigismund's eben fo viele erbitterte Unftifter bes Saffes entfernte. Die meiften ber unter Karl IX. verbannten Abeligen ober beren Kinder lebten in Polen von Sigismund's Gnabenbrob und unterftutten alle feine Blane gegen Schweben. Die Stunde ber Beimtehr ichlug jest für bieselben. Guftav bewilligte fast Allen, bie fich an ihn manbten, bie Rudtunft ins Land ihrer Bater; ben Meiften gab er ihre eingezogenen Guter zurud, einigen verlieb er sogar Aemter. Mit jedem Jahre wurde die Bahl ber Begnadigten größer, und nur Wenige gaben ihm burch Untreue Anlag, biefe Milbe zu bereuen. Solche Ausgewanderte bagegen, welche beimlich mit bofen Abfichten fich ine Land ichlichen ober ohne

Erlaubnig bes Königs bie Rudtehr ertropen wollten, wie ber Graf Arel Lejonhufwub, wurden unnachsichtlich bestraft 1).

Der Ablauf bes erneuerten Baffenftillstands fiel fo ziemlich mit bem glucliden Umidwunge jufammen, welchen, wie oben erzählt worben, bie ichwebischen Berbaltniffe gu ben Ruffen nahmen. Diefer Erfolg entflammte bie Giferfucht bee Bolen-Ronigs. Er fuchte auf jebe Beife bie Unterhandlungen zwischen ben iowebischen und ruffischen Gesanbten zu ftoren, und erhob, nachbem trop aller Begenbemühungen ber Frieden ju Stolboma abgefchloffen worben mar, Ginbrache gegen bie von ben Ruffen zugestandenen Gebietsabtretungen. Als Mes nichts nutte, ruftete er fich ju einem Ginfalle in Schweben. Der polnifde Reichstag bewilligte Gelbunterftubung, im polnischen Breugen murben Berbungen veranstaltet, die Krone Spanien versprach eine Flotte in Dünkirchen auszuruften und zu Sigismund's Berfügung zu ftellen. An bie Sanfestabte lief ber beutsche Raiser bie Dahnung ergeben, fich bis auf Beiteres aller Bewinichaft mit Schweben zu enthalten. Auch ben Konig von Danemart wollte Sigismund auf feine Seite gieben. Durch Befandte, bie er nach Rovenbagen dicidte, erbot er fich im Namen Schwebens Elfsborg an Danemart abaubeten, wenn bie Danen Guftav Abolf anfallen wurben. Nebenbei griff er wieber au bem Mittel ber Flugschriften: eine Menge gebruckter Aufforberungen m Emporung murbe im ichmebifden Reiche verbreitet. Seine größte Soffnung fete Sigismund auf ein beutsches Heer von 20,000 Mann, bas ein öftereichi= ion Graf Althan mit polnischem Gelbe zu werben fich verbindlich gemacht hatte, und bas über bie Oftfee geschafft werben follte. Allein nichts von Allem bem tam zu Stanbe. "Sigismund," fagt 1) ber Bifchof Biafecti von Premifil, griff alles ungeitig, verfehrt und in ber Art an, bag ber Feind feine Absichten maten mußte." Der Konig von Danemart wies bie polnischen Antrage gurud, bie spanische Flotte ging nicht unter Segel und ber beutsche Graf brachte feinen engigen Solbner auf die Beine. Seiner Seits ermangelte Guftab Abolf nicht medbienliche Maagregeln zu ergreifen. Auf einem Reichstage, ber zu Anfang bet Jahres 1617 in Derebro jusammentrat, erstattete er Bericht über bie Abihun bes polnischen Königs. Die Stände baten ihn, neue Bersuche zu machen, ob ber Friede nicht erhalten werden tonne, versprachen aber zugleich ihren Beis hab, wenn Sigismund billige Bebingungen gurudwiefe. Strenge Verfügungen Mm bie Anhanger bes Polentonigs wurden getroffen, jeder Bertehr mit Polen. mit bem bortigen Sofe, mit ben Rathen Sigismund's, mit ben fcwebifchen Berbannten, die sich noch in Polen befanden, wurde für Hochverrath erklärt; Me Briefe und Aufendungen von borther follten bei fcwerer Strafe ber Regierung Maliefert werben. Suftav beschloß überbies ben Polen zuvorzukommen und ben thig auf feinbliches Gebiet zu spielen. Es ist nothig, daß wir die Provinzen ins Me faffen, die schon unter Erich XIV. und Karl IX. Schauplat ber Kämpfe Dichen Polen und Schweben gewesen waren und es nun wieber wurben.

日記語記述

r A

1

ŝ

**运** 元 战

<sup>1)</sup> Ruhs a. a. D. S. 108 fig. — 2) Chronicon Gestorum in Europa, ad annum list. Amsterdam fol. S. 298.

Seit ben Kreuzzugen batte ber Deutschen im Laufe von brei Rab: hunderten nach und nach bie Ruften ber Oftsee von ber Ober bis zum finnische Meerbufen, Breugen, einen Theil von Lithauen, Rurland, Liefland, Efthlan erobert. Ein Statthalter bes Deutschmeisters verwaltete, unter Oberhoheit be Ordens, die nördlichsten Theile bes Gebiets mit dem Titel eines Heermeister Der Orben führte mit abwechselnbem Glud Rriege gegen Bolen und Lithauen aber bie Schlacht bei Tanneberg, geliefert ben 15. Juli 1410 zwischen bei Könige Blabislaus Jagello und bem Deutschmeister Ulrich von Junginger brach die Macht der Deutschherrn. Im Jahre 1454 unterwarf fich ein große Theil bes preufischen Abels und ber Stabte, in offenem Aufruhre wiber be Deutschmeister, polnischem Schute. Noch ungunftiger fur ben Orben mar be Friede von Thorn, ber 1466 zwijchen Bolen und ersterem abgeschloffen wurd Das Gebiet von Culm, Dichaelow, die Proving Bommern nebst ben Städte Marienburg, Stum, Elbing, Christburg mußten, ale ein geschloffener für fie bestehender Gebietstheil, an Polen abgetreten werben, für ben Rest ber B fibungen bes Orbens hatte ber Hochmeister ber Krone Bolen einen Bafallenei ju leiften. Seitbem mar Preugen getheilt, bie größere Balfte besag ber Orbei bie andere, Bolen unmittelbar unterworfene, behielt ihre eigene Berfaffung un Rechte, und follte fraft ber Unionsafte nie völlig Bolen einverleibt merben. 31 Jahre 1511 wurde Markgraf Albrecht von Brandenburg jum Deutschmeiste gemählt, weil ber Orben hoffte, burch die Erbmacht biefes Bringen ber läftige Berbindlichkeit gegen Bolen los zu werben. Das Gegentheil geschah. Gleic vielen andern Mitgliebern ber hoben beutschen Aristotratie benütte Albrecht bi von Luther entzundete kirchliche Bewegung zu seinem Brivatvortheil, trat i Jahre 1525 zur protestantischen Barthei über und verwandelte durch ein Gewaltstreich die geiftliche Macht bes Ordens in eine weltliche, indem er jum Erbherzog von Preugen, jedoch mit Vorbehalt polnischer Soheit, ertla Die Krone Bolen willigte in bie Neuerung, weil sie ben eibbruchigen, bi feinen Abfall mit Raifer und Bapft verfeinbeten Bergog leichter im Behor gu halten hoffte, ale ben unruhigen ftreitluftigen Orben. Diefer mar un ausgebehntes, burch bie Thatfraft ber ebelften Geschlechter Deutschlands genes Gebiet betrogen. Nach bem Aussterben ber mannlichen Nachkommen Albrecht's ging bas Herzogthum Preugen im Jahre 1618 an bie Rur von Brandenburg, ale bie nachsten Anverwandten über; boch mußten noch immer die Lebeushoheit Polens anerkennen.

Bährend die eben erwähnte Beränderung im westlichen Theile be Orbensgebietes vorging, ersolgte Aehnliches im nordöstlichen. Der bespermeister von Liesland, Walter von Plettenberg, erkaufte 1521 um ein Summe Geldes, welche er an Albrecht von Brandenburg bezahlte, vom Berbande des Ordens und wurde badurch unabhängiger Herr von Die Resormation sand jetzt auch in jenen Gegenden Eingang. Aber be bes Ordens, den Plettenberg und Albrecht von Brandenburg durch ihre herbeigeführt, regte die Ehrsucht der beiden mächtigsten Rachbarn, des Großfürsten und bes Königs von Polen auf. Liefland ward von G

Basils Sohne, fürchterlich verheert, ber vierte Nachfolger Plettenberg's, Wilhelm von Fürstenberg, fiel in die Hände der Russen, das Heermeisterthum löste sich auf. Jeber Nitter suchte was möglich war zu retten. Gotthard Kettler, den die Nitter an die Stelle Fürstenberg's gewählt, trat Liefland an die Krone Polen ab, wosür er als Erbherzog von Kurland und Semgallen unter polnischer Hoheit-anerkannt ward. Die esthnische Nitterschaft dagegen, welche bisher unter dem Heermeister gestanden, rief schwedischen Schutz an und unterwarf sich dem Könige Erich XIV. als ihrem Erbherrn. Dies war der Ursprung schwedischer Erwerbungen jenseits der Ostsee, zu deren Behauptung schon Johann III. und Karl IX., Gustav's Bater, Kriege wider Nukland und Volen führten.

Bon Efthland aus beschloft bamals Buftav Abolf Bolen anzugreifen. Sternftiolb, feit bem letten Kriege unter Rarl IX. fcmebijder Befehlshaber in Reval. ward angewiesen 2000 Mann in Holland zu werben und mit den kleinen fcmebifden Befatungen zu vereinigen, bie in ben efthnischen Festungen lagen. Nach: bem er biefen Auftrag glücklich vollstreckt, bot sich ihm eine Gelegenheit bar, burch gebeime Mittel bem Feinde Abbruch ju thun. Der obengenannte erfte Erbherzog von Rurland und Semgallen, Gotthard Rettler, hatte zwei Sohne, Friedrich und Wilhelm binterlaffen, welche vermoge feines letten Willens gemeinschaftlich regieren sollten. Zwischen ihnen und ber turlanbischen Ritterschaft brachen Streitigkeiten aus; namentlich emporte fich bas machtige Beschlecht ber Rolbe wider die zwei Fürsten und machte einen Rechtshandel gegen fie in Polen anbangig. Der polnische Sof unterftutte bie Ungufriebenen, ba er zugleich mit ben Bergogen auch bas verhafte Lutherthum fturgen zu konnen hoffte. Nun ließ Bergog Wilhelm zwei Brüber Rolbe burch seine Diener ermorben. Diese That versette bie Bergoge in bie ichlimmite Lage: burch einen Beschluß bes polnischen Reichstaas wurden beibe ihrer Leben verlustig erklärt. Nur aus Gnade erhielt Friedrich feinen Untheil gurud. Wilhelm bagegen mußte aus bem Lanbe ent= flieben. Er ging erft nach Deutschland, bann nach Schweben zu Guftav Abolf, ber ibm fürftlichen Unterhalt anwies. Bon feinen ebemaligen Gutern blieb ibm nichts, als bie tleine Fefte Dunamunde, welche den Ausflug ber Duna beberricht und der Schlüssel zu Riga ist. Alls Wilhelm's Statthalter komman= birte baselbit ber Rurlanber Balbemar Rahrenbach, ein tapferer Solbat, aber berüchtigt burch seine Berkauflichkeit. Dieser Fahrenbach erbot sich, Dunamunbe an bie Schweben zu übergeben. Bur Belohnung verlangte er Beftätigung im Befite feiner furlanbifden Guter, bie Burbe eines Felboberften und einen bebeutenden Gehalt. Ein Bertrag tam zu Stande, worauf Sternstiölb Dunamunte befette und eine Schanze vor Riga einnahm. Schreden herrichte in biefer Stabt, vielleicht batte fie im erften Unlauf überrumpelt werben konnen, ware nicht Sternstiölb, burch Alter und Rrantheit gebeugt, ju langfam gewesen. Dagegen machte Fahrenbach, bem Buftav die zweite Befehlshaberftelle anvertraut hatte, einen glücklichen Ginfall in Liefland, wo er bie Festungen Pernau und Salis eroberte. Dies geschah im Sommer 1618.

Aber nun nahm bie Sache eine unerwartete Benbung. Durch große Bers frechungen bes Barichauer Sofes gewonnen, fiel Fahrenbach von ben Schweben

wieber ab, spielte ben Bolen Dünamünde in die Hände, und vereinigte f dann mit dem polnischen Feldherrn Radziwill, der eben aus Litthauen mit ein Heere heranrückte und die Schweden aus der Rigaer Schanze vertrieb. A Bolen gewannen das Uebergewicht, im Herbste verheerten sie Esthland Beuer und Schwert. In einem Berichte an König Gustav Abolf verlan Sternstiölb das Wiedervergeltungsrecht in Liefland und Litthauen ausüben dursen. Gustav schlug das Ansinnen ab. "Es ist nicht unsere Meinunschrieb") er an seinen Obersten, "mit armen Bauern Krieg zu führen, die "lieber wohl behalten als zu Grunde gerichtet sehen."

Obgleich bie Bolen im Bortheile maren, nothigte fie ein frember Rr mit Schweben zu unterhandeln. Die Tartaren batten nämlich im Sommer 1 4 einen verberblichen Ginfall ins Reich Sigismund's gemacht 2). Defibalb fare es bie Bolen gerathen, Schweben in Rube ju laffen. Gin neuer Baffen Ti stand wurde verabredet, ber von Michaelis 1618 bis zum gleichen Tage Rabre 1620 bauern follte. Richt ber König, sonbern ber polnische Reichs war es, ber biefe Uebereinkunft traf; Sigismund hieß weber bie Unterha lungen gut, noch wollte er bie Erklärung ausstellen, daß er während des St stands die Keinbseligkeiten nicht erneuern werde, obgleich Sustav Abolf sich er gegen biefe Zusicherung Pernau ben Polen abzutreten. Richt blos bie eng Schranten, welche bie polnische Berfassung um bas Ronigthum jog, fonbe noch mehr ber allgemeine Unwille, ben Sigismund fich burch hingebung bie Sache Defterreichs und bes Pabftes jugog, legten ihm bie bemuthigen Nothwendigkeit auf, Bertrage geschehen zu laffen, welche iseine Unterthan wiber seinen Willen abschloffen. Man gab ihm Schuld, bas Bohl Boler fremben Intereffen aufzuopfern. Diese Abneigung ber Nation führte im Jab 1620 einen Mordversuch herbei. Ein polnischer Ebelmann Biecharsti hatte thei aus ben eben angegebenen Urfachen, theils aus perfonlicher Rache, weil b Ronig ibm, angeblich wegen Babnfinns, einen Bormund feste, tobtlichen De gegen Sigismund gefast. Sonntags ben 15. November 1620, ba Sigismut von seinen hoffeuten begleitet in bie hauptfirche von Warschau trat, um b Meffe zu boren, fturzte Biecharsti, mit einer Art bewaffnet, hinter einer fleine Thure bervor, und verfette bem Konige zwei Siebe, ben einen in bas Befich ben andern in die Schulter. Sigismund fiel auf die Erde nieder, boch me teine ber Bunben gefährlich. Der junge Pring Blabislaus übermaltigte m Silfe etlicher hofleute ben Morber. Ginige Tage fpater murbe berfelbe gevie theilt, ohne Reue über seine That bliden zu laffen, ober Schmerz zu außes über bie Martern, bie er vor bem Tobe erbulben mußte 8).

Der lette Waffenstillstand wurde von den Bolen nicht gebrochen. Schwebe genoß mährend der Jahre 1619 und 1620 erwünschte Ruhe. Sehen wir jek was König Gustav Abolf seit seinem Regierungsantritt für das Innere be Reiches gethan hat.

<sup>1)</sup> Geiger III, 103. Begen des Uebrigen vergleiche man Ruhs a. a. D. S. 128 ff. — 2) Piafedi S. 310. — 5) Piafedi S. 337.

## Drittes Capitel.

Innere Cinrichtungen. Sorge für Gewerbe und Handel. Bermehrung des Beamtenstandes. Anderungen in der Berfassung des Reichs. Aronung zu Upsala. Berhältnisse zu Deutschland. Gustav beirathet.

Schon unter ben Regierungen Johann's und Karl's IX. hatte Schweben Tomer an feinem Boblftanbe gelitten, noch tiefere Bunben ichlug ber banifche Rrieg. An Anlag zu Magregeln innerer Berbefferung fehlte es baher bem Tungen Könige nicht, ebenso wenig an Luft. In Folge ber Machtvergrößerung, welche burch bie Reformation ben Fürsten zu Theil warb, bemerkt man seitbem überall jenen Trieb jum Bielregieren, jur fünftlichen Regelung ber burgerlichen Berhaltniffe, welcher im 18ten Jahrhundert seine Sobe erreicht hat. Nirgends der tritt biefes Streben fo ftart hervor ale in Schweben unter Buftav Abolf. Ban barf mit gutem Fuge fagen, baß er es hierin allen Gewalthabern seiner Zeit zuvor gethan hat. Gegen Anfang des 17ten Jahrhunderts waren bie erften Grundfate einer Staatswiffenschaft in ber Ausbilbung begriffen. Als Puster schwebte Holland vor, bamals bas reichste Land Europa's. Wie gerne hatte jeber Fürst seine Unterthanen so wohlhabend gesehen, als es bie Hollander waren! Guftav Abolf glaubte baburch, bag er auf bem Wege ber Gesetgebung bas Rachahmen gemiffer nieberlandischen Ginrichtungen porfdrieb, fein Land berichern, bie Staatstaffe fullen zu tonnen. Er griff zu biefem 3med unabläfig in bas bausliche und burgerliche Leben feines Boltes ein, indem er eine Raffe Berordnungen erließ, die theils die Bermehrung ber Boltsmenge im AUgemeinen, theils die Hebung bes Sanbels und ber Gewerbe gum 3med hatten.

Biele Stabte, namentlich bas von feinem Bater gegrundete Gothenburg, lagen in Trümmern. Guftav Abolf entwarf felbst ben Blan zum Wieberaufbau Bothenburgs, jeboch an einer anbern Stelle, ale mo es fruber ftanb, nämlich am Ausflug bes Wenernsees burch bie Gothaelf. Seit 1618 nahm bie neue Anlage wieder allmählig bie Geftalt einer Stadt an. Außer Gothenburg hat Bustav während seiner kurzen und kriegerischen Regierung 16 andere Städte (hernofand, Soberhamm, Umea, Lulea, Bitea, Tornea, Norrtelje, Sala, Alingeas, Boras, Falun, Säter, Altkarleby, Reukarleby, Rystabt und Kexholm, lettere bier in Finnland ober bem schwebischen Rufland), theils gegründet, theils mit fibtifden Borrechten ausgeruftet 1). Um ben hanbel burch frembes Gelb und ftembe Ginsicht zu heben, berief Gustav Auslander in bas Reich. Auf bie Religion wurde babei teine Rudficht genommen, bagegen mußte jeder Gin= wandernde einen guten sittlichen und religiofen Leumund nachweisen. Die fremben wie die eingebornen Kaufleute bekamen bebeutende Vorrechte, fo wurden k B. die Bürger der Seestädte von aller Einquartirung befreit, wenn sie ihre Shifffahrt bis in bie Nordsee ausbehnen würden. Gothenburgs Einwohner, bie meist aus fremben Ginwanderern bestunden, erhielten eine gute Municipal=

日川門公野民四世紀日前年日日日

<sup>1)</sup> Beijer III, 64.

verfassung. Im Nabre 1615 errichtete Guftav Abolf eine allgemeine Sanbele= gesellschaft mit Privilegien auf zehn Jahre. Jeber schwebische Unterthan mar berechtigt einzulegen, boch nicht unter 100 Thalern. Gin Jahr nach ber Gr= richtung ber Gesellschaft sollte Riemand mehr eintreten burfen. Für bas erfte Jahr wurden 12 vom hundert Bins jugefichert, bernach follte ber Geminn unter die Aftieninhaber vertheilt werden. Ansehnliche Borrechte murben ber Gefellicaft in Bezug auf ihre Gläubiger bewilligt; fie genof ferner bas Brivilegium, in allen Stabten Rieberlagen zu halten, und im Großen mit bem Abel und ber Burgerschaft, aber nicht mit bem Landvolk zu bandeln. Bon Allem, was fie einführte, gablte fie in ben erften brei Jahren feinen Boll; ihr Saupttomptoir befand fich in Stocholm. Diese Gesellschaft rif balb bie Metall: ausfuhr Schwebens an fich und beging ichreienben Unterschleif, zu welchem ber Ronig lange schwieg, weil fie ihm in seinen Finangnöthen Gelb vorstreckte. Später wurden die Rlagen ber Bergleute und bes Burgerstandes fo laut, bag Guftav fich genöthigt sab, im Rabre 1628 bie Rompagnie aufzuheben 1).

Im Jahre vor Errichtung ber ebengenannten Gesellschaft - 1614 - hatte Guftav Abolf eine Banbels-Ordnung folgenden mefentlichen 2) Inhalts erlaffen: ausländischen Kaufleuten ist der Berkehr blos gestattet in den Städten Stockholm, 🕟 Calmar, Gothenburg, Söbertöping, Norköping, Apföping, Bestermit, Telje, Gefle, Abo, Wiborg und Reval. Rein Ausländer barf im Innern banbeln. Frembe sind gehalten, in den bezeichneten Städten nur aus dem Schiff und im Großen zu verkaufen, bie Dauer ihres Aufenthalts in Schweben ift auf höchftens feche Bochen bestimmt; tein Burger barf fich, bei Strafe, untersteben, mit fremben Gelb auf Rechnung von Ausländern Berkehr zu treiben. Den oberhalb Stockholm gelegenen norrländischen und finnländischen Städten wird zwar die auswärtige Schifffahrt erlaubt, boch burfen bie Stabte hubmidemall unb Bernofand fammt zwei andern feine Lebensmittel und Belzwaaren verfchicken. Der Grofibandel in den Norrlanden steht einzig den Safenstädten zu, Landhandel ift benfelben ftrenge verboten. Dagegen haben bie Landstäbte, bie von bem Großhanbel zur See ausgeschloffen find, ausschließlich bas Recht, bie Bergwertsbiftritte und bas platte Land mit ihren Beburfniffen zu verfeben. Rein Stocholmer Burger barf mit einem Bergmann banbeln, felbst nicht auf ben Jahrmartten, fondern die Burger ber Landstädte follen bie 3mifchenhandler machen. Dem Abel und feinen Dienern, bie fich in ben Banbelftabten auf= balten, ift alle burgerliche Rahrung unterfagt, wofern fie nicht die burgerlichere Laften übernehmen; auf bem platten Lanbe werben teine Raufleute gebulbet.

Diese Berordnung hatte, wie man sieht, einer Seits die Absicht, den Bor=
theil des innern Verkehrs Landeskindern zuzuwenden und die fremden Kausseute
auf einen möglichst kleinen Gewinn zu beschränken. Fürs zweite sollte badurch
übermäßiger Erwerbgier der Großhändler gesteuert, und dem kleineren Gewerds:
mann eine gewisse Selbstständigkeit gesichert werden, indem das Geset iede
von beiden Klassen einen bestimmten Wirkungskreis anwies. Allein Gusta

<sup>1)</sup> Rübs a. a. D. S. 293 flg. — 2) Rübs a. a. D. S. 289.

te bieselbe Erfahrung, bie in neuern Zeiten sich so oft wiederholt hat, daß bem Handel keine willkürlichen Regeln vorschreiben darf, sondern daß ders, wenn er gedeihen soll, einer ungehinderten Bewegung bedarf. Auf den betagen zu Derebro und Stockholm im Jahr 1617 erhoben nicht blos die en Hafenpläte, sondern auch die kleinen Kusten= und Land=Städte ein weifeltes Geschrei wider die neue Handels-Ordnung. Die Regierung mußte lästigsten Punkte der Borschrift fallen lassen.

Eifrig juchte Buftav bie Ausfuhr Schwebens nach fremben ganbern zu befor-1. Der wichtigste Markt mar Holland. Im Jahre 1614 schloß ber König mit Generalstaaten einen Bertrag, traft beffen sich beibe Theile verpflichteten, ben berseitigen Handel zu befördern und Wibersachern keinen Borschub zu thun; boch nelten sich die Holländer freien Berkehr mit Riga und andern Städten an der Me vor, die bamals den Gegnern Schwedens gehörten 1). Schwedische Gesandt= biten, die ins Ausland geschickt wurden, erhielten häufig den Auftrag, Erkundigragen über ben Zustand bes Sandels einzuziehen und Vorichläge zur Beförberung de Bertehrs mit Schweben zu machen 2). Gustav schickte einen besondern Bevoll-Bidigten nach Benedig, um vom Rathe die Zulaffung schwedischer Baaren memwirken 3). Aus dem Nahre 1624 findet man verzeichnet, daß schwedische Aufleute auf eigenen Schiffen Pech, Gijen, Bretter und Roggen nach Spanien lifnten 1). Guftav bachte baran, jur Beförberung bes Berkehrs eine Bank ju andten. Im Jahr 1619 machte er ben Stäbten feines Reichs ben Borfchlag m Gründung einer solchen Anstalt 4). Doch hatte er keinen klaren Begriff won und forberte von den Bürgern Belehrung. Die Sache unterblieb, wahr: Heinlich weil ber Handelostand fürchtete, daß ber König in seinen ewigen mangverlegenheiten Gingriffe in bie Kaffen ber Bank machen möchte. Trop tielen Magregeln, welche bie Hanbelothätigkeit beförbern follten, gelangte brebens Burgerichaft wegen bes Steuerbrucks und ber unausgesetten Kriege kiner Wohlhabenheit. Der König erkannte lettere Thatsache an, erklärte ber auf eine ihm günstige Weise, indem er die Schulb auf die Städter 🚧. "Daß die Bürger in Schweden Bettler sind," heißt es 5) in dem Reichs= Midlied rom Jahre 1617, "tommt baher, weil bieselben so verschwenderisch den in Effen, Kleidern, Wohnung." Gleichwohl find wir der Unficht, daß mabrend Guftav's Regierung ber auswärtige Verkehr im Allgemeinen zum enbeil Schwebens stellte.

Benben wir uns zu den Gewerben. Ein Flamänder aus Antwerpen, der im 20 Jahren Schweden besuchte, lobt in einem Berichte, welcher 1626 schudt worden ist, die Anstelligkeit des Bolks zu allerlei Kunstssleiß. "Das indistrict Runftssleiß. Arbeitsslohn, Kupfer, Eisen, Stahl, Bech, Iten, Geschüng und anderen Kriegsbedarf. Die Einwohner sind ein abgestätztes Bolt, das Hie und Kälte ertragen kann, dabei keck, behende, gelehrig.

erer!

<sup>1</sup> Ribb a. a. D. S. 296. — 3) Derfelbe S. 295. — 3) Derfelbe S. 297. — 5) Beifer III, 65. — 6) Derfelbe III, 59.

Amar wird an feinen Baaren in Leinwand, Tuch, Saban, Bob u. f. w. wenig im Lande verfertigt, theils barum, weil es an Betrieb und ben nothigen Stoffen gebricht, theils weil man teine Auswege bat, bie Baaren zu vertaufen. Bernunft und Geschick bagegen ift teine Roth, bie Bauern find tuchtig zu jeglichem Sandwert; fie zimmern, fcreinern, fcmieben, baden, brauen, weben, farben, machen Schuhe und Rleiber, wobei fie es allen Rationen in Guropa zuvorthun, ba in andern Landern fast Niemand sich unterfängt, ein Handwert ju treiben, bas er nicht gelernt. Frauen und Tochter machen icone Sachen mit Weben, Naben und anbern luftigen Runften, woraus erhellt, bag fie gar verständig und sinnreich find. Bohl mabr, bag fie nicht zu ber Bolltommenbeit gelangen, welche in andern Ländern erreicht wird, wo man immer bei einem Handwerke bleibt und barin ausharrt lange Zeit von Mann zu Mann, von Bater auf Sohn. Allein es ist unumstößlich, daß wer Gedächtniß und Berstand hat, in haft etwas zu lernen, auch fertig und vollkommen würde, wenn er von Jugend auf in Einem sich übte und babei verbliebe." Gustav suchte bie naturlichen Anlagen bes gemeinen Mannes zu entwickeln. Seine Sorgfalt wandte fich por Allem bem Bergbau, ale ber ergiebigften Quelle fcmebifchen Reich: thums zu. Er berief viele in Metallbereitung erfahrene Frembe, namentlich Deutsche und Sollander. Der berühmteste unter Letteren ift Ludwig v. Beer, ber burch große Berbefferungen ben ichmedischen Bergbau zu bobem flor brachte, ein fürftliches Bermögen erwarb und ein Abelsgeschlecht grundete, bas noch beute blubt. In fpateren Jahren errichtete ber Konig ein eigenes Bergamt, bas in einem Berichte an Gustav's Tochter und Nachfolgerin Christina sich also über ihres Baters Borforge für Bebung ber Bergwerte aukert '): "Guftav, ber nicht nur im Rriegewesen, sonbern auch in ber Runft ber Staateverwaltung unter ben Fürften bes Jahrhunderte nicht seines Gleichen batte, fab mit Berbrug, baf bie Bergwerke nicht fo ausgebeutet murben, wie fie follten, indem man bie Metalle roh ausführte, welche bann bie beutschen Stäbte um geringen Breis erhanbelten und verarbeitet wieber theuer an une vertauften. Defmegen hat Seine Majestät rathlich gefunden, bas Garmachen von Rupfer, allerlei Sammer= schmitten, Bewerbe und Factoreien errichten zu laffen. Darauf als die Rriege mehr und mehr feine Zeit in Anspruch nahmen, verordnete feine Majeftat ber Oberst Siegroth zum Berghauptmann, und gab ihm als Bergmeister Jörg Griesbach, als Schreiber Jost Frank bei. Später als seine Majestät nach Deutschland gekommen, hat er bem Reichbrath Befehl ertheilt, ein vollständiges Bergamt einzurichten, bas biefen Sachen vorstehen follte." Mit ben Fort= schritten ber Metallbereitung ging die Berfertigung von Baffen Sand in Sand. Gewehrfabriten murben ju Arboga und Finspäng, später ju Jontoping, Norrtoping, Soberhamm gegrundet. Diefelben machten Musteten mit Rabichloffern, Biftolen, harnische, Rlingen. Auch auf bem platten Lande murben von einfachen Bauern, die man Rohrschmiede nannte, Musteten, Biten, selbst Barnifche geschmiebet und als Steuer an bie Krone geliefert. Für Ranonen vom 48:Bfuns

<sup>1)</sup> Beijer III, 64.

ber bis zum Einpfünder herab bestanden Stückgießereien zu Stockholm und Finspang. Bulver, obwohl nicht hinreichend für den Bedarf, lieferten Mühlen zu Racka und Bällinge. 26 Salpeterwerke gab es im Reiche 1).

Schon' Gustav Abolf's Bater Karl IX. hatte, ber Gewinnung besserer Bolle wegen, beutsche Bibber tommen laffen; benn bas schwebische Schaf gab ein hartes und ichlechtes Bließ. Buftav hielt beutsche Schafheerben auf mehreren feiner Buter. Gewaltsam suchte er bie gleiche Bucht im Lanbe einguführen. Den Bauern in West-Gothland, Ost-Gothland und Smaland ward bei berrichaftsftrafe anbefohlen, ibre ichwebischen Bode gegen beutsche zu vertauschen, welche ein Bachter verschreiben follte 2). Die erfte Tuchfabrit Schwebens tam 1612 in Upfala zu Stanbe, boch ging bieselbe, balb wieber ein. Spater murben andere mit koniglichen Borfcuffen, meift burch beutsche Meifter, in Jonthing, Apköping, Calmar, Arboga, Kongsör angelegt. Die Bermuthung liegt mik, baf biefelben vorzugsweise gebraucht worben feben, um Tuch für bas ber zu liefern. Aber bem mar nicht fo, Schweben tannte bamale noch teine Anjorm. Gine königliche Berordnung vom Jahre 1621 schreibt ben Solbaten m, fich bienliche Rleiber anzuschaffen, bie für einen Kriegsmann paffen. Der kindliche Fleiß bes Bauern verforgte ben ausgehobenen Wehrmann mit bem withigen Rock. Roch im preußischen Kriege wird auf die schwedischen Solbaten wegen ihrer fcblichten Betleibung ber Ausbrud "unansehnliche Bauerntnechte" mgewenbet. Erft im britten Jahre bes beutschen Kriegs tommen Spuren bwedischer Uniformirung vor. Rhevenhuller ermabnt, wie später gezeigt werim foll, in feiner Befchreibung ber Lugener Schlacht bes "gelbrodeten " Leib: miments. — Große Summen gingen für Bier nach bem Austand, befonbers Danzig, ben pommerischen Stäbten und nach England. Um ber einkimischen Bierbereitung aufzuhelfen, bewilligte Gustav verschiebenen Brauern mb Mälzern Schapfreiheit auf einige Jahre; 1615 erhielten Ausländer Privilegien, Brauereien nach Danziger und englischer Art einzurichten 3). Gleich bem Regierungsantritt Guftav's 1612 erftand die erfte Papiermuble Schwebas in Upfala. Die Lumpen follten traft bes Privilegiums, welches Guftav ben Müller ertheilte, im ganzen Reiche gesammelt und unentgelblich an bie **Rüh**le abgeliefert werden, bagegen ward dem Meister — einem Fremden — 🎮 Pflicht gemacht, schwebische Lehrlinge in seiner Kunst zu unterweisen. 8) 3ch tabe unter Gustav's Regierung eine andere Industrieanstalt genannt, welche man 🖢 jeneu Zeiten noch nicht erwartet hätte. Er gründete zu Stockholm ein Imangsarbeitshaus, in welchem neben 100 elternlosen Kindern Bettler und Embstreicher zum Spinnen und Weben von allerlei Zeugen angehalteu wurden. Du Borfteher des Hauses bekam einen Vorschuß von der Krone, mußte dafür be Anftalt unterhalten, burfte bagegen bie verarbeiteten Baaren zollfrei vertwien, ben Robstoff zollfrei einführen. Die Oberaufsicht ftand bem Stabtrath ben Stodholm 1) zu.

<sup>1)</sup> Stijer III, 62. — 2) Geijer III, 61. Rūhs S. 282. — 3) Rūhs a. a. D. S. 287. — 9) Rūhs a. a. D. S. 287.

Ift ce nicht ber Geist ber neuen Zeit, welcher aus biesen Anordnun Gustav Aboll's hervortönt! Der Staat verwandelt sich mehr und mehr ein fünstliches Getriebe, das die Masse zu vielgestaltiger Arbeit drängt. Bürger, der Bauer ist nicht mehr sich selbst überlassen, wie im Mittela er wird von der Staatsgewalt als eine nupbare, beliebige Werthe schaffkraft behandelt. Durch Gewerbsleiß soll er weniger sich selbst bereichern, ben königlichen Schat füllen! Auch war es zunächst Finanznoth, was Guzu jenen Maßregeln bestimmte.

Dieselbe Richtung offenbart sich nach einer andern Seite ber gesetzgeberise Thatigkeit bes Königs. Die steigenbe Macht, welche bie Reformation erft protestantischen und bann burch natürliche Rückwirkung auch ben katholise Fürsten in die Sande aab, bat in fast allen Landern Europas die Erricht eines vielgeglieberten Beamtenheeres, bas ichnelle Aufkommen ber Juriften : Schreiber zur Folge gehabt. Schweben lernte unter Buftab Abolf kennen, t Beamtenherrschaft sen. Roch unter Karl IX. waren die Landbezirke nach a herkömmlicher Beise von Bögten verwaltet worben, bie unter bem foniglie Geheimidreiber ftanden und wegen Migtrauens gegen ben Abel meift aus niedern Rlaffen genommen wurden. Guftav umgab den Thron mit einer Stu folge von Behörben, beren Geschäftsfreis fo abgewogen mar, baf eine bie bere beauffichtigen und zu punktlichem Gehorfam anhalten mußte. Die Bi wurden Landeshauptmännern ober Kreishauptleuten untergeordnet, biesen ! wieberum ftellte er Lanbichreiber und Lanbkammerer gur Seite, welche r von dem Kreisbauptmanne abbingen, aber boch benfelben als einen bol Beamten ehren sollten. Der Kreisbauptmann war angewiesen, die Bogte se Bezirks jährlich im Monat Mai por fich und ben Kammerer zu bescheiben. ihnen Rechenschaft abzufordern; um die Mitte des Sommers hatte er bann vorgelegten Quittungen an bie Rechnungskammer ber Krone in Stockholm Seit bem Rabre 1623 führte biefe Kammer ein Reichsbaupth Die Rreishauptleute follten in ber Regel nicht länger als brei Jahre im I bleiben, und jeder mußte jährlich um bas Dreifonigofest zu Stocholm Rec schaft von seiner Bermaltung ablegen 1).

Auch die Gerechtigkeitspstege erhielt eine entsprechende Einrichtung. Gustav gab es keine Obergerichte in Schweben. Die Procesordnung, we er im Frühjahr 1614 auf dem Reichstage zu Ocredwo den Ständen zur Bezachtung vorlegte, setzte sest, daß, weil der König nicht immer persönlich Rechtshändeln Theil nehmen könne, ein Hosgericht in Stockholm errichtet den solle, bestehend aus 14 Personen, dem Neichsdrosten als Präsidenten, Reichsräthen, einem abeligen Bicepräsidenten, vier abeligen und vier gelekt Beisibern. Die seierliche Bestallung des neuen Gerichtshoses ersolgte aus Schlosse zu Stockholm den 19. Mai 1614. Finnland erhielt sein Hosgerick Albo im Jahre 1623. Bon den königlichen Bezirksgerichten, so wie der Ausschlagen der abeligen Batrimonialrichter konnte man an die beider

<sup>1)</sup> Beijer III, 67 flg.

rufen. Auch wurden die Untergerichte verpflichtet, jährlich ihre Urtheilebie neuen Gerichtshöfe einzusenden, welche Borichrift jedoch barum nicht vollzogen werben konnte, weil es Untergerichte gab, die im jufe eines Jahres nicht einen einzigen Brozest abzumachen hatten. Go aren noch bie Boltofitten 1). Die alte Bewohnheit munblicher Bererlitt burch Ginfetung bes hofgerichts Abbruch; benn an baffelbe les schriftlich gebracht werben, eine Reuerung, die auch in die nies ! richte überging. Dem Bedürfnig einer beutlichen Gesetzgebung batte rig Rarl IX. baburch abzuhelfen gesucht, bag auf feinen Befehl ein gebrudt marb. Guftav ergangte bie Magregel feines Batere im Jahre d Beröffentlichung eines Stabtrechts. Bon alten Zeiten ber maren bie gewohnt, Beschwerben und Streitsachen perfonlich an ben Ronig ju Diefe Sitte borte auch nach Einsetzung bes Bofgerichts nicht auf, jaffelbe Anfangs Manche bestrafte, weil sie es gewagt hatten, ben t Rlagen zu behelligen. Gine fpatere Berordnung Guftav's stellte ce ! jeien frei, die Revision des Königs nachzusuchen. Daburch mard er g veranlaft, in ben Bang ber Juftig einzugreifen. Wer Bewaltthat erhielt, wie in früheren Zeiten, einen Schutbrief bee Ronige, wer, gen nicht eintreiben konnte, einen königlichen Mahnungsbrief an ben . Ohnebieß maren Majestätsverbrechen und biejenigen Rlagen, welche Leben betrafen, gefetlich vom Bereiche bes Sofgerichts ausgenommen; urfte über folche Sachen blos Bericht erftatten, die Entscheibung ftanb Ronige zu. Liebe zur Gerechtigfeit wird von ben Berehrern Guftav's als iconften Tugenben bezeichnet. Er verlangte von ben Richtern rudfichte= etheilichkeit. In ben von Arkenholz gesammelten Nachrichten findet fich fol-Fall: Buftab hatte mit einem ichwebischen Chelmann einen Brozeg wegen es. Die Sache follte von bem Stockholmer hofgericht entschieben werben; begab fich felbst in die Sitzung, um ben Spruch mit anzuhören. Bei seinem vollten die Rathe aus Chrfurcht aufstehen; Guftav verbot es ihnen: "Ihr ch erinnern," fagte er, "bag Ihr bas höchste Tribunal bes Landes send, iefem Augenblide vergeffen, wer ich bin; nur Guer Gewiffen joll fprechen Urtheil, bas Ihr ju fallen im Begriffe fent." Die Richter erkannten beil bes Ebelmanns. Der König jagte Nichts über ben Spruch, verlangte Atten einzusehen. Da er bie Gerechtigkeit bes Spruches erkannte, lobte Rechtschaffenheit ber Richter. So erzählt Arkenholz. Das Hofgericht nicht immer solche Unbestechlichkeit. Wie in allen Tribunalen, die bei fienen Thuren und ohne bie Aufficht ber Deffentlichkeit richten, gab es bige unter ben Beifibern. Wenn Guftav folche Fälle erfuhr, loberte er lbesten Zorne auf. Im Protofolle bes Hofgerichts vom 5. November 1618 lolgende 3), auf Gustav's Befehl eingetragene Bemerkung: "Seine Majestät huen ben königlichen Gerichtshof, keiner Parthei willfährig zu urtheilen;

¹¹ ֍շվել III, ᢒ. 73. — ²) (Mauvillon) histoire de Gustave Adolphe ᢒ. 43. — հոյո III. 72.

sollte Einer ber Richter zu Gunsten bes Königs ober irgend eines Anbern bas Recht beugen, so wisse berselbe, baß es seiner Majestät Absicht ist, ben uns gerechten Richter schinden, seine Haut auf ben Richterstuhl, seine Ohren an ben Pranger nageln zu lassen."

Fürsten, bie in folder Beise wie Guftav Abolf in alle Zweige ber Staateverwaltung eingreifen, finden gewöhnlich tein Behagen an ben Schranten ftanbifcher Berfassungen. Guftav hat im absolutistischen Sinne umfassenbe Beranberungen mit ber fcmebifchen Conftitution vorgenommen. Bis zu feiner Zeit murben bie Reichs= tage nach altem Bertommen gehalten, über bie wichtigften Buntte bes Berhaltniffes amifchen ber Rrone und ben Stanben beftanben teine gefetlichen Borfchriften, beibe Theile brachten je nach ben Bedürfniffen bes Augenblides ihre Forberungen und Anliegen ein. Bu Anfang bes Jahres 1617 legte nun Guftab ben gu Derebro versammelten Stänben eine neue Reichstags:Orbnung vor 1), welche am 24. 3anuar verlefen und angenommen wurde. Ihre bebeutenbfte Bestimmung mar, bag bie Stände von Run an auf bas Recht Borichlage ju machen verzichten und baffelbe ausschlieflich ber Krone überlaffen mußten. Die neue Ordnung bejagt: in einer Berfammlung aller Stände wird ber Thron bee Ronigs obenan geftellt, ju feiner Rechten fitt Rarl Philipp, ju feiner Linken Bergog Johann, rechts langs ber Band haben die boben Reichsbeamten, links die übrigen Reichsrathe ihren Blat, jedem ber Stande ift eine besondere Bant angewiesen. Sammtliche Stände holen, geführt vom Reichsrathe, ben König ab. Sobalb er bie Berfammlung entweber felbft, ober burch einen Stellvertreter begruft bat, wunscht ihm im Namen bes Abels und bes Beeres ein Ebelmann, für bie übrigen brei Stanbe ber Erzbischof Blud; fofort werben bie Begenstanbe porgelegt, über welche ber Ronig ben Rath ber Stanbe verlangt. Jeber Stanb berathichlagt für fich. Ift die Antwort fertig, fo wird fie burch eine Debutation von Bevollmächtigten bes Stanbes bem Ronige übergeben, bann folgt in einer allgemeinen Bersammlung bie Erörterung ber Fragen, bis bie Stanbe fich vereinigen, ober bis ber König entscheibet. Die königlichen Borlagen sollen geheim gehalten werben, tein Mitglied ber Stanbe barf fie nach Saufe nehmen." Dem Bauernstande wurde ein beeibigter Schreiber beigegeben, um bie Beschäfte gu leiten. Durch biese Ginrichtung fant bie Macht ber Stanbe fast auf ein Richts herab, da ja nicht einmal Stimmenmehrheit den Ausschlag gab, sondern die Enticheibung bem Ronige gutam, außer in bem bochft unmahricheinlichen Fallbak alle Stänbe einer Meinung gegen ben König gewesen maren. Dem Wesers nach murbe Schweben baburch eine absolute Monarchie. Weil bie Stänbe= versammlung das Recht, Borschläge zu machen, verloren hatte, ward es seit biefer Zeit gewöhnlich, daß am Schlusse bes Reichstages allgemeine Beschwerbert eingegeben wurden. Die Bauern fingen bamit an, die übrigen Stande abmtes bas gegebene Beispiel nach. Der König berücksichtigte bie Beschwerben in [O= genannten Beiabschieden; ale berfelben immer mehrere wurden, erfolgten be= fonbere Befcheibe.

<sup>1)</sup> Rühs a. a. D. S. 214.

Es fehlte nicht an einsichtsvollen Stimmen, welche die Reuerung mißbilligten. Zu den stillen Tablern gehörte der englische Gesandte am schwebischen hose Whitelode, ein ausgezeichneter Mann, der über seine Erlebnisse in Stod= \(^1\) bolm eine Schrift hinterlassen hat \(^1\)). Einst rühmte Orenstierna gegen Whitelode Gustad's Ständeordnung, weil man unmöglich ein Land gut regieren könne, wenn es Jedem frei stehe, beliedige Einfälle auf dem Landtage zur Sprache zu bringen. Der Engländer entgegnete \(^1\)): nach seiner Anstagt habe durch die neue Einrichtung das schwedische Bolt den ihm gebührenden Antheil an der Gesetz zedung verloren, er sände daher die Maßregel ungeeignet. Unseres Bedünkens hat der Engländer richtig geurtheilt.

Die hofparthei fuchte bie Meinung ju verbreiten, bag Schweben einer Befdrantung ber Krone burch bie Stanbe nicht beburfe, weil ber Reicherath bem Konige hinreichend bie Sanbe binbe, indem eben genannte Korperschaft, als eigentliche Mittelmacht zwischen Fürft und Bolt, barüber mache, baf ieber Theil seine Berbinblichkeiten erfülle. Auch Orenstierna sprach sich in biesem Sinne gegen Whitelode aus 1). Merbings war ber schwebische Reichsrath seiner udrunglichen Ginrichtung nach ein Bemmnig toniglider Willfur. Er bestand aus ben Sauptern ber großen Abelsgeschlechter, welche von alten Beiten ber bas Recht ausubten, mit bem Ronige, ben fie ale ben Erften ihres Gleichen betracteten, über alle wichtigen Angelegenheiten zu berathschlagen. Allein schon Sufiav Bafa und noch mehr Karl IX. hatten bie Macht bes Reichsraths gebrochen, wie früher gezeigt worden ift. Bunftigere Zeiten schienen für ben Rath mit bem Regierungsantritt Guftab Abolf's zu beginnen. Unter ben Zusagen, be man bem jungen Fürsten auf bem Lanbtage zu Rhtöping abnahm, tommt, wir wiffen, bas Angelobnig vor, bag er nichts ohne ben Reichsrath thun. i freie Urtheil ber Mitglieder besselben nicht hindern, auf Diejenigen, welche derer Meinung maren, teine Ungnabe werfen, auch teine Rathichlage nach ta Ausgange beurtheilen wolle. Hieburch schien bem Rathe eine selbstständige Manteit neben der Krone gesichert. Dennoch war bem nicht so. Nicht mit Gaalt, wie fein Bater, zerstörte Guftav bie Schranke, welche man wiber ibn mahren wollte, fondern er umging fie durch Lift. Er errichtete nämlich 2) und nach funf höchfte Regierungekollegien, für Juftig, Krieg, Abmiralität, aulei und Rechnungswesen. Jebes berselben warb aus einem Vorstand unb ar gewiffen Zahl von Beisitern zusammengesett, welche zum Theil sehr bobe Mibungen empfingen. An der Spite des Justizamtes stand der Reichsbroste, 🖿 Kriegswesen ward der Reichsmarschall, dem Rechnungshose der Schat: 🖏 ber Kanzlei ber Reichstanzler, bem Seewesen ber Reichsabmiral vor: tht. Diese neuen Aemter nun vertheilte Gustav nach seinem Gutbunken an Riglieder des bisherigen Reichsraths. Auf solche Weise schlüpfte aus der 🗫 jener alten Körperschaft ein Staatsministerium im neueren Sinne bes Borts hervor, bas ber Krone keine Schranken mehr steden konnte. Ueberbieß Mielt fich der König in allen fünf Rollegien, abwesend sowohl als gegenwärtig,

ť

3

t

Ì

đ

đ

<sup>1)</sup> Rube a. a. D. S. 214. - 2) Rube 212. 213. Beijer III, 67 fig. 254 fig,

bie höchste Entscheidung bevor. Auch übertrug er häufig, ohne sich an ben Wirkungstreis der fünf Kanzleien zu binden, wichtige Angelegenheiten solchen Bersonen, die ihm besonders dazu geeignet schienen. Gleichwohl dauerte der alte Reichsrath fort, doch war er ein Leid ohne Seele. Regelmäßig sollte sich der Rath jeden Montag und Donnerstag versammeln, gewöhnlich sand er nichts zu thun. Aus den Protokollen ergibt sich, daß die Herren mit dem Lesen der holländischen Zeitungen die lange Weile aussüllten 1).

Gustav Abolf, bem Namen nach ein burch Stände beschränkter Fürst, war seit 1617 volltommener Herr in seinem Lande. Es ist unverkennbar, daß zwischen ben eben beschriebenen vielsachen Berordnungen ein genauer Zusammenshang stattsindet. Was von 1621 an im Felde geschah, war gesetzgeberisch seit 1612 vorbereitet. Der Eroberer Careliens, Lieslands, Preußens, Deutschlands hat damit begonnen, daß er durch Künste des Kabinets, durch den zauberischen Einsluß seiner Persönlichkeit das eigene Volk in ein willenloses Werkzeug kriezgerischer Plane umschuf.

Noch hatte Guftav die Weihe ber Krönung nicht empfangen. Der Glaube bes Zeitalters knüpfte großen Werth an biese Ceremonie, und aus der Bergögerung gog man bie und ba im Austanbe ben Schluß, bag fein Angeben noch nicht hinreichend begrundet feb. Nach Beendigung des ruffifchen Kriegs glaubte Guftav die rechte Zeit gekommen. Im August 1617 murben die Stände nach Stockholm berufen; am 26. eröffnete Guftav ben Reicherath mit einer Rebe, in welcher er bie Bortheile bes ruffifchen Friedens, ben Ruhm bes schwedischen Ramens burch Befiegung einer folden Macht, ber eine halbe Belt biene, hervorbob, die Gute bee Allmächtigen pries und bem Beere fur die be wiesene Tapferkeit Lobspruche ertheilte. Um folgenden Tage rebete Guftav von ben Ursachen, warum er sich jett fronen laffen wolle, sette seine Rechte auf ben Thron auseinander und sprach mit Bescheibenheit von seinen eigenen Ber= biensten um bas Reich. Dierauf wurden Gidesformeln für den Rönig, die Erb= fürsten und die gesammten Stande verlesen. Unerwartet gab biefer Aft Aulas au Streitigkeiten 3). Die beiden Erbfürften Karl Philipp, Bruder bes Romiges und sein Better Johann erhoben Einwendungen gegen bie vorgelegten Formu= lare, bes Königs eigene Mutter machte Parthei mit ihnen. Aus Borliebe fur ben jungeren Sohn, ihr Schoftinb, forberte fie, daß nicht die Hulbigung bei Rarl's IX., sondern bei Sigismund's Krönung jum Borbild genommen werbe-Diefer hatte bekanntlich aus einer Bolitik, die auf Schmächung ber ichmebischen Krone hinarbeitete, ben Brinzen bes königlichen Saufes nabe zu volle Uuab= bangigkeit vom Throne bewilligt. — Die Königin Witwe verlangte ferner, bas ber Abel in ben Herzogthumern nicht unmittelbar unter bem Könige, sonbern unter ben Bergogen seinen Ritterbienst leifte. Obgleich Guftab gewohnt mar, feiner Mutter mit kindlicher Schonung zu begegnen, konnte er fich boch nicht entschließen, in diesem bebenklichen Buntte nachzugeben. Der Streit ward für ben Augenblid bis nach vollzogener Kronung verschoben. Die Reichstages

<sup>1)</sup> Rubs S. 212. 213. Geijer III, 67 fig. 254 fl. - 2) Rubs S. 119 fig.

verbandlungen gingen zu anderen Gegenständen über, betreffend die Beschwerben wegen ber von Guftav eingeführten Sanbelsorbnung, bas brobenbe Berwürfniß mit Bolen, die Berhaltniffe ju Danemark. Die Summen, welche man jur Ginlofung ber an lettere Dacht verpfandeten Stabte ausgeschrieben batte, reichten nicht bin, neue Sulfsmittel waren beghalb nothig. Die Stanbe bewilligten biefelben und übernahmen weiter zu ben Roften ber Kronung eine nicht unbebeutenbe Steuer.

Begleitet von feinem Sofe und vielen Mitgliebern ber Stanbe begab fic ber Konig im Ottober nach Upfala, wo er unter ben gewöhnlichen Reierlichs keiten gefront marb. Nachbem er bem Bolle Schwebens ben Gib geleiftet, fcmuren ihm querft bie Erbfürften, bann bie Reichsrathe; einige Tage fpater leifteten and bie übrigen Stanbe Bulbigung, und unterschrieben ben Reichstagebeidluft. Eine Rommiffion, bestehend aus Reichbrathen, Bischöfen, einigen Sbelleuten und Bürgermeistern, mar niebergesett worben, um ben Streit zwischen ben Erbfürsten und bem Ronige ju folichten. Bergog Johann batte fich gefügt, befto bartsädiger wiberftrebte bie Konigin Mutter ju Bunften ihres jungeren Sohnes. Wer Suftav Abolf blieb unerschütterlich, namentlich in Betreff bes abeligen Aufgebots, beffen Ginberufung bie Erbfürften fich hatten vorbehalten wollen. Sie mußten geloben, die ichwebischen Gesethe in ihren Bergogthumern gu handbaben; auch warb festgesett, bak die allgemeinen Steuern in ben Fürstenthumern ethoben und alle königlichen Berordnungen bafelbft bekannt gemacht werden Miten. Die Erbfürsten hatten weiter verlangt, über sämmtliche Rechtsfälle, bie ihren Provinzen vorkommen würden, selbst über Majestätsverbrechen, richten Bburfen. Letteres ichlug ber Konig ab, er raumte ihnen blos ein, über Bern gegen fie felbst und ihre Diener in ben Fürstenthümern aburtheilen zu 🏬n, Staatsverbrechen bagegen wurden dem Stockholmer Hofgerichte vorbeten, und auch wegen ber anbern Bergeben follte bie Appellation an ben Aig frei sehn. Den Erbfürsten blieb bie innere Berwaltung ihrer Herzogthumer. Bermaltung mar ichlecht und brachte bem Gefammtreiche Schaben. millich zerfiel in Herzog Johann's Gebiete die Ordnung: Oftgothland, Schwepejegnetste Broving, versant in Armuth. Des Herzogs Hofleute brudten Bolt nach Willfur. Weil keine Aufficht ftatt fand, wurde er von feinen Junten schändlich betrogen; für Regierungsgeschäfte hatte er keinen Geschmack, er gefund, so brachte er seine Zeit mit Fischfang und Jagb bin. In bem Dan Herzogthum, bas bem Bruber Gustav Abolf's, Karl Philipp, gehörte, 🐂 🕫 zwar wirthschaftlich zu, aber nicht im Sinne bes öffentlichen Wohles, LET, M 庵 hatte ber habsüchtige Beist ber Königin Mutter freien Spielraum. Sie 👫 j. B. im Namen ihres Sohnes, bes Herzogs, Hanbelsverbote, unterfagte nt 🛤 Durchfuhr von Gisen, begunstigte und trieb Schmuggel zu großem Bortheil Brivattaffe, aber zum Berberben bes Gemeinwefens 1). Es war einpart # Anfiges Ereigniß für Schweben, daß die beiben Bringen frühe ftarben. Die di sur

5

ø

1

-

٤ الله

ag k

1113

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) **Ribs** a. a. D. S. 212. Gfrer, Oufav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopy.

Königin Mutter blieb ihren Neigungen getreu, so lange sie lebte. Ein Jahr vor ihrem Tode, 1624, gewährte sie dem Staate ein Anlehen, sür dessen Zinsen ihr die Krongefälle der ganzen Provinz Nerike verpfändet werden mußten. Für ein anderes Anlehen von 50,000 Chalern bedang sie sich 12 vom Hundert Zins, obwohl sie Summe nicht in Geld, sondern in Kupser erlegt hatte 1).

Der junge König mar 1619 in fein 23ftes Lebensighr getreten. Man brang in ihn sich zu vermählen. Die Rirche, zu ber er fich bekannte, bie verwandticaftlichen Berbaltniffe feines Saufes und vielleicht noch mehr bie Blane. bie er für die Butunft begte, wiesen ibn auf einen ber kleinen beutschen Bofe bin. Die erfte Gemablin feines Baters, Rarl's IX., war eine Tochter bes Rurfürsten Ludwig von ber Pfalz gewesen. Ginen herrn aus ber Seitenlinie 🖫 beffelben Baufes, ben Pfalggrafen Johann Cafimir, hatte Guftab's Salbichmefter Catharina 1815 geheirathet. Der turpfälgische Bof, -bamale ber ehrsuchtigfte unter allen beutschen, ließ es nicht an Bersuchen fehlen, ben jungen fcwe 🚂 bifden König noch enger an fich ju feffeln. Im Frühjahr 1614 erhidt -Suftav bie Aufforberung, bem Bunbniffe einiger beutschen Fürsten, bas unter bem Namen ber Union bekannt ift, beizutreten. Die Mitalieber berfelben nannten sich evangelisch. In Wahrheit waren es nur die calvinischen Fürften, boran Friedrich von ber Bfalg, Landgraf Morit von heffen-Caffel, Chriftian von Anhalt, benen bas positive Recht bes Reiches, ber Religionsfriebe von Augsburg, nicht zu gute kam. Sie stanben mit dem Kurfürsten von Sachsen, bem Haupte ber Lutheraner, in einer taum minber ichroffen Opposition, all mit bem Raiser und mit bem tatholischen Bunbe, ber Liga, die fich in Folge ber Union, zur Abwehr gegen biefelbe gebilbet hatte. Die Union bagegan schaute hoffend aus nach bem Austande: erft nach Frankreich, beffen Rön Heinrich IV. sie ins Leben gerufen hatte, um sie als Mittel zur inneren Spa tung und Entfraftung bee Reiches und ber Ration zu benüten, bann na Holland, welchem alles baran gelegen war, bag bei bem Enbe bes zwölfjabri Stillstandes mit Spanien, Deutschland in sich zerriffen und uneinig sei, ball bie taiserliche Macht nicht für Spanien erfolgreich auftreten konne, endlich m Schweben, von wo ber Name bes jungen Königs Guftav Abolf einen thatte tigen Beistand für die beabsichtigte Umwälzung Deutschlands zu verheißen schie Die Einladung trug den Namen des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfa ber nachher eine so Mägliche Rolle als König von Böhmen spielte, an ber Spiks Suftav bantte in verbindlichen Worten für bas geschentte Bertrauen und of nete auf ben 6. Mai 1615 einen allgemeinen Bettag in Schweben für 💆 gunftigen Fortgang bes Borhabens ber beutichen Glaubensgenoffen an, Antrag selbst aber wies er ab, weil ihm ber polnische und russische Krieg re nicht erlaubte, an beutschen Banbeln Theil zu nehmen "). Als in Beibe 150 ruchbar wurde, daß ber König von Schweben an Bermählung benke, ermarige man nicht, ihn auf eine pfälzische Brinzessin aufmerksam zu machen. Doch fot Suftav eine Berbindung mit dem Berliner Hofe nühlicher, theils wegen 💆

<sup>1)</sup> Beijer III, 54. 3) Beijer III, 187.

Rabe ber betreffenben Gebiete, theils weil ber Konig branbenburgische bem bevorftebenben Rampfe mit Bolen trefflich brauchen konnte. Dazu eine andere Rudficht politischer Art. Gustav Abolf erwog, 1) bak Branbenburg megen ber clevischen Lanbe, bie es fich von ben Been hatte verburgen laffen, schlecht mit Spanien und mittelbar auch Raiser, freundlich bagegen mit ben Generalstaaten stanb. Er beburfte ftige Falle ber Bulfe berfelben; benn er war arm, und fie maren reich. immer er Krieg führen wollte, ba konnten fie barum ihm fehr nütlich er Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg batte eine Tochter conore, bie für eine volltommene Schonbeit galt. Buftan's Agent am Hofe, Birtholt, machte eine reizende Schilberung von ihr, und bie en Gemalbe bestätigten bas Gefagte \*). Doch icheint Guftav Anfangs ifelhaft gemesen zu sebn, wozu er sich entschließen solle; man bat fe von ihm an seinen Gesandten, worin er diesem befiehlt, die Beirathebeit vorerst ruben zu laffen und zunächst nur an Herstellung eines eunbichafteverhaltniffes zu arbeiten. Um fich mit eigenen Augen gu n, ob die Brinzessin seiner Bahl werth seb, reiste er Anfangs August gebeim von Stocholm nach Berlin. Außer bem Kangler Drenftierna ur einige ber vertrautesten Reicherathe um die Reise; wenige Diener 1 ibn. Unerkannt fab er Marie Eleonore, fie gefiel ibm, bie Unteren wurden jest mit Ernst betrieben. Man hatte bie Abrebe getroffen, beirath geheim gehalten werben folle, bis bie Bringeffin abreifen murbe, ber ber Raiser noch ber König von Polen burch Intriten bie Berbinriteln konnte. Doch erhielt Sigismund Bind. Gegen Ausgang bes ! 619 farb ber Bater Eleonorens, Johann Sigismund, worauf ihr Beorg Wilhelm ben Kurbut erbte. An biesen wandte fich ber Ronig n mit Rlagen über ben Beirathsplan. Der neue Rurfürft ließ Ronig th erklaren: bie Berbinbung mit Guftav, gegen welchen er fich in en Ausbruden ergoß, feb wiber feinen Willen gefchloffen worben, aber bm an Macht, ben Absichten ber Mutter, so wie ber Neigung seiner : entgegenzuwirken, boch werbe er MUes thun, um bie Che zu verzögern. erfolgte die Bermählung erft zu Ende des Jahrs 1620. tav trat im April 1620, begleitet von seinem Schwager, bem Bfalge bann Cafimir, und einem tleinen Gefolge, eine zweite Reise nach mb an. Bu Berlin beobachtete er ftrenges Intognito. Bei feiner Anelt man ibn und bie wenigen Begleiter für englische Solbaten. Ueber eren Borgange laffen wir ibn felbst reben. Er ergablt in seinem Tage-"Sobalb ich an einem Sonntage frühe unerkannt zu Berlin angekommen ing ich in die Kirche, wo sich ber Hof befand, und wo ich den Prediger a Ranzel antraf. Ich mischte mich mitten unter die Kavaliere und Hofde, von benen mich Jeber mit einem solchen Grabe von Reugier ansah,

<sup>1)</sup> Alixema: zaken van staet en oorlog. Tom. I. 109. — 2) Man vergs. Rübs. 121. Seijer III, 109. (Mauvillon) histoire de Gustave Adolphe S. 66 fig.

bak ich mobl merkte, fie möchten gerne wiffen, wer ich feb. Ich febte mich nieber und borte rubig bem Brediger ju. Er rebete über bas Gleichnig vom reichen und armen Manne. Im Gingange zeigte er, bag bie Welt eine Art von Schaubuhne feb, auf welcher ein Jeber von uns feine Rolle fpiele, bie ihm von Gott angewiesen worben. Er bewies foldes mit ben beiben, im Gleichniffe anaeführten Berfonen, und ermabnte alle Chriften, hierauf aufmertfam zu fein, und auf ber Schaubuhne ber Welt ihre Rolle gut zu spielen, bamit wir, wenn ber Tob ben Borbang vorziehe und bie Romobie ju Ende fep, von bem Berrn bes Schauspiels — nämlich Gott — bie Krone ber Ehre, und von ben Zuschauern, - welches bie Engel und Beiligen feben - ben Beifall, ben bie Gerechten ber= bienen, erhalten möchten. Er theilte bierauf feine Prebigt in zwei Theile. 3m erften untersuchte er bie Natur bes Lafters, bas bem reichen Manne Berbammniß jugezogen habe, im zweiten wollte er zeigen, wie bas Betragen bes Lagarus beschaffen gewesen; er verschob aber bie Ausführung auf ein anbermal, weil ibm bie Zeit nicht erlaube, feine Betrachtungen fortzuseten. Nach ber Bredigt führte man mich in bas Gemach ber Rurfürstin (Mutter), bie mich gnabig empfieng. Bon ba wurde ich in bas Zimmer bes Herzogs von Kurland geleitet, wo meine Reise Gegenstand ber Unterhaltung mar. Ich speiste mit ber turfürstlichen Familie, und außer bem Bergog von Rurland und mir, war fein Frember an ber Tafel. 3ch faß amifchen ben beiben Rurfürstinnen."

Babrend Guftav in Berlin weilte, fette fein Schwager, ber Pfalggraf, bie Reise nach ber Rheinpfalz und Zweibruden fort. Guftab hatte ihm versprochen, nachzukommen. Nach einem Ausenthalt von etlichen Bochen zu Berlin begab Bas mar ber 3med biefer Reife? er fich auf ben Weg in bie Bfalg. Bollte er burch einen bloken Soflichkeitebeluch bas turpfalgifche Saus verbinben, ober war er bamals noch nicht gang für eine Berfchwägerung mit Kurbranbenburg entschieden? Benigstens werben wir feben, bag ihn ju Beibelberg neue, obwohl verbecte, Beiratheantrage erwarteten. Der bamalige turpfälzische Die nister Rusborf ergablt in feinen Briefen an ben Kangler Drenftierna und an ben herrn von Grun, Beifiter bes Reichstammergerichts ju Speier', folgenbe Buge über ben Aufenthalt Guftav's ju Beibelberg, wo er baffelbe Intognito bewahrte, wie zu Berlin: "Da ber König bas Lager ber Markgrafen von Baben im Elfaß zu feben Berlangen bezeigte, fo bot ich mich ihm als Begleiter an, beständig bielt ich ibn jeboch für einen fcwebischen Offizier, für ben er fich 3d genoß bas Vergnugen, ibn lange und ohne Zwang ju un: terhalten. Unterwege bemerkte er viele icone Landguter und fragte mich, wem biefelben geboren? Als er von mir vernahm, bag bie meiften Geiftliche ju Befibern haben, erwiederte er: wenn biefe Briefter unter bem Ronige, meinem herrn, ftunden, murbe er fie icon langer gelehrt haben, daß Beicheibenheit, Demuth und Gehorsam ben wesentlichen Charafter ihres Standes ausmachen."

Balb brachte ber turpfälzische Minister Heirathsprojette zur Sprache. Rusborf erzählt weiter: "Ich rebete hierauf von ben großen Eigenschaften bes Königs von Schweben und von seinem Geschmack für die Wissenschaften, auch gab ich meine Berwunderung barüber zu erkennen, daß die schwebischen Reichsstände uch nicht auf seine Bermählung gebrungen hatten; bann außerte ich, bie Somefter bee Rurfürsten von ber Bfalg, meines Berrn, Ratharina, fet ficherlich unter allen protestantischen Prinzeffinnen biejenige, welche am besten für ben König von Schweben paffen wurde, jumal ba zwischen beiben Fürften in Anfebung ber königlichen Burbe viel Aehnlichkeit stattfinde, weil bem Ginen ber Rinig von Polen, bem anbern ber Raifer seine Krone 1) streitig mache. Als ber Konig bierauf erwieberte: Ronig Frieberich von Bohmen burfe teinen Augenblid an ben gunftigen Gefinnungen bes Ronigs von Schweben zweifeln, ant= wortete ich: bei ber weiten Entfernung beiber Lanber, und bei bem großen Gelbmangel Schwebens, möchte es für Buftav Abolf schwer werben, bem Ronige von Bohmen ju Bulfe ju tommen. Der Ronig unterbrach mich bei biefen Borten: mein Berr von Rusborf! fagte er, die fcwebischen Bergwerte find bie agiebigften und reichsten in Europa, und Schweben bat Ueberfluß an verschies denen andern Dingen, die leicht in baares Gelb umgesetzt werden konnen. -Unfer Gefprach lentte fich fpater auf die katholische Religion, und ich bemerkte," fahrt Rusborf fort, "bag mein Reisegefährte bieselbe verabscheute. Er erzählte mir, daß er bei seiner Durchreise burch Etfurt einem katholischen Briefter einen Dutaten gegeben habe, um die Messe anzuhören, beren Ceremonien er tennen p lernen wünschte; berfelbe babe ibm auch ohne Anstand für biefen geringen Breis alle Geheimniffe feiner Religion enthüllt, woraus man bie Gefinnung mb die Sitten biefer Briefter abnehmen moge. Ich gab endlich bem vermeinte fowebifden Offigier zu versteben, wie angenehm es mir mare, feinen Namen kenen zu lernen, bamit ich vielleicht einmal in Butunft unfere Bekanntichaft menern tonne, im Falle mich ber Ronig und Rurfürft, mein Berr, nach Schwejaiden wurbe. Er antwortete mir: 3ch beiße Gars und bin Hauptmann peere bes Königs von Schweben, meines Gebieters. Sollte Sie je bas 👫 dal nach Schweden führen, so werbe ich mir das größte Bergnügen dar: machen, Ihnen alle Dienste zu leisten, die in meinem geringen Bermögen 🎮 — Wenige Tage nachher erfuhr ich, daß berfelbe Herr Gars, mit bem 🛉 mich fo vertraut unterhalten, Riemand anders, als ber König von Schwe-🕨 selbst set, und daß der angenommene Name die Anfangsbuchstaben des isischen Titele: Gustavus Adolphus Rex Sueciae enthalte."

Soweit Rusborf. Bir überlassen es bem Urtheil unserer Leser, zu entsein, wie unwahrscheinlich bie Behauptung bes kurpfälzischen Ministers sey, er in bem angeblichen Offizier von Ansang an ben König von Schweben erkannt habe. Gustav's eigene Halbschwester, Katharina, Gemahlin bes igrasen von Zweibrücken, besand sich bamals am Heibelberger Hose. Wie also bem ersten Minister so lange verborgen bleiben können, was mehrere wissen wissen mußten? Es ist klar, daß Rusborf sich blos so stellte, als kenne wahre Persönlichkeit bes vermeinten Hauptmanns nicht, um unter ber des Berkennens besto leichter seine Anträge, die so zarter Art waren, an weinaen.

è

¥

K

<sup>1)</sup> Auffarft Friederich V. hatte bereits die Rrone von Bohmen angenommen.

Suftan trat von Beibelberg aus feine Rudreise nach Schweben an. fang Juli 1620 war er wieber in Stocholm. Einige Zeit barauf wurbe eine gablreiche Gefanbtichaft, mit bem Reichstangler an ber Spite, nach Berlin geichickt, um ben Chekontrakt abzuschließen und bie konigliche Braut beimzuführen. Drenstierna mar burch seine Instruction hauptsächlich an die Kurfürstin Mutter verwiesen; er hatte ben Auftrag, bie Sache zu beschleunigen, und nicht burch Mahnungen an Aussteuer und folche Dinge Anlag zu Berzögerungen zu geben. Diese Borschrift brachte bie Berhandlung in raschen Gang. Die Heirath Suftan's mit ber Prinzessin Marie Eleonore ift bem turbranbenburgischen Hofe aukerorbentlich wohlfeil zu fteben gekommen, ein Umstand, über ben Guftav fpater bittere Bemerkungen machte. Schweben übernahm bie Ausstattung ber königlichen Braut, jum Leibgebinge murben ihr außer ben Stabten Linkoping und Etesjö verschiebene Kronhöfe ausgesett, beren reiner Ertrag sich jährlich auf nabe 🤼 an 40,000 Thaler belief, zum Spielgelbe erhielt fie mahrend ber Lebzeiten ihres Gemable 4000 Thaler angewiesen. Gine schwedische Flotte bolte fie von ber beutschen Rufte ab, fie landete in Begleitung ihrer Mutter, ber Rurfürstin, und eines armseligen Gefolges ben 7. Ottober 1620 in Calmar, wo ber Rönig fie erwartete. Den 25. November fand ber Einzug in Stockholm statt. Gleich barauf erfolgte bas Beilager. Bur Berherrlichung beffelben mar ber Abel bes ganzen Reiches felbst aus Finnland und Liefland aufgeboten. Im Anfang bes folgenden Jahres murbe bie junge Konigin gefront. Da es eben so febr im Charatter als in ber Politik Guftan's lag, die Religion in wichtige Atte feiner Regierung zu verflechten, so verordnete er, daß die Vermählung durch ein Jubi= laum jum Anbenten an bie vor hundert Jahren unter feinem Ahn Guftav Basa erfolgte Befreiung Schwebens vom weltlichen und geistlichen Joche bes Auslandes gefeiert werben folle. Die Ehe bes königlichen Baares mar im Bangen eine gludliche; boch icheint bie Zufriebenheit auf Seiten ber Ronigin größer gemesen zu sebn, ale auf ber bee Ronige. Marie Eleonore, fcon aber phantafielos, eigenfinnig und von beschränttem Beifte, babei mit einer großen Babe fürstlichen Geburtoftolzes gesegnet, bing mit folder Inbrunft an ibreme Gemahl, daß sie die Trennung von ihm nie längere Zeit ertragen konnte. Sie warb frant, wenn er ins Felb jog, und reiste ihm oft unwillfommen nad obaleich Guftav ihr keinen Anlak zur Gifersucht gegeben haben foll. Guftar behandelte sie mit Zärtlichkeit, vergaß aber barüber seine Pflichten gegen Schroe ben nicht. Rraft bes Testaments, bas er bei ber Abfahrt jum beutschen Rrie! zurückließ, schloß er Maria Eleonore auf den Fall seines Todes von der Ebeil nahme an Erziehung ber Thronerbin Christina, sowie von ber vormund Caf lichen Regierung aus.

## Diertes Capitel.

Der liesländische Krieg mit seinen Wassenstillständen. Gustav's Kriegsartikel. Das schwebische heer und die Art seiner Aushebung. Der Steuerdruck. Der Adel. Die Ritterhansdrung. Gustav's Sorge für Wissenschaften. Universitäts-Einrichtungen. Wißglückter Bersuch, den Clerus völlig dem Willen der Krone zu unterwersen. Berhältnisse zu Dänemark.

Im Herbste 1620 lief ber polnische Waffenstillstand ab. Gustav machte josort bem Warschauer Hofe neue Antrage 1) Die Bebingungen, welche er kellte, waren nach schwebischen Berichten: ein Berbot Sigismund's gegen Berkeitung von Schmähichriften, zehnjähriger Baffenstillftanb, ber von beiben Winigen und von ben Ständen beider Reiche beschworen werben follte. Dafür erbot fich Guftav, bie Grangen wieder berguftellen, wie fie im Jahr 1600 gewefen waren, Bernau abzutreten, ja er wollte es fich fogar gefallen laffen, baß' Sigismund ben schwebischen Königstitel fortführe, jedoch unter Borbehalt, baf ber polnische Ronig teinen Anspruch auf die Krone Schwebens mache. Congreß tam zwar zu Stande, aber bei Eröffnung besselben erklarten bie polnichen Bevollmächtigten, daß fie nur im Namen des polnischen Reichsraths, nicht bes Konigs unterhandeln konnen, ba Sigismund jum Boraus jede Bestätigung iner etwaigen Uebereinkunft verweigert habe. Die hartnädigkeit bes polnischen Binige erscheint nach biefen ichwebischen Berichten um fo tabelnewerther, wenn war bebenkt, bag um biefelbe Zeit ber türkische Sultan Doman II. mit einem when heere Bolen bebrangte. Auf ben eben mitgetheilten Bescheib ber polnis im Sefanbten brobte Suftav mit unverweilter Erneuerung ber Feinbseligkeiten. am stürmten aber ber Kurfürst von Brandenburg, sein Schwager, ber König Itob von England und andere Fürsten auf ihn mit Vorstellungen ein, in einem Mon Augenblide Bolens zu ichonen. Suftav glaubte fich vor Europa recht= latigen zu muffen; burch ein offenes Schreiben erklarte er bem polnischen Reichswhe, daß er um biese Zeit, wo Bolen ben Erbfeind ber Christenheit bekampfe, mit großem Schmerz die Waffen wider die Republik ergreife, und auch jett bereit feb, abzustehen, wenn man feine billigen Bebingungen annehme. Mes war vergeblich.

So erscheint die Sache nach schwebischen Berichten. Zeitgenossen ') in felland urtheilten anders. Sie meinten, der König Gustav Abolf habe die Mittige Gelegenheit des Angriffes der Türken auf seinen Better Sigismund dergenommen, um von Polen an sich zu bringen, was zu erlangen war. — sie messen mithin nicht dem Polenkönige Sigismund die Schuld dieses Krieges in sondern dem Schwedenkönige Gustav Abolf.

Im Juli 1621 zog Sustav neun Regimenter zu Fuß, zehn Fahnen Keiter in Elsnabben zusammen. 158 Fahrzeuge standen bereit, bieses Heer, das meistr 16,000 Streiter umfaßte, nach Riga überzusühren. Im Hafen bei

<sup>&#</sup>x27;) Rubs a. a. D. S. 129 fig. Geijer III, 103 fig. — 2) Aitzema: zaken van stat en oorlog. I. 109.

Elfenabben fcrieb Buftav Abolf mit eigener Sand feine fogenannten Rriegs: artifel nieber 1), die feit ber Zeit berühmt geworben find. Schon fruber gab es abnliche Borfdriften fur fdwebifche Beere, bie altefte bat Buftav I., andere Erich XIV. und Johann III. veröffentlicht. Guftav Abolf's Artikel find aber umfaffenber. 3ch gebe einen turgen Auszug berfelben: Bemertenswerth ift querft ber aus ber Anschauung ber Zeit entsprungene Artitel, welchen ber Konig Buftav Abolf an bie Spipe ftellt: "Mit Abgöttern, Zauberern und Baffenbefcmorern, und wer mit Rauberei umgebt, foll nach gottlichem und fcwebifchem Rechte verfahren werben." Die weitern Grundzuge find: ber Ronig ift als "Gottes Bevollmächtiger auf Erben" bochfter Richter im Rriege, wie im Frieden u. f. w. Diese von Gott ibm übertragene Gewalt übt ber Konig aus burd Ober- und Untergerichte. Im Obergericht führt ber Reichsmaricall, ober in seiner Abwesenbeit ber Felbmarschall ben Borfits. Mitalieber sind ber Felbmaricall, ber Beneral bes Beidutes, ber Felbmachtmeifter (Beneralmajor), ber General ber Reiterei, ber Felbquartiermeifter, bie Mufterungsberren, enblich fammtliche Oberfte ber einheimischen und fremben Regimenter. Obergerichte fteben bie Regimentsgerichte bes Fugvolls und bas ber Reiterei. Im Regimentegerichte ift Wortführer ber Oberft ober an seiner Stelle ber Oberftlieutenant. Beifiber mablt bas gange Regiment und zwar zwei Saupts manner, zwei Lieutenant, zwei Fahnbriche, zwei Feldwebel, zwei Fahnenschreiber, amei Führer. Im Reitergericht führt bas Wort ber General ber Reiterei, ober an seiner Stelle ber Rittmeister von ber Leibfabne bes Ronigs. Beifiber mablen alle Reiterfahnen, und amar brei Rittmeifter, brei Lieutenant, brei Fahnbriche brei Bachtmeister. Im Obergericht ift ber Generalprofos Antlager, er ba Bollmacht Jeben, ben er für einen Berbrecher balt, aufzugreifen und ins G fangnig zu feben, eine hinrichtung aber barf er nicht vornehmen ohne besonba Befehl. Ber fich bem Generalprofosen ober seinen Saschern wiberfest, Die gleiche Gewalt, wie ber Generalprofos beim Dben richt, haben bie Regiments: und Fahnen: Profosen bei ben Abtheilungen Fugvolle und ber Reiterei. Bor bas Obergericht geboren alle Staate: größeren Berbrechen, fo wie Civilfachen, wegen beren von ben Untergeris weg Berufung eingelegt warb. In Criminalsachen findet teine Appells statt, boch muß bas Urtheil bem Könige, wenn er zugegen ist, ober Reichsmarschall anheimgestellt werben. Bei Berbrechen, die auf Leben, ober Ehre gehen, foll bas Gericht unter freiem himmel vor verfam Mannschaft gehalten werben. Rlagen wegen Mein und Dein werben ims abgeurtheilt. Die in Guftav Abolf's Artiteln ermabnten Strafen finb: hauptung, Aufknüpfung je bes zehnten Manns nach bem Loose, wer Fahne Reiter ober ein Regiment Fußvolk die Flucht während des A ergriffen hatte, so lange noch vom Gabel Gebrauch gemacht werben Die Uebrigen bienen in biefem Falle ohne Fahne, liegen außer bem und reinigen bas Lager, bis fie "burch Mannhaftigkeit " ihren Fe

<sup>1)</sup> Beijer III, 104 fig.

gemacht. Mindere Strasen sind: Ritt auf dem hölzernen Pferde, Gefängniß in Eisen, Wasser und Brod, Gassenlausen, Geldbußen, Abschung für Offiziere, schimpsliche Berjagung aus dem Lager für Gemeine. Prügel sind nicht erlaubt, auch huren werden im Lager nicht geduldet; will ein Soldat sein Weib bei sich haben, so steht es ihm frei. Gottesbienst hält der Feldprediger jeden Sonntag und eine Predigt während der Woche, wenn Gelegenheit ist; gebetet wird Morgens und Abends. Alle Feldprediger zusammen bilden ein Feldconssistarium, dem des Königs Hosprediger vorsteht. Monatlich einmal mussen die Kriegsartitel jedem Regimente vorgelesen werden. Das Erstemal las sie der Reichstanzler Orenstierna vor dem ganzen Heere, das in Schlachtordnung auf einer Wiese dei Elssnabben aufgestellt war.

Die gesammte königliche Familie befand fich ju Elfenabben, um Guftab Lebewohl zu fagen: seine Gemablin Marie Eleonore, seine Mutter Christine, feine Schwiegermutter bie verwittwete Kurfürstin von Brandenburg, sein Bruber Karl Philipp. Der Bergog Johann war fammt feiner Gattin ichon 1618 geftorben. — Aus Schmerz über bie Abreise ihres Gemable murbe Marie Cleonore trant, und tam am selben Tage, ba Guftav zu Schiffe ftieg, mit einer tobtgebornen Tochter nieder. Bergog Rarl Philipp begleitete ben Ronig. Die Ueberfahrt nach Liefland — benn bort follte bie Wolke bes Rriegs fich entladen, — war nicht ganz glücklich. In dem Augenblicke, ba die Flotte aus ber See in bie Duna einlaufen wollte, brach ein Sturm aus und gerftreute bie Schiffe. Erft nach einiger Zeit tonnten biefelben wieber gefammelt werben. Run erfolgte in brei Tagen, bis jum 4. August 1621, die Ausschiffung ber Eruppen und bes Materials. Suftav ließ bie Feste Dunamunbe angreifen, fe ergab fich nach turgem Biberftanbe. Die Schweben maren herren bes Stromes, ihre Flotte lag an ber Mündung und konnte mit Leichtigkeit Lebensmittel und-Munition zuführen, mahrend Riga — biefer Stadt galt die Unter: nehmung zunächst — von ber See abgeschnitten war. Riga, Lieflands Haupt= fabt, liegt auf ber nördlichen Seite ber Duna, in weiter Ebene, ungefähr pei Meilen vom Ausfluffe bes Stromes in bie Oftfee. Die Stadt trieb feit alten Zeiten Sandel mit England, Solland und ben verschiedenen Safen ber De und Norbsee, sie war bamals wie heute noch, Stapelplat für bie Pros bute Litthauens und bes nordweftlichen Ruglands, die aus dem Innern ent: weber auf bem Strom ober zur Winterszeit auf Schlitten nach Riga gebracht 3d habe oben ergabit, auf welche Beife fie unter polnische Landes: Weit, boch mit Beibehaltung ihrer alten Berfaffung, gerieth. Rachbem Magis frut und Beiftlichkeit ber Stadt bas Lutherthum angenommen, wurde bas Enbisthum von Riga im Jahr 1566 aufgehoben und bie geiftlichen Guter gu abern Zweden bestimmt. Der bamalige König von Bolen, Sigismund August, beftitigte biefe Beranberung. Aber fein Nachfolger, Ronig Stephan Bathori, Er brachte Jesuiten in weitete, bie katholische Religion wieder einzuführen. bie Stadt, welche ein Collegium erbauten und bie Jakobstirche in Befit winen. Sigismund III. feste bie Bemühungen feiner Borganger fort. Den: war bie Burgerichaft weit entfernt, Bertauschung polnischer herrschaft mit

schwebischer zu wünschen, weil ihr burch ben Hanbel mit bem rückwärts gekegenen Binnenland bedingter Wohlstand nur dann sortblühen konnte, wenn die Stadt mit der Krone Polen vereinigt blieb. Hartnäckig vertheibigten sich deß-halb die Einwohner wider die Schweden. Die Stadt war nach der Weise das maliger Zeit mit Gräben, Halbmonden und andern Werken wohl befestigt. Im Schlosse lag eine kleine Anzahl polnischen Fusvolks und Reiterei. Außer der Miliz, welche die Bürgerschaft stellte, hatte der Rath 300 fremde Söldner angeworben. Hätte der Türkenkrieg nicht den Polenkönig gehindert, Riga nachebrücklich zu unterstützen, so ist es sehr zweiselhaft, ob die Stadt den Schweden in die Hände gefallen wäre.

Nach ber Landung schlugen bie Schweben in einem Kreise um die Stadt ein Lager in vier Abtheilungen auf. Es war bie erfte größere Belagerung, an ber Guftav Theil nahm: überall ging er mit gutem Beispiele voran, manchmal leistete er an einem Tage bie Dienste eines Felbherrn, eines Ingenieurs, eines Solbaten und Schanzaräbers. Defters fab man ibn mabrend ber Belagerung mit ber Schaufel und ber Sade in ber Sand arbeiten. Che bie Beidiekung begann, versuchte ber König bie Stabt burch Unterhandlungen zu gewinnen. Bu brei verschiebenen Malen wurden Trompeter hineingeschickt. Bei ber erften und zweiten Aufforderung gaben bie Einwohner zur Antwort, baf fie fich aufs Aeußerste vertheibigen murben; bei ber britten machten sie ben Trompeter betrunten, und ichickten ihn mit verbundenen Augen und ohne Antwort jurud. Run ließ Buftav bie Stadt aus allen Schanzen beschieken. Man berechnete, baß öfter 1000 Rugeln bes Tags, zuweilen hundert in der Stunde (worunter auch glübenbe) im Gewichte von 24-64 Bfunden bineingeworfen murben. Dennoch hielt Bürgerschaft und Besatzung fest. Sie boffte auf Erfat von Ronig Sigismund, ber Sulfe ju ichiden versprochen batte. Aber die augen= blidlichen Bebrangniffe erlaubten biefem teine traftige Unterftutung. beschränkte sich auf ein Heer von 10,000 zu Fuß und 4000 Reitern, welche ber Unterfelbherr von Litthauen, Radziwil, herbeiführte. Der polnische Felbherr fand jeboch bas schwebische Lager so ftart mit Geschüt verseben, bag er teinen Angriff wagte. Er begnügte sich, einige Bewegungen zu machen, burch welche er bie Schweben aus ihren Schanzen bervorloden wollte, um auf ber Ebene seine Reiterei mit Bortheil gegen sie brauchen zu konnen. Allein bie Schweben blieben ruhig steben. Rach unbebeutenben Borpostengefechten trat Rabziwil ben Rudmarich an.

Balb barauf wurde die Riga gegenüberliegende Koberschanze und ein zu ben Außenwerken gehörender Halbmond von den Schweden erstürmt. Dennoch wiesen die Einwohner eine erneuerte Aufforderung Gustav's zurück, obgleich die Belagerer bereits am Stadtgraben angekommen waren. Um diesen zu übersschreiten, ließ der König eine sliegende Brücke erbauen. Sie bestand aus dicken Brettern, die auf leeren Tonnen sessengelt waren. Ueber die Bretter hatte man getheerte Leinwand gespannt, um das Ausgleiten der Soldaten beim Uebergang zu verhindern. Ungeschicklichkeit der Stürmenden vereitelte jedoch den Gebrauch der Maschine. Statt einzeln auszurücken, stürzten die Soldaten haus

fenweise auf die Brude los, so dak die Bretter einbrachen und viele im Graben versanken. Bei Anbruch bes Tags - ber Sturm mar in ber Nacht erfolgt gerftorten bie Belagerten vollende ben Bau. Roch ein zweiter Sturm miflang, bei bem bie Schweben gleichfalls viele Leute verloren. Nichtsbestoweniger nahmen bie Belagerungearbeiten ihren Fortgang; Anfange September hatte bie Ableitung bee Baffere aus einem Theil ber Stadtgraben, fowie die Ausfüllung anderer Stellen begonnen, und unter ber Erbe mublten balekarlische Bergleute, welche Guftav tommen ließ, mit gludlichem Erfolge Bange nach ber Stabt. Am 11. September waren die Festungswerke an brei Stellen unterhöhlt, zwei Bruden erhoben fich über bem Stadtaraben, und nachdem den Tag über Riga mit glübenden Rugeln beschoffen worben, orbnete ber Ronig einen allgemeinen Sturm für bie Nacht bes 12ten an. Borber forberte er bie Stabt noch ein Der Rath begehrte brei Tage Bebentzeit, in ber hoffnung, lettes Mal auf. bag inbeffen polnische Sulfe antommen tonnte. Der Konig bewilligte blos 12 Stunden. Jest verftand fich ber Magistrat zur Uebergabe 1). Die Bebingungen waren gunftig, sammtliche Brivilegien ber Stadt wurden bestätigt. Gustab geftand ben Burgern fogar bie Forberung zu, bag fie unter polnische Sobeit gurudtehren burften, wenn binnen brei Jahren ein Frieden zwischen beiben Rächten (Schweben und Bolen) geschlossen würde. Den 16. September 1621 - es war ein Sonntag - hielt Guftav feinen Einzug in die eroberte Stadt. Die Bürger hulbigten ber Krone Schweben und erfuhren eine milbe Bebandlung, von welcher nur eine einzige Rlaffe ausgeschloffen blieb — bie Jefuiten. Diese erhielten Befehl, innerhalb acht Tagen bie Stadt zu meiben und bei Tobesftrafe nicht mehr gurudzukehren. Ihre Guter murben eingezogen, ihre Rirche ben Lutheranern übergeben. Bor ihrem Abzug foll Gustav ein polemijches Gefprach mit ihnen angeknüpft, namentlich einem 80jabrigen Greis ber taum noch biefer Belt angeborte, - bem fogenannten Rlofterlage (Laurentius Norvegus 3) bittere Bormurfe gemacht haben; boch ließ er ihn gulett im Frieben gieben.

Die Polen schoben bie Schulb ber Uebergabe auf Verrätherei ber Bürger. Sustav mag eine Parthei in Riga gehabt haben; allein bie erzählten Thatssachen beweisen, daß die Einwohnerschaft im Ganzen muthigen Wiberstand leistete. Weil jedoch der Rath kein Vertrauen in die Fortdauer schwedischer Perrschaft setze, hielt er es für angemessen, eine Schukschrift wider jene Beschulbigungen zu veröffentlichen. Nach der Eroberung Riga's wandte sich Sustav gegen Kurland. Schon zuvor hatte er den Herzog Wilhelm, von dem oben die Rede war, ausgesorbert, sein väterliches Erbe von ihm zu Lehen zu nehmen. Derselbe Antrag wurde auch an Wilhelm's Bruder, den Herzog Friedrich, gemacht; aber beibe Brüder mißtrauten dem Glücke des Königs,

<sup>1)</sup> Ueber die Belagerung Niga's vergleiche man, außer den urfundlichen Rachrichten bei Seizer und Rubs, Joh. Locconii hist. suecana Francofort. 1676. 4. S. 536 fig. — I Derfelbe Jesuit, der zu König Johann's Zeiten thätig gewesen, die katholische Lehre unter der Maste eines Lutheraners in Schweden einzusühren. Siehe oben S. 16.

weftbalb Guftav Mietau mit Gewalt wegnahm. Mehrere fleine lievische Keftungen fielen noch im Laufe bes Berbftes in bie Banbe bes Ronigs. mar aber auch Alles; bie Berbeerung bes Lanbes mabrend ber fruberen Rriege, bie weite Entfernung ber bewohnten Orte von einander, die treffliche leichte Reiterei, die bem Feinde zu Gebote ftand, enblich Krankheiten, welche im fdmebijden Beere ausbrachen, verbinderten größere Fortidritte. Bu Anfang bes Winters tehrte Guftav über Efthland nach Stockholm heim. In Narwa mußte, er feinen Bruber Karl Philipp zurudlaffen, ber ichon in Riga, ertrantt war. Der junge Bergog ftarb baselbst taum 21jabrig, tief betrauert von bem Ronig, ber in einem noch erhaltenen Auffate feine Rlagen über ben Berluft bes tapfern und talentvollen Brubers ausschüttet 1). Karl Bbilipp war ber lette ichwebische Bring, ber ein eigenes Bergogthum erhielt. Seitbem wurbe es Grundfat, teine folden Leben mehr auszugeben 2).

Den ichwebischen Berichten gemäß versuchte Guftav Abolf auch jest wieber, Frieden ober wenigstens einen langeren Baffenftillftand von bem Bolenkonige au erlangen, abermal vergeblich. 3m Juni 1622 tehrte er nach Liefland gu feinem Beere gurud. Mietau mar indessen von ben Bolen erobert worden. Buftav wollte biefe Stabt belagern. Allein eine Seuche unter bem Beere, bie julept ben König felbst ergriff, vereitelte seine Absichten. Doch gelang es, mit bem polnischen Oberfelbherrn, bem Fürsten Rabziwil, Unterhanblungen einzuleiten und benfelben zu gewinnen. In einem lateinisch geführten Befprache, bas er mit Radziwil hatte, brauchte's) Sustav bie Worte: "Bemüht Euch, daß wie ich jest meine Hande in die Eurigen lege, auch die Gemuther eins werden, bamit ich einft die Golbaten, die bier vor une fteben, ju Gurem Boble gegen bie Türken führen kann." Wir werben spater seben, ob es Guftav Abolf mit folden Reben Ernft mar. Die Unterrebung mit Rabzimil führte zu weiteren Berhanblungen mit dem polnischen Reichstrathe. Letterer bot, wie bie Schweben berichten, einen fiebenjährigen Baffenstillftanb an, wenn Schweben alebalb Bernau, Riga und die übrigen eroberten Plate in Liefland berausgebe, die Gefangenen fret laffe, tein Bunbnig mit Rufland gegen Bolen einzugeben fich verpflichte, endlich ungehinderten Bertehr amifchen ben beiberfeitigen Unterthanen Das finb Bebingungen, wie fie fonft nur ein Sieger bem Beflegten vorschreiben mochte, mabrend bier bas Umgefehrte ber Fall mar. Dennoch zeigte fich Buftav geneigt, Alles zu bewilligen, fobalb Sigismund für fich unb seine Nachkommen auf jeben Anspruch an Schweben und Esthland Berzicht leiften murbe 1). Allein obgleich viele polnische Große ben Antrag bringenb empfahlen, wies ihn Sigismund jurud. Gleichwohl tam ein Waffenstillstand jum Abichlug, ber erft bis 1624 bauern follte, bann bis in ben Sommer 1625 verlängert warb. Der polnische Felbherr in Litthauen hatte biefen Bertrag im Einverftanbniffe mit bem Reichsrathe unterhandelt, Sigismund bagegen verweigerte seine Bestätigung und handelte, ale mare er nicht gebunden.

<sup>1)</sup> Geiger III, 114. — 2) Derfelbe ibid. — 2) Geiger III, 114. — 4) Rabs a. a. D. S. 133 und Plasedi S. 368 unten fig.

Frühling 1623 machte er eine Reise nach Danzig, ließ bort Matrosen pressen und alle im Hafen liegenbe Schiffe mit Beschlag belegen. Das Gerücht verzbreitete sich, baß ein Seezug gegen Schweben im Wert sey. Als Gustav hievon Rachricht erhielt, fragte er in einem Schreiben vom 21. April bei dem Danziger Rathe an, wessen er sich zu versehen habe? Der Rath antwortete, daß man dort von keinen kriegerischen Unternehmungen Etwas wisse; der König von Polen habe eine Vergnügungsreise gemacht und gebenke demnächst wieder nach Warschau zurückzukehren.

Benia befriedigt burch biefen Befcheib, erfchien Guftav Abolf ben 30. Juni 1623 mit 20 Kriegsschiffen auf ber Danziger Rhebe 1). Am anbern Tag schickte er einen Trompeter in die Stadt, mit einer doppelten Sendung an den Bolenkönig und an den Magistrat: jenen ließ er fragen, ob er den Baffenstill ftand zu halten gebente, biefen, ob er mabrend beffelben feinen Safen zu Reinbseligkeiten bergeben wolle? Der Danziger Magiftrat befand fich in peinlicher Berlegenheit. Hier bebrohte ber König von Schweben, ein mächtiger Keinb, ben handel und somit bie Quelle bes Reichtbums ber Stadt mit Bernichtung, anderer Seits beengte ben Rath bie Anwesenheit seines Oberlehnsberrn, bes Polentonigs, ben man, wenigstens fo lange er fich ju Danzig befand, nicht geradezu bem eigenen Interesse aufopfern burfte. Man balf fic für ben Augenblick mit Aufschub ber Antwort. Nun ließ Sustav zwei Danziger Rauffahrer, bie eben aus Spanien gurudtamen, festnehmen. Dies wirkte. Der Stadtschreiber von Danzig, Wenzel Mittenborf, erschien auf bes Königs Schiff und erklarte: von Dangig fen Richts zu fürchten. Guftav verlangte bestimmte Berficherungen, und brobte im Beigerungsfalle mit einer Landung. Beim Abschied trug er bem Abgesandten schone Gruße auf an Sigismund, feine Gemahlin und ben Pringen Blabislaus. Die Worte, bie ber Ronig brauchte, find aufbehalten worben. Sie tragen bas Beprage ritterlicher Balanterie, ber aber Hohn beigemischt ift. "Ich bitte Guch, Berr Mittenborf," fprach ber König, "Ihr wollet ben König von Polen, meinen herrn Better, von mir grugen, befigleichen auch bie Königin; fagt Ihr, bag ich Sie gerne zu mir eingelaben hatte, menn es mir nicht die Ihr schulbige Hochachtung verbote, ba Sie nur schwarze, von ber Sonne verbrannte Gefichter um mich seben wurbe. Richt minder ersuche ich Euch, dem Prinzen Wladislaus meine Grüße auszurichten. Will er zu mir tommen, wie ein Solbat zum anbern, fo foll er gut aufgenommen febn. Bir murben von wichtigen Dingen mit einanber zu reben baben, bie uns gleich ftart intereffiren, und die mohl gum beiberfeitigen Bortheil ausschlagen burften." Unverweilt schickte ber Magistrat seinen Abgeordneten wieber gum Konige mit bem Bescheibe gurud, es seh Richts bon feinbfetigen Absichten Sigismund's bekannt, über ben 3med ber Ruftungen, bie viel an unbebeutenb feben, um Schweben zu gelten, wiffe ber Rath Nichts, auch tomme es ibm nicht ju, fich in bie Gebeimniffe bes Konige von Bolen einzu-

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber Lengnich Geschichte von Preugen seit bem Jahre 1606. Danzig 1721. S. 162 fig.

brangen. Die Antwort war mit einem Sprengeschent begleitet. Durch bensselben Abgesandten erwieberte die königliche Familie den Gruß Gustav's, und lub ihn zu sich in die Stadt ein. Der Hauptzweck des Schweden-Königs war erreicht. Er hatte sich mit eigenen Augen überzeugt, wie geringfügig die Seerüstungen Sigismund's sehen. Am 9. Juli verließ er die preußische Küste wieder, um nach Schweden zurückzusehren. Auch Sigismund reiste bald darauf aus Danzig ab, nachdem er die Einwohner Preußens ermahnt hatte, für die Sicherheit ihrer Provinz bessere Borkehrungen zu treffen.

Im Laufe bee Sabres 1624 und bis gur Mitte bee folgenben, mit welcher ber Baffenstillstand zu Ende ging, verhielt fich ber König von Bolen, obgleich Ich muß erklären, warum Guftav Abolf, ber wiber seinen Willen, rubig. boch sonft ben Rrieg liebte, so febr ben Frieben mit Bolen suchte, und warum Sigismund, fonft tein triegerischer herr, bie Antrage ber Schweben gurudwies. Der Schluffel zu Beibem liegt in ben Berhaltniffen bes beutschen Reichs. Seit 1623 betrieb Sustav Abolf Unterhanblungen in Paris und London wegen eines Die Kronen von Frankreich und England wollten Einfalls in Deutschlanb. ben König von Schweben gebrauchen, um bie wachsenbe Macht bes Saufes Che aber Suftav in Deutschland einbrechen tonnte, Habsburg zu bämpfen. mußte er gegen Guboft gebectt febn. Gin polnischer Baffenstillstanb follte ibm Daber Guftav Abolf's Gifer mit Bolen ben Weg nach Deutschlanb bahnen. zum Abschluß zu kommen. Ich werbe über biese Unterhandlungen unten an paffenbem Orte eines Weiteren berichten. Anberer Seits manbten bie beiben katholischen Großmächte, Kaiser Ferdinand II. und ber König von Spanien, allen ihren Ginflug am Barfchauer Sofe auf, um ben Schweben wie bisher im Norben zu beschäftigen; fie erreichten ihren Zweck. Sigismund war ein Berbundeter des Hauses Habsburg, nicht blos in ben von Gustav Abolf bebrohten Provinzen seines eigenen Reichs, sonbern auch in Deutschland. Im Jahre 1620 hatte er bem burch Aufruhr ber öftreichischen Stände bebrohten Raiser ein Heer Kosaken zu Hulfe geschickt, welches Ferbinand U. gute Dienste leistete, aber auch Polen in einen Krieg mit bem Gebieter von Siebenbürgen, Bethlen Gabor, verwickelte. Dieser Fürst, von welchem später mehr bie Rebe febn wirb, machte, um fich an Sigismund wegen feiner Ginmifchung in bie beutschen Sanbel zu rachen, einen verheerenben Ginfall in die sublichen Brovinzen Bolens.

Die öffentliche Meinung Polens mißbilligte bas Berfahren Sigismund's. Die Beharrlichkeit, mit welcher er alle von Sustav angebotenen Bebingungen verwarf, die Opfer, welche der schwedische Krieg und Bethlen's Wassen dem Lande gekostet, außerdem geheime Intriken, welche Gustav mit einigen polnischen Großen angeknüpft, steigerten die Unzufriedenheit auss Höchste, und diese Sesimung brach auf einem Reichstage, den Sigismund im Jahre 1624 nach Warsschau berief, mit wilder Heftigkeit hervor. Der König stellte an die versammelten Stände den Antrag: "die Republik") möge der Krone die nöthigen

<sup>1)</sup> So murbe ber polnische Staat in allen öffentlichen Aften genannt.

Gelbmittel bewilligen, um Liefland wieder zu erobern und ben Krieg nach Soweben hinüberzuspielen; bas Landheer folle vermehrt, bie Seemacht auf einen Achtung gebietenden fuß gesett werben." — Die hohe Beiftlichkeit unterftatte awar biefe Forberung. Anbreas Lipsti, Bifcof von Cujavien, erflarte: "unter teiner anbern Bebingung burfe man Frieden mit Schweben ichlieken. als bis Mes, was Bolen in Liefland verloren babe, zuruckgegeben feb, noch mehr bis Suftav seinen Thron bem Ronige Sigismund abgetreten und feiner Billfür überlaffen habe, mas er ihm aus Onaben zu feinem Unterhalte ausfeten wolle." Allein wie ein Strom ergok fich ber Wiberstand ber Landboten gegen bie toniglichen Borichlage. Die Forberung von Gelbvorichuffen gur Fortsetung bes Rrieges mit Schweben marb verworfen 1). Der Reichstag ging anseinander, ohne einem Heller bewilligt zu baben. Dies war ber Grund, warum ber Baffenstillstand, wie wir oben berichtet, wiber ben Billen Sigismund's bis jum Sabre 1625 verlangert werben mufte.

Dennoch verzichtete ber Konig von Bolen nicht auf feine Blane.' Am Barichauer Sofe befand fich bamale ber nieberlanbifche Graf von Solre als Botschafter Don Bhiliph's IV. von Spanien. Aus Beranlassung biefer Se fanbtichaft erließ Sigismund nach Mabrid ein Schreiben !), in welchem er angleich feine Unaufriebenbeit über bie polnischen Berbaltniffe und feine Soffnung auf fpanische Sulfe ausspricht. "Gurer tatholischen Majeftat," beift es barin, "ift bie Lage eines Ronigs von Polen und bie Beschräntung, welcher er durch bie Gesete bes Reichs unterliegt, nicht unbefannt. Er tann in seinem Lande fast nichts thun. als mas bie Stanbe wollen, namentlich barf er obne beren Sinwilligung in Rriegsfachen Nichts beschließen. Diefe Gebunbenbeit verzögert ober verbindert alle Makregeln bes Ronias. Der ichwebische Thronranber murbe langft zu seiner Pflicht zurudgeführt worben febn, wenn er nicht bon bem Reichstage wieberholt Baffenstillstände erhalten, und burch falfche Borfviegelungen von Frieden uns binter's Licht geführt batte. Er mag übrigens Mes anwenden, neue Waffenrube von une zu erbitten, wir werben ihm bei ber gegenwärtigen Lage ber Sachen nichts mehr bewilligen. Wir find vielmehr gefonnen, Schweben jum Schauplate bes Rriegs zu machen; bies mare auch bereits geschehen, und unser grausamer Feind wurde ben Lobn feiner Berbrechen empfangen baben, wenn une nicht bis jest eine Flotte mangelte. baber ein bes tatholischen Ramens und Dero brüberlicher Liebe gegen uns wurdiges Unternehmen febn, wenn Guere tatholifche Majeftat eine Rlotte in bie Offfee ichiden und unfere Sache unterftuben wollte."

Unter biefen Umftänden blieb dem König von Schweben nach Ablauf des Baffeustillstands nichts übrig als den Krieg zu erneuern. Borher bot er noch einmal den Frieden an. Nachdem seine Anträge abermal abgewiesen waren, segelte Gustav Abolf den 17. Juni 1625 mit sechs Regimentern zu Fuß und

<sup>&</sup>quot;) Ueber ben polnischen Reichstag vom Jahre 1624 vergleiche man Piasecki chronicon S. 368 fig. und Ruhs a. a. D. S. 135. — ") Abgebruckt bet Kobierciczi historia Vladial priacipis. Dantisci 1655. 4. S. 928 fig.

acht Kabnen Reiterei auf einer Flotte von 76 Fahrzeugen von Sanbhamm nach Liefland ab und ftieg ben 2. Juli bei Riga ans Land. Bu gleicher Beit marb Guftav horn nach Finnland mit bem Befehle geschickt, zwei Regimenter finniicher Solbaten und 12 Fahnen Lanbreiter nach Rarma'au führen, bort bie Garnisonen in Ingermannland und Esthland an fich zu ziehen und vereint mit Ratob be la Garbie bie Kestung Dorpat in Liefland zu berennen. follten von zwei verschiebenen Seiten gefaft werben. Die Bertbeibigungson ftalten ber Feinde maren folecht bestellt, bie beiben Felbherrn ber Bolen Rabgiwil und Sapieba arbeiteten aus Gifersucht einander entgegen. Guftab Abolf rudte bie Duna hinauf por Rotenhausen, bas bereits von bem fcmebifchen Generale Baner eingeschloffen mar. Am 15. Juli 1625 ergab fich biefe bamals wichtige, jest bebeutungelofe Fefte, worauf Guftav nach bem turlanbifden Ufer ber Duna hinüberfette und am 18. Seelburg einnahm. Rurland stand ibm offen: aber noch lagen amischen Dietau, bem eigentlichen Riel seines Buges, bie awei Geften Birge und Bauste. Die erstere Stabt ging nach turger Belagerung ben 26. August über, Bauste warb ben 17. September mit frurmenber hand erobert. Run ergab sich auch Mietau burch Kapitulation. Zu Ende bes Septembermonats tehrte ber Ronig nach Riga gurud und ruftete bort eine Flotte von Booten aus, welche beständig jur Bertheibigung ber Stadt bereit Ginverständniffe ber vertriebenen Sesuiten mit Ginwohnern von fenn follten. Riga waren nämlich entbedt worben. Babrend Guftab Rurland einnahm. hatten auch be la Garbie und horn bie ihnen angewiesene Arbeit vollbracht; Dorpat fiel ben 16. August in ihre Sanbe; bamit mar bie Eroberung Lieflands Rach fo vielen Unfällen sammelte ber Feind im Spatherbfte zwei Beere, eines unter Sapieha und Gofiewsti, bas andere unter Radziwil und naberte fich ber Duna. Guftab rudte bemfelben erft nach Rotenhaufen, bann nach Berfon entgegen. Bu einem Treffen tam es nicht, gleichwohl erlitten beibe Theile burch andere Ursachen große Berlufte. Die Schwierigkeiten ber Berpflegung auf einem weitgebehnten und menschenleeren Gebiete, bie angeftrengten Mariche, welche ber ichwebische Golbat machen mußte, bie Raubeit bes Rlima, lichteten bas Seer bes Ronigs und erzeugten gräßliches Elenb. "Die, fo lange ich im Kriege gewosen, habe ich mehr Jammer gesehen," fagt Guftav in einem Briefe, "ale bamale. hier mußte ich brodeln fur bie hungrigen, wie man ben Suhnern thut; fo unfleifig bat Mans Martensson (ber Rriegetommiffar) bie Sachen bestellt." Durch Branntwein und Knoblauch fuchte man bie Mannichaft wiber Rrantheiten, burch Belge, boppelte Strumpfe und mafferbichte Stiefeln fuchte man biefelbe wiber bie Ralte ju fouten. Dennoch ergriff die Seuche felbft bie nachfte Umgebung bee Ronigs. Bebeimschreiber und Rammerer," außert er in einem anbern Briefe an ben Reichstangler Orenstierna, "mare ich vollends Ofenheiger, so murbe ich Alles in MUem febn."

Wie immer, wenn es schlicht ging, boten bie Polen im November turgen Baffenstillstand an. Gustav verwarf biesen Borschlag, erklärte fich bagegen bereit, Bevollmächtigte zu einem Friebenskongreß nach Barschau zu senben.

Rachbem bie verlangten Reiseväffe eingehändigt waren, erhielt Orenstierna mit Arvid Horn und Johann Salvius, einem ber Geheimschreiber Gustan's, Befehl, als Gefandter nach ber polnischen Sauptstadt abzugeben. Berlud. ben Frieden beraustellen, führte zu nichts. Horn und Salvius, bie einen anbern Weg eingeschlagen hatten als Orenstierna, wurden auf ber Reise von ben polnischen Rosaten gefangen genommen. 206 bies Drenftierna erfuhr. beidwerte er fich gegen ben feinblichen Oberfelbherru wegen Berletung bes Bollerrechts und verlangte bie Freilaffung feiner Mitgefanbten. Rach einigem bin: und Berichreiben warb bieselbe bewilligt; aber bie ferneren Unterhand: lungen zerschlugen sich. Unterbessen war bie polnische Kriegsmacht auf ber lieflanbischen Granze verstärtt worben. Bei bem Dorfe Ballhof in Rurland lagerte ein kleines heer unter Sapieba's Befehl, weiter zuruck bei Bauste fand Radziwil mit einer zweiten Abtheilung. Beibe Schaaren follten fich ver-Mitten im Binter beschloß Guftab burch einen fubnen Streich biefe Den 5. Nanuar 1626 ging er mit ber gangen Bereinigung zu verbinbern. Reiterei und taufend Dustetieren über bie Duna. Bahrenb bes Mariches. Rachts vom 6. auf ben 7. Januar, fließ er auf einen vorgeschobenen Boften ber Reinde, ben er gurudichlug. Morgens ben 7. fand er bas Beer Sapieba's in ber Ebene por ben Berichangungen aufgestellt, bas Dorf felbst mar von ben Bolen angegundet worden, um die Flanke zu beden. Bor Ballhof lieferte ber König bas erfte geordnete Treffen bes lievischen Kriegs; benn bisher hatten bie Feinde nie Stand gehalten. Gin Reiteranfall entichied ben Sieg. 3wifchen 500 und 600 Bolen blieben auf bem Blate, 150 Gemeine, mehrere Offigiere und ber Beneral Gofiemeli murben gefangen. Der Trok und vier Ranonen fielen in die Hande ber Sieger. Auf die Nachricht von Sapieha's Rieberlage jog Radziwil, ber icon im Mariche begriffen war, um zu jenem zu ftogen, nach Litthauen gurud. Rein Bole ftanb mehr in Lieflanb. Nach gewonnener Schlacht vertheilte Guftav fein Beer in verschiebene Blate Rurlanbe. Liefland wurde als ichmebische Broving behandelt. Guftap verschenkte viele Guter an Offiziere, die fich im Rampfe ausgezeichnet; bei Dorpat legte er eine Rolonie von 600 Solbaten in der Art an, daß dieselben kleinere Höfe erhielten, welche von der leibeigenen Bauerschaft angebaut werben sollten, wogegen lettere von Frohnben für bie Krone befreit wurben. Die Statthalterschaft ber Provinz vertraute Guftav be la Garbie's Banben. Rachbem biefe Anordnung getroffen worben, reiste er im Marg 1626 seiner sehnlich harrenben Gemahlin entgegen nach Reval und von ba in ihrer Sefellschaft nach Stodholm, wo er bas Leichenbegangniß seiner Mutter feiern sollte. Die verwitwete Königin Chriftina war nämlich ben 8. Dezember 1625 gestorben. Suftar bewies ihrem Anbenten kindliche Berehrung, bestätigte alle ihre Berords nungen und sette sogar bie Bauten fort, welche Christina begonnen hatte 1).

Rach ber Schlacht bei Ballhof war von den Bolen ein Baffenftillftand

<sup>7</sup> Neber ben lievischen Krieg ber Jahre 1625 und 1626 habe ich benutt Geijer III, 115 fig. Ruhs a. a. D. S. 185 fig. Lengnich a. a. D. S. 178.

Ofrdrer, Guftav Abolf. 4. Aufi. von D. Rlopp.

auf feche Bochen, bann bis zum 21. Mai 1626 beantragt unb vom Konige zugeftanben worben. Gine weitere Berlangerung bewilligte Guftav nicht. hatte ben Befchluß gefaßt, noch im laufenben Sommer ben Rrieg aus Lieflanb und Litthauen, um welche entfernte Lanbestheile fich Sigismund wenig bekum: merte, nach ber gelegensten und wichtigften Proving Polens, nach Preugen, binuberguspielen. 3mei Grunde bestimmten ihn biegu. Erstens hoffte er, burch Eroberung ber langgebehnten Rufte und inebesondere ber Beichselmunbungen, biefer Bulsaber bes polnischen Seebanbels, ben feindlichen Ronig, seinen Bermanbten, zum Frieden nothigen zu konnen. Füre Zweite betrachtete er Breuken als ein Thor zu Deutschlanb. Denn auf Germanien maren, wie wir feben merben. Buftab's Abfichten mabrent bes preufischen Rriegs fortmabrend gerichtet. Gbe wir ben jugenblichen Eroberer, ber bamale im 32ften Lebensjahre ftanb, auf bem preukischen Felbruge begleiten, muffen wir verschiebener Einrichtungen im Innern Schwebens gebenten.

Kein Zweisel ist, daß Schweben, wenn Gustav den machtlosen Ansprüchen Sigismund's ruhig zugesehen hätte, von den Bolen nie angegrissen worden wäre. Wie konnte Sigismund bei der eigenthümlichen Versassung Bolens, die jede freie Bewegung des Königs hemmte, bei der geringen Achtung, welche ihm die eigenen Unterthanen zollten, ein Heer zusammendringen, das start genug gewesen wäre, um das entlegene Schweden zu erobern? Blieben ja doch die Bolen während Gustav's gefährlichster Lage im dänischen Kriege ruhig! Nothwehr war es daher nicht, was den schwedischen König nach Esthland, Liessand, Kurland, Preußen tried; sondern er wollte, wie wir oben bemerkt darum dem Könige von Polen Bedingungen des Friedens vorschreiben, damker bei nächster Gelegenheit ungehindert in die deutsche Bewegung des 17ten Jahr hunderts sich stürzen könne. Wer um den doppelten Zweck zu erreichen, mußer ein startes und schlagsertiges Heer zu seiner Verfügung haben. Diese Nothwendigkeit hat schon während der Jahre 1620—29 dem schwedischen Reif ungeheure Opfer an Geld und Blut gekostet.

Seit ben Zeiten Gustav Wasa's I. wurde eine Grundsteuer, die se nannte jährliche Rente, nach den Gefällbüchern der Krone, theils in Stheils in Naturalien, erhoben. Sie war in verschiedenen Provinzen, ja sauf den einzelnen Gütern verschieden, je nachdem das Hertommen oder träge mit der Krone den Betrag bestimmt hatten '). Später bewilligten zelne Reichstage für die Bedürsnisse des Augenblicks besondere Steuern man Landtagsgärden nannte. Eine solche Steuer ward z. B. im Jahre, von den Reichstagen zu Derebro und Stockholm übernommen '). Im 1620, in welches die Zurüstung zum ersten lievischen Krieg fällt, berief Abolf Bevollmächtigte des Abels, die Bischolm übernommen gestädte nach Stockholm, angeblich um gemeinschaftlich mit dem Reich und den Hauptleuten der Provinzen die Verhältnisse zu Dänemark in gung zu ziehen. Dieser Ständeausschuß führte die Auslage des soge

<sup>1)</sup> Beijer III, 36. - 2) Derfelbe III, 39.

Biehgelbes ein, bas, vorerst auf zwei Jahre, nach ber Anzahl ber Pferbe, Kühe, Rinber, Schase, Ziegen, Schweine und nach bem Belause ber Aussaat entsticktet werden sollte. Die Krons und Schahbauern mußten den vollen Betrag übernehmen, die Abelsbauern zahlten nur die Hälfte. Die Geistlickkeit und ber Bürgerstand entgingen berselben durch eine besondere Geldbewilligung, dem Abel ward sie ganz erlassen. Wit Einschluß dieser älteren Abgaben berechnete sich das Einkommen der Krone im Jahre 1620 auf die früher erwähnte Zisser von 1,280,652 schwebischen Thalern. Wer seitdem sorderte der König fast mit jedem Jahre neue und brückendere Steuern.

Im Jahre 1622, bem nachsten nach Riga's Eroberung, marb von einem allgemeinen Landtage bie bartefte aller Auflagen, welche Guftav Abolf einführte, ber sogenannte kleine Boll ober bie Accise, übernommen. Sie bestand in einer Abgabe von ben zum täglichen Berbrauch bestimmten Baaren und Lebensmitteln, und bie Art ber Erhebung war wo möglich noch lästiger als die Zahlung an fic. Alle Stäbte bekamen hohe Staketen-Zäune mit Thoren und Zollhäusern, damit nichts hineinkomme, von bem ber König nicht seinen Untheil erhoben. Eine Maffe von Steuerauffebern, ober — wie bas gemeine Bolt fie nannte bon Brudengudern murbe im Lanbe vertheilt. Rein Burger burfte mehr, wie bisher, in feinem eigenen Saufe baden, folachten, brauen, fonbern biefe täglichen Befchafte mußten hinfort in ftabtifchen Shlacht: und Badhaufern, bie man bee tleinen Bolles wegen aufführte, vorgenommen werben, bamit ber toniglichen Rammer bie Abgabe nicht entgebe. Gewerhmäßige Bader und Brauer gablten je nach ber Größe ihres Betriebs eine jährliche Summe. Auf gleiche Beife wie bie Stabte wurden auch bie Marktflecken im Innern bes Landes bem Meinen Zolle unterworfen. Der Abel bagegen blieb frei bavon 1). Doch auch ber fleine Boll reichte nicht für bie triegerischen Beburfniffe bin. Bor ber Stanbeversammlung bes Jahrs 1624 erließ 2) ber Rath ein Ausschreiben an bie Bijchofe, bes Inhalts, "fie möchten auf ben bevorstehenden Landtag bie gefügigften Beiftlichen ihrer Sprengel mit fich bringen, Leute, welche bie Befahr bes Baterlands zu begreifen vermöchten und mit benen man ein vertrauliches Bort reben könnte." Die Bischöfe scheinen bem königlichen Zutrauen entsprochen ju haben. Denn ber Reichstag von 1624 verboppelte bas Biehgelb. bamit waren bie Gelbforberungen nicht zu Enbe. Auf bem Reichstag bes Jahres 1625 verlangte ber König eine allgemeine Mahlsteuer und biesmal mußte ber Abel bran. "Dieweil," heißt es 3) in ben Berhandlungen, "bie Beitrage und ungewissen Steuern, bie auf bem Reiche lasten, nicht viel ein= bringen, fintemal bie vornehmen Stänbe und bie Reichsten im Lande mit ihrem Sefinde, ihren Bauern und Leuten bavon frei find, haben wir uns vereinigt, baß ber Krone eine Abgabe zukomme von allem Getraibe, bas zur Mühle geht, fet es abelig ober unabelig, geiftlich ober ungeiftlich, Reinen ausgenom=

<sup>1)</sup> Ueber den kleinen Joll fiebe Geiser III, 39. 44. Rubs a. a. D. S. 229. — 3 Geijer III, 41. — 3) Derselbe III, 42 fig.

men, ber unter ber Krone Schweben fefthaft ift ober im Lanbe weilt." Der Müblenichok betrug nicht weniger als ben neunten Theil vom Gelbmerth bes gemahlenen Getraibes ), und bies in einem Lanbe, mo ber Bauer, um leben ju tonnen, febr baufig geriebene Baumrinde ober gepulvertes Rennthiermoos unter fein Schwarzbrob Inetete. Ueberbies batte bie Ginführung ber Mahlsteuer fast eben fo große Gewaltthatigkeiten zur Folge, ale ber kleine Boll. Um Unterschleif zu verhindern, murben alle irgend überfluffigen fleinen Bache. Bind = und Rogmublen, gulett fogar bie Sanbmublen, beren ber arme Mann fich bebiente, weggenommen. Das Berbot ber Banbmublen erzeugte Emporungen, weffbalb ber Ronig aus bem beutschen Rriege nach Bause 2) fdrieb: "bie Banbmublen mögen bleiben, wir halten es fur hinreichenden Dublenzoll, wenn Einer arbeitet, bag ibn bie Banbe brennen." Mein bie konigliche Gnabe verringerte ben Ertrag bes Mühlenschofes fast auf Richts. Drenftierna ertlarte, baß bie Mahlfteuer, seit ber Konig bie Handmublen frei gab, nicht über 50,000 Thaler im gangen Reiche betrage. Der Grund bievon ift flor: bie ungebeuere Mehrzahl bes ichwebischen Bolts bestand aus blutarmen Leuten, welche lieber fich bie Finger wund rieben, als ein Neuntheil vom Werthe bes Getraibes an bie Krone gablten.

Guftav Abolf's Regierung bat, wie man fleht, alle bie laftigen Steuern erfunden, über welche man noch beute in ben großen Militärstaaten klagt, nur mit bem Unterschiebe, baf feit ber frangofischen Repolution bie Befreiungen ber bevorrechteten Stände aufhören mußten, mabrend biefe Ausnahmen in bem menschenarmen Schweben gesetlich maren. Dag es bem Ronige gelang, bie Stänbe bee Reiche ju fo brudenben Gelbbewilligungen ju vermögen, ertlart fich aus folgenden Urfachen. Der Abel, welcher bas erfte Bort auf ben Reichstagen führte und für feine Berfon, mit Ausnahme bes Mühlenichokes von allen, für feine Unterthanen gur Balfte von ben Auflagen befreit mar, batte tein Intereffe, Gelb fur Kriege ju verweigern, bie ibm Leben in ben eroberten Länbern, Befehlshaberstellen, Ghre und Beute eintrugen. Die Beiftlichkeit ber zweite Stand bee Reiche - befand fich in ben Banben ber Regierung: bie Bifcofe, bie bem Ronige ihre Pfrunden verbantten, pflegten, wie aus bem oben angeführten Beispiele erhellt, nur bie gefügigsten Bfarrer fur bie Reichetage auszuwählen und mit fich zu nehmen. Daffelbe gilt von bem britten Die Stäbte murben nämlich auf ben Lanbtagen von ben Burger: meistern vertreten, welche, wie begreiflich, Geschöpfe bes Konige waren's). Daber beschränkte fich möglicher Wiberspruch auf die Bauern, die zwar freies Bort hatten, aber, wenn fie fich nicht fügen wollten, leicht burch bie Ginftimmigkeit ber anbern Stanbe gebanbigt werben tonnten. Den fpateren Ereignissen vorgreifenb, will ich bemerken, bag im britten Jahre nach Guftap's Tobe bie bamalige vormunbichaftliche Regierung große Furcht vor bem unter ben Bauern herrschenden Geift verrieth. Unter bem 3. September 1635 erließ biefelbe ein Runbidreiben an bie Rreishauptmanner: "fintemal fie felbst mußten,

<sup>1)</sup> Beijer III, 45. Rubs E. 228. - 2) Geijer III, 45. - 3) Beijer III, 41.

wie fcomer es feb, mit bem gemeinen Mann auf ben Reichstagen zu einem Ende zu tommen, ba bie Bezirte meiftens folche Bauern, bie ba pormitig waren und wenig Rug batten, zu Abgeordneten zu erbitten pflegten: ale murben bie Rreishauptleute in Gnaben ersucht, babin zu arbeiten (jeboch mit Borficht und insgeheim), daß Leute zu Abgeordneten bestellt würden, die ba moblgefinnt und von Berftand und Bemuth bienlich feben, mit ben anbern Standen über bie hochwichtigen Angelegenheiten bes Reiche zu berathen." Bab: rend ber ganzen Regierung Sustav's herrschte auf bem platten Lande Bergweiflung über bie unerschwinglichen Abgaben und veranlafte viele Unruben. Im Rabre 1614 wollten bie Dalekarlier ben Abel wegen Steuerbruck niebermachen 1). Auf bem Reichstage von 1620, vor Einführung bes Biebgelbes. führten ') bie Bauern Beschwerbe, bag von Dürftigen und Sausarmen ebensoviel geforbert werbe, ale von Reichen, woburch Biele verarmt und Bauern= bofe verobet fepen. Als vollends ber kleine Boll auftam, brach ein allgemeiner Sturm los. In einem Erlag vom 26. November 1623 Magt 3) Guftav, bak in Stockholm ein Saufen unruhiger Menfchen bie Bollner überfallen und mit ber Bollorbnung "Affenspiel und Bederei" getrieben hatte, weghalb er folchen Friedensbrechern und Gesetverachtern mit bem Tobe brobt. Wirklich marb ein Müller zu Upsala enthauptet, weil er zu Elftarleby auf bem Markte bie Bauern aufgereigt hatte, ben kleinen Boll zu verweigern, als mare berfelbe nicht von ben Stänben verwilligt. In Westergothland, wo bie Bauern gleichfalls auf einem Jahrmartte bie Zollaufseher verjagt, bas Zollhaus eingeriffen und verbrannt hatten, murben zwei ber Rabeleführer hingerichtet und bie Barmlanber, bie auf bem Jahrmartte zu Bro ahnlichen Unfug angestellt, erhielten nur barum Onabe, weil ber Auflauf aus Untunbe ber ergangenen Berordnungen ent: ftanben fet 3).

So bart bie bieber ermähnten Abgaben auf bem Bolle lafteten, vermochten fie die Bedürfnisse bes Schapes nicht zu beden. Außerorbentliche Hülfsmittel waren nöthig; biefe bestanden in Anleben und Berpfandungen ober Bertauf ber Staatslandereien. Suftav Bafa I. hatte bie Reichsschulb abgezahlt; eine neue entstand burch Erich XIV. hauptfächlich in Folge ber Erwerbung Esthlands, und sie wuchs unter seinen Nachfolgern Johann III. und Karl IX. Schon im Beginn feiner Regierung Magte Bustav über die Hohe ber öffentlichen Schuld. Die verwitwete Königin Christine, seine Mutter, an die er fich 1615 wandte, troftete ibn mit ber Borftellung, bag es unmöglich fep, jugleich Rrieg zu führen und Schulben zu bezahlen, auch gab fie ihm ben Rath, teine alteren Staats: joulben als vom Jahre 1598 anzuerkennen, ba Karl IX. eine offene Mahnung an die Gläubiger erlassen babe; ihre Rechnungen, bei Berluft bes Betrags, ber Krone einzugeben. Guftav Abolf scheint wirklich biesen leichtesten Weg ber Minbung mit ben Gläubigern eingeschlagen zu haben; benn in einem spätern Erlaffe führt er teine alteren Schulben ale vom Jahre 1605 auf 1). Die Roth brängte zu neuen Anlehen; aber die Crebitlosigkeit ber Krone machte bas

<sup>1)</sup> Beijer III, 49. - 2) Derfelbe S. 44. - 3) Ebendas. fig. - 4) Ebend. III, S. 53.

Beschäft ber Belbaufnahme bochft schwierig 1). Für wenig beträchtliche Summen, welche hollanbische Raufleute lieben, murben feche und ein Biertel vom hunbert Rente bezahlt. Für inländische Anleben flieg ber Bins auf 10 bis 12 vom Hunbert. Ich habe früher berichtet, wie betriebsam die Königin Witwe die Berlegenheiten bes schwebischen Schabes auszubeuten mußte. Gewöhnlich verlangten die Gläubiger Unterpfänder, die man auch bewilligen mußte. Es ist erstaunlich, in welchem Umfange folche Berpfandungen an reiche Burger und Raufleute, frembe wie einheimische, erfolgten. Nicht blos Kronhöfe, Berg = und Hammerwerke; wie Finspang mit seinen Leben, nicht blos Erzgebirge, wie die von Salberg, Nora, Linde, sondern ausgebehnte Provinzen, wie ganz Nerike, mehr als die Hälfte von Smäland und Deland, ganz Bestrikland, ganz Dalsland, ein guter Theil von Westergothland wurden versett. So gefährlich die Berpfändungen auch an sich waren, schabeten sie boch bem Staate weniger, als bas zweite außerorbentliche Mittel, Gelb zu ichaffen, nämlich bie Bertaufe von Rrongutern. Denn nur ber Abel befag vermoge feiner Privilegien bas Recht, Länbereien bes Staats zu kaufen und zwar mit bem Bebing ewiger Steuerfreiheit 1). Satte ber abelige Räufer einmal ben Breis bezahlt, fo trug bas verkaufte Sut nichts mehr zu ben öffentlichen Lasten bei, auf immer mar es für ben Schat verloren. Jeber Bertauf vermehrte baber bie Burbe ber Burger und Bauern, weil er die Maffe bes fteuerbaren Eigenthums minderte.

Ich komme an eine zweite Hauptlast bes schwebischen Volks in Gustav' Tagen, an die Aushebung, welche man den Blutzehnten nennen könnte. Sein Einführung ber Reformation genoß Schweben nur unter Guftav Bafa I. largerer Waffenruhe, weghalb bamals bas Land sichtlich aufblühte. Von Run folgte Krieg auf Krieg und zwar meist auswärtige, wie der von Erich begonene efthnifche, wie ber von Karl IX. unternommene ruffifche. Diefe Felbat in die Ferne waren dem Bolk unglaublich verhaßt, haufenweise rißen ur 📨 Karl IX. von dem schwebischen Heere, bas in Rufland biente, Gemeine 1. Offiziere aus 3). Gustav Abolf führte zur Bertheibigung bes eigenen Lan ben einzigen banifden Rrieg, in welchem ber ichwebische Bauer, wie oben zeigt worben, burch seine hingebung das Reich gerettet hat. Die Landta = verhandlungen, welche ben lieflanbischen und polnischen Rampfen voranging liefern ben Beweis, bag bie Nation nur wiberstrebend fich in bie auswärti Unternehmungen hineinreißen ließ. Das schwedische Kriegsvolk bestand un Guftav und seinen Vorgängern aus zwei Rlassen von Truppen, aus 💳 heimischer Mannschaft und aus geworbenen fremben Sölbnern. beimischen Streitkräfte lieferte bei Beitem bem größten Theil nach ber Baue stand und zwar durch Aushebung. Die Art der letzteren war in verschieder Zeiten verschieden. "Zuweilen," sagt ') Orenstierna, "nahm man alle Baue 🖚 knechte, in König Erich's und Johann's Zeiten alle Frohnhäusler, und 🔳 mehr als ein Bauer auf einem Sofe mar, murben bie übrigen ausgehob

<sup>1)</sup> Geijer S. 54 und Ruhs a. a. D. S. 221 unt. fig. — 2) Geijer III, 54. 3) Ruhs S. 241. — 4) Geijer III, 46. —

zuweilen verfuhr man nach ber Ropfzahl, zuweilen nach ber Bahl ber Bofe." Unter Guftav erfolgte bie Aushebung meift nach Röpfen. Orenftierna berichtet 1) in biefer Beziehung: "ale Ronig Guftav Abolf in ben preugifchen Rrieg gerieth, ward bie Aushebung nach ber Kopfzahl bewilligt, und bie Krone erhielt bamals von ber erften Aushebung über bas gange Reich 15,000 Mann, von ber nachftfolgenden 12,000, nachber immer weniger, weil viel Unterschleif geschah." Ueber bie Art und Beise, wie bie Aushebungen vorgenommen zu werben pflegten, ift eine königliche Borfdrift 2) vom Rabre 1627 porbanden, die mit einigen Ausnahmen, welche wir bemerten werben, auch von ben Zeiten bes lievischen Rriege gilt. "Erft macht ber Pfarrer mit' Sulfe bee Baibele und ber Sechemanner bes Rirchspiels ein Bergeichniß aller Mannsleute von 15 Jahren und brüber, für beffen Richtigkeit bie Entwerfenben verantwortlich finb. Aufficht führen ber Begirterichter und ber Begirtevogt. Dann ruft ber Bfarrer (am Sonntage por ber Aushebung) bie Bauernichaft von ber Rangel berab qu= fammen, mit ber Ermahnung, daß (am bestimmten Tage) Jebermanniglich sich einfinde sammt ben Beiftlichen, Sofbienern, Offizieren und Gemeinen (bie ichon in früheren Jahren ausgehoben worben, aber jest zu Sause find), ben Schreis bern, Bögten, Baibeln und Gerichtsbienern. Ift ber Tag ber Aushebung cidienen, fo fest fich querft bas aus 12 Bauern bestehenbe Rirchspiele: Gericht ober Ramnb; bie Aushebungekommiffare bee Ronige laffen ihre Bollmachten borlefen, fragen brauf an, ob Alle zugegen seben und empfangen bie Berzeich= nife aus bes Pfarrers Banben. Sobann werben bie Bauern in Rotten von dehn Mann eingetheilt, von benen je Giner zu nehmen ift. Siebei find folgenbe Regeln zu beachten: ber, welcher aus jeder Rotte ausgewählt wird, muß frisch und gefund, ftart von Gliebern, und, foviel man erfeben tann, muthigen Derzens, auch 18 bis 30 Jahre alt sehn. Gibt es Knechte in ber Rotte, so Seben biefe ben Bauern vor, boch fo, bag ber Sohn von Eltern, welche icon Cinen Gobn im Dienste haben, ober gar einen vor bem Feind verloren, veront bleibe, wenn anders Rath zu finden. Auch foll bie Beschaffenheit ber Dofe in Betracht gezogen werben, fo bag wer einen größeren hof besit, por tleineren Bauer in ber Auswahl zu schonen ift. Die Kommissäre muffen bobl bie Gegenwärtigen als bie Abwesenden nach ben Registern bes Pfarrers 3ablen. Wird Einer verstedt gehalten, so bugen für ihn der Pfarrer, Baibel, Ramnb, und ber verstedte wird als Lanbstreicher angeschrieben. Bon ber Aus-Sebung ift Niemand frei, als bas hof- und Dienst-Gefinde bes Abels, so wie nothigen Diener ber Beiftlichfeit in Stabten und auf bem Lande. In Bergnb Salpeter-Werten, in Gewehrfabriten und Schiffswerften foll nur bas über-Tuffige Bolt ber Aushebung unterworfen fenn, und auf bem platten Lande alle Beubauern so viel ala möglich geschont werben. Lanbstreicher zählen nicht in Rotte, sondern fie werden für fich ausgehoben. Allein wer feine burger-Tiche Ehre eingebüßt hat: offentunbige Berbrecher, Mörder, Tobtichlager, Chebrecher, find vom heeresbienste ausgeschloffen. Wie auf bem Lanbe Solbaten,

<sup>3)</sup> Beijer III, 50. - 3) Derfelbe III, 46.

so werben in ben Stäbten Matrosen ausgehoben. Die Berzeichniffe ber stäbtisichen Bevölkerung zu entwerfen, ist Obliegenheit ber Beamten, bes Burgers meisters und Rathes."

Dies find bie Sauptbestimmungen ber fraglichen Borfdrift. Bemertt muß werben, bag bis jum Sabre 1627 bie Grundholben bes Abels, nicht wie bie Schatbauern von je gehn Mann Ginen, sonbern blos bie Balfte, auf zwanzig Ginen stellten. Erst im genannten Sabre verzichtete ber herrenstand auf biese Bevorzugung seiner Bauern, welche ein wichtiger Theil ber abeligen Brivilegien war, und bie mittelbaren Grunbholben murben feitbem in gleichem Dage gur Auswahl beigezogen, wie bie unmittelbaren. Absichtlich hatte Suftav Abolf bie Berordnung getroffen, bag ber Namnb bei ber Ausbebung jugegen febn und biefelbe leiten muffe. Die Gegenwart biefes Bauerngerichtes follte bem traurigen Geschäft einen vollsthumlichen Anftrich geben. Aus einem abnlichen Grunde zog er bie Dorfpfarrer zu einer ihrem Amte bes Friedens sonft so fremben Berrichtung. Dies bing mit ber Richtung zusammen, welche bie Fürsten und Könige namentlich seit ben Zeiten ber Reformation verfolgten. Sie pflegten ihre Rriege Religionstriege ju nennen, und behaupteten, bag fie nur im. Namen ber Religion fie unternahmen. Die Gewalthaber berechneten, baf ber gemeine Mann williger sein Gelb bergebe, freudiger fein Blut verspihe, wenn die Geistlichkeit erkläre, daß ber Sache Gottes und des wahren Glaubens wegen bas Schwert gezogen werben muffe. Bor allen anberen befolgte Buftab biefe Bolitit. Durch Bermittlung ber Pfarrer fuchte er in Schweben wie fpater in Deutschland die Menge zu gewinnen. Und bamit die Pfarrer ihm ben gewünschten Dienst leisteten, sparte er ber Schmeicheleien nicht. Der alte Graf Jatob be la Garbie fagte 1) 1645 im Reicherathe ju Stodholm: "unfer verftorbener König Gustav Abolf erhielt stets bie Geistlichkeit bei guter Laune, er behanbelte sie gleichsam als Bolkstribunen."

Reiterbienst in bem Heere bes Königs zu leisten, war bie uralte Berspstichtung bes schwebischen Abels, gegen welche berselbe Freiheit von ben gewöhnlichen Abgaben genoß. Die von Sustav zu Rhköping 1612 genehmigten Privilegien bes Herrenstandes bestimmten, daß von 400 Mark (266 Species; thalern) abeliger Bobenrente ein Roß und ein gut bewehrter Reiter gestellt werden müsse. Der König bewilligte jedoch im Jahre 1622 eine Erleichterung dieser Last, indem er blos für 500 Thaler Einkommen ein Roß verlangte. Debelleute, die nicht so viel besaßen, sollten sich zu zweien höchstens breien vereinen, Roß und Reiter zu stellen. Im Uebrigen galt von Alters her jeder Ebelmann für einen gebornen Soldaten. War er zu arm, den Roßdienst zu leisten, so wurde erwartet, daß er in des Königs Sold, seh es als Gemeiner, seh es als Offizier, diene. Im Jahre 1626 schrieb. Sustav an den Stattshalter in Esthland: "die Ebelleute, welche nicht reich genug sind, für ihre Güter zu reiten, sollen in des Königs Leibsahne eintreten. Keiner darf sich des Dienstes entheben.". Allein weil der Roßdienst dem Abel größe Unkosten vers

<sup>1)</sup> Beijer III, 48. - 1) Derfelbe III, 21. Ribe 286. - 2) Beijer III, 27, Rote 1.

ursachte, warb er sehr unvolltommen geleistet, was zu fortwährenden Klagen Anlaß gab. Um die Lücke auszufüllen, errichtete Karl IX. in den Provinzen sogenannte Landreiter, die in Fahnen je zu 125 Mann eingetheilt wurden und von der Krone als Lohn für ihre Dienste die Nutnießung von Grundeigenthum empsingen '). Diese Einrichtung dauerte unter Gustav Abolf sort. Die Gesammtstärke der Landreitersahnen belief sich im Jahre 1624 auf 3500 Mann \*).

Die geworbenen Truppen Schwebens bienten unter ähnlichen ober bensselben Berhaltniffen, wie die übrigen Sölbner bes 30jährigen Kriegs. Wir werben hierüber an einem anderen Orte berichten.

Mit ber Stellung bes Rekruten war die Last ber Aushebung noch nicht zu Ende. Die Bauernschaft, mußte auch für die Ausrüstung des Neulings sorzem. Sine eigene Steuer wurde zu diesem Zwed (unter dem Namen Rottenspfenning, Rottengeld) erhoben. Hiedon erhielt der Ausgehobene einen Theil, um sich Kleider und Untergewehr anzuschaffen, für den andern lieserte der Beschlöhaber des Regiments oder das Kriegsamt die übrigen Wassen Bassen der Beschlöhaber des Regiments oder das Kriegsamt die übrigen Wassen Beschweben bestand noch eine besondere, Schweden eigenthümliche Belohnung des Soldaten während seiner Dienstzeit, die in der Regel auf 20 Jahre sestgeset war 4). Karl IX. hatte angesangen, ausgehobenen Landreitern je den achten Theil eines Kronhoses schahrei zum Unterhalt anzuweisen. Gustav Abolf behnte diese Refregeln seines Vaters auf mehrere Regimenter aus. Nicht nur die Sezweinen, sondern auch die Ober und Unter Offiziere, die Korporäle, die Feldspriefter, die Regimentsschreiber, Feldscheerer, Prosose, erhielten Höse zugetheilt den welche sie sie seinen gelte sie feldspriefter, die Regimentsschreiber, Feldscheerer, Prosose, erhielten Höse zugetheilt den welche sie sie seldzugs zurückziehen sollten.

Diefer Ginrichtung lag ber Gebanke von Militarcolonien ju Grund. Suftav find fie balb ungenügenb, weil die Krone nicht genug verfügbare Höfe befaß, um eine große Daffe von Solbaten unterzubringen, und weil biejenigen Grund: fide, über welche fie verfügen tonnte, tein zusammenhangenbes Ganze bilbeten. Ueberbieß ftand ber beimgekehrte Solbat, fo lange er auf bem Lebenhofe weilte, unter keiner militarischen Aufficht von Offizieren. Die genannten Mangel konn: ten überwunden werben, wenn es bem Konige gelang, bie Bauernschaft burch bas gange Reich zu bewegen, bag fie nach einem gesetlich bestimmten Berhaltnig auf eine gewiffe Strede steuerbaren Lanbes je einen Solbaten übernahm, ben ber Bauer nahren mußte, und wenn man weiter bie in folder Beife unter: gebrachte Wehrmannschaft ber bleibenben Aufficht von Offizieren zuordnete, welche die Nubnieftung von Kronhöfen als Solb empfingen. Wirklich entwarf Guftav im angegebenen Sinne einen großen Plan, welcher bie Wohlfeilheit militarifcher Ansiedlung mit ben Bortheilen eines ftebenben Beeres verbinden follte. Auf bem Stochholmer Reichstage im Frühjahr 1625 legte er feinen Entwurf ) ben versammelten Stänben vor: "alle Ginwohner bes platten Lan-

<sup>1)</sup> Ruhs 242. — 2) Geijer III, 60. — 3) Ruhs 241. Geijer III, 52. 61. — — 4) Ruhs 241. — 5) Geijer III, 51. — 6) Ruhs S. 135. 242. Mauvillon 94. şu vergl. Geijer III, 50 fig.

bes, welche Grundeigenthum besiten, verpflichten fich zusammen 80,000 Mann Die Ernährung berfelben tommt ben Gemeinden zu. Landwehr zu ftellen. Reber hof liefert wenigstens einen Solbaten, ber von bem Bauer vertöftigt werben muß, aber bafur, wenn er feinen Dienst thut, feinem Ernabrer bei ben ländlichen Arbeiten hilft. Die Landwehrsoldaten bleiben, wenn fie nicht au auswärtigen Rriegen verwendet werben, in ben Dorfern und Sofen gerftreut, fie werben blos zu ben Uebungen gusammengezogen. Golb erhalten bie Bemeinen nicht, so lange fic im Reiche find. Bricht ein Rrieg aus, jo bezahlt ber Staatofchat bie ine Relb giebenbe Mannichaft aus ben gewöhnlichen Gin= fünften ber Rrone, und aus bem Ertrag ber neuen, von ben' Stanben bewilligten Auflagen. Als Erganzung für bie zum regelmäßigen Rriegsbienft verwendete Landwehr ftellen die Gemeinden eine gleiche Angahl von Mannichaft, fo bak bie Maffe ber im Lande befindlichen Solbaten immer biefelbe bleibt." Guftap verlangte auf bem nämlichen Reichstage bie Mabliteuer, bie ibm, wie wir früher bemerkten, auch bewilligt ward. Richt fo gut ging es mit dem Landwehrentwurf. Zwar wandte er seine ganze Beredtsamkeit auf, den Blan beliebt zu machen; er ftellte jebem Stanbe insbesondere bie Bortheile vor, welche die neue Einrichtung für ihn haben werbe; ber Abel finde in 500 Offigier stellen reichliche Berforgung, Die Priesterschaft werde burch eine folche Kriegs macht vor allen Gefahren bes papftlichen Joches gefichert, unter welchem fo viele ihrer beutschen Glaubensbrüber seufzen; der Burgerstand gewinne durch bie vermehrte Konsumtion in seinem Berkehre, wovon bie Stabte Sollands, welche ihren flor größtentheils ben ftebenben Beeren verbantten - alfo fagte ber Ronig Guftav Abolf -, ein fprechendes Beispiel barboten; ber Bauerns ftanb endlich werde baburch ber Roth enthoben, welche bie ewigen Aushebungen Allein Menschen = und Gelbmangel ließ unter Guftav Abolf's Regiment nur eine theilweise Ausführung des Blanes zu, sofern in den folgens ben Jahren mehrere Landschaften mit ber Krone besondere Landwehrvertrage im Sinne des Entwurfs abschloßen und bagegen von den Aushebungen ver schont blieben '). Erst bem britten Nachfolger Gustav Abolf's, Karl XI. war es vorbehalten, die Landwehrordnung von 1625 vollständig durchzuführen. Diefe Einrichtung besteht noch heute in Schweben, fie bat ben Konigen aus ber Pfälzer Seitenlinie bes Wasaftammes bas nöthige Menschenkapital zu jereft verderblichen Eroberungefriegen geliefert, welche Schweben einen trugerischen die natürlichen Kräfte des Landes übersteigenden, Glanz verschafften, das Reich entvölkerten und gulett mit bem Sturge bes alten Berricherhaufes enbeten.

Offenbar war schon unter Gustav Abolf bie Kriegsmacht übermäßig groß. Es sind Berechnungen vorhanden 2), aus welchen hervorgeht, daß im Jahre 1624 das gesammte einheimische Fußvolk des Reichs sich auf 40,000 Mann belief. Ich sinde kein Zeugniß über die Summe der Bevölkerung Schwedens in Gustav Abols's Tagen. Doch kann sie kaum zwei Millionen überstiegen haben; benn im Jahre 1787 nach einer längeren Friedensperiode zählte Schweden

<sup>1)</sup> Beifer III, 51 fl. - 2) Derfelbe III, 60.

und Finnland zusammen nur 2,800,000 Menschen. Sicherlich mar bie Boltsjabl in ber Zeit von 1612-1632 um ein bebeutendes geringer, nicht blos weil seit Karl's IX. Zeiten fortwährende Kriege, sondern auch weil unter Gustav Mismache und verheerende Seuchen die Bevölkerung lichteten. In ben Jahren 1620, 1621 und 1622 marb ber fübliche Theil bes Reichs und Finnland bergeftalt von ber Best verheert, baf bie Aushebungen eingestellt, ober bag, wie z. B. im Jahre 1621 15 = und 16jährige Knaben jum Kriegebienft gepreßt werden mußten. Nach Stockholm tam bie Best gegen Enbe 1622 und raffte baselbst im Laufe bes folgenden Jahrs wohl 20,000 Menschen weg. In bemjelben Jahre herrichte fie in Oftgothland. Wieber tam fie nach Stodholm im Marz 1625 und abermal 1629 und 1630, in welch' letterem Jahre fie fo fart wüthete, bag ber Hof die Hauptstadt verließ, wie er schon 1622 gethan. In bemfelben Zeitraum herrichte mehrfacher Migmache, wie 1621, 1623, 1630 1). Sonnenklar ist, bag unter folden Berhältnissen und bei einer so mäßigen Babl ber Einwohner, fast jährlich sich wiederholende Ausbebungen von 10-15,000 Rann und ein Heeresstand von 40,000 fürchterlich auf bem Lande gelastet saben muffen. Mehrmals machte fich in ben Zwanziger Jahren Berzweiflung ber Bauernschaft über die Aushebungen in blutigem Aufruhr Luft.

Reben bem Steuerbrud und bem Blutzehnten ift noch ein brittes Grund= " übel zu erwähnen, bas ber Masse bes schwebischen Bolks bas Leben vergällte. Diefer britte Landschaben maren bie abeligen Brivilegien und ber Migbrauch, ber mit ihnen getrieben wurde. Im Allgemeinen haben wir von benselben oben gesprochen. Außer' ber Befreiung bes Abels von ber gewöhnlichen Steuer und feiner faft ausschließlichen Befähigung zu allen Aemtern find folgende Buntte") hervorzuheben: "abelige Güter werben nur durch Hochverrath verwirkt, bei geringeren Berbrechen fallen fie ben Bermanbten bes Schulbigen gu, ber Ronig berfpricht jedoch die wegen Hochverraths eingezogenen Besitzungen andern verbienten Mannern beffelben Standes' zu verleihen. - Bei jebem Regierungswechsel foll für ertheilte Lehen binnen ber gesehmäßigen Frist von sechs Monaten bie thigliche Bestätigung nachgesucht werben. Die Krone barf weder burch Bertauf noch burch Berpfändung abelige Güter erwerben, Ebelleute konnen nur bon Thresgleichen gerichtet werben, ber Abel bat bie Berichtsbarkeit über feine Beuern und Grundholden; letteren kann die Krone nur nach erfolgter Ginwilligung ber Grundherren Steuern auferlegen, ein abeliger Bauer zahlt in kinem Fall mehr, als die Hälfte von bem, was ein freier ober Schatbauer keuern muß. Der Abel darf zollfrei mit seinen eigenen Baaren nach bem Auslande Berkehr treiben, aber ber kleine Handel im Lande ist ihm untersagt; er genießt die Jagd = und Fischereigerechtigkeit, so wie die Freiheit, in fremde Lander zu reifen und auswärtige Rriegsbienfte anzunehmen. Gbelleute, bie in Stäbten wohnen und tein burgerliches Gemerbe treiben, find von allen Abgaben frei." Spater (1622) ward bem Herrenstande noch bas Zugeständnig eingeräumt, bag jeber Abelige, ber außer ber Raste heirathe, bie Vorrechte des Abels verlieren solle.

<sup>1)</sup> Beijer III, 53. Rote 1. - 2) Rubs S. 236.

In bem Mage, wie ber Konig sich in bie auswärtigen Rtiege stürzte, bemertt man, baf ber Abel seine Brivilegien widerrechtlich auszubeuten beginnt und zwar nach zwei Seiten bin: erstens gegen bie Rrone, indem er auf Schatbofe, bie nach und nach in feinen Befit tamen, bem Gefete guwiber, abelige Borrechte übertrug, woburch bie Maffe ber fteuerbaren ganbereien gusammenfcmolz. Borzüglich aber migbrauchte ber Abel feine Brivilegien gegen bie armen Grundholben. Säufig geschah es, bag Ebelleute ihre Bauern von Saus und hof vertrieben, um mehrere Buter in eines zu vereinigen und in groferem Magftabe ju bemirthichaften, noch häufiger, bag ber Abel feinen Bauern eigenmachtig Steuern auflegte und biefelben mit Frohnben überlub. Besonbere arok war ber Drud in Finnland, wo bie Berren bas Beispiel ihrer Stanbesgenoffen in Efthland und Liefland vor Augen hatten. Der geschicktefte Staatsmann aus Buftap's Schule, Drenftierna, zeichnete fich burch feine Barte gegen bie Grund: holben aus und fteht noch heute in fürchterlichem Unbenten bei Schwebens Bauernschaft. Biele ber Unglücklichen manberten aus, um unter frembem Simmel ein Blud zu suchen, bas ihnen bie Beimath versagte, eine Daffe von Bofen verobete, bie Burudgebliebenen verarmten mehr und mehr. Nun griff aber bie Staatsaewalt ein. Die Auswanberer wurden mit dem Berluste ihres Erbrechts bebroht, bas Auswandern strenge verboten 1). Gine Thatsache, bie beim erften Anblick leicht als Beweis vom Gegentheile betrachtet werben konnte, gibt ben anschaulichften Begriff vom Buftanbe ber bauerlichen Bevolkerung Jebermann weiß, daß ber ichwebische Boben talt, unbantbar, fteinigt ift und in guten Sommern nur um ben Preis unermublichen Heifes ben Bebauer nahrt. Aber in Gustap's spatern Jahren, mitten unter fot fpieligen Rriegen und bei bem größten Steuerbrud, bot eben biefer Boben einen Ueberschuf von Erzeugniffen bar. Drenftierna berechnete im Jahre 1631, baß Schweben jährlich 7000 Schiffslaft Getraibe zur Ausfuhr übrig habe 2). Diefer scheinbare Reichthum tam einzig baber, weil ber Rleinbauer großentheils ver fdwunden mar und weil ber reiche Ebelmann, ber viele Bofe gufammengefdlas gen, mit Sulfe feines Rapitale ben Landbau im Großen weit nupbarer treiben konnte, als die Masse der kleinen Grundholden, die früher auf den Birthschaften fagen. Es fehlte bem Ronige nicht an gutem Willen, ben Bauer gegen ben Uebermuth bed herrenftanbes ju ichuten. Aber mit burchgreifenden Maßregeln burfte er nicht kommen, weil er zu ben beschlossenen Felbzügen ber willigen Unterftutung bes Abels unumganglich beburfte. Er mußte ben Berren burch bie Finger feben, benn eine Sand mafcht bie andere. Ueberall wirb man finden, daß die Lorbeerfrange um die Stirne ber Eroberer mit Glück und Wohlstand bes eigenen Bolks erkauft find. Dies war auch hier ber Fall. Gleichwohl befand fich ber schwebische Bauer und Bürger unter Guftav Abolf verhaltnigmäßig noch in einer erträglichen Lage, verglichen mit bem emporenden Drud, ber nach bes Ronigs Tobe vermoge ber

<sup>1)</sup> Rubs S. 281. - 1) Derfelbe S. 227 und 281.

Einrichtungen, bie er geschaffen, mahrend ber vormunbschaftlichen Regierung von bem herrenstanbe an ben niebern Raffen verübt warb.

Guftav Abolf ließ jeboch bem Abel nur nach unten freien Spielraum, nach ! oben wußte er biefen Stand trefflich unter bie Macht ber Krone zu beugen. Beweis bafur eine turz bor bem Beginn bes preufischen Felbaugs getroffene Rafregel, welche im Beifte ber Reichtags: Ordnung vom Jahre 1617 entworfen ift und als lette Erganzung bes ebengenannten Befebes betrachtet werben muß. Die Ritterschaft hatte ben Ronig um die Erlaubnig ersucht, ein Gesellschafts= band erbauen zu burfen, worin eine Ritterakabemie errichtet, die Brivilegien und Urtunden bes Standes aufbewahrt, die Busammentunfte und Feierlichkeiten gebalten werben mogen. Guftav gab nicht nur feine Genehmigung, sonbern er identte einen Blat sammt Baumaterialien, außerbem verlieh er bem Gebäube mehrere Freiheiten. Aber an biese Gabe warb ctwas angehängt, bas einen ichen Sinn hatte. — die Ritterhausordnung 1) vom 6. Juni 1626, welche ud bom Abel angenommen worben ift. Dieses Gefet theilte ben Abel in brei Maffen; die erfte begreift die Grafen und Freiherrn; die zweite alle Familien, mm Ahnen erweislich einmal im Reichsrathe gesessen; die britte ben übrigen (niebern) Abel. Der Rang ber alten Geschlechter wird burch Loos, ber neuen uch ber Zeit ber Abelbertheilung bestimmt; jeber neue Ebelmann muß fich im Miterhause einschreiben lassen, sonst geniekt er tein Stimmrecht. Rebes Geichecht, es mag so zahlreich senn, als es will, hat nur eine Stimme, bie es burch seinen Sprecher abgibt; in den Klassen wird nach Stimmenmehrheit ent-Stieben, aber im Ganzen bat jebe Klasse nur eine Stimme und als Meinung bes gangen Abels gilt, wofür fich zwei Klassen erklären. Beiter verfügte Mitterhaus-Ordnung zu Gunften ber Krone: ber Konig ernennt nicht nur a Landtagomarschall, der mit ausgedehnter Bollmacht die Versammlung des mum Standes leitet, sondern er hat auch bas Recht, nach seinem Belieben Malleute aus ber britten in die zweite ober erste Rlasse zu versetzen.

H H LL B

€.

li E

(fat

TEN.

Shi

**T** 

B

11.

T

ile :

nge

r tid

net &

ben 3

bet 10

tall 🕬

@ topic

int.

Bill

āglida 3

e permiy

Bis in die zweite Hälfte des 16ten Jahrhunderts hatten alle schwedischen Gelleute für gleich an Rang gegolten. Bald nach seinem Regierungsantritt desuchte es König Erich XIV., Stusen unter den Herren einzusühren, indem nach deutschem Bordilbe an die ältesten Geschlechter gräsliche und freiherrliche Kirden vertheilte. Lange Zeit wurden diese gefährlichen Ehren von den großen die deutscheite. Lange Zeit wurden diese gefährlichen Ehren von den großen die ausgenommen; sie liedten es, von der alten Gleichheit unter den kwedischen Ebelleuten zu sprechen?). Erst dem Könige Gustav Adolf gelang is, den Unterschied der abeligen Klassen zu besestigen und dadurch den Zweck pareichen, welchen sicherlich schon Erich XVI. erstrebt hatte. Ein Zunder des halles, der Eisersucht und solglich auch der Trennung war damit in den Schoof des Herrenstandes geworfen. Die Krone konnte von nun an den Reid der niederen gegen die höheren und den Hochmuth der letzteren gegen die erstes und gekrauchen. Und wenn dies für gewisse Zwecke nicht außreichte, so besat ja der König vermöge des Rechtes, das ihm die Ritterhaus-Ordnung vorbehielt,

<sup>1)</sup> Geijer III, 29. Rabe S. 287. - 2) Beijer III, 14.

bie Macht, bie zwei hoberen Rlaffen nach und nach mit feinen Gunftlingen u Freunden zu bevöllern. Bie bas Befet vom Jahre 1617, fo entzog bie Ritt baus-Ordnung von 1626 bem Abel die Rraft, ber Krone bas Gegengewicht halten. Mehrere Aussprüche ichmebischer Großen find auf uns gekommen, well fich auf die Ritterhaus-Ordnung zu beziehen scheinen. Graf Beter Brabe fagte 1636 im ichmebischen Reicherathe: "Gustav Abolf mar ein beroischer Berr u bon folder Bemutheart, bag er, um andere ju bampfen und feine Dacht vergrößern, gerne bie hand in die Brivilegien frember Leute legte." Eber äußerte 1) Jatob be la Garbie im nämlichen Jahre: "es lag in bes verftorl nen Königs Ratur, seine eigene Hoheit zu mehren und die Rechte Anderer Ituben." Bum Berftanbnig ber Stellung bes Abels im Allgemeinen ift no ju bemerten, bag Guftav Abolf gleich seinen Ahnen von jeber bie Befugn ausübte, Leute aus ben nieberen Rlaffen, bie fich am hofe, in ber Berwaltur ober vor dem Feinde Berdienste erworben, burch Gnabenbriefe in den abelige Stand zu erheben. Gewöhnlich geschah Letteres in ber Art, bag ber Erhobn eine schriftliche Berficherung ausstellen mußte, sich brauchen zu laffen, wie bi König es befehle 2). Dieses häufig angewandte Recht ber Krone hatte zw Folgen: erftlich gab es bie britte Stufe bes Abels in bie Banbe bes Könige fürs Zweite konnte es bazu gebraucht werben, ben Druck ber niebern Stänl burch bie Hoffnung zu verfüßen, baß ja bem gemeinen Manne ber Zugang i bie Sphare ber Herren nicht verschloffen fet. Letterer Umstand wurde nid selten von Aristofraten geltend gemacht, wenn die Bauern, was oft gescha ihren Unmuth über ben Abel an ben Tag legten. Es fehlte nicht an treffe ben Antworten auf ben zweibeutigen Troft. Als einst ber Reichskanzler Ar Orenstierna im Ständehaus auf bie Klage ber Bauern wegen Vermehrung bi Abels erwiederte: es find eure eigenen Sohne, die geabelt werden, rief 3) Ein aus ber Menge: "bu machft uns wenig Freude baburch, bag bu bie Babl b Beiben mehrft." Der ichwebische Bauer, welcher fo fprach, und gewiß au seine Genossen, betrachteten ben von Guftav privilegirten Königs-Abel als ein Stand, ber wiber bie driftliche Orbnung bestehe und nur bazu biene, bie Daf bes Bolls in Staub zu treten.

In die Jahre vom Beginn bes liefländischen Kriegs bis zum Ausbruch die preußischen fällt noch eine Reihe königlicher Akte, welche sich auf die kirchlichen Angelegenheiten und das Erziehungswesen des schwedischen Reichs bezogen Unter König Johann III. hatten die Bischöse das Recht der Besehung sämm licher Pfarreien, welches im Mittelalter überall den Kirchenhäuptern zustan das aber von Gustav Wasa den schwedischen Oberpriestern entzogen word war, wieder an sich gebracht. Sie besaßen dasselbe nicht lange. Denn als uter Karl IX. Klagen verlauteten, daß die Bischöse für Geld mehr Geistlichen, als der Kirchendienst erfordere, erließ Gustav Abols's Bater folgend Gebot: "will der Bischos einen Geistlichen zu einer ledigen Pfarre bestellen,

<sup>1)</sup> Getjer III, 28. — 3) Derfelbe III, 15. — 3) Derfelbe III, 16. — 4) Quelle | bies und bas Folgende Geijer III, 74 fig.

find erft bie Rirchspielsgenoffen um ihre Zustimmung zur Annahme bes Borgefoligenen zu befragen, für's Zweite foll ber Beiftliche, mit bem Beweise biefer Buftimmung verfeben, bie tonigliche Bestätigung nachsuchen; bekaleichen barf Rimer zum Briefter geweiht werben, bevor ber Ronig feine Grlaubnik gegeben mb Bericht empfangen bat, ob ber Neuling nothig feb." Die Bifchofe fühlten fich burch eine Berordnung gefrantt, welche fast allen Antheil an Besetzung ber Barreien ihren Handen entzog und biesen wichtigen Theil geistlicher Wirksamkeit bem Gutbunten bes Ronigs anheimstellte. Bei Guftav Abolf's Thronbesteigung brangen fie baber auf Burudnahme bes von Karl gegebenen Befetes. Durch bie Umftanbe aebranat, erfullte bamals ber Konig, wie oben gezeigt worben, bie Buniche ber Bittsteller. Seitbem bestand wieber in ber ichwebischen Rirche eine Racht, welche ohne erft ben König fragen zu muffen, geiftliche Aemter verlieb. Rach bem Begriffe von Gustav's Charatter, ben bie früher erzählten Thatsachen geben, mare es ein Bunber, wenn er eine folde Ausnahme von ben Ginrich= tungen, die er seit 1613 getroffen, in die Länge gedulbet hätte. Sie gefiel ihm uch nicht; allein er schwieg bis 1623, b. h. bis alle Gewalten bes Staats kinem Willen untergeordnet waren. Im genannten Jahre schlug er ben Bis fofen bie Errichtung eines allgemeinen aus feche geiftlichen (bem Erzbischofe den Upsala, den Bischöfen von Westeräs und Strengnäs, dem königlichen Hof-<sup>ptdiger</sup>, bem ersten Brofessor ber Theologie zu Upsala, bem Hauptpfarrer von Etacholm), und eben so vielen weltlichen Mitgliebern (bem Reichsbrosten, zwei Mywroneten bes Reichsraths und brei bes Hofgerichts) bestehenben Consistotums als oberfter Behörbe zur Leitung ber Kirchenangelegenheiten vor. Dieses Enfisierium solle sich alljährlich zu bestimmter Frist in der Hauptstadt unter am wöchentlich wechselnden Borfipe bes Reichsbroften und bes Erzbischofs vermmein. Als Geschäftstreis wurden genannt alle Beschwerben über Domkapitel nd andere Kirchensachen (z. B. Klagen wiber Bischöfe und Pfarrer), bie an da König gelangen und Abhülfe bebürfen. Das Consistorium sollte ferner bie Andenordnung burchsehen, und nachdem etwaige Borschläge von dem Könige ghilligt worben, über beren Bollziehung machen, auch bie oberfte Aufficht über ble ganze Clerisei im Reiche, über hohe und niedere Schulen, Spitäler und Buienbaufer führen. Zu ben Dingen, die ber Abhülfe bedürfen, wird gerech= ad: baß oft Streit über Bfarrmablen mifchen ben Bifchofen und ben betreffenbin Gemeinden ausbreche, indem lettere wegen gewaltsamer Ginsetzung von Hurem Beichwerde führen, jene aber über Ungehorsam der Gemeinden klagen, hebei bald der eine bald der andere Theil durch falsche Berichte königliche Ur= hilbsprüche zu erschleichen suche. Defhalb möge in Zukunft ber sich beschweinde Theil ben Wiberpart vor bas Confistorium laben und beiben ba Recht Mochen werben. Auch folle bas Confistorium ein Berzeichniß fammtlicher Minden entwerfen, auf welche ber König ein Patronatsrecht habe. Das Con-Morium möge ferner alljährlich, seh es aus seiner eigenen Mitte, seh es anders hohn, Leute bestellen, welche bie Schulen im Reiche zu untersuchen und im Bnein mit den Bischöfen der einzelnen Stifte öffentliche Brufungen vorzuneh: men hatten. Endlich komme noch dem Confistorium zu über Reinheit der

安日豐富尼亞

re

ią i

bl :

103

T.

油台

153

NO.

im

Wind.

D.C.

LE D

1

300

Lehre zu machen, auch Aufficht und Cenfur über Buchbruder und Buchhand zu führen. — Wir werben über ben lettern Bunkt tiefer unten bie nothig Aufschläffe geben. —

Der angeführte Borfcblag fucht, wie es in folden Fällen zu gefcheh pflegt, die mabren Absichten ber Krone hinter wohlklingenden Redensarten verhüllen. Doch ift es leicht, bes Ronigs Endamed zu errathen. Er will ! Freiheiten, bie er ben Bischöfen auf bem Landtage von Rytoping jugestande mit autem Juge gurudnehmen, er will bie Beiftlichkeit und alle Rirchenfach einer Behörde unterwerfen, die von ihm ebenso abhangig ift, wie die früher wähnten fünf Cangleien. Gabriel Drenftierna sprach 1) 1636 im Rathe b Geheimniß aus, wenn er fagte: "Ihro Majestat munichte Erleichterung D Dero beschwerlichen Geschäften. Kam Giner in Juftigsachen, so wies ihn Ronig ans hofgericht - in Steuersachen - an bie Rentkammer, allein wol er einen klagenden Beiftlichen verweisen sollte, barüber mar seine Majestät Ungewiffen, baber seine Absicht ein fechstes Collegium zu errichten." Der 95 war gut gemablt; tam bas vorgeschlagene Confistorium zu Stanbe, fo ton: Guftav unbedingt auf die feche weltlichen Beifiter gablen; ebenfo unzweifelb burfte er ber Stimme eines ber feche Beiftlichen, nämlich bes hofprebige versichert sehn, benn berfelbe mar ja bes Konigs Geschöpf und bei geringf Wiberfeplichteit absetbar! Mochten baber bie fünf übrigen geiftlichen Bert noch so einmuthig zusammenhalten, immerbin verfügte bie Rrone über fieb Stimmen gegen funfe und batte bie Rirche in ihrer Bewalt. In biefem Lid betrachteten auch bie Bischöfe bas königliche Ansinnen, und merkwürdig ift, p unverholen fie mit ber Sprache berausgingen. Auf bem-Reichstage 1624 gab fie folgenbe Antwort: "gerne murben fie jur Grunbung bes vorgefchlagen Consistoriums die Bande bieten, wenn basselbe in Bahrheit eine kirchliche & borbe mare, so bag Weltliches und Kirchliches unvermengt bliebe. Die Fra feb, wem Gott anbefohlen feine Gemeinbe zu weiben? Dbichon Allen und in besondere der Obrigkeit die Verpflichtung obliege, für die Kirche Sorge zu in gen, fo habe boch ber Allmächtige vor Anbern biefes Amt ber Beiftlichkeit a vertraut, bamit bieselbe, wo und wann sich Unruhe in ber Gemeinde Gott offenbare, burch Synoben und geiftliche Busammentunfte bie Sachen ichlicht moge, und obwohl folde Berfammlungen von Raifern und Ronigen einberuf worden, hatten doch lettere nie für fich abgeurtheilt, sondern die Entscheidu ben Bischöfen und ber Clerisch anheimgestellt, auch, mas biefe beschloffen, ! handhabt und ins Wert zu feten geholfen. - Es gebe immerbin an, bag m einen machthabenben weltlichen Mann anstelle, um im Rothfalle ber Geiftlicht ju Bulfe zu tommen, aber bag weltliche Rathe in einem Confiftorium gleich Recht mit ben Beiftlichen ausüben follten, bas feb unthunlich, benn fonft muf aulett Gine Berson bas bochfte Wort im geiftlichen wie im weltlichen Regime bekommen. Wenn die Krone verlange, daß Laien im Confistorium Gib u: Stimme haben, fo konnten bie Beiftlichen mit gleichem Recht Theilnahme a

<sup>1)</sup> Beijer III, 78 Rote 1.

Sofgericht und an andern Cangleten forbern, dieweit in lettern häufig Gegens: Plade verhandelt würden, welche die Kirche und die Geiftlichkeit beträfen. Besser, ses baher, man verbleibe bei dem bisherigen Gebrauch." Damit war der: Bosschlag abgewiesen.

Der Konig wollte nicht gleich die Geiftlichkeit aufe Aeuferfte treiben. Gine saffenbe Gelgenheit wurde abgewartet, um auf bie Sache gurudgutommen. Mit Derufung auf sein Recht ale höchster Bertheibiger ber Lanbestirche, legte er ben Biddifen im Jahre 1625 aus Anlaß bes Reichstags einen neuen Plan vor, in welchem bie migliebige Anwesenheit weltlicher Beisiher vermieben mar: "bas Confistorium moge aus funf Beiftlichen, brei hofprebigern, einem tauglichen Professor ber Theologie zu Upfala, und bem Oberpfarrer von Stockholm be-Beben, Bifchofe follen nicht bagu berufen werben, fintemal beren Abwesenheit cast ihren Sprengeln ber Kirche Schaben bringen tonnte." Diefer neue Ents warf ware für bie Gelbstftanbigkeit bes Clerus womoglich noch schablicher gewefen, ale ber frühere, ba vier ber vorgeschlagenen Beifiger, nämlich bie brei Swiprediger und ber Brofeffor von Upfala, ben bie Krone nach Gutbunten willen konnte, als willenlose Werkzeuge vom Könige abhingen. Mit Recht wurd baber ber zweite Borfcblag wie ber erfte von ben Bifcbofen gurudgewiefen. Am jog aber Guftav, nach bem Zeugniffe 1) Jatob's be la Garbie, andere Sutten auf. "Als bie Bifchofe fich nicht fügen wollten," berichtet biefer Zeuge. sowm ihnen ber König ju, wenn Einer von Euch fündigt ober etwas Unge-Urlides begeht, will ich ihn vor das königliche Hofgericht bringen laffen, das mit er ba buffe nach feinen Werten." Dennoch blieben bie Bischofe feft. ber Skeit 30g fich in die Regierung Christinen's binüber. Man fiebt, die bobe swebifche Clerisen hatte noch einen Funken vom Unabhangigkeitsgeifte ber mit-Malterlichen Kirche bewahrt, fie wollte fich nicht gutwillig unter das Joch der Rone beugen. Dennoch erlag fie zuleht, weil fie in ihrem Rampfe gegen bie Agewalt bes kirchlichen protestantischen Königthums keine Stüte mehr in einem andwärtigen Oberhaupte fanb.

Das ganze Unterrichtswesen, mit ber Universität von Upsala, stand bis dahn unter ber Aussicht ber Bischöse. Gustav wollte, wie wir sahen, hohe und webere Schulen vor ben Bereich bes neuen Consistoriums ziehen. In der That dauften diese Anstalten einer kräftigen Hand, es gab hier vieles Unkraut aussichten. Die Universität von Upsala war in den letzten Jahren Karl's IX. und in den ersten Gustav Abols's durch die Noth der Zeiten zu einer gewöhnlichen Schule herabgesunken, auf welcher zwei Prosessoren, Rubbeck und Messenius, witht von jener Sisersucht, die unter akademischen Lehrern so häusig ist, die schien Parteiungen veranlaßten. Es erschollen Klagen über den bösen Einsluß, wichen das Beispiel der Lehrer auf die Zöglinge ausübte "). Messenius sorderte den Segner zum Zweikampse heraus, ermunterte seine eigenen Anhänger zu offenen Gewaltthätigkeiten wider die Partei des andern Prosessors und widersetzte sich allen Berstägungen des lutherischen Erzbischoss. Sustav empfand tiesen Unwillen

日本教育 · 日日春春日日日日日日日 · 日本香香日日 ·

E.

3

<sup>1)</sup> Geijer III, 78. — 2) Rubs a. a. D. S. 267. Geijer III, 78 fig. Grarer, Guftav Aboif. 4. Aufi. v. D. Riopy.

über biese Santereien. "Wenn ich," schrieb 1) er an bie Universität, "ben Werth ber Biffenschaften nicht aus eigener Erfahrung mußte, so murbe ich mich gar nicht um eine Unftalt bekummern, beren Lebrer fo gang ihres Berufs vergeffen." Die beiben atabemischen Bolterer murben 1614 nach Stodholm bor eine Com= miffion von Reicherathen und Bifchofen geforbert, um fich ju rechtfertigen. Meffenius batte feinen Gegner Rubbed einen Efel gescholten. Sieruber ergrimmt 20g biefer im Angesichte ber Commission eine bebräische, unpunktirte Bibel auber Tafche und fagte 1) gur feinem Wiberfacher: "Lies, wenn bu ein Rerl bif und tannft bu es nicht, fo bift bu felbst ein Gfel;" zugleich außerte er feine Somers barilber, bak er nicht auch ein mathematisches Buch bei ber ham babe, um feinen Gegner auch in biefem Fache zu schlagen. Damit ber Frieb auf ber Universität grundlich bergestellt werbe, beschloß ber Konig, Beibe a Upfala zu entfernen, und zwar geschah bies auf schonenbe Beise. Meffen wurde aum Geschichtschreiber bes Reichs und Beifiger am hofgericht ernart Rubbed erhielt erft eine hofprebigerftelle, nachber bas Bisthum von Wefteras Meffenius ftand im Geruche gebeimer Reigung jum Ratholicismus, und bi-Berbacht war allem Unichein nach ber erfte Unlag feiner Streitigkeiten Rubbed. Derfelbe Argwohn hat ihm auch nach seiner Entfernung aus Up T und in bem neuen Amte Leiben bereitet. Im Jahre 1615, ba bie ausge berten Schweben von Bolen ber jene Flugschriften gegen Gustav verbreiteberen wir oben mehrfach gebachten, warb Meffenius plötlich verhaftet unt einen Kerker geworfen, wo er 19 Jahre bis zu seinem 1634 erfolgten Tobe Man gab ihm Schulb, mit den Ausgewanderten in verbotenem Briefwechses fteben. Doch tonnte nichts gegen ihn bewiesen werben 3). Die Schwebent haupten, daß fortwährend geheime Anhänger Sigismund's und der katholis Religion sich ins Reich einschlichen und unter ber Maste lutherischer Rechtge bigkeit felbst Rirchen- ober Staatsamter zu erhaschen wüßten. Aus ber Fux por ber Möglichkeit beffen erklärt sich bie oben angeführte Borschrift in ber Gustav entworfenen Confistorial-Ordnung, daß biese Beborde auf die Rein D ber Lehre ein forgsames Auge haben solle. Durch ben Reichstag von Dere war 1618 bie Strafe bes Hochverraths allen Schweben angebroht morbe bie im Auslande tatholifche Schulen besuchen und nachber in ber Beim ben romischen Glauben insgeheim bekennen wurben. Diese Drohung warb Jahre 1624 an mehreren schwebischen Beamten vollzogen. Nach einem sch bifchen Berichte hatten brei Stubenten, Georg Bert, Bach. Anthelius 1 1 Nitolaus Campanius, nachbem fie auf verschiebenen beutschen Universitä ftubirt, sich in ben Schoof ber romischen Kirche aufnehmen lassen und bar in bie Beimath gurudgekommen, Aemter nachgesucht, welche in Schweb nur gegen Ablegung bes lutherischen Bekenntnisses ertheilt murben. von ihnen waren in ber Berwaltung ober Justig, ber britte als Rektor ein Schule angestellt. Später riefen sie insgeheim einen Jesuiten als ihren Beich 🗗 vater in bas Land. Ein Jahr war berfelbe in Schweben, als bie Sache bes

<sup>1)</sup> Rubs a. a. D. S. 267. Geijer III, 78 fig. — 1) Geijer III, 79 und 102. — 3) Ebendaselbft.

austam. Nun wurden sie verhaftet und einem peinlichen Verhör unterworsen. Man suchte ein Geständniß von ihnen zu erpressen, ob noch mehrere geheime Katholiken im Reiche sehen. Sie bekannten nichts. Nach dem Schluß der Untersuchung ließ man ihnen die Wahl zwischen Todesstrase oder Abschwörung der dichlichen Ketzerei. Alle drei wählten das Erstere. Die Hinrichtung mit dem Schwerte erfolgte im Jahre 1624, der Beichtvater wurde aus dem Land gezast!). Es ist mehr als wahrscheinlich, daß außer diesen drei Opsern noch webere Anhänger Sigismund's im Reiche versteckt lebten. Bei solchen geheimen Simwirtungen von Außen und bei dem tiesen Versall der einheimischen Schulen and es der König gerathen, Borsorge zu tressen, damit die schwedische Kirche Und Verbesserung der Unterrichtsanskalten wieder innerlichen Halt bekomme.

Im Jahre 1620 erließ er an bie Bifchofe, als nachfte Auffichtsbehörbe ber Lumberfität, eine Bufdrift, welche auf ben Buftand bes ichwebischen Erziehungsefens merkwürdiges Licht wirft. "Die Universität und die Schulen überhaupt," eift es barin," befinden fich in Maglicher Berfassung, jo baf es Benige gebe. ie geschickt zum Bredigtamte maren, gar teine für weltliche Aemter. Die Ragistratspersonen in ben Stäbten seben in bem Grabe ungelehrt, baf fie nicht irmal ihre Namen zu ichreiben wußten. Privatfleiß ber Stubirenben werbe urch Armuth, ber Unterricht auf ber Hochschule burch' zu viele Ferien gehemmt. Da die Lehrer Geiftliche seben, so stehe es mit dem Unterricht in der Religion od einigermaken erträglich. leiber aber verstünden bie Brofessoren nichts von Mem, was zur Regierung und zum bürgerlichen Leben gehöre, beghalb konnen fie Soldes auch nicht lebren; man muffe gesteben, bag trot ber großen Schwierigkeiten, mit welchen ber Staatsschatz fortwährend zu kampfen habe, ber Rangel an tüchtigen Männern für den Hof und das Heer noch brückender sep, Is ber an Gelb. Die Bifchofe möchten baber Borfcblage machen, wie viele önigliche Schulen und Symnasien im Reiche nöthig, wie gute Lehrer zu bekomnen seben, wie gleiche Unterrichtsweise in Schweben eingeführt, wie bie soas lannten Rirchfpielsgange, wodurch bie Schuler in ben Dorfern ihren Unterricht rbettelten, abgeschafft und an ihrer Stelle bestimmte burch bie Pfarrer zu er= ebende Abgaben eingeführt werben konnten. Sie möchten ferner ibre Meis tung barüber fagen, wie vieler Professoren bie Universität bedürfe, und von velchen Orten biefelben zu berufen und wie fie zu befolben seben." Der König forberte auch noch ihr Gutachten über bie Hospitäler, besonders ba bie Best . (biefelbe, welche, wie oben gezeigt worben, feitbem ganz Schweben verheerte) auf ber Seefeite und zwar meift in Finnland überhand zu nehmen beginne. Am Schlusse ist die Bemerkung beigefügt: daß was die Krone auf die Spitaler berwende, veruntreut und weggestohlen, und daß die Armen schlechter als Hunde behanbelt würden.

Die Antwort ber Bischöfe finde ich in teinem mir zugänglichen Buche. Brijer, ber fie las "), nennt fie wunderlich und einfältig. Ich vermuthe, baß

¹) Baazius inventar. ecclesiae Sueo-Gothorum. Lincopiae 1642. 4. 5. 739 fig. ¹) III. 80.

bie geiftlichen Berren bem toniglichen Mane entgegen arbeiteten, weil fie t Mafficht über bie Universität nicht aus ben Hanben geben und bem König übe luffen wollten. Aber Guftav Abolf griff burch. Im Jahre 1625 erfcbien e Regierungserlaß, welcher die Universität auf einen gang neuen und zwar gla menben fruft orbnete. Er schentte ber Universität sammtliche Guter bee Bei bauses, mit alleiniger Ausnahme ber Herrschaft Lindholm, welche zum Andenk on feine Abnen ber Familie verbleiben follte. An liegenben Gutern betrug t Stiftung 350 Bauernhofe, wogu noch bie Rronzehnten mehrerer Rirchfpiele: Westmannland und helfingland tamen. Die Rahl ber Lehrer wurde auf fefigesett: vier für die Theologie, zwei für die Rechte, zwei für die Debizi brei für bie Mathematik und feche für bie verschiebenen Kacher ber Weltwei beit. Jebem Lehrer war ein fester Gehalt ausgesetzt; ber erste Professor b Theologie erhielt 600, die zwei folgenden 500, der vierte 400, die Juristen 56 bie Mebiziner und Mathematiker je 400, die übrigen Lehrer je 350 ichwebise Theler. Ankerdem wurden ben Theologen Bfarrpfrunden und jedem ande Brofessor ale Besolbungezulage ein Bauernhof zugetheilt. Nicht minder forg ber Ronig für die Studenten. Für 64 berfelben fette er 2500 Thaler jahrlie Unterstützung, außerbem 3250 Thaler zu einem Freitisch für eine größere A andl pon Schülern aus. Mehrere Bornehme folgten bem Beispiele Guftab' Die permitwete Königin, seine Mutter, vermachte 50,000 Thaler Kapital au Unterhalt von 30 armen Stubenten. Ebensv ftiftete ber Grofabmiral Shibe bielm, Gustav's natürlicher Bruber, etliche Bauernhöfe, von beren Ertrag b Stabientoften zweier armen Runglinge von ausgezeichneten Talenten bestritt werben: follten. Johann Stytte endlich, Guftap's Lehrer, errichtete auf fei Roften eine Brofeffur ber Berebtfamteit 1).

Bur Borbereitung für die Universität gründete Gustav überdies eine Rei Gunnasien. Zwar bestand von Alters her die Sinrichtung, daß an den Dor Kisten geistliche Lehrer (sogenannte Lectoren) vom Kirchenzehnten erhalten wu den; aber erst jeht erhielten diese Anstalten eine zweckmäßige Sinrichtung. De erste Gymnasium Schwedens ward 1620 zu Westeräs errichtet (vergrößert 162 und 1627), das zweite 1626 in Strengnäs, das britte 1628 in Lintöping; Fin land hatte schon 1618 ein Gymnasium zu Widorg erhalten; ein anderes gem bete der König 1628 zu Abo.

Wir sind überzeugt, daß der König von Schweben, als Gründer und E neuerer des höheren Erziehungswesens, neben den nächst gelegenen wissenschaft lichen Zweden, noch weitere verfolgte. Gustav Abolf, ebenso linger Staat mann als vollendeter Felbherr, hatte bei allen größeren Maßregesn, die er twi seine Rolle als Waffenhaupt des europäischen Lutherthums im Aug Der lärmende Beisall der Gelehrten, die lauten Lobsprüche dieser Klasse vo Menschen, die vermöge der kirchlichen und staatlichen Berhältnisse, welche die Rformation schuf, darauf angewiesen sind, den Dampf der Vollsmeinung zu leite hat dem Fürstenthum unsäglich genützt, besonders wenn man diesen Nuzen m

<sup>1)</sup> Man vergleiche Beijer III, 80 fig. Rubs S. 267 fig.

bem wohlseilen Preise vergleicht, ber bafür ausgegeben zu werben pflegt. Die Beschung ber Prosessonen von Upsala, obgleich sie ben Sehalt eines Rittmeisters nicht erreichte, war für jene Zeiten hoch und wurde vielleicht nur in Holland Werdeten. Man bente, welchen Eindruck die Kunde hievon im lutherischen Kusland, besorders in Sermanien bei den Alabemikern hervorbrachte, welche demals, wie jeht noch, gewohnt waren, in die Judelposaune zu swegen und amtliche Freudenthränen zu vergießen, wenn irgend ein Hof für Schulen und Geschrsankeit etwa den 40sten oder 50sten Theil bessen bewilligt, was man für den Marstall, für Jagden, für Tänzerinnen und Tänzer alljährlich hinauswirst.

Schlieflich wollen wir an biefem Orte Bericht von ben Berhaltniffen Somebens zu Danemark abstatten, welches Land wir geraume Zeit aus ben Augen verloren. Mehrmal ftanden beibe Theile in bem Zeitraume von 1614 bis 1625 auf bem Puntte, von Reuem zu brechen. Dben wurde erzährt, bas Soweben mit Dube bie erfte Abichlagszahlung ber an Danemart fculbigen Summe gusammenbrachte. Im Fruhjahr 1615, ebe ber Konig von Schweben ben ruffifchen Krieg zog, liefen Gerüchte um, bag Chriftian IV., von ben Duffen gewonnen, in bas Rachbarreich einzufallen gebente. Guftav fchicte bes Solb im Dai 1615 ben Reicherath Johann Stytte nach Copenhagen, um ju Torichen, weffen man fich von biefer Seite zu versehen habe. Stytte wurde flich aufgenommen, bei einem Gaftmable, bas ihm zu Ehren gegeben wart, wo er an bes Königs Seite seinen Plat erhielt, ftund er auf, rebete Chri-Ran IV. lateinisch an und trank ihm im Namen seines Herrn Brüberschaft zu. Friftian erhob fich, erwiederte bes Gefandten Rebe, that Beicheib und leerte Donner bes Geschützes und unter Bautenschall ben Becher bis auf Grund 1). Der Danentonig unternahm nichts zu Gunften ber Ruffen, bl aber lieh er polnischen Ginflufterungen fein Dhr. Senblinge Sigie memb's trieben fich in ben Grange Provinzen Bledingen, Schonen, Hallanb, bie male noch ju Danemart gehörten, ungehindert um, und verbreiteten von bort Musblatter in Guftav's Reiche; auch follen banische Unterthanen bem mischen Bofe als Spione gebient haben. Gin an fich unbebeutenber Borfall Dermehrte die Spannung. Gin Schwede war, man weiß nicht aus welchem Stunde, auf banifchem Boben hingerichtet worben; feine Verwandten eilten über Sranze, riften ben Leichnam vom Galgen herab und brachten ihn nach ihrem Pirchipiel; bann verfdworen fie fich, alle Danen umzubringen, bie in ihre Danbe fallen wurben. hieruber erhob fich ein Streit ber Behörben. Christian IV. Stangte, bag ber Leichnam gurudgegeben und bie Thater bestraft wurden. The billigte bas gewaltsame Verfahren seiner Unterthanen teineswegs. Er Tieg eine Untersuchung anstellen, ben Tobten nach bem Orte, wo er hingerichtet weben war, gurudbringen und versprach auch bie Schuldigen zu bestrafen, nur Schand er barauf, bag vorher banifcher Seits ben Beschwerben ber Schweben Beholfen werben muffe. Da bies nicht geschah, entgingen auch bie schwebis iten Unterthanen ber Strafe. Johann Stotte wurde jest zum zweiten Male

<sup>1)</sup> Rabs 6, 106.

nach Copenhagen geschickt, um bas gute Bernehmen zwischen beiben Mächter herzustellen. Er schlug einen Congreß vor, auf bem ein Bündniß gegen Poler veradredet werden sollte. Gustav ernannte wirklich Bevollmächtigte, aber die Dänen säumten. Während bessen kam die polnische Gesandtschaft nach Copen hagen, von welcher oben die Rede war. Sie bot im Namen Sigismund's den Dänen, wenn er mit den Polen gemeinsame Sache machen würde, ben ewiger Besit von Elssborg sammt allen dazu gehörigen Ländereien an. Allein Christian IV. welcher die Schwäche des polnischen Königs kannte, gab eine ausweichend Antwort. Nichtsbestoweniger dauerte der Argwohn, genährt durch den National haß beider Böller, fort. Alls Gustav's Bruder, Karl Philipp, um 1618 eim Reise nach Deutschland machte, betrat er nur mit großer Vorsicht die dänische Gränze, dis der glänzende Empfang, der ihm von Seiten des Dänenkönigs Leteil ward, den Ungrund des Verdachts erwies.

Enblich wurde ber britte und lette Termin ber Contribution bezah Buftav fürchtete, bak Schwierigkeiten wegen Auslieferung ber bis babin ve pfändeten Festung Elfeborg gemacht werben burften, er jog beghalb Truppauf ber Granze zusammen; allein gutwillig gaben bic Danen ben Blat zurü Damit war ber hauptfachliche Stein bes Anstofes aus bem Wege geräun Indeß mußten noch die Gränzen berichtigt und einige andere mährend der lett Reit entstandene Zwistigkeiten beigelegt werden. Gefandtichaften gingen ber uhin, endlich vereinigte man sich, daß beibe Könige eine Zusammenkunft in Hal= stadt halten follten. Gustav ward von Christian IV. in eigener Berson ein holt. Eine Reihe barbarischeprächtiger Restlichkeiten follte bem Schwebenkorbie Freundschaft feines banischen Brubers beweisen; allein eine Ausgleichu = kam nicht zu Stande und balb nach Buftap's Heimkehr ftand man wieder 🖚 einem so schlechten Fuße wie je. Die Spannung flieg, nachbem bie Schwet Christian wollte bie ftrengste Reutralität beobach Miga erobert hatten. wissen, er verschloß ben Sund für die fremden Truppen, welche beibe Mace - Polen und Schweben - im Auslande marben, ja er ging fo weit, bag felbst einer schwebischen Gefanbtschaft nach ben Rieberlanben Durchzug bu seine Länder verweigerte. Den bochsten Grad erreichte Christian's IV. Gif fucht, als Frankreich und England mit Guftav Abolf megen eines Einfalls Deutschland jene Unterhandlungen anknüpften, welche wir oben angebeutet hab Bei folder Stimmung trat im Mai 1624 eine Granzkommiffion gusammen, ber bie beiben Machte je vier ihrer Reicherathe abschickten. Guftav hatte fein Bevollmächtigten befohlen, billige Forberungen zu bewilligen, hingegen fogle ben Rrieg anzukundigen, im Falle die Danen auf die gemachten Borfcblage ni eingeben wollten. Alles war zu biefem Zwede vorbereitet, die Flotte ftageruftet, um fogleich in bie See zu ftechen, auch Chriftian ruftete fich. na langen und mühjamen Unterhandlungen tam man auf folgende Bunkte überei-1) bie mahrend bes letten Rriege aus ber Insel Defel fortgeführten Baue werben gurudgegeben; 2) ber Streit über bie Bolle bort auf, bie Ginwobnbeiber Reiche genießen Zollfreiheit im Sunbe; 3) ber Landhanbel ber Dan in Schweben ist auf gewisse Stäbte und Freimartte beschränkt, die Schwede

burfen in Danemark und Norwegen keinen Landhandel treiben; 4) jede unbillige Durchsuchung der Schiffe im Sunde ist untersagt; 5) der König von Schweden ist befugt, Kriegsbedürfnisse durch den Sund kommen zu lassen, jedoch muß er es vorher dem Danenkönige anzeigen; 6) schwedische Unterthanen, die zugleich in Danemark ansäsig sind, mussen sich für ihre dortigen Besitzungen dem dänisschen Gesetze fügen. — Beide Fürsten bestätigten den Vergleich. Der Antheil, den Christian IV. bald darauf am deutschen Kriege nahm, befreite den König von Schweden vor weiteren Besorgnissen eines bänischen Angriss 1).

## Sünftes Capitel.

Der preugische Rrieg. Feldzug von 1626. Geburt ber Thronfolgerin Chriftina.

Die Brunde, welche Guftav Abolf bestimmten, ben polnischen Rrieg nach Breugen binübergutragen, find oben entwidelt worben. Den 15. Junius 1626 bestieg er zu Stockholm seine Flotte; sie bestand aus 150 Segeln und führte 13 Regimenter zu Fuß und neun Reiterkompagnien. Riemand wußte, wohin bas Gewitter sich entladen wurde, schwebischer Seits war das Geheimniß sorgfalig bewahrt worden; im Norben herrschte angstliche Spannung. Am 26. Juni Ihien ber König mit seinen Schiffen auf ber Rhebe von Billau. Diese Stabt Sehörte zum Lehen bes Kurfürsten von Branbenburg. Sigismund hatte benselsen wenige Zeit zuvor aufgeforbert, auf ber Hut zu sehn und für die Sicherheit Billaus zu forgen. Wirklich maren auch einige Borfichtsmaßregeln von ihm geffen worden: ber Kurfürst verstärtte bie Besatung, ließ vier Kriegsschiffe von Dangig tommen, am Eingang bes hafens eine neue Schanze aufwerfen unb Brobes Gefchut auf bie Balle ber Stadt bringen. Allein biefe Bortehrungen wurden fo faumfelig betrieben, und bie Schweben bemächtigten fich mit fo leich= ter Muhe ber Stadt, bag bie Polen nachher schrieen, ber Rurfurft habe im Sinberftandniffe mit seinem Schwager, bem Könige von Schweben, gehandelt, ben Lebenseib gegen Bolen gebrochen. Georg Wilhelm von Brandenburg bertheibigte fich in einem Briefe an ben Krontanzler von Polen gegen biese Bebulbigungen. In Wahrheit liegt bie Wiberlegung ber Anklage, welche bie Polen gegen den Kurfürsten Georg Wilhelm erhoben, in der Natur der Sache. Daß ein Kurst seine eigene Stabt verrathen solle, um bann in Folge bessen sein eigenes Land jum Schauplate eines verheerenden Rrieges gemacht ju feben, ware beispiellos in ber menschlichen Geschichte. Anders jedoch als mit bem Rurfürsten, fteht bie Sache mit ben Rathen beffelben. Georg Wilhelm marb bon ihnen mit Ausnahme Schwarzenbergs verrathen und betrogen. Er schickte nach ber Wegnahme von Villau feinen Rath Knesebeck an ben König und forberte ben hafen gurud. Er erhielt gur Antwort: bie Nothwendigkeit habe gur Einnahme bes Hafens gezwungen. Diefe Nothwendigkeit bauere fort, und man

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen über die Berhaltniffe ju Danemart bei Rube a. a. D. G. 123 fig.

Monne ihn barum nicht wieber geben. Anefekeit erkannte bas au, und Orfiterna rief aus: "Bonus Blootor!" — "Wenn nur ber Schwarzenberg is nicht wäre," schrieb ber schwebische Kanzber an ben Pfälzer Camerar, "so gientles gut."

Die Stadt Billau liegt auf ber Spite ber kleineren von den beiben La mungen, welche bas frische haff einschließen. Sie besak außer ihren Ballen seftee Schloß. Fast ohne Wiberstand nahm Gustav ben Ort und setzte b mit seiner Flotte burch bas frische Haff nach ber gegenüberliegenben Rifte il Ermeland über, wo bas heer ausgeschifft wurde. In wenigen Tagen fielen Stabte Braunsberg an ber Paffarge und Frauenburg in feine Banbe. ! Refuiten, welche in beiben Stabten Rollegien besagen, murben ebenso, wie fri aus Riga, verjagt, ihre Bibliotheten wanderten nach Upfala. Nachbem Ronig fich auf biefe Weise im bergoglichen Breufen festgesett, fcbien ein off licher Att gegenüber seinem Schwager'nothig. Suftab ließ bem Rurfürften einem Maniseste Neutralität antragen; bie Antwort lautete verneinenb. 9 xildte Gustav mit seinem eigentlichen Zwede heraus, er wandte sich ') an Lanbstände bes Herzogthums mit bem Antrage: "ber Kurfürst habe aus Fur feines Lebens verluftig zu geben, die angebotene Neutralität abgewiesen, es jest an ihnen, einen Beschluß zu fassen, ber vom Interesse bes Landes gefor werbe." Die Stände von Preugen lehnten in einer mannhaften, entschiede Beise jebe Bemeinschaft mit bem fremben Ronige ab. Guftav Abolf felber fich mit ihnen in eine Erörterung ein, um ihnen zu beweisen, bag fle mit halten mußten. Er erfuhr eine icharfe Entgegnung 1). "Wenn Em. Maje Unterthanen in bem Falle maren, wie wir es jest leiber find; wenn fie ba s Ew. Majestat Erlaubniß mit einem Fremben in ein Bunbniß sich einla wollten: was wurden Em. Majestat bagu fagen?" Der Konig fab, bag ! nicht burchzubringen mar. Allein eben fo wenig tonnten bie preußischen Sto in Ermangelung einer thatigen Sulfe von bem Rurfürsten ober von Bolen mehr thun, als bem fremben Eroberer unumwunden bie Bahrheit fagen. mußten fich zur Neutralität bequemen.

Am 4. Juli rückte Gustav vor Elbing. In dieser Stadt lag einesahung von nur 140 frisch geworbenen Sölbnern, von den Einwohnern the 600 Mann Dienste. Gesuche um schnelle Hülfe, welche der Rath vor Gustu Anmarsch an den polnischen Hof gerichtet hatte, waren mit Vertröstungen alspeist, Versenkungen von Steinen und Schiffen, mit welchen man dem Feinde Weichsel sperren wollte, durch einen Sturm zertrümmert worden. Am 5. ford der König die Bürgerschaft auf, sich zu ergeben. Noch am nämlichen Tag er sich das wehrlose Elbing, und Gustav Abolf hielt die üblichen Reden der oberer, daß er nur den Frieden suche Polischen Sie der Deutschmeister, los.

<sup>1)</sup> Lengnich a. a. D. S. 181 fig. Mauvillon histoire de Gustave Adolphe S. 3) Cosmar: Schwarzenberg. Beilagen S. 4 u. f. 3) Cosmar: Schwarzenberg. lagen S. 10.

sine Berthelbiger gelassen, kapitulirte die Stadt am 8. Juli, am folgenden Tage erzah sich seuch der politische Commandant des Schlosses, Sosnowski. Sospet wurden die Orte Wormbit, Stum, Christburg und Stargard von Abtheilungen des schwedischen Heers besetzt, die Festungen Dirschau und Meve aber, beide en der Weichsel gelegen und wichtig, weil sie den Strom und die Verdindung den Polen mit Danzig beherrschten, nahm der König selbst ein. Im Lause von 14 Tagen hatte er eine Neihe Kleinerer Plätze wie im Fluge erobert, ohne daß dis dasin ein polnisches Heer erschien. Mitten unter dem Wassengeräusche versäumte Sustad nicht, sich der neuen Erwerdung durch anderer Art Mittel zu versichern. Die Protestanten in Preußen waren von den Polen hart bedrückt, einer Menge von Lirchen, die ihnen gehörten, hatten sich die Katholisen bemächtigt. Sustad bernahm die Schutzvogtei der lutherischen Kirche: alle Versolgungen von latholischer Seite mußten aufhören, den Lutheranern ihr Eigenthum zurückgezehen werden. Der König sehte siberdies ein lutherisches Landesconsissorium ein, und verhieß den Geistlichen, die er biezu berief, guten Gedalt.

Bahrend beffen waren Berfuche gemacht worben, um auch Danzig, bie wichtigste Stadt Breugens, in schwedische Gewalt zu bringen '). Am 1. Juli (4. St.) erfchien ber ichwebische Abmiral Golbenhielm mit neun Rriegsschiffen uf ber Danziger Rhebe und sette 400 Mann ans Land, welche bas Kloster Dava Aberfielen. Bu gleicher Zeit wurden fcwebische Bollner vor bem Safen bon Dangig aufgestellt, und von allen ein= und auslaufenden Schiffen bieselbe Missage zu erheben, die sonst ber Stadt bezahlt werden mußte. Einige Tage pater bemachtigte fich Gylbenhielm bes Stäbtchens Putig und ließ bas Kloster Oliva vollends ausplundern. Den 6. Juli schickte Guftav an den Magistrat von Danzig einen Brief, worin er Neutralität antrug und im Weigerungsfalle mit feinblicher Behandlung brobte. Da inbef ber Stand ber schwebischen Angelegenheiten fich täglich besterte, spannte Guftav seine Bebingungen höher: er bestangte, daß schwedische Truppen in die Stadt aufgenommen, daß seinem here Zufuhr bewilligt, bie eigene Garnison ber Stabt verringert, die Festungs: werte jum Theil abgetragen wurden. Die Danziger konnten, ohne ben Lebens: berband mit Polen zu zerreißen, auf biefe Bebingungen nicht eingehen, bie Anterhandlungen wurden daher abgebrochen. Run erklärte sie Guftav für Feinde, Kif Frachtwagen, bie aus Deutschland kamen, wegnehmen, rückte um die Mitte bet August in ben fogenannten Werber (ben fruchtbaren Marschboben füblich ber Stabt) ein, und erhob von den reichen Bauern dieses Distrikts 70,000 Haler Kontribution. Dreihundert Solbaten, welche der Magistrat abgeschickt fatte, um feine Grundholben zu schützen, fielen in fcmebifche Gefangenschaft. Billere Unternehmungen ber Schweben gegen Danzig verhinberte bas Anrilden mines feinblichen Heeres.

Segen bie Mitte bes August, im britten Monat, nachbem Sustav.in Prufen ringebrochen, erschien ber König von Polen mit einem großen Hof: Nach, 2000 Mann regelmäßiger Solvaten und vielen Kosaken zu Thorn, wo

<sup>1)</sup> Lenguich S. 187 fig.

auch ber aufgebotene preußische Abel zu ihm stieß. Die polnischen Streitt waren an Zahl ben schwebischen überlegen, weil Gustav burch bie vielen satungen, welche er in die eroberten Stäbte legte, sein Heer hatte schwe müssen. Er besestigte eilenbs das Lager vor Dirschau, wo seine Haupt stand. Enbe August führte ber Reichstanzler Orenstierna dem Könige ei tausend Finnen zu, etwas später tam ein beutscher Ebelmann, der seit mehr Jahren in schwedischen Diensten stand, Franz Thurn, Sohn des böhmis Grasen Thurn, welcher im böhmischen Kriege eine berüchtigte Rolle geshat, mit einer Verstärtung aus Liefland. Nunmehr besand sich Gustav in Lage, den Polen die Spite zu bieten.

Sigismund mar ben 7. September über bie Weichsel gegangen und 1 bie Stabt Meve eingeschloffen, worin 140 Schweben lagen. Auf bie Nach von biefer feindlichen Bewegung verließ Guftav am 11. bas Lager von ! schau und rudte nach Fallenau in die Rabe bes polnischen Beeres. Es ju mehreren fleinen Gefechten, welche jum Bortheil ber Schweben enbig Nachbem Guftav vollends die eben eingetroffenen Truppen Thurn's an fich zogen hatte, beschloß er eine von den Polen besetzte Anhöhe vor Mevi fturmen und die belagerte Stadt zu entseten. Thurn erhielt ben Befehl bie Abtheilung, welche biefen Auftrag vollziehen follte. Um 21. Septer warb die Höhe nach mehrstündigem Rampfe genommen. Noch am W beffelben Tages hob Sigismund die Belagerung von Meve auf, nachden volle 14 Tage — wie Guftav in einem Briefe sich ausbrückt') — "nu bor biesem Pranger" gelegen. Das polnische Heer zog auf Belplin, Gu versah das entsette Meve mit Lebensmitteln und neuer Mannschaft und ke bann in bas Lager vor Dirschau gurud. Die Bolen folgten ihm, nur we Meilen trennten die beiben Beere. Diese Nahe führte zu Antragen erft w gegenseitiger Auswechslung ber Befangenen, bann wegen bes Friebens. 2 kam überein, bag ein Kongreß mitten zwischen beiben Lagern gehalten wer sollte. Den 12. Ottober 1626 fand bie erfte Zusammenkunft statt. Ste Ceremoniel herrschte babei, kein Theil wollte fich etwas vergeben; ber poln Stolg, burch die ichmedische Ueberlegenheit verlett, suchte fich hinter feier Abgemeffenheit zu versteden, bie Schweben zahlten mit gleicher Munge. N bem bie Gesandten sich in das gemeinschaftliche für den Kongreß bestimmte . begeben hatten, ftarrten sie einander eine gute Weile an, ohne ein Worl sprechen, ober zu grußen, weil keiner bem anbern bie Ehre zuerst erwe wollte. Endlich brach einer ber Polen die Stille, er hielt eine lange I über die Dauer und das Unheil dieses Krieges, so wie über die friedliebe Gesinnung Sigismund's '). Erst bei ber britten Zusammenkunft ben 16. Okt rudten die Bolen mit ihren Antragen heraus. Wie erstaunten die schwedis Bevollmächtigten, als sie folgenbe Vorschläge vernahmen: 1) bem Könige Schweden wird Thron und Titel auf Lebenszeit gelassen, aber nach sei Tobe fällt die Krone an Sigismund ober seine Söhne; 2) die Kinder Gust

<sup>1)</sup> Beijer III, 121. — 2) Loccenius a. a. D. S. 554.

walten nach bem Tobe ihres Baters bas Herzogthum Sübermannland zu wigem Befite. Dagegen tritt Schweben fogleich Efthland, Karelien, Liefland sammt allen anbern unter Gustav gemachten Eroberungen an Polen ab. Außer bem bezahlt bie Krone Schweben, fo lange Guftav lebt, einen jährlichen Tri= but von 100,000 Thalern an den rechtmäßigen König Sigismund, und steuert bie polnischen Bringesfinnen, Sigismund's Tochter, nach schwebischer Sitte aus; ben polnischen Bringen fteht es frei, nach Schweben zu tommen, mann fie wollen, ober ihre Bebienten binüberzuschicken. Enblich 3): alle schwebischen Berbannten burfen in ihre Heimath zurucktehren und werden wieder in ben Befit ihrer Güter gesett. — Die schwedischen Bevollmächtigten würdigten wie bie Schweben berichten, ben Borfcblag keiner Antwort, fie boten Baffenftill= ftand bis zum Tobe Sigismund's an. Da bie Polen nichts bavon hören wollten, ging man unverrichteter Sache auseinander. Nutlos, wie alle früheren Unterhandlungen, endigte auch diese Zusammenkunft, zu welcher die uns wohl befannte Parthei, welche Frieden mit Schweben wünschte, ben polnischen Hof bestimmt zu haben scheint.

Das Verfahren Sigismund's wird Marer burch einen Blid auf bie beutschen Angelegenheiten. Den 17. August bes laufenben Jahres hatte Tilly bei Lutter ben König von Danemark aufs Haupt geschlagen, die Macht bes Juten war buch biefen Sieg gebrochen. Nun mußte bem beutschen Kaiser Alles baran liegen, baf nicht ber Schwebe bie von bem Danen fo folecht versuchte Rolle aufnehme, und vielleicht gludlicher burchführe. Und hiezu hatte Buftav bamals nicht blos Luft, sondern auch bereits ben Anfang gemacht. Schon im Jahre zuvor (1625) ließ er bem Magistrate von Stralsund die Zusicherung machen 1), baß er stets # bulle bereit sehn werbe, wenn bie Stadt in irgend eine Roth kommen sollte. Bihrend bes erften preußischen Feldzugs ging ber Konig von Schweben noch cinm Schritt weiter. Um bie Zeit, ba Tilly ben geschlagenen Danen vollends Deutschland verjagte, gab Guftav Abolf ben beutschen Oberften Teufel mb Streif Auftrag, in Medlenburg und ben angränzenden Provinzen (also af beutschem Boben) 4000 Mann für schwebische Rechnung zu werben. Man set also, ber kaiferliche Hof hatte guten Grund, Borsorge zu treffen, baß ber Somebe noch länger in Breugen beschäftigt bleibe.

Die gunftige Jahreszeit war verstrichen. Nach Abbruch ber Friedensvershandlungen bezogen beibe Heere, das schwedische und polnische, Winterquartiere. Gustav übergab ben Oberbesehl im eroberten Preußen dem Reichstanzler Orenssierna und segelte im November von Pillau nach Stockholm. Alls Früchte bes breußischen Feldzugs bezeichnet er in einem Briese 2) an den Kanzler, außer dem Erwerb von ausgedehnten Ländereien, die Eroberung von 17 Städten. In dem nämlichen Schreiben gesteht 2) er, daß Unzufriedenheit der protestan-

<sup>1)</sup> Geizer III, 146. — 2) Lettres et mémoires de Gustave Adolphe (publiés par Grimoard) Paris 1790. 8to. S. 18. Diese kleine Sammlung ist eine der wichtigsten Quellen über den preußischen Krieg und wurde auch oben vielfach benützt. — 3) Ebendas. S. 16 fla.

tischen Preußen über ben von Sigismund ausgekibten Religionsbruck der wahr Grund der schnellen Fortschritte seines Heeres gewesen seh. Schon im Frikl ling 1626 war ein schwebischer Unterhändler Peter Spiring auf der preußticke Kliste ) erschienen und hatte dem König den Weg bereitet. Die Städte leistet nicht einen solchen Wiberstand, wie sie hätten bei gutem Willen leisten könne Dennoch ist die Behauptung des polnischen Wischofs und Seschichtsschweider Piassechi, alles seh zwischen Gustan, dem Kursurstriten von Brandendurg und den preußischen Ständen abgekartet gewesen ), der Natur der Sache na nicht gegründet. Die Anklage des Berrathes an sich selbst gegen Georg Wischem ist nie bewiesen, sondern nur der Berrath der Räthe gegen ihn. Die Einwohner leisteten nicht den Widerstand, den sie hätten leisten sollen; alle die Stände von Preußen hatten ihre wahre Gestinnung dem Könige persöntigegenüber so offen und nachbrücklich ausgesprochen, daß von einem Verratlicherseits nicht die Rede sein kann.

Balb nach seiner Ankunst, ben 8. Dezember 1626 wurde bem Könige b Freude zu Theil, eine Thronerbin zu begrlißen. Er war damals kinderlowenn das erste Kind, welches Marie Eleonore 1621 gebar, kam, wie wir frührbemerkten, todt zur Welt, eine zweite Tochter, mit welcher sie den 16. Oktobi 1623 niedergekommen, starb schon im solgenden Jahre, den 12. September Die neugeborne Prinzessin erhielt in der Tause, nach ihrer Großmutter vollen licher Seits, den Namen Christina. Sie hat nach Sustan's Tode den Them Schwebens bestiegen.

Im Februar 1627 berief Guftav Abolf bie Stanbe bes Reiches, theils m Rechenschaft vom Erfolge bes letten preußischen Felbzugs zu geben, theils m Gelb und Mannschaft zur Fortsetzung bes Kampfes zu forbern ). Rebe, mit welcher er ben Reichstag eröffnete, sprach er nach üblicher Bel von seinen eifrigen Bemuhungen, ben filtr Schweben so läftigen Krieg ju be bigen, und von bem übermuthigen Betragen bes Konigs von Polen, ber, 4 gleich überall geschlagen, Gefete wie ein Sieger vorschreiben wolle. Um Sig mund's Hoffnungen auf ben tunftigen Beste Schwebens nieberzuschlagen, ettle ber Reichstag bie neugeborne Brinzessin Christina zur Erbin bes Thros zugleich vereinigte man fich über bie Bebingungen, unter benen Friebe 4 Polen gefcoloffen werben moge. Sigismund muffe feine vermeintlichen Rean bie Krone Schweben und die zu biesem Reiche gehörigen Provinzen fas Laffen, außerbem Liefland abtreten, bann wolle man ihm bie in Rucke Litthauen und Preußen eroberten Orte zuruckgeben. Bur Fortschung Rampfes übernahm ber Landtag eine Aushebung burchs ganze Reich und no bem Mühlenschof bie Biehsteuer. Damals geschah es, bag ber Herrenfts auf sein bisheriges Recht, vermöge beffen sonst bie abeligen Grundholben ber Aushebung nur bie Salfte ber von ben Kronbauern gelieferten Mannico gestellt hatten, Bergicht leistete. Die Borschrift für die Ausbebung, welche

<sup>1)</sup> Lenguich S. 181. — 2) Piassoki Chronicon S. 388 fig. — 3) Getjer III, 4 Loccenius a. a. D. S. 555.

Adnig in Folge bieles Reichstags erlieft, wurde oben mitgetheilt. Daf fie profet. Schrocken auf bem Lanbe erregte, erhellt aus ben sonberbaren Mitteln, mide bie Schlaubeit ber Bauern erfann, um ihre Sohne bem Befete gu ent siehm. Unter bem 9. Juli 1627 fdrieb 1) Guftab an Rile Stiernftolb, bamaligen Befehlshaber von Pillau: "habt fleißig Acht, bag nicht ein Theil ber Colbaten, von welchen es beift, fie fetten weggeftorben, von ben Offizieren mi die Schiffe gestedt, nach Hause geschickt und nachher in die Rolle ber Etbien eingetragen werben." Auch bie vom Reichstage bewilligten Steuern bracken Gabrung berbor. Bor feiner Abreife gebot ") Suftan "mit Gintret bung ber neuen Auflagen, infonberheit bes Mühlenzolls, vorfichtig zu verfahren, bemit nicht irgendwo Aufruhr entftebe. Wo Reigung zu bergleichen verfpurt werbe, moge man lieber in Etwas nachaeben bis zu gelegenerer Zeit. Gleich brach in Daletarlien eine Emporung aus, an beren Spite ein Schneiber sand. Wit Waffengewalt ward biese Bewegung erbrückt, die Anstister wurden Hills hingerichtet, theils nach Ingermannland, Schwebens Sibirien, verbannt, be Abrigen begnabigt, und ber König erließ einen Brief, bag Riemand bas Achen bes aufrührerischen Haufens ben Thallanbern vorwerfen solle ").

Auch als Gesetzeber war Gustav um jene Zeit thatig. Im Frühjahre 1627 erneuerte er ") eine altere Berordnung, welche fremben Protestanten, bie m ber Religion willen aus ihrer Beimath vertrieben worben, Gintritt ins swebifche Reich gestattete. Den Ginwanderern ward auf gewiffe Zeit Freiheit Wa Abgaben und bas Recht zugefichert, nach beenbigtem Kriege in ihr Baterim jurudzutehren. Der König beabsichtigte burch biefe Magregel ber proimmtischen Welt feine Rolle als ber Bortampfer bes Protestantismus kund zu 4m. Um: biefelbe Zeit ertheilte Guftav Abolf einem weit aussehenben hans bellplane seine Genehmigung, ber seit langerer Zeit im Werke war. in Juhre 1624 hatte ber Mamanber Wilhelm Uffelinr ben Borfchlag zu Ertitung einer ichwebischen Kompagnie für ameritanischen Sanbel gemacht. Die Seche tame jetzt zur Ausführung. Durch Alte vom 1. Mai 1627 wurde bie Befellichaft privilegirt. Sie erhielt bas ausschliegliche Recht, jenseit ber Strafe von Gibraltar Kanbel treiben zu burfen. Wir heben aus bem Briviwinn'): folgende Punkte hervor: die Theilnahme an der neuen Gesellschaft Patt allen schwedischen Unterthanen und auch Ausländern frei; Fremde, die Schweben gieben und ein Kapital von 25.000 Thalern einsetzen, erhalten Soffeit von Abgaben. Für jebes 100,000 Thaler, bas beigeschoffen wirb, Summer bie Mitalieber einen Direttor. Bablen barf nur, wer 1000 Thaler the mathebar find Diejenigen, welche fleb mit 2000 Thalern betheiligt win, bie Krone felbst verspricht mit 400,000 Thalern beizutreten. Hauptfit Lompagnie ift bie Stadt Gothenburg. An Zöllen bezahlt die Gesellschaft Brogent vom Werthe ber eingeführten Waaren. Sie ist berechtigt, im Amen bes: Könige mit Machten ber fremben Weltthelle Verträge abzuschließen

<sup>1)</sup> Geijer III, 123. — 2) Geijer III, S. 49. — 3) Loccenius S. 555. — 4) Rabs L. D. S. 299.

und Kolonien anzulegen; hingegen barf fie kein Bolt feinblich angreifen, for bern foll fich auf Bertheibigung beschränken. Auf Befehl bes Konigs murbe Schriften verbreitet, welche bie Vortheile, welche ber Rolonialhandel einer Staate gemähre und bie natürlichen Borzüge, welche Schweben por ander Ländern dazu befähigen, auseinandersetten. Wirklich fehlte es nicht an Leuten bie in hoffnung auf ichnelle Bereicherung burch ameritanische Schate, ibr Sparpfennige angriffen. Doch waren bie zusammengeschoffenen Summen nich fo beträchtlich, ale ber Ronig munichte. Buftav machte befthalb Berfuche, bi Bischöfe Schwebens, bei benen er viel Gelb vermuthete, für bas Unternehme au gewinnen. Aber er scheint tauben Ohren gepredigt zu haben, obgleich e ben frommen Grund hervorhob, bag bie Kompagnie in Amerika auch ju Be kehrung ber Beiben wirksam sehn werbe. Beijer theilt ein Spottlieb aus jene Beit mit 1), bas bie Beiftlichkeit warnt, auf ihre Tafche Acht zu haben. Und mahrlich bas Miftrauen mar nicht übertrieben. Drei Jahre fpater bedte, wie unten ausführlicher gezeigt werben wird, Guftav Abolf burch Erlag vom 29. Mai 1630 feine hand auf die für Rechnung ber Subkompagnie eingezahlten Summen und verwandte bieselben zu den Ruftungen bes beutschen Kriege"). Die Ginleger faben fich um ihr Gelb betrogen.

Der Rrieg in Preußen mar nicht ber einzige, welchen Schweben 1626 gu bestehen hatte. Auch in Liefland, wo Gustav ben Grafen Jatob be la Garbie gum oberften Statthalter bestellt, bauerte ber Rampf fort, obwohl fclafrig und mit Zwischenräumen. De la Garbie, ebenso bequem ale helbenmuthig, taugte nicht für einen untergeordneten Boften. Lange Zeit ließ er ben Ronig ohne Rachricht, und ale er endlich fein Stillschweigen brach, erregte bae, mas er melbete, Gustav's Unwillen. Er machte nämlich ben Vorschlag burch Abne tung einiger turlanbischen Festungen (namentlich Birgen und Bauste) Baffen ftillstand von ben Polen zu erlangen. "Es wundert uns," schrieb ) Gustab an ibn unter bem 11. Januar 1627, "bag wir feit bem 16. Ottober nicht von Euch gehört. Wenn es Euch lieb ist unserer Ungnabe auszuweichen, fo mußt Ihr Birgen und Bauske uns zu hanben halten, welche beibe Plate von größerer Wichtigkeit find, als Ihr vielleicht benten möget." De la Gardie antwortete auf biese Vorwürfe mit einem Siege, ben er balb nach Anfang bes neuen Jahres bei Wenden über die Bolen erftritt.

Das vom Könige in Preußen zurückgelassen heer erlitt während bes Winters von 1626 auf 1627 verschiedene Unfälle. Sigismund hatte bei seines Abreise aus Preußen den Oberbefehl über die dortigen Streitkräfte dem Gene rale Stanislaus Koniecpolski übertragen, einem trefflichen Heerführer, des früher mit Ruhm gegen die Türken und Tartaren socht. Koniecpolski beun ruhigte den Winter über die Schweden in ihren Quartieren, schickte Streispar thieen in den Werber von Marienburg und ließ die um Elbing liegenden Dors schaften plündern, selbst die Danziger Ländereien wurden nicht verschont. Bal wagten die Polen größere Unternehmungen. Zwar mißlang ein Versuch au

<sup>1)</sup> Rube III, 57. — 2) Ebendas. — 3) Beijer III, 121.

bie Feste Dirichau, welche fie überrumpeln wollten, bagegen eroberten fie bas Stäbtden Bormbit, worin 140 Schweben lagen. Der fcmebifche Befehlehaber, welcher fur fich und bie Besatung freien Abaug ausbebang, murbe wegen Bflichtverfaumnik zu Marienburg por ein Kriegsgericht gestellt und zum Webe verurtheilt; bie geringeren Offiziere traf Gefängnikstrafe 1). Unaufhörlich lagen bie Danziger bem polnischen Felbherrn an, bak er etwas zum Schute ihm Stadt thue, die sich in einer bedrängten Lage befand. Me größeren Orte ringeum, Billau, Dirfchau, Elbing, Meve, Butig, bas Danziger Soft, waren von ben Schweben besett, welche zu Land wie zur See ber Stadt bie Bubinbungen abschnitten. Besonbers läftig war ben Danzigern die Besatung bm Butig, von wo aus ichwebische Raper auf alle Schiffe Jagb machten, bie in die Beichselmundung einlaufen wollten. Defiwegen beschloß Koniecvolski. Bubig anzugreifen. Er brach Enbe Marz mit 3000 Mann aus feinem Lager mweit Falkenau auf und berannte die Stadt. Die Danziger ließen zu bem Bagerungsbeere 200 ihrer Solbaten stoßen und versahen Koniecpolski mit gwbem Gefdus und Schiefbebarf. Der General Gustav Horn lag mit 400 Soweben in Butig. Er vertheibigte sich tapfer. Allein als die sehnlich erwartete Bulfe ausblieb, nothigte ibn julest Mangel an Lebensmitteln und bie Beforgniß, burch einen Sturm, ber ftunblich erwartet wurde, seine gange Mannichaft einem gewissen Berberben auszuseten, am 2. April 1627 zur Uebergebe. Er erhielt freien Abzug 2). Durch Einnahme bes Orts mar bie Berbindung Danzigs mit Deutschland wieder hergestellt.

Im nämlichen Monat führte Koniecpolofi einen andern Streich aus.

Dben wurde berichtet, bag Gustav mit zwei beutschen herren, Teufel und Skeif, einen Bertrag wegen Anwerbung pon einigen tausend Mann abge= Beibe Oberfte brachten ungefähr 1500 Mann in Medlenburg ihlossen batte. ani die Beine. Aber nun verweigerte ihnen ber Herzog von Pommern ben Ms bies ber Ronig erfuhr, ertheilte er ben Oberften Befehl 8), Ourdina. Sie zogen burch Branbenburg, beffen übel berathener Gewalt zu brauchen. Aufürst es nicht zu wehren vermochte, und näherten sich im April 1627 ber Preußischen Granze. Sobald Roniecpolski biebon fichere Runbschaft erhielt, die er ihnen entgegen. Er traf fie biesseits Lauenburg, ohne sie zum Stehen bingen zu können. Sie flohen mit Hinterlassung ihres Gepacks und suchten Siherheit in Hammerstein, einem Stäbtchen in Vommerellen. befolgte fie bis vor biefen Ort und schloß fie ein. Anfangs vertheibigten sich bie neugeworbenen Truppen, bis ihr Bulver verschoffen war. Nun emporten fie fich gegen ihre Offiziere, brachen aus ber Stadt heraus und ichlogen mit Koniecpolofi den 15. April eine Kapitulation ab, kraft welcher die beiden Obersten sammt den andern Anführern, so wie das ganze Heergeräthe dem kinde überliefert wurden. Das Fußvolk trat in polnischen Sold, die Reiter ethielten Erlaubnif, nach Deutschland zurudzukehren 1).

<sup>1)</sup> Lenguich a. a. D. S. 197. — 2) Lenguich a. a. D. S. 198. — 3) Lettres de Gustave Adolphe S. 18. — 4) Lenguich S. 198 fig.

Dagegen miklang ben Dangigern ein Unternehmen wiber bie Schweben Auf bem Buntte, wo die Beichsel fich unweit Fürftenwerber in zwei Arme theilt, von benen ber eine links Danzig zuströmt, ber andere in bas frifche Haff fällt, frand eine Schanze, das Danziger Höft ober Haupt genannt, welche bie Schweben zu Anfang bes Felbzugs von 1626 befett hatten. Ranuar 1627 versuchte es ber Magistrat, biese Feste burch Lift zu überrumpeln Man berftedte Solbaten in Schlitten, bie mit Ben belaben maren, und schicktfie unter Bebedung etlicher hunbert Mann, bie in makiger Entfernung ben Schlitten folgten, gegen bie Schanze. Als ber Rug vor ben Ranonen be-Forts angekommen war, gingen die Bauern, welche die Schlitten führten, ma ben Bferben burch, woburch bas gange Unternehmen icheiterte. Anfangs Ma 1627 wiederholten die Danziger ben Bersuch, diesmal noch ungludlicher. Orers ftierna hatte Wind von dem Plane erhalten und von Marienburg aus 60 Mann Berftartung in bas Soft geworfen. Als bas Keine Beer aus Dangs gutam, machten bie Goweben einen Ausfall und folugen ben Reind gurud ber etwa 50 Mann, brei Ranonen und alle feine Borrathe verlor 1).

Die Schweben waren, wie man fleht, mahrend bes Winters in Rachthel Diefe Unfalle trugen bei, ben Entschluß bes Rurfürften jur Reif gerathen. Georg Wilhelm von Brandenburg mar im Januar 1627 mi au bringen. 4000 Mann au fuß und 600 Pferben nach Breugen getommen, theils weil & ben Neutralitätevertrag, ben bie Stanbe seines Berzogthums im vorigen Jahr mit Guftav Abolf abgeschloffen, nicht billigen wollte, theils weil ihm die Bole unaufhörlich in ben Ohren lagen, seiner Lebenspflicht Genuge au thun. Maxienwerber traf ber polnische Felbherr bei ihm ein und forberte ihn auf bie mitgebrachten Böller ber Krone Polen zu überlaffen. Der Kurfürst lebnt bas Anfinnen unter bem Bormanbe ab, feine Solbaten jur Dedung bes eigene Herzogthums zu brauchen; bagegen beklagte er fich gegen bie Bolen, bag mas ihn am hofe Sigismund's eines Ginverftanbniffes mit ben Goweben befchet bige, welche boch bie berzoglichen Lanber hart mitgenommen batten. Er ract mit seinem Bolte nach Ronigsberg. Raum war er bafelbit angetommen, ali ber ichmebische Statthalter in Preugen, Orenftierna, die Anfrage machen lies ob bie Stände bes Herzogthums und ber Kurfürst bie vertragsmäßige Neutrs lität zu halten gesonnen seben? Die Antwort war, Königsberg werbe be Reutralität treu bleiben, ber Rurfurft bagegen babe fich entschlossen, bie poll ntiche Parthei zu ergreifen. Mit biefer halben Magregel gebachte er bei Theile an befchwichtigen: bie Schweben follten zufrieden sehn, baf bie wich tigste Stadt bes herzoglichen Preugens, die alle übrige nach sich zog, auf fel ner Seite bleibe, bie Bolen aber fich mit bem Ramen bes Rurfürften und feinem Borte begnügen. Bielleicht hatte Georg Bilbelm bem Kangler eine noch gunftigere Erklarung gegeben, mare nicht um jene Beit ber Burggraf Sannibal von Dobna ale taiferticher Gefanbter angelangt. Sannibal bot Dobna brang in ihn, daß er seine Stadt Billau von den Schweden zuruchfor

<sup>` 1)</sup> Lengnich G. 199.

bem ober im Nothfall mit Gewalt nehmen solle. Georg rüstete sich wirklich, biesen Rath zu befolgen, und fand bei ben Ständen von Preußen bereitwillige Gesinnung. Sie erklärten, baß sie bei bem Könige in Polen und ben Kurssürsten von Brandenburg beständig verharren wollten. Sie bewilligten die Kosten für 10,000 Mann zur Wiedereroberung von Pillau, und sür 10,000 Rann zur Besetzung der Grenzen, damit nicht der Schwede unversehens einsbriche. Unterdessen nahte aber schon bieser heran mit 19,000 Mann.

### Bechstes Capitel.

gelding von 1627. Der Raifer mischt fich in den prengischen Krieg. Plane Guftav's zu einem Einfall in Deutschland.

Zu Anfang bes Frühlings beorberte ber König von Schweden ben Felbmaricall Guftav horn, finnische Truppen nach Liefland zu führen und biefe Proving in Gemeinschaft mit Jakob be la Garbie zu vertheibigen. tonigliden Ausschreiben 1) vom 26. April 1627, bas fich auf Horn's Senbung bezieht, werben finnische Bogenknechte erwähnt, woraus ersichtlich ift, bak Bogen und Pfeile bamals bei ben Schweben noch nicht ganz abgeschafft waren. Gustav selbst segelte ben 4. Mai 1627 mit 6000 Mann neu ausgehobener Solbaten nach Billau ab, wo er ben 8. eintraf. Er wollte vor Allem mit bem Rurfürften ins Reine kommen, welcher fich mit feinem kleinen Beere bei Lechstäbt auf bem Wege von Pillau nach Königsberg verschanzt hatte. Gustav 10g ihm entgegen und schlug so nabe ben Brandenburgern ein Lager, baf bie beiberseitigen Schildwachen mit einander reben konnten "). Alsbald schickte ber Kurfürst Boten an ben König, um Unterhandlungen anzuknüpfen. macht in seinem Berichte an ben schwebischen Reichsrath bie Bemerkung 1): "Man sah wohl, daß ber Kurfürst sich scheute, mit dem Könige zu brechen, und bag er gerne in gutem Einverständnig mit uns geblieben mare, hatten ibn nicht die Drohungen der Polen geschreckt, welche in ihn brangen, Billau zurück-Junchmen." Ist bies glaublich? Wenn biefer Bericht bes Schweben Salvius an ben Reichsrath mahr mare: fo erschiene Georg Wilhelm als breifacher Ber= täther: gegen ben König von Polen, bem er Eib und Pflicht geschworen, gegen feine Lanbstände, die er eben noch zu bebeutenden Opfern gegen den Schwes benkönig aufgeforbert und zu solchen Opfern willig erfunden hatte, endlich gegen fich felbft und feine Erben, bag er aus Borliebe für die Plane des frem= ben Schwedenkönigs felbst beigetragen habe, fein eigenes Besithtum und bas Erbe feines Hauses, seines Nachfolgers zu verkürzen. —

Eine folche Annahme erscheint burchaus unglaublich. Nehmen wir ben anderen Fall an: ber Bericht bes Schweben Salvius fei unwahr. In biesem

<sup>1)</sup> Geijer III, 123. — 2) Lettres de Gustave Adolphe S. 21. - Ofrdrer, Gustav Abolf. 4. Aust. v D. Alorp.

Falle ift Georg Wilhelm rein von bem Vorwurfe bes breifachen Verrathee Er erscheint als ber schwache, unbeständige Mann, als welchen er sich imme erwiesen, der sich wendet und dreht, der gern einmal einen Anlauf nehmen wollte, selbständig zu sein und die lästigen Fesseln seiner Schwäche abzuwersen und der dann doch bei der ersten Drohung nachgiebt, nicht weil es sein Will ist nachzugeden, sondern weil es ihm an der nachhaltigen, selbstdewußten, inne ren Kraft gebricht. Man sollte glauben, die Ersahrung in menschlichen Dinger entscheide für die letztere Annahme.

Dann wäre mithin ber Bericht bes Schweben Salvius an ben Reichsratt unwahr und erlogen. Derselbe war bestimmt, auf ben schwebischen Reichsratt und bie öffentliche Meinung in Schweben zu wirken. Die ganze Bevölkerun bort war bem Kriege abgeneigt, ber ihr für die Ruhm: und Habgier des König unsägliche Lasten ausbürdete. Deshalb kam es hier dem König darauf an, eitgute Stimmung zu erwecken. Dies geschah am geeignetsten sburch günstige Brichte vom Kriegsschauplate. Und eben so wichtig wie der Bericht von einer gewonnenen Treffen war eine solche Nachricht, daß der Schwager des Königs der Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Breußen, die schwedischen Eroberungsplane im Herzen billige. Die Zumuthung das zu glauben, war allerdings etwas start; allein Salvius und Gustav Abolf mochten die kritische Befähigung der Schweden besser kennen, als wir.

Georg Wilhelm war übel berathen wie immer. Er wußte nicht was er thun sollte. Aber sein königlicher Schwager kannte ihn. Gustav Abolf ließ bem unglücklichen Kurfürsten 24 Stunben Bebenkzeit. Rach Verfluß bieser Frist wurde am 12. Mai folgender 1) Bertrag abgeschloffen, ber bis Michaelis bes laufenden Jahres dauern sollte: "ber Kurfürst verspricht gegen Billau nichts 311 unternehmen, Lochstäbt mit teinen neuen Werten ju verfeben, fonbern es im jetigen Zustand zu belaffen und in ber Umgegend feine Truppen gusammen gu gieben; bagegen gelobt ber Konig von Schweben in bas branbenburgische Breu-Ben nicht mehr Solbaten zu legen, ale zur Beschützung von Billau und seiner Schanzen nothwendig find." Buftap's Ruden mar burch biefe Uebereintunft gebedt, bie ungehinderte Berbindung mit Dirichau, um welchen Ort bas haupt heer lagerte, hergestellt. Die nachste Unternehmung galt ber Stabt Dangig. Schon Mitte Mai war die schwebische Flotte unter bem Reichsabmiral Karl Gylbenhielm auf ber Danziger Rhebe angekommen und blokirte bie Stadt gur See. Sie stieg auf sieben Danziger Rriegoschiffe. 3mei berfelben erreichten gludlich ben hafen, die funf übrigen entfloben nach Rolberg, von wo fie einige Tage später zurudkehrten und unter bem Schupe ber Racht burch bie schwebische Flotte entschlüpften. Gustav selbst rudte gegen Ausgang bes Mai in bas Höft ein. Gegenüber bieser Feste hatten die Danziger auf bem andern Beichsel: user bei bem Dorfe Kasemark eine Schanze aufgeworfen, bie mit Solbaten bei Stadt, polnischen Dragonern und hinreichenbem Beschüte befet mar. Diefe Schanze follte genommen werben. In ber Nacht bes 25. Mai beftieg Guftat

<sup>1)</sup> Leugnich S. 200.

Wolf mit 600 Mann 18 große Bote. Unvermerkt gelangten bieselben unter bie Schußweite ber Kanonen bes Forts, als burch bie Ungeschicklichkeit ber Soldaten Lärm entstand. Hiedurch auf die Gesahr aufmerksam gemacht, erhob bie Besahung ber Schanze ein heftiges Feuer. Mehrere schwedische Offiziere und Soldaten wurden getöbtet, viele verwundet, der Graf Thurn erhielt einen Schuß burch den Arm, dem Könige selbst streifte eine Musketenkugel die rechte difte. Die Schweden geriethen in Unordnung, das Unternehmen mußte aufsegeben werden. Gustav zog nach dem Lager vor Dirschau, wo nun die ganze hwedische Macht sich sammelte.

Das polnische Heer unter Koniecpolski stand nur eine Stunde von dem webischen entsernt. Gustav traf Zurüstungen, den Feind anzugreisen, als ERachricht einlief, daß der polnische General Potowski, der im Bisthum Emeland eine kleine Heeresabtheilung besehligte, damit umgehe, die Stadt Taunsberg zu überrumpeln. Sogleich brach der König mit 7000 Mann und hn Kanonen aus dem Lager auf, um die bedrohte Stadt zu entsehen. Sche vor ihren Mauern ankam, waren die Polen durch die schwebische Besahung möthigt worden, den Plan aufzugeben. Gustav versolgte den zurückweichenden eind, ohne ihm einen Berlust beibringen zu können.

Nach Dirschau zurückgekommen, erfuhr er, baß Koniecpoloki seine Abwesenit benütt habe, um Meve gu berennen. In ber hoffnung, bie bortige Garifon werbe fich einige Zeit halten konnen, beschloß Gustav einen neuen Angriff uf bas Wert von Rasemart, boch erft nachbem er seinen burch ben letten Zug 19th Braunsberg febr ermübeten Truppen mehrere Tage Raft gegonnt batte. Im 2. Juli zog er nach bem Höft, die Schweden setzten auf das andere Ufer hinüber und begannen das Fort mit einer Linie von Schanzen zu umzingeln. Gustav wollte zum Angriff nicht eher schreiten, als bis alle Berbindungen bes Bindes mit der Stadt Danzig abgeschnitten sehn würden. In dem Fort lagen 1900 Mann, zur Hälfte Solbaten der Stadt unter dem deutschen Obersten mann, zur Hälfte Polen. Das Werk befand sich in gutem Bertheibigungsflande. Lysemann merkte jedoch die Absicht der Schweden. Ehe die feindlihm Schanzen fertig waren, verließ er bas Fort und schlug sich glücklich mit dem größten Theil seiner Solbaten nach ber Stadt burch, nur etwa 100 Mann <sup>hurben</sup> gefangen. Nicht so gut ging es ben Polen, die sich länger aufgehalten hatten, weil fie fich bes Gepacks bemächtigen wollten, bas die Danziger bei ihm Flucht zurückließen. Sie wurden sammt und sonders abgeschnitten und heils gefangen, theils getöbtet. Die Sieger fanden in dem Werke 12 Kanonen und eine Masse Lebensmittel und Schießbedarf.

Durch Einnahme ber Käsemarter Feste waren die Schweben Herrn ber Beichsel bis vor die Thore von Danzig geworden. Aber was sie auf ber einen Seite gewannen, verloren sie auf ber andern. An bemselben Tage (2. Juli), a Gustav nach dem Höft zog, siel Meve in die Hände Koniecpolski's. Die swedische Besatzung erhielt zwar freien Abzug, doch war der König mit dem etragen seiner Truppen nicht zufrieden; in einem Briefe an Jakob de la Gar-

bie fagt 1) er: Meve fen mehr burch bie Fehler ber ichmebischen Garnison, al burch bie Tapferkeit ber Feinde gefallen. Die Eroberung ber Stadt , hatt fclimme Folgen, weil fie ben gefunkenen Muth ber Bolen bob und bagegei Buftap's Berbunbete einschüchterte. Seit ber Ginnahme von Meve begann be Rurfürst von Brandenburg wieder auf die Mahnungen bes Barichauer Sof zu borden. Dhne Rudficht auf ben Bertrag von Lochstädt unterfagte er feine Unterthanen allen Bertehr mit ben Schweben und ichicte fich an, 2000 Mam feiner Solbaten zum polnischen Beere ftoken zu laffen. Guftap Abolf, biebe benachrichtigt, ergriff Magregeln, um bem Abfall vorzubeugen. Der Kurfüx hatte von Berlin feine Jagbhunde und fein Silbergeschirr verschrieben und bie Sendung mar eben im Billauer Safen angekommen. Buftab gebot fie m Befchlag zu belegen?) und brach am 12. Juli mit bem größten Theile b Reiterei und etlichen Fufregimentern aus bem eroberten Rasemarter Ber nach bem herzoglichen Breugen auf. Unterwege erfuhr er, bag bie brande: burgischen Truppen bereits ben Marich nach bem polnischen Lager angetret. batten. Guftav ichidte ben Grafen Thurn mit 11 Schwabronen voraus, u bie Brandenburger so lange aufzuhalten, bis er selbst mit dem Hauptforx nachkommen wurde. Am folgenden Tage erhielt er bie Nachricht, bag Thur bem Reinbe auf ber Ferfe feb. Gefdut und Rufvolt, bas wegen ber brudet ben Site nicht ichnell genug vorwärts tommen tonnte, gurudlaffend, eili Guftav mit der Reiterei herbei. Am 17. Juli bei Anbruch des Tages erreicht er die Brandenburger, die in einem Fleden unweit bes Stäbtchens Morunge von Thurn und feinen Reitern eingeschloffen maren. Der Sieg koftete fein Bunde; ohne einen Soug zu thun, ergaben fich bie Brandenburger. E waren 1800 Mann ju fing und vier Schmabronen, lauter icone Leute, wi Buftav in einem Berichte ") an ben schwedischen Reichstrath verfichert, gut ge Meibet und bewaffnet. Das Geschüt, die Fahnen, alle Offiziere, zwei Kom pagnien ju fuß und ebensoviele Schwabronen murben an ben Rurfürst jurud geschickt mit ber Ermahnung, in Zukunft beffere Sorge für sein Kriegsvolk & tragen; ber Rest, bestehend aus 1200 Mann zu fuß und 200 Reitern, muß1 schwedische Dienste nehmen. Etliche Tage spater senbete ber Ronig seine Beheimschreiber nach Ronigeberg an ben Rurfürsten mit bem boppelten Auf trage, bei Letterem wegen Bertragbruche Rlage zu führen und bie Stadt 31 Treue zu ermahnen. Zu gleicher Zeit mit ben Schweben erschienen polnisch Gefandte, welche ber Burgerschaft ihre Vorliche für ben Ronig von Schwebe verwiesen und ben Aurfürften bearbeiteten. Der Rath von Ronigeberg ga ben Befandten Sigismund's eine ausweichenbe Antwort, bagegen wieberhol1 Georg Wilhelm fein Berfprechen, ber Krone Bolen gegen Guftab Abolf Sul , zu leiften. Nach erneuerten Drohungen bes Schweben bagegen berpflichtete fie ber haltlose Rurfürft, jeber Berbinbung mit Bolen zu entsagen.

Inbessen hatten beibe Heere wieber ihre alten Stellungen eingenommer Mit 9 Regimentern Fugvolt und 40 Fähnlein Reiter ftanb Gustav vor Dir

<sup>1)</sup> Lettres de G. A. S. 29. - 2) Lettres de G. A. S. 34

icau. Nur eine Stunde Wegs von den Schweben lagerte ber Keind. Guftab juste ein Treffen. Am letten Juli fclug 1) er bie feinblichen Sufaren und Rojaten, bie fich ihm entgegenstellten, ale er bie Stellung ber Bolen befichtigen wollte. Am 7. August führte er bie ganze Reiterei aus bem Lager und stellte fie in Schlachtordnung auf. Zwischen beiben Lagern behnte fich eine Gbene. ohne Baume und Graben, auf ber einen Seite begrangt burch makige Unboben. auf ber andern burch bie Nieberungen ber Beichsel. Um Saume ber Chene flog ein Bach bart am Lager ber Bolen vorbei, fo bag man von biefer Seite nur über zwei Bruden in baffelbe gelangen tonnte. Als ber Feind um Mittag bie schwedische Reiterei gewahr wurde, ließ er die seinige über jene Bus gange ruden, besette mit einem Theile berfelben bie obengenannten Anboben und stellte ben Rest in ber Ebene auf. Statt, wie die Bolen erwarteten, fo= gleich zum Angriff zu ichreiten, ordnete ber Ronig eine rudgangige Bewegung seiner Truppen an. Der Feind that Dasselbe, langsam zog er sich gegen sein Lager zurud. Während nun ein Theil ber Polen an ben Bruden angelangt war und bie Reihen auflöste, um hinüber zu tommen, mabrend bie Undern eine Schwenkung machten, um feitwärts bas Lager zu erreichen, gab Guftab bem Grafen Thurn Befehl, mit 21 Fahnen Reiter auf bie rudgiehenben Feinbe einzuhauen. Run mandte auch ber Feind um, aber in schlechter Ordnung. Er war überrascht. Die Schweben fiegten, brei Fahnen und 500 Bolen fielen in ihre Sande.

Am anbern Morgen wurde Kriegsrath im schwedischen Lager gehalten. Man beschloß bas Werk bes gestrigen Tages zu vollenden und bem Feind eine Shlacht anzubieten, wurde er berfelben ausweichen, fo follte fein Lager gestirmt werben. Guftav ruckte am 8. August mit bem ganzen Heere aus und felte sein Bolt wie am Tage zuvor über die Ebene hin in Schlachtordnung auf; im feinblichen Lager regte fich nichts; bie Polen hatten mahrend ber Nacht neue Shanzen aufgeworfen, hinter biefen hielt ihre Reiterei, voll bes Ginbruckes, ben die Berlufte bes vorigen Tages auf fle gemacht. Als Guftav Abolf fab, daß der Feind nicht herauskommen wollte, brang er bis hart vor das polnische lager. Bruftwehren murben eilends aufgeworfen und mit Felbstücken besett, aus welchen ber König die feindlichen Werke zu beschießen begann. Balb mußten die Polen eine ber Schanzen, welche ihr Lager bedten, aufgeben, fie marb von ben Schweben eingenommen. Diese saben, wie ber Feind im Lager bas Bepad aufzulaben anfing und fich zum Abzuge ruftete. Um bies zu verhinbern, ließ ber König alle Zugange besetzen. Besonders wichtig mar ein Dorf auf ber linken Flanke ber Polen, Guftav beorberte seine Musketiere zum Angriffe beffelben. So standen bie Sachen Nachmittags. Das polnische Heer schien berloren, seine beste Baffe, die Reiterei, konnte sich, in den engen Raum bes Lagers eingebrängt, nicht wehren, bas Fugvolt war schlecht. Allein in biesem hitijden Augenblick entriß ben Schweben ein unglücklicher Schuß ben Sieg. Gustav befehligte in eigener Berson die Musketiere, welche das Dorf stürmten.

<sup>1)</sup> Brief Buftav's an ben Pfalggrafen bei Beijer III, 126.

Babrend er eben mit einem Fernglafe bie Stellung ber Feinde untersuchte traf ibn eine Mustetentugel, bie aus einer ber letten Butten bes Dorfs abge feuert warb 1). Die Rugel brang über bem Schulterblatt, zwei Roll breit por ber Reble, nach ber rechten Seite und blieb am Rudgrat fiten. Buftav gat noch Befehl zum Rudzug, mußte aber bann bom Bferbe berabgenommen mer ben, ber Kangler Drenftierna brachte ihn im Wagen nach Dirschau. Bei bei Besichtigung ergab sich, daß die Bunbe fcmerzhaft, doch nicht gefährlich feb. Allein ber Tag mar verloren, ber Feind gerettet. Die Offiziere bes heeret machten feitbem bem Konige ernftliche Borftellungen, bag er fich nicht mehr auf bie gewohnte Beife ausseten folle. Ihre Bitten fruchteten nichts, fein ftilrmifder Muth rif ihn in bas bichtefte Gebrange. Auch barf nicht überfeben werben, daß ihn seine eigenthumliche Lage und die Rleinheit der Streitfrafte, über die er verfügte, überall mit gutem Beispiele voranzugehen zwang. Rur fo konnte er seine Solbaten zur höchsten Anstrengung entstammen. Er selbst außerte bei einer spatern Belegenheit: er habe bie Erfahrung gemacht, bag wenn er, ber König, nichts scheue, seine Solbaten völlig vergafen, mas Befahr heiße; wenn die Feldherrn nicht selbst zugegen seben, werden die Heere nie Ruhm einärnten, nie große Eroberungen machen. Nach Verfluß einer Boche war Gustav wieder so ziemlich hergestellt. In einem Briefe 1), ben er am 14. August an ben Pfalzgrafen schrieb, benachrichtigte er biesen von bem letten Gefechte, wie von seiner Berwundung. Während der König das Bett hütete, stockten die kriegerischen Unternehmungen, dagegen kamen jest wieder Friedensverhandlungen in Gang.

Schon im Frühjahre hatten bie nieberlanbischen Beneralftaaten, benen es ungemein am herzen lag, bem Ronig von Schweben bie Polen vom halfe zu ichaffen, bamit er in Deutschland bas Saus Sabsburg betämpfen konne, brei Gefanbte — Rochus van ber Honert, Rath von Holland, Anbreas Bifer, Burgermeister von Amsterdam, und Simon be Beaumont, Rath ber Stadt Mibbelburg, nach Breugen gefchickt, um ben Frieben zu vermitteln. Im Mai tamen biefe herrn auf ber Danziger Rhebe an und wollten in ben hafen einlaufen. Der schwebische Abmiral, welcher Danzig blodirte, senbete fie nach Elbing, wo fie vom Reichstangler bewirthet und bann ins Lager von Dirfcau jum Konige beforbert murben. Anfange Juni erhielten fie Aubienz bei Guftav und trugen ihm ihre Dienste an; ber Ronig bantte für ihren Gifer und verficherte, bag er nichts eifriger muniche, ale Frieden mit Bolen auf billige Bebingungen. "Mein ganzes Kriegewefen, fagte er, bezwedt nichts anberes als ben Bortheil und bie Erleichterung aller berer, bie ein gemeinsames Intereffe gegen bas haus Deftreich und Spanien verbinbet." Er hatte gern Frieden mil Bolen geschloffen, um für hollanbisches Belb ben Rrieg gegen ben Raifer au führen. Allein bie Hollander wollten wohl feinen Gifer, aber am liebsten fo

<sup>&#</sup>x27;) Bir find bei Schilberung ber Gefechte vom 7. und 8. August dem Berichte ge folgt, welchen Drenftierna unter bem 15. erstattete, lottres de Gustave A. S. 36 fig. – 2) Bei Geijer III, 126 fig.

baf berfelbe ihnen weiter teine Roften mache. Sie wollten für ihn ben Frieden mit Bolen unterhandeln. Bon Dirschau begaben fie fich nach Danzig, eröffneten bem Magistrate ben 3med ihrer Senbung und baten ihn, beim polnischen bofe ibr Borbaben unterftuben zu wollen. Gie reisten nun nach Barichau und wurden Ende Juni bei Sigismund vorgelaffen. hier fprachen fie von ber verfihnlichen Gefinnung bes Konigs von Schweben und ichlugen einen Baffen-Killstand vor, bamit man beguemer über den Frieden unterhandeln könne. Am Tage barauf erhielten sie folgende 1) schriftliche Antwort: "Ihre Majestät von Bolen zweifle nicht an ber Freundschaft ber hochmögenden Generalstaaten, auch nicht an ihrem Gifer fur bie Wieberherstellung bes Friedens, boch wolle es 3hr bedunken, als hätten die Staaten die jetigen Umstände nicht zum besten Erwogen, noch bebacht, welch' bose That der Feind durch Anhebung eines ungerechten Kriegs begangen, und was bas Interesse und die Ehre Bolens forbere. Der Feind stehe auf polnischem Boben, blodire die Häfen des Reichs mit seiner Seemacht, verschwende sein eigen Blut und bürste nach fremdem. Unter solchen Umständen laufe es wider des polnischen Königs und Reiches Hoheit, an Frieben zu benten. Der Feind habe sich oft so gestellt, als wenn er Ruhe wünsche, aber jebesmal bie angebotenen billigen Bebingungen verworfen, und somit Dielenigen, bie es aufrichtig gemeint und Abscheu gefühlt gegen Bergießung von Menschenblut, schmählich hintergangen, benn berfelbe wisse wohl, bag er sich mit bem herzogthum Subermannland begnügen muffe, wenn die vorenthaltene, widerrechtlich entriffene Krone Schweben an ihren rechtmäßigen Eigenthumsbern jurudfalle. Die Gesandten wurden bei einer kunftig einzuleitenden Friebeneunterhandlung erfahren, welche Bebingungen bem Feinde angetragen werden follten. Ihre königliche Majestät vertraue, bei ber Gerechtigkeit Ihrer Sache, auf gottlichen Beiftand, und hoffe, bag Niemand in bem Dage bem Feinbe Methan sehn werbe, um nach richtiger Erkenntnig bes Stanbes ber Sachen wiber Polen zu reben, und nicht vielmehr bemjenigen Theil beizutreten, ber gen gewaltthätige Anfalle gerechte Waffen trage."

Dennoch verloren die holländischen Bermittler den Muth nicht. Mit der ihrer Nation eigenthümlichen Beharrlichkeit wanderten sie zwischen den beiden Lagern Gustav Adolf's und des polnischen Feldherrn hin und her, und wurden nicht müde den Frieden auszubieten. Endlich nachdem die Bolen theils durch die oben erzählten Ereignisse von Dirschau, theils durch Gründe, die wir erst häter mittheilen können, etwas mürbe geworden waren, sahen sie ihre Besmühungen mit einigem Ersolg gekrönt. Beide kriegsührende Theile vereinigten sch darüber, daß am 26. August zwischen den beiden Lagern unter Gezelten unterhandelt werden solle. Bon polnischer Seite erschienen Jak. Zadzik, Bischof don Culm und Kronkanzler von Polen, J. Szawinski, Woiwode von Brzest, sammt zwei andern Starosten, von schwebischer Arel Orenstierna, Salvius, der Feldmarschall Hermann Wrangel, Dietrich von Falkenderg und Achatius Tott. Ansangs sprach man von ewigem Frieden, kam aber bald wieder davon ab.

<sup>1)</sup> Lengnich S. 201 fig. Dan vergleiche jedoch auch Aitzema II. 286 f.

Nun machten bie Hollanber ben Borfchlag: bas Konigreich Schweben mog Guftab und feinen Leibederben gelaffen werben, nach bem Aussterben bes Baf ftammes aber- an Bolen zurückfallen. Weber Schweben noch Bolen wollte hierauf eingeben. Nest wurde ein Stillstand auf 30 Aabre in Anreaung a bracht, wozu die Schweben folgenbe Bedingungen fcriftlich übergaben: "b vom Schwebenkönige in Liefland und Breuken eroberten Orte werben wied an bie Rrone Bolen abgetreten, wofür biefe an Schweden bie Rriegetoften e stattet; auf Esthland leistet Bolen Bergicht; die Orte, welche Guftav Abo traft biefes Bertrags zuruckgibt, werben im Genuffe ihrer Privilegien, Gute und Religionefreiheit geschütt; zur ganglichen Beilegung ber Streitigkeiten wir Beit und Ort vorausbestimmt; bie Stanbe ber Republik Bolen und bes Gro berzogthums Litthauen geben Bürgschaft bafür, baf fie nie ihrem Konig ; etwaigen Angriffen auf Schweben Sulfe leiften, aus ben polnischen Safen tein Flotte auslaufen laffen, und von ben Sohnen Sigismunb's feinen eber gu Thronfolger ermablen wollen, er habe benn zuvor feierlich auf feine Ansprud an bie Rrone Schweben verzichtet."

Gleich beim ersten Artitel gab es Streit. Die polnischen Bevollmächtigtwollten nicht bulben, bag ber Baffenstillstand im Namen beiber "Ronige" a fcoloffen werbe, man folle "Reiche" bafür fagen, benn nicht Buftav, fonde Sigismund fen ber mahre Ronig von Schweben. Man befchlof biefen Bur umerörtert zu laffen. Als man zu ben andern überging, frug Drenftierna t polnischen Gesanbten, ob sie hinreichenbe Bollmachten befäßen, und ob k Reichsstänbe ber Republit ben gegenwärtigen Bertrag genehmigen wurden Zene antworteten: zwar sepen sie von ben Stänben zu Nichts befähigt, glaub aber boch beren Genehmigung versprechen zu burfen. Beim Artitel von G ftattung ber Kriegstoften icheiterte bas Geschäft, bie Bolen wollten nichts babi wiffen. Zwar fclugen bie hollanbifchen Bermittler noch einen Baffenftillfta1 auf zwei ober anberthalb Sabre vor, und ersuchten ben König von Bolen, B und Ort zu weiteren Berbanblungen zu bestimmen, allein erfterem Bunt wibersetten fich beibe Theile, und wegen bes letteren verschob Sigismund sei Erklärung auf ben nächsten Barichauer Reichstag. Die Sache stand wieb wie vorher. Denn auf ber Warschauer Bersammlung brangen amar die preuf ichen Stände mit Nachbruck auf Beendigung bes Rriegs, auch wurden in b That Bevollmächtigte ernannt, und Rurbrandenburg fammt bem Fürften bi Siebenbürgen trugen ihre Bermittlung an. Aber babei hatte es fein Bewenben Sigismund vertraute auf spanische und österreichische Berheißungen. Zwei sp nifche Botichafter, Gabriel Rop und ber Baron b'Auchi befanben fich bama am Barfchauer Sofe. Sie versprachen bem Konige, bag binnen zwei Monat eine spanische Flotte in ber Offfee erscheinen werbe, um 12,000 Mann Balle fteinischer Solbaten nach Schweben überzuführen, und bag Spanien bief Beer auf eigene Rosten unterhalten wolle, icon liege bas nothige Gelb bereit! Ich finbe teine Nachricht, ob es bem Sofe von Mabrid mit feinen Berfprechu

<sup>1)</sup> Lengnich S. 205 flg. - 2) Plasecki chronicon S. 393.

gen Ernst war, gewiß ist, daß nichts von Allem erfüllt wurde. Der beutsche Kaiser dagegen ließ es nicht bei bloßen Worten bewenden. Im Lause des August schiefte Wallenstein dem Könige von Polen einige tausend Mann unter dem herzoge Abolf von holstein zu Hülse. Dies war jedoch nicht ein Hülfscorps im Sinne unserer Zeit. Denn die Truppen waren damals sämmtlich geworbene, und dieses Hülfscheer leistete, bevor es in Thätigkeit trat, dem Polenkönige den Sid ber Treue. Eine solche Hülse zog nicht einen Kriegsfall nach sich; denn wir sehen Gustav Abolf einige Wochen später mit Wallenstein in Unterhandlung 1) treten über einen gemeinsamen Krieg gegen Dänemark. Freilich unterhandelte Gustav Abolf auch in denselben Tagen mit Dänemark I gegen den Kaiser. Wen den beiben er da mals zu täuschen vorhatte, dürfte schwer zu entscheiden sein.

Nach Abbruch ber Berhandlungen griff Gustav Abolf noch einmal zu ben Baffen. Anfange Ottober brach er mit einem Theile feines Heeres und 12 Ranonen aus bem Lager von Dirschau nach Wormbit auf, in welcher Stabt 1000 beutsche Solbner und 300 Rosafen ale Besatzung lagen. Roniecpoleti machte amar einen Bersuch ben Ort zu entseten, aber Felbmarschall hermann Brangel, ber mit bem Reste bes ichwedischen Beeres por Dirichan geblieben war, verwehrte ihm ben Uebergang über bie Beichsel. Sich felbst überlaffen, mußte Wormbit kapituliren, die Besabung erhielt freien Abzug. Bei bieser Belagerung gefchah es, bag Guftav zum erstenmal leberne Ranonen anwandte. Meldior von Burmbrand, ein öfterreichischer Gbelmann, ber aus taiferlichen Diensten in fcmebische übertrat, hatte fie erfunden, und brachte feche berfelben mit vor Wormbit. Sie bestanden aus tupfernen, pergamentbicen Rohren, die mit eisernen Banbern, und barüber mit Striden und Leinwanbstreifen so bicht umwunden wurden, bis fie bie Form einer gewöhnlichen Ranone erhielten. Das Sanze wurde mit Leber überzogen, bas gefärbt, manchmal auch vergolbet war. Der hauptwerth ber neuen Baffe bestand in ihrer Leichtigkeit, zwei Solbaten konnten ein Stud fammt ber Lafette fortichleppen. Buftav brauchte leberne Ranonen im preußischen, wie spater im deutschen Rriege. Sie find aber fpater wieder abgetommen.

Fast zu gleicher Zeit, ba Wormbit fiel, hatte ber schwebische Oberst Noot Guttstabt erobert \*).

Die gute Jahreszeit war vorüber. Gustav begab sich von Wormbit nach Ebing, wo ber Neutralitätsvertrag mit bem herzoglichen Preußen auf weitere schoed Monate verlängert wurde '), von ba nach Pillau, und segelte bann nach Schweben hinüber. Die beiben Heere bezogen Winterquartiere. Nach bes königs Abreise erlitten die Schweben einen Unfall auf einem Elemente, das ihnen nicht so günstig war, als das feste Land. Die Danziger hatten ihr Rögliches gethan, eine Flotte auszurüsten, welche ihnen die durch die Schweben entrissen Freiheit des Meeres wieder erfechten sollte. Sie brachten 9 Kriegs-schiffe zusammen, deren Befehl sie dem Dänen Arend Dickmann anvertrauten.

<sup>1)</sup> Körster: Ballensteins Briefe I. 143. — 3) a. a. D. S. 266. — 5) Lettres de G. A. S. 44. — 4) Lengnich S. 211.

Auf ber Rhebe lag ber schwebische Unteradmiral Niklas Sternstiölb mit zwei Schiffen, vier andere hatte er einige Meilen hinter sich. Den 18. Nov. früh fuhr Arend Dickmann mit seiner kleinen Flotte aus dem Hafen und übersiel unversehens die zwei seindlichen Schiffe. Das schwedische Admiralschiff ward von den Danzigern genommen, 66 Matrosen sielen in ihre Hände; Sternstiöld selbst war vorher erschossen worden. Das andere Schiff entging ihnen durch eine heroische That. Als der Kapitän sah, daß keine Rettung möglich sey, zündete er die Pulverkammer an und flog mit der Mannschaft in die Lust. Die vier übrigen schwedischen Fahrzeuge, die keinen Theil am Kampse genommen, entkamen nach dem Hafen von Billau 1).

Im Dezember 1627 berief Buftav einen allgemeinen Reichstag nach Stockbolm. Seine erfte Forberung mar Belb. Die Stänbe bewilligten eine Rooffteuer, die an die Stelle des Mühlenschofes treten sollte. Da die neue Auflage nicht genug abwarf, eignete Guftav im Frühjahre 1628 ber Rrone ben Alleinhandel mit Salz unter bem Bormande zu, diese nothwendige Baare ben Unterthanen ftete um einen billigen Breis ju verschaffen. Beamte murben angeftellt, welche bas Salz auftauften, in gewiffe Rieberlagen brachten und an bie Einwohner absetten. Jebem Anbern mar ber Salzhandel bei ichwerer Strafe verboten. Balb erhob fich ein foldes Geschrei gegen biese Einrichtung, bag ber Ronig icon 1629 ben Salzhandel gegen eine feste Abgabe von zwei Thalern auf die Tonne wieder frei geben mußte 2). Auch das Ropfgelb erregte große Unzufriedenheit. Im Frühling 1628, als ber König eben wieder nach Breugen abgegangen mar, emporten fich mehrere Begirte in Westgothland und verweigerten bie Bahlung. Auf bie Nachricht bievon fcrieb Guftav nach Saufe: "bie Wiberspenftigfeit ber Bauern rubre von bem unzeitigen "Schnurren und Bochen" ber Steuerauffeher ber, wegwegen biefelben "ba bas Bolt an fich willig und gut fen, ihr barbarifches Berfahren mit Sieb und Schlag" einstellen, ober aber bestraft werben sollten; im Nothfalle moge man Rriegevolt, boch nicht aus berselben Lanbschaft, gegen bie Aufrührer anwenden". Erft im Sommer 1628 fehrten bie Bauern jum Behorsam jurud, auf eine Erklarung bes Ronigs bin, daß ber Rampf in Breugen jur Bertheibigung ber lutherischen Religion geführt werde \*). In der Anwendung diesce Mittele für seine Erobes rungefriege mar ja Guftav Abolf ein nicht ju übertreffenber Meifter.

Trot ber allgemeinen Abneigung bes Lanbes gegen ben Krieg sah sich Gustav genöthigt, ben Stockholmer Reichstag in seinen Plan eines deutschen Feldzugs einzuweihen; benn berselbe war zu weit vorgeschritten, als daß er weiter geheim gehalten werben konnte. Im Sommer 1627 hatte ber König ben Obersten Peter Baner nach bem nörblichen Deutschland mit einer aus Elbing vom 6. Juli datirten Instruktion abgeschickt, welche ber Schwebe Geizer ), ber sie gelesen hat, ein Meisterstück nennt. Baner sollte die Fürsten für ein schwebisches Bündniß stimmen, insbesondere aber die Städte Wismar und Rostock bewegen, daß sie weber kaiserliche noch dänische, sondern wo möglich schwedische

<sup>1)</sup> Lengnich S. 212. — 2) Ruhs S. 227. — 3) Beijer III, 49 fig. — 4) Derf. III, 143.

Befatung aufnehmen möchten. Bur Erläuterung bemerke ich, baf bamals bie herre von Tilly und Ballenstein, nach Bestegung ber Danen, gegen bie beutsche Merrestüste vordrangen. Die Bemühungen Baner's waren nicht vergeblich ge= wesen. Schon hatte Gustav Abolf das Regiment des Obersten Duval dazu be= stimmt, nach Deutschland abzuziehen und Wismar zu besethen, als bie Nachricht von bem Borbringen Ballenstein's ihn auf anbere Gebanken brachte. Baner ward zurückberufen, Duval erhielt Gegenbesehl: "weil" — fo schreibt 1) ber König unter bem 17. September 1627 aus bem Lager von Dirschau an ben Pfalzgrafen Johann Casimir — "bie Sachen in Deutschland sich sehr verändert haben und Wir nun nicht mehr gesonnen sind, und in bieses beutsche Wesen einzulaffen." Wir seben ben König in beständigem Schwanken, welcher Eroberungstrieg vortheilhafter für ihn sep, ob mit bem Kaiser gegen ben Dänen, ob mit bem Dänen gegen ben Kaiser. Der vorstehende Brief beutet auf eine Neigung für ben ersten Entschluß 2). Dann erhielt wieber ber andere Plan in bes Königs Seele bas Uebergewicht. Auf der Heimreise von Pillau nach Stockholm erließ er') unter bem 21. Ottober 1627 an Christian IV. von Danemart einen Brief, in welchem er biesen Fürsten aufforberte, mit Schweben gemeinsame Sache zu Bertheibigung ber Oftseegestabe zu machen.

Guftav Abolf mußte bie Stanbe ine Beheimnig ziehen; boch magte er es nicht die Sache dem ganzen Reichstage vorzulegen, sondern verlangte Nieder= thung eines Ausschuffes, "bem gewisse, bochft wichtige Dinge mitgetheilt werden sollten." Die Antwort ') besselben auf die Vorschläge der Krone ist unter dem 12. Januar 1628 ausgestellt: "nachbem Eure Majestät uns wissen lassen, in welch' gefährlichen Zustand unsere Religionsgenossen in Deutschland gerathen imb und wie ber Kaiser und die papistische Liga einen Fürsten und eine Stadt 14 ber anbern bebrückt und bezwungen, wie sie ungerechter Weise alle an bie Office gränzenden Herrschaften erobert, und endlich Dänemarks, unseres nächsten Rachbars, nicht verschont haben, fo bag, fofern Gott folche Gefahr nicht abvendet, Wir nichts Anderes für unser Reich erwarten muffen, als bas höchste Enderben, ober auch einen langwierigen und beschwerlichen Arieg: als geloben Bir, in unserem und unserer Mitbrüber Namen, gegen Eure königs. Majestät 🏿 handeln, wie es redlichen Männern wohl ansteht, und für die gerechte Sache weber Leben noch Gut zu schonen." Guftav's Entschluß warb beforbert burch die eben bamals eingetretene Stralfunder Angelegenheit. Hier bot sich ein Buntt, den Hebel in Deutschland anzusetzen. In einem Briefe !) vom 1. April 1628 an den Reichskanzler, der damals Preußen verwaltete, enthüllt er seine Gebanken. "Es ist soweit gekommen," schreibt er, "daß alle Kriege, die in Europa geführt werden, in einander vermengt und eins geworden sind." Bon Polen aus will er dem deutschen Kaiser in die Flanke fallen. "Bolen," fährt bie Schreiben fort, "ift ein großes, fruchtbares und offenes Lanb, unmächtig

£

F

È

7

١

ľ

<sup>1)</sup> Geijer III, 144. — 2) Man vergl. außer Forster: Ballensteins Briefe I, 143 auch Artin: Bayerns ausw. Berhältniffe. Beil. S. 281. 13. Dzbr. — 3) Geijer III, 142 fig. — 4) Ders. S. 150. — 5) Ders. III, S. 150.

und kraftlos uns zu hindern, feindselig, auch wenn es Berträge andietet, papistis und vom Pabste getrieben, abgelegen, so daß die Kaiserlichen ein Heer, dwirt bort bilden, nicht leicht zerstreuen mögen." Ueber die Mittel des Krieist der König nicht verlegen. "Polen," heißt es weiter, "hat Uebersluß Städten und Dörfern, die völlig offen sind, folglich meine ich, daß da Deer auf Wallenstein'sche Weise zu sammeln wäre, welches Wallenstein ergegengestellt werden könnte." Polnischer Widerstand hinderte vorerst die Anstührung dieses Plans. Gleichwohl war der erste Att Gustav's im neuen Fezuge ein Feindseligkeit gegen den beutschen Kaiser.

## Bicbentes Capitel.

Der Feldzug von 1628 und 1629. Altmarter Friede mit Bolen. Die Krone Franke unterflügt Guftav Abolf und bereitet ein Bundnig mit Schweden vor.

Der Rath ber Stabt Stralsund, welche im Frühjahr 1628 Wallenste 📧 Hauptleute hart bebrängten, hatte Anfange April ein Schiff nach Dangig £ fcidt, um bort Bulver zu bolen. Diefe Forberung wurde auf Befehl D Königs Sigismund zuruckgewiesen. Durch seinen Abmiral Ghlbenhielm erhi ! Gustav Abolf Kunde davon. Während die schwedische Flotte eben auf 🗁 Rüste bei Landsort versammelt war, um ben König mit drei frischen Regime tern nach Breußen hinüberzusühren, erließ Gustav unter dem 6. Mai am Bo seines Schiffes ein Schreiben 1) folgenden wesentlichen Inhalts an den RC von Stralsund: "es thut Uns leib, bağ Ihr Guch in Eurer Roth nicht gles an und gewendet habt. Um Guch ein kleines Zeugniß unserer wohlwollenb & Gefinnung zu geben, übersenben wir Guch eine Laft Bulver und ermahn & Euch berglich, in Bertheibigung Eurer Freiheit und Religion treulich ausz harren. Ronnen wir Euch mit fonft etwas bienen, fo fend ftets unferer Sut versichert." Der Hoffunter Georg Borchard erhielt Befehl, biefen Brief sames ber Senbung Bulver nach Stralfund ju überbringen. Insgeheim murbe angewiesen, ben Rath gu bearbeiten, bag berfelbe eine fcwcbifche Befahurt Borchard tam glücklich ben 17. Mai in Stralfund an, 14 Tal später traf ein neues Beschent von Seiten bes Königs ein, bestehenb in 100 Tox nen Bulver, feche Ranonen, 100 Ochfen.

Die oben erwähnte Flotte fuhr am 12. Mai von ber schwebischen Kuf ab, und erreichte am 15. die Rhebe von Billau, wo der König ans Land sties den 19. begab er sich nach Höft. Zehn Tage später, während Gustav de Pfingstfest zu Mariendurg beging, erschienen zwei Gesandte der Stadt Stralsum im schwedische Hülfe zu erstehen. Die Bitte war offendar ein Verrath Eveutschland, und doch sprach Vieles zur Entschlichigung für die Stralsunde vor allen Dingen die Gewalt und die Arglist des wallensteinischen Oberste

<sup>1)</sup> Abgedrudt "Ballenftein's Briefe von Forfter" I, 230.

Arnim, ber sie wiberrechtlich bebrängte. Das Gesuch ward mit groker Bereit= willigkeit gewährt. Die Obersten Frit Roslabin und Duval erhielten Befehl, auf ber Stelle mit 600 Musketieren nach ber bebrohten Stadt abzusegeln. Im nachsten Buche werben wir zeigen, welche Dienfte fie ben Stralfunbern geleiftet haben. Des Königs scheinbare Großmuth war wahrlich nicht uneigennützig. Einer Seits burch Ballenstein's Ranonen, anberer Seits burch bie Zureben ber Offiziere Guftab's in bie Enge getrieben, mußte ber Rath am 25. Juni 1628 einen Bunbesvertrag mit Schweben abschließen, in welchem bie Worte standen: Stralsund verbleibe für immer bei der Krone Schweden 1). Absichtlich hatten die königlichen Unterhändler diese Fassung gewählt. Zwar brauchte ber Magistrat bie Borsicht, ben Borbehalt zu machen, baß jener Ausbruck nur von ber Treue ber Stadt, als Bunbesgenossin, verstanden werden solle. Aber ber Borbehalt nütte nicht viel; benn Guftav mandte Alles auf, um Stralfund fest zu halten. Unter bem 30. Juni schrieb 1) er aus bem Lager von Dirschau an ben schwebischen Reichsrath, daß er selbst mit neun Regimentern nach Stralsund abzufahren gedenke. Dieses Vorhaben unterblieb, weil sich unter: deffen Christian IV. von Dänemark ber Stabt angenommen hatte; aber später Schidte Guftav eine zweite Bulfeschaar unter ben Oberften Rile Brabe und Letley nach Stralsund, und lettere wie ihre Borganger blieben in der Stadt, auch nachdem die Belagerung von Wallenstein aufgehoben worben mar. So Beichah es, bag ber Ronig von Schweben volle zwei Jahre vor ber Rriegserflärung wiber ben Raifer einen wichtigen beutschen Hafen in seine Bewalt bekam.

In Preußen felbst begannen bie friegerischen Unternehmungen wegen bes ihlichten Wetters erst gegen bie Mitte Juni. Das schwebische Heer sammelte fich bei Dirschau. Hier erfuhr Gustav, daß die Polen bei Meve sich verschanzt und eine Brude über die Weichsel geschlagen hatten. Um ben Feind aus biefer Stellung zu vertreiben, brach ber König ben 14. Juni mit 60 Kompagnien zu fuß, 53 Schwadronen und bem Geschütz über Marienburg nach Meve auf. Mein nachbem er das feindliche Lager besichtigt, fand er, daß dasselbe zu stark ich, kehrte beghalb wicher um und erschien ben 26. Juni unvermuthet zwischen Danzig und Beichselmunde. Ein Theil ber Schweben wurde vor ber Stadt aufgestellt, um die Burger zu beschäftigen und bem Ronig freie Sand zu einem Streich gegen Weichsclmunde zu verschaffen. Bor bieser Feste lagen sechs polniche Kriegsschiffe in ber Weichsel. Guftav zog mit einem Regimente Fugvolt und gehn Kanonen hart vor ben Ort und begann die Schiffe ju beschicken. Balb flog eines berselben in die Luft, nachdem die Pulverkammer von einer dlühenden Kugel getroffen worden war, auch ein zweites gerieth in Brand und wurde vernichtet. Schon mar ein brittes vom Feuer ergriffen, wurde aber noch bon der Mannschaft der andern Schiffe gerettet. Dieses und die brei übrigen entkamen nach Danzig. Ginige Tage fpater rudte ber König mit 2000 Mann in den Danziger Werber, wo das Dorf Prust ausgeplündert warb.

<sup>1)</sup> Beijer III, 148 fig. - 2) Derf. III, 148 fig.

Guftab machte noch einige andere Berfuche wiber bie Stabt, aber bie Eleme te ichienen fich gegen ihn verschworen zu haben. In Stromen ichof ber Regen fast einen Monat lang berab. bas Wasser trat in ben niebern Marschaegen 🖒 en aus, und verhinderte militarifche Unternehmungen. Der Rönig entichlog FEd ju einem Zuge in bas innere Land, um baburch Koniecpoleti ju nöthigen. Daß er feine ftarte Stellung bei Meve aufgebe. Bebn Regimenter Aufvoll, 60 Sch mogbronen Reiterei, 18 metallene und 22 leberne Stude wurden in ber Gezend von Marienburg zusammengezogen. Am 9. August brach Gustav mit b Tefer 15,000 Mann ftarten Beeresmacht in ber Richtung von Marienwerber auf welcher Stadt turbrandenburgische Besatzung lag. Sie wurde aufgefordert \_ bie Schweben burchaulassen. Die Antwort lautete abichläglich. Run ließ Benitab amei Kanonen auf die Stadt abfeuern und die Thore angreifen. Dies mertte. Der König erhielt ungebinderten Durchaug. Bon Marienwerder ruckte er über Garnsee nach dem Offaflusse, in der Absicht, sich längs demselben Strafe-burg zu nähern. Als Koniecpolski von biesen Bewegungen Nachricht erhielt, verließ er, um nicht von ber obern Weichsel abgeschnitten zu werben, bas Lager por Meve, zog mit 8000 Mann gegen Graubenz hinauf, ging bort über bie Beichsel und lagerte fich auf bem linten Ufer ber Offa gegenüber ben Gom -ben, bie nur burch ben Flug von ben Bolen getrennt maren. Beibe Beere beogelø: teten einander eine Zeitlang. Den 13. August ließ Guftav bas Schlof En burg besehen, das auf dem linken Ufer der Ossa liegt; am 21. 20g er Felbst mit dem gangen heere über biefen Fluß, und bot den Bolen, die eine farte Stellung auf ben benachbarten Boben eingenommen batten, bie Schlacht Mein ba ber Feind unbeweglich hinter seinen Schanzen steben blieb, bez bie Schweben Abends ihr Lager wieber. Inzwischen hatte Gustav ben Selb: marschall Herman Brangel bie Beichsel hinuntergeschickt, um bas von Ro- iec: poloti verlaffene und nur von einer kleinen Garnison vertheibigte Meve 🖛 nzu: greifen. Den 20. August erschien Wrangel mit zwei Regimentern zu Fuß 350 Reitern vor der Stadt; aber die Befatung leiftete fo tapfern Widerst and, daß der Feldmarschall am 26. unverrichteter Sache abziehen mußte:. Hing «gen gludte faft um biefelbe Zeit dem Grafen Thurn ein Streich auf Neuent urg. Bor Lagesanbruch wurde bieses Stäbtchen von den Schweden überrum. Pelt. Die Sieger fanden reiche Beute, bie auf mehr als brei Tonnen Gold fich lief; benn aus bem umliegenben Lanbe maren bie besten Sabseligkeiten =1ach Neuenburg geflüchtet morben.

Den 10. September erhielt ber König Verstärkung durch ein Regin ent, bas ihm ber Rheingraf Otto Ludwig zuführte. Dieser deutsche Sbelmann trat aus dänischen Diensten, in welchen er ben unglücklichen Kriegszug Christian's IV. von Dänemark gegen Tilly und Wallenstein mitgemacht, unter Gustav Abolfs Fahne. Am nämlichen Tage wurde Kriegsrath im schwedischen Lager über bie Frage gehalten, ob man sich gegen Thorn ober Strasburg wenden solle. Die Mehrzahl der Stimmen entschied für Letteres. Den 17. September erschien das schwedische Heer vor den Mauern von Strasburg; noch während der Nacht wurde an einer Brücke über die Oredniz, an welcher der Ort liegt, gearbeitet,

mar vollendet am 19., worauf ein Theil des Heeres über ben fluß feste und Stabt auch auf ber Subseite einschloft. Gine regelmäßige Belagerung be-1. Am 21. hatten fich bie Schweben bis unter bie Mauern bes Schloffes bert und beschoffen es in ber Frube mit Ranonen, gegen Mittag warb Mine unter ben halbmond getrieben, ber bas Schlof bedte. Sobalb biefertig war, ichidte Guftav einen Trompeter in bie Stadt, benachrichtigte befatung von ber Gefahr, in ber fie fcwebe, und ließ ihr gute Bebingunanbieten, wenn sie fich ergeben wolle. Der Kommanbant, ein Franzose ens Montagne, erbat fich Bebentzeit, welche auch bewilligt murbe; allein Belagerten benütten ben Stillstand blos bazu, bie Mauerluden wieber ber-Ien und fich ju fraftigem Wiberftand vorzubereiten: nach Berflug einer ibe begannen fie bas Ranonen : und Gewehrfeuer von Neuem und vereten und töbteten ben Schweben viele Leute. Jest ließ Buftav die Mine bem halbmond fprengen, jugleich eröffneten bie Schweben aus allen ten ein heftiges Feuer', bas bis zum anbern Morgen fortgefett murbe. Am 22. September bei Anbruch bes Tages, als bas schwebische Geschüt gegen bie Stadt fpielte, erschien bas polnische Beer unter Koniecpoloti Ingesichte ber Belagerer. Sogleich zog ber König mit allen Truppen, bie jur Ginschließung ber Stabt unumgänglich nothig maren, bem Feinbe entund bot ihm ein Gefecht an. Koniecpoleki nahm es nicht an, sonbern igte fich burch Signale bie Garnison von Stragburg zu benachrichtigen, r zu ihrer Befreiung erschienen feb. Die Schweben blieben mabrenb bee n Tages in ihrer Stellung gegenüber bem feinblichen Beere, jeben Augenbereit zu ichlagen. Um Abenbe murbe eine neue Mine in berfelben Gegenb. vie gestrige, gesprengt, in ber Frube bes 23. zeigte es sich, bag bie Mauerin Folge ber vereinten Wirtung bes Geschütes und ber Minen breit t mar, um vier Bagen in einer Linie burchzulaffen. Noch murben an a Tage zwei weitere Minen auf einer anberen Seite angelegt, und bas Been mit ben Kanonen fortgesett. Gegen Abend sprangen bie Minen und en bie Borberseite bes Schloffes um. Die Schweben fetten fich in ben en fest. Unmöglich konnte fich bie Garnifon langer halten. Um 24. Mitverlangte ber Kommanbant zu kapituliren, er begehrte freien Abzug mit 1 Befdut, Gepad und fliegenben Fahnen. Sein Ansuchen marb bewilligt, uf die Belagerten Geifel für Aufrechthaltung ber Rapitulation stellten. Jest erft versuchte Koniecpoleti eine ernftliche Diversion. Um 25. Morfrube um funf Uhr griff er bas verschanzte Lager ber Schweben an, marb nachbrudlich zurudgewiesen. Gine Stunde fpater begab fich ber ichwebifche naricall Dietrich von Falkenberg mit anbern Offizieren in bie Stabt, um Amitulation zu vollstrecken. Die Besatzung, die etwa aus 500 Mann beb, erhielt freien Abzug mit allen Ehren. Sie hatte ihre Pflicht gethan. anoch wurde der Kommandant Montagne, nachdem er im polnischen Lager letommen, por ein Kriegsgericht gestellt und zum Tobe verurtheilt. Am Sptember fiel sein Ropf. Koniecpolski wollte ein Opfer haben. Gleich zu Anfang ber Belagerung war ber ebengenannte Dietrich von Falkenberg mit 20 Kompagnien Reitern und 1000 Musketieren in das bene barte Masovien geschickt worden, um Beute zu machen und Schrecken im Her Polens zu verbreiten. Falkenberg führte seinen Auftrag glücklich aus. kam zu Ende der Belagerung mit einer Masse Lebensmittel in das schwedis Lager zurück, das beren sehr bedurfte. Noch günstiger für Gustav als materielle Bortheil dieses Zugs war der Eindruck, den er auf die Gemüt der Polen hervorbrachte. Sigismund glaubte sich kaum mehr in seiner Haustlicher.

In aller Schnelle murben bie Berte von Strafburg wieber hergeste Man hatte in ber Festung nichts als einige taufend Faffer Gerfte und Rogg gefunden. Alle Orte ringeum waren ausgeplündert, ber Konig mußte ba Er ließ 400 Mann in ber Stabt als Befatu auf ben Rückzug benten. gurud, und brach mit bem Beere am 30. Sept. nach ber Seefufte auf. Bug ging über beutsch Enlau, wo bas fdmere Gefdut wegen ber verborber Bege unter guter Bebedung gurudgelaffen murbe, nach Liebemuhl, ber Ste Holland zu. Unterwegs erlitten bie Schweben einen kleinen Berluft. Guft hatte ben Oberften Baubiffen mit einer kleinen Abtheilung Reiter vorangeschi bas Stäbtchen Ofterobe zu besethen; allein bie Bolen maren ihm ichon zub Dhue zu wiffen, bag- ber Feind 32 Kompagnien Reiterei u 1000 Mann Fugvolt ftart fen, griff ibn Baubiffen ben 13. Oftober an. Ge Reiter wurden auf den Flanken burch bie polnischen Musketiere, die in ein Gehölze verstedt maren, mit einem mörberischen Feuer empfangen, von born brach bie an Zahl überlegene polnische Reiterei auf fie ein. Etwa 250 Ma fielen, Baubiffen felbst wurde, nachbem er mehrere Schuffe in Arme und Be erhalten, gefangen genommen. Rur wenige entkamen burch bie Schnellig? ihrer Rosse. Am folgenden Tage, ben 4 Ottober, nahm Gustav selbst an Spike von 4000 Mann bas Stäbtchen ein. Damit schloß ber Kampf Jahres 1628. Das ichwebische Beer wurde in Winterquartiere gelegt. Guf reiste am 12 Ottober nach Billan, von wo er nach Schweben übersette.

Der Feldzug von 1628 war ärmer an kriegerischen Thaten, als die frikeren. Dies kam baher, weil Koniecpolski, burch die Erkahrung der vorgegangenen Jahre geschreckt, sich auf die Bertheibigung beschränkte. "E Feind." schreibt ') Gustav unter dem 13. Oktober 1628 an den Reichskanzl "tämpst mit einer neuen Kunst, treibt Vieh und Leute weg, aber slieht Schlacht, wie das Fener." Gleichwohl drückte die Last des Kriegs schwe auf das Land, als während der früheren Feldzüge. Erbittert durch die Handligkeit Sigismund's diesen Kamps sortzusehen, sah der schwedische König Wewaltthaten seiner Soldaten nicht blos durch die Finger, sondern er ermsterte sie. Das Tagebuch des Feldzugs berichtet mehr als einmal, daß Plün rung andesohlen worden seh Feldzugs berichtet mehr als einmal, daß Plün rung andesohlen worden seh. Wallenstein's Beispiel, auf das sich Gustav der oben mitgetheilten Urkunde beruft, blied, wie man sieht, nicht ohne Wirkus Doch ist dabei für die Beurtheilung der beiden Könige der Grundzug sestzubalt daß nicht Sigismund der Angreiser war, sondern Gustav Abols. Wenn die mithin die Berheerung als Mittel zum Frieden benuthe, so wollte er offenbar n

einen fehr vortheilhaften Frieden, nicht Frieden überhaupt. Er durfte ficher erwarten. daß die Breufen, verzweifelt über ben Ruin ihres Landes, den König von Bolen jo lange mit Bitten um Beenbigung bes Rrieges bestürmen würden, bis Sigismund nachgebe. Beithin maren bie Fluren vermuftet, eine Menge Dörfer und Stäbtden zerftort, und viele Taufend Lastthiere, welche beibe Beere um bie Bette ben armen Einwohnern wegnahmen, umgekommen. Bei bem polnischen wie bei bem ichmebischen Beere herrichte Mangel. Diefer, im Bunbe mit ber ungunftigen und naffen Witterung bes Jahres 1628, batte morberifche Krantheiten zur Folge. Mehr als 1000 schwebische Solbaten starben, etliche tausend Kranke lagen in ben besetzten Stäbten herum, eine gute Anzahl berfelben murbe ju Enbe bes Jahres nach Schweben geschickt, um bort beffer verpflegt zu merben. In einem Briefe 1) vom 10. September 1628 entwirft Salvius folgende buftere Schilberung bes Stanbes ber Dinge: "Offiziere, bie 30 Jahre gebient. wissen nie von einem solchen Zustande unseres Heeres. Der Abgang beträgt alls bereits über 5000 Mann, seit wir von ber Ossa fortgezogen, und unsere Schwes den reißen noch täglich aus. Die Fremben (Sölbner) sind so unwillig, bak man nur Meutereien zu ewarten hat, und wir besitzen keine Mittel, sie willig pu machen. Der König hat Nichts in Preugen unternehmen können, aus Furcht deutscher Seits. Im Lande ist Alles elend, keine guten Quartiere, vier Häuser auf ein Regiment, die Wege so schlecht, daß man des Tags keine halbe Meile mit den Studen fortkommen tann. Der Feind haut nach und schneibet alle Zufuhr ab." Zu ben Opfern bes Feldzugs gehörte ber junge Graf Franz Hurn, ber ben 4. Oktober zu Stragburg an ben Masern starb.

Die Unterhandlungen ruhten auch während dieses Sommers nicht, aber sie waren erfolglos, wie immer, so daß wir den Raum zu verschwenden fürcheteten, wenn wir Näheres darüber berichten wollten. Segen Ende des Jahres machte Sigismund wieder Miene, die dringenden Bitten der preußischen Stände um Beendigung des Kriegs zu erhören. Bevollmächtigte wurden von beiden Seiten ernannt, und der Kurfürst von Brandenburg bot seine Bermittlung an. Mein schon bei der ersten Zusammentunft zerschlug sich das Geschäft und der polnische Hos verschob die Entscheidung auf den nächsten Warschauer Reichstag, der im Januar 1629 zusammentreten sollte. Dieser Reichstag aber hat aus Genden, die erst unten entwickelt werden können, eine außerordentliche Steuer du kortsetung des Kriegs bewilligt <sup>2</sup>).

Abermals also galten bie Waffen. Der Kampf begann dießmal schon Ende Januar 1629 in Abwesenheit des Königs. Drenstierna, der wieder wie früher zum Statthalter in Preußen eingesetzt war, beschloß mitten im Binter die Besatung von Straßburg, die an Munition und Lebensmitzteln Mangel litt und als der vorgeschobenste Posten der Schweden von den umliegenden polnischen Garnisonen hart bedrängt wurde, zu verstärken und Worräthen zu versehen. Zugleich sollte das schwere Geschüt, das,

<sup>1)</sup> Beijer III, 131. — 2) Lengnich S. 219 fig. Gitorer, Guftav Abolf. 4. Auft. v. D. Rlopp.

wie wir oben berichteten, im Spatherbst 1628 beim Rudzug Guftav beutich Eplau zurudgelaffen und mabrend bes Winters in bas fichere Sta Ofterobe gebracht worben mar, nach Elbing gurudgeführt werben. für bas Unternehmen ber Schweben war ber Umstand, baß sich ber e fähige General ber Bolen, Koniecpolofi, gerabe bamale in Warschau Reichstage befand. Ohne an die Möglichkeit eines Ueberfalls im L zu benten, hatte er bas Kommanbo mahrend seiner Abmesenheit einem vi men Offiziere vom gewöhnlichen Schlage, bem Caftellan Botoweti von Rai übertragen. Den Oberbefehl über bie schwedische Heeresabtheilung, die ; Erpedition bestimmt war, erhielt Relbmarschall hermann Brangel. Sie etwa 6000 Mann, zusammengesett aus ben Truppen bes Rheingrafen Oberften Etholy, Zacharias Bauli, Baubiffen, Streif, Teufel, (bie beibe 1 aus polnischer Gefangenschaft befreit maren) Sans Brangel, Ramfan, Bi Oppelen, Muscampt, Chrenreuter, Noot und Arel Lillia. Der Reichst hatte bie Absicht gehabt, fich vor bem Beginn bes Bugs mit bem Felbma persönlich über ben Operationsplan zu verftändigen. Da aber bie Um eine Zusammentunft nicht gestatteten, so schickte er ihm in Form eines achtens feine Ansicht über die Sache ober richtiger feinen Befehl gu, w ersichtlich ift, wie groß die Bollmacht Drenftierna's und fein Ansehen üb Generale mar. Um 29. Jan. vereinigten fich alle ichwebischen Truppe Ofterobe um bie Berfon bes Felbmarichalls. Große Borficht mußte anger werben, theils damit ber Feind bie Absichten ber Schweben nicht erfahre, weil eine Menge Laftwagen mit ben Truppen jog, die ben Bug beschw machten und ben Ueberfallen bes Feindes leicht eine Bloge barbieten mo Man rudte in einer fünftlichen Schlachtorbnung bor, um ben Bolen ü bas Gefecht anbieten zu könnien. Der Rheingraf genoß bie Ehre, bie B ju führen. Den 30. Januar brach bas kleine Beer von Ofterobe in ber tung von Strafburg auf. Der Beschluß war gefaßt worben, nicht ben ren Weg lange ber Drebnig, bie aus einem See gleichen Namens be kömmt und fich westlich von Stragburg in die Beichsel ergießt, fonberr langern über Löbau und Lautenburg einzuschlagen. Diese langere Linie sicherer und fie bot auch mehr Hulfsmittel bar, weil bie Umgegend noch in ben früheren Feldzügen ausgesogen mar.

Nachbem die Schweben ben ganzen Tag über mit polnischen Kosaken sich auf den Flanken zeigten, kleine Gesechte geliefert, trasen sie Abends ir Dorfe Grabau, unweit Löbau, eine größere Anzahl Feinde. Die Trupper langten, daß der Feind noch in der Nacht angegriffen werden solle. Der marschall gab Ansangs dem Ungestüm der Soldaten nach und schickte dem I grasen Befehl zu, das Dorf zu stürmen. Aber bald zeigte es sich, daß ein steiler mit Eis bedeckter Fußpfab hinanführe und daß der Feind aus benachbarten Löbau leicht Berstärkungen an sich ziehen könne. Hermann Brstürchtete daher, seine Leute möchten in der Nacht und in einer unbeka Gegend zu ihrem Nachtheil sechten, und nahm den Besehl zum Angriff z

Das schwebische Hauptquartier übernachtete ungestört von den Feinden in Kaslnig ). Im Berlaufe des vorigen Tages hatte man einige Kosaken gesfangen genommen, von denen man ersuhr, daß die Polen ihre Truppen in Neumark zusammenziehen, um dem schwebischen Feldmarschall den Weg nach Strafburg zu verlegen.

Den 31. Nanuar fette bas Beer ben Bug in ber eingeschlagenen 2) Rich: tung fort. Während bes Mariches zeigten fich Schaaren von Rofafen auf ben Flanken, boch ohne ben Tag über etwas zu magen, erst gegen Abend versuchten fie es, einen Theil ber Broviantwagen anzufallen. Sie wurden jedoch nach: brudlich von bem Rheingrafen zurudgewiesen. Schon wollte ber Felbmarschall seinen Leuten in den benachbarten Dörfern das Nachtquartier anweisen, als er Runde erhielt, daß die Polen etliche Kompagnien abgeschickt hätten, das Städtchen Lautenburg zu besethen. Der Felbherr beschloß beghalb Lautenburg noch in biefer Racht angreifen zu laffen. Bier Schwabronen Reiter unter hans Brangel und Zacharias Pauli wurden zu biefer Unternehmung beordert. Sie erhielten Befehl, Quartier fur bas übrige Beer zu bereiten; bis bieses antom= men murbe, follten fie außerhalb bes Stabtenens bleiben. hans Wrangel Langte um 7 Uhr vor Lautenburg an. Er schickte einige Duțend Reiter hinein, um ju feben, ob ber Feind brinnen fen; nur ein einziger Schuß murbe auf fie abgefeuert. Die Polen hatten ben Ort bereits geräumt, man fand blos noch 8—10 ihrer Solbaten, welche niebergemacht wurden. Abende 10 Uhr tam bas heer in gutem Stande nach, ob man gleich an biefem Tage neun Stunden gurudgelegt batte. Man berathichlagte im ichwebischen hauptquartier, Db man nicht am folgenden Tage ben Truppen Ruhe gonnen folle. Allein bie im Laufe bes Tags gemachten Gefangenen fagten aus, bag am nächsten Tage ein schwieriger Bag hinter bem Dorfe Schutow über ein Flüßchen, welches ben Namen "Bramza" führt, zu bestehen seb, und daß ber Feind an Berhauen arbeite, um ben Weg von Lautenburg nach letterem Orte zu verrammeln. Daher entschloß sich ber Felbmarichall, am anbern Morgen weiter zu ziehen, bamit bie Bolen nicht Zeit bekamen, ihr Borhaben auszuführen. Stunde Beges vor bem Dorfe Schutow fand man bie Strafe, bie burch ein Gehölz führte, wirklich mit Baumen verrammelt; boch war ber Berhau nicht ausgebehnt genug, um bie Schweben aufzuhalten. Der Rheingraf brang an ber Spipe einiger Schwabronen seitwärts burch ben Balb vor und gelangte auf bie Ebene von Schutow. Das Fugvolt rudte, fobalb bie Baume De geräumt waren, auf ber Heerstraße nach. Auf bem Saum ber Ebene bieffeits ber Bramza stanben bie Polen in Schlachtordnung. Als sie bie Schweden aus dem Walbe hervorbrechen sahen, verbrannten sie bie Brücke über ben Bach. Inbeg brach bie Racht herein, so bag Richts weiteres unter=

<sup>1)</sup> So heißt es im Tagebuch (Lettres de G. A. S. 100 fig.) wahrscheinlich statt Rastanis. — 2). In dem Tagebuch werden Namen von Orten genannt, die ich auf keiner Karte sinden kann.

nommen werben konnte. Die Schweben bezogen Quartiere in Schukow. I Aufgabe bes nächsten Tags war schwierig. Der bereits erwähnte, hinter to Dorfe stießende Bach, die Bramza, der aus dem benachbarten Masovien komend, zwei Meilen oberhalb Straßburg sich in die Dredniz ergießt, ist noreit, aber ties. Meist sind die Ufer von Sümpfen umgeben, die, weil lebendige Quellen haben, an vielen Orten nicht gefrieren. Wo keine Sünsind, theilt die Bramza sich in zwei ober nichtrere Arme, welche kleine In umschließen. Die Schweden nußten baher mehrere Brücken schlagen. Jenserhoben sich steile Höhen, gekrönt auf ihrem Scheitel von wohlverschlosse Häusern, die vom Feinde besetzt waren. Diese hügel mußten erst erklomi werden, ehe die Schlacht eröffnet werden konnte. Links von den Höhen sich ein Wälden din, das gleichfalls von den Bolen besetzt war.

Am Morgen bes 2. Februar setten sämmtliche schwebische Musketiere einer kleinen Schaar Reiter über bie während ber Nacht errichteten Brüc erstiegen nach kurzem Kampf bie jenseitigen Höhen und vertrieben bie seinblic Schützen. Auch bas übrige Heer, Reiterei und Geschütz, rückte nach und ste sich auf ber Hochebene in Schlachtorbnung auf. Der Feind, außer Fassgebracht durch das schnelle Anrücken der Schweden, blied Anfangs unbewegl man hörte keinen Trompetenschall, keine Trommel schlagen, bis die Schwe aus ihren herübergebrachten Kanonen zu schließen begannen. Jeht sah m daß er seine Stellung ändern wollte; unaushörlich bewegten sich seine Schaa hin und her zum deutlichen Beweise, daß der seinbliche Feldherr nicht m wußte, was er thun sollte. Botowski war darauf versallen, die Taktik Gustlober nachzuahmen, d. h. jene Stellung, welche mit dem Schachbret i glichen worden ist und welche zwischen den verschiedenen Truppenabtheilun Zwischenräume läßt, um die Soldaten der zweiten Linie nach Belieben in erste oder umgekehrt zu verseben.

Schon hatten bie Schweden bie Kanonade eine Weile fortgesett, als ? toweti seine Artillerie auffahren ließ, er schoß aus vier Sechspfünbern, a ohne Wirkung. Nachbem mittlerweile vollenbs bie schwebische Nachhut über ! Bach herübergekommen mar, eröffnete Teufel mit feinen Musketieren die Schla inbem er das auf dem rechten Flügel gelegene und vom Feind besetzte D Zaporowa angriff. Der Feind steckte es in Brand und fiel bann mit sein Hufaren auf bas Jugvolf Teufels, bas bie Bolen mit Bewehrfeuer empfir Streiff und hans Wrangel eilten bem angegriffenen Fufivolt mit ihren Reite zu Gulfe. Der Feind marf fich biefen entgegen; als er fie nicht burchbrech konnte, wich er zurück. Das übrige polnische Heer war während bes Kamp auf bem rechten Flügel unthätiger Zuschauer geblieben. Als er ihn gewor jah, hielt bas Centrum bem Angriffe bes Rheingrafen nicht mehr Stanb. I Schlacht war gewonnen. Alles stürzte in wilber Flucht bavon, die Schwed jagten ben Fliehenben nach. hinter ber Stellung, welche die Bolen am Di gen bes Tages eingenommen hatten, behnte sich eine Fläche aus, die but einen Wald begränzt war. Zwei Stunden tief in biesen Wald hinein v folgten die Schweben ben Feind, so oft er fich wieder zu sammeln und ! Stirne zu bieten versuchte, ward er jedesmal geworsen. Die polnischen Musletiere, soviel ihrer dem Schwerte entgingen, ein großer Theil der Husaren
und der deutschen Dragoner mit der ganzen Artillerie sielen den Siegern in
die Hände. Im Ganzen belief sich der Berlust des Feindes auf 2000 Gefangene
und 1000 Todte, eine große Einduße, wenn man bedenkt, daß die Polen nur
4000 ins Gesecht geführt hatten. Nach Lengnich's preußischer Geschichte 1),
rechneten die Schweden ihrer Seits, außer den Berwundeten, nur 46 Todte,
was übertrieben sehn mag. Der Bericht in dem Tagebuch schweizt ganz über
den Berlust der-Schweden. Ich will noch bemerken, daß Lengnich, der nur
aus preußischen und polnischen Archiven schöpfte, sonst genau mit den Angaben
des Tagebuchs übereinstimmt.

Bei Einbruch der Dunkelheit rief der Feldmarschall die siegreichen Truppen zurück und nahm sein Quartier in dem Städtchen Gorzno, wo die Polen die Nacht zuvor zugedracht hatten. Das Gesecht trägt von diesem Orte seinen Namen. Noch am Abende ward Kriegsrath über die Art und Weise gehalten, wie der Sieg benütt werden sollte. Die Meinungen waren getheilt. Es fragte sich, ob man den Feind noch weiter versolzen, sich namentlich der Städte Neumark, Löbau und des Bisthums Gulm bemächtigen; weiter ob man Thorn oder eine andere seste Stadt an der Weichsel angreisen, oder endlich ob man sich wit den bereits errungenen Bortheilen begnügen und in die alten Quartiere Burücklehren solle, nachdem zuvor Straßburg verpreviantirt worden wäre. Die Mehrzahl entschied für sehtere Ansicht. Doch dewirkte der Reichthum der Stadt Thorn und die Hoffnung auf Beute, die man dort zu machen hosste, das beschlossen wurde, im Rückwege einen Angriss gegen diese wichtige Stadt versuchen.

Gorzno ist blos zwei Meilen von Straßburg entfernt und ber Weg bahin der burch ben am 2. Februar erschtenen Sieg offen. Um Morgen bes 3. zog des heer in die befreite Stadt ein, setzte sich aber, nachdem ber mitgebrachte Proviant und Schießvorrath abgeliesert war, wieder in Bewegung auf dem Reigen nach Schönsee und Thorn. Etwa 1000 Mann Fußvolk und Reiterei blieben in Straßburg zurück, um die Besahung zu verstärken. Auch ein Theil der Gesangenen wurde hineingelegt, der Rest derselben unter guter Bedeckung und Osterode zurückgeschieft. Schönsee, das etliche Stunden Wegs westlich der Straßburg liegt, nahmen die Schweden am 4. ein. Den 5. eroberten sie das Städtchen Golup, wohin sich ein Hause der bei Gorzno geschlagenen Kosalen geworsen hatte. Den 6. Mittags erschien das schwedische Heer vor

Schon im Jahre vorher hatte ber Magistrat die Festungswerke ausbessern Lassen. Ein hoher Erdwall umgab die innere Stadt. Auch die Vorstädte waren mit Außenwerken versehen. Indessen nahmen diese einen zu großen Raum ein, als daß sie von der kleinen Besatzung — nur etwas über 300 Mann behauptet werden konnten. Das schwedische Fußvolk drang sogleich in die

¹) S. 223.

Aukenwerke ein, worauf bie Stadtfolbaten ben größten Theil ber Bor anzundeten. Der Schaben an Baufern, Garten und Baaren, ben ber & verursachte, murbe auf Millionen geschätt. Der Feldmarschall ließ bierau ber inneren Stadtthore angreifen, aber ohne Erfolg. Auch Unterhandli bie er anknupfte, führten zu keinem Biele. Schon am Morgen bes 6. wi Erompeter in bie Stadt geschickt worben, um bie Burger gur Uebergabe fordern. Um Abend tam berfelbe, begleitet von mehreren Rathsmännern ; welche um Ginftellung ber Feinbfeligkeiten baten, aber keine Bollmacht t über eine Rapitulation zu verhandeln. Der Feldmarschall schlug ihre Bi mit ber Bemertung, bie Burger mußten es fich felbst guschreiben, men Stadt im Sturme genommen werbe und alle Brauel erbulben muffe, bie trennlich von einem solchen Borfalle seben. Die Ranonade murbe bie Nacht und am folgenden Tage fortgeseht. Am 7. Abends tam wiede Deputation aus ber Stabt, neuen Aufschub zu erflehen. Sie fagte, bi Rath Thorn gerne öffnen murbe; aber ber Starofte Denhof, ber fich na Schlacht von Gorzno in ihre Stabt geworfen, verhindere bie Uebergal giebe fortwährend flüchtige Polen an fich und habe 1100 Burger bew Brangel behielt bie Abgefandten jurud. Am 8. schickte er wieber binei ließ 100,000 Thaler Branbichatung forbern, für welche Summe er abzi versprach, im Weigerungsfall brobte er ben Theil ber Borftabte, welche ftand, vollende anzugunden und bas Bebiet ber Stadt zu verheeren. ? Thorner fich weigerten, auf biefe Bebingung einzugeben, vollstrecte e Drohung und zog bann mit bem Beere in bie Winterquartiere zurud, es für unmöglich hielt, einen Plat von ber Größe Thorns mit ber Macht, bie unter ihm ftanb, zu erfturmen. Es ift bemnach taum anzun bag bei ben protestantischen Bürgern von Thorn biese Schweben als L gegolten baben.

Bei siegreicher Annäherung ber Schweben hatte sich Schrecken i benachbarten Polen verbreitet. Der Reichstag, ber, wie wir früher ge im Januar zu Warschan zusammengekommen war, fürchtete für seine (heit. Erst als die Schweben von Thorn abziehen mußten, schöpften die wieder Athem. Thorn bekam zum Lohn des tapsern Widerstandes 2 aller während des Kriegs zu leistenden Steuern und noch die Versibesonderer Beweise der königlichen Gnade. Indeß wußte Sigismund die der Versammlung zu benühen. Er erhielt nicht nur eine bedeutende zur Fortschung des Kriegs, sondern auch eine andere Bewilligung, di weniger werth war. Seither hatten sich die polnischen Stände beharrt weigert, fremden Hülfsvölkern zur Abwehr der Schweden den Eintritt Reich zu gestatten. Zeht gaben sie diese Ersaudniß, welche der Könissuchte. Zu Ende des Reichstags wurde der Beschluß gesaßt, einen de Heerhausen von 10,000 Mann, welchen der Kaiser oder vielmehr Wal seit längerer Zeit angedoten, in polnischen Sold zu nehmen 1).

<sup>1)</sup> Piasecki chronic. 3. 406.

Um biesen Truppen Muße zum Einmarsch nach Preußen zu verschaffen, trug ber Warschauer Hof, unter Vermittlung bes Kurfürsten von Brandenburg, dem Reichskanzler Oxenstierna einen Waffenstülstand an, der vom 8. März bis Anfang Juni 1629 dauern solle. Seh es daß Oxenstierna über die wahren Absichten des Königs von Polen nicht unterrichtet war, oder daß er eine Wassfenruhe während der Frühlingsmonate, in denen ohnedies wegen des schlechten Wetters nichts unternommen zu werden pslegte, für gleichgültig hielt: der angessonnene Vertrag ward von den Schweden bewilligt. In Neustettin sammelten sich Ende März 1629 die nach Preußen bestimmten Wallensteinischen Regismerter; ihr Ansührer war ein Mann, der unter die berüchtigten Kamen des

Robann Georg von Arnim 2) (auch fonft Arnheim genannt), ber Sohn Cines branbenburgischen Gbelmanns Bernhard von Arnim und ber Grafin Sobbia von Schulenburg, wurde im Jahr 1581 zu Boibenburg, einem Land-Bute, bas feinem Bater geborte, geboren. Seine Familie, wie er felbft, bing bent protestantischen Glauben an. Man fagt, bag er in ber Schule einen Rentern und offenen Ropf zeigte und ichone Fortschritte in ben Studien machte. Die Ratur hatte ibn jum Diplomaten gestempelt, menigstens ift bies bas Urtheil bes Karbinals Richelieu, welcher äußerte, an Arnim sey ber römischen Rirche ein vollenbeter Jesuit verloren gegangen. Die bamaligen Zeitumstände Machten einen Golbaten aus ibm. Bon vorneherein verrieth er in biefer Laufbabn feine Chamaleons : Natur: in turger Zeit af er bas Brob fast aller großen Derren, bie bamals Krieg führten. Die ersten Sporen trug er unter fcmebifcher Fahne. Er machte unter Jatob be la Garbie ben ruffifchen Feldzug und blieb in Guftab's Diensten bis 1619. 3m Jahre 1621 trat er als Dberft eines von ihm geworbenen Fugregiments zu ben Polen über und focht bei Chozim gegen die Osmanen. Nach Beendigung bes Türkenkriege kehrte er 1622 auf seine Guter gurud, wo er langere Zeit verblieb. 3m Jahre 1626 trat er in taiferliche Dienste. Der taiferliche Felbhauptmann Ballenstein Identte ibm Butrauen. Urnim war einer von ben Mannern, die von berrifchen Seistern, wie Friedland, vorgezogen werden, außerorbentlich biegsam, zu jedem Dienfte brauchbar, ichlau, thatig: er wurde jum Feldmarichall beforbert. Diefe Burbe befleibete Arnim, ale er von Wallenstein nach Preugen geschickt warb, um Guftav aufzuhalten. Auch hier konnte er feinen Charakter nicht verläugnen. Sein Benehmen erregte bei ben Bolen tiefes Migtrauen. Er warb, wie wir unten seben werben, burch einen anbern taiferlichen General ersett. Run ging Arnim in fachfische Dienste und murbe oberfter Felbherr bes Rurfürsten Johann Georg I. Ale folder bahnte er, wie wir fpater feben werben, bem Schweben ben Weg, wenigstens zu Anfang. Seit Gustav's Tobe arbeitete Arnim offen und inegebeim ben Schweben entgegen. Er war es hauptfachlich, ber ben Rurfürsten von Sachsen bestimmte, ben Prager Frieden im Jahr 1635 mit

<sup>1)</sup> Lengnich S. 225. — 2) Nachrichten über Arnim hat Förster "Ballensteins's Briefe". Band, Anhang S. 109 fig. zusammeugestellt.

bem Raifer einzugehen. Aus Rache bafur hoben ibn bie Schweben im Mark 1637, mabrend er in feinem Schloffe Boigenburg weilte, gewaltfam auf und führten ihn nach Stockholm, wo er in der Hofburg eingesperrt und von 20 Trabanten bewacht murbe. Nach anberthalbjähriger Gefangenschaft befreite fich Arnim burch Lift. Er stellte sich frank und zeigte bem schwebischen Reicherathe an, bag er Belegenheit habe, eines feiner in Deutschland gelegenen Guter portheilhaft zu verkaufen: man möchte baber Baffe für einen Diener ausfertigen, ben er wegen bieses Geschäfts in bas Reich schicken wolle. Die Regierung bewilligte bas unverfänglich icheinenbe Befuch. Arnim mabite für bie Abreise bes angeblichen Unterhandlers einen Tag, an welchem Festlichkeiten in ber Hofburg veranstaltet murben. Als die Racht eingebrochen mar, ließ er fich, mit bem Baffe bes Unterhanblers verseben, an einem Strick aus bem Kenster seines Gemachs berab und flob bavon. Während man ihn in Stockbolm bem Tobe nabe glaubte, erreichte er bie Seefufte und entfam auf einem Fahrzeuge nach Deutschland. Der glückliche Ausgang bes Streichs machte bem Reichskanzler Drenstierna viele Sorgen. Arnim starb zu Dresben im Jahr 1641. Er mar einer ber burchtriebenften Schälfe bes 30jahrigen Rriege und in Täuschungen aller Art so gewandt, daß er für einen Meister galt; babei hielt er ftreng auf ben äußern Schein, fpielte ben Frommen, heuchelte großen Eifer für die Sache Gottes und bes protestantischen Glaubens, wefchalb er von ben Ratholiken ber lutherische Rapuziner genannt wurde.

Einen folden Charafter besaß ber Mann, ber bie Bolen gegen Guftav im Namen bes beutschen Raisers unterstützen sollte. Sobald ber Bug beschloffen war, trieb Wallenstein seinen Unterfelbherrn mit größter Sast über bie Weichsel zu seben. Er hat ihm begwegen eine Menge Briefe geschrieben und manchmal in einem Tage mehr als einen Gilboten zugefertigt. Es scheint, bag Arnim nur mit Widerwillen den Auftrag übernommen bat, mas fein Bunber ift; benn in bem armen Preußen gab es feine Belegenheit, Beute zu machen, zumal ba er bort als Freund bes Königs von Polen auftrat, bem bas Land aehörte, in welchem gekampft werben sollte. Seinerseits unterließ auch Sigismund nichts, mas Urnim bemüthigen konnte. Go langfame Mariche ber kai= serliche General machte, tam er bem Könige von Polen boch noch zu fruh, weil er ohne seine besondere Erlaubnig die preußische Branze überschritten hatte. Urnim fcrieb 1) unter bem 18. Mai 1629 aus bem Felblager von Schwet an ben Herzog von Friedland: "Alls ich brei Meilen von Thorn angekommen, haben Ihre königliche Majestät mir befohlen, wieder zurudzumarschiren, ohne jedoch Commissarien zu schicken, also baß mein Bolk in seche Tagen kein Stück Brod bekommen hat und mir bei 500 Mann von allen Regimentern entlaufen Allhier zu Schwet find nun zwar Commiffarien angelangt, haben aber nichts Unberes als Borwurfe mitgebracht und mir angezeigt, Ihro Majestät fen fehr ungehalten über mich, bag ich ohne Derofelben ausbrucklichen Befehl allhier ins Land gerudt fen. Run bin ich bes Dinge schlecht gewohnt;

<sup>1)</sup> Abgedrudt bei Forfter "Ballenftein" G. 432.

bekomme ich noch einmal Borwürfe, so sollen es die letzten seyn und ich werbe mit Euerer fürstlichen Gnaden Erlaudniß davon ziehen, denn die polnische Manier, den Krieg zu führen, stehet mir nicht an." Erst im Juni sand die Bereinigung der beiden Heere, des polnischen und kaiserlichen, Statt. Kein Feldherr wurde dem andern untergeordnet. Im Uedrigen waren die Bedingungen sür die Kaiserlichen von der Art, daß man sich über den baldigen Ausbruch von Zwistzseiten nicht wundern kann. Arnim sollte mit seinen Soldaten das freie Feld halten (so wenig traute man der Enthaltsamkeit des Generals); nur auf den Fall der Roth ward ihm die Stadt Thorn zum Ausenthalte angewiesen. Arnim sollte ferner über die Kaiserlichen allein das Kommando sühren, doch zugleich unter dem Könige Sigismund und dem Prinzen Wladislaus stehen.). Die Einheit zwischen den beiden Generalen Koniecpolski und Arnim war also durch einen Dritten vermittelt, der aber nicht immer sich im Lager besand.

Babrend bas polnische Beer eine fo beträchtliche Berftarkung aus Deutschland empfing, landete Buftav mit 13 Schiffen, welche Broviant und brei Regi= menter aus Schweben berbeibrachten, ben 21. Mai 1629 in Billau 2). Schon porber hatte ber Ronig burch ben Rammerherrn Sten Bjelfe gegen Ballenftein über beffen Einmischung in ben preufischen Rrieg Rlage geführt. Wallenftein antwortete bem Befanbten : "fein Gebieter, ber Raifer, habe zu viel Truppen, er muffe baber Freunden mit dem leberfluffe aushelfen." Nach feiner Ankunft traf Guftav Borkehrungen, die Plane bes Feindes zu vereiteln. Dan glaubte, daß die Absicht ber Bolen babin gebe, entweder das brandenburgifche Preugen anzugreifen ober Dirichau ju berennen. Um Beibes zu verbindern, bezog Gustav mit einem Theile seines Heeres ein Lager bei Marien= burg, wo er eine Brude über bie Nogat schlagen ließ, bamit Dirschau im Falle ber Roth unterftutt werben tonne. Der Reft bes Beeres ftand unter bem Felbmarichall Brangel zur Dedung bes branbenburgischen Breugen zwischen Riefenburg und Marienwerber 2). Nachbem Gustav sich versichert hatte, bag für Dirschau Nichts zu fürchten seb, brach er am 10. Juni nach Marienwerber auf, wo er zu bem Felbmarichall ftieß. Dort angekommen, erfuhr er, bag Arnim und Roniecpolofi ihre Bereinigung bei Graubeng bewerkstelligt hatten und bamit umgingen, bie Schweben von Marienburg abzuschneiben. Buftav beschloß beghalb mit gesammter Dacht borthin gurudgufehren. Kelbmarschall Brangel brach am 16. Juni mit bem größten Theile bes Jugvolks auf, am 17. folgte Buftav mit bem Refte bee Heeres. Er jog lange bem rechten Ufer bes Liebe-Fluffes, bas Bepad bedend, bas auf ber Strafe von Stum vorangeschickt worben mar. Inbeg hatte fich bas vereinigte kaiferlich : polnische Beer gleichfalls in Bewegung gefeht und rudte, an Bahl ber Abtheilung Guftab's bei Beitem überlegen, hinter berfelben ber. Doch befand fich nur bie Borhut bes Feindes auf bem rechten Ufer ber Liebe, die hauptmasse mar noch auf bem andern. Der Rheingraf bedte mit 17 Fahnen Reiterei ben Rudzug und hatte

<sup>1)</sup> Rhevenhüller annales XI. S. 810. - 2) Lengnich S. 226.

Befehl erhalten, sich wo möglich in kein Gesecht einzulassen. Gleichwohl bot er in einer günstigen Stellung bei Riesenburg ber polnischen Borhut die Spiße. Daburch bekam Koniecpoleki Zeit, sein Heer auf bas rechte Ufer ber Liebe überzusehen. Nachbem bies bewerkstelligt war, fiel er mit ber gesammten Reiterei über die 17 Schwadronen bes Rheingrafen her. Der Kampf war allzu ungleich, die schwedische Nachhut wurde auseinandergesprengt und verlor ihre zehn Kanonen.

Der Rönig, zeitig von biefem Unfalle ber Seinigen in Renntnig gefett, eilte mit allen Reifern, bie er in ber Schnelle um fich sammeln konnte, ju Bulfe. Das Gefecht begann von Neuem. In ber Site bes Rampfes gerieth Guftav mitten unter bie Feinde binein. Schon batte ihn ein taiferlicher Ruraf fier am Wehrgehent gefaßt und wollte ihn fortreißen, ber König zog bas Be henk über bie Schultern hinaus, wobei ihm ber hut auf die Erbe fiel. Ein anberer feinblicher Reiter ergriff ihn beim Arm, ba tam ber Schwebe Erich Soop berbei und ichof ben Bolen vom Pferbe herunter 1). In biefem ent scheibenben Augenblicke trafen bie übrigen schwebischen Schwabronen, bie ichon weiter vorangezogen maren, auf bem Rampfplate ein und ftellten bie Schlacht her. Der König war jett ben Gegnern an Zahl gewachsen und bas Blatt wandte fich, die feindliche Reiterei wurde bis hinter das Dorf Honigfeld gurud Ungehindert konnte Guftav feinen Marich fortseten. ternacht erreichte er Marienburg, wo das Fugvolk bereits angelangt war. Guftav gibt seinen Verluft in zwei Briefen 2) an ben schwedischen Reicherath und ben Pfalzgrafen Johann Casimir auf 200 Mann, gebn Ranonen und fünf Stanbarten an und bemerkt zugleich, ber feindliche Berlust seh eben so groß gewefen. Die Bolen bagegen, benen es etwas Neues mar, einen Bortheil über ihre Begner in offenem Felbe erftritten zu haben, machten aus bem unbedeutens ben Gefecht einen glanzenben Sieg. Daß bem nicht so set, beweist ber Be richt, welchen Arnim über biesen Vorfall an den Herzog von Friedland abstattete \*). Es heißt barin unter Anderem: "als Roniecpolski mit 700 Hufaren und 1000 Rofaten ju mir gestogen, find wir gegen ben Feind gezogen, ber hinter einem vortheilhaften Paffe verschanzt war. Ich hatte Anfange keine Luft, bie Schweben anzugreifen, weil ich porber bas zurudgebliebene Fufpvolt abwar: ten wollte; allein ber polnische Felbherr hat mit seinen Sufaren und Rosalen bas Treffen ohne Verzug angefangen, ift aber von dem Feinde zuruckgetrieben und bann von mir befreit worden. Der Feind hat fich tapfer gewehrt, aber zulett weichen muffen, worauf er sich hinter einem Dorfe von Reuem stellte und sofort ben Rudzug in ziemlicher Orbnung antrat. Der König von Schwe ben," fahrt Arnim fort, "ift mitten unter uns gewesen und haben unsere Reiter fo nabe nach ihm gegriffen, bag er ben hut im Stiche gelaffen, welchen ich Guer Fürftlichen Gnaben überschicke. — Eben hat ber Feind einen Trompeter wegen etlicher vornehmer Tobten und Befangenen ju mir gefenbet; ber Ronig,

<sup>1)</sup> Aussage Drenftierna's bei Geijer III, 135. — 2) Ebendaselbst und Lettres de G. A. S. 124 fig. — 3) Abgedruckt bei Rhevenhuller annal. XI, 810 fig.

rfelbe, hat geaußert: noch nie habe er so warm gebabet, boch wäre es b, bie Raiserlichen kennen gelernt zu haben. Der König wagte sich so nb herzbaft unter die Raiserlichen, daß er in große Gefahr gekommen h selbst durch seine Mannhaftigkeit und treuen Beistand der Seinigen h durchschlagen muffen. Die Schweben haben viel Volk verloren, es er 30 hohe Offiziere geblieben und wohl 300 Soldaten gefangen genomsorden; überdies sind eils Standarten und zehn lederne Stücke in unsere gerathen."

er Konig von Schweben verschangte fich in feinem Lager vor Marien= Roniecpoleti und Arnim boten ihm eine Schlacht an; ale Guftav nicht einging, bezogen fie ebenfalls ein Lager, gegenüber bem ichmebischen, roß = Mausborf. Den letten Juni traf ber Bring Wladislaus und am i Ronig Sigismund bafelbft ein. Täglich murben Streifparthien aust, um bem Gegner Abbruch zu thun und bie Bufuhren abzuschneiben. Bolen bammten bie Marienburger Waffermublen ab, mas die Ginmobner te, bas Brob für bas schwedische Beer auf Bandmublen zu mahlen. Da= nahmen bie Schweben bem Feind bei einem Ueberfall viele Gefangene, ahnen und fünf Stanbarten ab, und erbeuteten ein andermal 60 Proviant= , bie unter Bebedung von 300 Mann aus Dangig nach bem feinblichen jogen. Der Bortheil mar bei biesen Streifereien auf Seiten ber Schmeveil fie die Rogat frei batten und feewarts Zufuhr an fich gieben konnten, nd in bem polnischen Lager wegen ber fürchterlichen Berheerung bes umben Landes hungerenoth und im Befolge berfelben Seuchen ausbrachen 1). roger Angahl riffen beghalb die kaiferlichen Solbaten aus und gingen zu odweben über.

Arnim war langere Zeit unthätig geblieben. Von ben Vorwürfen ber befturmt, marf er ben 2. Juli an bem fogenannten weißen Berge eine rie auf, aus welcher er bie ichwebische Schanze beschof, bie auf ber au'ichen Spite, b. h. an bem Orte lag, wo bie Nogat und Beichsel tennen. Nachbem bie Beschießung eine Zeitlang gebauert hatte, schidte er Rann auf Flögen über ben Strom, um bie Schanze zu fturmen. Allein chweben eroberten zwei ber Floge und trieben bie übrigen zurud 2). Run bas Ungewitter über Arnim los. Man fagte ihm ins Geficht, bag er Bermittlung bes Kurfürsten bie Schweben von ben Planen ber Polen richtige, daß er ben Krieg absichtlich in die Länge ziehe und sein Volk teuterei aufreize 3). Die beutschen Regimenter, beren Bezahlung bie Krone vertragemäßig übernommen, hatten nämlich ihren Golb noch nicht empfan= ab forberten tropig, daß man sie befriedige. In einem Beschwerdebriefe, igismund unter bem 7 August an ben Herzog von Friedland erließ ), es unter Anderem: "Arnim habe sich an die seche Wochen auf dem weißen wider bes Konigs Willen mit seinem Kriegsvolf aufgehalten und bafelbst

Lengnich S. 228. — 3) Lengnich S. 228. — 3) Piasedi S. 408. — 4) Bei "Ballenstein" S. 433.

bie schöne Zeit ohne einigen wirklichen Erfolg zugebracht, was nur zu bem Ende geschehen, damit die Soldateska unterdessen matt und ruinirt werde, da hingegen der Feind von Tag zu Tag sein Volk füglicher zusammenbringe." Der General sorderte wiederholt seine Entlassung von dem Friedländer, der sie ihm nur ungerne gab. "Weil Niemand wider seinen Willen zu halten ist," schrieb') er an Arnim, "so müssen wirs geschehen lassen." Herzog Heinrich Julius von Sachsen-Lauendurg erhielt an seiner Stelle das Kommando des kaiserlichen Hülssbeeres. Arnim blied nur noch so lange, die sein Nachsolger angekommen war, dann zog er sich auf seine Güter in der Uckermark zurück. Wallenstein schried ') ihm, als er bereits Polen verlassen hatte, unter dem 6. September 1629: "ich versichere den Herrn, daß er keinen bessern Freund als mich hat." Er blieb im Brieswechsel mit demselben.

Mitte Juli erhielt Gustav über Billau eine Berstärkung von etlichen alte Regimentern, welche der Reichsmarschall Jakob de la Gardie aus Liefland herbeiführte, etwas später kamen neugeworbene Truppen aus Schweben, Deutsch land und Großbritannien. Der König war den Polen an Zahl überlegen, sci heer mag 20,000 Mann gezählt haben. Weil bie Polen fürchteten, ihr Lage mochte angegriffen werben, marfen fie neue Schangen auf. Die Schweben abm ten ihrem Beispiele nach und arbeiteten an einem großen Berte. Ghe baffel mit Kanonen besetht werden konnte, griffen es die Polen ben 15. Juli 200 Mann stark an. Sie erstiegen wirklich bie unvollendete Schanze, aber am 👊 bern Tage murben fie mit Berluft gurudgefchlagen, worauf bie Schweben, obn weiter gehindert zu werden, bas Wert vollendeten und es mit Geichut bei faben. Der Mangel im polnischen Lager mar inden aufe höchfte gestiegen. Un Lebensmittel zusammen zu bringen, fiel Koniecpolofi ben 7. August in be Elbinger Berber ein, marb aber von ben Schweben vertrieben. konnten fich bie Bolen langer in ihrem Lager halten. Mitte August verlief fie daffelbe und zogen nach Graubenz hinauf, boch nicht ohne neuen Berlug benn bie Schweben überfielen mabrend bes Rudzuges die feinbliche Nacht und nahmen ihr 300 Rustwagen ab. Dies war die lette That bes preuf ichen Rricas.

Wie es damals mit der polnischen Sache stand, kann man am besten an einem spätern Vorfall abnehmen. Nachdem der für Sigtsmund nachtheilse Waffenstillstand, von welchem ich gleich berichten werde, abgeschlossen war, kases auf dem polnischen Reichstag zu Klagen gegen die Friedenskommissäre, we bie Ehre des Reichs verletzt hätten. Da erhob sich der Kron-Kanzler (der dem Waffenstillstand unterhandelt hatte). "Wenn irgend Jemand darthun kann, rief er ") aus, "daß die Krone Polen den Krieg länger mit einigem Ersolg sock zusühren vermäge, so din ich zufrieden, daß man mich und Diejenigen, welch mit mir den Vergleich abschlossen, als Ehrlose den Schweden ausliesere und

<sup>&#</sup>x27;) Ballensteins Briefe von Forster II, 53. — 2) Cbendaf. S. 56. — 3) Lengnick. S. 231 unten folg.

Krieg fortsetze." Niemand wußte etwas bagegen einzuwenden. In der t war das Reich durch den langwierigen Krieg ausst tiesste erschöpft. Im ern selbst drohte Empörung, da die in Polen zahlreichen Protestanten von n schwedischen Glaubensgenossen zum Aufstand gereizt wurden. Das Verzien der Nation zu Sigismund hatte durch die lange Reihe von Unglückern einen schweren Stoß erhalten. Dieser selbst sah nachgerade ein, daß ver Spanien noch der deutsche Kaiser im Stande sehen, der Krone Polen belsen.

Bei ben Friedensverhandlungen, die bereits eingeleitet maren, erfchienen me Bersonen auf bem Schauplate. Rarbinal Richelieu, ber seit bem Jahre 124 bas Staateruber in Frankreich führte, hatte im Frühling 1629 ben Baron Burnace, einen geschickten Unterhändler, an den König von Dänemark gebidt, um ben Frieden zwischen Christian IV. und dem Raiser zu hintertreiben. Robbem bieser Fürst ben bargebotenen Frieden angenommen, erschien Charnack tin Breußen. Der Auftrag, ben er hier zu erfüllen hatte, war seiner Mijden Sendung entgegengesett, boch bem Zwecke nach eins. Er follte ben binig von Polen zum Abschluß bes Friedens bewegen. Auf Sigismund, ber beiet nur protestantische Friedensvermittler bei sich gesehen, machte die Gembischaft einer katholischen Macht von so hohem Range, wie Frankreich, tiefen indruck. Es war hauptfächlich Charnace's Werk, daß der Friedenskongreß so Inell zu Stande kam. Später vereinigte ein englischer Gesandter, Thomas de, seine Bemühungen mit benen des Franzosen. Auf dem Vorwerk Altmark belnisch Starngrob) unweit Stum fand unter Gezelten ben 9. August bie ifte Unterredung Statt. Bei berselben wiederholten sich die nämlichen Häke: ben wegen bes Ceremoniels, wie im Jahr 1626, nur machte biesmal bie herliche Schwäche eines ber Gesanbten ber Komöbie ein schnelleres Ende 1). Ait abgemeffenen Schritten näherten sich die beiberseitigen Bevollmächtigten, imer wollte, um ber Ehre seines Gebieters nichts zu vergeben, ben ersten Gruß urbringen, und jo ftarrten sie sich einander an. Glücklicherweise konnte ber tte polnische Kronkanzler Zadzik das Stehen nicht ertragen, weil er an der Nicht litt; bas Raturrecht ber Beine siegte über bie Grillen ber Diplomatie. Lamit ber erste Att ber Höflichkeit von Polen ausgehe, wünschen wir Guch men guten Morgen, Ihr Herren Schweden," fagte er und machte Anstalt sich feten. Drenftierna ermiberte ben Stich bes Bolen mit ben Borten: "bamit I nicht scheine, als sepen wir unempfindlich für die erwiesene Ehre, so munschen ir Guch Erleuchtung des Geiftes, Ihr polnischen Berren."

Unter bem 6. Sept. 1629 wurde ein Waffenstillstand auf sechs Jahre is 1635) mit folgenden Bedingungen abgeschlossen: "Die Schweden geben in atland Mietau zurud, in Preußen Straßburg, Dirschau, den Danziger erber, Gutstadt, Wormbit, Melsad, endlich das Städtchen Frauenburg, doch ne seinen Hafen und unter dem Vorbehalt, daß weder Frauenburg noch ein

<sup>1)</sup> Die Beweise bei Mauvillon histoire de G. A. S. 203.

anderer Ort in ber Nahe befestigt und bag ben schwedischen Beeren, Solbater und Unterthanen freier Durchzug burch bas Frauenburger Bebiet gestattet merbe Dagegen behalten bie Schweben Alles, mas fie in Liefland erobert, ebenfo in Breugen bie Stäbte Braunsberg, Tolfemit, Elbing, ben Fischau'ichen Berber einen guten Theil bes großen Berbers mit ben Orten Stobenborf, habersberi Allendorf, Tiegenort, ben gangen Berber'ichen Damm bis Nankenberf, ein Stud ber Danziger Nehrung von Stegen bis Villau, die Festung Pillau selbst Beiter werben bie Stabte Marienburg, Stum, ber Reft bes großen Berben und bas Danziger Soft bem Rurfürsten von Branbenburg in Berfat gegeben bergeftalt baf berfelbe, wenn tein beständiger Friede erfolgt, einen Monat vo Ablauf bes gegenwärtigen Baffenftillstanbes Alles in gutem Buftanbe an bi Rrone Schweben wieber erstatten foll; jur Berficherung bafür erhalt Guftal von bem Rurfürsten im Branbenburg'ichen Breufen Fischbausen, Lochstäbt, eine Theil bes Schaken'schen Gebiets, bie kurische Nehrung und bie Stadt Memel Der König von Bolen foll wiber bie an Kurbrandenburg abgetretenen Ort nichts Feindliches unternehmen; die Ginwohner ber Stäbte, welche an die Rren Polen gurudgegeben werben, muffen im Befite ihrer Privilegien, ihrer burger lichen und religiofen Freiheiten gefcutt, auch barf tein Prozeg wiber Sold erhoben werben, bie mahrend bes Rriege bie ichwedische Barthei ergriffen haben In ben Stäbten bleiben bie Rirchengerathichaften, bie Urfunden und Schul bucher, die Ranonen, Buchsen und Baffen, wie fie find. Beibe Theile führe ihre Kriegsvölfer aus Breufen ab und laffen nur bie nothigen Befahunge gurud. Sandel und Berkehr zu Waffer und Land ift frei, kein neuer Roll bat angelegt werben, bie Befangenen werben gegenseitig ausgeliefert. Enblich mache fich beibe Machte anheischig, gegen jeben Dritten, ber biefen Bertrag angu greifen ober zu verhindern sucht, ihre Baffen zu vereinigen. Den Bundet genoffen von Schweben und Bolen ift es vergonut, an bem Bertrage Theil g nehmen, wenn fie fich binnen feche Monaten bafür erklären." Noch murbe 3 guterlett versprochen, bag man mabrent bes fechsjährigen Baffenstillstanbe an einem bauernben Frieden arbeiten wolle 1).

Danzig war in ben Starpgrober Waffenstillstand nicht aufgenommen. Di Stadt mußte eine besondere Uebereinkunft mit Schweden schließen, die an 8. Februar 1630 zu Stande kam. Dieselbe bestimmte ), daß von den hasen zöllen, die auf fünf und ein halb vom Hundert des Werths aller eine un ausgehenden Waaren sestgeset waren, die Krone Schweden sieben, die Stadader vier Elstel bekommen solle. Der Magistrat verpslichtete sich weder au eigene Rechnung Seerüstungen gegen Schweden zu machen, noch fremde Rüsturgen in seinem Hasen zu bulben. Dieser zweite Bertrag setzte den König vo Schweden in Stand, alljährlich den polnischen Ause und Einsuhrhandel 3 brandschapen, und sicherte ihm eine bedeutende Einnahme-Duelle. Der Zoll vo

<sup>- 1)</sup> Lengnich S. 230. Die Friedensurfunde abgedrudt ebendaselbft im Anhange S. 168 ff

Billau, bessen sich Gustav seit 1627 bemächtigt hatte, warf ihm jährlich laut seinem eigenen Geständnisse ') 500,000 Thaler ab. Wie viel mehr mußte ber Zell einer großen Handelsstadt, wie Danzig, eintragen, beren Verkehr ben Villauer bei Weitem übertraf.

Der Leser wird die Schlauheit bemerkt haben, mit welcher Gustav den Kurbrandenburger in den Bertrag hineinzog. Gustav machte ihn zum Mitschulbigen seiner Fehde gegen Polen, indem er ihn an den Früchten des Sieges Theil nehmen ließ. Die künstliche, auf Unterpsänder gestützte Abtretung Mariendurgs und des setten Werders, der, als eine fruchtbare und den brandenburgsichen Erblanden näher gelegene Besitzung, für Georg Wilhelm eine trefsliche Leckspeise war, setzte die Schweden in Stand, den Kurfürsten, wenn sie nur wollten, gegen die Bolen loszulassen. Denn da mit Recht anzunehmen war, daß der Brandenburger gutwillig die Beute nicht mehr herausgeben werde, durste Schweden, um jenen Zweck zu erreichen, nur mit Aufkündigung der Pfandschaft drohen und zu dem Kurfürsten sagen: wenn Ihr Marienburg bestalten wollt, so helft uns die Polen angreisen; denn diese sind es, welchen den Frieden und Euren Besitz stören.

Sigismund hielt fich fortan in feiner hauptstadt Barfchau. Die Waffen hat er gegen Schweben nicht mehr ergriffen. Bereits wurde bemerkt, wie hart et bem polnischen Reichstage ankam, ben Bertrag von Altmark zu genehmigen; aber es mußte geschehen, bie eiserne Noth brangte. Sigismund starb nach 45jahriger Regierung ben 30. April 1632 zu Barschau, sechs Monate vor feinem Gegner. Durch die Arglift ber schwedischen Aristofratie, die einen Doppelfinig haben wollte - um wie zu ben Zeiten ber Calmarer Union im Truben p fichen — auf den polnischen Thron erhoben, verstand er es nicht, die verberblichen Vorrechte bes polnischen Abels einzubämmen. Sigismund war bigott und boch zugleich der Wollust ergeben. Gine seiner Buhlerinnen, Ursel mit Ramen, übte verberbliche Gewalt aus. Wenn er nicht mit Beibern fich beluftigte, fclog er fich oft ein, trieb Alchymie, suchte ben Stein ber Beifen ober betete. Bu Geschäften hatte er teine Luft, fie wurden Gunftlingen überlaffen; ba es aber ihrer Viele maren, so brachte bie jedesmalige Bevorzugung eines Einzigen die übrigen in gefährliche Bewegung. Nur in einer Richtung bewies Sigismund einige-Thätigkeit — gegen seinen Better Gustav Abolf. Er hatte eine Zeitlang es vermocht, ben norbischen Eroberer in seinem Laufe auf: anhalten.

Roch vor völligem Abschluß bes Waffenstillstands brach Gustav Abolf, ben größten Theil bes Heers im Lager vor Marienburg zurücklassenb, mit einem Theile seiner Solbaten ben 3. Sept. nach Elbing auf. Um 5. ging er weiter nach Billau. Nachbem er zuvor seinem Schwager, bem Kurfürsten, zur Feier ber errungenen Vortheile einer stattliches Bankett in Fischhausen gegeben, segelteam 14. in sein Reich hinüber 2). Die Zeit nahte heran, wo er eine unmittels

<sup>1)</sup> Geijer III, 152. - 2) Lengnich G. 281.

bar angreisende Rolle in jenem surchtbaren Krieg übernehmen wollte, ber mehrs mals auf dem Punkte stand, die Einheit und Macht Deutschlands herzustellen, aber zuleht mit der Zerstückelung unseres Volks, mit tiefster Schmach des deutschen Namens endete. She wir den nordischen Eroberer nach dem Gestade der Oftsee begleiten, mussen wir zeigen, was indeß in Germanien vorgegangen war. Anfangs gestalteten sich bei uns die Dinge auf ähnliche Weise, wie in Gustav Wasa's Tagen; aber sie nahmen dann eine entgegengesetzte Wendung, weil ein deutscher Wasa sehlte.

# Guftav Adolf und seine Beit.

# 3meites Bnd.

#### Erftes Capitel.

Bersuche unter Maximilian I., die Cinheit des deutschen Reichs herzustellen. Erzbischof Berthold von Mainz. Luther's Auftreten. Empdrung des Adels unter Franz von Sidingen. Der Bauernkrieg. Aurfürst Moriz von Sachsen. Augsburger Religionsfriede von 1555. Der Calvinismus in Deutschland. Gründung des Zesuiten-Ordens.

Im Laufe bes 15. Nahrhunberts und in ben nächsten Reiten macht fich faft burch bas gange Abendland ein Streben ber Monarchen bemerklich, bie ererbte Bewalt auszubehnen, bie vorhandenen Schranken koniglicher Berrichaft zu burchbrechen. Wir hatten oben Gelegenheit zu zeigen, wie ber Konig von Danemart von folden Absichten befeelt mar; gleich ibm verfuhren, jedoch mit befferem Erfolge, anbere Berricher. Die Kronen von England, Schottland, Spanien, Portugal, Frankreich hatten um bie angegebene Zeit eine Fulle von Racht erlangt, von welcher bas frubere Mittelalter nichts wußte. Nur Deutsch: land machte eine Ausnahme von biefer Regel. Unter ber langen und unruhmlichen . Regierung Friedrich's III. (von 1440-1493) fant bas Raiferthum, und bie Lanbeshoheit ber unmittelbaren Reichsftanbe, beren Ausbilbung mit bem Sturze ber Sobenftaufen begann, erreichte eine Sobe, welche um fo bebenklicher ericeinen mußte, weil auf unserer weftlichen Granze bie Ronige von Frankreich fich zu unbeschränkten Berren in ihrem Lande aufgeworfen batten, und weil auf ber öftlichen Marte im hoben Norben Iwan ber Schredliche bie Weltmacht gu begrunden begann, welche in unseren Tagen jum Schredbild Europa's geworben ift. Auf bem Reichstage von Lindau im Jahre 1496 fagte ber erfte Bralat Bermaniens, zugleich einer ber ausgezeichnetften beutschen Staatsmanner, ber Mainzer Erzbischof Bertholb, von bem unten mehr bie Rebe febn wirb, mit bewunderungswürdigem Scharffinne voraus, bag bem beutschen Reiche, wenn es fich nicht eine beffere Ordnung gebe, instunftig von Mostov und von Frant: reich ber doppelte Gefahr brobe.

Nur ein loses Band verknüpfte bie Reichsstände. Bei weitem bie meisten gehorchten bem Oberhaupte blos mann und soweit es ihnen beliebte. Die

beutiden Ronige ober Raifer felbst stellten nicht ben Bebanten einer Gir Ihr Chrgeig arbeitete mehr auf Erweite beit bes Staatskörpers voran. rung ber eigenen Sausmacht bin. Dabei umichloft bas politische Chaos bas man beutsches Reich nannte, eine Reihe klaffenber Gegenfate, unverfohn licher Feinbschaften. 3m Großen betrachtet, gerfielen bie Stände in zwei haupt flaffen, in erbliche Berrichaften (Rurfürstenthumer, Bergogthumer, Mart: unb Land-Grafichaften, Grafichaften, einige Baronien), beren Befit fraft Erbrechte vom Bater auf ben Sohn überging, und in Bahltorper. Unter ben letteren hinwiederum gab es zwei wesentlich verschiedene Arten, weltliche Corporationen (Reichsftädte und Gemeinden) die unter felbftgemablten Obrigkeiten ftanden, und geistliche ober halbgeistliche (Erzbisthumer, Bisthumer, Abteien, kleinere Stifte, Genoffenschaften ber militarischen Orben), bie nach tanonischem Rechte ihre Baupter erkoren. Gegen Ende bes 15. Jahrhunderts mag ungefähr bie Balfte bes Grunds und Bobens von Gesammt-Deutschland ben erblichen Aristokraten, die andere Hälfte mag ben Wahlkörpern gehört haben. Run erfüllte eine unge zügelte Eifersucht, die vielleicht in der menschlichen Natur liegt, die jedenfalls feit 500 Rabren bas Triebrad unserer Geschichte gewesen ift, bie erstern biefer Mächte gegen bie letteren. Die Erbherren gierten nach bem Besite ber geifflichen und weltlichen Corporationen. Sie wollten erftlich bie Stäbte ihrer Berrichaft unterwerfen; benn biese Stabte maren reich. Sie besagen etwas, beffen Mangel ben Erbherrn bei bem Umschwung ber Sanbelsverhaltniffe boppelt empfindlich mar: baare Mittel. Sie stellten bie Gelbmacht bar. Nicht erft im 18ten und 19ten Sahrhundert, fondern ichon im 14ten und 15ten haben bie baierischen Wittelsbacher nach den Städten Augsburg, Rurnberg, Regensburg, haben bie rheinischen Wittelsbacher nach ber Stadt Frankfurt, bie fachfichen Bettine nach Erfurt und Magbeburg, die Belfen nach Braunschweig, Samburg, Lübeck, Bremen, haben die Württemberger nach Reutlingen und Ulm geangelt.

Bielleicht noch ftarter ale ber ftabtifche Befit reizte bie Erwerbluft ber Erbherrn bas fleritalische Gigenthum Diese Begehrlichkeit mar allerbings nach einer Seite bin begreiflich. Die iconften Beinberge, prachtige Forften, mobb angebaute Meder und Wiefen, blubenbe Dorfer und Stabte geborten geiftlichen Bebietern, und bie im Gangen milbe Berrichaft, welche Bifchofe und Aebte über ihre Grundholben übten, erregte noch aus besonderen Grunden bie Scheelsuch ber Erbherrn, sofern sie baburch gehindert wurden, aus ihren eigenen Untertha nen fo viel herauszupreffen, ale fie fonft versucht hatten. Das verhaltnifmagi fanfte Regiment bes Krummstabs war ein läftiges Hinbernik für gesteigert Forberungen ber Fürsten und Barone. Wie verführerisch mußte unter solche Umständen den Erbheren die Aussicht erscheinen, durch Ginsadung des Kircher gute jenes Hemmniß zu entfernen und zugleich ben eigenen, zum Theil winziger zum Theil übel zusammenhängenden und geographisch unterbrochenen Befit ftat lich zu vermehren und abzurunden! An einem wohlklingenden Borwande fi die im Geheimen gehegten Blane fehlte es nicht. Der Pabft hatte feit ber Enbe bes 13. Jahrhunberte feinem Stuhle in beutschen Landen überreiche Gir kommensquellen eröffnet, die zum Theil, wie der Ablaß, gerechtem Tadel unte

liegen, die ferner nicht blos ben Clerus und seine Güter, sondern auch den Laienstand hart trasen und besthalb allgemeinen Mismuth erregten. Die weitz- läusigen Beschwerden deutscher Nation, welche unter Friedrich III. und Max wiedenholt auf deutschen Reichstagen der Curie überreicht worden sind, beziehen sich vorzugsweise auf ungehörige Beschahung durch Betri Stuhl. Niemand aber schie lauter über diese Lasten, als dieselben Erdherrn, die nachher, als die lutherische Bewegung ausbrach, den ganzen Nachlaß nupbarer Rechte des Pahsts in die eigene Tasche stedten, und schon längst die Absicht hegten, nicht blos das iberstüßige Sintommen Roms zu beschneiden, sondern auch das Eigenthum der deutschen Berbündeten des Pahsts, unserer Bischöfe und Nebte, an sich zu reißen.

Shon 40 und 50 Jahre vor Luther's Auftreten ahneten scharfsichtige Gester, daß ein Sturm gegen die alten Kircheneinrichtungen im Anzuge seh. Die ben geistlichen Bablkorporationen so auffähige Erbaristokratie war eine naturgemäße Gewalt mit tiefen Wurzeln im Lande. Der Clerus bagegen hatte burch bas Zusammenwirken vieler Ursachen, die zum Theil in's 14. Jahrhundert smaufreichen, burch Ginbrude, welche bas unfelige Schisma von Avignon zu= tidließ, burch bie Miggriffe ber großen Rirchenversammlungen von Conftanz und Bafel, burch mannigfachen Verfall ber geistlichen Disciplin, viel von bem themaligen Rudhalt in ber öffentlichen Meinung verloren. Diefer Berluft, an his bebenklich, wurde burch befondere Umstände noch gefährlicher. Ich habe be-Trits angebeutet, bag bie beiben Arten ber Wahlkorporationen, bie Stadt und bis geistliche Stift, der Erbaristokratie gegenüber ein und basselbe Interesse hatten, da fie durch einen und benselben Feind bedroht wurden. Sind nicht 300 Jahre nach Luther zugleich mit den letzten geistlichen Lehen auch die letzten Richestäbte Germaniens gefallen? Beibe Mächte, Stift und Stabt, hätten bas ht enge fich verbunden und zusammenhalten sollen. Aber das Gegentheil ge-1646. Die Bürgerschaften, welche mahrend ber langen Kampfe zwischen Kaiser The Babst allmählig sich burch Muth und Anstrengung zu Freiheit, Macht und Richthum aufgearbeitet, wollten nicht bulben, daß die Geistlichkeit innerhalb bis Umkreises ihrer Leben Selbststänbigkeit bewahre. Sie stimmten in bas all= 1 8meine Geschrei ein, und fanden es unerträglich, daß die deutschen Nachfolger bir Apostel in Reichthumern prangen follten. Sie faben nicht voraus, bag in kilge der Bewegung, die sie mit bewirken halfen, diese Reichthumer nachher der lobseindin des städtischen Wesens, der Erbaristokratie, zufielen. Wie tief der Biderwille bes britten Standes gegen Pracht und Herrlichkeit ber Cleriseh mielte, kam bei Ausbruch ber lutherischen Bewegung an ben Tag. urften erprobten fich ale bie gierigsten, bie Stäbte ale bigigsten Gegner \$ Babstthums. Mit wenigen Ausnahmen machten fie Luther's Sache zur ihrigen.

Ein anberer Stand, gleichfalls neuen Ursprungs, und nicht weniger einstreich, theilte die Abneigung der Städte wider die Kirche. Im Mittelalter tte blos der Clerus wissenschaftliche Kenntnisse besestlein. Allein im Laufe des Jahrhunderts tamen zwei Klassen von Gelehrten auf, die zum Theile von Geistlichkeit unabhängig waren und eine neue Art von Bildung aus nichts hlichen Quellen schöpften. Ich meine erstens die Romanisten, oder Bestissen

bes altrömischen Rechts, bie von ber Universität in Bologna aus fic ube Deutschland verbreiteten, im Fürstensolbe Unterhalt fanden, die Landesgerichte t ihre Sand brachten, und um fich unentbehrlich zu machen, bie Gewalt ber Lan beshoheit hoben, besonders auf Rosten ber Rirche. Die zweite Rlaffe umfaß bie sogenannten humanisten. Bekannt ift, bag feit bem Anfang bes 15. Jahr bunberte über ben Alpen bruben bas Stubium ber alten Romer, bann auch ber Griechen, mit einem Nachbrud und in einem Umfange auflebte, ber in Rurgen ben Bestand ber Kirche gefährbete. Das alte Heibenthum brobte wieber einzu brechen. Cleriter, Bifchofe, felbft einzelne Babfte, welche aus ben Schulen ber Humanisten — so nannte man nämlich bie neuen Philologen — hervorgingen, murben lau gegen ben Glauben, verfaumten, jum Theil in ftrafbarfter Beife, ihre Pflichten. Solche humanisten bagegen, bie nicht bem geistlichen Stanbe angehörten, ertlarten erft insgebeim, bann offen bem Chriftenthum ben Rrieg. Much nach Deutschland hat fich frühe bie Klaffische Literatur verbreitet. Um bie Beit, ba Luther geboren warb, gablte biefelbe bei une viele Berehrer und nicht lange ftand es an, fo trugen bie beutschen Bewunderer Ciceros und ber anbem heibnischen Römer dieselbe Berachtung gegen die herrschende Theologie gut Schau, wie ihre italienischen Borganger. Dazu tam, bag ein großer Theil be Clerus, namentlich bie Orbensbrüber überhaupt weber megen ihrer wiffenschaft lichen Thatigkeit, noch wegen ber moralischen Saltung fich ber Achtung be Menfchen erfreuete.

Fassen wir das Gesagte zusammen. Gegen Ende des 15. Jahrhundert war der hohe deutsche Clerus in eine bei einem großen Theile des Bolkes um haltbare Lage gerathen. Beneidet von den weltlichen Großen, nicht beliebt bein Bolke, gehöhnt von den Gelehrten, schien er dem Untergange geweiht, und etfand zu besurchten, daß ein und derselbe Sturm die deutschen Stüten des Papst thums wie de Ueberreste der kaiserlichen Gewalt, also beide Großmächte de hinschwindenden Mittelalters, niederreißen werde.

Nur von einer Seite her konnte biefer Gefahr gründlich vorgebeugt werben nämlich burch Wieberherstellung ber Reichsgewalt. Wenn bies gelang, lag et in ber Orbnung ber Dinge, bag ber in ben Bollgenuß feiner Rechte gurudge tretene Raifer zwar bas Uebermaß geiftlicher Reichthumer beschrante, aber nicht daß er die beutschen Kirchenhäupter ber Erbaristotratie aufopfere, sondern, ba er fie wieber zu bem mache, mas fie in fruberen Zeiten gemefen. - ju Banben ber Einheit bes Staats. Dann mare auch bie Spaltung ber beutschen Rird in zwei feinbselige Hälften, welche bem Reich seit Luther's Tagen eine töblich Bunde schlug, abgewendet worden. Wirklich wünschte ber größere, und ma barf wohl fagen, ber beffere Theil bes beutschen Bolts, ber niebere Abel, bi Stäbte, und noch ein vierter Stand, ber erst neulich durch bie oben berührte Aen berung im Rriegswefen politische Bebeutung errungen hatte, bie Bauernichaf eine Wieberherstellung beutschen Königsthums, und ber hochfte Geistliche be Reichs legte in ben letten Jahren Friedrich's III. und in ben erften feine Sohnes und Nachfolgers Maximilian's I. Die Banbe an, biefen gludlichen un eblen Gebanten ins Wert zu feben.

Berthold, aus dem grafficen Sause Benneberg, geboren 1442, trat, nach= bem er die gewöhnlichen geistlichen Studien gemacht und die Beibe erhalten. in bie Dienste Raifer Friedrich's III., erwarb fich tiefe Renntnif ber Staatsgeicafte und murbe 1486 auf ben Erzstuhl von Mainz erhoben 1). Seitbem findet man ibn an ber Spite aller Bestrebungen, welche gemacht wurden, um eine mehr einheitliche Berfaffung im beutschen Reiche einzuführen. Bertholb von Mainz war es, ber auf bem Reichstage von Frankfurt 1486 ben Stäbten einen gesetlich bestimmten Antheil an ben ftanbischen Berfammlungen verschaffte. Er brachte um biejelbe Zeit eine allgemeine Reichosteuer zu Bezahlung eines stehenben Beercs in Anregung. Seine Bemühungen icheiterten an bem Gigenfinn bes alten Raifers friedrich, aber Berthold tam unter ber neuen Regierung Maximilian's I. auf bie alten Borichlage gurud. Entichloffener ale früher arbeitete er auf ben Reichstagen Borms 1495 und zu Lindau 1496, ben erften bes jungen Ronigs, an Berwirtlichung feines Blans, und mahrlich, er war nabe baran, bas erwünschte Ricl zu meiden! Dan begann zu Worms, wie billig, mit ber Reichsfteuer. Alle Deutsche Mten ohne Unterschied bes Standes bie Bedurfniffe bes gemeinsamen Baterlandes in ber Art beden helfen, bag von 500 Gulben Bermögen je ein halber, von 1000 m ganger Bulben zu bezahlen seb. Bon ben minber Besitenben follten ie 24 Bersonen, Riemand ausgenommen, Manner und Frauen, Briefter und Laien, de bie über 15 Nahre alt einen Gulben aufbringen. Diese Abgabe - man nunte fie ben gemeinen Pfennig — wurde wirklich bewilligt. Die nachste Frage war, wer über bie Bermenbung bes neuen Staatsichapes zu enticheiben habe. Berthold und feine Freunde wollten biefe wichtige Befugniß einem Reichsrathe ibertragen, den sie aus stänbischen Mitgliebern, die Städte mit eingeschlossen, p errichten gebachten. Demfelben Reichsrathe follten andere große Rechte eingeräumt werben: er sollte über bie Berwaltung ber Gerechtigkeit machen, Ungehorfam und Aufruhr bampfen, für Wiedereroberung der verlorenen Reichslande forgen, ben Wiberftand gegen bie Feinde bes Reichs, Turten und Frangofen, leiten. Die Mittel, biese Zwecke zu verwirklichen lieferte ber gemeine Biennig, mit welchem man ein stehendes Heer bezahlen konnte. Kaiser Maxis milian I. glaubte jedoch ben Borichlag eines solchen Reichsraths verwerfen zu miffen, weil er ihn für gefährlich erachtete. Nun tam Bertholb auf einen Catwurf jurud, ben er icon im Jahr 1491 unter Friedrich III. eingebracht hatte: alljährlich follte am 1. Februar bie Reichsversammlung zusammen= beten, und fammtliche Befugniffe ausüben, bie nach bem erften Plane bem Rathe zugebacht waren. Der von ben Ständen ernannte Reichsschatmeister bute ihr bie eingegangenen Steuergelber überliefern. Ihr allein wurde bas Recht borbehalten, über die Art und Beije ber Bermenbung bes Schapes ju ver-Agen, weber ber König noch beffen Sohn follte ohne Gutachten bes Reichslages Krieg erklären und jebe Eroberung bem Reiche verbleiben. Maximilian I. nußte bamals biefen veränberten Entwurf anerkennen. Roch wurde zu Worms

<sup>7)</sup> Die Beweise für bies und bas Folgende bei Rante deutsche Geschichte im Zeitalter er Reformation I, 84 fig. 121 fig.

über die Einsetzung des höchsten Gerichtshoses verhandelt, und hierin kann ma teichter zum Ziele, als unter Friedrichs III. Regierung, weil Maximilian dur sättere Zusagen gegen die Stände sich gebunden hatte. Der König ernann te den Vorstand des Gerichts — den Kammerrichter; die Beisitzer wurden von den Ständen vorgeschlagen, auch die Städte erhielten die Einsadung, einige Mitglieder in Vorschlag zu bringen. Maximilian willigte ein, daß das Kammersgericht auf die in den einzelnen Provinzen geltenden Landrechte Rücksicht nehme, und daß es sich mit sestgesetzen Sporteln begnüge. Er räumte dem Kammersrichter die Besugniß ein, im Namen des Königs die Reichsacht gegen Widersspenstige verhängen zu dürsen. Er verpflichtete sich endlich, ohne Einwilligung der Beschädigten Niemand von verhängter Acht loszusprechen.

Die Beschluffe von Worms find hochft wichtig. Das Reich bis babir im Bangen eine ungeordnete Maffe, mo eine Fauft bie andere bekampfte, ftanb auf bem Bunkt, fich in einen wohlgeglieberten Staat zu verwandeln. Die Landes hobeit ber Großen, bie ichon fo übpig ausgebilbet worben, trat in ben hinter= grund; bie Fürsten konnten, wenn auf ber von Bertholb eröffneten Babn weiter fortgeschritten marb, mobl noch Grundholben, bie ihnen Gefälle bezahlen mußten, aber teine Unterthanen mehr besiten, benn bas Reich fprach ja vermoge bes gemeinen Pfennigs Herrenrechte über fammtliche Ginwohner an. Gin gemein fames, bie Ehrfucht ber einzelnen großen Stände hemmenbes, bie öffentliche Boblfahrt forberndes Band follte wieber alle Deutschen umschlingen. Ferner ift klar, daß bie von Bertholb's Barthei beschloffenen jahrlichen Landtage ben Reim einer boppelten ftanbifden Macht, eines Oberhaufes, bas aus ben geift lichen und weltlichen Fürften, und eines Unterhaufes in fich ichlog, bas aus ben Stäbten gebilbet werben mochte. Alles ließ sich so an, als wurben bie beutfchen Berhaltniffe binfort eine abnliche Benbung nehmen, wie fie in England genommen bat.

Allerbings fehlte es nicht an Gegnern ber neuen Einrichtung. Zuerst ers hob sich ber niedere Abel wiber sie. Dieser Stand war in ben letten Zeiten nie zu ben Reichstagen berusen worden, daher verweigerte er die Entrichtung einer Steuer, an beren Bewilligung seine Bertreter keinen Theil genommen. Noch im Dezember 1495 traten die franklichen Ritter in Schweinsurt zusammen und erklärten: sie seien freie Franken, verpslichtet auf den Kriegszügen des Reichs mit ihrer männlichen Jugend des Kaisers Krone und Scepter zu schirment nicht aber Aussagen zu zahlen, zu zahlen, was ihrer Freiheit zuwiderlause und eine unerhörte Neuerung seh. Auch in andern Gegenden ahmte die Ritterschaft dem Beispiele der Franken nach; da und dort wurden vom niederen Abel Bersbindungen zu gleichem Zwecke geschlossen!). Man kann nicht läugnen, daß diese Wideserschlichkeit der Ritter begründet war. Sie hatten so zut das Recht, Bertretung auf den Reichsversammlungen zu sordern, als die Städte. Zum Glück war es nicht schwer, sie mit der neuen Bersassung auszusöhnen; man mußte eben ihre Vertreter auf die Landtage rusen. Und wenn dies geschah,

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 118.

konnten sie bort bem Reiche gute Dienste leisten; benn bie Nitterschaft war vorstetschied geeignet, ein Gegengewicht wiber bie Fürsten zu bilben, welche jene von ganzem Herzen haßte, weil biese überall ben niederen Abel seiner Reichsfreiheit zu berauben und in fürstliche Landsaßen umzuwandeln strebten. Ein anderes Mittel, die Nitterschaft für den großen Plan zu gewinnen, hob Erzbischos Berzbib auf dem Reichstage zu Lindau 1496 hervor, wo er sagte '): "der niedere Abel habe Unrecht, sich über den gemeinen Pfennig zu beschweren, denn derselbe werde in seine Tasche sallen, die Nitter brauchten nur zu Pferde zu steigen und in das stehende Heer einzutreten, das mit jener Steuer errichtet werden solle."

Alles kam barauf an, ob ber beutsche König Maximilian ernstlich auf Berthold's Blane einging und ben Erabischof unterftütte. Rur unter biefer Bebingung tonnte bas Wert gelingen. Wahr ift es, bag teine geringe Gelbftverlängnung bagu geborte, um fo zu handeln. Maximilian mußte im vorausge= festen Falle bie Banbe zur Beschränkung seiner eigenen, burch bas Berkommen geheiligten Bericherrechte bieten, er mußte vor Allem auf jebe Bergrößerung feiner Sausmacht burch Sulfe bes Reichs verzichten. Dafür ware aber auch ber Preis, ber ihm mintte, eines folden Opfers werth gewesen. Mehrere Frembe, bie im 15. ober ju Anfang bes 16. Jahrhunderte fchrieben, wie Aeneas Gplbius, Machiavelli, sprechen von ber erstaunlichen Macht, welche Deutschland un= febbar erlangen muffe, wenn eine vernünftige Verfassung bie Glieder bes Neichs bereinige und bem alten Zwiespalt ein Ende mache. Nun! bie von Berthold und seinen Freunden vorgeschlagene Reformation bes Reichs führte zu biesem Biele. Maximilian I. würde an ber Spite bes mächtigsten Staates gestanben fein, auch wurde bie beutsche Nation sich nicht in bie Lange geweißert biben, dem Mannestamme eines Herschers ber sich selbst beschränkte und die politischen Rechte des Bolles ehrte, die erbliche Thronfolge einzuräumen. Anberer Seits liegen klare historische Beweise por, aus benen man ben Schluß sieben barf, daß bas neue Reichsregiment traftvolle Magregeln ergriffen bitte, um jene kirchlichen Migbrauche abzustellen, welche nachher ber un= feligen Kirchenspaltung zum Vorwand bienten. Denn von bem Augenblick an, ba die ersten Bersuche zu Ausführung obigen Plans gemacht wurden, finden wir Berthold's Partei beschäftigt, Auswüchse romischer Sabsucht zu beschneiben. Im Jahre 1487 erging bie Mahnung an ben Pabft, einen Behnten, ben er cigenmächtig in Deutschland eingeführt, aufzugeben. Im Jahre 1495 wurde bon ber Reichsversammlung ber Beschluß gefaßt, bem Stuhle Petri bie Beschwerden ber beutschen Ration vorzulegen. Drei Jahre später forberten bie Stande den heiligen Bater auf, die Annatengelber bem Reiche jum Behufe bes Türkenkriegs zu überlassen. Und als um 1500 der Papst Legaten nach Deutsch= land fanbte, um Ablag und ein Jubeljahr zu predigen, erklarte man benfelben, daß fie ohne Wiffen und Rath ber Reichbregierung keinen Schritt thun burfen; auch orbnete man ihnen ftanbifche Commiffarien bei, bie über ihre Ginnahmen Buch führten 2).

<sup>1)</sup> Raule a. a. D. S. 126. - 2) Derfelbe S. 248.

Die Boraussetungen, von benen wir hier sprechen, sind nicht eingetreten Maximilian I. ging in die Vorschläge nicht ein. Eine Neigung zum Umg stalten, zum Reuschaffen, wobei die Anwendung von Gewalt auf die Daus unvermeidlich war, lag nicht in dem Sinne der vorzugsweise conservativ gesinnten Familie von Habsburg. Maximilian sann mehr auf die Vergröß rung seiner Erblande, die er allerdings durch glückliche Heirathen zu ein-Weltmacht steigerte. Um die Summen zu bekommen, welche der gemein Pfennig abwarf, machte er zuweilen Miene auf die Plane des Erzbischoss vo Mainz einzugehen, sonst aber arbeitete er benselben insgeheim oder offen en gegen, weßhalb sie scheitern mußten. Berthold selbst starb im Dezember 150 Er war der letzte Bischof im Sinne des alten deutschen Reichs, das jeht uaufhaltsam seiner Auslösung entgegen ging. Statt der starten ständischen Swalten, welche Berthold gründen wollte, kamen etliche Schattengebilde zundes ein Reichsregiment und höchstes Gericht, eine Eintheilung Deutschands in zehn Kreise, welche keine Wurzeln trieben.

Dagegen hat die Landeshoheit in der zweiten Salfte der Regierung M rimilian's I. große Fortidritte gemacht, besonders nach einer Seite bin. Dur Nichts war die papstliche Gewalt im Reiche fo fehr beforbert worden als dur bie Universitäten, bie nach bem Mufter ber Barifer allmählich in Deutschlas entstanden. Scholastische Theologie und kanonisches Recht führten auf ibne ben Scepter. Aber balb nach Anfang bes 16. Jahrhunderts geschah es, be gemiffe Reichsfürsten in ihren Lanben auf eigene Rechnung Universitäten gru beten, die einem von dem bieberigen Berkommen verschiedenen Zwecke bienen sollte Die wichtigste biefer neuen Anstalten ift Wittenberg, errichtet im Jahre 150 In bem Stiftungebriefe fagt 1) Kurfürst Friedrich von Sachsen — ber nac malige Batron Luther's: - "er werbe fammt ben umwohnenben Bollern fi in Butunft an bie Wittenberger Universität wenden, als an ein Orafel, in b Art, bak wir, wenn wir auch voll Zweifels gekommen waren, nach empfang nem Bescheib unserer Sache gewiß uns wieber entfernen." Diese Borte De rathen beutlich ben Bintergebanten, bag ber Rurfürft ein wiffenschaftliches Drafe au baben munichte, bas, weil in feinem Golbe ftebenb, bem erlauchten Bro berrn und feinen Blanen befondere Rudfichten ichulbig fen.

Bon Borne herein gelangten zu Wittenberg die Elemente der Berneinum von welchen wir zu Anfang vorliegenden Kapitels sprachen, zur Herrschaft, wohl in der Theologie als in der Philosophie. Den größten Einstuß übtzwei Männer, von denen der eine sich längst als Feind der scholastischen The logie erprodt hatte, der andere als Anhänger des strengsten augustinischen Lehdbegriffs bekannt war: Martin Pollich von Melrichstadt, erster Rektor der neu Universität, und Johann Staupit, erster Dekan der theologischen Fakultät, Zuleich Hosperschaft. Bur Zeit der Baster Kirchenversammlung hatten sie deutschen Augustiner-Eremiten zum besonderen Verein constituirt. Propi

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 291.

zial berselben in Sachsen war seit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts Andreas Broles, ein Mann, ber während einer 43jährigen Berwaltung unablässig daran arbeitete, die herbste Form der Lehre von Sünde und Gnade in der Congregation, der er vorstand, allgemein einzuführen ). Rachsolger dieses Proles im Amte wie in der Gesinnung wurde der ebengenannte Johann Staupit. Seiner Bemühung ist es ohne Zweisel zuzuschreiben, daß die neue Universität von Wittenderg den heiligen Augustinus zu ihrem himmlischen Schuppatron erkor²). Die Stiftungsurkunde der Anstalt verfügte überdies, daß neben den regelmäßisgen Prosessoren der ansehnliche zu Wittenberg bestehende Augustinerkonvent and den wissenschaftlichen Arbeiten der Universität Theil zu nehmen habe <sup>8</sup>).

Die Borsteher ber neuen Hochschule bethätigten ihre Berehrung für ben Bischof von Hippo noch burch eine andere, später weltgeschichtlich gewordene Rafregel. In dem benachbarten Erfurt hatte ein junger Klosterbruder Martin Luther durch seinen augustinischen Eiser Aussehen erregt. Im Jahre 1508 bezief Staupit denselben zu einer philosophischen Professur nach Wittenberg. Man sieht, auf der kursächsischen Universität genoß der strenge Augustinismus ausschießliches Ansehen. Dies war eine Reuerung; denn an andern Hochschulen behauptete das theologische System des heiligen Thomas von Aquino, durch die Dominicaner nicht blos mit Worten, sondern im Nothsall sogar mit gesichtlichen Wassen aufrecht erhalten, überwiegende Geltung.

Aber nicht blos in ber Theologie, auch in Bezug auf die wiedererweckte Literatur ber alten beibnischen Welt, ober in ber Sache ber Humanisten, wegen beren bamals eben ein heftiger Schulftreit entbrannte, hielt Wittenberg zu ben Rwerern. In der Schrift, welche der Nürnberger Patricier Willibald Pirkheimer im Sommer 1517, mehrere Monate vor Beginn bes lutherischen Ablaß= tampfes, zu Gunsten bes von ben Colner Dominikanern hart angegriffenen Philologen Reuchlin veröffentlichte, steht ein Berzeichniß ber angesehenen Theologen, welche bamals für Freunde ber Humanisten gehalten wurden. Unter biefen Namen findet fich auch der bes Wittenberger Professors Martin Luther 1). Ein Jahr später, im Sommer 1518, wurde ber junge Schwabe Philipp Melandthon als ausgezeichneter humanist, als Berwandter Reuchlin's nach Wittenberg berufen, um bort bie alte Literatur zu lehren. Bei folcher Beschaffens heit der Berhältnisse stand zu erwarten, daß über kurz ober lang ein Zwiespalt mijden ber neuen Universität und ihren altern Schwestern, ober ben Böglingen berselben, ausbreche und wenn es bazu kam, muß man nach ben bewährten Regeln historischer Kritik ben Schluß ziehen, daß bieses Ergebniß nicht außer Berechnung bes turfürstlichen Stifters lag.

Balb genug trat bas unvermeibliche Ereigniß ein. Papft Leo X. brauchte im Jahre 1517 Gelb, sehr viel Gelb, angeblich zum Kriege wiber bie Türken, jeboch mehr, um ben kostbaren Bau ber Peterskirche fortzuseten. Er ließ sich

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 288 fig. — 2) Chend. S. 292. — 3) Chend. S. 290. — 4) Ran sebe das treffliche Bert von Karl hagen Deutschlands Berhältnisse im Reformationszeitalter I, 464 fig.

beshalb von einer Kirchenversammlung, die zu Anfang des Rabre im Latere gehalten mart, einen Behnten von allem geiftlichen Gut bes Abenblands gufpreche und ichidte fofort Unterhandler nach Deutschland und ben nördlichen Reiche Es begann ber befannte Ablagvertauf. Es ift nicht unfere Abficht, bas Bef beffelben bier zu untersuchen; wir beben nur bervor, bag bavon bie Bewegui aum Ausbruche tam. Martin Luther batte icon langere Zeit vorher feine A ficht von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben ausgebilbet, bie, wei auch ihm felber bas noch nicht klar sein mochte, mit bem gangen bestebend tirdlichen Spfteme im ichneibenben Gegenfate ftanb. Durch ben Ablagverta warb er in seiner eigenen Thatigkeit als Beichtvater unmittelbar berührt. ( bielt es für seine Pflicht, ben Ausschreitungen entgegen zu treten; benn weit aina er querft nicht. Deshalb ichlug er am Borabenbe bes Allerheiligenfefte ben 31. October 1517 an die Thore ber Wittenberger Stiftefirche seine & Streitfate wieber ben Ablag an. Es war, bem Urheber felbst bamals no verborgen, ber Unfang ber beutichen Rirchenspaltung. Taufenbe bachten üb ben Ablagvertauf in ähnlicher Beife, wie Martin Luther fich in biefen no teineswege negirenben Gaben ausgesprochen; aber Niemanb hatte bisher gemag fich fo auszusprechen.

Die That bes sächsischen Mönches brachte eine unbeschreibliche Wirku hervor. Die Zustimmung sowohl wie ber Angriff förberten ihn auf der Bah auf welcher er rasch zu neuen Angriffen weiter schritt. Man erkannte in Ro die Gesahr, und hätte gern die Sache gütlich beigelegt. Der Bunsch war vereitelt, zum Theil durch unzeitigen Eifer einiger Diener der Kirche selbst. Disputation auf der Pleißendurg brachte Martin Luther in die Lage, seine A griffe nicht mehr gegen Mißbräuche der Kirche, sondern gegen das kirchlic System selber richten zu müssen. Er stellte demselben seine Lehre von d Rechtsertigung allein durch den Glauben an den stellvertretenden Versöhnung Tod Christi entgegen, als den Kern und das Wesen der Bewegung, die vi ihm ausging. An diesem einen Sahe hangt alles, unmittelbar oder mittelba sowohl die Lehre, als der Cultus, als die Versassung des neuen kirchlich Systems.

Maximilian I. erlebte bie weitere Entwicklung bes begonnenen kirchlich. Zwiespalts nicht, er starb ben 12. Januar 1519. Durch seinen Tob war b Kaiserthron erledigt. Zwei Hauptbewerber buhlten um benselben: Franz König von Frankreich, und Karl, ber Enkel bes verstorbenen Maximilian, K nig von Spanien und Erbe der habsburgischen Bestungen in Deutschlan Wie hat diese Bewerbung zweier so reichen Herrscher die Macht der deutschlan Wieberherstellung der Reichsgewalt hinausgeschoben und den drohenden Ris dKirche besörbert! Wilbe Partheiung entstand durch ganz Deutschland. In dWette ließen sich die großen Reichsstände, besonders die Kursürsten, von diFranzosen oder den Spaniern, manchmal von beiden zugleich, mit ungeheurs Summen oder Versprechungen bestechen. Der Anhang des Königs von Franzeich war nicht klein, nur die Besürchtung, das beutsche Voll werde die Erh

bung bes Reichsfeinds mit Aufruhr vergelten, zwang die Freunde des Franzosen zurückzutreten. Im Hochsommer 1519 wurde Maximilian's Enkel als Karl V. zum Kaiser ausgerusen, nachdem seine Abgesandten zuvor die Bedingungen der Kurfürsten, welche die Landeshoheit der Großen sicherten, gut geheißen hatten.

Begen Enbe bes Jahres 1520 tam Rarl aus Spanien nach Deutschlanb, im Januar bes folgenden Jahrs eröffnete ber junge Raifer feinen erften Reichstag ju Borms. Sier murbe außer anbern wichtigen Angelegenheiten bie Sache Luther's verhandelt, ber indeß von dem Pabste mit dem Banne belegt worden war, aber bafur ben Stuhl Betri burch bie amei Schriften "von bes chriftlichen Stanbes Befferung an ben Abel beutscher Ration" und "von babylonischem Sefängniß der Kirche" blutig angegriffen und durch öffentliche Verbrennung des tanonifchen Gefetbuche und ber gegen ihn erlaffenen Bulle verhöhnt hatte. Luther erschien perfonlich auf bem Reichstage, um Rechenschaft von seiner Lehre abzulegen. Die Art, wie er sich bort benahm — es ift weltbekannt, bag er Delbenmuth bewies - hat feine Landsleute mit Bewunderung erfüllt. Die anwesenben Spanier und Italiener, Rarl's V. Begleiter, faben in ihm nichts ale einen wiberspenstigen Monch, ber Zuchtigung verbiene. Der Raifer ent= ichieb, wie une bebuntt, nicht nach bem augenblidlichen Ginbrude, fonbern im richtigen Gefühle ber allgemeinen politischen Berhältniffe: — Luther wurde in bie Reichsacht erklart. Mehrere Manner, namentlich Ulrich von hut= ten, hatten Karl V. vor bem Tage zu Worms aufgeforbert, fich an bie Spite ber firchlichen Bewegung zu ftellen und mit Gulfe ber beutschen Nation, bie ihm eifrig beifteben werbe, ben Babft fammt bem römischen Unwefen gu Furgen. Auch viele neuere Gelehrte haben im Sinblid auf bie fpatere Entwids Tung ber Dinge bie Anficht ausgesprochen, bag bie Reformation jum Segen Deutschlands ausgeschlagen mare, hatte Rarl V. zu Worms ben beutschen Reformator in Schutz genommen. Wir glauben, bag ber Kaifer nicht anders Sandeln konnte, als er gehandelt hat. Wenn Karl gemäß bem Borfchlage hutten's und anderer Sittopfe ju Worms mit bem Babfte brach, murben feine Panifchen Unterthanen ihren teberischen Ronig gestürzt, murben in Deutschland Diefelben Fürsten bes Reichs, bie seit 1525 wiber ben Kaifer bas Gut ber Rirche plunderten, die Guelfen gespielt und ihrem weltlichen Oberhaupte bas Schidfal bereitet haben, bas im Mittelalter fo viele feiner Borganger traf. Diezu tam noch bie brobenbe Stellung bes Königs von Frankreich. Franz I., Far Rarl V., felbst fo lange biefer mit bem Babfte im Bunbe ftanb, ein gefahr-Ticher Gegner, hatte, ale Bortampfer Rome, ben teberifchen Raifer nieberge-Fomettert. Im Uebrigen verfuhr Karl zu Worms mit unvertennbarer Mäßis Bung. Nur mit Worten ward Luther gestraft, nicht mit ber That, tein Haar ihm gefrümmt worben, und ber Erfolg hat bewiefen, daß Rarl V., fo gut QIS ber Wittenberger Lehrer, obgleich in anderem Sinne, die Nothwendigkeit Ciner Reformation ber Rirche anerkannte.

Sleichwohl war burch bie Wormser Acht ber Reformator von bem Kaiser fortgestoßen, eben baburch aber ber Reichsaristokratie in bie Arme geworfen und

genöthigt, ihren Dant zu verbienen. Seitbem tonnte man leicht vorausseben, au weffen Bortheil bie große Bewegung in ber Rirche ausschlagen werbe. Gin berüchtigtes Saupt ber Neuerer, aber Feind ber Wittenberger, Thomas Munger behauptet, nach dem Tage von Worms habe Luther den Fürsten gerathen, fic ber geiftlichen Guter zu bemächtigen, auf welche er fruber bem Abel Soffnung gemacht. In einer 1524 erschienenen Schrift, welche ben Titel führt: "wiber bas fanftlebende Fleisch zu Wittenberg" rebet er 1) Luther mit ben Worten an "baf bu ju Worms so muthig vor bem Reiche fteben konntest, ift nicht bein sondern bes beutschen Abels Werk, bem du das Maul wohl mit Honig bestricher hattest, benn berfelbe vermeinte, bu würdest mit beinen Predigten bohmisch-Beschenke, Rlöfter und Stifte geben, welche bu jest ben Fürsten verheißeft. Bermöge ihrer naturlichen Entwicklung mußten bie Dinge ben Gang nehmen ben Münzer andeutet. Gegen Ausgang bes Jahres 1524 ober zu Anfang bei folgenben wurde - wahrscheinlich in Sachsen, jebenfalls von einer Lutherisch gefinnten Feber - eine Staate-Schrift ausgearbeitet 2), welche ben Sat aus fprach, man folle fammtliche geiftliche Stifte bes beutschen Reiches einziehen un für weltliche Zwecke verwenden. Auf mehreren Berfammlungen beriethen bi Fürsten, welche ber Reformation zugethan maren, über biesen Borschlag. Frem kann bemfelben Luther unmöglich gewesen sein; benn um bie nämliche Zei wurde die erfte wirkliche Setularisation unter feiner eifrigen Mitwirtung vorbe reitet. Der hochmeister bes Deutschorbens, Albrecht von Brandenburg, mar in Januar 1524 auf dem Reichstage in Nürnberg erschienen, um für den Order Hulfe gegen die Polen zu erbitten. Weil er Richts ausrichtete, öffnete er bei Einflüsterungen reformirter Brebiger sein Ohr. Auf ber Rückreise besuchte e Luther in Wittenberg. Diefer forberte ihn auf, bie Orbensregel fahren 3: laffen, ein Weib zu nehmen und Preußen in ein erbliches Fürstenthum zu ver wandeln. Wir haben an einem andern Orte berichtet, daß Albrecht den Rat Luther's befolgte.

Auch ber Stuhl Petri beurtheilte ben Stand ber Dinge in dem eben ent wickelten Sinne. Mehrere Jahre zuvor hatte die Curie eine entscheidende Maß regel in der Boraussehung ergriffen, daß Gier nach den geistlichen Gütern de geheime Köber sei, welcher die Reichsfürsten der Reformparthei zusühre, und daß es gelingen dürste, durch freiwillige Einräumung eines Theils der erstrebter Beute einzelne Fürsten auf Seiten der alten Kirche zurückzuhalten. Seit End bes Jahres 1521 knüpste der Babst mit den Wittelsbachern in Bahern Unter handlungen an, welche einen erwünschten Ausgang nahmen: ein enges Bündnizwischen Rom und Bayern kam zu Stande ), wobei jedoch die Kirche der Preis bezahlen mußte. Abrian VI. erkannte dem bahrischen Hause nicht bloweinen bedeutenden Einstuß auf die bischöfliche Gerichtsbarkeit, sondern auch der sünsten Theil sämmtlicher Einkünste der im Herzogsthum gelegenen Stifte und Abteien zu. Letztere Schenkung war von großem Belang; denn mehr als die

<sup>1)</sup> Sagen, Deutschlands Berhältnisse II, 147. — 2) Rante, Deutschland II, 237 fig — 2) Rante a. a. D. II, 150 fig.

hälfte bes Grunds und Bobens in Bahern gehörte bamals geistlichen Besitern '). In ber betreffenden Bulle heißt es, den Herzogen sei Solches eingeräumt worsden, "weil sie sich erboten hätten, gegen die Feinde des ächten Glaubens die Bassen zu ergreisen." Auf solche Weise geschah es, daß die Bahern, obgleich sie Ansangs dieselbe Reigung für die neue Lehre an den Tag legten, wie andere deutsche Stämme, von ihren Fürsten gezügelt, bei der alten Kirche ausharrten. Man sieht, daß das Verdienst, welches sich das genannte sürstliche Haus um den katholischen Glauben erwarb, eben kein übermenschliches war. Die Wittelsbacher haben durch reichlich vergoltene Treue das nämliche Ziel erreicht, das andere Fürsten des Reichs durch Absall und durch Beschühung Lustbers erstrebten.

Che jedoch die hohe Aristokratie ihre Hand nach der ersehnten Frucht ausftreden burfte, maren noch amei tiefe Graben zu überfpringen. Bei bem Gange, welchen die Reformation seit 1521 nahm, konnte fie nur zur Erniedrigung ber taiferlichen Macht, folglich zum Umfturze ber Reichseinheit und zum politischen Berberben ber Nation ausschlagen. Denn wie mochte ber Kaiser fürber ben Uebermuth ber Fürsten bemeistern, wenn biefe burch Plunberung bes Rirchengute ihre Macht verdoppelten! Folglich gebot bas öffentliche Bohl, zu verbinbern, bag bie Kirche ber Aristokratie jum Opfer falle. Aber kein friedliches Mittel reichte mehr aus, die entzündete Erwerbgier der Großen zu zügeln, sonbern nur Gewalt konnte helfen. Wohlan, von zwei Seiten find zwischen ben Jahren 1522 und 1525 Berfuche gemacht worden, auf gewaltsamem Wege bie Reformation in eine andere Bahn hineinzulenten. Die mehr und mehr an-Schrung in Deutschland nahm außer ber kirchlichen Richtung, welche Luther aus allen Kräften beförberte, eine scharf ausgeprägte politische Farbe an, <sup>die</sup> dem Reformator keineswegs behagte; und balb zeigte es sich, daß die Ideen, für welche ber Erzbischof Bertholb von Mainz 20 Jahre früher gearbeitet, keineswegs vergeffen waren. Plöblich tauchten biefelben wieber auf, jedoch in rebolutionarer Gestalt. Die von Luther geforberte Reformation follte burchgeführt, aber bas Kirchengut nicht ben Fürsten aufgeopfert, sonbern gur Berbefferung ber Lage bes gemeinen Bolls, bes nieberen Abels, ber Burgerichaften, namentlich zu Wieberherstellung der königlichen Gewalt verwendet werben. Man bollte bem Reichsoberhaupte bie ibm gebührenben Rechte gurudgeben, ben Erb= fürstenthumern bagegen baffelbe Schickfal bereiten, wie ben Stiften und Abteien. Diefe und ahnliche Ibeen werben in zwei wichtigen Flugschriften vorgetragen, bie in die Jahre 1521 und 1523 fallen. Die erste trägt den Titel: "eine neue Ordnung weltlichen Standes" und ist die eilfte in der Sammlung, welche Johann Eberlin von Günzburg unter dem Gesammtnamen der 15 Bundes: genossen herausgab \*). Die Aufschrift ber anbern \*) lautet: "beutscher Nation Rothburft, Ordnung und Reformation aller Stand im römischen Reich, burch

<sup>5. 207. — 3)</sup> Rante, Deutschland im Zeitalter ber Reformation II, 204 und hagen a. a. D. II, 338 fig.

Raiser Friedrich III. — fürgenommen." Der unbekannte Bersasser der lettern hat es auf Täuschung abgesehen, indem er der Welt glauben machen will, daß das, was er vordringt, dem Kaiser Friedrich III. angehöre. Seine Angabe ist salsch, die Schrift entstand erst unter Karl V., allen Anzeigen nach im Jahre 1522 oder 1523, kurz vor dem Bauernkriege, dessen häupter sie benützten. Immerhin erhellt aus jenem Titel, daß der Versasser auf die politischen Resorms-Bersuche hindeutet, welche, wie wir oben zeigten, Erzbischof Berthold und seine Freunde in den letten Jahren Friedrich's III. zu machen begannen.

Beibe Schriften waren Die Borganger blutiger Thaten. An einem anbern Orte ift bemerkt worben, bag ber niebere Abel tiefen Sag gegen bie Fürsten begte, weil er feine Reichofreiheit burch biefelben bebroht fab. Diefer Grou fcwoll noch hober, ba jest bie groken herrn im Namen ber Reformation und bes Epangeliums bie Buter ber Rirche an fich zu reißen Bortebrung trafen. Denn bie Ebelleute machten - anderer Grunde nicht zu gebenten - gleichfalls Unsprüche auf die Beute. Ueberwiegendes Ansehen bejag im Abel Frang von Sidingen, ein Mann, ber fich ale Führer von Langtnechten zu großer Bebeutung aufgeschwungen. Dieser Sidingen trat an bie Spike bes unzufriebenen Abels, eine weit verzweigte Berschwörung entstand; im Frühighr 1522 mablte ibn bie oberrheinische Ritterschaft auf einem Tage in Landau jum Sauptmann. Bu gleicher Zeit rufteten Stanbesgenoffen im main'ichen Franken, am Nieberthein, in heffen, bis nach Braunschweig, für ihn. Me Sidingen's Bunbesgenoffe erhob fich auch und zwar nicht blos mit bem Schwert, sonbern zugleich mit ber Feber, Ulrich von Sutten, einer ber glanzenbsten Geifter jener Zeit, eingeweiht in die Umwälzungs-Plane, die bamals gemacht ober ausgeführt wurben. hutten versuchte es burch mehrere Branbschriften, außer bem Abel noch zwei andere Stände, die Städte und bie Bauernichaft in bas Unternehmen Sidingen's bineinzuziehen 1); seine Bemühungen waren nicht gang vergeblich. Drei Jahre später fand man die Mugblätter, durch welche Hutten die Bauern= schaft zur Theilnahme aufgeforbert hatte, - fie trugen ben Titel Reukarfthans - unter ben geheimen Papieren ber Anführer bes Bauernfriegs 2). Doch martete Sidingen nicht ab, ob Stabte und Bauern ihm Beiftand leiften wurben.

Im August 1522 griff er zu ben Waffen, indem er erklärte, daß es seine Absicht sei, dem Evangelium eine Bahn zu öffnen, den Uebermuth der Fürsten zu züchtigen, dem Kaiser zu helsen. Der erste Schlag war gegen den Kursfürsten von Trier gerichtet, in dessen Gebiet er, der einsache Ebelmann, mit einem Heere von 12,000 geworbenen Söldnern einfiel. Nach Besiegung von Kurtrier wollte er sich gegen andere Fürsten wenden. Schrecken ergriff die bestrohte Reichs-Aristokratie. "Seit viel hundert Jahren," schrieb auf die erste Kunde von dieser Bewegung ein Geschäftsträger") des Herzogs Georg von Sachsen an seinen Gebieter, "ist nichts so Gesährliches wider die Fürsten des Reichs unternommen worden." Mit allen verfügbaren Streitkräften eilten meh-

<sup>1)</sup> Man sehe hagen zur polit. Geschichte Deutschlands S. 243 fig. — 2) Cbenb. S. 245. — 3) Ranke, "Deutschland" II, 108.

rere benachbarte Herrn, ber Aurfürst von ber Pfalz, ber Landgraf Philipp von Dessen, bem Trierer zu Hülfe. Der Erzbischof von Cöln, ber Herzog von Eleve setten ihr landesherrliches Ansehen für ihn ein, auch ber schwäbische Bund rüstete zu seinen Gunsten. Der Angriff auf Trier mißlang. Sidingen mußte abziehen, und bald wurden seine und seiner abeligen Freunde Schlösser gebrochen. Sidingen selbst starb in dem Augenblicke, da die verbündeten Fürsten ihren Einzug in die von ihm hartnäckig vertheidigte Burg Landstuhl hielten.

Die Aristokratie hatte einen wichtigen Triumph ersochten. glaublich, baß Sidingen ein so gefährliches Wagstud unternahm, ohne sich auf irgend eine Beije ber Billigung bes Reichsoberhaupts, bes Raifers Karl V. berfichert zu halten. Schon bamals hat man biefe Frage aufgeworfen und vieljach verneint! Unter bem 8. Oktober 1522 fcreibt ') Beit Berler an Wilibald Pirtheimer: "bie Meisten argwöhnen, Sidingen habe entweber auf Befehl bes Kaisers, ober boch mit seiner Zuftimmung ben Krieg begonnen." Wenige Tage vorber, ben 28. September, berichtet !) ber Kangler bes Kurfürsten Friebrich von Sachsen seinem Herrn folgenbe Aeußerung, welche Sickingen gegen bie Rathe bes Reichsregiments gethan hatte: "ich weiß fürwahr, daß mein Herr, ber Raifer, nicht gurnen wirb, wenn ich bem Pfaffen (zu Trier) ein wenig bie Krone eintränke." Auch bas Verhältniß Sickingen's zum Kaiserhofe ist bieser Bermuthung günstig. Karl V. hatte kurz zuvor den Ritter zu seinem Feld= hauptmanne für ben bevorstehenden frangösischen Krieg und zum geheimen Rathe ernannt's). Für sehr wichtig endlich halte ich Das, was sofort Ferbinand, bes Kaisers Bruber, that, ben Karl 1521 bei seiner Abreise nach ben Rieberlanben und Spanien zum Reichsverweser ernannt hatte. Nachbem Sickingen burch bie berbündeten Fürsten jum Rudzuge von Trier genothigt worben mar, mandte 1) Berbinand alle in seiner Macht liegenden Mittel auf, benselben zu retten und ber Rache seiner Feinde zu entziehen. Gin eigentlicher Beweis ist indeffen nicht bothanden, und was barüber gefagt werden fann, find lediglich Bermuthungen, bie je nach ber individuellen Ansicht verschieden ausfallen werden. Ich glaube, man muß fich ben Zusammenhang ber Sache so benten: ebe Sidingen gegen bie Fürften losbrach, unterrichtete er Karl V. von seinem Vorhaben. Der Plan stimmte so gut mit ben eigenen Absichten bes Raifers überein, daß biefer geeignet fanb, tein Sinberniß in ben Weg zu legen. Doch wollte er aus einer fehr begreiflichen Borficht ben Ritter nicht unterftugen, sonbern ließ blos geschehen, mas Sidingen auf eigene Gefahr unternahm. Hatte ber lettere gesiegt, so würde der Raiser bald durch bie That bewiesen haben, daß er nicht unbetheiligt bei Sidingen's Wagstud war. Dreifig Jahre fpater, bamale ale ber Raifer Rarl V. burch ben Rurfürften Moria von Sachsen von ber erklommenen Sobe herabgestoßen warb, tam man am taiferlichen Sofe auf ben Blan bes tapfern Sidingen gurud. Damals

<sup>1)</sup> Sagen "zur politischen Geschichte Deutschlands" S. 252. — 3) Ranke a. a. D. S. 109. — 3) Sagen a. a. D. S. 241. — 4) Derselbe S. 250. 252.

rieth ') man bem alten Raiser, die ganze Ritterschaft Deutschlands zum Kampfe gegen die Fürsten aufzurufen, und den angesonnenen Dienst dadurch zu belohnen, daß er den Abeligen ihre Reichsunmittelbarkeit, welche sie größtentheils verloren hatten, zurückzebe. Allein schon war es damals zu spät hiezu. Sin unseliges Gestirn verhinderte alle so oft wiederholte und mehr als einmal mit großer Kraft eingeleitete Versuche, die Einheit des deutschen Reichs herzustellen.

Im britten Jahre nach Franz von Sidingen's Sturze, 1525, brach ber Bauernfrieg aus, ein Ereignig, gleich bentwürdig burch bie Daffe von Rraften. bie zusammenwirkten, burch bie Große bes Planes, ber zu Grunde lag, wie bes Biele, bas erftrebt murbe, und burch bie Schlauheit ber geheimen Fubrer, bie ihren Antheil an ber Sache in ein Dunkel zu hullen wußten, bas bis beute noch nicht gang aufgehellt ift, und fie felbft, nach bem ungludlichen Ausgange bes Aufftands, ber Rache ihrer Gegner entzog. Biele Zeitgenoffen Luther's, Anhanger ber romischen Rirche, ober ihm abgeneigte Fürften, haben bie Bebauptung ausgesprochen, baf bie von Wittenberg ausgegangenen Lehren fcultan ber Emporung bes gemeinen Mannes gewesen seien. Aber biefer Sat if in folder Ausbehnung unmahr, bochftens tann man jugeben, bag Luther's Bre bigt ben Ausbruch befördern half. Der Bauernfrieg von 1525 mar bas lebim Glieb einer Reihe gleichartiger Bewegungen, bie nicht lange vorangingen, ab boch in Zeiten fielen, wo von Luther noch nicht gesprochen murbe. Seit beletten Zehntel bes 15. Jahrhunderts folgte ein Bauernaufruhr bem andern ! ) und diese alteren Bewegungen hatten mit dem Krieg von 1525 nicht blos ben allgemeinen Zweck, bie Lage bes Landvolks zu verbeffern ober Rache an Unter: brudern zu nehmen, sondern auch andere eigenthumliche Buge gemein. Schon 1493 murbe ber Bunbichuh als Bauernbanner aufgeworfen, bas nachher eine so gefürchtete Rolle spielte. ), schon in den Aufständen zu Untergrünbach 1503 und zu Leben 1512 legten die Bauern ihre Absicht an den Tag, das Raifer: thum wieder herzustellen. Giner ihrer Artikel lautete babin 1), daß sie in Butunft nur ben römischen König als Herrn anerkennen wurden. Mertwurbige Erscheinung! der arme Fröhner, der von der Staatsgewalt fast Richts fühlt als ihre Lasten, ist bereit für die Ibee ber Staatseinheit und gesetlichen Königthums sein Blut zu vergießen. Woher bies? Erinnern wir uns, baß seit 1486 ber erste Kirchenfürst Deutschlands, Bertholb von Mainz, mit aller Macht an Wieberherstellung des Reichs arbeitete, daß er die Städte für seine Absichter gewonnen hatte, daß ähnliche Blane unter bem Abel gabrten. Aus ben bober Schichten ber Gesellschaft muß bieselbe Bewegung auch in bie Tiefe berabge brungen fein. Aber noch bleibt ju erklären, woher ber Bauer ploplich ber Muth und die Kraft nahm, um seinen Antheil an der allgemeinen Ibee bes Jahrhunderts, den er fich selbst herausnahm, mit dem Schwerte zu vertheibi-

<sup>1)</sup> Ranke Deutschland V, 249. — 2) 1493 der Aufstand im Elsaß, 1508 die Bersschwörung von Untergrundach, 1512 die Bewegung zu Leben, 1514 der arme Conrad in Burttemberg. Man sehe Zimmermann Geschichte des Bauernkriegs I, S. 141 fig. — 3) Zimmermann a. a. D. S. 143. — 4) Ebendaselbst S. 151 und 169.

gen, und in ber neuen Staateverfassung, die gegrundet werben follte, fich eine ehrenvolle Stelle zu erobern. Jahrhunderte früher mar ber bauerliche Stand von den Grundherrn ebenso bart beschatt worden, als in König Maximilian's Tagen, ohne daß der schwer Belastete es gewagt hatte, in Masse für die Freiheit das Schwert zu ziehen, Jahrhunderte lang vorher hatten die höhern Stände über bie wichtigsten Fragen bes öffentlichen Rechts gehabert, ohne baß ber Brohner fich erkuhnte, seine Stimme abgeben zu wollen.

Bober ber Umschwung? Das Mittelglied ist offenbar bie früher berührte Beranberung im Rriegswefen. In ber letten Balfte bes 15. Jahrhunderte entstehen die füddeutschen Söldnerheere, die aus dem Landvolk geworben find. Daburch wird ber Bauer bewehrt, und lernt in Reih und Glied fechten. Run Beigt bie Geschichte an manchen Beispielen, bag Boltsbewaffnung außerorbent= liche Wirkungen hervorbringt, daß der Bewehrte Bieles nicht mehr bulbet, mas ber Unbewehrte gebulbig hinnahm. Diejenige Provinz Deutschlands, welche in Ronig Maximilian's I. Tagen die meisten Langknechte lieferte, mar erweislich bas alte Herzogthum Alamannien. Nun in eben diesen Landen sind alle jene Meineren Bauernempörungen ausgebrochen, bie vor bem großen Krieg von 1525 Rattfanben. In mehreren anbern Zügen verräth sich ber Einfluß bes Sölbnerthums auf die Emporer. Den Aufftanden im Elfag von 1493 und zu Leben 1512 gingen ernfthafte und langwierige Berathichlagungen über Schnitt, Farbe und Inschrift bes Banners voran, bas man aufwerfen wollte 1). Die Häupter find überzeugt, daß sobald bas Fähnlein fliege, ihnen Bolt zulaufen werbe. Beist bies nicht auf ben Rultus ber Fahne bin, ben unsere Bauernföhne in Georg Frundberg's und anderer Obersten Schule erlernt hatten! Der gefähr= lichfte Anführer ber Berschwornen von Untergründach und Leben, Jost Frit, war ein alter ausgebienter Solbat 2). Noch beutlicher ist eine Erklärung 3), welche auf bem Reichstage zu Mainz 1517 von bem Ausschusse ber Stände agegeben wurde: "bas "muthenbe Bemuth," bas man langft am Bauern verpure und fein hang zur Meuteret tomme baber, weil man bie Kriegstnechte, bie im Austande gebient, wieber nach Sause geben laffe."

Alle biese Triebfebern ber alten Aufstände wirkten bei bem Kriege von 1525 zusammen, als neuer Gährungsstoff tamen aber bie Ibeen ber begonnenen Lichenreformation hinzu. Im Frühjahr standen im südwestlichen und mittleren Deutschland über 100,000 bewaffnete Bauern auf, und von der Westgranze Sowabens wälzte sich bie Empörung nach bem main'schen Franken und Thü= ringen. Die sogenannten zwölf Artitel gemeiner Bauernschaft, die ohne Zweifel in Oberschwaben entworfen worben sind 1), fassen ben Inbegriff ber Rechte mammen, welche bie Bauern für sich erobern wollten. Besondere Beachtung berbient eine Makregel, welche bie Anführer im Berlaufe ber Bewegung an

<sup>1)</sup> Zimmermann a. a. D. S. 143 und 170 unten fig. — 9) Ebendaf. S. 156. — 9 Rante Deutschland I, 219. 220. — 4) Benfen Geschichte bes Bauerntriegs in Dftfranten S. 65 flg. 12

vielen Buntten, und offenbar in geheimem Ginverständnisse, ergriffen: ibr & muben nämlich, ben Abel auf ihre Seite zu gieben und Sauptleute aus biefe Stanbe zu mablen. Befanntlich geschah bies nicht ohne Erfolg. Mehrere abeli Herrn, wie bie Grafen von henneberg, von Wertheim 1), ber Ritter Got vi Berlichingen, nahmen nicht blos bie 12 Artikel an, sonbern traten als Führ in bas Beer ber Bauern ein. Ich febe in biefem Berfahren ber Emport einen Beweis, bag bie Lenter bes Rriegs bie Rathichlage, welche ber im Mugt 1528 turz nach Sidingen verstorbene hutten gegeben, zu befolgen und Sidi gen's Blane wieder aufzunehmen gebachten. Bei weitem bie benkwürdigfte Th bes Bauernkriegs find bie Entwürfe, welche im Mai 1525 aus ber zu Beilbron errichteten Bauernkanglei hervorgingen. hier murbe von ben Bertretern be Bauernheeres ber Blan ) einer neuen Grundverfaffung bes Reichs ausgearbeite welche ber bäuerlichen Bevölkerung germanische Urrechte zuruchgab, ben Cleru auf bas Sakrament und bas Amt bes Worts beschränkte, bas Kirchengut fi verwendbares Staatseigenthum erklärte, das alte beutsche Recht wieder herstellt bas eingebrungene römische Juristenwesen nieberschlug, die Landeshoheit be Fürsten aufhob und benselben blos einen ausgebehnten Grundbesit ließ, b verschiebenen Stämme Deutschlanbs burch eine finnreiche Gerichtseinrichtung m einander verband, endlich bem Raifer alle Befugniffe einraumte, welche zu feine eigenen Sicherheit, wie zum Wohle ber Nation unumganglich find.

Dem Heilbronner Entwurfe lag bie oben ermahnte, fogenannte Reforma tion Raisers Friedrich III. ju Grund, boch fo, baf lettere bebeutend erweiter wurde. Die beutsche Bauernschaft hatte ihre ernstliche Absicht an ben Tag ge legt, bem Raifer ben nämlichen Dienst zu erweisen, welchen fast um bieselbe Beit im Norben bie Dalekarlier ber Krone Schweben leisteten. Dhne Zweifel ware ber Erfolg in beiben Lanbern berfelbe ober ein ahnlicher gewesen, wenn ein beutscher Basa auftrat. Aber bieser fehlte. Die Nachricht ift auf uns ge tommen 3), daß Sattinara, Karl's V. Minister, als er vom Beilbronner Ents wurfe hörte, dem Kaiser gerathen habe, ben Bauernaufstand unter den Schirm seines Namens zu stellen. Karl that jeboch nichts. Während beffen wurde ber Aufstand burch bie gemeinschaftlichen Anstrengungen bes schwähischen Bunbes, ber Kurfürsten von der Pfalz und von Sachsen, sowie mehrerer Herzoge und Markgrafen niebergeschmettert. Was Bertholb von Mainz mit ben Stäbten auf gesetlichem Wege, mas nach ihm auf ungesetlichem ber Ritter Frang von Sidingen vergeblich gewagt, war auch ben Bauern mißlungen. Die Reichs aristofratie triumphirte abermal.

Außer ber Rache an ben Ueberwundenen genoß ebendiefelbe jest den Bor theil, die reichen Früchte der Kirchenreformation zu pflücken. Bu Anfang de Aufstandes hatten die oberschwäbischen Bauern an Luther ihre zwölf Artik überschickt, mit der treuherzigen Bitte, ein Gutachten über dieselben zu steller

<sup>1)</sup> Ebendaselbst S. 207. 252. 265. — 2) Man sehe Dechelin Beiträge zur Geschich bes Bauerntriegs S. 163 fig. 283. Bensen a. a. D. S. 277. 551. — 3) Hormayr L bensbilder aus dem Befreiungstriege III, 42.

Luther tonnte bie meift gerechten und vernünftigen Sapungen nicht migbilligen: aber mobl tabelte er bie Schilberbebung ber Bauern, und gebot ihnen, bie Baffen nieberzulegen. Die Bauern hüteten sich jedoch wohlmeislich, letterem Rathe au folgen. Me nun Luther fpater vernahm, bag bie Emporer bei bem Stäbten Beineberg eine Sandvoll Ebelleute burch bie Spieke gejagt batten. brach er mit unerhörter Heftigkeit gegen ben Aufstand los 1), inbem er seine Mugidrift "wiber bie morbifchen und raubifden Rotten ber Bauern" ichleuberte. "Die Bauern," beifit es hier, "hatten bas Evangelium nur jum Schein vorge= wenbet, und fich burch ben Aufruhr rechtlos gemacht. Darum foll fie gers fomeißen, würgen, stechen, beimlich ober öffentlich, wer ba tann, und gebenten, baf nichts giftigeres, ichablicheres, teuflischeres febn mag, als ein aufruhrerischer Mensch" u. f. w. Diese leibenschaftliche Sprache wird theilweise burch bie Deimath und die Ergiehung Luther's erklart. Seiner Geburt nach gehörte er nicht ben alten beutschen Reichslanden, wo ber Bauer von jeber Menschenrechte genog, fonbern bem eroberten Slavenboben an, wo ber eingebrungene beutsche Derr seine hintersagen wie bas liebe Bieb behandelt hat. Der Bergmannsohn glaubte, es muffe fo febn, und in biefem finftern Babn bestärkte ibn bie Sollenangft, bie ibn wegen feiner Gunben unaufhörlich im Rlofter peinigte und ibn verleitet bat, die Erbe als ein von gefallenen Geistern bewohntes Jammerthal, bie Regenten ale von Gott eingesette Buchtmeifter zu betrachten, benen es que tomme, Ordnung auf jebe Weise zu erzwingen. Das Meifte that jeboch politische Berechnung. Er fürchtete nämlich, bie großen Berren, beren Sout er seither genoffen, mochten ben Aufruhr ber Bauern ihm felbst und seiner evan: gelischen Predigt in die Schube schieben. Auch bat bas politische Glaubenebes tenntnik, bas er bamals ablegte, den Fortgang seiner Sache aukerordentlich geförbert.

Bor bem Ausbruche bes Bauernkrieges waren es nur wenige Große, welche Luther's Predigt entschieden begünstigten. Jeht, nachdem er auf eine so unzweibutige Art bewiesen, daß von der Lehre criftlicher Freiheit, die er vortrug, die Gewalthaber nicht das Geringste für ihre Herrenrechte zu sürchten hätten, gaben in sehr kurzer Zeit eine Masse Fürsten und Magistrate von Reichsstädten der Resormation Luther's Raum in ihren Gedieten. Einige der so schnell Bekehrsten sprachen sich deutlich über die Gründe ihres Uebertritts aus. Der Herzog Georg von Sachsen-Leipzig hatte in einem Briefe an seinen Schwiegersohn, den Landgrasen Philipp von Hessen, behauptet, daß Luther's Lehre den Letzten Bouernaufruhr entzündet habe. Landgras Philipp erwiederte: gerade das Sessentheil seh der Fall, Luther predige auf's eindringlichste Gehorsam gegen die Obrigkeit, und eben darum schließe er sich an ihn an \*). Noch offenherziger waren die brandenburgischen Markgrasen Georg und Casimir von Ansbach und Baireuth. Diese beiden Fürsten, die die dahin geschwankt und wohl auch gegen die Wittenberger sich erklärt hatten, erließen zu Ende des Jahrs 1525 ein

<sup>1)</sup> Benfen S. 269 fig. — 2) Rommel Philipp der Großmuthige II, 83 fig.

Ausschreiben 1), traft beffen fie Luther's Lehre in ihrem Fürftenthum einführte und zugleich bie Bfarrer anwiesen, wie in Butunft bas Berhaltnig zwische Lanbesberr und Unterthan auf ber Rangel bargeftellt werben folle. In bief Urkunde beift es: unter driftlicher Freiheit seb nichts anderes zu versteben, a "bag bie Gläubigen burch ben Geift, ber ba lebenbig macht in Chrifto Jef befreit werben von bem Gefete ber Gunbe und bes Tobes, und baf alfo dri liche Freiheit im Beist und nicht im Leibe, im Gewissen innerlich und nic äußerlich bestebe. - Baulus fpricht zu ben Römern: Jebermann fet unterthe ber Obrigkeit und Bewalt, benn es ift keine Gewalt als von Gott. Wer al wiber bie Gemalt fich fetet, ber wiberstrebt Gottes Ordnung. Mit fold Maren gewaltigen Spruchen ber beiligen Schrift wird lauter genug angezeis bak driftliche Freiheit nicht ift Erledigung von Rent, Bins, Gult, Beber Steuer, Dienst ober anbern bergleichen außerlichen Burben und Beschwerb (wie es die Unterthanen nennen), sondern allein, wie vorgemelbet, ein innerli geiftlich Ding, und bak alle Unterthanen aller Obrigkeit in folchen zeitlich Beschäften, Sachen und Beboten ju gehorsamen schulbig finb."

Den weiteren Bünschen ber reformationslustigen Herren kam Luther berei willigst entgegen. Wie 1524 ben Deutschmeister Albrecht, so forberte er unmi telbar nach bem blutigen Enbe bes Bauernfriegs einen zweiten Branbenburger ben gleichnamigen Erzbischof von Mainz, burch Schreiben 2) vom 2. Juni 152 auf, zu heirathen und fein Stift in ein erbliches Fürstenthum zu verwandeln Luther verfuhr bei Ertheilung biefes Raths, als ob bas Erzbisthum Mainz eir herrenloses But seb, als ob Raiser und Reich über die fünftige Berwendung ber großen Kirchenleben nichts zu sagen batte. Der Erzbischof felbst beurtheilte jeboch den Stand der Dinge anders. Obgleich dieser Prälat sonst beutlich Spuren von Borliebe für bie Reuerung verrieth, magte er es nicht, auf Luther'e Borfclag einzugeben. Dagegen begannen bie anbern Großen, welche sich für Luther erklart, jugugreifen. Rlöfter und Rechte bischöflicher Gerichtsbarteit fiele als erftes Opfer \*), die Hochstifte wurden vorerft für eine bessere Gelegenbei aufgespart. Mit bem Augenblick nun, wo bie fürstlichen Schutherren bes &u therthums ben Nachlag ber alten Rirche an sich riffen, wo fie ferner sich felbe ale für geborene Bifchofe ertlarten, und bemgemäß firchliche Ginrichtungen at orbneten, war bie neue protestantische Rirche, als folde, ins Leben getreter Die Uebergabe ber Augsburger Konfession, welche auf bem Reichstage von 153 erfolgte, muß man als eine Ergangung bes feit 1525 Befchehenen betrachte Jeht war nur noch die Frage, ob ber Kaiser zu ben letzten Schritten ber luth rifden Fürsten ichweigen, ober aber ale Schutherr ber romifden Rirde B walt gegen bie Abgefallenen brauchen werbe. Die fürstlichen Anhänger b Lutherthums faßten die Gefahr, die von biefer Seite brobte, wohl ins Aus Sie schlogen zu Ende bes Jahres 1530, nicht ohne hindlick auf frangofise Bulfe, bas schmalkalbische Bundnig ju Schut und Trut wiber bie Altglaubige

<sup>1)</sup> hagen "Deutschlands Berhaltniffe" III, 147. — 2) Ebendaselbft III, 144. 3) Ranke II, 445 fig.

Obgleich seitbem zwei bewaffnete Partheien sich gegenüberstanden, tam es bod in ben nächsten Rabren nicht zum Burgerfriege, und zwar aus verschiebes nen Gründen. Einmal mar die Macht des Raisers durch zwei furchtbare auswartige Gegner, einerseits die Frangosen, andererseits die Türken, vollauf beschäftigt, und Rarl mußte besthalb bie Rube, manchmal auch bie Sulfe ber Brotestanten burch fortwährenbe Zugestanbniffe erkaufen; für's Zweite wollten Die tatholischen Stanbe, selbst ber Babst, bem Raiser nicht zu Unterbrudung ber Protestanten helfen, weil fie einen Aufschwung taiferlicher Macht, welcher bie nothwendige Folge einer folden Magregel gewesen mare, noch mehr fürch= teten, als die Fortschritte bes Lutherthums. Erft im Jahre 1544 befam Rarl V. burch ben Friedensvertrag von Crespy, ben er als Sieger mit Frankreich abfolog, freie hand in Deutschland. Und nunmehr zeigte es fich, bag es bem Raijer Ernst war mit feinem oftmals wiederholten Bersprechen, felbst eine Reformation, aber innerhalb ber tatholischen Rirche, durchzuseten. Er begann bamit, baf er ben Babft zu Berufung eines allgemeinen Concile einlub; bann ruftete er fich zum Krieg gegen bie ungehorsamen haupter bes schmalkalbischen Bundes, ben Landgrafen Bhilipp von Seffen und ben Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen. Das Waffengluck begünstigte ihn, ber Bund wurde gesprengt, Wilipp und Johann Friedrich fielen in die Bande ber Raiferlichen. Rarl V. tonnte ber lutherischen Rirche Bedingungen vorschreiben. Dieselben maren febr milb. Kraft bes sogenannten Augsburger Interim gewährleistete er ben Anhangern Luther's die Briefter-She, den Genuß des Abendmable unter beiderlei Bestalt, und enblich in Bezug auf bas Dogma von der Rechtfertigung por Gott, welches bis bahin bie wichtigste Angriffswaffe Luther's gegen bie römische Riche ausgemacht, eine so gefaßte Formel, daß sie sich mit der Augsburg'schen Konfession vereinigen ließ. Dagegen sollten nun bie protestantischen Stände, auf biefe Zugeständnisse bin, sich ber geiftlichen Sobeit bes Pabstes wieder unterwerfen und bas allgemeine Concilium beschicken, bas auf ber Granze Deutsche lands in Trient eben eröffnet worden war.

Alles schien nach Wunsche zu gehen, schon ordneten die lutherischen Stände ihre Gesandten nach Trient zu der Kirchenversammlung ab, als das alte Bersdingniß wieder eingriff. Seit der im Jahr 1485 erfolgten Erbtheilung des schflichen Gesammthauses herrschte dittere Eisersucht zwischen den beiden gestennten Linien der Ernestiner und Albertiner. An der Spitze der andern Hand damals Kurfürst Johann Friedrich, an der Spitze der andern Herzog Moritz. Karl V. hatte diese Stammesseinbschaft im schmaltalbischen Krieg staatslug benützt, indem er den Herzog in ein geheimes Bündniß zog und gegen seinen Better Johann Friederich bewaffnete. Um das Bersprechen des Kurhuts und eines bedeutenden Theils vom Erde der Ernestiner verrieth Moritz under dem Gottes nannte. Die Dienste des Herzogs erleichterten dem Kaiser die Aufgabe, den schmaltalbischen Bund niederzuschlagen. Moritz erhielt nach dem

<sup>1)</sup> Man febe Rante Deutschland V, 10.

erfolgten Siege wirklich bie verheißene Rur und ein Dritttheil vom Befite bet bisberigen Kurfusten, ber zum Herzoge berabsant. Aber balb ruftete Morit fich, auch ben Raifer und bas Reich zu verrathen. Da er fühlte, bag fein Macht ber taiferlichen nicht gewachsen sei, verband er fich mit Frankreich, inben er bem Erbfeinde als Lobn bereitwilliger Unterstützung bes Aufruhrs, welcher er vorbereitete, bie bem beutschen Reiche geborigen brei Bisthumer in Loth ringen Met, Toul und Berbun zusagte. Gegen ben Kaiser, ber nichts ahnete bewies Morit eine Schlauheit und Berstellung ohne Gleichen. Plötlich in Frühjahre 1552 schlug er los, vor aller Welt erklärend, daß er die Waffer barum ergriffen babe, um bie alte Freiheit ber beutschen Stanbe berguftellen welche burch ben Raifer wiberrechtlich mit "unerträglicher, erblicher, viehischer Rnechtschaft" bebrobt seien. Mit bem prächtigen Namen Freiheit, ben bie französische Bolitik im Sinne biefes Reichsfürsten mit gleicher Gewandtheil handhabte wie diese Fürsten selbst, beliebte man nämlich die Unbotmäßigkeit ber Fürsten und jenes politische System zu bezeichnen, welches das Reich aufgelöst, bie Nation um Ehre und Macht gebracht, die kleinen Landesberren in Thrannen ihrer Gebiete umgewandelt hat. Rarl V. wurde von Morit überrafcht und befiegt.

Ein Schlag vernichtete bie Früchte feiner 33 Jahre fortgefetten Bemubun: gen. Dagegen fielen bem Frangofen wirklich bie verheißenen Lanbichaften und Stabte zu. Es war die erfte Theilung bes alten beutschen Erbe, welcher balb noch mehrere und noch ichimpflichere aus gleichen Anläffen folgen follten. Zwei Staatsvertrage, ber Baffauer Bergleich von 1552 und ber Augsburger Religions: friebe von 1555, besiegelten bas Wert ber Emporung. Sier errang bie luthe: rifche Rirche, ober richtiger bie lutherifden Reichsfürsten, welche Rarl, wie wir erzählt, wieber zur Vereinigung mit ber tatholischen Rirche hatte bringen wollen, Die protestantischen Reichostanbe bebangen fich gu ibre Unabbangigkeit wieber. Augeburge Gewährschaft aller Ginrichtungen, bie fie bieber getroffen, und aller Guter aus, die fie feit bem Enbe bes Bauerntriegs vom Nachlaffe ber tatho: lischen Rirche an fich gebracht. Die unterliegende altgläubige Barthei mußte zufrieden fein, wenn die alte Kirchenverfassung in den Theilen des Reichs, wo fie bisher bestand, gerettet werden tonnte. Und traurig genug mar bas Mittel, bas angewandt wurde, um biefen Zwed zu erreichen. Die altgläubige Partei verständigte sich auf ber Augeburger Bersammlung mit ber siegenden protestantifchen über ben Grunbfat, bak binfort bie Lanbesberren ober bie unmittelbaren Reichsstänbe allein bas Recht haben follen, für ben Umfang ihrer Bebiete über bie Religionsfrage zu entscheiben: wo ber Lanbesberr Brotestant fei, ba muffe auch ber Unterthan ju Luther ichworen, wo ber Berr bem alten Glauben anbange, ba muffe auch ber Insafe tatholisch bleiben. Man faßte bas neue Recht in die Formel: cujus regio, ejus religio, wem ber Boben gehört, ber ist auch Berr über bie Religion! Gewiß ein verruchter Grunbfat, ber bas beutsche Boll in rechtlose Heloten umschuf. Aber zu verwundern ift es teineswegs, bag bie Dinge biefe Wendung nahmen. Man febe in jener Formel ftatt bes Ausbrucks "Religion" bas Wort "Rirchengut," so wirb Alles klar. Der Sinn ift bann: wem bas Bebiet gebort, bem follen auch bie Rirchengüter überlaffen fein, welche in bemselben liegen. Die weitere Frage über ben Glauben ber Unterthanen erscheint dann als Das, als was sie die Herren von Ansang an behandelt hatten, nämlich als eine Nebensache. Zieht ein Fürst die in seinem Lande geslegenen Kirchengüter ein, so versteht es sich von selbst, daß er, um den Raub zu rechtsertigen, das Banner der neuen Lehre ausstedt. Der Augsburger Relisviossfriede hat das Geheimniß des Geschichtspunktes, unter welchem der Herrensstand Sermaniens die Reformation betrachtete, vor aller Welt enthüllt. Diesienigen, welche dem Wittenberger Lehrer ihren Schutz verliehen, suchten von Ansang an nur weltsiche Bortheile, nur die Bergrößerung ihres Besitzes, ihrer Serrschaft, und diese Absicht, welche man disher mit allerlei gleißenden Masken zugebedt, brach bei jener Gelegenheit, im Augenblick des Siegs, ans Tagesslicht hervor.

Die katholischen Stänbe errangen auf bem Augsburger Reichstage ein anderes Zugeständniß, welches ben Fortbestand ber großen geistlichen Stifte sichern sollte und zum Theil wirklich gesichert hat. Zum Geset wurde erhoben, daß die geistlichen Stänbe, b. h. die reichsunmittelbaren Erzbischöse, Bischöse und Aebte zwar für ihre Person berechtigt sein sollten, dem einen oder dem andern Bekenntniß beizutreten, daß sie aber, im Fall des Uebertritts zum Luthersthum, auf ihre Pfründen verzichten müßten. Man nannte dies den geistlichen Borbehalt.

Balb nach Abschluß bes Religionsfriedens legte Karl V., voll Gram über den Gang der deutschen Angelegenheiten, seine Krone nieder und zog sich in ein hanisches Kloster zurück, wo er den 21. September 1558, unter Gebeten für die Einheit der Kirche starb '). Die spanische Monarchie sammt den Niederslanden und den italischen Lehen erbte sein Sohn Philipp II., den Kaisernamen sammt den österreichischen Besitzungen erhielt Karl's Bruder Ferdinand.

Seitbem genoßen bie protestantischen Reichoftanbe Bermaniens mehr ale 60 Ihre ungefährbet ber Früchte bes Religionsfriedens. In biefer langen Zeit konnte ich bie Eigenthümlichkeit ber lutherischen Fürftenkirche frei entwickeln. Go bleibt ein unvergängliches Berdienst der beutschen Reformation, daß sie die Religion, welche 50 Jahre früher durch unläugbare Berweltlichung ber alten Rirche, insbesondere burch ben Humanismus, ihren Einfluß auf bas Leben verloren hatte, wieder zur allgemeinen Angelegenheit erhob. Aber biefe Wohlthat wurde um ihvere Opfer erkauft. Luther hat aus haß gegen ben Ablag und die Dogmen, auf welche berfelbe gebaut war, mit bebaurungswürdiger Hartnäckigkeit ben Glauben und nichts als den Glauben für das Mittel erklärt, traft beffen der Mensch ber göttlichen Gnabe ein Thor in sein Inneres eröffnen möge. Nun pringt in die Augen, daß ein Mensch rechtgläubig wie ein Stock, und boch Punbschlecht sehn, bak er aller Liebe, aller Barmbergigkeit, aller Tugenben ermangeln, und boch bie Lehren ber Theologen blind nachbeten tann. Sagt aber nicht die Bibel an tausend Stellen, daß wer Recht thut, Gott wohl gefällt, und bag man ben Baum an seinen Früchten erkennt! Schon in ben ersten

<sup>1)</sup> Rante V, 425.

Reiten ber Reformation murbe - und amar von Freunden ber Neuerung hervorgehoben 1), daß der übertriebene Werth, welchen die lutherische Pred bem Glauben beilege, alle Bucht im Bolte, alle öffentliche Sittlichkeit um fturgen brobe. Die Reformatoren felbst mußten gulet nothgebrungen — weg biefer weltkundigen Schaben - ju ben alten Grundfaten tatholifder Rirch aucht gurudkehren. Dies war noch nicht Mues. Wenn bas ewige und g liche Beil bes Menschengeschlechts vom Glauben allein abbangt, so forbert i öffentliche Wohl, bag man Denjenigen, welche ben Inhalt bes Glaubens ftimmen, ben wichtigften Rang in ber Gefellichaft anmeise. Dan ermange nicht, in ben protestantischen Ländern und Ländchen biese Schluffolge zu ziel und zu verwirklithen. Die neuen Rirchlein geriethen unter ben Befehl atabemifchen Lehrer und ber Hofprediger, welche als Nachfolger Luther's gee zu werben verlangten. Damit begann bie herrichaft von einem Saufen f Kleiner, aber größtentheils fehr hochmuthiger Polterer, welche mit bleiern Scepter ihre Berben regierten und bie Ropfe verfinsterten. Diese Mense haben bie Macht, welche man ihnen einräumte, bagu benütt, mabrent anbe halb Jahrhunderten die Kirche Luther's durch die schändlichsten dogmatisch Bantereien zu entzweien, und bas Bolt, bas fie in ihre Streitigkeiten hinein gogen, um feinen froben Muth, feinen gefunden Menschenverftand zu bring Balb — noch im Laufe bes sechszehnten Jahrhunderts — machten aufricht Lutheraner bie Bemerkung, daß bie neue Kirche statt eines einzigen, großartig für armliche Gifersuchteleien unzugänglichen, eine gange Rotte fleiner, aber Sanzen bochft läftiger Babfte eingetauscht babe.

In einer anbern hinficht zeigte bie Bergleichung zwischen Chemals 1 Best noch munbere Seiten. Die lutherischen Rirchenbaubter maren nur n Unten gebietende Herren, nach Oben willenlose Anechte. Rachbrudlich bielt mittelalterliche Ratholicismus an bem Grunbfate fest, bag konigliche und bob priefterliche Gemalt nie in einer Berson vereinigt sein burfe. Diefer Regel t bantte bie latinisch-germanische Welt ibre Freiheit, ibre eigenthumliche Bilbu benn ba Rirche und Staat, Priefterthum und tonigliche Bewalt, fich geg seitig beschränkten, konnte im Mittelalter nirgend geregelte Tyrannei aufleim Dies wurde burch bie Reformation anbers. Nachbem man bas Joch Ro abgeschüttelt, erbten in ben lutherischen Gebieten bie Lanbesfürsten Nachlaß bes Pabsts, b. h. sowohl seine oberherrliche Gewalt über Rirche, als feine Ginkunfte. Besonbers in letterer Beziehung war Wechsel schmutig. Die Summen, welche bie Curie ober bas Bisthum fi für Chebispensen ober als Rirchenbuken eingezogen, manberten jett in bie fi lichen Rammern, und biefe Steuern, über welche man zu Anfang bes fe gehnten Sahrhunderts die bitterften Rlagen geführt, galten nun für gerecht tigt. Die oberpriesterliche Gewalt bes Bapfts verwandelte fich in bas Lanl biethum ber Fürsten. Lettere murben bie Bifchofe ihrer Gebiete, sie batten solche bie Anstellung ber Kirchenbiener, bie Gebräuche, bie Ginrichtungen

<sup>1)</sup> Sagen Deutschlands Berhaltniffe III, 170. 186. 267 fig.

Culte, felbft - wie viele Beisviele geigen - ben Lehrbegriff in ihren Sanben. Und welche Bifchofe maren es, bie ber neuen Rirche auf folde Beife vorgefett wurden? Auch von biesem Berhälltnig, welches Partheigeist bisher in tiefftes Bebeimnif bullte, bat bie neueste Zeit ben Schleier weggezogen. In bem feit einigen Jahren gebruckten Briefwechsel mit seinen vertrautesten Freunden fpricht fid Melanchthon unverhohlen über bie fürftlichen Bifchofe bes Lutherthums aus 1). Er nennt bie vielgescierten Schutherrn ber evangelischen Rirche, ben Landgrafen von Heffen, ben Kurfürsten von Sachsen und bie Anbern, Centauren, Thrannen, Berächter Gottes, er sagt, daß es ihnen nur um weltliche Vortheile m thun feb, er bedauert bie Aufbebung ber alten bischöflichen Gerichtebarteit. Ellag aber ferner in ber Natur ber Dinge, baf ber Zumachs von Semalt, welden bie Reformation den Landesberrn verschaffte, fich nicht auf die Kirchenangelegenheiten beschränkte, sonbern auch ben Staat betraf. Wirklich murbe bamale ber Grund jum unumschränkten Fürftenthum ber neuen Zeiten gelegt unb bie germanische Freiheit erhielt ihren gefährlichsten Stok. Die nächste Folge bes Umschwungs war bie Einrichtung jenes vieltopfigen Beamtenregiments, bas bis beute geblieben ift. Bu Anfang bes fechszehnten Rahrhunderts und besonbere im Bauernfriege batte bas beutsche Bolt Abschaffung bes romischen Rechts und Austreibung ber töbtlich gehaften Juriften und Schreiber verlangt. Best begann bas golbene Zeitalter biefer Menfchenklaffe.

Durch eine unglückliche Rückwirkung erstreckte sich das eben berührte Ansschwellen fürstlicher Sewalt auch auf die katholische Kirche. Denn da fast in allen Ländern ein großer Theil des Bolks offen oder insgeheim für die Ressormation Parthei nahm, konnte der Clerus nur durch den Schut der Fürsten lein Ansehen behaupten. Die Fürsten aber gewährten die gewünschte Hülse nur um den Preis unbedingter Unterwerfung. So geschah es, daß durch ein und basselbe Ereigniß nicht nur die neue Kirche, sondern auch ihre Gegnerin, die römische, in die Sklaverei des Staates versank. Das Papstthum ist seit der Resormation nicht mehr das alte: es hat auf die Opposition verzichten müssen, die es im Mittelalter zum Vortheil der Völker gegen das Königthum machte.

Die traurigste Frucht bes Triumphs, ben Kurfürst Morits unb ber Prostestantismus im Religionsfrieden errang, war die politische Umgestaltung des gemeinsamen Baterlands. Unaushaltsam trennte sich seitbem die deutsche Nation in zwei seindselige, durch Religionshaß erbitterte Hälften, und die Wiederhersstellung einer Centralgewalt wurde dadurch so erschwert, daß sie jetzt nur noch durch die Glutigsten Gewaltthaten erzwungen werden mochte. Wie hätte die protestantische Aristotratie jetzt, nachdem sie durch den Augsburger Vertrag sast völlige Unabhängigseit erlangt, auf die Stimme des Reichsoberhaupts höten sollen! Ueberdies gewährte die freie Entwicklung des lutherischen Kirchstums den Fürsten Landesbischöfen neue, früher undekannte Mittel des Widerstands gegen etwaige Versuche des Kaisers. Luther war bekanntlich Meister im

<sup>&#</sup>x27;) Ran febe bie von Rarl Sagen in "Brug Almanach fur 1845" aus bem Corpus reformatorum gefammelten Stellen.

Schimpfen, und nicht ohne seine Schuld kam in der neuen Kirche die üble Ge wohnheit auf, den Pabst und seine Anhänger mit den gehässigsten Worten zu bezeichnen. Zu Denjenigen, welche dem alten Glauben treu blieben, gehörte auch der Kaiser. Dafür ward er von den lutherischen Predigern als Mitschuldiger und Spießgeseste "des römischen Antichrists, der babylonischen Hure, die de auf den sieben Hügeln sitt", ausgeschrieen. Ist es ein Wunder, wenn in solche Schule beim lutherischen Bolke die Achtung vor der geheiligten Person der Kaisers, die Liebe zum gemeinsamen Reiche erlosch!

Anderer Seits zog die unbeschränkte Herrschaft über die Landeskirchen welche ber Religionsfriede den Fürsten in die Hande gab, eine Folge nach sich bie den lutherischen Partheihauptern durchaus nicht behagte. Es gab ball nicht mehr blos eine, sondern zwei protestantische Kirchen, neben der lutherischen die calvinische, und letterer war es gelungen, in einem bedeutenden Theile Europas über ihre ältere Schwester ein wohlverdientes Uebergewicht zu er ringen. Wir mussen ben Calvinismus ins Auge fassen.

Luther hat wie wir faben, nicht blos im Bereiche Des eigenen Lagers all burgerliche und tirchliche Gewalt ben Fürsten überantwortet, sonbern auch in entgegengesetten, bem tatholischen, ben Clerus genothigt, um ben Preis eines Mages von Untermurfigfeit, bas ber mittelalterliche Ratholicismus nicht tannte ben Schut ber Ronige zu ertaufen. Sieburch aber fette er bie politische Bufunft Europas bebenklicher Gefahr aus. Bare bas Lutherthum mit ber alter Rirche allein geblieben, so wurde bas Abendland allem Anschein nach eine Rnechtschaft erlebt baben, wie nur bas byzantinische Reich und ber Orient fie tannte. Bas anbers zeichnet bie latinisch-germanische Welt vor bem bespotisch regierten Morgenlande aus, als ber ftete Rampf um Ibeen, insbesonbere bei Gegensatz geistiger und weltlicher Gewalt, und seine natürliche Folge - bie gegenseitige Beschräntung ber Ronige, bes Clerus, ber Boller burch einanber Um Lutherthum lag es nicht, daß Europa biese Guter bewahrte! Sie wurder bewahrt baburch, baf in bem Theile bes alten beutschen Reichs, mo bamale friegerischer Beift und politische Bilbung am weitesten vorgeschritten mar, - in ber Schweiz - ein neues firchliches Brincip erftant. Gibt es einer Ort in ber Welt, ber beffer zu einem Mittelpuntte firchlicher Bewegung taugt als jene Stadt Genf, gelegen, wie fie ift, auf der Markicheibe gallischer, beut icher, italianischer Zungen, ein Gemeinwesen, beffen Burger langft zu An ftrengung aller Rrafte genothigt maren, weil fie unaufhörlich für ihre Unabhängigkeit gegen zwei mächtige und übelgesinnte Rachbarn, bie Berzoge vor Savopen, bie Ronige von Frankreich, Schilbmache fteben mußten, verbunden mi Deutschland burch bie bunbesverwandte Schweiz, verbunden mit Italien burd lebhaften lombarbifden Bertebr und Aehnlichkeit ber Sprache, verbunden mit Frankreich burch gleiche Zunge und alten Handel! Hier in diesem kleinen Freiftaate Benf feste fich ein fühner, icharfer, entschloffener, unbeugfamer Reforma tor fest, und warf ein neues Banner auf. Wie bie tatholische Rirche ihr An feben von ber gottlichen Ginsebung bes Briefterthums berleitet, wie Luther bi Fürsten zu herren ber von ihm gestifteten religiösen Gesellschaft machte: fe genobete ber Franzose Johannes Calvinus sein Werk auf ben Willen ber Gemeinde, was in Genf und ben meisten Cantonen ber Schweiz ein bem Herstommen entsprechender, für alle übrigen Länder dagegen ein revolutionärer Grundsat war. Calvin ging noch weiter: in berjenigen Schrift, welche unter der resormirten Parthei bei Weitem das meiste Ansehen genoß, in der Ansleiung zum christlichen Glauben, spricht er ') ziemlich underholen seine Abneis Bung gegen jede unbeschränkte Regierungsweise, namentlich aber gegen das uns Bemischte Königthum aus.

Diese Lehre hat in ber von Calvin gegrundeten Rirche tiefe Burgeln getrieben. Bon Anfang an erhielt ber Calvinismus eine fcharf ausgeprägte bemo-Fratische Richtung. Nun konnte es nicht fehlen, baf bie Anhänger bes Genfers bei folder Gefinnung von Seiten ber Herrschenben überall heftigen Wiberstanb Cfuhren. Aber ber Kraft bes Gegenstofes entsprach bie Bucht bes Angriffes. Außer ber eben erwähnten politischen Lehre und außer ber strengen Sittenzucht, Die er einführte, hat Calvin in ben Schoß seiner Parthei zwei Brennstoffe geworfen, welche im Bunbe mit jenen ein wilbes ungerftorbares Feuer entzundes ten: bas Dogma von unbebingter Gnabenwahl, und die Feinbschaft gegen alle Tußern Mittel ber Anbacht. Luther hulbigte Anfangs bem strengen Lehrbegriff Don göttlicher Gnabe und Bermerfung, tam aber fpater wieber babon gurud. Calvin bagegen nahm benselben in seiner gangen unerbittlichen Scharfe auf: unter driftlichen Formeln wurde in der reformirten Rirche die Prabestination, bas Berhängniß, zum Glaubenssatz erhoben. Bas bas Zweite betrifft, so beruht bekanntlich die große Macht, welche ber Ratholicismus über die Gemuther ubt, nicht am Wenigsten barauf, bag er auch bie finnliche Natur bes Menschen in ben Rreis religiöfer Gefühle ju ziehen weiß, indem er Auge und Dhr ber Anbachtigen burch ruhrende Musit, burch einen prachtvollen und erhebenben Cult voll Schönheit und Burbe bezaubert. Allein bie Erfahrung beweist, daß bas entgegengesette Berfahren unter gewissen Umständen noch stärker wirkt, und den heftigsten Fanatismus zu erzeugen vermag. Eben biefes entgegenges the Brincip machte Calvin zum feinigen. Er ertlarte allem finnlichen Cult, namentlich ben Bilbern, unverföhnlichen Krieg, und verbammte die Ratholiken ale bertappte Beiben und Götenbiener. Bieburch erhielten feine Anhanger einen überall greifbaren Gegenstanb, an bem ste ihren Religionseifer, ihren Daß üben konnten. Zieht man noch in Betracht, daß bie reformirte Parthei geiftliche Nahrung viel weniger in dem neuen als in dem alten Testamente and namentlich in jenen Beiffagungen suchte, wo bie Seber Joraels ihr getranttes Nationalgefühl in Berwünschungen gegen Babel, Affur, Ebom ausmimen und das Volt Gottes zum Haffe gegen diese Gegner des Herrn entsammen: so wird die Rampflust und der Soldatengeist begreiflich, der von Anlang an bie Calvinistischen Gemeinben burchströmte. Alles tam bier zusammen was menschliche Leidenschaft entzünden mag: Rom war ihnen Babel, Affur, Ebom, Tobseindin der Freiheit, der wahren Religion. Nicht minder furchtbare

:

<sup>1)</sup> Institut relig. christianae liber IV, cap. 20 sect. 1 fig.

Gegner mit ber Feber, als im offenen Felbe, haben bie Reformirten babus ber alten Kirche schwere Schläge beigebracht, baß sie zuerst mit unerbittliche Schärfe jene Kunst ber Kritik übten, welche ein unterscheibenbes Merkm-neuerer Bilbung geworben ist.

Schnell erkannte Rom, daß ihm in Calvins Gemeinden ein Wiberface unenblich gefährlicher, als Luther erstanden feb. Das Lutherthum als eine untergeordneten Feind betrachtend, wandte bie katholische Parthei ihre gang Rraft gegen ben Calvinismus, und so geschah es, bag ber Zwiespalt, welche Europa erschütterte, etwa feit 1560 unter ber Form bes Gegensabes awischer katholischem und reformirtem Kirchthum hervortrat. Jenes erschien als Hor bes Bergebrachten, nebenbei wegen ber engen Berbindung mit ben Fürsten, gi welcher die tatholische Barthei aus ben früher beschriebenen Ursachen genöthigt mar als Bollwert weltlicher Despotie, biefes als bas Banner burgerlicher, geiftige und religiöfer Freiheit. Ginen in mehrfacher Beziehung ahnlichen Rampf hatt bie römisch-apostolische Kirche neun Jahrhunberte früher bestanden zu ber Zeit ba ber jugenbliche Islam seine burch bie Lehre von unbedingter Vorausbestim mung zu wilber Tapferkeit entflammten Streiter acgen bie Chriften als von Bibelwort abgefallene Gögendiener führte, und im byzantinischen Reich ben Bilber fturm erregte. Obgleich in politischen Anfichten ganglich verschieben, glichen fibie Moslemim und Calvin's Anhänger barin, bag beibe bem, fraftigen Nature von jeber fo geläufigen Begriffe bes Schidfale bulbigten, bag fie allen außer! chen Reiz bes Cults, namentlich die Berehrung der Bilber, verdammten, bc fie endlich bas Schwert zum letten Beweismittel ber Bahrheit und Rechtm ßigkeit ihrer Kirchen erhoben. Man kann mit gutem Jug bie Calvinische Lehben Islam bes 16. Jahrhunberts nennen und es war nicht Rufall, sonbes tief begründeter Ginklang ber Gefühle, daß die Calvinisten eine auffallende Bo liebe für die Türken an den Tag legten. Der Berfasser einer vortrefflich 🗷 fdriebenen beutschen Flugschrift 1), welche wir mehrfach benüten, bebt berb und beweist seine Klage mit Altenstücken, daß die Anhänger Calvin's unas hörlich Ränke in Constantinopel anzettelten, um ben Sultan gegen Rom, geg. bas beutsche Reich, gegen bie frangofischen Könige, besonbers gegen bie Kro-Spanien zum Kampfe aufzureizen. Die Austreibung ber Moristos aus Sp nien war großentheils eine Folge kastilischer Furcht vor ben Berbindungen welche bie Calvinisten mit ben mahomebanischen Herrschern in ber Spanis gegenübergelegenen Berberei unterhielten.

Noch im Jahre bes Augsburger Religionsfriedens machte ber Calvinisms bie erste Eroberung in Deutschland und zwar durch den nachmaligen Kurststen von der Pfalz, Friedrich III. Nicht Ueberzeugung von den Vorzügen bi

<sup>1)</sup> Rewer calvinistischer Modell des heiligen römischen Reichs — gestellt durch Chritian Gottlieb von Friedberg. Dhue Ort 1616, in 4to. Der Name des Berfasser sichtlich erdichtet, ben wahren kann ich in den vorhandenen hülfsmitteln nicht auffinde Die betreffenden Stellen stehen S. 55 fig. — 2) Friedberg a. a. D. S. 58. Rhevenbill VII, 253 fig.

reformirten Lehrbegriffe, sondern felbstfüchtige Berechnung mar ber gebeime Grund biefes Ereigniffes. Der Besit Luther's und ber Bittenberger Universität, welche bas Ansehen einer Metropole bes evangelischen Glaubens ansprach, batte bem fächsichen Rurhause ein llebergewicht unter ben protestantischen Ständen vericafft, bas langst mehrere Fürsten mit Gifersucht erfüllte. Als nun ber Rurpfälzer für gut fand, bem Papfte Lebewohl zu fagen, wollte er teineswegs bas Schifflein feiner Lanbestirche unter ben Schut ber fächsischen Rlagge stellen, jonbern er hielt es für Müger, ein eigenes Banner aufzuwerfen und eine Barthei zu bilben, an beren Spite er selbst trat. Auf diese Weise ward bas calvinische Bekenntnig in Deutschland eingebürgert. Als bas zweite beutsche Haus folgte Beffen-Raffel bem Beispiele bes Rurpfälzers, fiel vom lutherischen Betenntnisse ab und hulbigte bem Glauben ber Hugenotten. Seitbem erscheint Heibelberg, Sit kurpfälzischer Regierung und Universität, als ber Herb, von welchem aus fich bie reformirte Barthei nach allen Seiten verbreitete. Rurfürst Friedrich III. trat in enge Berbindung mit ben frangofischen Hugenotten, und besonders mit den Niederländern, welche gegen die spanische Herrschaft sich em= Im Jahre 1563 ließ er burch feine Theologen ben Beibelberger Katechismus entwerfen, welchen bie nieberländischen Gemeinden auf einer 1574 3n Dorbrecht gehaltenen Spnobe annahmen, und welcher nach und nach bas Lehrbuch fast aller reformirten Kirchen geworben ist.

Zugleich warf bas kurpfälzische Haus nach lutherischen wie nach katholi= iden Provinzen Deutschlands sein Ret aus. Zwischen 1570 und 1591 murben bon Heibelberg aus zwei, wiewohl vergebliche, Versuche gemacht, selbst Kursach= fen, die Wiege bes Lutherthums, in den hugenottischen Kreis zu ziehen. Rurfuft August I. (1553—1586) ließ sich, ohne es zu ahnen, von Rathen um= garnen, die heimlich bem Calvinismus anhiengen und in Berbindung mit bem Bfalzgrafen Johann Cafimir von Zweibrücken standen. Als er bahinter kam, fuhr er unerbittlich gegen die Schulbigen los, die zum Theil im Kerker an den Schmerzen der Folter endeten 1). Der abgeschlagene calvinische Sturm hatte 1580 bie Einführung ber lutherischen Formula concordiae zur Folge. Dagegen stel August's Sohn und Erbe, Christian I. (1586 — 1591) ganz in das calvimiche Net. Aber bieser fürstliche Schlemmer erlag schon 1591, taum einund= <sup>dreißig</sup>jährig, ben übermäßig genossenen Freuden ber Tafel, ober beigebrachtem Gifte 2), worauf von Seiten des Ernestiners Friedrich Wilhelm, der als Bor= mund ber nachgelaffenen minberjährigen Sohne bes Berftorbenen, ber Prinzen Gristian II. und Johann Georg, die Regierung der Kurlande übernahm, ein furchtbares Strafgericht über bie fächsischen Calvinisten hereinbrach. Der Kanzler Crell wurde nach zehnjährigem Prozesse 1601 enthauptet, minder Schulbige buften mit Entfernung vom Amte, einige mit Gefängniß. So miftlangen beibe Berfuche, Kursachsen bem reformirten Lehrbegriff und ber pfälzischen Parthei denstbar zu machen, und hinterließen nichts als eine gesteigerte Eifersucht zwiihm ben Kaifermahlern, bie zu Beibelberg und zu Dresben thronten.

<sup>1)</sup> Bottiger Geschichte von Sachsen II, 80 fig. — 2) Das. S. 66.

Defto befferen Erfolg hatten bie hugenottischen Umtriebe auf anbern Seiten Innerbalb eines turgen Zeitraumes traten bie beutschen Berren, welche wi später ale Mitverschworene Ronigs Beinrich IV. von Frankreich und bee Pfal gere Friedrich V. tennen lernen werben, in politische und firchliche Gemeinschaf ber frangofischen und nieberländischen Reformirten. Im Jahre 1596 mußte ba winzige Fürstenthum Anhalt, bis bahin lutherisch, zur Lehre bes Genfers fcmo ren, nachbem bie beiben Lanbesherrn, Fürst Christian und Johann Georg, pfal gifche Frauen geheirathet hatten 1). Die Bilber und tatholischen Gerathschaften bie bis babin noch bei ben norbbeutschen Lutheranern im Brauche maren, mur ben aus ben Anhalt'ichen Rirchen binausgeschafft und in ben Schulen ftatt bei Luther'ichen ber Beibelberger Catechismus eingeführt. Etliche Rahre fpater 1603, folgte bie Markgraffchaft Branbenburg-Jagernborf bem Anhalt'ichen Bei spiele 2). Gine abermalige und febr reiche Aernbte von Bekehrungen führte bie Union ober ber 1608 abgeschlossene Bund calvinisch gesinnter Fürsten, von welchem unten ausführlich bie Rebe fein wirb, bem Calvinismus zu. Im Jahr 1610 erklärte fich ber turbranbenburg'iche Statthalter in Julich. Markgraf Ernst 1611 ber Herzog Johann Christian von Brieg in Schlesien, 1614 beffen Bru: ber, Herzog Rubolph Georg von Liegnit, für bas Dogma bes Genfere 1). Bu gleicher Zeit machte, nach Erlaffung bes Majestatsbriefs, calvinische Lehre und pfälzischer Einfluß in Böhmen, in Destreich, in Mahren reißenbe Fortschritte.

Allein seit seinem Eintritte in Deutschland mußte ber Calvinismus großen: theils auf eine Seite seines politischen Wesens verzichten. So aristokratisch ift bie Natur bes beutschen Bolls von ben Urzuständen an, welche Tacitus schilbert, bis herab zu bem heutigen Schreiberregiment, bag bie calvinische Rirche auf biesem Boben ihr bemocratisches Banner nicht in bem Mage 1) wie anderswo entfalten konnte. Die reformirten Prediger in ben fürstlichen Lanbern und Ländchen erwiesen sich als fast ebenso eifrige Hofbiener, wie ihre lutherischen Amtegenoffen, in welchen Jene sonft Geschöpfe nieberer Art seben wollten. Ueberftromend von Ausfällen wider ben romischen Antichrift, ben Babft, von ben gehässigsten Beschulbigungen wiber ben beutschen Raiser und bie Berfasfung bes Reichs, welche fie einen Ausbund von Teufelei zu nennen fich erfrech: ten 5), fanben fie alle Zumuthungen, welche ihre gnäbigften Gebieter, bie kleinen calvinischen Landesherren, an Bolk und Geistlickkeit machten, gerecht, natürlich und in ber Orbnung. Diefe treugehorsamfte Befinnung erregte ficherlich nach einer Seite hin Wohlgefallen, aber ihre fcblimmen Folgen hatte fie ebenfalls. Für die schlimmste halten wir die, daß von den guten staatsbürgerlichen Wir: kungen, dem Gemeingeist, ber Fähigkeit ein ben Beburfnissen neuerer Zeiten angemeffenes Regiment zu ichaffen, welche ber Calvinismus in andern ganbern

<sup>1)</sup> Bedmann hiftorie von Anhalt VI, 133 fig. — 2) Stenzel Geschichte bes preußischen Staats I, 386. — 3) Ebendas. — 4) Ich werbe an einem andern Orte zeigen, das auch in Deutschland, obwohl nur in geringerem Umfange, eine durch den Calvinismus her vorgerusene demokratische Bewegung stattsand. — 5) Friedberg beweist dies mit vielen Beispielen a. a. D. S. 3 fig.

erprobte, bei uns auch nicht eine einzige hervortrat, namentlich daß er nicht bazu biente, ben gott- und pflichtvergessenen Leichtsinn, mit welchem jene Herrem ben Feuerbrand einer fremben Religionsweise in das Reich geschleubert, an ihnen selbst vermöge ber in ihm wohnenden demokratischen Kräfte zu rächen. Desto üppiger wucherten die schlechten Triebe der Calvinisterei auf, die Zersstrungslust, die hochmuthige Berachtung des Bestehenden, der Haß gegen die Seschichte.

Die Mächtigen ber Erbe find ftets geneigt, ben religiöfen Glauben, mit welchem es in der Regel nur der ehrbare Mittelstand und das Unglud ernstlich meint, ju felbstfuchtigen Zweden ju migbrauchen. Welchen Borfcub mußte Diese Neigung bei einer Barthei erhalten, wo bie Geistlichen ben Herren täglich Dorpredigten: ber Ratholicismus fei eine gange, bas Lutherthum eine halbe Sibendienerei, der Pabst die babylonische Hure, von welcher die Offenbarung Sohannis zeuge, bas beutsche Reich eine Ausgeburt von Aberglauben, Pfaffentrug, Unfinn, die tatholische Rlerisei, die fürftlichen Bortampfer Roms, ver-🌢 ienten ausgeplündert zu werden! In der That sannen die politischen Häupter 🌬 beutschen Calvinismus auf Nichts als Kirchenraub und Umwälzung. Ein Borfall, ber ben ersten Zeiten ber Einschleppung bes Hugenottenglaubens nach Deutschland angehört, bezeichnet treffend bas Wesen ber Parthei. Friedrich III. von der Bfalz, der (geboren 1515, zur Regierung gelangt 1559, Sestorben 1576) zuerst den Calvinismus in beutschen Landen einführte, hinter-Ließ außer seinent Nachfolger Lubwig VI., welcher bie Pfalz gewaltsam wieber Lutherisch machte, aber schon 1583 ftarb, einen zweiten Gobn Johann Casimir ), welcher in ber Religionsgeschichte unseres Baterlandes eine traurige Rolle spielt. Bon Natur voll Ehrsucht, aber als nachgeborner Prinz burch die Rechte der Erstgeburt von ber Regierung ausgeschlossen, warf sich Johann Casimir in bie Arme ber Hugenottischen Parthei, focht an ber Spite eines beutschen Bulfsheeres, das er nach Frankreich führte. 1568 und 1569 gegen die dortigen Ka= tholiten, nahm am niederländischen Kriege gegen den Herzog Alba Theil, war bie Seele aller Umtriebe, welche in Deutschland, besonders in Sachsen, gemacht wurden, um dem Calvinismus das Uebergewicht über das Lutherthum proficaffen. Auch bie Plane bes Colner Rurfürsten Gebhard, auf welche ich unten zurudtommen werbe, fanden an Johann Casimir einen eifrigen Fürbrecher. In bemselben Jahre aber, ba Gebhard losschlug, 1583, starb Rurfirft Lubwig VI. von ber Pfalz, worauf Johann Casimir, als Bruber bes Berblichenen, im Namen bes unmunbigen Neffen Friedrich IV. bie vormund-144ftliche Regierung ber Bfalz übernahm. Daburch gerieth Gebhard's Wert in Stoden, er unterlag. Gleichwohl benütte Johann Casimir seine Stellung als Bormund des beträcktlichen Staates, um ein Heer zu sammeln.

L

=

3

盘

드

...

£

₹

33

=

È

7

ĸ

<sup>1)</sup> Bohl zu unterscheiden von dem jungeren Pfalzgrafen Johann Casimir aus der Iweibrücker Linie, der, geboren 1589, die Halbschwester Gustav Adolf's heirathete und 1652 zu Stockholm ftarb.

Wir laffen nun unsere Quelle ') reben: "Damals sprach ber neue Catilina, Robann Casimir, bavon, bak er alebald nach Abtretung ber Bormunbschaft bas colnifche Wefen wieder anfangen, burch die Bfaffengaffe nach Weftphalen und Franken gieben, Alles branbichaten, in Bohmen einfallen, ben Raifer Rubolf II. baraus verjagen und bas ganze Ronigreich feinen hungerigen Schnapp= bahnen preisgeben wolle. Auch erklarte er ben Obriften, Rittmeiftern unt Hauptleuten öffentlich: fo mahr ich ein geborener Pfalzgraf bin, follt Ihr alle wie Ihr vor mir ftehet, ju Grafen und herrn gemacht und mit Reichthumers ftattlich versehen werben. Damit folch' calvinisches Bersprechen befto meh-Nachbruck habe, trat Daniel Toffanus, ber Heibelberger Hofprediger (ein g. borner Mömpelgarber, geftorben 1602) hervor, las bas awangigfte Capitel be fünften Buche Mosis 2), hielt barüber eine hipige Larmprebigt, streifte im R. ben bie Aermel gurud fast über ben Ellbogen, stampfte mit ben Fugen urfprach fich und seine Buborer in folde Sibe hinein, bag auf ber Stelle Jeb hatte zuschlagen mogen. Besonbere fuß gingen lettern die Borte im 14. Bet ein, wo es beift: allen Raub follft bu unter bie Rriegsleute vertheilen und von Dem, was fie vom Feinde erbeutet, effen laffen." Johann Cafimir tonfein Borhaben nicht ausführen, benn er ftarb 1592. Aber fein Beift lebte fc in ben fpatern Sauptern bee beutschen Calvinismus, in bem Rurfürften Frie rich IV., in seinem Sohne Friedrich V., in Christian von Anhalt, Morit v= Beffen.

Bon selbst versteht es sich, daß die Spaltung, welche die That des Rt pfälzers Friedrich III. hervorbrachte, glühenden Haß unter den beiden protestæ tischen Partheien Deutschlands erzeugen mußte. Schon beim ersten Einschleich ber Calvinisten in das Reich hatten die Lutheraner heftige Eifersucht gegen 🏲 🕻 gefährlichen Nebenbuhler an den Tag gelegt. Nachdem sie sich vollends du 🖝 benselben überholt sahen, kannte ihre Erbitterung keine Gränzen mehr. Deuts 🗗 land ward mit einer Fluth von Streitschriften überschwemmt, die Kanzeln erts1 ten von giftigen Schmähungen. Die lutherischen Brabifanten ftellten Caloi schwarz wie einen Teufel hin, behandelten seine Anhänger als Juden, Retse Heiben; die Calvinisten bagegen meinten, das Lutherthum sei auf halbem Bes stehen geblieben und stede noch mit einem Fuße im Babstthum ober im Boben bienfte. Rluge Ratholifen aber spielten bei biesem muthenben Streit im Schok bes Protestantismus die Rolle bes Dritten, der dazwischen tritt. In viele Flugschriften wurde ben Lutheranern der Rath ertheilt"), gemeinschaftlich m1 ben Katholiken die Calvinisten aus dem Reiche zu vertreiben, sintemalen bi Wohlthaten des Religionsfriedens vom Jahre 1555 nur den Anhängern be alten Kirche und ben Bekennern ber Augsburg'schen Confession zu gute kamen nicht aber ben verruchten Sakramentoschändern, die ber Lehre bes Genfer folgen.

Allein trot ber Zwietracht, bie auf folche Beife im Schofe ihrer Gegne

<sup>1)</sup> C. G. v. Friedberg a. a. D. S. 66 fig. — 2) Das die Kriegsordnung für ba Bolf Gottes enthält. — 2) In Diesem Sinne ichreibt auch Friedberg.

ausgebrochen mar, verlor die römische Kirche auch nach bem Abschlusse bes Religionefriebens bis jum Jahre 1618 immer noch an Boben. Maju einlabenbe Bortbeile winkten ben beutschen Fürsten auf ber entgegengesetten Seite, als bak nicht ber Abfall weiter batte um fich greifen follen. Sammtliche weltliche Berren im nörblichen Deutschland traten zu Luther's ober Calvin's Lehren über ind gogen bie in ihren Bebieten gelegenen Guter ber fatholifchen Rirche ein. Die Erwerbaier beanuate fich nicht mehr mit ben Erbstücken, welche ihr ber teligionsfriebe preisgegeben, fonbern fie griff weit über bie von bem Augsurger Reichstage gestecten Granzen bingus. Wiber ben Buchstaben bes geiftden Borbebalts murben in ber angegebenen Zeit nicht meniger als amei norbeutiche Erzftifter und zwölf Sochstifter von protestantischen Fürsten verschlungen. thevenbuller theilt 1) im Auszuge eine katholische Staatsschrift mit, welche decenfchaft barüber gibt, wie und von wem biefe Gingriffe in romifches irdeneigenthum gemacht worben feien. Selbst einer ber geiftlichen Rurfürsten m Rheinstrome liek fich von bem verführerischen Beisviel ber weltlichen Stanbe nsteden. Im Jahre 1583 magte es Gebhard, Erzbischof von Köln, ein georener Truchfeft von Balbburg, bie Grafin Agnes von Mansfelb zu beirathen nb fein Stift in ein Erbfürstenthum verwandeln zu wollen; boch gwang qu= t ber entschloffene Wiberftand bes tatholifchen Stabtrathe von Roln, fo wie sanische und baprische Sulfe, ben ungetreuen Briefter jum Rücktritt. Auch in Rittelbeutschland und im Westen manbte bie Erbaristokratie bem Stuhle Betri iehr und mehr ben Ruden. Bu Anfang bes fiebzehnten Jahrhunberts gab es ur noch brei bebeutenbe tatholische Fürstenhäuser burch gang Germanien: babeburg-Defterreich, Babern, Julich-Cleve.

Indeffen hatte bie Parthei ber alten Kirche bereits bewunderungewürdige lnftrengungen gemacht, um zu retten, mas noch zu retten mar.

Seit ber Mitte bes 16. Jahrhunberts erfolgte innerhalb ber römischen birche eine burchgreisenbe Resormation an Haupt und Gliebern ). Rechtschafzene, entschlossene, thätige Bäbste saßen wieber auf bem Stuhle Betri und die Kirchenversammlung von Trient schaffte die Migbräuche ab, wegen beren Luther jurift seinen Anhang gewonnen hatte. Rom errang die Achtung ber Bölker wieber und ber Protestantismus bekam einen furchtbaren Gegner.

Die größten Dienste in Bekampfung ber Abgefallenen leistete ber katholisiem Welt ein neuer Orben, ber von Spanien ausging und unter ben benkswürdigsten Erscheinungen ber Kirchengeschichte aller Zeiten seine Stelle einsumnt. In der phrenäischen Halbinsel hatte wegen der langen Kriege mit den Rauren sich am längsten der kirchlich-ritterliche Geist erhalten, welcher während der Kreuzzüge das ganze Abendland durchdrang. Dieser Spätfrühling katholisihen Ritterthums erzeugte jeht eine geistliche Miliz, in welcher auf höchst eigenschmliche Weise mittelalterliche Phantasie mit der Feinheit neuerer Bildung, Rönchsbemuth und Eroberungstrieb gepaart war.

<sup>1)</sup> Annales Ferdinandei Vol. XI, 430 fig. — 2) Leopold Rante: "Fürften und Boller von Subeurova." 2ter Band,

Ofrorer, Guftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

In bemfelben Sabre, ba Luther vor Raifer und Reich feine Lebre 30 Worms pertheibigte, wurde Don Jnigo (Jgnaz) v. Lojola, ein kastilischer Cbes mann, im spanisch-frangofischen Kriege vor Bampelung vermundet und vertief fich mabrend feines ichmerzhaften Rrantenlagers in bie Lebensgeschichten be Beiligen, welche feine Einbilbungetraft jum bochften Religionseifer entzunbetem Er erblicte in nachtlichen Gesichten Maria, die Königin bes Simmels, die ihbie Gabe, ber Reuschheit verlieh; in Gestalt von Werboffizieren erschienen ib Refus und ber Teufel. Lojola erklärte fich für bie gute Sache und gelobte be Dienste ber tatholischen Rirche ben Rest seines Lebens zu weihen. Seine % fangs noch bunkeln Borftellungen über Das, mas ihm porichwebte, erhielt allmählig Rlarbeit, als er fich nach vollenbeter Beilung auf bie Univerfi Baris begab, um ben Studien obzuliegen. Am Tage Maria Simmelfahrt 15-3 verband er fich in einer Marienkapelle auf bem Berge Montmartre bei Bamit einigen Freunden zu Betehrung ber Ungläubigen und zu einer Ballfab: nach Nerusalem. Beter Lefebre, ein Savobarbe, Franz Laver, ber nachber fi berühmt geworbene Beibenapostel, ein Ravarrefe, Jatob Lainez und Rittas Bobabilla, beibe Spanier, und Rodriquez, ein portugiefischer Ebelmann, waren feine erften Befährten. Bufolge feiner Bifionen nannte er ben teimenben Dr ben "bie Gesellschaft Jesu". Türkenkriege verhinderten die beschloffene Ballfahrt nach Berusalem; bie Berbunbeten gerftreuten fich auf ben Universitäten in Oberitalien, neue Mitglieder anwerbend. Lojola felbst ging mit Lefevre und Lainez nach Rom, um bem Pabfte bie Dieufte ber Gefellichaft anzubieten. Karbinal Caraffa, ber nachher unter bem Ramen Baul IV. Petri Stuhl bestieg, ging eben mit Errichtung bes Theatiner:Orbens um, und verlangte ben Beitritt Lojola's und feiner Genoffen, was biefer ablehnte. Er wurde indeft burch ben bamaligen taiferlichen Geschäftsträger in Rom, Ortiz, bem Babfte Paul III empfohlen. Im Jahre 1539 konstituirte fich bie Gesellschaft, im folgenden ethielt fle durch eine besondere pabstliche Bulle ihre Bestätigung. Bon ben brei gewöhnlichen Monchegelübben, Armuth, Reuschheit, Gehorfam, murbe bas let tere jum unbebingten gesteigert und ein viertes, bas ber Miffionen in allen heibnischen ober teberischen Ländern, wohin ber Babft bie Mitglieder ichiden wurde, hinzugefügt. Im Jahre 1541 mahlte ber Orden Ignaz Lojola gum erften General. Nachdem berfelbe burch gewiffenhafte Erfüllung aller Pflichten ben Brübern ein Vorbild gegeben und zwei höchst wichtige Schriften "bie geist lichen Uebungen" 1) und "bie Constitutionen" verfast hatte, von welchen bie erstert ben Beift bes Orbens, die zweite die Grundzuge ber Gesellchaftsverfaffung re gelte, ftarb ber außerorbentliche Mann 1556.

Der zweite General, Jakob Lainez, bilbete bie Keime, welche ber Borganger gelegt, mit bewunderungswürdiger Geschäftstenntniß aus, und gab ber Einrichtung bes Orbens die lette Bollendung. Oberster Hauptzweck ber Geschschaft war, die apostolisch römische Kirche und ihr Haupt, den Pabst, aufrecht zu halten und zu vertheibigen. Alle guten Katholiken wollten dies, damals

<sup>1)</sup> Schrieb er gleich nach feiner Genesung in Montferat.

wie heute noch; aber über die Wege jum Ziel herrschte Dunkel. Das wich= tigfte Berbienst bee Jesuitenordens bestand barin, daß er bie richtigen Mittel ergriff. Ignag Lojola und Lainez erkannten bie Nothwendigkeit, 1) bie Erjedung bes heranwachsenben Gefchlechts auf eine neue Grunblage au bauen und baburch fich ber Butunft zu verfichern; 2) bie öffentliche Meinung zu gewinnen, mas, ba felbst in tatholischen ganbern bie Menge fich auf Seiten ber Reformation hinüberneigte, nicht weniger bief, als bas Bolt umftimmen; i) die Bofe und Furften in bas Intereffe ber alten Rirche hinubergugieben. Der Orben bat seine besten Kräfte in letterer Richtung verwendet. Neben pren Schulen und Collegien waren Bofe ber hervorftechenbe Schauplat jefuitis her Birtfamteit. Diefe unläugbare Thatfache gab zugleich Unlag zu ben befigften Bormurfen, bie fomobl von Ratholiten, ale von Brotestanten gegen ben Irben erhoben worben find. Man erklärte es für ungeeignet, bag Monche ju dflingen werben. Wir glauben, bag bas angeschulbigte Berfahren, obgleich nter andern Umftanben tadelswerth, in ben Berhaltniffen seine Rechtfertigung nbet. Rachbem burch ben Gang, welchen bie Reformation genommen, alle Bewalt in die Bande ber Fürsten gerathen mar, mußten die Jesuiten ju Er= richung bes oben ermahnten Sauptzwecks vor Allem Boben an ben Sofen zu ewinnen suchen. Im Uebrigen entsprach - und bies ift bas zweite Saupts erbienst bee Orbens - ber Folgerichtigkeit bes Planes Klugheit und Energie er Ausführung. Belche Schwierigkeiten hatten fie ju überwinden! Damit le Befellichaft Jesu Ginflug auf bas erwachsene Beschlecht erringe und bie Erebung ber Augend in ibre Bande bekomme, mufte eine gang neue Bahn ebrochen und bem Geifte bes Jahrhunderts bis zu einem gewissen Grade Reche ung getragen werben. Die älteren Monchborben hatten fich überlebt: bie Fran-Kaner murben wegen ihrer Blumpheit verspottet, die Dominikaner wegen wilber Strenge gehaft. Seit bem Auftommen bes fogenannten humanismus verungte bie Belt ftatt ber fruberen Beschaulichkeit praktische Renntniffe, eine beis re Außenseite.

Schnell zeichneten sich die Jesuiten in allen den Fächern aus, die man datals hochschäte: sie verstanden neben der Theologie die alten Sprachen, Maskematik, Geschichte, sie cultivirten Boesie. Dabei zeigten sie seine Weltbildung. den Bigotterie war in ihrem Umgang nichts zu sehen; sorgfältig slohen sie den Schein des Stolzes auf besondere Heiligkeit, auch in ihrer Kleidung vermieden alles Auffallende. In katholischen Ländern glichen sie den Weltgeistlichen, m Orten, wo sie ohne geistliche Abzeichen leichter Zutritt sinden konnten, durfen sie biese Kleidung mit der üblichen Landestracht vertauschen. Die Regel upstichtete sie, in ihrer geistlichen und politischen Wirksamkeit sanft zu verahren, die Menschen durch Eingehen auf ihre Eigenheiten zu gewinnen, auch wider erklärte Gegner nie Stirne gegen Stirne zu kämpsen und überhaupt ichts Leidenschaftliches bliden zu lassen, ihre Absichten und Maßregeln geheim uhalten und im Berborgenen durchzusehen, was öffentlich Widerstand erregen nnte. Die Unterrichtsmethode in ihren Schulen war tresslich, auss beste den ledürsnissen der Jugend angepaßt. Ungezwungenheit bei unablässiger Aussicht,

freundliche Herablassung zu ben Schülern, weise Sorgsalt für die Bewahrung ihrer Unschulb und Sittlichkeit zeichnete die Zesuiten-Rollegien vor anden Schulen aus; Liebe und Vertrauen regierten. Was nur den Wetteiser beleden kann, öffentliche Redeübungen, Preisvertheilungen, Ehrentitel wurden an Dewandt, um den Fleiß zu spornen. Für die Ausbildung des Körpers sorg ten gymnastische Uebungen, der äußere Anstand im geselligen Leben sollte durch theatralische Darstellungen verseinert werden. Noch im achtzehnten Jahrdunderte galt ihr Unterricht für den besten, nicht nur aus katholischen Ländern, sondern selbst aus protestantischen strömte der Abel ihren Schulen zu. Männer, welche die Kirche töbtlich haßten, und sie ihr Leben lang versolgten, wie Boltaire, der selbst bei den Jesuiten erzogen worden war, geben der Fähigkeit und dem Gifer der Katres glänzendes Zeugniß.

Ihre Erziehungeanstalten maren zugleich bie Pflanzschulen bes Orbens, inbem sie ihnen Gelegenheit verschafften, tuchtige junge Leute zum Eintritt in bie Gefellschaft zu bewegen. Bei ber Wahl biefer Rovizen entschieben nicht äußere Berhaltniffe, nicht Geburt, nicht Reichthum, sonbern Talent und gute Bilbung. Ohne noch zu ben eigentlichen Gliebern bes Ordens zu gehören, wurden fie zwei Jahre lang in befondern Novigiathäufern durch alle erfinnlichen Uebungen bes Beborfams und ber Selbstverläugnung geprüft, ob fie ju ben 3meden ber Gefellschaft tauglich feien. Den erften und niebrigften Grab ber Mitglieber bes Orbens bilbeten bie weltlichen Coabjutoren, welche bie boberen Belubbe nicht geleistet hatten und baber entlaffen werben konnten. Sie bienten als Untergebene und Gehülfen ber höheren Grabe und waren gleichfam bas Bolt bes Jesuitenstaates. Den zweiten Grab nahmen bie Scholastiker und bie geiftlichen Coabjutoren ein, welche gelehrte Renntniffe befigen, Monchegelubbe ablegen und fich jum Unterricht ber Jugend verpflichten mußten. Der Orben bediente fich ihrer als Professoren auf Universitäten, als Prediger in Städten und an Höfen, als Rektoren und Lehrer in ben Collegien, als Hofmeister und Bewiffenerathe in Familien, bie man gewinnen wollte, ale Behülfen bei ben Missionen. Den höchsten Grab, gleichsam ben Abel bes Orbens, machten bie Brofessen aus; nur bie erfahrensten Mitglieder, beren Talent und Treue viel fach erprobt mar, murben zu biefer Burbe erhoben. Sie leisteten Profeß, in bem fie neben ben brei allgemeinen noch ein viertes Gelübbe gur Uebernahme von Missionen unter ben Beiben ablegten. Wenn fie nicht in ben Brofesbaufem zusammenlebten, bienten fie ale Missionare unter ben Beiben und Regern, ale Borfteber ber Jesuitentolonien in fremben Belttheilen, ale Beichtvater ber Fürsten, ale Residenten bes Orbens in Gegenben, wo er noch teine Collegien hatte. Bon ber Berpflichtung zum Jugendunterricht waren sie befreit. Rur bie Professen hatten eine Stimme bei ber Bahl bes Generals, ber aus ihrer Mitte bie Affistenten, Provinzialen, Superioren und Rektoren mabite und felbft Brofeg gewesen sein mußte. Der General bekleibete feine Burbe lebenstang lich und hatte feinen Wohnsit zu Rom, wo ihm ein Abmonitor - gleichsam ale fein Bewiffen, um bie Beobachtung ber Grundgesete bee Orbens zu beauf fichtigen - und funf Affistenten ober Rathe, welche bie funf Sauptnationen, staliener, Deutsche, Franzosen, Spanier, Portugiesen vertraten, zur Seite landen. Der General war Mittelpunkt und Haupt des ganzen Ordens. Durch wnatliche Berichte von den Brodinzialen, durch vierteljährliche von den Suserioren der Proseshäuser, von den Rektoren der Collegien, erhielt er Nachscht über merkwürdige Borfälle, über politische Ereignisse, über die Charaktere, ähigkeiten und Berdienste der einzelnen Mitglieder und Novizen, worauf er wordnete, was zu thun und wie ein tüchtiges Mitglied zu brauchen sei. Ses seine Besehle galt keine Appellation, er konnte einzelne minderwichtige Orsnstegeln abändern, Mitglieder ohne Untersuchung ausstoßen oder durch Berzabung in die Ferne verbannen, Strasen verhängen oder erlassen, wie es ihm it bünkte.

Die Natur der Dinge brachte es mit sich, daß Petri Stuhl eine so nuthe Gesellschaft aufs eifrigste unterstütte. Die Bäpste Paul III. und Ju-18 III. statteten ben Orben mit Privilegien aus, wie sie noch nie eine Kör: rschaft in ber Kirche ober im Staate erhalten hatte. Die Jesuiten sollten ht nur alle Rechte ber Weltgeiftlichen und Monche zugleich genießen, fie follı mit ihren Gutern von jeder weltlichen und bischöflichen Gerichtsbarkeit, Aufht oder Besteurung befreit sein und außer ihrem Ordensobern und dem Pabste inen Herrn auf Erben anerkennen, fie follten ferner priesterliche Amtshandngen jeber Art ohne Rudficht auf die Rechte ber Pfarrer in den verschieden= n Gegenden verrichten bürfen. Noch mehr, es ward ihnen ein Recht eingeiumt, bas nicht einmal den Erzbischöfen unbedingt zusteht, das Recht, von Um Kirchenstrafen Ablaß zu ertheilen, Gelübbe ber Laien in anbere gute Bate zu verwandeln, ohne weitere pähftliche Bestätigung überall Kirchen 1 Guter zu erwerben, Orbenshäuser anzulegen und nach Befinden ber Umlände sich felbst von Beobachtung ber kanonischen Stunden, von Fasten und Spiseverboten zu befreien. Der General war ermächtigt, Mitglieber bes Orbens mit Auftragen jeder Art, wohin er wolle, felbst unter Keper, die unter bem Rirchenbanne ftanben, ju schicken, biefelben aller Orten als Lehrer ber Gologie nach Belieben anzustellen und mit atabemischen Burben zu befleiben, belde ben Graben ber Universitäten gleich galten. Diese großen Privilegien bewirtten, bag bie Jesuiten von der übrigen tatholischen Geiftlichkeit eben fo 4 beneibet als von ben Protestauten gehaft wurden.

In unglaublich kurzer Zeit verbreitete und vergrößerte sich die Gesellschaft. Bei dem Tode des ersten Generals Ignaz von Lojola zählte sie 1000 Mitglieder in 12 Provinzen. Mit einem Eifer, ber an die schönsten Zeiten des Christenskums erinnert, hatten sie den Slauben der römischen Kirche in den sernsten lindern, in Indien, in China, in Japan, auf den Moluden, in Aethiopien, im ande der Kaffern, in Nords und Südamerika verkündigt und befestigt. Franzader, der schon 1541 die Missionen des Ordens im portugiesischen Indien gann, bekehrte mit seinen Gefährten Hunderttausende zum Christenthum. Er im Jahre 1551 auf dem Wege nach China mit dem Ruhme einer heroisen Ausgepferung, welche ihm den Namen "Apostel Indiens" und die Ehre der iligsprechung erwarb. Nicht minder groß war ihre Thätigkeit in dem alten

Europa, jedoch in anderer Form. Bu Ende des fechezehnten Jahrhunderts be faffen fie in Bortugal, Spanien, Frankreich, Italien, England, in ben Rieber landen, im tatholischen Deutschland, in Desterreich, Baiern, in Bolen blühende Nieberlaffungen. Die verschiebenartigften Charaftere, Schwärmer, bie ben Tob für ben tatholischen Glauben berausforberten, neben ben positivften Beiftern, rubige Denter neben Giferern, Doftiter neben ben gewandteften Geschäftsleuten, bienten bem Orben und wirtten in harmonischem Gintlang zu seiner Größe, weil bei ber beständigen Aufficht und bei bem burchbringenben Berstande, ber ben Körper ber Gesellschaft leitete, jede Kraft bie für sie passenbe und bem Ganzen förberliche Stelle erhielt. Währenb jene glühenben Röpfe, bic nach bem Ruhme ber Märtyrerkrone burfteten, in ben fernen Missionen ihren Birkungs: kreis erhielten, sah man in Europa Jesuiten bie Brotestanten mit unbesiegbaren Waffen des Geistes bekämpfen, Andere das Bolk durch Beredtsamkeit und Sitten ftrenge gewinnen, wieder Andere den Widerstand der Vornehmen, der Fürsten, ber Könige burch ichlaue Magregeln brechen. Es gab fogar Jesuiten, welche ben Kuraf über bie Sutane schnallten, und in ben Schlachten bes breißigjährigen Krieges als Ingenieure fochten.

In Deutschland standen der Wirksamkeit des Ordens zwei Hauptprovinzen offen: die habsburg'schen Lande und Baiern. Die ersten Jesuiten, welche auf diesem Boden Eingang fanden, waren Lesevre, Bobadilla und Le Jap. Sie wohnten 1541 dem Regensburger Reichstage bei. Im Jahr 1549 erbat sich Herzog Wilhelm von Baiern drei Jesuiten als Lehrer nach Ingolstadt aus, unter diesen war der Nicherländer Canissus. Zwei Jahre später berief Ferdinand I. den Orden nach Wien, um dem Versall der Kirche zu steuern. Im Jahr 1556 besaßen sie eigene Collegien in Wien und Ingolstadt. Zu gleicher Zeit setzen sie sich im Bisthum Augsburg sest. Während der Regierung Kaiser Maximistan's II., der für die Reformation gestimmt war, mußten sie an sich halten. Da ihnen das kaiserliche Ohr nicht offen stand, drängten sie an sich halten. Da ihnen des Hoses, an den weiblichen Theil der kaiserlichen Familie und an die Brüder Maximilian's. Die Nachsolger dieses Fürsten gaben sur immer den Gedanken, die Kirche zu reformiren, auf. Und nunmehr erreichte der Sinsstus des Ordens seine Höhe.

Unter benjenigen Mitgliebern, die seit ber zweiten Halfte des 16ten Iahrhunderts in Deutschland wirkten, zeichnete sich der obengenannte Canisius am
meisten aus. Merkwürdig ist die Art, wie er und seine Senossen das Boll zu
gewinnen wußten. Das Seschrei nach Kirchenresormation war so allgemein,
daß selbst Feinde die Maske von Freunden vornehmen mußten. Die Zesuitens
ahmten Wendungen Luthers nach, sie sprachen von Resormation, vom gesunkenen
Stande der Kirche, und sagten, es sei der Beruf ihrer Sesellschaft, die alte Sesstalt des hristlichen Slaubens wieder herzustellen. Wie Luther durch Absassungeines Katechismus seine Lehre unter die Kinder und das niedere Boll verdreit tete: so schried Canissus einen katholischen Katechismus, an dem es dieher der römischen Kirche gesehlt. Die Eisersucht der alten Mönchsorden gegen die glüdlichen Nebenbuhler ergriff diese Gelegenheit, um mehr als einmal, namentlich m zweiten General Lainez, bei ber Inquisition Rlage zu führen, daß die bes Ordens nach dem Lutherthum röchen. Begreissicherweise schabeten agen den Gehaßten nichts. Canisius wurde Provinzial von Oberdeutsch dam Bistator der Universität Wien berusch; in München erhielt er ur. In einer mehr als vierzigjährigen Thätigkeit brachte er es dahin, Baiern jede Spur des Lutherthums verschwand, für welches Versn sein Orden den zweiten Bonisazius oder Apostel der Deutschen nannte. r dem Tode Kaiser Maximilian's II., der im Jahr 1576 stard, zählte beutsche Provinz füns Collegien und zwei Missionshäuser, besetzt mit gliedern, worunter vierzig Priester und zehn Prosessen von damals, meist Bolterern, weit überlegen. Sie selbst sahen ihre Gegner so tief unter sie dieselben mit beißenden Spottschriften heraussorderten.

gen ben Ausgang bes sechszehnten Jahrhunderts hatten es bie Jesuiten fcland offenbar weit gebracht. Aber ihre hoffnungen, ihre Entwurfe Wie ber Brotestantismus seine Consolidation gefunden hatte n Religionsfrieden von Augeburg, vor allen Dingen burch bas foge-Reformationsrecht, das Recht des cujus regio ejus religio: so sollte eben Recht in ben Sanben ber tatholischen Reichsfürsten zu einer burchschla-Baffe werben gegen ben Protestantismus. Offenbar mar bies vermeintcht ein zweischneibiges Schwert. Es mußte namentlich von ber größten ng für bie Erblande bes Sauses Habsburg werben konnen. Dort mar iches Berhaltnig eingetreten, wie im beutschen Reiche überhaupt. Bie e bie beutschen Fürsten ben Brotestantismus benutt batten für bie eigene indigkeit und für die Schmälerung der Rechte des Kaisers: so benutten 'aiferlichen Erblanden', wo ber Landesherr fatholifch blieb, die Stande, ber hobe Abel, die Feubalgriftofratie, ben Brotestantismus zur Schmäer lanbesfürftlichen Gewalt und für die eigene Unabhängigkeit. In ben itischen Lanbern bes Reiches hatte bie Territorialhoheit burch bas Anfichber kirchlichen Rechte, burch bas Lanbesbischofthum eine febr bebeutenbe ing erlangt. In ben öfterreichischen Erblanden, wo ber Lanbesberr ber rche treu verblieb, mithin keine kirchlichen Hoheitsrechte weber über die che, noch über ben Protestantismus erlangte, nahmen bie Feubalherren m Grund und Boben biefe Rechte fur fich in Anspruch. Derfelbe Bromus mithin, ber im Reiche bie lanbesfürftliche Bewalt bob, schwächte fie isterreichischen Erblanden. Dort, in ben öfterreichischen Erblanden, mußte 18 habsburg, indem es seine landesfürstliche Gewalt zu retten fuchte, näß fich gegen ben Protestantismus wenben. Der Protestantismus mar ne, bas Wesen war bas Unabhängigkeitsbestreben ber Keubalaristokratie. tubolf, noch Matthias besaßen die erforberliche Rraft, der lettere nament= halb nicht, weil er in der Auflehnung gegen seinen Bruder selber jene maren Kräfte gebraucht und geforbert hatte. Erft Ferbinand II. erkannte : ber Dinge, und biese Erkenntnig verbankte er ju nicht geringem Theile terrichte ber Jesuiten.

Ansoweit wollten die Resuiten ben Rampf gegen ben Brotestantismus, al ficherlich nicht einen Kampf burch bie Gewalt ber Baffen, nicht einen allgem nen Rrieg. Wenn bie Entscheibung auf bie Schneibe bes Schwertes gel€ wurde, so gab nicht mehr bie geistige Kraft allein ben Ausschlag. Und in bie geistigen Rraft beruhte bie Hoffnung bes Orbens auf ben Sieg. Darum no ein Rrieg gegen ben Bunfch und gegen bas Interesse bes Orbens. Darum & vielmehr bas Intereffe ber entgegenftebenben Bartei in ber Anschürung eim Rrieges. Wir nennen die entgegengesehte Partei nicht die protestantische; be fie ift es nicht. Es war bie Feubalaristofratie ber öfterreichischen Erblane welche fich bes Brotestantismus als ihrer Fabne bebiente. Es waren bann calvinischen Fürsten im Reiche, welche nach ihrem Dafürhalten im eigenen S tereffe, in Babrbeit im Intereffe Beinrichs IV. von Frankreich und ber Gener ftaaten von Holland bie Union gefchloffen hatten, welche bann auch nach Se riche IV. Tobe wenn auch nicht seine Blane und Entwürfe, boch ihren hung nach Rirdengutern und Lanbern, ihre Gelufte auf Zerichlagung und Theilung b beutschen Reiches und ber Nation fortsetten, und zu biesem 3mede fehnsucht nach frember Bulfe ausschaueten, sei es Frantreich, sei es England, Bolland obe Schweben. Diese alle wollten Rrieg.

Der Kaiser konnte nicht ben Krieg wollen, weil berselbe wiber sein Interess war. Ferbinanb hatte als Erzherzog in Steiermark gelernt, wie leicht und schnel vor einem energisch entschiedenen Auftreten biese Landstände die Fahne des Protestantismus niedersenkten. Er durfte als Haupt des Hauses Desterreich hossen dach in den anderen Ländern seines Hauses ihm das eben so leicht gelinger werde. Aber es konnte eben auch nur gelingen, wenn nicht die Landstände, der Feudaladel, fremde Hüsse hereinzog. Und dies war unvermeidlich, wenn Ferdinand selber das Beispiel der Gewalt gab. Im Interesse des Kaisers lag die Umgestaltung im Frieden, im Interesse der entgegengesehten Mächte lag der Krieg

Dazu kam der Mangel an Einheit und geschlossenem Zusammenwirken au katholischer Seite. Der päpstliche Stuhl wollte wohl die Rekatholisirung stwieler Länder wie möglich; aber er wollte nicht das Erstarken der kaiserlichen Macht. Denn der Rapst war nicht bloß das Oberhaupt der Kirche: er wal auch weltlicher Souveran, und fürchtete als solcher die kaiserliche Oberhoheit Desterreich durfte nicht zu mächtig werden. Darum wirkte man von Rom auf auf die Eisersucht Maximilians von Baiern gegen Desterreich ein, darum war endlich gar für Urban VIII. im französsischen und vermeintlich im römischen Interesse der Schwebenkönig Gustav Abolf nicht unwillkommen.

Wir sind hier bem Gange ber Dinge vorangeeilt. Zunächst ist nothis bag wir die Geschichte bes beutschen Reiches in der Spoche zwischen dem Tobi Karls V. und dem Ausbruche bes Krieges kurz überblicken.

## Bweites Capitel.

taifer Ferdinand I., Maximilion II., Rubolph II., Matthias. Die Union, die Liga, bes Königs heinrich IV. von Frankreich, bas Staatenspftem Europas umzugeftalten, feine Einmischung in beutsche Angelegenheiten. Raifer Ferdinand II.

ferbinand I., Bruber und Nachfolger Rarle V., suchte zwar in seinen Erbn die Berbreitung des Lutherthums, das icon große Fortschritte gemacht zu hemmen; aber im beutschen Reiche unternahm er seit Abschluß bes onefriedens, ben er felbst unterhandelt, nichts gegen bas weitere Bachsbes Protestantismus. Darüber gerieth er mit ber romischen Curie in iche Handel. Der bamalige Pabst Paul IV. (1555-59) verwarf nicht en Religionsfrieden, sondern auch die Thronbesteigung Ferdinand's 1). Er te: "Kerbinand habe ben Religionsfrieben bewilligt, ber burchaus gegen liches und gottliches Recht ftreite; er habe burch biefen Schritt, wie burch re andere Begunftigungen ber Brotestanten, fich selbst in ben Geruch ber ei gebracht. Hievon muffe er fich erft reinigen, und Alles ber Entscheibung dabstes überlassen. Karl V. sei nicht mehr bei Verstand gewesen, als er taiferthum an Ferdinand I. übertragen; benn biefe Burbe burfe nur in inde bes Pabstes, ale bes mabren Berleihers ber taiferlichen Krone, nieberwerben; die Balfte ber Aurfürsten sei ohnedies burch Regerei ihres vom e verliehenen Bahlrechtes verluftig." Ferdinand blieb zwar Raifer, aber von Baul IV., fo lange biefer lebte, ale folder behandelt zu werden. Daerkannte ber folgende Babst Bius IV. Ferdinand I. an, jedoch nur unter bemuthigenben Bedingungen: 1) bag er bem papftlichen Stuhle Sulbigung wie ein Bafall feinem Lebensberrn, 2) bag er fich ben Protestanten aus Kräften widersetze. Ferbinand wollte und konnte auch jett in letterer Beig nichts thun, wohl aber half er bas Trienter Concil schließen und brudte Befchluffen beffelben bas Siegel ber taiferlichen Beftatigung auf. Bei biefer enheit zeigte es fich, bag ber Plan, ben Rarl V. in ben Zeiten bes Interims gte, ernstlich gemeint, und in Uebereinstimmung mit ben beutschen tatho-1 Fürsten gefaßt mar. 3m Bunbe mit Baiern brang Ferbinand beim Coucil bei ber Curie auf Bewilligung ber Briefterebe und bes Relche im Abend-Der Pabst blieb unerbittlich in Betreff bes ersteren Bunttes. hrte er ben katholischen Laien in Desterreich ben Relch, eine Gabe, bie jeboch turger Dauer wieber gurudgenommen warb.

Ferbinand starb im Jahr 1564. Schon vor seinem Tode war Maximilian II., Sohn, zum römischen König erwählt worden. Jugendeindrücke, die nie 3 erloschen, zogen diesen Fürsten auf die Seite der protestantischen Kirche. gang Stiefel, ein Schüler Luther's und Melanchthon's, hatte ihn die zum iten Jahre erzogen. Während der späteren Jahre seines Vaters pflog er protestantischen Kürsten beimlichen Verkehr, und ganz Deutschland hoffte ober

<sup>1)</sup> Bfifter deutsche Geschichte IV, 284 fig.

fürchtete, baf er, zum Besite ber Raifertrone gelangt, fich für bas Lutherthu erklaren wurde. Als er aber ben Thron bestiegen, machte er die Erfahrung, be bie Politit ihm verfage, ben Bunfchen feines Herzens zu folgen. Maximilic hatte eine Schwester Don Philipp's II. von Spanien, Maria, zur Gemahli welche, wie ihr Bruber, ben Brotestantismus von ganger Seele bafte. Des Raife Brüber, Ferbinand und Rarl, jener mit Throl, biefer mit Steiermart abgefunde waren eifrige Ratholiten. Gleiche Besinnung beseelte die Schwiegersöhne Da milian's. Gine feiner Töchter, Glifabeth, ehelichte Rarl IX. von Frankreich, berfell ber bie Parifer Bluthochzeit anstiftete, bie andere, Anna, war früher mit bi unglücklichen Don Karlos von Spanien verlobt. Nach bem gewaltsamen Te ihres ersten Bräutigams bestieg sie bas Shebett Philipp's II., und gebar il ben nachmaligen König Philipp III. — Unter biefen Umftanben gebot Staa Mugheit bem jungen Kaiser, sich an bie alte Kirche zu halten. Gleichwohl that für die neue viel mehr, als er hätte thun sollen. Angesteckt von dem verführerisch Beispiel ber beutschen Reichsstände, ftrebte, wie vorher ermahnt ift, ber Abel in öfterreichischen Erblanden barnach, bas Joch ber Staatsgewalt abzuschütteln 1 gleiche Unabhängigkeit wie jene zu erringen. Die herren fclugen benselben B ein, ber in Deutschland bie Reichsfürsten zum erwunschten Biel geführt batte: forberten bie Religionsfreiheit, b. h. fie forberten für fich bie Freiheit, auf ihr Grund und Boben bie Religion nach Belieben einzurichten: bas Recht bes cu regio ejus religio. Maximilian war schwach genug, bieses ber Macht bes ? gentenhaufes fo gefährliche Recht zu bewilligen. Auch die Städte erhielten etra fpater, mas bem Abel eingeräumt worden. Chytraus murbe von Roftod \$ beigerufen, um die lutherische Kirche in Desterreich zu ordnen. Unter bes K fere Schut erschien eine neue Ausgabe ber Augsburger Confession für bie of reichischen Protestanten. Auch ließ Maximilian II. eine flavische Bibelübersehr zum Gebrauch ber in ben Erblanben, in Krain, Kärnthen und Steiermart fäßigen Slaven verfertigen.

Die auswärtigen Verhältnisse bes beutschen Reichs nahmen unter ben I ben Kaisern Ferdinand I. und Maximilian II. eine immer trostlosere Gest an. Wenn ber Kaiser Reichshülse wider die Türken begehrte, klagten die P testanten über verweigerte Gleichstellung der beiden Religionen, und auch katholischen Stände, im Punkte der Knauserei das Beispiel ihrer Gegner ne ahmend, gaben so wenig als möglich. Ein unverdientes Glück war es, I das heilige römische Reich über den Glaubensstreitigkeiten nicht eine Beute ungläubigen Türken wurde. Ferdinand I. mußte dem Sultan einen jährlick Tribut von 300,000 Goldgulden bezahlen, ebenso Maximilian, wiewohl die einen nicht ganz unglücklichen Krieg wider die Türken führte. Der lest nannte Kaiser starb 1576.

Sein Sohn und Nachfolger Rubolph war in Spanien erzogen word und brachte von bort töbtliche Abneigung gegen ben Protestantismus mit. ! seinem Regierungsantritte bestätigte er zwar bem österreichischen Herrn- und Rit stande die von Maximilian II. ertheilte Religionsfreiheit; aber aus den herrsch lichen Städten wurden die evangelischen Geistlichen vertrieben, die Bürger sol bei schwerer Strafe die lutherischen Kirchen des Ritterstandes meiden. Als die Stände dagegen Borstellungen erhoben, ließ Rudolph zu Wien und in den übrigen Landstädten die Kirchen und Schulen der Protestanten schließen, und gebot den Einwohnern, wieder katholisch zu werden. Wer es nicht gutwillig that, sollte in kurzer Frist das Land räumen. Bei den Bürgerannahmen so wie bei Anstellung der Professoren in Wien wurde das katholische Glaubensbekenntniß zur ersten Bedingung gemacht. Den Hof mußten alle nicht pähftlich Gessinnten verlassen. Ein anderes Edikt verbot den Städtern zusammenzutreten und Bittschriften abzusassen. Drei Bürger, die sich nicht fügen wollten, wurden zum Tode verurtheilt, und aus Gnaden des Landes verwiesen. Aehnliches verssuchte später Rudolph in Böhmen und Ungarn. Doch war die Strenge in Desterreich am größten, wiewohl der Kaiser dort nicht persönlich eingriff, sondern die Besehle durch seinen Bruder, den Erzherzog Ernst, den er zu Wien als Statthalter geset, vollstrecken ließ. Rudolph selbst hielt sich gewöhnlich in Brag auf.

Dies waren jeboch bie einzigen Zeichen von Willenstraft, welche Rubolph II. entfaltete. Sonft fab es mabrent feiner Regierung aus, als mare tein Raifer im Land. Unter ihm wurde ber Rhein von ben Sollanbern gesperrt, und so biese Bulsader bes einst so blübenden beutschen Sandels abgeschnit= ten. Unter ihm riffen fich bie Nieberlande, früher ein Theil bes Reichs, nicht nur völlig los, sondern beibe bort Krieg führende Partheien, Hollander und Spanier, fielen in bie benachbarten beutschen Provinzen ein und nahmen Stabte weg, ohne bag ber Raifer etwas anbers bagegen gewagt hatte, als friedliche Bitten. Unter ihm erhob in Ungarn, von dem Großsultan geschütt, ein Ebelmann, Stephan Botetai, einen Aufftanb, rief bie Nation jum Rampfe für politische und firchliche Freiheit wiber Sabsburg auf, und verwidelte halb Ungarn in die Empörung. Rudolph II. war ein sonderbarer Herr. In Brag nannte ihn bie Schmeichelei seiner Hofleute einen zweiten Salomo an Beisheit. Aber welch ein Salomo! Die Natur hatte ihn ju Richts weniger geschaffen als ju tinem Fürsten, auffallend glich er seinem Ahn Friedrich III. saumseligen Andentens. Gin geborner Antiquar, trug er ausnehmenbe Borliebe zu allerlei Geltenheiten, ju Runftftuden ber Dechanit, jur Aftrologie, jur Golbmachertunft, endlich zu Pferden. Trot feines Gelbmangels legte er koftbare Raritätensamm= lungen an, bie man gegen 17 Millionen an Werth ichatte '). Bon Geschäften wollte er nichts hören, fie blieben in ben Sanben von Gunftlingen ober Bemigern, die ihres herrn Kaffen leerten. Die Zeit, welche er bem Studium ber Aftrologie und Alchymie entübrigen konnte, brachte er im Marstalle zu. Dabei war er außerorbentlich menschenscheu. Wenn Leute mit Geschäften zu im bringen wollten, mahrend er oft Tage lang in Gebanken vertieft bafaß, ober seinen Malern und Uhrmachern zusah, gerieth er in Buth gegen bie Stoter seiner Rube, und warf ihnen filberne Gefäße, ober was zur Hand war, an den Ropf. Noch in seinen spätern Jahren machte ihm bas Fleisch viel zu

<sup>1)</sup> Bfifter a. a. D. IV, 418.

schaffen. Er wechselte fast täglich mit ausgesuchten Schönheiten, beren kein sich lange in seiner Gunst erhielt, und selbst bei bieser Gelegenheit zeigte er sid so mißtrauisch, baß er bie Mäbchen vorher untersuchen ließ, ob sie keine ver borgene Waffen bei sich führten 1).

Kann man sich wundern, daß unter einem folchen Reichsoberhaupte bi Bartheien steigende Heftigkeit entwickelten! Die calvinischen Fürsten wollten ba lette hemmnik burchbrechen, bas ber Mugsburger Religionsfriede übrig gelaffen bie Ratholiken bagegen manbten bie Waffen, bie berfelbe ihnen bot, wiber bi Gegner, beren Vorfahren biesen Frieden erzwungen. Das Verhältnig Beibe hatte jeboch, verglichen mit bem Jugenbalter ber Reformation, eine wefent liche Aenberung erlitten. Die protestantischen Fürsten, scheinbar überleger burch Bahl und außere Macht, ftanben in Bahrheit ben Ratholiten nach, bi moralische Rraft war zu ben lettern gewandert. Durch bie fiegreichen Fort schritte ber Reformation in eine Lage verset, bie für ihren Glauben wie fü ihre Erifteng bas Mergfte fürchten ließ, hielten bie tatholischen Fürsten an fic Ibre Lehrmeister, die Jesuiten, waren besser als bie lutherischen Hofpredigen benen die protestantischen Großen ihr Dhr lieben. Anftand herrichte an be: tatholifden Sofen, mabrend bie protestantifden Berren burch ben Religions frieden zu kleinen Landespähften geworben, nur zu häufig alle Scham au ben Augen fetten. Die Böllerei murbe, besonders an ben Sofen, fo fetz Mobe, bag ber Reichstag nothig fanb, bie Ermahnung zu erlaffen: "alle Rus fürften, Fürften und Stände mochten ihren Unterthanen zum Erempel bas über mäßige Saufen und Zutrinken bei fich felbst meiben." Andere Lafter ginger mit biefem Sand in Sand. Die Jagdwuth erreichte ihre Bobe, neben ber Goldmachern gehörten jest bie Juben zu ben unentbehrlichen Bedürfniffen be-Hofhaltungen. Dabei tam ein früher unerhörtes Maitreffen-Regiment auf Rurfürst Joachim II. von Brandenburg hielt eine Menge Bublerinnen, neben ber trieb er mit seinen Juben Bucher, und baute auf Roften ber hartgebrud ten Unterthanen eine gute Angahl Luftichlöffer, auf benen er feine Orgier feierte 3). Kurfürst Christian II. von Sachsen war burch unmäßiges Trinker und zügellose Wolluft zum Rruppel geworben 3). Deutschland sollte bie Frucht bavon arnoten, bag feine hohe Aristofratie burch ben Bang, ben bie Reformation genommen, aller Furcht vor bem Raiser und ber Kirche lebig geworben mar Allerbings fehlte es unter ben tatholischen Großen nicht an Solchen, bie fid vom Strome hinreißen liegen, aber, die Mehrzahl gab ein befferes Beispiel. Di Raifer Mar II. und Ferdinand II. zeichneten fich burch Rüchternheit aus, ebens Herzog Maximilian von Babern. Der Erzherzog Ferbinand von Throl bei rathete eine Augsburger Burgerstochter, Philippine Belfer, ber Bergog Bil helm von Baiern die Maria Bettenbet. Solche Eben verstiefen amar gegei

<sup>1)</sup> Daniel Eremita opuscula ed. Graevius Ultraject. 1701. S. 358 fig. Pfister IV 396. — 2) Stenzel Geschichte bes preußischen Staats I, 342 fig. — 3) Man lese die er gögliche Schilberung, welche der Augenzeuge Daniel Cremita (a. a. D. S. 365) von die sem Ungethum entwirft.

den höfischen Brauch, bewiesen aber gesunden Sinn für Sittlichkeit: biese Prins zen wollten Weiber, welche sie liebten, nicht zu Beischläserinnen erniebrigen.

į

t

Œ

3

K

Bir muffen jest den Fürsten ins Auge fassen, welcher langer als ein halbes Jahrhundert an der Spipe der tatholischen Bewegung ftand. Im Jahre 1597 übergab Herzog Wilhelm von Baiern, ein gutmuthiger aber verschwenberischer herr, bas Herzogthum an seinen erstgebornen Gobn Maximilian. Die Charatter= iestigkeit, ber klare unbewölkte Berstand, burch welchen sich ber junge Fürst auszeichnete, fein Chrgeig, die Macht, über bie er verfügte, bie Berbindungen, welche er angeknüpft, erhoben ihn zum Haupte ber katholischen Parthei. Er felbst beherrichte bas wichtige, burch teine Religionsverschiebenheit gerriffene Baiern, fein Oheim, später fein Bruber, befaß ben Kurhut von Köln, zusammt bm Bisthumern Freifing, Luttich, Silbesbeim; mit ber Curie, mit ben Jesuiten Pflog er ben engsten Berkehr. Dieser Herzog Mar magte 1607 ben erften Burf gegen bie Protestanten zu thun. Auf ber Granze Baierns lag, von felbft zur Eroberung einlabend, bie schwähische Reichsftadt Donauwörth. Bur Bit bes Augsburger Religionsfriebens mar fie noch tatholisch gewesen; aber unter ben Kaisern Ferbinand I. und Max II. hatten bie Protestanten bas Ue-Bergewicht erlangt. Der Rath bestand aus Evangelischen, die Rirchen gehörten Ihm; die wenigen Ratholiken, die noch in der Stadt hausten, mußten fich mit Ciner Rirche im Rlofter jum beiligen Rreug begnugen und ihre geiftlichen Prozeffionen Em Stillen halten. Allein im Jahre 1605 versuchte ein furz zuvor eingesetzter Abt 🌬 Klosters, von baierischer Seite angespornt, einen öffentlichen Umgang burch 🏲 ie Stadt mit Bortragung bes Kreuzes und fliegenden Fahnen. Der Stadt: Cath schritt ein und verbot bas Borhaben, nichtsbestoweniger wiederholte ber Dit, durch eine gunstige taiferliche Ertlarung aufgemuntert, im folgenden Jahre Die Brozeffion. Run fiel ber lutherische Bobel über bie Theilnehmer bes Zuges 🕒 cr, trat bie Fahnen in ben Roth und jagte bie Monche in ihr Kloster zurud. Dierauf hatte herzog Maximilian gewartet, welcher ber Stabt auch beswegen Stam war, weil viele seiner protestantischen Unterthanen in ihr Zuflucht fanden. Im Ramen bes Raifere fchicte er eine Commiffion nach Donauworth, um bie Sache zu untersuchen. Als bie Abgesanbten vom Stabtrath tropig abgewiesen murben, wußte Maximilian vom Reichshofrath Bollmacht zu erhalten, daß er, ber herzog von Baiern, die Reichsacht gegen bas rebellische Donauworth volls Streden folle. Rleinmuth ergriff bie taum zuvor noch fo tropige Burgerschaft bei Annaherung eines beträchtlichen bairischen Heeres, ohne Wiberstand ftrecte fie bie Baffen. Der Herzog ließ sofort burch Jesuiten, bie ale Felbprebiger mit den Baiern hereingekommen waren, Bekehrungen unter den Ginwohnern vor-Nehmen, anberte bie Verfaffung ber Stabt, reichte bem Kaiser eine ungeheure Berechnung feiner aufgewandten Kriegskoften ein, und brachte es bahin, baß ! Im ein Beschluß des Reichshofsraths den Ort als Unterpfand versette 1)

Das Berfahren gegen Donauwörth, bas allerbings bebenkliche Hintergesbanken verrieth, erregte Unruhe unter ben Stänben bes Reichs, und hatte ben

<sup>1)</sup> Quelle: Bolf Geschichte Maximilian's I. von Baiern II. Bb. S. 190 fig.

Abichluk eines Bundniffes calvinischer gurften jur Folge, auf welches Beinrich I von Frankreich lanaft bingegrbeitet batte. Die Art, wie baffelbe zu Stan tam, macht nothig, bag ich einige Bemerkungen voranschicke. Bekanntlich : bie Untheilbarkeit beutider Reichsfürstenthumer teine alte Ginrichtung. Bis is fechezehnte Nahrhundert berab herrichte bei ben meiften Mitgliebern ber bob Ariftofratie ber Gebrauch, bie Bebiete, bie ihnen geborten, unter ihre Erb ju verftudeln. Daber tam es, bag bie ansehnlichsten beutschen Baufer in gr ober mehrere Linien zerfielen. So batte fich ber Wittelsbach'iche Stamm bie zwei hauptzweige ber Rurpfalzer und ber Bgiern, bie fachlische Donaftie Albertiner und Ernestiner, bie nieberfächsischen Belfen, bie babifchen Marta fen in mehrere Linien gespalten, und noch in ber zweiten Halfte bes sechszehre Jahrhunderts löste bas Testament bes Landgrafen Philipp bas bestische C sammterbe in den Bruch einer Kaftler und einer Darmstädter Linie auf. Da und Eifersucht bergleichen berechtigten Rebenzweige mar die natürliche Fo folder Theilungen, und biefe gehäffigen Befühle murben im Laufe bes fech zehnten Jahrhunderts einer Seits durch die Religionsfrage, anderer Seits dur kaiferliche Staatsklugheit gesteigert. Bom Wittelsbach'ichen Gefammthause blie ber bairifche Zweig bem alten Glauben treu; ber turpfälzische fowor zu Calvin Die beiben Hauptlinien ber fächsischen Opnastie bekannten zwar gleichmäßig Luther's Lehre; aber der Raub, welchen Churfürst Moriz als Haupt der Alber: tiner im Bunbe mit bem Raiser an ben Ernestinern begangen, nothigte ibn und seine Nachfolger, burch Willfährigkeit gegen habsburg sich eines hinterhalts wiber die Rache feiner Stammesvettern zu verfichern, mabrend die Erneftinet, entschlossene Verschwörer, zu jedem Plane gegen ben Raiser und ben Rurfürsten bie Banbe boten. Ebenso begunftigte faiferliche Bolitit ben einen Zweig bes babischen, bes bessischen, bes welfischen Hauses gegen ben anbern.

Die eben beschriebenen Berhältniffe erwiesen ihren Ginfluß, ba mehrere protestantische Stände nach dem Falle Donauwörths auf den Bedanken geriethen, ein Schutbundniß zu schließen. Aus alter Gewohnheit betrachtete die lutherische Rirche Deutschlands noch immer bas sächsische Kurhaus als bas natürliche Haupt ber Parthei. Aber baffelbe hielt fich aus ben angegebenen Gründen ferne. Do gegen trat eine andere Ohnastie in die Lude. Schon bei früheren Gelegen heiten, wo Plane zur Berbindung der protestantischen Stände in Borschlag kamen, hatten sich bie Kurfürsten von der Pfalz vorgebrängt, waren aber bisher stets abgewiesen worden, weil Lutherischer Eifer den Calvinisten mit Best bewog Furcht vor Baiern und andererseits ber Wunsch nach Aneignung von Kirchengutern zu ben calvinischen Herren auch einige flein lutherifche, fich über folde Bebenklichkeiten wegauseben. Auf diese Beise erlangte bas calvinistische Haus von Heibelberg die Leitung ber Bewegung Hinter ihm aber stand, wie unten gezeigt werben wird, ber französische Hof Den 2. Mai 1608 versammelten fich in bem Anspach'ichen Klofter Abaufe Rurfürst Friedrich IV. von ber Pfalz, Fürst Christian von Anhalt, Pfalzger Philipp Ludwig von Neuburg, Markgraf Georg Friedrich von Baben, Herze Johann Friedrich von Württemberg, die brandenburgischen Markgrafen Christic

achim Ernst. Die Seele ber Unterhanblung war Fürst Christian von Diefer herr, beffen Ehr: und Gelbgeig ber Befit eines kleinen Erbums bei weitem nicht befriedigte, unterhielt geheime Berbindungen mit IV. von Frankreich und wirkte für bessen Zwecke. Den 4. Mai bie Bundesurtunde ber Union unterzeichnet. Die Blane berfelben veit hinaus; aber nach ber in solchen Fällen üblichen Weise vertraute ht alles den Schriften an. Man sette Folgenbes fest. Die Berbunbeten ien fich gegenseitig in allen Fällen beizustehen, wo ein Mitglieb wiber se bee Reiche beeintrachtigt murbe, vertraulichen Briefmechfel zu pflegen, en, welche ber Rurfürsten, Fürsten und Stanbe Freiheit und Rechte besammenzuhalten, die andern evangelischen Stände in gleichem Sinne zu n, ohne Rudficht auf die sonstige Berschiedenheit religiöser Meinungen. jeologen wurden fernere Streitigkeiten unterfagt. Im Frieden follte bas Direktorium führen, im Rriege jeber beschwerte Stand für sein Auf ben Fall eines Rrieges ernannte eine zweite Berfammlung ben ifen Joachim Ernst von Brandenburg zum Felbhauptmann, ben Fürsten n von Anhalt jum Oberstlieutenant bee Bunbes, erstern mit 6000, mit 4000 fl. Monategehalt 1). Bei einer britten Zusammenkunft magten bristian und ber Pfälzer ben Antrag, die Union solle sich an ben fran-Sof anschließen. Der Borichlag murbe jeboch von ben Berbunbeten inlich aus einem Refte von Nationalgefühl — zurückgewiesen 2). erfte öffentliche Handlung bes Bunbes mar, bag man ben Fürsten n ale Gesandten an ben Raiser schickte, um nicht nur über bie Donau-Borfalle, sondern auch über verfassungswidrige Gingriffe des Reichsund ben Gigennut ber taiferlichen Rathgeber zu klagen. Der Raifer : Sache auf die lange Bant, und entschulbigte fich mit Ueberlabung nbere Geschäfte. Da brobte Fürst Christian ihm ins Gesicht mit bem le Julius Cafar's, wenn er nicht seine schlechten Rathe Stralenborf und alb entferne. Diefe verwegene Meugerung gunbete, Rubolph ließ bei bem anfragen, ob er benn etwas von gefährlichen Anschlägen gegen taiferajestät wüßte, und erhielt eine beruhigende Antwort. ) ber Kaiser, daß Donauwörth in vier Monaten wieber bergestellt, ben en bes Reichshofrathe gesteuert werben folle, bachte aber nicht baran, riprecen zu erfüllen. Inbeffen batte fich bie Union vergrößert, nach ch traten Pfalzgraf Johann von Zweibruden, ber Graf von Dettingen, jestäbte Strafburg, Nürnberg, Ulm, Rothenburg, Windsheim, Schweineigenburg, etwas fpater Rurfürft Johann Sigismund von Branbenburg,

f Morit von Hessen, die Städte Hall, Heilbronn, Memmingen, Nördsiei. Die Patrizier in diesen Reichsstädten hatten dasselbe Souveränisste wie die Ohnasten. Der Bund umsaßte einen großen Theil Deutschsennoch war er von vorneherein haltlos. Durch den Verfall des Reichs

į

Bolf a. a. D. II, 418. - 2) Sattler wurttemb. Bergoge VI, 31 fig.

und ber kaiserlichen Macht an Ungebundenheit gewöhnt, dachte keiner ber Berbabeten baran, einen Theil seiner Selbstskändigkeit dem Ganzen zum Opfer zu bring saher ein Direktorium blos für den Frieden, wo es nicht nothwendig war; für Kall bes Krieges, wo das Bedürfniß der Einheit am bringenbsten, wollte Je 1 Herr in seinem eigenen Lande bleiben. Denselben Charakter todtgeborner Kektragen alle Berbindungen protestantischer Fürsten während des dreißigjährig Kriegs.

In ber Natur ber Dinge lag es, daß ber protestantische, ober richtig calvinische Stoß einen katholischen Gegenstoß erzeugte. Kaum erhielt Maximilia von Baiern Kunde von den Umtrieben der calvinischen Fürsten, als er fein Am 30. 3uni 1609 — ein Glaubenegenoffen ju einem Gegenbundnig cinlub. Jahr nach Stiftung ber Union — wurde zu München bie Liga geschloffen. Als erfter 3med bes Bunbniffes warb bie Erhaltung bes Religionsfriebens be zeichnet, ale zweiter, bag ber alte, mabre, alleinseligmachenbe Glaube nicht aus: gerottet werbe. Man wolle sich übrigens auf Bertheibigung beschränken, und die gewöhnlichen Rechtsmittel anwenden, ehe Bewalt mit Gewalt abge trieben werbe. Reiner ber Berbunbeten folle burch wiberrechtliche Sanblungen Anlaß zum Angriffe geben, murbe aber ein folder von Seiten ber Begenparthei erfolgen, so werbe man nicht erft warten, bis bie Lanber ber Berbunbeten mit Krieg überzogen seien, sondern womöglich zuvorkommen. Man hielt es nicht ; für Pflicht, ben Raifer Rubolph um Genehmigung zu bitten, er follte nur bei gelegener Beit vom Abschluffe ber Liga benachrichtigt werden. Die ersten Mitglieber ber Liga waren, außer Herzog Maximilian von Baiern, die Bischöfe von Burg burg, Constanz, Augsburg, Regensburg, Strafburg und Passau, ber Probst von Ellwangen, ber Abt von Rempten. Bum Bunbeshaupte murbe Mar ge Einen Monat später traten auch bie brei geiftlichen Rurfürsten auf einer Berfammlung zu Mainz ber Liga bei. Aber von biefem Augenblide an macht fich Gifersucht gegen Baiern bemerklich. Die brei Rurfürsten festen es burch, bag für bie rheinischen Mitglieber ein zweiter Bunbesoberfte in ber Perfon bes Rurmainzers bestellt murbe. Zugleich manbte man sich um Sulfe an bie auswärtigen katholischen Mächte, an ben Pabst, an die italienischen Fürsten und an den König von Spanien. Der heilige Bater, Paul V., wies bas Gefuch ab, unter bem Borwande, er fürchte Desterreich burch offenen Beitritt gut Liga zu beleibigen. Die kleinen italienischen Höfe begnügten sich bem Bundniffe Slud zu munichen. Defto bereitwilliger zu fraftiger Unterftupung zeigte fich Spanien. Große Summen wurden angeboten, aber unter einer Bedingung, bie bem Herzog Maximilian nicht gefiel. Spanien verlangte ben Titel Protektor bes Bundes. Die Absicht bei biesem Anerbieten war eine breiface! Baiern follte gebampft, die habsburgische Macht in Deutschland, welche unter Raifer Rubolph so tief gesunken war, mit Hulfe ber Liga wieber hergestellt und baburch für Spanien bie Möglichkeit errungen werden, feine abgefallenn Nieberlande von Deutschland aus wieber zu unterjochen.

So ftanben bie Sachen, ale ein Zwischenereigniß bie Rriegeffamme ann

ihuten brohte 1). Den 25. März 1609 ftarb Herzog Johann Wilhelm von 3ulich, Cleve und Berg kinderlos. Mit ihm erlosch der Mannsstamm bieses hauses, das nebst Baiern und Habsburg allein von den weltlichen Fürsten der ilten Kirche treu geblieben mar. Bereits bekannten sich viele ber Unterthanen 188 Herzogs zum calvinistischen Glauben, und da die Erbfolge voraussichtlich rrotestantischen Fürsten zustand, so brobte die Gefahr, bak auch bieses Land wllends ben Ratholischen entrissen werbe. Mit ber Nachfolge verhielt es fich o: die altesten Unspruche maren auf Seite bes fachfischen Saufes erneftinischer linie, weil Kaiser Karl V. 1544 einen Erbvertrag des Kurfürsten Johann friedrich mit Jülich und Cleve bestätigt hatte. Später aber, als der Kurfürst eim Kaifer in Ungnabe gefallen war, gestand Karl V. bem Bater bes lettverborbenen Herzogs bas Recht zu, bag nach bem Aussterben bes Mannsstammes eine Löchter ober beren mannliche Erben mit bem Herzogthum belehnt werben ollen. Diese beiben Berfügungen wibersprachen fich und laffen vermuthen, bag er Raifer ben Blan begte, Drachengabne auszusäen. Auf bie zweite Berfügung tal's V. ftupten fich vier Pratenbenten. Bon ben Schwestern bes verftorbenen Injogs war die älteste Maria Eleonore an Herzog Albrecht Friedrich von breußen vermählt gewesen, beren nachgelassene Erbtochter aber noch an ben Aufürsten Johann Sigismund von Brandenburg vermählt. Die zweite Schwester latte Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg geehelicht. Dieser behauptete, vil bie älteste Schwester Maria Eleonore ohne mannliche Nachkommenschaft lefterben fei, fo gebühre bas Erbe seinem Sohne Wolfgang Wilhelm. Außer nesen beiden ebengenannten Schwestern hinterließ der verstorbene Herzog noch mi anbere, beren eine mit bem Pfalzgrafen Johann von Zweibruden, bie mbere mit bem Markgrafen Karl von Burgau verheirathet war. Lettere Beibe wilten fich mit ben übrigen in die Erbschaft theilen, allein man hielt ihnen 146 Grundgeset bes Herzogthums entgegen, welches Untheilbarkeit bes Landes mb Erstgeburterecht aussprach. Die beiben Sauser Neuburg und Branbenburg Afteten fich, bas Erbe im Nothfall mit Gewalt zu nehmen. Neuburg legte ane Rechtstitel bem Landtage bes Bergogthums vor, Brandenburg bagegen Midmabte es, an bas Bolt zu appelliren, "benn es fei für große herren eine Ehanbe, wenn ber Böbel bei Wein und Bier über solche Dinge geifere." Nun midte fich aber ber Raifer ein. Bon Spanien aufgeforbert, bas keinen protedantischen Nachbar auf ber Granze bes treugebliebenen Flanberns bulben wollte, 3chet Rubolph Stillftanb, und verlangte, bag fammtliche Erbansprecher vor kinem Hofe zu Gericht erscheinen. Diese Labung hatte jeboch keine anbere dige, als daß die Brätenbenten sich untereinander und mit den Landständen Arglichen. Zeht gab Rubolph bem Erzberzog Leopold, Bijchof von Strafburg mb Baffau, Befehl, bas Herzogthum Julich und Cleve unter Sequefter zu ichmen. Leopold warb mit spanischem und kaiserlichem Gelbe Kriegsvolk in inen Stiftelanden, und fette fich mit Bewalt in bem bestrittenen Erbe feft. dieses bewaffnete Ginschreiten brachte halb Guropa in Bewegung, weil hier bie

<sup>1)</sup> Bolf a. a. D. II, 313 fig. Gfrorer, Guftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

Interessen ber beiben großen kirchlichen Partheien, die längst einander voll Amohn beobachteten, zum erstenmale hart aneinander stießen. Erzherzog Leop i rief die Liga zu Hüsse, beren Mitglied er war. Dasselbe thaten Neuburg wardenburg in Bezug auf die Union. Die Genossen letterer Berbindwhielten nach Anfang des Jahres 1610 einen Tag zu Hall in Schwaben, beschlossen wurde, zu Gunsten der beiden protestantischen Prätendenten mit wassneter Hand Jülich und Cleve zu besehen. Auf dem nämlichen Tage Hall geschah es, daß der König von Frankreich den seit einiger Zeit insgehaversolgten Zweck, die Union in sein Netz zu ziehen, wirklich erreichte.

Bekanntlich hat Beinrich IV., früher Waffenhaupt ber Sugenotten, c Rudficht auf die tatholischen Gefühle ber frangofischen Nation ben Glauben wechselt und ift zu ber romischen Rirche gurudgetreten. Aber er verzichtete bar weber auf seine alten calvinistischen Sympathien, noch auf bie Feindschaft wi bas Haus Habsburg, welche in ber frangofischen Ronigsfamilie erblich w. Nachdem er die Zuneigung seiner katholischen Unterthanen gewonnen und Butunft ber Calvinisten burch bas Cbitt von Nantes gesichert hatte, entwo er, auf ber Höhe seines Lebens und Ruhmes, ben Plan zu einer völligen Ur gestaltung Europa's, welcher von Gully in feinen Dentwürbigteiten querft en hullt, seitbem öfter in Zweifel gezogen, aber neuerbings burch ben zwischen ber Landgrafen Morit und bem Könige gepflogenen Briefwechsel 1), welchen Chi Rommel veröffentlichte, urtundlich bestätigt worden ift. Nach biesem Blane sollt bie beutsche Macht bes Sauses Desterreich vernichtet werben, bas driftliche Europi bagegen folgenbe Eintheilung erhalten: feche Erbmonarchien: Frankreich, Spa nien, Großbritannien, Danemart, Schweben, die Lombardie mit Biemont; fün Bahlreiche: Germanien, Polen, Ungarn, (letteres burch Abtretung ber beiber öfterreichischen Erzherzogthumer, ber Steiermart, Kürnthens, Krains verstärk). Böhmen (Mähren, Schlesien, mit ber Lausit), ber Kirchenstaat; bann viel Republiken: die Schweiz (mit Elfaß und Tyrol vereinigt), die Rieber: lande, Benedig, Italien. Die Ginwilligung bes Babftes hoffte Beinrich IV. baburch zu erlangen, daß er ihn mit dem Besitze des Reichs Neapel bedachte In Deutschland follte zwar bas Raiserthum fortbauern, aber nicht mehr einen Habsburger zu Theil werben. Heinrich wollte bie Kaiserkrone bem Bergol Max I. von Baiern anbieten, um biefen mächtigen Herrn burch ein Danaer Gefchent zu gewinnen. Auch bie Rurfürsten gebachte Heinrich IV. fortbestehet zu lassen, aber sie sollten, bamit Deutschland schwach bleibe, nie mehr zwe Kaiser hintereinander aus demselben Hause wählen. Für sich selbst habe Bein rich — so versichert man und — keinen andern Lohn vorbehalten, als bet Ruhm eines Begründers christlicher Ordnung in Europa. Da die Ausführum burch bes Königs gewaltsamen Tob verhindert ward, find wir nicht im Stand zu beurtheilen, ob er im Falle bes Belingens fich mit einer fo großmuthige Rolle begnügt haben murbe.

<sup>1)</sup> Correspondance inédite de Henry IV. et du Landgrave Maurice de Hess Paris, 1840. 8to.

Belde Erfcutterung ftand bem Abenblande bevor, wenn Seinrich am Leben blieb! Und boch mar bie Bewegung, für welche er bereits in verschiebenen Landern Benoffen geworben hatte, nicht die einzige, welche bamals im Bergen Europa's gabrte, eine andere, vielleicht noch gefährlichere, keimte neben ibr. Bihrend ber König von Frankreich an einer neuen Ordnung Europa's arbeis tete, die jedenfalls eine überwiegend monarchische Grundlage bekommen hatte, sannen Andere auf allgemeine Demokratie. Bruchstücke geheimer Schriften find auf uns gekommen 1), aus welchen man ben Schluß ziehen muß, bag um biefelbe Zeit von Holland, vielleicht auch von Benebig aus, fich über die Frei-Stäbte Germaniens eine Berschwörung verzweigte, welche nichts Kleineres beabfichtigte, als mit Sulfe ber Berbannten, bie bamals aus aller Herren Lanbem in Deutschland ausammenströmten, mit Sulfe bienftloser Langknechte, enblich mit hulfe ber beutschen Bauern, die man, wie vor 100 Jahren, zu ben Baffm rufen wollte, alle Könige und Fürsten nieberzuschlagen und überall Bolksberichaften einzuseten. Die Spuren bieses Gebankens, ber offenbar aus bem Bufte calvinischer Kirche entsprossen ift, verschwinden zwar für mehrere Jahre wieder in bem Dunkel ber Bergangenheit, aber wir werden tiefer unten finden, baf ähnliche Ibeen an verschiedenen Orten auftauchen.

Auf Heinrichs IV. geheimen Antrieb war die calvinische Union, wie ich oben andeutete, durch Christian von Anhalt und Friedrich IV. von der Pfalz eingeleitet worden; aber die übrigen Mitglieder hatten bis dahin, aus Scham oder Furcht, den Borschlag eines französischen Bündnisses zurückgewiesen. Erst auf der Bersammlung zu Hall ließen sie sich willig sinden, die angebotene Hilfe anzunehmen. Denn man brauchte Geld. Doch wurde auch jeht noch nicht die Rasse der Unirten in das Geheimniß eingeweiht. König Heinrich machte sich durch seinen in Hall anwesenden Gesandten vorerst blos verdindlich, 10,000 Rann französischer Söldner zu dem Heere stoßen zu lassen, das die verdündeten dürsten nach dem Niederrhein zu schieden beschlossen hatten. Nachher aber wollte er von den croberten Landen aus das Unternehmen gegen die Habsburg'sche Racht beginnen?). Umfassende Rüstungen fanden zu diesem Zweck in allen Brovinzen Frankreichs Statt; der König rechnete zuversichtlich darauf, daß die berdündeten Herren nach Eroberung des Herzogthums Jülich gemeinsame Sache mit ihm gegen den Kaiser machen würden.

Ermuthigt burch die versprochene französsische Hulfe, eröffneten die Unirten du Ansang des Frühlings 1610 den Feldzug gegen den Erzherzog Leopold auf wie Seiten, im Elsaß, wo er das Bisthum Straßdurg besaß, und im Jü-lichschen Gebiete. Ihre Waffen hatten erwünschten Fortgang, als aus Paris die Nachricht einlief, daß König Heinrich IV. den 4/14. Mai 1610 ermordet worden sei. Sie erfüllte die Häupter der Union mit Schrecken; dennoch wurde der Krieg, und zwar mit Glück, fortgeseht. Leopold's Söldner erlagen im Elsaß, und im September siel Jülich, der lette vom Heere des Erzherzogs in den

<sup>1)</sup> Bolf a. a. O. II, 325 fig., vergl. Rante Fürsten und Bolter III; 445. — 3) C. R. v. Aretin "Baierns auswärtige Berhaltniffe" I, 93.

clevischen Landen besetzte Plat, in die Hände der Unirten. Die beiden nk ekatholischen Prätendenten des Herzogthums, Psalz-Neuburg und Brandenduk errangen wieder den Besitz des schwer bestrittenen Erbe. Dies war aber a Miles, was geschah. Die neue Regierung in Frankreich, durch innere Unruscheschäftigt, ließ die Plane Heinrich's IV. sallen. Da somit kein Del mehr dußen zugegossen ward, erlosch das Feuer der Union, denn ihre Mitglied waren nicht im Stande, aus eigener Krast irgend etwas Größeres zu un ten nehmen.

Um bieselbe Zeit gelang es ber Begenparthei, einige ber ansehnlichsten therischen Fürsten, die bis babin ben Beitritt zur Union verweigert batten, reicht blos mit biefem Bundniffe zu verfeinden, fondern beinabe auf die tatholifde Seite herüberzuzichen. Obgleich Kursachsen aus eigenem Antrieb die Theilnahme an ber Union gurudwies, konnte biefes haus nicht verschmerzen, baf ber Bfälger die Leitung der Opposition und somit die Rolle übernahm, welche fonst Sachsen spielte. Die alte Gifersucht zwischen beiben Geschlechtern schwoll immer höher, und ichlau benütte ber taiferliche Sof biefe Leibenschaft. 2016 Röber brauchte man bie Julich'iche Frage. Der mehrfach erwähnte Rurfurft Christian II., ber fich felber rubmte 1), "mit fremben Augen zu feben, mit fremben Ohren zu hören," reiste im Sommer 1610 nach Brag, um von Raifer Rudolph II. einen Antheil an der Jülich'schen Beute zu erbitten. Rudolph be handelte ben fachfischen Baft bessen Reigungen gemäß, Totaber floß in Stromen. Sochst vergnügt über die Brager Bewirthung, bantte Christian II. beim Abschied mit ben Worten: "Ihre taiferliche Majestät baben mich gar trefflich gehalten, alfo, bag ich teine Stunde nüchtern gewesen." Sein Bunfch in Be treff Jülichs ward wenigstens anscheinend erfüllt: Rubolph ertheilte ibm bie Belehnung für Rulich und Cleve. Auf diese Beise bekam Christian II. ben Tie tel eines Landes, beffen wirklichen Besit bamals Neuburg und Brandenburg mit ben Waffen in der Sand antraten. Dafür war er jett töbtlich mit biefen beiben Mitgliebern ber Union verfeinbet. Balb näherte sich ber Kursachse ber katholischen Barthei?) noch um einen bebeutenben Schritt weiter. Auf Bureben ber Erzbischöfe von Mainz und Coln erklarte er fich bereit, formlich ber Liga beizutreten, die wesentlich zur Bertheibigung ber tatholischen Religion und zur Erhaltung ber Kirchengüter und Länder gegründet worben mar. Man wollte ihn ein abgeändertes Formular unterschreiben laffen, aus welchem bie Borte "zur Bertheibigung ber tatholifden Religion" wegbleiben follten. Diefer Plan war eben so jehr gegen ben Herzog von Bavern, als gegen bie Union gemungt. Denn wenn ein fo mächtiger lutherifcher Furft ber Liga beitrat, konnte das bisherige Haupt bes Bunbes, Maximilian, sich nicht mehr frei be wegen, noch ehrsüchtige Nebenabsichten, bie man ihm zutraute, verfolgen. & ist daher in der Ordnung, daß Maximilian sich der Aufnahme des Rurfachsen wibersette. Die Sache unterblieb. Christian II. starb ben 23. Juni 1611 in

<sup>1)</sup> Bottiger Geschichte von Sachsen II, 80. - 2) Pfifter IV, 411.

olge eines Rausches!). Aber sein Bruber und Nachfolger, Johann Georg, in welchem in vorliegendem Werke vielfach die Rede sein wird, beharrte auf von dem Vorgänger eingeschlagenen Bahn: er hielt zum Kaiserhause. Dem eispiele Kursachsens ahmte der heffensdarkstädtische Hof, mit ersterem verswägert, nach. Ueberhaupt offenbarte sich im Lutherthum der conservative Zug, mehr der Calvinismus die revolutionären Bestrebungen entwickelte.

Auch wirkliche Mitglieder fielen von der Union ab. Der junge Pfalzgraf n Neuburg, Bolfgang Bilhelm, einer ber beiben Erben von Julich, bisber mso eifriger Anhänger bes Lutherthums als ber Union, stand 1612 in Unterndlung, die Tochter bes Rurfürsten von Brandenburg, seines Mitpratenbenten, beirathen, burch welche Berbinbung ber Erbftreit beiber Baufer beigelegt aben follte 2). Allein eines Tage entspann fich zwischen bem Rurfürften unb m fünftigen Schwiegersohne heftiger Streit wegen ber Ausstattung. Aus ache ließ Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm feine furbrandenburgische Braut fabren. ib warb um die jungere Schwester Maximilian's von Baiern. Die ältere ar mit bem nachmaligen Raiser, bamaligen Erzherzoge, Ferdinand II. verahlt, ber junge Pfalzgraf burfte fich baber von ber Macht beiber Häuser nach= ücklichen Schutz versprechen. Sein Antrag wurde günstig aufgenommen, nur t Religionsverschiebenheit machte Strupel. Pfalzgraf Wolfgang war nach baaliger Sitte der Fürsten in den theologischen Controversen bewandert, las die ibel 26mal bes Jahres burch, und unterstrich alle zu Widerlegung der Katho= 'm bienenben Stellen am Ranbe feines Hanberemplars mit rother, gruner, auer und gelber Dinte. Gleichwohl wollte er seiner fünftigen Gemahlin freie ubübung ber katholischen Religion zugestehen. Run lub man ihn ein, zu nem Religionsgespräch nach München zu kommen. Es geschah; balb maren m Zweifel beigebracht, ob bie Evangelischen wohl in Allem Recht hatten? dan empfahl ihm bie Schriften bes Jesuiten Canisius und ber Rirchenväter. Amählig brachte ihn sein künftiger Schwager Maximilian zum Wanken, m zum geheimen Uebertritt. Nach ber Hochzeit bezog Wolfgang Wilhelm it ber Neuvermählten bas gemeinschaftliche Schloß zu Düffelborf.

Sein Religionswechsel veranlaßte einen zweiten, ber noch größeren Lärm tegte und bem Pfalzgrafen gefährliche Segner auf ben Hals lub. Der Mitzbe Wolfgang Wilhelm's, Kurfürst Hans Sigismund von Brandenburg, hatte ther die wärmste Anhänglichkeit an das Lutherthum zur Schau getragen, auch i Antritt der Regierung einen schriftlichen Sid, das reine Augsburg'sche Bezminiß zu wahren, abgelegt \*). Dann seierte er Weihnachten 1613 das Abendzahl nach calvinischem Gebrauch \*), und ließ den Berliner Geistlichen, welche n an den Schwur erinnerten, durch seinen Kanzler sagen: "sie sollten ruhig hause gehen und sich an Gottes Wort halten, er, der Kurfürst, habe erzbliche, auf die Bibel begründete Ursachen, von den disher üblichen Ceremonien zuweichen, hingegen wolle er keineswegs verlangen, daß sie das Gleiche thäten.

<sup>1)</sup> Bottiger a. a. D. S. 80. — 2) Sauptquelle fiber biefe Sache Bolf a. a. D. III, 7 fig. — 3) Stengel Geschichte bes preußischen Staats I, 386. — 4) Das. S. 368.

Obgleich er früher versprochen, lutherisch zu bleiben, so gelten in Gottes Sad keine Gibe noch Bertrage. Auch Luther habe lange an papistischen Gebraugehangen, wenn er aber etwas Besseres gefunden, seh er diesem gefolgt, 🕿 möchten die Berliner Beiftlichen nachahmen, wenn fie rechte Junger Luth e fein wollten." Die That bes Kurfürsten machte im ganzen Lanbe ben foll€ teften Ginbrud, in verschiebenen Orten ber Mart und bes Bergogthums Brein 1 kam es zu Bobel-Aufläufen; bennoch ließ fich Johann Sigismund nicht um ti men, verzichtete aber anderer Seits barauf, feine Unterthanen zur Aenbertu bes Glaubens zu zwingen, vermuthlich weil er Wiberstand fürchtete. In b mehrfach angeführten, unter bem Namen Friedberge erschienenen Mugschri finde ich die Nachricht, bag Johann Sigismund, bald nachdem er zum calvini ichen Glauben übergetreten, alle in bem Rurftaate gelegenen Guter bes Johan niter-Ordens einzog. Der verkappte Berfasser berichtet dies in folgenden ') merkwürdigen Worten: "bas unselige von Gott und nunmehr auch von bem Augeburg'ichen Betenntnig abgefallene, und gleichsam zu bes beutschen Abele und bes gangen Reiches Untergang bestellte Saus Branbenburg bat neulider Beit bem ritterlichen Johanniter-Orben, welcher so viele hunbert Jahre ber Christenheit Beschützer wiber bie Turken mar und noch ift, seine Leben megge Sobalb biefes vom Stamm ber Grafen Bollern entsprungene und burch bie habsburg'schen Kaiser in fürftlichen Stand erhobene Haus von ber katholischen Rirche abfiel, ift burch bie Schuld beffelben bas Land zu Breugen, und in natürlicher Folge bavon nachmalen auch Liefland bem Reiche entzogen und der Krone Bolen unterworfen, die deutsche Ritterschaft aber, beren Borfah ren mit Bergiegung ihres Blute folde Lanber jur driftlichen Religion und bes beutschen Reiches Gehorsam gebracht, von allem Regimente und Genusse ber felben ganglich ausgeschloffen worden. Zest, nachdem selbiges Haus ben calbir nischen Glauben angenommen, verliert ber beutsche Abel auch noch bie ansehr lichen Commenden St. Johannis."

Baarer Eigennut hatte mit einem Schlage zwei Aenberungen des Glaubens herbeigeführt. Wie der Neuburger auf die Macht Desterreichs und der Liga rechnete, so wollte der Brandenburger den Schut des Oraniers Morit und zugleich Anhang im Lande selbst gewinnen, das viele calvinistische Bewohner zählte. Es kam zum Krieg zwischen Beiden, in welchen sich sofort fremde Staaten, von dem Einen und dem Andern herbeigerusen, mischen. Bon der einen Seile erschien zu Gunsten Wolfgang Wilhelm's General Spinola mit Kriegsvoll aus dem spanischen Flandern und nahm einen Theil des Herzogthums ein, den andern besetzt Moritz von Oranien mit seinen Holländern. Dies geschah im August 1614. Eine Zeitlang schien es, als würde sich der niederländischspanische Krieg auf beutschem Boden erneuern. Doch vermittelten die Union, Frankreich und England zu Kanten einen Bergleich, kraft dessen Grundgesetz des Landes gemäß, gemeinschaftlich geführt werden sollte. Spanien legte zwar Widerspruch

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 68 fig. 3ch wiederhole, daß die Schrift 1616 im Drud erschien.

ein, allein ber Streit erlahmte und wurde endlich von dem Strubel bes 30jähs rigen Kriegs verschlungen.

So ftanb es mit ber Union, aber auch bie Liga frankte an bemfelben Schickale früher Altersichwäche. Marimilian von Baiern war mehrmals auf bem Buntte, bie Stelle eines Bunbes-Oberften niebergulegen. Mehrere Grunbe. namentlich bie Gifersucht bes Raiserhauses und die Rarabeit ber Ligisten, verleibeten ibm bie Sauptmannicaft. Richt gufrieben, ein zweites Direktorium für Rurmaing errichtet gu haben, gab man bem Deutschmeister Marimilian, einem öfterreichischen Bringen, noch ein brittes: bas Beftreben, bie Leitung ber Liga allmählig von Baiern an Desterreich zu bringen, lag babei am Tage. Nicht minber als bies verbroß ben Bergog bie Langfamkeit, mit welcher bie Mitglieber ber Ligg, meift bobere Cleriter, ihre Britrage in bie Raffe bee Bunbes leifteten. Shon ber Beitritt hatte ben geiftlichen Berren fcmere Seufzer ausgepreßt. "Unsere eingeschmorten Sechel werben ibre Bunber erfahren." ichrieb ') ber Abt bon Salem an ben von Weingarten, ale er feinen Beitritt erklarte. 3m zweis ten Jahre nach Errichtung bes Bunbes fant es fich, bag Bergog Maximilian mit 70,000 fl. im Borschuffe mar. As er barauf brang, bag alle Mitglieber ihre rückftänbigen Zahlungen machen sollten, bankten sie ihm für bie bewiesene Grogmuth, verlangten aber zugleich, bag er noch größere Summen vorstreden mochte 2). Es lag nicht in ber Art bes Herzogs, für Andere in ben Sack zu greifen. Die Zeiten Maximilian's waren noch nicht gekommen, seine Rolle begann erft, nachbem ben Kaiferthron ein Fürst bestiegen hatte, ber benselben Grundfäten, wie Max, bulbigte, eine Richtung mit ihm verfolgte, zugleich aber dem Baier die Leitung der Liga gutwillig überließ. Gleichwohl dauerten Union und Liga fort, obwohl schläfrig, baufällig, von 1610—1618 schleppten sich beibe Bundnisse durch die Kraft eigener Schwere hin. Der Stoß, der sie aufrüttelte, follte von Often tommen.

Bahrend die eben beschriebenen Bewegungen im beutschen Reiche beinahe ohne Theilnahme des Kaisers vor sich gingen, unterwühlte in den österreichischen Erblanden ein im Schooße der herrschenden Familie ausgebrochener Zwiespalt, berdunden mit der früher erwähnten Meuterci des Abels, welche die Maske der Religion vornahm, die Grundpfeiler des Staatsverdands. Menschenschen von Ratur, und überdies sich bewußt, daß er seine Pflicht als Haupt des Reichs wie der habsburg'schen Dynastie nicht recht erfülle, hegte Rudolph II. tieses Ristrauen gegen seinen jüngeren Bruder Matthias, den er zum Statthalter in Ungarn und Desterreich eingesetzt hatte. Rudolph's Argwohn gegen Matthias ermangelte keineswegs der Begründung. Der Raiser hat nie geheirathet und besaß deßhalb keine gesetzlichen Kinder, die Nachfolge stand dem jüngeren Bruder zu; allein allgemein herrschte die Annahme, daß Rudolph bei seiner Abneisung gegen Matthias das österreichische Erbe für den Fall seines Todes einem seiner Ressen, dem Erzherzog Ferdinand von der Gräzer Linie, zuwenden wolle. Um sich nun der bedrochten Nachsolge zu versichern, machte Matthias bei Lebs

<sup>1)</sup> Bfifter a. a. D. IV, 408. - 2) Derfelbe S. 413.

zeiten bes Erblaffers geheime Umtriebe. Er verband fich zunächft mit ei rer ftreng katholischen Parthei, die mit Rubolph unzufrieben mar, weil fie ihm foulb aab, zu nachsichtig gegen bie Brotestanten zu sehn. Der lang verhalt ene Groll ber Bruber tam jum Ausbruch aus Anlag ber fruher ermahnten Enapo: rung bes ungarischen Ebelmanns Botstai. 2018 1605 bie Nachricht von bie Tem Unglud in Brag einlief, ju einer Zeit, wo baselbst bie Best muthete, unb fogar bas nothige Gelb zu Berforgung ber taiferlichen Ruche fehlte, ger Teth Rubolph in folde Berzweiflung, daß er fich gar nicht mehr feben ließ und Spuren von Bahnsinn zeigte 1). Voll Migtrauen gegen Matthias, wollte er Alles, Raifertrone und Erbländer, im Stiche laffen und nach Munchen fluchten. Auf die Runde hievon berief Matthias seine Bermandte zu einer Bersammlung, in welcher bem Raiser Rubolph bas Seniorat bes hauses abgesprochen murbe, "weil es leiber zu offenbar mare, bag feine taiferliche Majeftat megen ihrer fic ofters erzeigenben, gefährlichen Gemutheblobigkeiten zur Regierung ber Konigreiche bes Hauses nicht tauglich seb." Als ber Nachälteste sollte Matthias bas Protektorat ber Familie übernehmen.

Geftüht auf diese Urtunde ichlog ber Erzherzog mit Botstai Frieden, mit ben Türken einen breijährigen Waffenstillstand. Allein ber Kaiser verweigerte bie Bestätigung und traf überbieß Magregeln zu Gunften seines Reffen Ferdir nand. Hieburch gerieth Matthias in eine peinliche Lage; und ba ihm zugleich feine alteren Berbunbeten, jene fatholifche Parthei, ben geforberten Beiftanb verfagten, marf er fich ben Feubal-Aristofraten Ungarns und Defterreichs, bie ben Protestantismus für ihre Zwede ber Unabhängigkeit von dem Landesberrn aus: nutten, in die Arme. Auf einem ungarischen Reichstage ju Pregburg bewilligte er im Februar 1608 alle Forberungen berfelben und errichtete fogar ein Bund: niß ber öfterreichischen und ungarischen Stände. Dann ging er nach Wien, um dort die Absehung Rudolph's zu betreiben. Als der Kaiser durch einen ausge fangenen Brief von biesem Borhaben seines Brubers Nachricht erhielt, suchte er, von Furcht erfüllt, Unterhandlungen anzuknüpfen. Allein statt auf die Borschläge einzugehen, sammelte Matthias ein öfterreichisches Seer und rudte mit bemselben in Böhmen ein, die Entthronung Rudolph's verkundend. Rur burch schwere Opfer konnte fich ber Kaifer retten. Er mußte im Juni 1608 einen Bertrag unterschreiben, traft beffen er Defterreich, Ungarn, Mahren, sammt ber Anwartschaft auf bie bohmische Krone an Matthias abtrat. Ginzig bie Sulfe ber öfterreichischen Stände hatte bewirtt, bag ber Erzherzog biefe Erfolge babon trug, aber nun verlangten biefelben ben ichulbigen Dant für ihre Mube, b. \$ Herstellung ber sogenannten Religionsfreiheit, wie sie unter Maximilian II. be ftanben, b. h. bas Recht, auf ihrem Grund und Boben bie Religion nach eige nem Ermeffen zu beftimmen. Matthias wich aus, suchte seine Belfer burch eitle Berfprechungen hinzuhalten, und forberte einstweilen als wirklicher Lanbesbert ben Hulbigungseib, bas Uebrige werbe fich finben. Sogleich griffen bie Stanbt gu ben Baffen wider ihn, riefen überdieß bie beutsche Union und die Ungart.

<sup>1)</sup> Bolf a. a. D. II, 119 fig.

kraft ber Conföberationsakte, welche Matthias selbst abgeschlossen, zur Hulfe herbei. In die Enge getrieben, sah sich Matthias genöthigt, Alles zu gewähzen; in einer sogenannten Kapitulationsresolution wurde den österreichischen Ständen, das ist den Grundherren, der volle Umsang derzenigen Art von relizgiösen Freiheiten, die sie unter Maximilian II. genossen, zurückgegeben.

Bang wie in Desterreich ging es in Bohmen, nur mit bem Unterschieb, bag bier bie Rolle ber Bewilligungen bem Raifer zufiel. Bei ber erften Bebrangniß, in welche er burch ben Anzug bes Matthias gerieth, hatte Rubolph einen Landtag nach Brag berufen, den bringenoften Beschwerden sogleich abgeholsen, und die Religionsfreiheit auf einer der nächsten Versammlungen vorzunehmen versprochen, mogegen die bohmischen Stanbe, die Grundherren, ein Beer zu seinem Schupe gegen Matthias aufstellten. Als aber Rubolph, nachbem bie Roth vorüber war, die Erfüllung seines Bersprechens vergaß und Ausflüchte vorhrachte, geriethen die Stände in Bewegung. Die protestantischen Herren von Abel erklärten, fie wollen bem Raifer wie bem Lande zum Besten ein eige= nes Defensionswerk errichten, bamit Rubolph burch seine schlechten Rathgeber nicht auch noch die lette Krone verliere. Sie fcritten sofort unter Anführung bes Grafen Matthias von Thurn zur That, bestellten 30 Barone zu Lanbes? obersten und verbanden sich mit den schlesischen Ständen zur Vertheibigung des Glaubens. Run mußte ber Raiser in allen Punkten nachgeben. Die protestanischen Herren erhielten bas Recht ber Religion, ein eigenes Consistorium, bie Brager Universität, bie Erlaubniß, neue Kirchen und Schulen nach Bebürfniß anzulegen. Majestätsbrief heißt biese wichtige Urkunde 1). Eine ähnliche warb ben Schlefiern ausgestellt. Der Majestätsbrief ist batirt vom 111. Juli 1609, bem Tage zuvor, ehe Maximilian von Baiern die Liga in München gründete.

Rachbem Rubolph burch bie Schulb bes Brubers von Seiten seiner Unterhanen eine solche Demuthigung erfahren, suchte er eine Stütze an dem Erzher-189e Leopold, Bischof von Stragburg und Passau, bemselben, ber, wie oben Mahlt worben, auf bes Kaisers Gebot die Julichschen Lande unter Sequester nahm. Für Rechnung Rubolph's warb Leopolb in seinem Stifte Passau 16,000 Mann Solbaten. Der Borwand war, mit biefem Bolk bas Heer ber Liga zu verstärken; allein die wahre Absicht ging bahin, in Böhmen einzufallen, bie neuen Freiheiten bes Abels zu unterbruden, und bann Matthias aus ben Erblanden zu verjagen. Zum Lohn für seine Berbienste um ben Kaiser, sollte Leopold die Nachfolge in Böhmen bekommen. So geheim dieser Plan gehalten wurde, schöpfte Matthias Verbacht, rüstete ebenfalls und knüpfte Unterhandlun= 991 mit ben unirten Fürsten an. Es schien, als sollte vollends auch das Kaiser= hand in ben Gegensat ber beiben Bunbniffe bes Reichs hineingeriffen werben; doch vermittelte für den Augenblick ein Fürstenkonvent, der im Sommer 1610 4 Prag versammelt warb, erheuchelte Verföhnung (ben 15. Septbr.). Man tam überein, baf Matthias dem Kaifer die bisherigen Beleibigungen abbitten, und versprechen sollte, Nichts mehr gegen ihn zu unternehmen, in die Reichs=

<sup>1)</sup> Der Tegt abgebrudt bei Rhevenhiller, annales VII, 185 fig.

sachen sich nicht zu mischen, in ben erbländischen Angelegenheiten ohne Rubolph's Borwissen Richts zu thun. Beibe verhießen sich brüberliche Achtung und Beizstand, außerdem Abdankung bes angeworbenen Kriegsvolks zu bestimmter Zeit. Unter diesen schönen Worten verdarg jeder der Brüber die Absicht den andern zu überlisten. Als Matthias darauf drang, daß Rudolph das passauische Volkabanke, gab dieser öffentlich Besehl, daß die Soldaten aus einander gehen sollten. Aber die Regimenter blieben beisammen, "weil sie den rückständigen Sold noch nicht erhalten hätten," noch mehr, sie rückten unvermuthet in Oberösterreich ein. Matthias klagte über Treudruch, korrespondirte mit den Mitgliedern der Union und beschleunigte seine Gegenrüstungen. Rudolph trieb die Verstellung noch weiter. Er ließ sich durch den Herzog von Braunschweig ein Gutachten darüber ausstellen i), was doch wegen des verzweiselten Handels mit den unge horsamen Soldaten aus Vassau zu thun seh?

L P R E C R R R

2 🗜

75

έz

29

H

2

21

THE THE CHONE

Bahrend beffen überschritten eben biefe Solbaten bie bohmische Grange und brangen gegen Prag vor. Noch einmal gebot Rubolph, auf bas Berlangen ber Stände, den Solbaten sich zurückzuziehen und den Sold zu erwarten. Run erft ließ ihr Felboberfter Rambe bie Maste fallen, und erklärte, er sep mit fei nen Leuten jum Schute bes Raifers erschienen, ju gleicher Zeit stellte fich ber Erzherzog Leopold an ihre Spike und besekte die kleine Seite von Brag. Da jest die geheimen Absichten Rudolph's offen lagen, waffneten die böhmischen Stände und riefen Matthias ins Land. Rudolph, durch biefe Magregel flein muthig geworden, hatte nun auf einmal Gelb, die Truppen wurden bezahlt und nach Budweis geschickt; Erzherzog Leopold entwich, voll Unwillen über die 🕪 rakterlosigkeit des Kaisers, in sein Stift Passau. Indessen war Matthias mit überlegener Heeresmacht vor ber Hauptstadt Böhmens angelangt. von ben Ständen in seiner eigenen Burg belagert, hatte bie Schwäche, seinen Bruber zu sich einzulaben. Matthias würdigte ihn keiner Antwort. Rach seinem Gingug in die Altstadt unterhandelte er mit ben Standen, daß fie ihren bisherigen König entfeten follten. Der ungludliche Rubolph, von Alter und Gram gebeugt, erlebte 13. Mai 1611 bie Rranfung, ber letten feiner Erbfronen entsagen zu müssen. Wüthend zerstampste er die Feder auf der Abdankungs Urfunde, und warf seinen hut auf die Erbe 2).

Die versammelten Stänbe riefen hierauf Matthias als erwählten König von Böhmen aus. An dem Altar der Hauptfirche, die Hände auf's Evanger lienbuch gelegt, beschwor Matthias den Majestätsbrief, und gelobte "die Böhmen, Schlesier und Lausitzer bei ihren Ordnungen, Gerechtsamen, Privilegien, Sahungen, Freiheiten und Rechten, auch allen ihren guten und löblichen Gewohnheiten zu erhalten." Ende Mai 1611 wurde er gekrönt. Nachdem er dem Kaiser einen Jahrsgehalt und etliche Herrschaften ausgesetzt, begab sich Matthias nach Wien zurud.

Bon allen seinen Kronen besaß Rubolph II. nur noch die kaiserliche, glanzenbste vor ben Augen ber Menschen, aber auch die kraftloseste, sobalb

<sup>1)</sup> Pfifter IV, 416. Bolf III, 280 fig. - 2) Derf. III, 253.

leine hausmacht mehr zur Unterlage biente. Wo follte er hulfe finden? Ginige Sahre zuvor hatte er wegen "ber unerschwinglichen Schulbenlaft," bie ihm bie rblanbifchen Banbel auf ben Raden gelaben, bei einzelnen Reichsftanben um dorausbezahlung ber Romermonate, "um mitleibige, gutherzige Handreichung" ebeten, indem er bie Hoffnung aussprach, man werbe ihn als einen "verlebten legenten" in seiner Bebrangnif nicht verlassen 1). Rett manbte er fich in iner verzweifelten Lage gar an die Union "), die er bieber nie anerkannt hatte, ab zwar merkwürdiger Weise gerade als bie verbundeten Fürsten einen Tag 1 Rothenburg an ber Tauber hielten, um jum Schute bes Matthias bei ber and zu fein, wenn er etwa burch Erzherzog Leopold aus Bohmen verbrangt Zwei Gesandte Rubolph's erschienen zu Rothenburg, Sulfe idenb. Die Fürsten verlangten Abstellung ber vielen Beschwerben, und baf er Raiser auf bie Bahl eines romischen Ronigs Bebacht nehmen moge. Mit iesem Bescheib zogen die Bevollmächtigten ab. Nach ihnen tam eine entgegenefeste Gefandtichaft bes neuen Konigs von Bohmen, um über bie Brager Boralle zu berichten. Mit großem Beifall nahm man ihre Mittheilungen auf, und prach ben Bunich aus, bag Matthias auf bie kaiferlichen Rathe ein machsames luge habe. Auch von andern Seiten wurde bem unglücklichen Kaiser immer ningenber zugesett, die Wahl eines römischen Königs einzuleiten. Da Rubolph vohl wußte, daß biefer Schritt zu Bunften seines unnatürlichen Brubers Mathias geforbert werbe, widerstrebte er hartnäckig, allein er mußte zulett bem Mgemeinen Berlangen nachgeben. Im Rovember 1611 traf von Seiten ber beutschen Kurfürsten eine Gesanbtichaft in Brag ein, welche bas Gesuch erneuerte. Unter einem Thronhimmel stehenb, bie Linke auf ben Tisch gestützt, empfieng Rubolph die Abgeordneten. Während ihrer Anrede sanken ihm die Kniee, er mifte fich feten. Rachber fagte er \*) jum Bergoge von Braunschweige "Diemigen, welche mir in meinen jungften Rothen teine Sulfe geleiftet, und nicht immal ein Roß sattelten zu meinem Dienst, haben jetzt eine Art von Leichennebigt über mich gehalten. Ohne Zweifel find fie in bem Rathe unferes Berr-10tts gefessen, und wissen zum Boraus, bag ich in biesem Jahr noch fterben verbe, weil fie fogar ftart auf einen Nachfolger im romischen Reiche bringen." Er erklärte ben Gesanbten, bie Babl eines römischen Rönigs nicht hindern zu vollen, nur burfe feinen kaiferlichen Rechten Richts entzogen werben. Rurfürsten warteten jeboch nicht ab, bis ber Kaiser ben verlangten Reichstag beranstaltete, auf eigene Faust schrieben fie eine romische Konigswahl aus. Durch den Lob wurde jedoch Rudolph II. weiteren Demüthigungen entzogen. Den 10. Jan. 1612 starb er unerwartet schnell an ben Folgen eines Geschwürs.

Das Zwischenreich bauerte fünf Monate. Matthias sanb größere Schwiestigleit zum Kaiser gewählt zu werben, als ihm die Wahl zum römischen König Bekostet haben würde. Frankreich, auf die Plane Heinrich's zurücktommend, Kurpsalz, andere Unirte, auch der Erzbischof von Cöln, empfahlen die Erhebung

<sup>1)</sup> Pfifter IV, 418. — 2) Sentenberg neuere Reichsgeschichte II, 411 fig. — 3) Bolf 1. a. D. III, 265 fig.

bes Herzogs von Baiern. Aber biefer verließ Munchen nicht, noch zeigte Lust die Krone anzunehmen 1). Mar bat bei dieser Belegenheit seine politifc Fähigkeit glanzend bemabrt. Wenn er als Bewerber auftrat und ben Si errang, waren bie Saufer Sabeburg und Wittelsbach töbtlich verfeindet un baburch die katholische Parthei, an beren Spipe er ftand, für immer gerrutt worben. Rur mit einem öfterreichischen Raiser im Bunbe konnte Bergog Die bie Blane burchführen, an benen er seit Jahren arbeitete. Unbere Borschlag wurben jest gemacht. Mainz und Trier nannten ben Erzbergog Albrecht, Statt halter in ben spanischen Nieberlanben. Bon ben Brotestanten waren Pfalz und Sachsen geneigt, ben Deutschmeister Erzherzog Maximilian, ber für seinen Bru ber Matthias warb, zu begunftigen. Der Deutschmeister verzichtete jedoch zu Gunften bes Brubers, ebenso Albrecht. Nun vereinigten fich bie Stimmen ber geiftlichen Rurfürsten für Matthias. Aber noch ftanben bie brei weltlichen ent gegen. Ohne Matthias von der Wahl verbrängen zu wollen, hatten fie bie Absicht, ihm eine für die Protestanten möglichst gunftige Rapitulation abzupressen. Namentlich follte ber Reichshofrath, ein Tribunal, mit beffen Bulfe ber Raifer allein noch die Aristofratie des Reichs ein wenig unter dem Daumen halten und einen Schatten bes alten Ginfluffes ausüben tonnte, ber alleinigen Leitung bes Wiener Hofes entzogen und zur Halfte mit nicht katholischen Rathen beset Bulett ließ fich ber Rurfürst von Sachsen, Johann Georg, gewinnen und Matthias wurde mit einer leiblichen Kapitulation zum beutschen Kaiser ge wählt, ben 31. Mai 1612.

So viel Chätigkeit Matthias als Erzherzog gegen seinen Bruber Rubolph entwickelt hatte, so wenig zeigte er sich ber Aufgabe gewachsen, das größtentheils burch seine Schuld zerrüttete Ansehen der Kaiserkrone wieder zu heben. Zwar nahm er einen Anlauf, beide konstituirte Partheien im Reiche, die Union und Liga, aufzulösen; allein es blieb beim Bollen, seine Ebikte, welche die Niederschlagung dieser Bündnisse aussprachen, wurden von beiden Theilen mißachtet. Dabei lebte Matthias außerordentlich schnell, die Leidenschaft für Weider macht ihn vor der Zeit zum Greise. Er hatte keine legitimen Erben, ebensowenig dibrigen Söhne Maximilian's II., seine Brüder. Die Erhaltung des Handlungsschlagen Hauses beruhte auf der steiermärkischen Linie, deren Haupt Erzher Ferdinand war. Mit den Thaten besselben wird sich ein großer Theil des Deliegenden Buches beschäftigen. Wir müssen ihn ins Auge sassen Ereil des Deliegenden Buches beschäftigen. Wir müssen ihn ins Auge sassen.

Ferbinand wurde ben 9. Juli 1578 zu Grät in Steiermark geboren Sein Bater war ber Erzherzog Karl von Steiermark, Kärnthen und Krain, jüngste Bruber bes Kaisers Maximilian II., seine Mutter bie Prinzessin Maxivon Baiern. Da er ben Bater schon im zwölsten Jahre verlor, übergab bie Mutter ber Aussicht ihres Brubers, bes Herzogs Wilhelm von Baiern, und bessen Augen er auf ber Akabemie zu Ingolstabt burch Jesuiten erzogen wur

¹) Bolf III, 281 fig. — ²) Pfifter IV, 382 fig. Bolf I, 93 fig. Rante Farte und Bolfer III, 403 fig. C. Dr. v. Aretin Geschichte Maximilian's von Baiern I, 372 @ hurter Ferdinand II.

Die natürlichen Anlagen bes Brinzen kamen ben Absichten seiner Erzieher entsgegen. Ferdinand besaß einen Charakter, ber unerschütterlich die einmal eingespflanzten Grundsätze seschielt. Die politischen Berhältnisse, die der Brinz vor Augen hatte, waren geeignet, ihn von der Wahrheit der durch die Jesuiten vorzetragenen Lehren zu überzeugen: hier die Blüthe Baierns in Folge der Einheit der Religion, dort die Berwirrung Oesterreichs in Folge der Zugeständnisse, welche Maximilian und seine Söhne denen gemacht hatten, welche die neue Lehre gegen den Landesherrn und die alte Kirche ausnutzten.

Rach einem fünfjährigen Aufenthalte verließ er Baiern, um bie Regierung seiner Erblande zu übernehmen. Bor seiner Abreise verlobte er sich mit der Schwester des Herzogs Maximilian, so daß er jett nicht mehr blos durch Erziehung, sonbern auch burch Banbe bes Bluts an die Politik Baierns gefesselt war. Sein Bater hatte ben Ständen von Steiermark bieselben Religionsfreis beiten ertheilt, welche einst Raiser Maximilian benjenigen bes Erzherzogthums Desterreich zugestand. Ferbinand war entschlossen, diese Freiheiten nicht mehr zu dulben. Als bie Stände, vor Ablegung bes Hulbigungseides, verlangten, baß ihr neuer Fürst zuvor ihre religiosen Rechte bestätige, erhielten sie zur Antwort, bie Religionsfreiheit habe mit der Hulbigung Nichts zu thun: der Eid wurde ohne Bebingung geforbert und auch wirklich geleiftet. Bevor er hand an bas schwierige Werk legte, wollte er sich ber Zustimmung des Kaisers, seines Oheims, und des päpstlichen Segens versichern. Im Jahre 1597 legte er Rubolph II. ben Blan zu einer Gegenreformation por. Die kaiferlichen Rathe stellten bas Gutachten, daß Ferdinand volles Recht dazu habe, auch in seinem Gewissen dazu berbunden feb, nur äußerten fie Bebenklichkeit barüber, ob ber Ergbergog Macht genug haben werde, seinen Plan auszuführen. Wenn berselbe wegen ber Duldungsakte, welche Ferbinand's Bater bem steierischen Herren- und Ritterstande berliehen, ungesetzlich schien, so entging man biesem Strupel burch bie Spitzstabigkeit, daß die Bewilligung nur personlich gewesen und folglich mit dem Tode des Verleihers erloschen sey. Wegen des Uebrigen berief man sich auf die bewährte Regel des Augsburger Friedens: cujus regio, ejus religio. Hätten die protestantischen Kürsten im Namen ber Reformation über ben Glauben ihrer Unterthanen verfügt, fo ftebe bas gleiche Recht zu Gunften ber apostolischen Rirche bem Erzherzoge zu. Ferbinand begab fich sobann nach Rom zu Pabst Elemens VIII., mit bem er fich eines Weitern besprach. Auf bem Rudwege Gwor er in bem Gotteshause zu Loretto, vor bem Altare ber beiligen Jungfrau Naria, bie er "seine Generalissima" nannte, ber Keherei unversöhnlichen Haß.

Als er nach Grat zuruckfam, lief Bericht ein, daß etliche evangelische Prebiger bes Pabstes gespottet hätten. Unverweilt erklärte Ferbinand ben Frieden für gebrochen, die Privilegien des Landes für verwirkt, und befahl, daß alle behartlichen Protestanten das Land räumen sollten. Gegenvorstellungen der Stände fruchteten nichts. Dei Todesstrase ward den Retzern geboten, vor Sonnenuntergang Grat und Judenburg, innerhalb acht Tagen das Herzogthum zu meiden. Abgesandte, welche die Stände mit Klagen an den Kaiser schickten, richteten eben so wenig aus; sie wurden in Prag auf Rudolph's Beschl in Kerker geworfen. In Steiermark selbst ließ Ferbinand bie neuerbauten evangelisch Kirchen niederreißen, die Bürger, welche sich versammeln wollten, mit Waffe gewalt auseinandertreiben. Mit unerbittlicher Consequenz setzte Ferdinand sein Plan durch. In wenigen Jahren ward eine Stadt nach der andern dem alt Glauben zurückgegeben, das schwierige Werk zum Erstaunen Aller vollendet. Ulläugdar ist es: Ferdinand ragt, gleich seinem Schwager Maximilian von Baien weit über den großen Hausen der übrigen deutschen Fürsten von damals hervor Ein eiserner Wille, ein heller Verstand, zeichnet diesen Herrscher aus und glän zend sticht seine Festigkeit gegen die Schwäche ab, welche die Kurfürsten vor der Pfalz, von Brandenburg, von Sachsen und so viele andere Mitglieder de beutschen Aristokratie bewiesen. Ob dagegen der Vorwurf, der so oft gegen Ferdinand II. erhoben ward, daß er zu große Hingebung an den Clerus der wiesen habe, begründet seh oder nicht, darüber möge der Verlauf unserer Erzährlung entschieden.

Seit die österreichischen Angelegenheiten den oben entwickelten Gang genommen hatten, wandten sich alle Hoffnungen der katholischen Barthei dem Erzscherzoge zu, und in der Stille wurden große Anstrengungen gemacht, um ihm die Wege zu ebnen. Ansangs war die Rede davon, daß man sogleich die römische Königswahl auf ihn lenken solle. Allein die Sache verzog sich, theils weil der Günstling und bevorzugte Rathgeber des Kaisers Matthias, Cardinal Clesel, dem Erzherzoge insgeheim entgegenarbeitete, theils weil die Stände des beutschen Reichs, voll Mißtrauen gegen Ferdinand, zauderten. Seine verborzgenen und offenen Freunde beschloßen daher zuerst eine andere Maßregel vorzwehemen, die allerdings noch dringender war, als die Wahl zum römischen König.

Bom habsburg'ichen Gesammtstatte hatten Seitenlinien, welche nachgeborte nen Sohnen ihren Ursprung verbantten, ansehnliche Bebiete, als Erbleben inne: biefelbe gefährliche Einrichtung herrschte bort wie in Schweden, wie in so vielen beutschen Fürstenthumern. Durch bas Testament Ferbinand's I. war bieser Diffs ftand eingeführt worben, und es war gewiß teine kleine Aufgabe, mehrere cht geizige Prinzen zu vermögen, daß fie auf ihr Erbfolgerecht verzichteten. Doch das schwierige Werk gelang. Die Erzherzoge Albrecht, welcher spanischer Stakt halter in den Niederlanden war, und der Deutschmeister Maximilian gaben bie gewünschte Einwilligung. Noch mußten bie Stande ber verschiedenen Erblanber die Nachfolge des Erzherzogs anzuerkennen vermocht werden. Auch dies hatte feine Schwierigkeiten, ba wegen ber Borgänge in Steiermark die in allen Provinzen sehr zahlreiche Parthei ber protestantischen Stände tiefen Argwohn gegen Ferbinand hegte. Aber auch dieser Stein des Anstokes ward glücklich aus bem Wege geräumt. Der Reihe nach hulbigten Desterreich, Schlesien, Ungarn bem Erzherzoge Ferbinand, als befignirtem Nachfolger bes Matthias. Die böhmischen Stände erhoben Anfange Bedenklichkeiten und machten Miene, ihre Wahlfreiheit zu wahren; aber die feierlichen Bersprechungen Ferdinand's bewogen fie zuleh nachzugeben. Um hochaltare bes Prager Domes, vor ben versammelten Stan ben bes Königreichs, beschwor Ferbinand ben 19 . Juni 1617, bie Hand auf

Grangelium gelegt, ben Majestätsbrief mit folgenbem ') Eide: "Wir schwören zu Gott, ber Mutter bes Herrn und allen Heiligen auf bieses Evangelium, daß wir die Herren, Ritterschaft, Abel, Prag, auch andere Städte und alle Gemeinsben des Königreichs Böhmen wollen und sollen bei ihren Ordnungen, Rechten, Privilegien, Sahungen, Freiheiten und Gerechtigkeiten, auch allen guten alten löblichen Gewohnheiten erhalten und von diesem Königreich Böhmen Nichts entstemben ober versehen, sondern dasselbe nach unserem Bermögen erweitern und mehren und Alles das thun, was zum Nuhen und zur Ehre dieses Königreichs Böhmen gereicht. Dazu belfe uns Gott und alle Heiligen!"

Auf biefen Gib hin wurde Ferbinand ale befignirter Ronig von Bohmen gefront. Bor ber Bahl hatte er versprechen muffen, bag er, so lange Matthias lebe, fich nicht in die Regierung der kaiserlichen Lande mischen werde. Ferbinand tehrte beghalb balb nach Grat, seinem gewöhnlichen Aufenthalte, beim; aber er reiste nicht ab, ohne in Bohmen Spuren feiner Wirksamkeit gurudgulassen. Ich habe oben gezeigt und noch mehr wird aus dem Folgenden erhellen, daß Kaiser Matthias ober vielmehr sein begünstigter Rathgeber Carbinal Clesel kine Borliebe für Ferbinand fühlte. Trop bieser Mißstimmung müssen vor Ferbinand's Heimkehr gewiffe Berabredungen zwischen ihm und bem Prager hofe getroffen worben sehn. Unter bem 4. Ottober 1617 (n. St.) entzog ber Kaiser bem Grafen Matthias von Thurn, welcher mahrend ber Unruhen zu Rudolph's II. Zeiten eine fo wichtige Rolle gespielt und fehr viel zur Eroberung bes Majestätsbriefs beigetragen hatte, bie Burggrafenstelle von Karlstein ), in welcher Eigenschaft Thurn bie Kleinobien bes Reichs, namentlich ben Majeftatsbrief, aufzubewahren hatte. Nicht lange nachher, im Dezember, bei raubefter Witterung verließ Matthias die Stadt Prag, um nach Wien überzusiedeln. Bor seiner Abreise septe er eine aus zehn Mitgliedern, sieben Katholiken und dri Protestanten, bestehende Statthalterschaft ein. Bon den sieben Katholiken waren zwei, Martiniz und Slawata, aus Gründen, die ich weiter unten mitheilen werde, bei ben evangelischen Ständen höchlich verhaßt. Zu gleicher Zeit unterhandelte ber kaiserliche Hof mit bem Mabrider wegen Uebernahme eines herres 1), das bisher der Krone Spanien in Italien gedient hatte und durch den Friedensschluß zu Pavia vom 9. Oft. 1617 verfügbar geworben war. th nicht unwahrscheinlich, bag biefe verschiebenen Magregeln in einem geheimen Busammenhange stehen.

Es ist möglich, daß Ferdinand und seine Barthei auf jegliche Wendung der Dinge in Böhmen vorbereitet seyn wollte. Daß jedoch er einen offenen Bruch stwünscht haben sollte, widerspricht der Natur der Dinge. Ferdinand kounte sein Ziel der Rekatholistrung von Böhmen, welches er wahrscheinlich vom Anslung an im Auge hatte, sicherer erreichen durch die langsam stetig wieder zu kästigende Autorität der landesherrlichen Gewalt, als durch einen offenen Bruch. Der offene Bruch dagegen lag im Interesse der Feudalaristokratie, die in diesem

<sup>1)</sup> Khevenhiller VIII, 1122 fig. — 2) Senkenberg, neuere Reichsgeschichte III, 147. — 3) Khevenhiller annalos IX, 5.

Falle einer thätigen Hulfe von außen gewiß war. So hat es nachher ber Erfolg bewiesen. Darum hofften nicht Ferdinand, sondern diese böhmischen Stände auf eine Gelegenheit zum offenen Bruche. Matthias Graf von Thurn äußerte sich schon 1614 zu dem Gesandten des Kurfürsten von Sachsen: es seh in dem ganzen Hause Desterreich des spanischen Praktizirens kein Ende. Man halte weder Zusage, Brief noch Siegel, wie man denn jeht den Majestätsbrief gern kassieren wolle. Die böhmischen Herren können das nicht länger ansehen. Sie wollen zwar den Ansang nicht machen, sondern warten, die man sie beißen thäte. Dann würde es geschehen, daß sie bringend und wahrhaftig einen andern Herrn suchen müßten 1). — Man erwäge, daß diese Worte im Jahre 1614 gessprochen wurden, drei Jahre vor dem Eide der Treue an Ferdinand.

Es ist nicht anzunehmen, daß dem Könige Ferdinand und seiner Umgebung dieser Gedankengang des Thurn und der Bewegungsparthei unbekannt geblieben seh. Demnach mußten sie wissen, daß Thurn und seine Anhänger brechen wollten, sobald man, wie Thurn sich ausdrückt, sie beißen würde, daß sie serner brechen wollten, um durch den Bruch, und in Folge dessen durch die Wahl eines neuen Königs sich fremder Hülfe zu versichern. Darum lag es im Interesse des Kaisers und des Königs Ferdinand, nicht eine Gelegenheit, einen Borwand irgend welcher Art zum Bruche zu geben. Das Bestreben gegen eine solche Empörung sichere Mittel zur Hand zu haben, berechtigt nicht zu der Annahme des Wunsches, daß eine solche Empörung erfolgen möchte. Der Wunsch einer Empörung der böhmischen Stände lag nicht im Interesse Haussch

## Drittes Capitel.

Ausbruch des 30jahrigen Rriegs. Das furze Konigthum des Kurpfalgers Friedrich V. Bobmen wird burch Ferdinand mit Gulfe ber Liga wieder gewonnen.

Seit Kaiser Rubolph ben böhmischen Herren bie oben beschriebenen großen Privilegien ertheilt hatte, verbreitete sich ber neue Glaube in biesem Reiche reißenb schnell: brei Biertheile ber Einwohner waren ober hießen Protestanten. Der Majestätöbrief war nach bem Borbilbe bes Augsburger Religionsfriedens abgesaßt. Wie dieser nur ben unmittelbaren Reichsständen Religionsfreiheit bewilligte, so gestand jener basselbe Recht dem Herren- und Ritterstande, und außerbem ben königlichen Städten zu. Bom Bolke stand nichts barin. Aber wie nun, wenn die Einwohner von Orten, die einem katholischen Grundherrn gehörten, den neuen Glauben annehmen wollten? Balb entspann sich blutiger Streit über diese Frage. Zwei zum protestantischen Bekenntniß übergegangene Gemeinden, Braunau und Klostergrad, bauten Kirchen. Die Grundherren, der Abt von Braunau und ber Erzbischof von Prag, dem das Städtchen Kloster

<sup>1)</sup> Muller: Forschungen aus bem Drestener Archiv, Band III, S. 205.

grab gehörte, untersagten ben Bau und Kaiser Matthias bestätigte noch während seiner Anwesenheit in Brag das Verbot. Als die Gemeinden dennoch, mit Zustimmung der protestantischen Stände, zu bauen fortsuhren, wurden die Kirchen kast eines Besehls '), den Matthias von Wien aus unter dem  $\frac{9}{19}$ . Februar 1618 an die böhmische Statthalterschaft erließ, erst gescholsen, dann niedergerissen mod eine Anzahl der unruhigsten Bürger ins Gesängniß geworsen. Jeht gesriethen die Stände in Bewegung. Die böhmischen Herren schrieen über Verzlehung des Majestätsbriess: "denn auch die geistlichen Güter und Herrschaften, wie Braunau und Klostergrad, seien zusolge der Landesordnung als königliche Güter anzusehen, solglich stehe ihnen dasselbe Recht der Glaubensfreiheit zu, wie den königlichen Städten." Bon katholischer Seite dagegen stellte man den Grundsat auf: jene beiden Gemeinden seien Unterthanen geistlicher Barone und als solche hätten sie keine freie Wahl der Religion, vielmehr komme es den Grundherren zu, darüber zu bestimmen, welcher Glaube in ihren Gebieten herrsschm solle.

Indem der bohmische Abel es übernahm, die nach seiner Behauptung bebrohte Berfassung bes Landes zu vertheidigen, hatte er für sein Interesse guten Grund; benn burch ben Majeftatebrief war neben bem toniglichen ein ftanbisches Regiment geschaffen worben, welches beinahe alle Gewalt in bie Hande des Herrenstandes niederlegte. An die Spipe der Unzufriedenen stellte 🎮 wieder, wie unter Kaiser Rudolph II., Graf Matthias von Thurn. Auf lein Betreiben versammelten sich die protestantischen Stände zu Prag. Zwei Bittschriften wurden entworfen: bie eine an bie Statthalterschaft, bie anbere an ben Kaiser Matthias in Wien. In beiben verlangte man Abstels lung ber Eingriffe gegen bie Freiheiten bes Landes und Aufrechthaltung bes Majestätebriefe. Unter bem 8 . Marg 1618 erhielten bie Stande einen ftrengen, nach etlichen Wochen bagegen, weil seitbem Matthias burch die Nachricht über bie Borgänge zu Prag eingeschüchtert worden war, einen ziemlich milben Bescheib vom Kaiser. Die Gährung wuchs. Das gemeine Boll, das in ber Dauptsache theilnahmlos war, wurde von den Kanzeln herab durch Prediger bear= beitet. Es ist bemerkenswerth, daß die eigentlich lutherischen Geistlichen für das Recht bes Kaifers waren. Die Stände hielten, von Thurn aufgereizt, eine Ber= sammlung um die andere. Thurn's Parthei beschloß, burch einen Gewaltstreich ben Rif zwischen Böhmen und bem Raifer unheilbar zu machen. Den 13. Mai richien ein Ausschuß ber Stänbe, von Bewaffneten begleitet, auf bem Brager Shlosse vor den Statthaltern. Bier der letztern waren zugegen: Abam von Stemberg, Oberstburggraf, Dipolb von Lobkowiz, Slawata und Martiniz. Ethtere beibe hatten noch in Rubolf's Tagen Abscheu gegen die Bestrebungen der bohmischen Herren daburch an ben Tag gelegt, daß sie sich weigerten, ber ftänbischen Sitzung beizuwohnen, in welcher ber Majestätsbrief in das boh= mische Landrecht eingetragen ward. Der Graf von Thurn hatte überdies belondere Grunde bes Haffes gegen einen berfelben; Slawata war an seiner

<sup>1)</sup> Senkenberg a. a. D. S. 178. Girbrer, Gustav Abolf. 4. Aust. v. D. Klopp.

Stelle jum Burggrafen von Karlstein ernannt worben. Beibe follten jett bugen. Gegen bie zwei anbern Statthalter, Sternberg und Loblowiz, herrschte weniger Abneigung, weghalb ihnen Schonung zugebacht war.

Gleich nach bem Gintritt ber ftanbischen Abgeordneten tam es zu heftiger Wortwechsel amischen ihnen und ben verhaften Mitgliebern bes Rathe. Jeuforberten, baf biefe betennen follten, ben Raifer zu Abfaffung bes erften ftrenge Befcheibs aufgeforbert zu haben. Martiniz und Slamata vertheibigten fich. Reidritt man gur That : mabrend einige ber Berichworenen ben Burggrafen Stet berg und ben Grofprior Lobtowig aus bem Saale wegführten, ergriffen And-Slamata und Martiniz bei Banben und Beinen. Die Fenfter murben aufriffen und erst Martiniz, bann binter ibm Slawata 60 fuß tief in Schlofigraben hinuntergesturgt. Den Geheimschreiber Fabricius, bem we nichts zur Laft fiel, als bag er bei manchem Briefe bie Feber geführt, ichiman als ben Dritten nach. Diefer that ben gludlichsten Fall, raffte fich fc wieber auf und eilte nach Wien jum Raifer, um ihm bie Beschimpfung fe Statthalter zu melben. Unter bem Fenfter, bas zur Eretution biente, ftanb Schlofgraben ein Sollunberbaum, um welchen ein fleiner Sügel von Rehm und Papierschnitzel angehäuft lag. Die Aeste bes Baums und ber Unrweiche, elastische Massen, verhinderten eine töbtliche Berletung, fo boch auch Sprung mar. Ghe bie brei fturgenben herren ben Baum erreichten, m 📂 ihre weiten Mantel, in benen sich bie Luft fleng, als eine Art von Fallschwis gebient haben; teiner brach Arm noch Bein, nur Glamata erhielt eine ft <1 Quetschung. Auch mehrere Schuffe, bie ihnen nachgefeuert wurden, trafen n = 4 Das katholische Bolk sah handgreiflichen Schut ber heiligen Mutter Gottes i bem gludlichen Ausgang.

Nach biefer That fanden es die Verschworenen gerathen, für den Augen Sli noch die Maske getreuer Unterthanen vorzunehmen, sei es, weil sie dem 🕸 🔊 bie Tiefe bes Abgrundes, an ben es geführt worben, verhüllen wollten; sei daß fie die Absicht hatten, den Samen der Entzweiung in das Haus ispre Feinde zu wersen, das heißt, den wirklichen König Matthias, den sie 📧 雄 fürchteten, von dem bitter gehaßten König Ferbinand zu trennen. Die Sta mi erließen zwei Manifeste an bas Publifum und an ben Raifer. Sie erkläste barin, alle ihre Schritte blos zu Aufrechthaltung ber königlichen Macht ber Befete gethan zu haben, rechtfertigen ihr Berfahren mit Beispielen aus römischen und jubischen Geschichte, ließen endlich merken, bag es nicht ihre ficht sei, von Matthias abzufallen, sondern daß ihre Unzufriedenheit blos Thronfolger Ferbinand gelte. Diefe Worte maren jedoch von handlungen gleitet, welche einen gang andern Sinn verriethen. Ohne eine Antwort Wien abzuwarten, bemächtigten fich bie Stände ber Regierung und aller b schaftlichen Gefälle, nahmen die Beamten und Solbaten in Pflicht, und wähl 30 Direktoren, welchen man die Berwaltung übergab. Der Graf von Th erhielt ben Oberbefehl über ein heer, bas in aller Gile angeworben wer sollte; bie Herren in Schlesien, Mahren, Lausit, Desterreich murben aufgef bert, gemeinschaftliche Sache mit ben Bohmen zu machen. An ben Erzbisch

in Brag, ben Abt von Braunau und an viele andere tatholische Bralaten ering ber Befehl, bas Land zu raumen. Gegen bie Resuiten murbe ein eigenes erbannunge-Gbitt erlaffen, worin es unter Anderem beißt: "es ift Jebermann Mannt, welch' großen Gefahren biefes Ronigreich feit Ginführung ber icheiniligen Resuitensette ausgesett gewesen, und welches Unglud feit biefer Reit ber und ergangen. Dies alles mußten Wir Stande, sowie auch unsere Unteranen, in Gebulb ertragen, und fogar Bermögen und Leben aufopfern. ir nun in Erfahrung gebracht, bag ber ermabnte giftige Jefuitenorben allein e hauptursache aller biefer Unordnungen sei, bag er fich unaufhörlich bestrebe. n römischen Stubl allmächtig zu machen, und alle Königreiche und Länber \$ Erbbobens seinem Joch ju unterwerfen, bag er alle Rrafte aufbiete, bie irften au entameien, die herren gegen ihre Unterthanen, und die Unterthanen gen bie Berren aufzureigen, fo wie auch unter ben Stänben berjenigen ganber. perschiedene Religionen berrichen, Aufruhr und Feinbicaft zu ftiften, baf fogar jebem Bofewicht erlaube, Ronige und Befalbte Gottes zu ermorben : baben wir nach bem Beispiele anderer, selbst tatholischer Fürften, welche biefe fabrliche und aufrührerische Sette um ber innern Rube und Sicherheit willen rbannten, ben Beidluft gefaft, bie Resuiten aus biefem Konigreiche ju ents men."

Die erfte Willensregung bes Raifers, ale er bie Runde von ben bohmifchen reignissen vernahm, ging babin, Bewalt mit Bewalt abzutreiben: er orbnete üftungen an, verwarnte burch ein ftrenges Patent bie beutschen Reichsftanbe, n aufrührerischen Bohmen Borfdub zu leiften, und wandte fich mit bringenben Ufegesuchen an ben Mabriber Hof, sowie an ben Bergog von Baiern. Die tone Spanien entsprach bem Bunfche bes Raifers. Befehle, Rriegsvolt nach efterreich zu ichiden, gingen nach ben spanischen Besitzungen in Italien und n Rieberlanden ab. Allein ber nächste Freund, auf beffen Beiftand Matthias meiften gerechnet haben mochte, Maximilian von Baiern, vom Raifer neu-5 durch bas Berbot ber Liga beleibigt, gab eine frostige ausweichenbe Antort 1). Die Lage ber Dinge mar febr bebenklich. Wie lange konnte es ans ben, bie fpanifche Sulfe aus ber Ferne tam! In Bohmen gehorchten bem tifer nur noch bie brei Stabte Bubmeis, Krummau, Bilfen; alles Anbere benb fich in ber Gewalt ber Emporer. Matthias, an ber Bulanglichkeit seiner ittel verzweifelnb, griff zu bem Auswege, auf welchen Thurn's Barthei, wie ) oben zeigte, allem Unichein nach bingegrbeitet batte. Er beichloft, obne Rud- 1 ht auf die Rechte bes besignirten Ronigs, mit ben Bohmen zu unterhandeln. t schickte im Juni 1618 ben taiferlichen Rath Gusebius Rhan nach Brag 2), n bie Emporer zu Nieberlegung ber Baffen zu bewegen. Allein bie Saupter Bufftanbes wußten ju gut, bag fie viel zu weit gegangen feien, um Berthung boffen ju burfen. Sie trieben immer weiter pormarte, verbreiteten beruchte von Bartholomausnachten, bie im Berte feien und bergleichen. lle Antwort auf die Friedensvorträge eröffnete Graf Thurn die Feindseligkeiten,

<sup>1)</sup> Bolf a. a. D. IV, 129. - 2) Rhevenhiller IX, 74.

indem er mit einem Haufen ständischen Kriegsvolls vor Krummau ruckte webie Stadt nahm. Unverrichteter Dinge mußte Khan nach Wien zurücksehr - Jeht brach ein Sturm gegen Matthias von einer Seite los, von der er es wenigsten erwartet hatte. Wie mehrsach bemerkt worden, stand der Kaiser und bem fast unbeschränkten Einstusse des Kardinals Resel.

Diefer Mann 1) wurde im Jahre 1553, ale ber Sohn eines lutherifc Baders, ju Wien geboren, trat in früher Jugend jur tatholischen Rirche und ftubirte ju Innebruck Theologie, erlangte bort bie Bunft ber Resuiten, marb ibre Empfehlung bin nach feiner Rudtehr in bie Beimath, 26jabrig, jum Do probst in Wien und jum Rangler ber Universität erhoben, entwickelte mabre ber langen ständischen Streitigkeiten großen Gifer für die Rirche und bas be idenbe Baus, idlug fich nach Ausbruch bes Bruderzwiftes zwischen Raifer St bolbb und feinem jungeren Bruber auf die Seite bes letteren, errang befibe bas unbebingte Bertrauen bes Erzherzogs und Königs Matthias, ftieg 21 Bifchof pon Wien und zum Carbinal empor, und regierte, feit Matthias Raifer c worben, in seinem Namen. Herrschbegierig, wie er mar, arbeitete er seit einig. Jahren bem Thronfolger beharrlich entgegen. Auch ben Blan, mit ben Bobmen ber genannten Art zu unterhandeln, hatte er eingegeben. Die Bartei Ferdinands b fcblog, ihn zu entfernen. Den 10. Juli 1618 murbe Rlesel wiber Wiffen un Willen bes alten Raisers, auf Befehl Ferbinand's und seines Oheims, be Deutschmeisters Maximilian, in ber faiferlichen hofburg festgenommen 2), un unter militärischer Bebedung nach Innsbrud gebracht, wo er mehrere Sahr als Staatsaefangener faß. Kerdinand liek ben Raifer wissen : er babe im Bereit mit bem fpanifchen Gefandten für gut befunden, ben Mann unschäblich gu machen, ber bas kaiserliche Bertrauen seit langer Zeit gemigbraucht hatte. Der gicht trante Raifer verhüllte fich in feine Bettbecke. Die Raiferin fagte 3) zu bem Nachfolger: "Ich febe wohl, bag mein Mann zu lange lebt."

Matthias mußte nun in Alles willigen, was Ferbinand verlangte. Da man keinem Desterreicher traute, weil die Herren des Erzherzogthums von bemselben Freiheitsschwindel angesteckt waren, wie Böhmen, wurde der Lothringer Heinrich Dampierre, welcher sich früher in dem Krieg wider Benedig hervorgethan, zum Besehlschaber des Heeres ernannt, das in Desterreich geworben worden war. Ein zweites Heer kam hinzu. In Folge der, wie ich oben zeigte, 1617 mit dem spanischen Hos eingeleiteten Unterhandlungen hatte kurz zuvor der Bradanter Karl Bonaventura von Longueval, Gras von Boucquoi, ein berühmter Offizier, einige Tausend Mann nach Desterreich gesührt. Boucquoi erhielt den Oberbesehl über die gesammte Macht. Beide, Boucquoi und Dampierre, rücken gegen Böhmen vor. Während von Seiten Ferdinand's diese Maßregeln getrossen wurden, waren die böhmischen Herren nicht müßig geblieben, sie hatten mit den Mähren und Schlestern Berbindungen angeknüpft, die Treue der Desterreicher durch Einssüsserungen wankend gemacht,

<sup>1)</sup> Sammer-Burgstall Klesel's Leben. Bien 1847. fig. — 2) Rhevenhiller annal. II, 200 fig. — 3) Die Beweisstellen bei Sentenberg a. a. D. III, 227.

en Fürsten von Siebenburgen Bethlen Babor eingelaben, in Ungarn und bie Erblande einzufallen. Auch bie Union ftanb auf Seite ber Stände von Bobren, obwohl vorerft nur insgeheim. Die Berbunbeten magten nämlich noch tidt bie Maste abzuwerfen; aber sie ergriffen boch eine Makregel, welche Ferdinand's Blane burchtreuzte. Die jum Hochstifte Speier gehörige Stabt Ibenbeim am Rheine war nämlich auf Befehl bes Speierer Bifchofs in ber Chicht befestigt worden, ben spanischen Boltern, bie aus ben Niederlanden 2um Shube Ferbinands heraufziehen würben, einen Anhaltspunkt zu verschaffen. Diese 5en im Bau begriffenen Festungewerke murben Mitte Juni von ben Unirten Erftort 1). Spater thaten fie einen weiteren Schritt, ber zwar gleichfalls ben Bifern Schein mabrte, babei ihnen nichts toftete, aber boch ben Feinben Defterziche ein heer fammt einem Führer verschaffte. Die Sache verhielt fich >: seit langerer Beit ftanben bie Saupter ber Union in Unterhandlung mit em Betzoge Rarl Emanuel von Savoven. Christian von Anhalt batte fich erfonlich ju ibm begeben, um biefen Fürften ine turpfalgische Intereffe ju chen. Als Lodung brauchte man bie beutsche Raisertrone, bie man bem Ga-Dyarben anbot, wenn er fich für bie Union ber calvinischen Fürsten entscheibe. Carl Emanuel, ben tommenben Sturm im beutschen Reiche poraussehenb, bielt 8 für gut, in Deutschland ein kleines Heer zu besitzen, bas er für alle Fälle ebrauchen könnte 2). Dit feinem Gelbe wurden 4000 Mann zusammenge= racht. Der Mann, beffen er fich jur Anwerbung biefes Rriegsvolks bebiente, var ber fpater fo betannt geworbene Manefelb.

Die Grafen von Mansfeld, ein altes Gefchlecht, geborten zu ben Kleinen Fürstenhäusern, welche wegen bes geringen Umfangs ihrer Besitzungen ben nach: gebornen Sohnen, wie einst bie alten normannischen Seekonige, als einziges Erbtheil ben Degen vermachten, und dieselben anwiesen, in den Kriegen der größern Machtbaber Europa's ihr Glud zu versuchen. Graf Beter Ernst, ber Bater Unseres Mansfeld, ging in spanischen Dienst, that sich im nieberländischen Kriege herbor, und brachte es bis zum Statthalter von Luxenburg, wo er 1604 fn feinem 84ften Jahre mit bem Titel eines Fürsten bes heiligen römischen Reichs farb. In seinem hoben Alter hatte sich ber Graf in eine schöne, aus Mecheln Beburtige Brabanterin verliebt; die Frucht seiner Leibenschaft war ein unehelider Sohn, der den Taufnamen, und später auch den Geschlechtsnamen seines Baters erhielt. Der junge Ernst wurde im katholischen Glauben erzogen, und ergriff, fast noch ein Knabe, bas Gewerbe seines Baters. Im nieberlanbischen Kriege leistete er ber Krone Spanien, im ungarischen bem Katser Rubolph II. bichtige Dienste, wofür er von Letterem legitimirt wurde. Das Schickfal schien ihn zu einem Diener Defterreichs bestimmt zu haben; aber er glaubte seinen Bortheil besser auf der entgegengesehten Seite zu finden. Mansfeld ging mah: rend bes Julich'schen Kriegs zu ben Unirten über und wechselte ben Glauben. Geitbem war er ein Feind bes Hauses Desterreich. In bem kleinen unansehnligen Körper bieses Mannes wohnte eine rastlose Seete. Die Natur hatte ihn

<sup>1)</sup> Die Beweisstellen bei Sentenberg a. a. D. III, 249. — 2) Bolf IV, 144 fig.

jum Führer von Gölbnern gestempelt, mit feltener Rraft wußte er wen wollte, mas aber felten geschah, bie zuchtlofen Schaaren gusammenzuh. Als einst während bes bohmischen Kriegs ein Haufe Solbaten vor seine I brang, um ben feit Langem ausstehenben Golb tropig zu begehren, trat er unter fie hinein, fließ zwei nieber und verwundete mehrere. Run rotteter 600 Spicegesellen ber also Berjagten gegen ihn zusammen. Manefelb t ben Muth nicht, mit brei Sauptleuten zu Bferd ritt er mitten in ben S ber Schreier, erichog ihrer 11, verwundete 26 und zwang Alle, fich ju 1 werfen '). In ber Regel ließ Mansfelb feinen Solbnern bie Bugel frei. geschah es, bag er, ohne einen Schuh breit Land sein Eigenthum nenne können, burch sein heer, welches er, ber Lehrmeister Wallenstein's in b Buntte, mit bem Raube ber Länber nährte, machtiger als ein König w Mehrmals geschlagen, unterlag er nie völlig, sonbern stand nach verli Schlachten wieber mit furchtbaren Saufen ba. Man nannte ibn ben beu Attila. Mansfeld mar so gang Sohn bes Mars, bag er felbst ben Tob ein Solbat ben Feinb, stehenb erwartete. Bu bem Solbnerfürstenthum bei gesellte fich großer Berftand in Unterhandlungen, und eine Berschlagenbeit in ben verzweifeltsten Fällen noch Auswege entbectte.

Eben war das kleine, von Mansfeld geworbene Heer beisammen, ale Kriegsfeuer in Böhmen auflobertc. Der Herzog von Savopen, welche Augenblick keine Soldaten für seinen eigenen Dienst brauchte, überließ si Union, und nun beorderte das Haupt der Unirten, Kurfürst Friedrich V. der Pfalz, den Grasen Mansseld nach Böhmen. Sine böhmische Besta mußte die Mitschuld der Unirten vor den Augen der Welt verbergen. V seld eroberte im November 1618, bald nach seinem Sinmarsch in das Kreich, die Festung Pilsen, eine von den drei Städten, welche dem Kaiser geblieben waren, und faste dort sesten Fuß. Zu gleicher Zeit mit Man sührte Graf Georg Friedrich von Hohenlohe eine kleine Schaar Reiter, dim Braunschweizischen geworben, den Böhmen zu Hülse \*).

Das vereinigte Heer von Dampierre und Boucquoi hatte indeß unter Oberbesehl des Letztern den Bersuch gemacht, Neuhaus zu nehmen. Allei Besatung leistete tapsern Widerstand, dadurch gewann Graf Thurn Zeit Stadt zu Hülfe zu eilen. Boucquoi mußte nach Budweis zurückweichen, dem Rückzuge wurden viele seiner Leute zerstreut oder niedergemacht, auch me Ausfälle, die er aus Budweis versuchte, mißlangen ). Streisparthien der men gingen über die österreichische Gränze und verbrannten die Oörser. der Winter herannahte, zogen die Böhmen nach Hause. Boucquoi verlegtigrößten Theil seiner Truppen in das benachbarte Erzberzogthum Desterreichen der Kanton d

Bahrend ber Baffenruhe tamen burch Bermittlung ') Rurfachfens

<sup>. 1)</sup> Rach einem Berichte bes turfachfischen Gefandten Lebzelter vom 13. Juli 162 C. A. Müller "Forschungen auf dem Gebiete der neuern Geschichte" II, 41. — 2) Klistler IX, 171. — 3 Derfelbe S. 187 fig. — 4) Urkundliche Rachricht über die sat Bermittlung gibt C. A. Müller, Forschungen III. Sammlung. S. 74 fig. besonders 10

handlungen in Sang; ein Tag nach Eger warb anberaumt. So wenig es ben bobmifchen Ständen Ernst mit bem Frieden war, fanden fie es ihrem Interesse gemäß ben Schein zu bewahren. Bierzehn Berren aus ihrer Mitte empfingen ben Auftrag, nach Eger zu geben. Aber bie Weifungen 1), welche fie erhielten, ließen keinen Zweifel über die wahre Absicht der Böhmen: der Kaiser sollte den Majeftatebrief, fammt allen Religionofreiheiten, die bem Reiche Bohmen von jeber jugestanden worden, von Neuem bestätigen; er follte ben Befehl ju Shließung ober Nieberreißung ber Kirchen in Braunau unb anbern Orten, sowie bas Berbot, baß ohne bes Königs Genchmigung keine Zusammenkunft der Stände oder des Bolks gehalten werden bürfe, widerrufen und zurückneh= men; die Zesuiten sollen auf ewig aus Böhmen verbannt sein, die vertriebenen Brälaten nie mehr heimkehren bürfen; enblich muffe ben Stanben von Böhmen bie Bollmacht ertheilt werben, nicht nur bie alten Berträge mit den Nachbarn aufrecht zu erhalten, und neue mit ben österreichischen und ungarischen Stänben abjuschließen, sondern auch ein eigenes ständisches Beer gur Bertheidigung ber Freiheit und ber Rechte bes Vaterlandes anzuwerben und zu unterhalten. Wenn Matthias auf biese Bebingungen einging, blieb ihm von ber böhmischen Krone Richts übrig als der Name, und überdies war dann seine Macht auch in den andern Erblanden untergraben. Es kam jedoch nicht einmal zu wirklichen Berhanblungen. Der Tag zu Eger follte am 4. April 1619 abgehalten werben, und Matthias starb schon ben 10. März an einem Schlaganfalle.

Als besignirter Nachfolger nahm sofort Ferbinand bie Erblande in Besit. In Wien schlug er selbst seinen Wohnsit auf, nach Böhmen schickte er ben Landeshofmeifter bes Königsreichs, Abam von Walbstein, einen Oheim bes Friedländers, mit einem Manifeste <sup>2</sup>), worin bie böhmische Berfassung bestätigt ward. "In Erinnerung unseres, bei ber Krönung ben Ständen bes Königreichs Böh= men gegebenen Reverses," heißt es barin, "bestätigen Wir die allgemeinen Lan= <sup>desprivilegien,</sup> und werden mit Hülfe bes AUmächtigen vor AUem bahin trachten, daß unser Königreich wiederum in guten, ruhigen Stand komme." Diese Ur= funde war jedoch an bie abgesetten, zum Fenster hinausgeworfenen Statthalter gerichtet, welche burch benselben Att in allen ihren Würben bestätigt wurben. Wan sieht also, die ausgestellte Erklärung wahrte bei allem Entgegenkommen burchaus das landesherrliche Recht. Bei allem Wunsche der friedlichen Beilegung vergab Ferdinand sich nichts. Und boch befand sich Ferdinand damals m furchtbarer Lage. Die Stände der meisten Erblande waren im Aufstande wiber ben Thronfolger: bie nieberöfterreichischen Stände verweigerten bie Hul-<sup>di</sup>gung, bis er die Kriegsvölker abgebankt und ihren Beschwerden abgeholsen haben würde. Die Einwohner des Landes ob der Enns verbanden fich geradezu Mit den Böhmen, und trieben die Solbaten Boucquoi's mit Gewalt aus ihren Granzen zurud 3). Bethlen ftand im Begriff, in Ungarn einzufallen. Roch größere Befahr brobte von Seiten ber Böhmen.

<sup>1)</sup> Bei Khevenhiller IX, 312 fig. — 2) Senkenberg III, 300. — 2) Khevenhiller IX, 292 fig. Müller a. a. D. III. Sammlung, S. 152 fig. 163.

Diese hatten gleich nach Matthias Tobe, ohne sich um bie oben angeführte Ertlarung zu befümmern, ein allgemeines Aufgebot bes Landes ausgeschrieben, worauf auch Ferbinand bem Grafen Boucquoi, beffen Beer mabrend bes Bintere burch einige Tausend Wallonen und Stalienern verstärkt worben mar, ben Befehl ertheilte, die Feinbseligkeiten wieder zu beginnen. Aber die Bohmen tamen aubor. Obwohl ihr Landesaufgebot fich unausführbar erwies, weil die Revolution ja nur die Sache ber Berren mar, und beghalb bas eigentliche Bolt fich entweber theilnahmlos, ober feinbselig verhielt: fo zog boch Graf Thurn im Mai 1619 mit 6000 Mann nach Mähren, um biefe Proving zur offenen Empörung aufzureizen. Er erreichte seine Absicht; nur wenige mabrische Barone blieben Ferbinand treu, und wurden bafür verjagt ober ins Gefängniß geworfen, die große Mehrzahl machte gemeinschaftliche Sache mit ben Bohmen, die Jesuiten mußten bas Lanb verlaffen 1). Jest rudte Thurn, um auch bie öfterreichischen Stanbe auf bie Seite ju gieben, mit seinem Beere vor Wien, und besette bie Borftabte. Grangenlose Berwirrung herrschte in ber Raiserstadt; bie Besatung mar klein, es fehlte ihr an Golb und Brod. Man fagt, bag viele Freunde ber bohmischen Sache in Wien ben Beschluß gefaßt batten, ben Bobmen ein Thor zu öffnen, Ferbinand gefangen zu nehmen und in ein Klofter zu fteden, feine Rinder in der protestantischen Religion zu erziehen, seine Anhänger in ber Stadt zu ermorben. Bon lauter offenen ober geheimen Feinden umringt, von bem einzigen Beere, bas er befaß — von ben Solbaten Boucquoi's — abgeschnitten, von Rathen und Offizieren umgeben, die den Ropf verloren batten, und jum Wibersprechenften riethen, bewies Ferbinand eine Standhaftigkeit ohne Gleichen. Balb marb fein Muth auf eine noch ftärkere Probe gesett. Gin Ausschuß niederöfterreichiicher Stände, ben Ebelmann Anbreas Thonrabel an ber Spipe, eilte nach ber Burg, brang in bas Zimmer Ferbinanb's, und forberte brobent feine Ginwilligung zu einer Conföderation mit ben Böhmen. Aber Ferdinand mantte nicht, er verweigerte bie verlangte Unterschrift. In biefem fritischen Augenblicke erfchien, wie vom himmel gefandt, unverhoffte Bulfe. Bahrend ber Ergbergog noch mit ben abgesandten herren sprach, ließ fich Trompetenschall auf dem Burgplate vernehmen. Es waren 500 Ruraffire, welche Dampierre von Rrems aus ju Bulfe nach Wien geschickt batte. Erschreckt schlichen fich bie Verschworenen, Einer nach bem Anbern, bavon, viele vom Abel und ber Burgerichaft floben ins Thurn'sche Lager. Jeht faßten auch bie katholischen Ginwohner Wiens wieber Muth, Studenten und Burger griffen zu ben Baffen, und leifteten bem Thurn'schen Heere Wiberstand. Balb barauf warb basselbe burch bie Wenbung. welche indeg ber Kampf in Böhmen genommen hatte '), zum Abzuge genothigt.

Während nämlich Thurn aus Mähren nach Desterreich ructe, hielt Graf Boucquoi mit 8000 Mann Bubweis beseht, und verstärkte sein heer. Spanische Böller, die aus Flandern die Donau heruntergekommen waren, und eine Schaar Ungarn stießen zu ihm. Noch ein Dritter, ein Mann, von welchem im Berslauf unserer Erzählung vielfach die Rebe sein wird, Albrecht von Wallenstein,

<sup>1)</sup> Sentenberg a. a. D. 312. Müller III, 166 fig. - 2) Rhevenhiller IX, 398 fig.

führte damals dem Oberfelbherrn Ferdinand's 1000 Kürassire zu. Durch biese Berftärkungen erlangte Boucquoi das Uebergewicht über die seindliche Abtheislung, die ihm gegenüberstand. Der böhmische Anführer rief deßhalb den Grasen von Mansseld aus Pilsen zu Hülse. Alls dies Boucquoi ersuhr, zog er mit 5000 Mann aus der Stadt, um die Bereinigung Mansseld mit den Böhmen zu hindern. Bei dem Städchen Tehn kam es zum Gesecht, in welchen Manssseld eine Niederlage erlitt. Mit der Reiterei schlug er sich durch, aber sein Gepald und sast ganze Fußvolk ging verloren. Nach diesem, am  $\frac{31-Mai}{10.3$ unt 1619 ersochtenen Siege nahm Boucquoi eine Reihe Städte ein, 3 böhmische Areise wurden erobert und ausgeplündert 1); das österreichische Heer wuchs auf 17,000 Mann. Unter solchen Umständen blied dem böhmischen Heere vor Wien nichts übrig, als die Belagerung auszugeben. Den  $\frac{12}{22}$ . Juni brach Thurn auf und eilte nach Böhmen.

Etliche Tage, nachdem Ferdinand auf solche Weise aus brohender Bedrängniß befreit worden war, reiste er nach Franksurt a. M. zur Kaiserwahl. Rach
Ratthias Tode hatten, dem alten durch die goldene Bulle eingeführten Herkommen gemäß, die beiben Kursürsten Friedrich V. von der Psalz und Johann
Georg von Sachsen die Reichsverwesung angetreten. Es lag in der Absicht
bes Ersteren, die Kaiserwahl so lange hinauszuschieden, die die böhmischen
Händel beendigt wären. Die katholischen Kursürsten dagegen widersehten sich, und
Iohann Georg von Sachsen trat ihnen bei <sup>2</sup>). Die Wahl wurde ausgeschrieden
mid Ferdinand II. konnte seine Ansprüche geltend machen. Aber seit längerer
Beit waren von Seiten der Union und ihres Hauptes, des Kursürsten von der
Psalz, Maßregeln getroffen worden, um zu verhindern, daß die Wahl auf den
Erzherzog falle.

Schon unter bem 4. Januar 1619, also mehr als zwei Monate vor bem Tobe bes Matthias, schrieb 3) Camerarius, ber geheime Rath bes Kurpfälzers Friedrich V., an den bairischen Hof nach München: "es thut Uns im Herzen webe, daß im deutschen Reiche kein Held fich finden foll, welcher Rube, Ginigkit und Bertrauen wieder herstellen, die von den Bätern ererbte Freiheit er= halten und ben Nachkommen überliefern könnte. Doch es blüht ja noch bas Geschlecht Lubwig's bes Baiern, jenes großen Retters ber beutschen Freiheit! Röge ber Entel bes erhabenen Raifers, wie alle Gutgefinnten es wünschen, sich erheben, den Krieg bezähmen, und einen festen, dauerhaften Frieden gewähren." Die Whicht bes lodenben Anerbietens ift leicht zu errathen. Der Kurfürft wollte seinen weit schlaueren Better als Staffel eigener Größe gebrauchen. Denn wenn Maximilian nach ber bargebotenen Krone griff, wenn Baiern unb habsburg burch biese Wendung ber Dinge in bas feinbseligste Berhältniß gebracht waren, konnte Kurfürst Friedrich V. sich in aller Ruhe auf dem böhmis ichen Throne festfeten, nach welchem er langft angelte, und bann hatte er, jest ber machtigfte Fürst im Reiche, bem neuen, poraussichtlich von ber katholischen

<sup>1)</sup> Muller a. a. D. III, 180 fig. — 2) Die Unterhandlungen hierüber bei Muller III, 224 fig. — 3) Bolf IV, 197.

Parthei verlassen, von Oesterreich angegriffenen Kaiser Maximilian Gese vorgeschrieben. Mar bezahlte 1) ben Kurfürsten mit gleicher Münze: "er sell strebe nicht nach einer so großen Ehre, aber gerne werbe er sich bemühen, b Kaiserkrone auf das Haupt seines erlauchten Berwandten zu setzen, wenn di Kurfürst in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurücktreten würde. Diese Antwort des Herzogs von Baiern schreckte den Heibelberger Hof nicht al. In dem Zeitraum zwischen dem Tode des Kaisers Matthias und der Reiserdinand's nach Franksurt erneuerten die Rathgeber Friedrich's V. ihre alter Anträge in München, jedoch mit gleich schlechtem Ersolge 2).

Auch nach andern Seiten bin hatte ber Kurpfälzer die Kaiferkrone feilge boten. Bu Anfang bee Jahres 1619 ging Graf Mansfelb als Gefandter bei Union zum Berzog Karl Emanuel von Savopen. Diefer ichien bereitwillig stellte jedoch einige Borbebingungen. "Um die Kaiserwürde behaupten zu ton nen," fcbrieb er ") nach Deutschland heraus, "muffe er Bohmen betommen Bon Bergen gerne wolle er bagegen bem Rurfürsten von ber Pfalz Ungarn, bat Elfaß, ja fogar einige Stude von Defterreich gonnen, auch benfelben mit Emp pen und Gelb hinreichend unterftuben." Der Beibelberger Sof fant ben Bor schlag ber Erwägung werth. Fürst Christian wurde im April nach Turin ge schickt, um bas angezettelte Gewebe zu vollenden. Aber nachbem er vom 20. April bis zum 19. Mai geheime Unterhandlungen mit bem Turiner hofe gt pflogen, gingen ihm bie Augen auf. Ale Enbergebnig feiner Gefanbtichaft melbete Fürst Christian ') nach Beibelberg : "man könne fich mit bem Savobat ben nicht einlassen, Karl Emanuel sei ehrgeizig, herrschsüchtig, thrannisch, rach gierig, jähzornig, kriegeluftig, hochst veranberlich, und wechste stete bie Parthei; berfelbe habe kein Beld und Nichts als Schulben, und weil er viele Gunden auf bem Bewiffen trage, fo ftebe ju fürchten, bag es mit ihm einen ichlechten Ausgang nehme, und bag bie göttliche Nemesis nicht ausbleiben möchte." Do Anhalter migtraute, wie man fieht, bem Savonarben aus zwei Grunden, eff lich weil bie vermeintlichen Schate, bie man in bie erschöpften Raffen ber Unio überzuleiten hoffte, nicht vorhanden waren, zweitens weil man gerechte Urfach hatte zu fürchten, daß Karl Emanuel, ber in ber tatholischen Religion gebore und erzogen, ichon wegen feiner Erbländer bem Babfte gefällig fein mußt einmal zum Raiser gewählt, fich auf bie Seite ber Ratholischen schlagen, ur baffelbe Spiel gegenüber ben Brotestanten fortseben werbe, wegen beffen mo Habsburg verbrängen wollte. Merkwürdig aber ift, bag Fürst Christian, b boch in biefem Augenblide barauf ausging, bem Saufe Defterreich fein gang' Erbe zu rauben, und also bas siebente Gebot Mosis gröblich zu verleten, gege ben Herzog von Savoyen zulett noch einen fo gottfelig Mingenben Grund anfahr

Das Miglingen biefer durpfälzischen Umtriebe nütte bem Erzherzog Febinand noch nicht viel. Alles hing bavon ab, ob er beim Herzoge von Baiers bem Haupte ber Liga, Hulfe finbe. Und hier flich Ferbinand Anfangs auf g-

<sup>1)</sup> Bolf IV, 191 fig. — 2) Cbenbas. 203 fig. — 3) Cbenbas. S. 800. — 4) Cber baselbst 202.

ringe Bereitwilligkeit. So fest Maximilian ben Lockungen ber Unirten wiberfand, eben fo wenig hatte er sich bis babin burch bie bringenbften Bitten bewegen laffen, die fortwährend aus ber bebrangten Raiferstadt nach Munchen gelangten. Als Ferbinand nach feinem Regierungsantritt in mahrhaft berger= greifenden Ausbrücken um Unterstützung slehte, zog sich Maxincilian kalt zurück 1). Das Einzige, was er that, war, baß er ben Truppen, bie aus ben spanischen Rieberlanden die Donau herunterkamen, den Durchzug nicht verweigerte, daß er bem Grafen Boucquoi einigen wenigen Schiegbebarf verabfolgen ließ, bag er mblich einen Boften auf ber Baffauifchen Granze gegen etwaige Ginfalle ber Böhmen mit baierischen Solbaten besetzte. Werbung von Truppen in Baiern und Gelbhülfe, um welche Ferdinand bat, schlug er rund ab. Höchstens verprach er, seinem fürstlichen Schwager gegen genugsame Berpfändung einiges Odb vorzustrecken 2). Ferdinand kam auf seiner Franksurter Reise ben 9. Juli 1619 nach München. Hier begann man fich zu verständigen. Marimilian versprach bem Erzherzoge mit ber ganzen Dacht feines Saufes und ber Liga beizuspringen, im Fall die Böhmen offen von den Unirten unterstützt würden. Ferdinand II. reiste weiter nach Frankfurt. Dort waren bie Kurfürsten ober ihre Bevollmächtigten bersammelt, aber über Borfragen ber Bahl herrschte boppelter Streit. verlangten bie weltlichen Rurfürsten mit Ginschluß Rursachsens, bag erft bie böhmischen Händel beigelegt und bann bie Wahl vorgenommen werbe \*). Zweitens hatten sich drei böhmische Gesandte in Hanau bei Frankfurt eingefunden 1), welche ben bort aus an die Raiserwähler eine Beschwerde barüber einreichten, daß ber Erzbischof von Mainz ben Erzberzog Ferbinand zur Bahl eingeladen habe, ba et boch nicht Rurfürst sei; benn bas Königreich Böhmen, beffen Rurftimme Fribinand abgeben wolle, gehöre ihm nicht. Wenn ihre Klage angenommen warb, so konnte die Bahl nicht vor fich geben. Denn mochten auch die geistligen Fürsten für Ferbinand Barthei nehmen, so wurden ihre Stimmen burch die brei weltlichen Bahler, Sachsen, Pfalz und Branbenburg aufgehoben, und bie siebente Kurstimme war burch ben Ginspruch ber Böhmen gesperrt. Die Anhänglichkeit Sachsens an Desterreich gab ben Ausschlag. Johann Georg erflärte sich sowohl in Betreff unverweilter Vornahme der Wahl, wie wegen der siebenten Kurstimme mit den brei geistlichen Kurfürsten einverstanden 5). wurden bie böhmischen Gesandten abgewiesen, die Wahl ging am  $\frac{18}{28}$ . August 1619 bor sich. Rurmainz sammelte bie Stimmen. Rur:Trier gab bie erste ab: "König Ferbinand, ber Erzberzog Albrecht und ber Herzog Maximilian von Baiern sind ber Kaiserkrone gleich würdig; ich stimme für den Ersteren." Der Lurfürst von Coln nannte geradezu Ferdinand, indem er versicherte, daß sein Bruber, ber Herzog Max von Baiern, die kaiserliche Würde nicht suche. Der Pfälzische Gesandte, der als der dritte stimmte, erklärte sich im Namen seines herrn Friedrich's V. für Maximilian, "als einen erfahrenen, verständigen und

<sup>1)</sup> Bolf IV, S. 207. — 3) Derfelbe S. 208, Rote 25. — 3) Miller, Forschungen III, 229 fig. Bolf IV, 218. — 4) Senkenberg III, 388. — 5) Müller III, 293 fig. Bolf IV, 219 fig.

friedfertigen Fürsten, der sein Land in gutem Frieden regiere und in keinen Krieg verwickelt sei." Doch fügte er bei, daß sich sein Gebieter der Wahl Ferdinand's nicht widersete, wosern die Mehrheit der Stimmen auf ihn fallen würde. Auch Sachsen und Brandenburg kürten Ferdinand, ebenso Mainz. Zuletz stimmte Ferdinand, indem er den Rechten der goldenen Bulle gemäß, als Kurfürst von Böhmen, sich selbst zum Kaiser wählte. Die Wahl war einstimmig, Deutschland hatte wieder einen Kaiser in der Person Ferdinand's II. Am 9. September 1619 erfolgte seine Krönung.

Aber während ihm die Aurfürsten des heiligen römischen Reichs die kaiserliche Krone aussetzet, verlor er die böhmische. Den  $\frac{21}{31}$ . Juli 1619 hatten die
Stände von Mähren, Schlesien, der Lausit, sogar von Ober- und Niederösterreich
einen ewigen Bund mit den Herren in Böhmen zu dem Endzwecke abgeschlossen, gemeinsam die bürgerlichen und religiösen Freiheiten ihrer Länder zu vertheidigen ').
Den  $\frac{7}{17}$ . Angust 1619 ward hierauf Ferdinand II. "als Erbseind der Gewissensfreiheit, als Stlave Spaniens und der Jesuiten, als ein Mensch, der die Drangsale des Kriegs über Böhmen gebracht, die böhmische Krone durch schlechte
Künste erschlichen und durch geheime Verträge an Spanien verrathen habe",
aller Ansprüche auf den Thron von Böhmen verlustig erklärt <sup>2</sup>).

Un biesen folgenschweren Beschlüffen ber bohmischen Stanbe nahmen zwei frembe Staaten, erstens bas uns wohl bekannte turpfalzische haus, und zweitens eine gleichfalls calvinische Macht, die wir bis jest nur wenig genannt haben, von der aber im Folgenden mehrfach die Rede sein wird, näntlich die Republik ber Nieberlande, überwiegenden Antheil \*). Der zwölfjährige Waffenstillstand, ben bie Freistagten 1609 mit ber Krone Spanien eingingen, lief 1621 zu Enbe, bie Erneuerung bes Kriegs stand also nabe bevor. Um nun bie spanischer reichischen Waffen anderswo zu beschäftigen, beförderten sie eifrigst die böhmische Dies Bestreben ber Sollander ift von der höchsten Bichtigkeit, nicht blos im Jahre 1618, sondern auch für die Folgezeit. Jede Unruhe in Deutschland bieser Zeit mar ihnen willkommen, marb von ihnen geschürt, sei es mit gutem Rathe, mit Berheifzungen, ober auch mit baarem Gelbe. Deutschland follte in Flammen fteben, bamit fle um fo ficherer feien. Darum bemubten sie sich hier zuerst in Böhmen. Sie versprachen ben Ständen eine monatliche Unterftutung von 50,000 Gulben, ein Anleben von einer halben Million, und Zusenbung von Mannschaft '). Noch in einer anderen auffallenderen Beziehung zeigte sich bamals holländischer Ginfluß in Böhmen thätig. Nachdem bie Absetzung Ferbinanb's ausgesprochen war, mußte wegen Errichtung eines neuen Regimente Borkehr getroffen werben. Ploblich tauchten in Brag Stimmen auf, welche beantragten, nach dem Beispiele Hollands und ber Schweiz solle Bib men in einen Freistaat verwandelt werden 5). Es gab also Republikaner im Czechenlande! Seltsame Erscheinung, die nur durch die Annahme hollandischer

<sup>1)</sup> Urfundlicher Nachweis bei Müller III, 198 fig. — 2) Wolf IV, 225. Kheven biller IX, 508 fig. — 3) Müller a. a. D. S. 156 fig. 208 fig. — 4) Ebendas. S. 56 fig. 159. — 5) Wolf a. a. D. IV, 225.

Einwirkung sich erklären läßt. Wir werben weiter unten hierauf zurückemmen. Doch balb ließ man ben Borschlag als unaussührbar fallen und kehrte zum Königthum zurück. Auch die der Monarchie Abgeneigten konnten sich zu der Amberung verstehen, da die Punkte '), welche man bei Abschließung des ewigen Bundnisses zwischen Böhmen und den im Ausstand mitbegriffenen Provinzen als Grundlage künftigen Regiments entworsen hatte, die Gewalt Dessen, der an die Stelle Ferdinand's treten sollte, zu einem Schatten herabdrückten. Bier Bewerber kamen in einer für die Königswahl anderaumten Bersammlung der Stände den 16 August in Borschlag: der König von Dänemark, der Herzog von Savoyen, die Kurssürsten von Sachsen und Pfalz. Die beiden ersten hatten kinen ernstlichen Anhang; Kursürst Johann Georg von Sachsen wies die Wahl zurück, obgleich viele Lutheraner Böhmens ihm ihre Stimmen geben wollten '). So blied nur Friedrich V., der Mitanstister des Böhmischen Ausstandes, übrig. In  $\frac{17}{27}$ . August 1619 — gerade einen Tag vor Ferdinand's Kaiser-Wahl, wurden mit großer Stimmenmehrheit zum Könige erkoren.

Friedrich V., Sohn bes gleichnamigen Baters (Friedrich's IV.), geboren 16. August 1596, vermählt seit bem 14. Februar 1613 mit ber Tochter Jakob's bon England, ftanb in Betreff feiner Sausmacht wenigen Mitgliebern ber hoben batichen Aristokratie nach: er war zugleich Haupt ber beutschen Union, Better bes herzoas von Baiern, Eibam bes Königs von England, Reffe bes Oraniers Borip. Aber biesen politischen Sulfsmitteln entsprachen seine geistigen Fähigkiten nicht. Man rühmte an Friedrich V. ein wahrhaft fürstliche Freigebigkeit, und ein beiteres. leutseliges Wesen. — Gigenschaften, bie im Ballaall bei Weibern und auf Banketten am Blate find, aber in ber Leitung bes Staats und por bem Kinde wenig Nuten schaffen. — Man hat die Standhaftigkeit dieses Friedrich nach seinem Sturze geseiert. hier wurbe bas Wort Störrigkeit passen. Denn als einen Mann von gesundem Verstande zeigte er sich weber vor noch nach Friedrich V. mar ein vergarteltes Schooffind bes Glude; ju einem lebenslustigen Landebelmann geboren, taugte er nicht zum Verfechter einer durch Emporung errungenen Krone. Das Beispiel seines Vaters und die Rath= 14lage bes Fürsten Christian von Anhalt hatten den Zunder der Ehrsucht in leine schwache Seele geworfen.

So lange er auch schon nach bem Kampspreise strebte, ber ihm jett angeboten wurde, war er bennoch betroffen, als er bas ersehnte Ziel sciner Bünsche, bie Krone Böhmens, zu seinen Füßen gelegt sah. Bei fremder Einsicht suchte er Rath. Gleich nach ber Entthronung Ferbinand's wurde ein Gesandter nach England geschickt. Wenn es vielleicht auch dem Stolze Jakob's schmeichelte, eine Königskrone auf dem Haupte seines Eidams zu sehen: so war Jakob Beskmer der Lehre vom göttlichen Rechte der Könige: die natürliche Habsucht gestieh mit der Theorie in Kamps. Jakob I. versprach nur in dem Falle Hüse, denn Friedrich mit eigenen Mitteln sich des Besitzes von Böhmen versichern

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 458 fig. — 2) Müller a. a. D. S. 209 fig.

könnte 1). Auch viele Mitglieder der Union riethen ab, vielleicht aus gute Abficht, vielleicht aus Neib über bie ichnell aufschießenbe Größe bes Rurpfalzers Kriebrich wandte sich sogar an den Herzog von Baiern um guten Rath. Mari milian antwortete: "bie Losreigung Bohmens von bem Hause Defterreich werb bie größte Erschütterung von gang Deutschland gur Folge haben." Bu bie fem abmahnenden Rufe gesellte sich der aus tiefem Herzen kommende Lon mutterlicher Besorgniß. Friedrich's Mutter, Luise Juliane, aus bem Stamme ber Oranier, bes bekannten Wilhelm Tochter, rieth bringend ab. Eifersucht und Haß," sagte fie zu ihrem Sohne, "wird die Folge bieser Erhebung fein, beine Rrafte find ben Sulfemitteln beiner Feinbe nicht ge machsen, auf Bundnisse barfft bu nicht bauen, balb wird fich ber bobmische Streit in einen Religionstrieg verwandeln, alle tatholischen Machte werben für Defterreich maffnen, ber Babft wirb alle Könige und Nationen zum Schute Ferbinand's und gur Unterbrudung bes pfalgifchen Saufes, gleichsam wie gu einem Kreuzzuge, vereinigen." Unberer Meinung ale bie Mutter mar bie Gatfin Friedrich's, Elisabeth, Tochter bes Ronigs Jakob von England. trieb ben Rurfürsten vorwärts 2). Das Gutachten ber Rathe 8) Friebrich's brachte viele Grunde gegen bie Unnahme: für biefelbe ben einen: es fei ein herrlicher Besit. Für die Annahme war ferner der kurpfälzische Hofprediger Abraham Scultetus. Dieser Mensch stellte seinem Gebieter vor, daß es heilige Gewissenspflicht sei, bem mahren Glauben — bem bes Genfers — burch An nahme ber bobmifchen Krone ben Gieg zu verschaffen.

Friedrich griff zu. Er reiste Ende September 1619 von Heibelberg ab, empfing ju Balbfaffen, an ber Granze von Bohmen und ber Oberpfalz, bie erfte Sulbigung feiner neuen Unterthanen, und hielt ben 21. Ottober feinen feier lichen Einzug in bie Mauern Brage. Mit großem Bompe murbe er ben 25. Otiober gefront, bie Großen trugen ihre Reichthumer gur Schau, um ben Rönig ihrer Bahl zu ehren. Das Glud lächelte auf allen Seiten, Schlefien und Mahren folgten bem Beispiele Bohmens und hulbigten, Graf von Thum machte in Desterreich Fortschritte. Mehrere auswärtige Staaten, Schweben, Holland, Benedig, die Mitglieber ber Union erkannten ben neuen Konig an '). Aber balb zogen fich Bolten zusammen. Die erfte Enttäuschung erfuhr Friel rich auf einem Tage zu Nürnberg, wohin die Unirten für ben November berufen waren. Friedrich hatte feine hauptfächlichste hoffnung auf ben Beiftand bet Union gefest, beren haupt er seit langer Zeit gewesen. Er murbe jest inne, bag bie Berbundeten nicht mehr biefelbe Gefinnung gegen ben neu gefronten Rönig von Böhmen hegten, wie früher gegen ben blogen Rurfürsten von ber Pfalz. Die Erhebung Friedrich's konnte von ben unirten calvinischen Fürsten aus zwei fehr verschiedenen Gefichtspunkten angesehen werben: ber fo lange aufs eifrigste gehegte Bunfch, bag bie Uebermacht im Reiche sich entschieben auf ihr

<sup>1)</sup> Duelle: Ueber dieses und das Folgende Bolf a. a. D. IV, 226 fig. — ?) Solft. der Religionstrieg in Deutschland I, 153. — ?) Senkenberg a. a. D. III, 376. Wolf IV, 249. — 4) Derf. 268.

Seite wende, ichien erreicht. Wenn man Friedrich V. unterftutte, wenn er fich in Bohmen und ben anbern mit Bohmen verbunbeten Lanbern bielt, konnte Andinand unmbalich bie Raifermurbe behaupten, vielmehr mufte auch biefe Krone dem Besiter ber bohmischen zu Theil werben. Die neuliche Frankfurter Bahl war bann nur provisorisch und mit bem ephemeren katholischen Raiser batten fid die katholischen Stände auf Gnade ober Unanade den Calvinern ergeben muffen. Diefes vorauszusehende Resultat bot ben Unirten glanzende Aussichten bar. Aber bie Sache bot noch eine anbere Seite bar. Sollte man bie Banbe daju reichen, bag ein Mitglied ber Union, bas bisher ben Anbern gleich gestellt war, fich an Macht und Rang weit über bie frühern Kollegen erhebe, bag ber Aufürst von der Bfalz durch die bohmische Revolution für sich allein noch ein= mal so viel gewinne, ale im gludlichsten Fall alle übrigen Unirten zusammen? Gemeinsame Noth einer Gesellschaft zwingt zur Gintracht, zu gemeinschaftlichen Rraftauferungen, mabrend bas auffallende Glück eines früher gleichgestellten Berbindeten bie Uchrigen zur Miggunst verleitet. Der Reid spielt eine gewichtige Rolle in ber beutschen Geschichte, aber niemals eine merkwürdigere, als bei ben borliegenben Greigniffen.

Den 10. November wurde bie Berfammlung ber Unirten in Nürnberg eröff= net 1). König Friedrich von Böhmen tam in eigener Person, aber viele andere eingelabene Fürsten blieben aus, mehrere schickten blos Gefandte. Die, welche personlich erschienen, brauchten die geringe Anzahl als Grund, um die Unterhandlungen von Vorne herein zu lähmen. Es hieß: ber große Kampf wegen Bihmens und für die evangelische Kirche Deutschlands könne nicht begonnen berben, ehe sammtliche protestantische Stanbe bes Reichs ohne Ausnahme sich du gemeinschaftlichem Handeln vereinigt haben würden." Das hieß mit andern Borten: Niemals. Besonbers hartnäckig wiberstrebten bie Reichsstäbte, auf beren Gelbsäde man am meisten gerechnet, ber beantragten Aufstellung eines mächtigen herres. Sollten fie einen Theil ihrer Schape zu Gunsten des Kurfürsten von ber Bfalz, beffen Erhebung ihnen keinen Kreuzer einbrachte, bergeben, follten fie im zu Lieb sich mit bem Kaiser verfeinden und ihren Handel und Wohlstand in Gefahr seten! Die freie Reichsritterschaft äußerte, zur Theilnahme aufgefor= det, nicht mindere Bedenklichkeiten. Der alte Haß zwischen Lutheranern und Calbinisten wurde wieber aufgewärmt: "wenn auch ber König von Böhmen durch Unterstützung der Union triumphire, so komme der Sieg nicht der wahren, alleinseligmachenden lutherischen Reform, sondern der schweizerischen Unform zu gut." Zulett erschien ber Graf von Hohenzollern, Prafibent bes <sup>Meichs</sup>hofraths, als kaiserlicher Gesanbter auf bem Bundestag, und forberte <sup>die</sup> anwesenden Unirten auf, sich in den böhmischen Handel nicht zu mischen, wogegen er balbige Abstellung aller Beschwerben zusagte. Die Unirten antworteten: icon oft fen ihnen Solches verheißen worben, Ferdinand möchte die That sprechen lassen, vor Mem solle er die Liga bestimmen, daß sie die

<sup>1)</sup> Sentenberg III, 402 fig. Bolf IV, 269 fig. 277.

Baffen niederlege, wo nicht, fo feben auch fie gezwungen, auf ihre Bertheibigu rig ju benten. Go äußerten fich bie Sprecher bes Bundes gegen ben taiferlichen Gefandten; aber bie Unirten fagten barum teinen entscheibenben Beschlug. Rach= bem fie bis tief in ben Dezember binein getagt, trennten fie fich ohne Refultat. "Man werbe in Absicht auf Bobmen allenthalben aute Dbacht halten," bieß es, auch versprach man bem Könige von Böhmen seine Bfalg zu vertheibigen, im Fall biefelbe von fremben Böltern angegriffen werben follte. Defto mehr mu theten fie auswärtigen Machten gu. Holland, England, Frankreich, Savohen und Benedig wurden auf's nachbrudlichfte gemahnt, fich ber Sache biefer unirten Fürsten, welche die Unirten selbst im Stiche ließen, mit allem Gifer anzunehmen. Un bie Schweizer ichrieben fie 1): keinem fpanischen ober italienischen Bolt ben Bag nach Deutschland zu geftatten, bamit bes Reiches gemeine Freiheit unter bem Scheine ber Religion nicht noch mehr gefährbet werbe." Es war jene moblbekannte Gleifinerei, welche nicht die That, sonbern nur ben Schein ber Treulofigkeit fürchtet und hinter hohlen Worten bes Gifere wirkliche Miggunft verftedt. Ronig Friedrich von Bohmen hatte icon bamale merten follen, wie es mit seiner Sache stehe; aber leichten Sinnes und voll Hoffnung ging er nach Brag zurud. Wir muffen ihn jest verlaffen, um über bie bisberigen Schritte ber tatholischen Saupter zu berichten.

Bahrend ber oben erwähnten Borgange zu Beibelberg und Frankfurt hatte Herzog Maximilian Ende August auf einem Bunbestage zu Gichstäbt bie &= neuerung ber Liga eingeleitet und zugleich bie Frage in Anregung gebracht !), ob und wie man Defterreich beifteben folle? In febr porfichtigen Ausbruden wurde die Bulfe unter gewissen Voraussehungen verheißen. Dieser Fall mar jest eingetreten, theils burch bie Erbebung Friedrich's V. jum Konige von Bob men, theils burch die neuesten Greigniffe in Ungarn und Desterreich. Um bie felbe Reit, von der wir reben, ftand Bethlen Gabor mit einem großen Beere at ben Grangen Defterreiche, nachbem er auf bas Berlangen ber Bohmen und mit Unterstützung bes Sultans bas Unternehmen reiflich vorbereitet. Oberungarn, ein Theil von Nieberungarn war in feine Banbe gefallen, eine Menge migvergnügter Magyaren strömte seinen Fahnen zu. Auch in Böhmen und in ben beiden öfterreichischen Erzherzogthümern hatte ber Kampf eine ungunstige Benbung genommen. Erzberzog Leopolb, in Ferbinanb's Abwesenheit taiferlichet Statthalter ber Erblande, fab fich genothigt, ben Grafen Boucquoi zum Soube ber Hauptstadt aus Böhmen zurudzurufen "). Ende September 1609, auf ber Rudreise von Frankfurt in die Beimath begriffen, tam Ferdinand nach Munchen, um alle biese Ansprüche auf Unterftützung perfonlich geltenb zu machen. Täglich burch neue Ungludebotschaften aus Wien geschreckt, bat 1) ber neue Raiser seiner Jugenbfreund, seinen Schwager Maximilian bringend um Bulfe, bie er allein gewähren könne: "ber Herzog moge boch bie Leitung bes tatholischen Bunbes mit unumschränkter Bewalt übernehmen, er moge bas Raiferhaus, ben bebrobten

<sup>1)</sup> Pfister Geschichte ber Deutschen IV, 445. — 2) Bolf IV, 285 fig. — 3) Rhevenhiller IX, 685 fig. — 4) Bolf IV, 258 fig.

fatholischen Slauben retten." Maximilian's nächste Anverwandte vereinigten sich mit diesen Bitten. Jedoch erst als Ferdinand das Bersprechen gab, er werde die psälzische Kur dem neuen Könige von Böhmen entziehen und an Baiern übertragen, erklärte Maximilian sich bereit. Den 28. Gester. 1619 wurde zu Münschen ein Vertrag abgeschlossen, durch welchen der Baier Alles erhielt, was er wünschte.

Das Bunbnig befagte 1): "Baiern übernimmt ben Oberbefehl ber Liga gu Rettung Defterreichs unter folgenben Bebingungen: 1) por allen Dingen muffen bie Kriegerüftungen, fie betreffen nun Gelb, Solbaten ober anbere Erforberniffe. vollendet fein. (Folglich tann bie versprochene Bulfe erft im nachften Sabre gekistet werden.) 2) Der Herzog von Baiern ist als Bunbeshaupt frei und uns michränkt, weber ber Kaiser noch irgend ein Bring bes öfterreichischen Sauses darf ein Wort einreben, ober ben Herzog an Ausübung seines Amtes hindern; auch burfen Raiser und Bringen nicht zugeben, bag irgend ein Anderer ben Achten bes Herzog Sintrag thue, vielmehr sollen sie seine unumschränkte Geswalt auf alle Beise forbern. 3) Da biese Berbinbung mit bem Sause Deftermid alle Gegner bes Raisers, namentlich die Union, gegen ben Bergog bewaffnen wird, so macht sich Ferbinand für sich und sein Haus verbindlich, ohne Vorwissen ober Theilnahme Maximilian's bem Feinde weber einen Waffenstillstand zu gefatten, noch Unterhandlungen mit demselben anzuknüpfen, noch Frieden zu schlie= fm. Zu berselben Bebingung verpflichtet sich seiner Seits Maximilian. 4) Der Bergog wird gerne seine vertragsmäkigen Beiträge in die Rassen ber Ligg leisten. Da er aber als Bundesoberster weit mehr Aufwand zu machen hat, als ein gwöhnliches Mitglieb, ba er fich ferner großen Gefahren und vielfachem Berlufte ausseht, so verspricht ber Kaiser und sein ganzes Haus, mit Berpfändung all ihrer Guter, bem Herzoge sowohl jeben Lanbichaben, als auch alle und jebe Untoften, die seinen orbentlichen Beitrag übersteigen, gemäß ben von ihm vorgelegten Berechnungen zu erstatten, einstweilen aber und bis bie Zahlung erfolgt, ben vollen Werth der entrichteten Summen an Land und Leuten pfandweise einpräumen. 5) Bürde Maximilian seine Länder ober einen Theil berselben burch biefe Berbindung verlieren, so muß ibm ber Raifer bas Berlorene wieder erobern: follte es einem von Beiben, dem Raifer ober bem Bergoge, gefallen, noch vor Bieberberftellung bes Berlornen Frieben zu schließen, ober follte ber Krieg zwar bembigt, ber Frieden aber noch nicht vollstreckt sepn, so gibt ber Kaiser und sein hans aus ber Maffe ber öfterreichischen Staaten bem Berzoge soviel, als biefer an bairischem Gebiete verloren hat. 6) Alle Theile bes öfterreichischen Gebiets, die der Herzog den Feinden Sabsburgs entreißt, sollen ihm mit allen Rubungen und Rechten so lange pfandweise überlassen bleiben, bis jeder Schaden und alle Außerorbentlichen Kriegskosten an Baiern erstattet sinb. Doch sinb von letzterer Bestimmung die Salz=, Mauth= und Bergwerks=Gefälle ausgenommen, sofern nämlich bie sonstigen Ginkunfte jur Deckung bes Herzogs hinreichen; bagegen

<sup>1)</sup> Bolf IV, 256 fig. und Anhang S. 10 fig.

Gfrorer, Buftan Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

werben Maximilian und seine Erben bie Oberhoheit Oesterreichs in ben als eroberten und besehren habsburgischen Besitzungen anerkennen und aufrecht er halten. Endlich 7) die Generale des Kaisers sollen ben Herzog fortwährend vo allen Unterhandlungen und Planen unterrichten, auch mit demselben über Alle Rücksprache nehmen."

Ferbinand II. reiste Mitte Ottober nach Wien ab, um fich fur ben Binte fo gut ale möglich mit ben ichmachen Mitteln feines hauses burchzuhelfen, bi im kommenben Jahre (1620) ber Herzog mit ben Baffen ber Liga zu Sulf eilen wurbe. Inbeffen ruftete fich Maximilian zu bem großen Schlage, ber in folgenben Jahre geführt werben follte. Er wob ein vierfaches Ret un ben neuen König von Böhmen, seinen Berwandten: burch Aufstellung eine großen ligistischen Beeres, burch einen Ginfall ber Spanier in bie Rurpfalz burch Herbeiziehung Rurfachsens, burch vertragemäßige Auflösung ber Union Anfangs Dezember 1619, mabrend bie Unirten noch in Nurnberg tagten, berie er bie alten Mitglieber ber Liga nach Bürzburg 1). Ginen unerhört schnelle und fraftigen Aufschwung nahmen bie Berhandlungen, ber Bund mar einige als je. - Man beschloß, eine Kriegsmacht von 21,000 Mann zu Fuß und 400 ju Rog auf die Beine zu bringen. Außerorbentliche Gelbmittel murben bemi ligt, 100,000 Gulben bes Monats übernahmen bie rheinischen Mitglieber alleis Nach ähnlichem Berhältniß gablten bie übrigen, bie verbundeten Stäbte, ber Ab€ bie Klöster, welche früher so wenig hatten geben wollen. Hier eine Liste vo Beitragen 2), zu welchen fich einige ber kleinften Mitglieber verpflichteten: ba Rlofter Weingarten erlegte 3360 Gulben, Ochsenhausen 3584, Weißenau 1126 Rlofter Rott 1232, Schuffenrieb 2240, Petershaufen 3696, Marchthal 1232 Eldingen 1232, Rlofter Urfin 1568, Roggenburg 700, Wettenhausen 336, bi Stabt Constanz 7000, bie Stabt Schwäbisch-Gmund 5280, bie Grafen Jugge 10,044 Gulben; in gleichem Maße bie Anbern. Maximilian felbst übernah! bie größte Anlage. Der Beschluß wurde gefaßt, daß im Falle der Noth bewes liche und unbewegliche Rirchenguter, Rleinobien und Silbergeschirr nicht verfcor werben follten. Wie tam es, daß die fonst so sparfamen Bralaten biesmal tie in die Taschen griffen? Das hatte ber Schrecken vor den Unternehmungen be Rurfürsten von ber Bfalz bewirkt.

Ein öfterreichisches Direktorium gab es in ber Liga nicht. Das rheinischt unter bem Kurfürsten von Mainz, bauerte fort, aber nur bem Name nach. Die Leitung bes Ganzen wurbe einmüthig in bie Hände Maximilian' niebergelegt. Ihm wurden die Unterhandlungen mit dem Ausland, ihm all Anordnungen für Fälle, wo sich zum Boraus Richts bestimmen ließ, anheimzs geben, ihm tam die Bestallung der Oberossiziere allein zu, seiner Fürsorge wurde endlich die Spione, das Geschüth, das Proviantwesen überlassen. Neben der regelmäßigen Söldnern, deren Zahl oben angegeben, sollten die Mitglieder de Liga eine Landwehr in ihren Gebieten ausstellen, damit der Aussall im Heer

<sup>1)</sup> Bolf IV, 279 flg. - 2) Derf. IV, 364. Rote 31.

schnell ersett werben könne. Bamberg versprach 8000 Mann, Würzburg 10,000, Sichstät 3000, Augsburg 3500, Kempten und Ellwangen je 1000 Mann aufzubringen. Der Herzog von Baiern selbst hatte längst, in kluger Boraussicht ber Dinge, die da kommen mußten, sein ganzes Land in ein Heerlager umges wandelt 1). Es war sein Bestreben gewesen, sein ganzes Land wehrfähig zu machen, und darum wurden Bürger und Bauern durch Ererciermeister, welche in die Dörser und Märkte vertheilt waren, im Gebrauche der Wassen gewehr vor der öffentlichen Wehrberber wollte, mußte mit Obers und Untergewehr vor der öffentlichen Behörde erscheinen.

Man vergaß auch nicht, Gelbhulfe bei auswärtigen Mächten zu suchen. Der Pabst gab 200,000 Kronen und versprach bas Doppelte, wenn einmal ber Kampf ausgebrochen sein würbe 2). Bon Spanien erwartete man bas Meiste. Diese Macht sollte, so wünschten Ferbinand II. und Maximilian, 80,000 Mann aus Brabant heraufschicken, um die Erblande des Kurfürsten anzufallen, mab: rmb Maximilian mit bem Beere ber Liga Friedrich V. in seinem neuen Wahlteiche vernichten murbe. Ich fete als bekannt voraus, bag bie zwei Baufer. Spanien und Defterreich, enge mit einander verbunden waren burch gemeinschaftliche Abstammung, burch benselben Gifer für die alte Kirche, durch den insgeheim noch immer gehegten Wunsch, die Erbmacht beider Linien einst wieder bereinigt zu seben, endlich burch bie Hoffnung Spaniens, von Deutschland aus, nachdem bort bie Macht Habsburgs gründlich befestigt worden, bie abgefallenen Rieberlander zu unterjochen. Aber so natürlich der Hülferuf war, der von Wien ans nach Mabrib ericholl, fo fdwer fiel es, bemfelben Gebor zu verschaffen. Spanien, unter Karl V. ber mächtigste, reichste Staat in Europa, war am Ende ber Tage Philipp's II. so tief herabgesunken, daß dieser Rönig, der doch über bie Schate ber neuen Welt gebot, turz vor seinem Tobe bei ben Rlöftern herum= betteln mußte, um leben zu können. Unter seinem Sohne, Don Philipp III., welcher bamals regierte, wurde bas Uebel noch ärger. Minister, beren Unfähig= leit in richtigem Berhaltniß zu ben Gigenschaften ihres Gebieters ftanb, regierten. Marimilian's Gesandter in Madrid schried 3) von dort nach München: "in Spanien ist ein feltsam Regiment, biese Monarchie scheint mehr burch ein Wunder und besondere gottliche Fürsehung, ale burch Staatsmaximen regiert und erhalten pu werben. Den Gunftlingen bes Ronigs fehlt es in Bezug auf bie Befchafte an Bis fowohl als am Berichte, baber geht Alles außerst langfam; ebe fie einen Beschluß fassen, schreiben sie balb in die Niederlande an den General Spi= nola, balb nach Deutschland an ben Grafen Ognate (bamals spanischen Bot= schafter in Wien). So geht die günstige Gelegenheit ungenüht vorüber. Am Deisten vermag ber Beichtvater bes Königs, ber aber nicht gut beutsch gefinnt 4. Daher barf man sich nicht viel auf Spanien verlassen, benn es geht hie zu Land fast wie vor diesem in Ungarn, da ein einziger Mönch Alles regierte und bie ganze katholische Kirche bieses Reichs an ben Rand ber Grube gebracht hat." Ferbinand II. hatte ben Grafen Rhevenhiller, benfelben, ber bie Geschichte

<sup>1)</sup> Bolf I, 280 fig. - 3) Derf. IV, 354. - 3) Derf. IV, 348.

seines Herrn beschrieb und badurch in Betreff bessen, was er selbst mit eigerre Augen fab, eine wichtige Duelle für ben Bojabrigen Krieg geworben ift, al feinen Gefanbten nach Mabrib aeldict. Mit ben Bemühungen biefes fluce und rechtschaffenen Ebelmanns vereinigte ber bairifche Agent Leuter bie feire gen 1). Der Herzog von Lerma, welcher 20 Jahre lang Philipp III. beherrich war 1618 burch Lerma's eigenen Sohn, ben Herzog von Uzeba gestürzt worbe Diefer regierte jest im Berein mit bem Pater Lubwig von Miaga, welchen ich ber altere Lerma bem Ronige jum Beichtvater gegeben 1), feinen herrn und Spanien. Durch ben Kanal bes Beichtvaters mußte gehen, mas vor bas toni 🗲 liche Ohr tommen follte. Aber Alliaga gehorchte bem Naturgefet, bas faft ub alle Bunftlinge gebietet. Immer wird man finden, bag folche Menfchen be boben Bermandten ihrer Fürsten offen ober insgeheim feind find. fcmacher ber Monarch ift, besto mehr wird ber Bug ber Ratur, bie Berwand fcaft bes Blutes bei ihm wirken, und biefer Einfluß steht nicht unter ber Au ficht jener Günstlinge. Alliaga, Beichtvater bes Königs, zugleich Grokinguiste bes Reichs, war ber beutschen Linie Habsburg abgeneigt. Dennoch konnte Kh venhiller nur mit bieses Mannes Sulfe sein Gesuch an ben König bringen.

Merkwürdig ift die von Rhevenhiller felbst berichtete ") Unterredung zwisches ihm und bem spanischen Briefter. Lange hatte berfelbe ben beutschen Grafen in Borzimmer unter bem Hausgefinde warten lassen. Enblich verlor Khevenbillebie Gebulb und brang binein: "nicht nur bie Bande bes Blute, fonbern au bas Beil ber katholischen Kirche machen es bem spanischen Bofe zur Pflich meinen Gebieter Ferbinand II. ju unterftuten; bas Rogern Spaniens ift unnachtheiliger, als bie Unternehmungen unferer bitterften Feinde. Wenn bie Raubern nicht aufhört, wenn namentlich ber Ginfall in bie Unterpfals nicht b foloffen wird, fo febe ich mich genothigt, Mabrib unverzüglich zu verlaffen, u meinem herrn zu melben, bag er vergeblich auf bie Bulfe Spaniens hofft uras bak ibm nichts Anderes übrig bleibt, ale fich felbft, ohne Rudficht auf die fpanische Linie, zu retten." Ralt erwieberte Alliaga: "ber Herr Graf rebet, alls wenn die Feinde schon vor ben Thoren Mabribs ftunden; Ihr mogt übrigens bie Sache übertreiben, wie Ihr wollt, mehr als ber König, mein Berr, bereits gethan hat, tann er nicht thun." "In biefem Falle," entgegnete Rhevenbiller, "wird es bas Befte fenn, wenn fich ber Raifer mit feinen Feinden aussohnt und in Gemeinschaft mit benselben die außerspanischen Besitzungen Don Bbilipps IL vertheilt. Die spanischen Kronen in Italien, Sicilien, Reapel, Mailand, fomit bie Nieberlande follen une bann Erfat bafur leiften, mas wir burch Spantiens Gleichgültigkeit in Deutschland verlieren." "Hütet euch, Herr Graf," sagte bet Großinquisitor, "daß Ihr euch nicht um den Ropf redet." Rhevenhiller Tief: "Gerne wurde ich wegen biefer Worte bas Leben laffen; für die Bahrheit, für meine Liebe zu Desterreich hatte ich mein Blut verspritt, aber mit Euch, Bert Beichtvater! mochte ich bann nicht tauschen, benn mahrent ich bie emige Selig'

<sup>1)</sup> Bolf IV, 347. — 2) Man vergleiche Rante, Fürsten und Bolter I, 210 fig. — 3) Annal. IX, 702 fig.

Leit genöße, wurde für Euch der tiefste Sit in der Hölle, tiefer als für Luther und Calvin, bereitet seyn." Nach dieser Unterredung suhr Khevenhiller an den Dof zum Könige von Spanien und erzählte dem Monarchen Alles, was zwischen hm und Alliaga vorgegangen war. Don Philipp sei über und über roth geworden, berichtet Khevenhiller. Gine schnelle Entscheidung wurde versprochen. Doch bedurfte es noch der ganzen Thätigkeit einiger spanischer Großen von der Begenparthei des Herzogs von Uzeda, und des dairischen Agenten, um die Sache eif zu machen 1). Erst 1620 ging der Besehl nach Brüssel ab, daß Spinola iit seinem Heere zu gleicher Zeit, während der Herzog von Baiern gegen Böhzen marschiren würde, die Kurpfalz überziehen schle.

Die nachste Aufgabe mar, ben Rursachsen auf bie Seite ber Liga berübergieben. Denn wenn biefer machtige Fürst bie bohmischen Berren unterftutte, anden bie Bartheien wieber gleich und es war keine Entscheibung zu hoffen. urfürst Johann Georg war längst gegen ben Kurpfälzer erbittert. Er ftanb 7 ber Spipe ber Lutheraner. Er war bas Haupt ber neuen Religionsparthei, elde durch ben Religionsfrieden von Augeburg positiv berechtigt mar. Der albinismus war nicht berechtigt. Und nun hatte gar bas Haupt besselben sich ard die Wahl in Böhmen thatsächlich emporgeschwungen über Johann Georg! der Erfolg bes Rurpfälzers beförberte in Johann Georg bie Gefinnung ber Spalität gegen ben Raifer, jumal ba noch Beweggrunde und Mittel von anderer rt hinzutraten. Der Hofprediger des Kurfürsten von Sachsen, Hoe von Hohenegg, n geborener Defterreicher, beffen Sanbe von Zeit zu Zeit mit faiferlichem Gelb rsilbert wurden, hatte turz vor der bohmischen Königswahl an den Grafen blit ein Schreiben erlaffen, worin er biefen bohmischen Magnaten bei Allem as heilig ift beschwor, boch nicht zu gestatten, bag ber schweizerische Antichrift, r Calvinismus, ber noch schlimmer sep, als ber kaum abgeschüttelte römische, h in Bohmen festsetze und ben allein mabren Glauben aus biesem gesegneten inde vertreibe. Diefer Brief murbe nach ber Erhebung Friedrich's V. bekannt macht, und gab Unlag zu beißenden Spottereien auf Roften bes fachfischen ofpredigers 1). Boe fcmor Rache und lag feinem Berrn, bem Aurfürsten von adfen, fortwährend in ben Ohren, ber beleibigten Religion Genugthuung ju ricaffen.

Kaiser Ferbinand hatte bereits einen noch träftigeren Köber gebraucht. Ein beil ber böhmischen Beute wurde dem Sachsen vorgehalten: wenn er in dem vorstehenden Kampse Barthei für den Kaiser ergreise und den Eindringling 18 Böhmen verjagen helse, sollten ihm die beiden Lausitzen pfandweise zu Theil erden. Auch die Liga bearbeitete den Kurfürsten Johann Georg. Während Burzdurger Bundestags bot sich Landgraf Ludwig von Hessendricht, irch Gesinnungsart und Berschwägerung mit Kursachsen eng verbunden, als nierhändler an, reiste nach Oresden und später, als seine Unterredung mit sohann Georg das gewünschte Ziel erreicht, zu dem Erzbischofe von Mainz, der

<sup>1)</sup> Bolf IV, 843 fig. Rote 4. — 2) Maller, Forfchungen III, 264 fig. Wolf

katholischer Seits mit bem Geschäfte beauftragt war '). Er brachte folgeni Botschaft mit: "bem Kurfürsten von Sachsen gehen die böhmischen Unruhen sel nahe, er ahne entsehliches Unglück, des Kaisers Sache sen offendar gerecht; ben die Böhmen und ihre Berbündeten, die Unirten, hätten den Plan, das Hau Desterreich zu stürzen, dem Erbseinde des Reichs, dem Sultan, Thor und Rieg zu öffnen, die Berfassung Germaniens umzustoßen, alle ihre Forderungen m Gewalt zu ertroßen. Es sei Pflicht des Kurfürsten, so wie aller getreuen Ständ das heilige römische Reich und sein Oberhaupt gegen solche Geschren zu schüßer Gerne würde Johann Georg den sächsischen Kreis zur Unterstützung des Kaisen ausbieten; was ihm aber im Wege stehe, seh die Befürchtung, besonders den niedersächsischen Stände, daß die von ihnen in Besitz genommenen Stifte un Kirchengüter vom Kaiser zurückgesordert werden möchten. Der Erztanzler der Reichs (Kur-Mainz) möchte daher bewirken, daß die Liga wie der Kaiser derwähnten Ständen ruhigen Besitz ihrer geistlichen Güter zusichere. Zum Zwed näherer Berabredung werde es das Beste sehn, wenn man sich persönlich bespreche.

Die von Sachsen beantragte Zusammenkunft fant im Maramonat bes Sal res 1620 zu Mühlhausen ftatt \*). Die Kurfürsten von Coln und Mainz eine: und von Sachsen anderer Seits erschienen perfonlich, Bergog Marimilian schief Gefandte. Freilich mar ben Katholiten, besonders dem Baierfürsten, die 33 ficherung ber geiftlichen Buter ein schwerer Anftog, allein man fand einen Auweg: "für jest und fpater follten die Inhaber ber geiftlichen Befigungen in b beiben sächsischen Kreisen auf teine Weise bebrängt noch gewaltsam beraubt me ben." Die Abtretung mar alfo teine emige, sonbern nur bis auf gelegene Beiten. Zweitens wurde folgende Bedingung baran geknüpft: "baß bie Inhabe befagter Guter bem Raifer sowohl bei ben gegenwärtigen Unruhen in Böhmen als auch in fünftigen Gelegenheiten unverbrüchliche Treue bewahren, und bae Eigenthum ber ben Ratholifen geborigen geiftlichen Guter gewissenhaft. ehren wollen." Johann Georg mar mit ben geiftlichen Kurfürsten fo freundsbrüberlich einverstanden, baf bie Sache in fünf Sitzungen zu Enbe gebieb. Run murbe ausgemacht, daß er zu gleicher Zeit Böhmen von Norben ber überfallen folle, während Herzog Maximilian von Guben ber in bas Königreich einruden wurbe.

Noch war übrig, ben wichtigsten Berbünbeten Friedrich's V., die Union, von ihm loszureißen. Maximilian brauchte zu diesem Zwecke Drohungen und Wassen. Im Monat Juni 1620 setten sich 30,000 Soldaten der Liga von allen Seiten in Bewegung. Der Herzog von Baiern lagerte zwischen Sünzburg und Lauingen 3). Auch die Union war aus ihrem Schlummer erwacht, König Jakob von England hatte sich dazu verstanden, zu Gunsten seines Eidams 4000 Mann nach Holland zu schicken, wogegen die gleiche Anzahl holländischer Soldaten zu den Unirten stoßen sollte. Letztere selbst veranstalteten Werbungen and verschiedenen Orten und hielten einen Tag zu Ulm, wo sie etwa 13,000 Mann unter dem Maxikgrasen von Brandenburg-Anspach zusammenzogen. Da die bet-

<sup>1)</sup> Bolf IV, 320 fig. Müller a. a. D. S. 345 fig. — 2) Bolf IV, 328 fig. - 3) Derf. 390 fig. Senkenberg III, 512 fig.

ben heere nur wenige Meilen auseinanber ftanben, erwartete man eine Schlacht; bennoch endigte Alles auf friedliche Weise. Die Krone Frankreich, seit langer Bit Shupherrin und Bunbesgenoffin ber beutschen protestantischen Fürsten, ibernahm bie Bermittlung, freilich biesmal nicht ju Gunften ihrer alten Schutlinge. Ift König Lubwig XIII. wirklich von ber Politik Heinrich's IV. abgewichen, ober glaubte er berfelben blos eine neue Benbung geben zu muffen? Ce tann fenn, bag man ju Paris fürchtete, Rurpfalz möchte burch bie bohmifche Königekrone ein Uebergewicht in Deutschland an sich reißen, bem man nicht Schnell genug vorbeugen konne, und bag man also biesmal bie katholische Barthei unterftutte, nicht um Defterreich bom Berberben zu retten, fonbern um bas be-Liebte Gleichgewicht in Deutschland, bas heißt bie Lähmung unserer Ration, im Geleise zu erhalten. Man unterhandelte einige Wochen hin und her. Herzog Maximilian forberte von den Unirten eine kategorische Erklärung darüber, ob Re Rrieg ober Frieden wollten? Diese betheuerten ihre friedsame Befinnung, verlangten aber Beruhigung wegen ber Gerüchte von Achtprozeffen, bie gegen unirte Fürsten im Wert febn follen - icon auf bem Tage zu Mühlhausen Satten 1) bie Katholiken einige Worte von Acht gegen Friedrich V. fallen lassen - weiter sprachen fie ben Wunsch aus, bag bie tatholischen Stanbe enblich einmal in gutlichem Bergleiche bie alten Rlagen ber protestantischen Stänbe beben und baburch ben Quell alles Unheils in Deutschland verftopfen mochten. Marimilian von Bayern antwortete: es fen jest teine Zeit, fich in weitläufige Erörterungen einzulaffen, und bestand auf einer bundigen Erklärung. Run Rimmten bie Unirten ihre Forberungen bis zu bem Ansinnen herab, bag wenig-Rens Erzberzog Albrecht mit in ben abzuschließenben Frieden aufgenommen werbe, indem ja biefer Bring ein Mitglied der Liga fen. Die mabre Absicht bes Borichlags ging babin, ben brobenben Anmarich Spinola's zu verhindern. Albrecht mar, wie-icon gejagt worben, spanischer Statthalter in ben Rieberlanden. Würbe er bem Bertrage beigetreten sehn, so hatte er, nach ber Unirten Meinung, die fpanischen Bolter nicht nach Deutschland heraufschicken konnen. Marimilian widersprach auch diesem Berlangen: "weil ber Erzherzog teineswegs ber tatholischen Liga zugethan, noch bem Würzburger Bunbestage beigetreten fep." Abermale gaben bie Unirten auf ben Antrag Burttemberge und Anspache nach. Den 23. 3nnt 1620 wurde zu Ulm folgender Bertrag zwischen Union und Liga abgefchloffen: "Bolliger Friede folle zwifchen beiben Bunben berifchen. Rein Theil verweigert bem anbern Durchzug ber Truppen, wofern es nur auf rechtmäßige Beise geschieht. Dieser Bertrag erstredt fich auf bie turpfaldichen Lande, die auch fürder unter dem Schutze der Union stehen, aber nicht auf Bohmen: bie bohmischen Angelegenheiten find bavon ausgeschloffen. Ausleichung zwischen Katholiken und Protestanten sammt einigen andern Puntten foll auf bequemere Zeit verschoben fenn."

Diese Uebereinkunft hatte für ben Baier mehr Werth als ein Sieg. Bare

œ

35

**N** :

Ti.

<sup>1)</sup> Bolf IV, 334.

höchft mahrscheinlichen Falle, bag bie Unirten geschlagen wurden, eine ande Richtung genommen haben; benn biefe mußten bann, weil ihre Eriftens bant greiflich bebroht mar, alle Rrafte zu fernerem Wiberftanbe aufbieten, und batte ber König von Böhmen mahre Bundesgenossen an ihnen gefunden. B bentt man, wie entscheibend ber Ulmer Bertrag auf ben Bang bes Bojabrige Kriegs einwirkte, so erscheint ber Bersuch, näher in die Triebsebern der har belnben Bersonen einzubringen, gerechtfertigt. Reib über bie frühreife, bur teine Thaten verbiente Größe bes Kurpfälzers war gewiß Hauptursache Deffer was ju Ulm von Seiten ber Unirten geschah. Allein noch anbere Grunt tamen mit ins Spiel. Friedrich V. war burch Annahme ber bohmischen Kron burch Berbrangung bes besignirten Ronigs, angriffsweise gegen Defterreich be fahren, er hatte bie Waffen zuerst erhoben, und zwar ungerechte Waffen. Al Welt wußte, bag er, jum Theil mit Ausländern, ben Blan geschmiebet, be Erbe Defterreichs zu gerreifen. Wie ein bleiernes Gewicht brudte biefes bo Bewuftfenn die pfälzische Sache, und scheuchte viele von der Claffe ber Su muthigen, die sonft aus Religionseifer seinen Fahnen gefolgt maren, von b Barthei bes neuen Königs gurud. In Bürgerfriegen tommt außerorbentlich vi barauf an, bag man bas Recht ober boch wenigstens ben Schein beffelben a feiner Seite babe; bier ift bie Meinung fast allmächtig, fle fpricht Berbammung urtheile auch ba aus, wo vielleicht kalte historische Betrachtung, welche nis einzelne Erscheinungen, sonbern die treibenben Rrafte im Bangen sieht, ande Uebrigens wirkten vielleicht vor Ulm auch silberne Triebfeber wenigstens behaupteten bie Anhanger Friedrich's V., der Markgraf von Bra benburg-Ansbach feb von ber Liga bestochen worben. Enblich - und bies ein Hauptgrund — machten sich die Unirten eine falsche Borstellung von b bamaligen Lage Deutschlanbs. An ben alten Schlenbrian bes beiligen römisch. Reichs gewöhnt, glaubten fie nicht, baf es fo fcnell zu ertremen Schritte tommen werbe, noch bag fle in bem Bertrag nicht blos einen beneibeten Bis besgenoffen preisgegeben, fonbern fich felbft verlaffen batten. Die Unbefonnert abneten noch nicht, welch' entschiedener Beift seit Ferbinand's Erhebung E Führer ber Ratholiken befeelte.

Nachbem Maximilian seinen Ruden und Baiern durch den Ulmer Bertre gebeckt, stand er bereits den  $\frac{7}{17}$ . Juli mit dem größern Theil seines Heeres ober bairisch-österreichischen Gränze zu Schärding am Junflusse. Die ander Schaaren rückten nach. Das, ganze Heer der Liga belief sich zu Ansang de Feldzugs auf 30,000 Mann, nämlich 3400 Kürasser und 2100 Archibuser Reiter, oder Schühen zu Roß, unter 14 Obersten, worunter wir nur den Brühmten Pappenheim namhast machen, der damals ein Fähnlein von 200 Scharnischten führte. Das Fußvolk betrug 24,500 Mann 1). Ein glänzende Gesolg begleitete den Herzog, Ebelknaben aus den vornehmsten Häusern, aus neun Jesuiten, beaussicht von dem Beichtvater und Gewissenste Johanne Buslidius 2). Bon Wien aus hatte man den Wunsch ausgesprochen 3), de

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 888 fig. Bolf IV, 408. — 9 Ebendaf. 409. — 9 Man versten Brief bei Bolf IV, 405. Rote 1.

Marimilian unmittelbar in Böhmen einfallen möchte. Allein ber Herzog wollte, bermuthlich aus bemselben Grunde, warum man ihm kaiserlicher Seits einen andern Weg vorschlug, ben abgerathenen Pfad betreten und Oberösterreich, das noch in Waffen gegen den Kaiser stand, zuerst angreisen. Vermöge des Rechts, welches ihm der sechste Artikel des Münchner Vertrags in die Hand gab, gebachte er jene ihm so wohl gelegene Provinz als Unterpfand der bereits ausgelegten Kriegskosten zu besehen. Seh wir ihm nach Linz solgen, müffen wir zus vor über die bisherigen Ereignisse in Böhmen und Oesterreich berichten.

Als Kaifer Ferdinand II. am 1. November 1619 von München nach Wien Burudtam, fand er seine Hauptstadt von Feinden umringt. Ich habe oben bemertt, bag Boucquoi aus Böhmen jurudgerufen worben mar. Graf Thurn folgte ihm mit bem böhmischen Heere auf bem Fuße, und vereinigte sich kurz barauf mit Bethlen Gabor, ber inbessen gang Ungarn erobert hatte, in Preßburg zum Könige gewählt worben war, und nun vor Wien zog. Gine ungebeure Masse Feinde 1) lagerte um bie Kaiserstabt, verwüstete bie Umgebungen. Schnitt die Zufuhren ab. Der Fall Wien's schien unvermeiblich; aber bas Gluck Tettete ben Raiser auch biesmal. Die rauhe Witterung, Mangel an Gelb und Lebensmitteln, besonders die Wendung, welche die ungarischen Angelegenheiten nahmen, bewogen Bethlen Gabor und Thurn, Desterreich unverrichteter Dinge zu verlaffen. Thurn gibt in einem Brief vom 6 Dezember folgenbe Grunde 3) bes unvermutheten Rudzugs an: "Wollten wir noch weiter geben, so hatten wir bie Borstäbte Wien's verbrennen und baburch viele Tausenbe Evangelische in Berzweiflung stürzen muffen. Nicht minber ift uns das Regenwetter hinder= lich gewesen, bas bie Strome angeschwellt bat, befgleichen breifacher Mangel 1) an Proviant, 2) an Geld, beffen Ausbleiben die Solbaten gar widerspenstig 8emacht, 3) an Munition, auch andere Ursachen mehr, welche besser munblich ale schriftlich zu nennen." Auch nach Bethlen's Abzuge blieben bie ober: und nieber-österreichischen Stände im Aufruhr gegen ben Raifer. Doch wurde bie Mehrzahl der letzteren durch Furcht vor den polnischen Kosaken, welche König Sigismund dem Kaifer zu Hulfe gefendet hatte 3), und welche fürchterliche Grausamteiten im Lande begingen, noch vor Maximilian's Ankunft, ben 13. Juli 1620 gur hulbigung vermocht, nachbem ihnen vorher der Fortbestand ihrer religiösen Freiheiten zugefichert worben mar ). Die Oberöfterreicher ba-Begen hatten bie Waffen noch nicht niebergelegt, als bas heer ber Liga auf ihrer Granze erichien.

Bas Böhmen betrifft, so mußte Friedrich mit allen Uebeln kampfen, bie bon einer geschenkten Krone unzertrennlich find. Da die böhmischen Herren ihn wählten, schweichelten sie sich mit ber Hoffnung, daß der Kurfürst von der Psalz unerschöpfliche Schähe mit sich bringen und mit vollen Händen austheilen

<sup>&#</sup>x27;) Bethlen Gabor rühmt sich in einem Briefe an den Sultan, 60,000 Mann vor Bien geführt zu baben; Rhevenhiller IX, 698. Thurn's heer wird auf 20,000 Mann sichiti; Senkenberg III, 897. Ich balte beide Jahlen für übertrieben. — ') Bolf IV, 265. — ') Siehe oben S. 101. — ') Bolf IV, 418. Rhevenhiller IX, 1084 sig. 1064.

werbe. Der Steuern, bie fie ungern an Defterreich bezahlt, bofften fie enthobe au fenn. Aber balb mar bas pfalgische Gelb vergeubet, bie Summen, welch man von bem reichen Schwiegervater Friedrich's aus England erwartete, woll ten nicht tommen, und weil Bohmens Stanbe bie leeren Raffen ju fullen gau berten, fo entstand ichlimme Berwirrung. Das Beer mar ohne Bezahlung ohne Soube und Rleiber, für bie Festungen murbe nicht gesorat. 3mei Monapor ber Schlacht bei Brag beliefen fich bie Solbreste auf die Summe vo 61/2 Millionen Gulben 1). Die Solbaten gehorchten baber ihren Offigiers nicht, fielen in der Noth über die Bauern ber, und mikkandelten diese. 21 Heeresberichte aus jener Zeit sind voll bitterer Rlagen. Gin Hauptmann au Bilsen 3. B. schrieb 2) unter bem 26. Marz 1620 an ben Fürsten von Anhal "Wir ruften uns allhier in Bilfen, jo gut wir konnen, allein es mangelt un an Nichts, als an Allem, was wir beburfen." In ber Hauptstadt Brag berricht folde Anarchie, daß zu Ausgang bes Jahres 1619 täglich einige Menschen au ben Straffen ermorbet murben 3). War auf biefe Beife Bolt und heer bon Buchtlofigfeit angestedt, so nahm baffelbe Uebet einen noch gefährlicheren Charatter bei ben hoben Offizieren an. Graf von Thurn, ber helb ber böhmischen Revolution, hatte fich Soffnung gemacht, entscheibenben Ginfluf auf ben neuen König auszuüben, da Thurn es eigentlich mar, ber Friedrich erhoben. Gbenfo rechnete ber Graf von Mansfeld. Beibe täuschten fich, ben Friedrich V. brachte feine Günftlinge aus Deutschland mit. Fürst Christian von Anhalt galt Alles, neben ihm ftand ber Graf von Hohenlohe an ber Spite bes Beeres. Und wie liek fich ber erstgenannte Berr für seine Dienste bezahlen! Christian von Anhalt empfing einen Monatosold von 12,000, außerdem bei jedesmaligem An und Abauge — benn er batte gar viel im beutschen Reiche zu thun — weitere 10,000. Sein Jahresgehalt betrug also gegen 180,000 Gulben 4). Ift es ein Bunber, wenn bie gurudgefetten bohmifden Berren in Gifersucht gegen bie be vorzugten Deutschen entbrannten, welche nur bazu gekommen schienen, um bab Mark bes Landes auszusaugen. Nebenbei beging ber neue Sof in religiösen Dingen bedenkliche Miggriffe. Friedrich V. hatte vor seiner Krönung den bob mischen Ständen freie Uebung ihres Glaubens zugesichert, und in der That gebot ihm gefunder Menschenverstand und eigener Bortheil, ben Lutheranern wie ben Ratholiten, bie noch im Lande waren, Schonung zu beweisen. Der Hofprebiger Abraham Scultetus hielt sich nicht an solche Rücksichten gebunden. Bor Beile nachten 1619 wurde die Domkirche zu Prag den Katholiken weggenommen und auf belvetische Weise eingerichtet, bas beift aller Bilber, alles Schmudes beraubt, bag nur bie nacten Wände baftanben. Und zwar geschah bas nicht in ber Stille: am hellen Tage wurden die Gemalbe, auch ein Chriftus am Rreuge. hinausgeworfen, die Altare niedergeriffen, die Gebeine ber Beiligen, die in ben katholischen Kirchen mit Golb und Sbelfteinen geschmudt prangen, als göhen bienerischer Unrath behandelt. Nach dieser Borbereitung stieg Abraham Sculte

<sup>1)</sup> Müller, Forschungen III, 288. — 2) Bolf IV, 370, Rote 2. — 3) Ders. S. 369 Rote 1. — 4) Müller a. a. D. S. 288.

tus auf die Kanzel, und zeigte in einer Rebe, wie solche Keinigung des Tempels eine gute, löbliche That, und dagegen die Berehrung der Bilder eine sluchwürdige Abgötterei seh'). Gerüchte liesen um, daß beabsichtigt werde, die gleiche Reuerung auch in den Landkirchen Böhmens einzuführen; glücklicher Beise verhinderten Thurn und andere das verkehrte Borhaben. Doch war dezreits genug geschehen, um besonders die Lutherance zu erbittern. In einem Briese, den der königliche Setretär Morit damals nach Heibelberg schried, heißt der "über die Abschaffung des katholischen Gottesbiensts (in der Hauptkirche von Brag) seufzen die armen, blinden Papisten, doch schweigen sie, aber die utherischen Schreier stellen sich sast gar rasend, und murren öffentlich." Man ann aus diesen Proben erschen, daß Friedrich V. zu keinem Revolutionskönige augte. Wenden wir uns wieder zum Heere der Liga.

Che Marimilian die Granzen Oberösterreichs überschritt, erließ er ein Schreiben \*) an ben Kaiser, worin er bie Wichtigkeit ber Dienste, bie er bem Dause Habsburg zu leisten im Begriffe ftand, fehr ftart betonte, und zugleich 16 beutscher Reichsftand Beschwerben vorbrachte: "hoffentlich werbe Defterreich und Spanien nie vergeffen, mas Baiern für ben Raifer thue. Die Regierungen von Ober: und Niederöfterreich hatten fich bisher öfter gegen verschiedene Stande bes Reichs, katholische wie protestantische, in einem anmagenden Tone ausges laffen. Solchem Unfuge möchte ber Kaiser in Zukunft steuern. Aehnliche Klas gen erhebe man gegen ben Reichshofrath. Der Herzog ersuche baber ben Kaiser, du bewirken, daß biefer hohe Gerichtshof bie unnöthige Verlängerung ber Prodesse, wie auch Partheilichkeit ber Urtheile, in Zukunft vermeibe." Gesandtschaft ber erschreckten österreichischen Stände war im bairischen Lager erschienen. Unter Betheuerungen ihrer freund-nachbarlichen Gesinnung gegen ben Herzog, flehten sie, er moge sein Heer von ihren Granzen wegführen . Marimilian antwortete: in ben nächsten Tagen würben Abgeordnete von ihm in Ling erscheinen, und bort ben Ständen Desterreichs die Absichten seines Anmariches kund thun. Die Gesandten kamen wirklich nach Ling, und legten ben Ständen eine Bollmacht ihres Herrn vor, worin es hieß: "Maximilian komme, um bie vielfach verletten Rechte bes Raifers wieber berauftellen; die Stanbe mußten baber bem Bergoge gehorchen, wie bem Raifer felbst, die Baffe öffnen, alle Festungen abtreten, ihre Bunbesurfunben ausliefern, bem Herzoge von Baiern, als Stellvertreter bes Kaisers, ben Gib ber Treue schwören. Wer geborche, habe Gnade zu erwarten, gegen Wiberspenstige werde man Gewalt brauchen." Binnen fünf Tagen sollten sich die Stände entscheiben, sie erbaten 🎁 jedoch acht Tage. Um ben Worten ber Gesandtschaft mehr Nachbruck zu geben, war bereits ein Theil bes Bundesheers in das Land eingerückt. Tilly, Marimilian's Felbhauptmann, folgte mit ber Hauptmacht. Die meisten Plate wurden freiwillig übergeben, nur wenige fielen burch Gewalt. Als Maximilian noch etliche Stunden von Linz entfernt war, kamen ihm abermal ständische Ges

<sup>1)</sup> Bolf IV, 372. Müller a. a. D. S. 286 fig. — 2) Bolf IV, 373, Note 7. —
1) Tal. S. 409. — 4) Dal. S. 410 fig.

fanbte entgegen 1) mit ber Erklarung: fie feben gum Behorfam gegen ben Raif. bereit, auch wollen fie Ling und anbere Orte übergeben, nur follten ihre Prive legien, besonders in Betreff der Religion, von Neuem befraftigt, auch die Ber bindung mit Bohmen gestattet werben. Der Herzog empfing fie freundlich, gab aber ben Bescheib, in Ling werbe er ihre Antrage beantworten. Den 20. 3un hielt er seinen Ginzug ift bie Hauptstadt Oberösterreichs. Sogleich murben bie Stanbe bee Landes aufgeboten, bor bem Bergoge zu erscheinen. Dan forberte ihnen ein genaues Berzeichniß ihrer Truppen ab, und daß kein Solbat ohne bes Bergogs Bormiffen entlaffen werbe. Die Stanbe gehorchten. Jest beant wortete Maximilian ihre früheren Antrage: "gerne vernehme er ihre Bereitwik ligkeit, sich bem Kaiser zu unterwerfen, aber burch Nichts könnten sie ihren Behorsam beffer beweisen, als wenn fle ibm, bem Bergoge, bie verlangte hulbigung fogleich ohne weitere Bebingungen leisteten. Nicht minber muffe er barauf bringen, bag fie auf ihren Bund mit Bobmen verzichten. Begen ihrer Brivilegien tonne er für seine Berson Nichts entscheiben, sonbern verweise fie vielmehr an ben Raifer, ber ficherlich gegen gehorfame Unterthanen bei ber funf tigen Erbhulbigung mit vaterlicher Bute verfahren werbe." Die Stanbe flehtm wieberholt um Bestätigung ihrer Religionefreiheiten und bes Bunbes mit Bof men. Bergebens! ber Herzog gab ihnen, bereits in einem hoben Tone, noch zwei Tage Bebenkzeit, indem er die tröftliche Verficherung beifügte, daß bie Hulbigung, welche fie ihm als bem Stellvertreter bes Raifers leisten würden, ihren sonstigen Rechten keinen Gintrag thun folle. Run fcwuren Pralaten, herren, Ritter und Stabte ben Gib ber Treue, verzichteten auf ben Bund mit Böhmen und ließen ihre Truppen zum Heere ber Liga ftogen. Dem Manchener Bertrage gemäß nahm Maximilian Besit vom Lande ob der Enns, die Fortbauer ber Rube wurde burch hinreichenbe Befatungen gesichert. Bu schärferm Magregeln ichritt er nicht.

Bor bem Einzuge bes Herzogs in Linz hatte nämlich Ferbinand von Wien aus das Ansinnen gestellt \*), Maximilian möchte das Landvolk in Oberösterreich entwassen, die alleinseligmachende Religion mit Sewalt herstellen, die evangt lischen Prediger fortjagen, die Urheber des Ausstands zum heilsamen Schrecken stür Andere hinrichten. Der Baier war so eifriger Ratholik als der Kaiser; in anderem Lande als gerade in Oberösterreich hätte er wohl den Bitten Ferdinand's II. Folge gegeben. Aber dießmal siegte sinanzielle Berechnung über den Glaubenseiser. Konnte der Herzog aus dem verpfändeten Lande einen erklecklichen Nuhen ziehen, wenn die Einwohner durch die angerathene Religionsverfolgung zur Berzweissung getrieben wurden, wenn die reichsten unter denselben, wie es damals so oft geschah, dem Heerde ihrer Bäter, um des Glaubens willen, den Rücken kehrten und auswanderten? Er entschuldigte sich daher gegen den Kaiser mit solgenden Gründen: "solche Maßregeln würden den ohnehin verzögerten Marsch nach Böhmen noch mehr aushalten, sie würden die keines wegs unterdrückte Gährung in Oberösterreich auss neue ansachen, sie würden

<sup>1)</sup> Bolf IV, S. 415 fig. — 2) Das. S. 413.

enblich den Kurfürsten von Sachsen in dem Wahne bestärten, als ob die Rathosliken alle Gewissenheiteit unterdrücken wollten." Die kirchlichen Rechte des Landes blieben schwebend.

Babrend bies an ber mittleren Donau porging, mar Spinola mit einem boblgerufteten heere von 25,000 Mann aus Brabant aufgebrochen und jog im August ben Rhein herauf. Die Union, welche ihm Wiberstand leisten und bie Aupfalz fcuten follte, glich einem Sterbenben. Sie that fo viel als Nichts un aufzuhalten, gegen Ende bes Jahres 1620 hatte Spinola ben größten Theil ber Kurpfalz in feiner Gewalt 1). Wir werben später hierauf zurücksommen. Ende August sette sich auch Rurfürst Johann Georg von Sachsen nach langem Bubern in Bewegung, um bem Raifer fein Berfprechen zu halten. Denn bis duin hatten die böhmischen Stände, die Könige Gustav Abolf von Schweben Ind Jatob von England wieberholte Berfuche gemacht, ben Sachsen von bem östareichischen Bunde loszureißen 2) und, was besonders merkwürdig, auch bie m Rurstaate ansäkige Ritterschaft wandte, set es aus Religionseifer, set es aus hinneigung zu ben politischen Grundsaben ber Bohmen, ihren Ginfluß auf, um biejen Feldzug zu verhindern \*). Doch Johann Georg blieb fest. Mit 15,000 Rann fiel er in die Lausit ein, verjagte die Truppen des Markgrafen von Brandenburg-Jägerndorf, eines Anhängers von Friedrich V., der die Lausit betheibigen follte, eroberte nach vierwöchentlicher Belagerung ben 25. Oftober 1620 bie Stadt Baupen und nahm bas Land einstweilen in Besit. Bon allen Siten war bas Net gegen ben thörichten Friedrich zusammengebrängt, bie Mile, bie er aus bem beutschen Reiche, aus ber Lausit, aus Desterreich er= wittete, abgeschnitten. Das Wild konnte ben Banben ber Jager nicht mehr enigeben.

Den 2 Mugust schob Maximilian ein Korps gegen die böhmische Gränze der, zwölf Tage später folgte er mit der Hauptmacht. Bon Freistadt aus ermahnte er Friedrich V. in einem Schreiben die Krone niederzulegen ). Zugleich erzing ein Manisest an die Stände Böhmens, sich dem Kaiser, ihrem rechtmäßisch Sehieter, zu unterwerfen. Beiden versprach er, im Fall sie gehorchen würsden, taiserliche Gnade. Allein König und Stände beriesen sich auf ihr gutes Recht und erklärten Gut und Blut für ihre Sache einzusehen. Bor dem Einsmasse in Böhmen bewerkstelligte Max seine Bereinigung mit dem kaiserlichen Heere unter Boucquoi, dem die Böhmen mit der Hauptmacht gegenüber standen. Am kausuk erzunder stießen beide Heere zu einander, worauf die Böhmen Desterreich räumsten und sich nach Mähren zurückzogen. Ihr Plan war, durch immerwährende dinz und Hermärsche in dem verödeten Lande die Feinde zu ermüden und aufsäureiben.

In bem Kriegerathe, ber nun gehalten wurde, brang Boucquoi barauf, big man bem Feinde nach Mahren folge, weil biefe Provinz lange nicht fo

<sup>1)</sup> Senkenberg III, 544 fl. Bolf a. a. D. 421. — 3) Urkundlicher Nachweis hier- bei Muller, Forschungen III, 403. — 3) Die Beweise ebendaselbst S. 409 unten fig. — 4) Bolf IV, 424 flg.

erschöpft fei, wie Bohmen, auch konne man von Mahren aus ben Kaiser, ber neuerbings burch Bethlen Gabor bebrobt werbe, leichter unterftuten. Marimilian bagegen verlangte ichnelle Enticheibung : "auf Brag muffe man losgeben, Brag fei Berg und Haupt bes Lanbes, jugleich Beerd bes Aufstandes, bert wohnen auch noch bie meisten Ratholiten und Anhanger bes Raisers; wenn man Brag babe, sein aang Bobmen gewonnen." Der Herzog brang burch. Am 21. Ottober ftand bas vereinigte heer vor Bilfen. Aber es hatte bereits schwere Berlufte erlitten, Seuchen wütheten unter ben Solbaten und rafften viele meg, die Witterung war rauh und ungunftig, die Zufuhren mußten aus weiter Ferne gemacht werben. Denn biefer Theil von Bohmen konnte taum feine eigene Bewohner ernähren. Bu foldem Elende bes Landes trug besonders die unglaubliche Buchtlosigkeit bes taiserlichen Seeres unter Bouquoi bei. Morben, Nothaucht, Angunden ber Baufer, Migbandlung von Freund und Keinb waren die Tagesorbnung unter biesen Horben, die wegen völliger Erschöpfung bes taiferlichen Schapes faft gang vom Erwerb ihrer Faufte lebm mußten. Es mar im Grunde fein Unterschied amischen biefen faiserlichen Gibnern und benen ber bobmischen Berren. Die Truppen ber Liga bagegen, regelmäßig bezahlt, bielten Mannszucht, und Maximilian beschwerte fich wieberholt bei bem Raiser über die Mordbrennereien feiner Solbatesta 1)

Eilf Tage verweilte bas Beer in ber Nabe von Bilfen, hauptsächlich bef balb, weil Graf Mansfeld, der in biefer Feste mit feinen deutschen Regimentern lag. Boucquoi burch hoffnung ber Uebergabe binbielt. Es liegen Nachrichten vor, baf Mansfeld um jene Zeit mit ben Bohmen gerfallen mar, theils wif man ben Solb feines heeres nicht bezahlte, vielleicht auch weil ber Graf bem aludlichen Ausgang bes Rrieges miktraute. Gin von Brag aus erlaffener Ans fclag, Mansfeld bei gunftiger Gelegenheit zu ermorben, fiel biefem felbst in bie Banbe 2), er fann baber auf Abfall. Doch fcheint ber Breis, ben man ihm taiferlicher Seits für Bilfen anbot, nicht boch genug gewesen zu fein: teine Uebergabe erfolgte. Auch Friedrich, ber fich in Berfon beim bohmifchen Bene befand, begann ben Muth zu verlieren; er wollte mit bem Bergoge von Baiem Unterhandlungen anknüpfen, und brückte sogar ben Wunsch aus, biesen personlich zu besuchen. Maximilian erklärte kurzweg, nur bann mit bem Könige von Böhmen unterhandeln zu können, wenn berfelbe zuvor seine Krone niederlege ). Schon vor Pilsen hätte der Herzog gern eine Schlacht geliefert, allein Bouquet wibersprach, und auch bie Bohmen zeigten teine Luft bazu. Um 12. Ottober brach bas ligistische Heer aus ber Umgegend von Pilsen auf und schlug ben Be nach Prag ein; bie Böhmen zogen zur Seite ber Katholischen, täglich tam es ju kleinen Gefechten. Die Oktobertage wurden neblichter, und kalter, die Zusufr für bas Heer immer schwieriger, während Krankheiten unter ben Solbaten mit boppelter Heftigkeit mutheten; mehrere Hofbebiente Maximilian's starben weg-Man hatte in Boraussicht folder Uebel für geiftliche Stärkung geforgt. Da Pater Dominicus be Jefu Maria, ein spanischer Barfuger, ber im Geruche ber

<sup>1)</sup> Bolf IV, 432. — 2) Müller a. a D. S. 419. — 5) Bolf IV, 434.

heiligkeit stand, mar trot feines hoben Alters über bie Alpen herübergekommen, mm ben Muth ber katholischen Streiter burch feine Beredtsamkeit zu beleben 1).

Bis Ratonia blieben die Bohmen bem tatholischen Beere gur Seite, von da eilten sie, ba bie Absichten bes Feindes auf Prag nicht mehr zweifelhaft waren, voran, und besetzten früh Morgens am 29. Otiober ben weißen Berg, ber bor ber hauptstadt Bohmens liegt. Gin Entscheidungstampf mar unvermeiblich. Sobald es ber Nebel zuließ, stellte Fürst Christian von Anhalt, ber oberfte felbherr Friedrich's V., seine Bohmen in Schlachtordnung. Den Ruden bes beeres becte bas befreundete Brag, bas Lebensmittel und Mannschaft liefern mb im Kall ber Noth zum Zufluchtsort bienen konnte. Bur Rechten lag ber bnigliche Bark, ftark mit Solbaten befett, zur Linken ein steiler Abhang. Nur bon Born, wo ber Berg ziemlich abschüffig war, konnte bas Beer angegriffen Bier ließ ber Anhalter Berschanzungen aufwerfen. Die böhmische Shlachtorbnung hatte die Gestalt eines Bogens, und bestand aus brei Linien, in beren letter ungarische Reiterei, 6000 Mann ftart, hielt, um, wenn es bie Umftanbe forberten, fcnell von ber Seite einbrechen zu konnen. Reben Christian bmmanbirten bie Grafen von Hohenlohe, von Thurn, von Solms, auch ber-Sohn bes erstgenannten, ber junge Fürst von Anhalt, meist namhafte Krieger. Das bohmische Heer bestand etwa aus 21,000 Mann, und war um ein Drittel imader, ale bas ligiftisch-taiferliche; bie gunftige Stellung mochte biefen Nachtheil aubaleichen, aber ein anderes Uebel laftete ichwer auf ben Böhmen : ber Geift der Ordnung, ber Einigkeit, bes Gehorfams, fehlte unter ihren Schaaren. Bebubers wenig konnte man sich auf die ungarischen Reiter verlassen, welche Bethlen Gabor ben Böhmen zu Hülfe geschickt hatte. Ohne Eifer für bie Sache Friedrich's V. murrten fie wegen des ausgebliebenen Solbes, und maren Berbies burch einen glücklichen Angriff, den die im kaiferlichen Heere dienenben polnischen Kosaken Tags zuvor auf sie gemacht, entmuthigt.

Die Ratholiken ließen nicht lange auf fich warten. Nachbem ber Herzog die böhmische Nachhut während der Nacht verfolgt hatte, erschienen die Baiern am 8. November 1620 Morgens um 9 Uhr im Angesicht ber Feinbe. Gegen Mittag kam auch Boucquoi mit ben Kaiferlichen nach. Abermal wiberrieth beifelbe bie Schlacht, geleitet von Bebenklichkeiten ber nieberlanbischen Krieges bule, in welcher er gelernt. Aber Maximilian und Tilly brangen auf schnellen Angriff. Der Barfugermonch foll bie Rolle ber Berftanbigung awischen beiben klbherrn übernommen und Boucquoi umgestimmt haben. Es war merkwür= diger Weise ber Sonntag 2), an dem man in der christlichen Kirche über die Borte unseres Erlösers predigt: "Gebet dem Kaiser was des Kaisers, und Bott was Gottes ift." Um bie Mittagsstunde begann das tatholische Heer, über 30,000 Mann start, seine Schlachtorbnung zu bilben. Auf bem rechten Hügel standen die kaiserlichen, auf dem linken die Truppen der Liga. Haufen on Reitern waren zwedmäßig unter das Fußvolk vertheilt. Den Oberbefehl übrte Tilly. Unter seiner Fahne focht bamals ein 24jähriger Jüngling, Rens

<sup>1)</sup> Bolf IV, S. 436. — 2) Daf. S. 441.

Descartes, berselbe, ber später bie Meinungen ber Menschen einer strenge Prüfung unterwarf, und ben Anstoß gab zu einem Umschwunge europäische Philosophie. Maximilian von Baiern und Bousquoi hielten im hintertreffen.

Die Deutschen rückten ben weißen Berg hinan. Kanonenseuer empsin sie, eine halbe Stunde schwankte der Sieg, in einer zweiten halben Stund war Alles entschieden. Die Reiterei der Böhmen, die zuerst geworfen war und dann auch das Fußvolk stürzte in wilder Flucht fort. Der Kampf hat nur eine Stunde gedauert. Hundert Fahnen, zehn Kanonen und sonst einesche Beute sielen in die Hände der Sieger. Ungefähr 4000 vom böhmisch Deere, kaum so viel Hunderte vom ligistischen bebeckten das Schlachtseld. Die Flüchtlinge, besonders Ungarn, ertranken in der Moldau. Der junge Fürst v. Anhalt, die Grasen von Schlik und Styrum, überhaupt gegen 500 Böhme sielen in Gesangenschaft. Unter den Todten auf der Wahlstatt lag auch Sosielen in Gesangenschaft. Unter den Todten auf der Wahlstatt lag auch Sosied Heinrich v. Bappenheim, Obrister im Heere der Liga, mit sechs gefährlich und vierzehn kleineren Bunden bedeckt. Ein kaiserlicher Soldat rettete ihn aben Händen der Kroaten.). Der Todtgeglaubte wurde wieder ins Leben zurik gebracht, um noch zwölf Jahre lang mit Ruhm die deutsche nud kaiserlische Sache zu versechten.

Friedrich V., Tage zuvor nach fünfmonatlichem beschwerlichem Aufenth im Felblager in seine Hauptstadt zurückgekommen, saß eben an ber Tafel, 🗷 ein Bote mit ber Nachricht erschien: "bie Schlacht habe begonnen", balb b richtete ein zweiter: "Alles sei verloren." Vom Stadtwalle aus sah er b Trümmer seines Heeres. Die Flüchtigen brangten nach ben Mauern, auch bi Feinde rudten heran. In biefer Roth ichidte er ju feinem Better, bem Bergog von Baiern, und bat um einen Waffenstillftand auf vierundzwanzig Stunden Max bewilligte nur acht, indem er zugleich die Erklärung wiederholte, baf ohne Rieberlegung ber böhmischen Krone von keinen weitern Unterhandlungen bie Rebe sein konne. Biele riethen bem bebrängten Fürsten in Brag zu bleiben: bie Burgerschaft werbe ihren Konig vertheibigen, Bilfen und andere Stabk feien noch in ben Sanben ber Mansfelber, auch burfe man hoffen, bag 12,000 Reiter, welche Bethlen Gabor versprochen, balb antommen wurben; inbeffen werbe Krankheit, Mangel und Winter die Feinde aufreiben. Allein Friedrich V. fühlte jest, bag er nicht ber Mann fei, eine bebrobte Rrone ju behaupten. Blos auf seine personliche Sicherheit bedacht, verließ er ben 9. November Mor gens frühe als Flüchtling bie Königsstabt. Seine Gemablin, ber Fürst Chriftian von Anhalt, die Grafen von Hohenlohe und Thurn und einige Andere begleit teten ihn. So eilig mar die Flucht, daß ber König Krone und Scepter, bet Fürst Christian zum Berberben für Biele, seine geheimsten Bapiere zurudließ ?) Friedrich begab fich zuerft nach Breslau, um bort mit Gulfe ber Schlefier wei tern Wiberstand zu versuchen. Als bies nicht gelang, ging er nach Berlit und bon ba spater nach holland. Wir werben tiefer unter von feinen fernere Schidsalen berichten.

<sup>1)</sup> Bolf IV, 448. — 2) Das. S. 449 fig.

An bemselben Tage, ba Friedrich Brag verließ, hielt Maximilian seinen Einzug in Bohmens Hauptstadt. Biele Einwohner, und zwar nicht blos katholijde, sonbern voran die eigentlichen Lutheraner, freuten fich über die Antunft bet Siegers. Die Maffe bes bohmischen Bolts hatte von Anfang an wenig Theil an einer Umwälzung genommen, bie allein zu Gunsten bes Abels, ja in acht polnischer Beise auf Unterbrudung bes Burgerstandes, auf völlige Stlaverei ber Bauern berechnet war 1). Am 1. November 1620 hulbigte Brag bem Raijer, am 13. und 14. schwuren auch bie Stände ben Gib ber Treue. Sie mußten zuvor bemuthige Abbitte thun wegen ihrer Theilnahme an ber Emporung, und alle Bunbesurkunden ausliefern. In Betreff ihrer Borrechte verwies fie Maximilian an bie Gnabe bes Kaisers. Für fich felbst zeigte er löblice Milbe, und suchte ben Ausschweifungen ber fiegreichen Truppen Schranken gu feben 2). Er blieb jeboch nicht lange. Nachbem bas Konigreich Bohmen, mit Ausnahme weniger von Mansfelb noch befetter Stabte, bas Beifpiel Brags nachahmend, dem Kaiser gehulbigt hatte, übergab Maximilian die weitere Berwaltung ber böhmischen Angelegenheiten bem Fürsten Karl von Lichtenstein als taiferlichem Statthalter, und reiste am 77. Rovember nach Munchen ab. Lilly blieb mit einem großen Theile des ligistischen Heeres in Brag zuruck 3).

## Diertes Capitel.

Strafgerichte über bie gewaltsam unterworfenen öfterreichischen Provinzen. Die Reichsacht wird gegen Friedrich V. und seine Anhanger ausgesprochen. Auflösung ber Union. 1621.

Die erste Folge ber Unterwersung Böhmens war, daß die Zesuiten wieder in das Königreich zurückgerusen und in ihre Güter eingesetzt wurden <sup>4</sup>). Auch die vertriebenen Prälaten nahmen Aemter und verlassense Sigenthum wieder in Besit <sup>5</sup>). Boucquoi zog bald nach Einnahme Prags mit dem größten Theile des kaiserlichen Heeres nach Mähren ab, um diese Landschaft zu unterwersen <sup>6</sup>), und von da nach Ungarn, wo er gegen Bethlen Gabor kämpste. Nur Tilly stand in Prag, jedoch mit nicht mehr Mannschaft, als gerade hinreichte, um die Ruhe in der Hauptskabt und ihren Umgebungen zu sichern. Aber Mansseld datte Pilsen, Tabor, Ellnbogen und verschiedene Schlösser inne. Nach Bouczwoi's Entsernung brach er hervor, schicke Streisparthien durch das Königreich und verwüstete die Güter der Herver, die von Friedrich abgefallen waren und berdinand II. gehuldigt hatten. Da der Kaiser im Augenblicke keine Mittel

<sup>1)</sup> hierüber findet man merkwürdigen Aufschliß in dem Briefwechsel der sächsichen Gesandten bei Müller, Forschungen III, 43. 282. 283. — 2) Bolf a. a. D. S. 452. — 3) Tas. S. 453 fig. — 4) Caraffa. German. sacra, Anhang S. 60. — 5) Khevenhiller IX, 1113. 1115. — 6) Derselbe IX, 1287 unten fig.

<sup>17</sup> 

befaß, um ihn mit Gewalt zu verjagen, so versuchte man wiederum die Wirku bes Golbes. Eine große Summe wurde ihm für die Uebergabe von Bilf und ber anderen Orte angeboten. Mansfelb stellte fich anfangs, als ob mit bem Borfcblage zufrieben mare; aber fei es, bag er ben Raiferlichen nic traute, sei es, bag ber angebotene Breis ihm nicht boch genug mar: ein Be trag tam nicht zu Stande. Kurz barauf ernannte 1) ihn ber flüchtige Friel rich V. zu seinem Felbmarschall, worauf Mansfeld von Neuem zu ben Baffe griff, die Städte Töpliz, Schlakenwalb, Joachimothal eroberte und bavon fprad Brag wieder zu nehmen. Jest erklärte ibn Ferdinand vogelfrei, und feste eine Breis von 300,000 Gulben auf seinen Ropf 1), zugleich forberte ber Raise neue Bulfe von Baiern und Sachjen. Lettere besetten Eger, auch Bergo Maximilian schickte Verstärfungen. Im März 1621 eröffneten bie Baiern be Rampf gegen bie Mansfelber, aber langfam, zogernb. Gie rudten gunachft vo Bilsen. Mansfelb mar nicht baselbst - er hatte fich zu einer Bersammlun ber Unirten ins Reich begeben. Die Festung fiel, boch nicht burch Sturm fonbern burch Gold: bie von bem Grafen gurudgelaffenen Befehlshaber über gaben bie Stadt für 140,000 Gulben. Der Mai brach an, ebe bie von Mane felb's Bolle besehten Stabte Kallenau und Elinbogen burch bie Baiern genom men wurden "), Tabor fiel fogar erft im November 1). Das Banbern be Baiern erregte um fo größeres Erstaunen, weil Tilly's heer ben Mansfelben weit überlegen mar, - er gablte 43 Fahnen Fufivolt und 49 Cornet Reiter Der mahre Grund liegt in ber Schlaubeit bes Mansfeld, ber, wo er bebrang war, Unterhandlungen eröffnete, die seine völlige Unterwerfung in Aussicht ftellten. Wir werben barauf gurudtommen.

Mitten in biefem geheimen ober offenen Getriebe begann Ferbinanb ber rächenden Arm gegen die unterworfenen Urheber ber letten bobmifchen Em porung auszustrecken. Im Januar 1621 wurde die Austreibung calviniftifche Prediger vorbereitet, wovon unten das Rabere. Hierauf den 18 Februar lie ber kaiserliche Statthalter Fürst Lichtenstein mit einem Schlage achtunbvierzu ber angesehensten Anhänger Friedrich's mahrend ber Nacht zu Prag verhaften Die Unglücklichen waren im Vertrauen auf die Gnade des Raisers in der Stad geblieben, obgleich Tilly einige Tage zuvor mehrere gewarnt und zu schnelle Flucht ermahnt hatte b). Weiter forberte Fürst Lichtenstein breißig andere vol nehme Schulbige, die sich außerhalb Prag befanden, auf, in der Hauptstadt pl Gericht zu erscheinen, die Ladung lautete auf seche Wochen. Allein vom Augel blicke der Berhaftung jener achtundvierzig bis zum Bluturtheil bauerte es vol vier Monate, weil noch immer Mansfeld'iche Truppen im Königreiche ftanbel auch mar Ferdinand felbst nicht entschlossen, mas zu thun fei. Unzweibeuti Beweise sind vorhanden, daß der Raiser, von Natur burchaus nicht zu Gra samkeit geneigt, Anfangs in Böhmen kein Blut vergießen wollte. Die Deft

<sup>1)</sup> Senkenberg IV, 53. — 2) Rbevenhiller IX, 291 fig. — 3) Maller, Forschungen I 487 fig. — 4) Man vergleiche Caraffa, Anhang S. 67. — 5) Den Beweis bei Senk berg IV, 17.

reicher und Mahren hatten sich in bemfelben Mage an bem habsburgischen hause vergriffen, wie bie Böhmen, viele ihrer Groken faken gefangen und maren durch die Gerichte zum Tobe verurtheilt, doch ließ Ferdinand keinen hinrichten 1). Ebenjo gebachte er es mit ben Böhmen zu halten; aber feine Rathgeber trieben ihn vorwärts. Man hat neuerdings in biefer Beziehung viel Gewicht gelegt auf eine im Frühling 1621 zu Wien von dem Kapuziner Sabinus gehaltene Bredigt, in welcher biefer Staliener bem Kaifer bie Strenge wiber bie Böhmen zur Pflicht machte. Doch bezog sich diese Ermahnung nur auf bie Privilegien und ben Majestätsbrief, nicht auf bie Personen. Das Urtheil gegen biese unterzeichnete ber Kaiser mit Thränen in ben Augen, jedoch so, bak er bie bamals gesethliche Strafe ber Viertheilung in Enthauptung verwandelte. 2) Den 🙃 Juni wurben bie Gefangenen vor ben Statthalter gefordert, um ihr Urtheil zu vernehmen. Es lautete gegen 27 auf ben Tob, gegen Andere auf ewiges Gefängniß, auf mehr ober minder entehrende Strafen, gegen Alle auf Confistation ber Güter. Man gestattete ben Verurtheilten Besuche von Weibern, Kindern und Freunden. Am folgenden Tage, ben 20. erschienen die Berwand= ten ber Ungludlichen in bem Balafte bes Statthalters, und flehten um Gnabe; ihre Thränen, ihre Fußfälle waren vergeblich. Um Altstädter Rathhause wurde eine Buhne aufgerichtet, bie man Abends mit schwarzem Tuche ausschlug. Der 21. Juni war für die Hinrichtung bestimmt. Früh Morgens wurden alle Thore ber Stadt gesperrt, die Strafen um das Rathhaus mit Jufvolk und Reiterei beseht. Einige Ranonenschuffe eröffneten bas Trauerspiel. Während ber Statthalter sammt ben kaiserlichen Rommissarien oben auf bem Altane bes Rathhauses in Parade sag, verrichtete ber Henker unten sein Amt. Der erfte, ben bie Reihe traf, war Graf Joachim Andreas Schlit, einst oberster Landrichter Böhmens und Landvogt ber Lausit: Kopf und rechte Hand wurden ihm abgehauen. Der Unglückliche befand sich im Februar, als die Verhaftung Statt sand, nicht in Brag, sondern in Sachsen; aber die Rache eines Geistlichen hatte ihn seinen Feinden ausgeliefert. Der Kurfürst von Sachsen ließ ihn nämlich auf Anrathen seines Hofpredigers Doe von Hohenegg gefangen nehmen, und nach Prag bringen. Dies mar die Strafe bafur, bag er jenen bie bohmische Königsmahl betreffenden Brief preisgab. Ebenso wie bem Grafen Schlik erging es breiundzwanzig Anbern. Die Babl ber Bürgerlichen unter benfelben war gering. Bemerkenswerth ist Johann Jessenius. Ihm, einem berühmten Arzte und Rektor der Brager Universität, dessen Beredtsamkeit oft während der bohmischen Unruhen geglänzt, wurde por ber Enthauptung die Zunge abgeihnitten; feinen Leichnam gerriffen am folgenben Tage vier Bferbe unter bem Galgen, die Stücke hing man in den Hauptstraßen an Pfählen auf. Drei burben gebenkt, brei Andere mit Ruthen zur Stadt hingusgepeitscht und bann auf ewig bes Landes verwiesen. Der Stabtschreiber ber Altstadt mußte eine besondere Marter erbulben. Seine Bunge murbe an ben Galgen genagelt, in biefer Stellung mußte ber Ungludliche eine ganze Stunde ausharren. Alles

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 66. - 3) Derfelbe IV, 58.

Eigenthum ber Berurtheilten, mit Ausnahme bes Witthums ihrer Frauen, man ein. Biele Andere wurden, zum Theil mit ewiger, Gefängnißstrase bel Wer auf die Ladung nicht vor Gericht erschienen oder gestohen war, ve Ehre und Güter. Die Namen der Flüchtigen wurden auf schwarze Taseln den Galgen geschlagen 1).

Che die Strafe weiter fchritt, wollte ber Raifer vollends von feinen nachbarten Feinden befreit fenn. Bethlen Gabor mar im Spatherbft 1 wieber in Desterreich eingefallen, Graf Matthias von Thurn mit unversi lichem Hasse immer neue Geaner bem Hause Habsburg erweckenb, batte sich ber Brager Schlacht weg zu ihm geflüchtet; ebenfo ber Markgraf von Brani Der fragliche Feldzug begann unglücklich für ben Ra bura=Rägernborf. feine beiben besten Felbherrn fanben ben Tob in tleinen Gefechten: Dampi bei einem Berfuche auf Bregburg, wo bie Kaiferlichen gurudgeschlagen mur im Oftober 1620 3); Boucquoi fiel ben 9. Juli 1621 (n. St.) vor Neuhäuse nachbem er mit Maximilian Böhmen erobert, für fich allein Mähren un worfen und julest Bregburg genommen hatte. Seitbem ftreiften bie Schaa Bethlen Gabor's wieber bis por Wien: gegen 1200 Dorfer. Martte, Soll gingen im Rauch auf 1). Als aber bie Feinbe auch in Mähren einfielen, ! Bei Stanbicous empfing fie ber Burgraf Sannibal liek fie bas Glüd. Dohna mit Ballenstein'ichem Bolte, fclug ihrer 1300 tobt, und ichidte erbeutete Fahnen bem Kaiser nach Wien. Nicht beffer erging es bem De grafen von Jagernborf, ber inbeg nach Schlefien gerudt mar, um fein & wieber zu erobern. Bei Rremfier traf Wallenstein auf ibn ben 8. Oftober 16 Der Markgraf wurde aufs Haupt geschlagen und verlor 4000 Mann 5). Di biefe Unfalle, jo wie burch fürchterliche Bermuftung ber Grangen Ungarne, ber Rrieg hauptfächlich wuthete, bekamen bie Magyaren satt an ihrem ne Rönige Bethlen Babor. Biele fielen von ihm ab und manbten fich jurud ihrem alten herrn, dem Raifer. Run folog Bethlen Gabor gegen Anfang Jahrs 1622 zu Nikolsburg Frieden mit Ferbinand: auf die Krone von Ung verzichtete er zu Gunften bes Raisers, bafür erhielt er sieben Gespannschaf bes Landes zu lebenslänglicher Nupniegung und überdies Titel und Burbe ei Reichsfürsten . Der ungarischen Nation, so weit fie zum Gehorsam ge Desterreich zurückehrte, war Amnestie zugesichert. Anders ging es jett Böhmen, gegen welche nunmehr Ferbinand freie Hand hatte.

Es handelte sich barum, den Grundsat des Augsburger Religionsfriede cujus regio, ejus religio, in katholischem Sinne auf Bohmen anzuwend Man hatte es mit zwei Hauptpartheien zu thun: erstens mit den bohmi rebenden Nachkommen der alten Hussisten und den Bekennern des calvinisch Glaubens, zweitens mit den im Lande eingebürgerten deutschrechen Lutranern. Jene, weit stärker an Zahl, erfreuten sich nicht des Schutes der lut

<sup>1)</sup> Rbevenhiller IX, 1307 fig. Senkenberg IV, 58. — 2) Rhevenhiller IX, 960. 8) Derf. S. 1341. — 4) Derf. S. 1343 fig. — 5) Derf. S. 1346. — 6) Sen berg IV, 89.

rischen Parthei, namentlich bes Kurfürsten von Sachsen, den der Kaiser schonen mußte. Man machte baber gleich Anfangs wenig Umftanbe mit ihnen. Oben habe ich bemertt, daß ber erfte Angriff auf die calvinischen Brediger schon im Frühjahr 1621 erfolgte. Die Sache ging so zu: im Januar 1621 berief ber Burft Statthalter Lichtenstein den calvinischen Oberpfarrer von Brag, Georg Ditaftus, und übergab 1) ibm folgende Artitel gur Mittheilung an seine Amts= genoffen, die übrigen Beiftlichen ber hauptstadt: 1) ob fie die Summe von einigen taufenb Gulben zum Unterhalt ber taiferlichen Solbaten bergeben, 2) ob fie Friedrich's V. Krönung öffentlich wiberrufen, 3) bie alten Rirchengebrauche wieber einführen, 4) fich vom Erzbischofe-weihen laffen, 5) ihren Chemeibern entfagen, 6) ob fie im Weigerungefalle weltliche Aemter annehmen wollten? Alle erffarten einstimmig, baß fie entschloffen feben, nichts gegen ihr Gemiffen gu thun. Trop biefer Antwort wagte der kaiferliche Hof, weil ber Feind damals noch im Ronigreich ftanb, nicht, fogleich ju ftrengen Magregeln zu fchreiten. Boterst wurden blos brei Prager Kirchen den Calvinisten entzogen \*). Aber um Beihnachten 1621 veröffentlichte Fürst Lichtenstein einen zweiten, schon am 3. Juni unterzeichneten, aber bis bahin zurudgehaltenen Befehl 3), welcher fammt= lichen calvinischen Pfarrern und Schulmeistern Böhmens, als Aufrührern und Unstiftern ber letten Ummalzung, innerhalb einer turzen Frist bas Rönigreich ju räumen gebot. In Folge bicfes Mandats verließen 16 calvinische Beiftliche, hrm Borsteher Dikastus an der Spipe, die Hauptstadt Brag '). Die deutsch= lutherischen Prediger genoßen dis dahin alle älteren Rechte, weßhalb die verwisten Calvinisten in großer Anzahl ben beutschen Kirchen zuströmten.

So standen die Angelegenheiten Böhmens zu der Zeit, da mit Bethlen Gabor der Friede zu Nikolsburg abgeschlossen wurde. Das Werk war nur bald vollbracht, so lange man die lutherische Predigt duldete, die Macht der Imstände drängte zu weiteren Schritten. Im Herbste 1622 kam im kaiserlichen Staatsrathe diese Frage zur Verhandlung. Mehrere Stimmen riethen, aus Rücsicht auf den Kurfürsten von Sachsen und die Ruhe des deutschen Reichs, der lutherischen Prediger auch ferner zu schonen. Aber der pähltliche Volschafter am Wiener Hose, Karl Carassa, widersprach; er machte geltend 3), daß der Kaiser laut den Grundsähen des Augsburger Religionsfriedens das undezweiselbare Recht habe, den Glauben seiner Erblande sestzusehen, ferner daß die Wohlsahrt des Staates gebieterisch fordere, auch die deutsch-lutherischen Prediger Böhmens sicht länger zu dulden, denn die Verwandten der augsburgischen Consession wirden so gut als die Calvinisten unversöhnliche Feinde des Kaisers bleiben und jede Gelegenheit zu Unruhen benühen. Man kann meines Bedünkens nicht

T

Ľ

S

K.

<sup>1)</sup> Historia persecutionum ecclesiae bohemicae. Ohne Ort. 1648. cap. 51, S. 181 fig. — 2) Dies erhellt aus dem katserlichen Beschle bet Carassa Germania sacra restaurata, Anhang S. 63 unten. — 3) Dies folgt aus der Angade Carassa's a. a. O. Briglishen mit Historia persecutionis bohemicae cap. 52, S. 184. — 4) Histor. persecut., S. 187 und Carassa Germania sacra restaur., S. 135 fig. — 5) Histor. persecut., S. 187 und Carassa Germania sacra restaur., Sette 184 sig.

läugnen, daß beibe Behauptungen bes Kömers begründet waren. Seine Anffiegte. Unter dem  $\frac{18}{28}$ . Oktober 1622 erhielt Fürst Lichtenstein Besehl, webeutschlickelutherischen Predigern zu Prag — jedoch auf schonende Weise, webewilligte ihnen sogar 400 Gulben Reisegeld — anzukündigen, daß sie böhmische Hauptstadt innerhalb vier Tag verlassen müßten. Zwei Prädikanzgogen, dem Mandate gemäß, aus Prag und wandten sich nach Sachsen.). Schürst Iohan Georg hatte schon auf das erste Gerücht von Dem, was im Wesey, dem Fürsten Statthalter Vorstellungen gemacht. Ischt richteten er und Phosprediger Hoe von Hohenegg bitterdemüthige Beschwerden an ebendensells zulett au den Kaiser. Aber, wie vorauszusehen war, nützte Alles nichts Die Calvinisten sühlten trot des Jammers, der sie getroffen, Schadensreu darüber, daß der Kursachse durch sein Bündniß mit dem Kaiser nun auch de Lutheranern, als deren Schutherr sich sonst Johann Georg gebärdete, eine Grutgegraben habe.

Kaiserlicher Seits behnte man bie zu Prag begonnene katholische Kirchen reinigung auch auf bas Land aus. Kommissäre, von Reitern begleitet, zogm von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und verjagten die Prediger des protestantischen Bekenntnisses ): gewöhnlich folgten den vertriebenen Pfarrern nicht blos ihre Weiber und Kinder, sondern auch eine Masse von Bürgern in die Berbannung. Weiter wurden die Stadträthe gereinigt, alle protestantischen Rathsmitglieder mußten abbanken, katholische traten an ihre Stelle. Gemso machte man es mit der Prager Universität: die evangelischen Professoren wurden entsernt, die hohe Schule in die Hände der Lesuiten gegeben 4).

Es ist jedoch bei diesen Maßregeln ein besonderes Berhältniß festzuhalten. Man darf nicht den böhmischen Protestantismus von 1620 beurtheilen nach demjenigen unserer Tage. Dies geht namentlich daraus hervor, daß die Geistlichen der Augsdurgischen Confession, für welche Johann Georg von Kursahsen sich verwandte, nur zwei an der Zahl waren b. Es herrschte vielmehr in Böhmen die ganz besondere Art Protestantismus, welche nur einig war in ihrem Gegensate gegen die katholische Kirche, welche dagegen in jedem Orte und auf jedem Grunde und Boden sich bestimmter faßte je nach den bestimmten Personen, die dort herrschten: dem Grundherrn und dem Prediger. Der Protestantismus war insofern dort eine Art Religionsfreiheit, nämlich die Religionsfreiheit des Grundherrn. Es gab so viele protestantische Confessionen, als es Grundherren gab. Die Uebereinstimmung zweier war eine zufällige. Diest Art Protestantismus konnte auf die Katholisen nicht den Eindruck wohl geordineter protestantischer Zustände machen.

Der Kaiser Ferdinand wandte nun auf diese Zustände das sogenannte Reformationsrecht an. Er nahm als Landesfürst für sich das eujus regio, est

<sup>1)</sup> Histor. persecut., S. 187 und Caraffa Germania sacra restaur., S. 134 fig. 2) Khevenhiller IX, 1653 fig. — 3) Histor. persecut., S. 188 fig. — 4) Pelzel, S schichte von Böhmen II, 741. — 5) Carlo Caraffa: Relatione u. s. w. herausgegeb. v. J. G. Müller 1860. S. 141 u. f.

religio in Anspruch, welches bis babin jeber Grundherr auf seinem Grunde und Boben für seine religiösen Meinungen ausgebraucht hatte. forberte mithin bie Retatholifirung bes Landes. Es ift leicht, aus bem Beifte unserer Zeit heraus über biese Forberung ein Berbammungsurtheil zu sprechen; aber es ift weber billig noch gerecht, ben Raifer Ferbinand II. allein verantwortlich maden zu wollen für bie Ausübung eines positiven Rechtes, bas nicht er ge-Schaffen hatte. Es war bas Recht bes Religionsfriedens von Augsburg, unb das Berwerfungsurtheil kann mithin nur biejenigen treffen, welche biefen Frieden Bemacht, welche ben bamaligen Kaiser gezwungen hatten, in die Forberung dieses cujus regio, ejus religio einzuwilligen. Ferbinand II. stand nicht über seiner Beit: er war ein Kind berfelben, wie alle Anberen auch. Wenn nun bennoch feine Forberung bet Glaubensänderung ber Unterthanen nach feinem Willen quantitativ, nicht qualitativ umfaffenber mar ale biejenige eines andern Fürften an seine Unterthanen; so muß zugleich babei festgehalten werben, baß in keinem anderen Lande bas Berhältnig obwaltete, wie in bemjenigen Ferbinands II., daß nämlich der Brotestantismus der böhmischen Grundberren wesentlich zur Kahne der Empörung gegen die landeshertlichen Rechte gedient hatte. Indem Ferbinand biefe Art von Protestantismus beseitigte, strebte er nicht blos für die katholische Kirche, sondern zugleich auch für sein landescherrliches Recht.

Der Rückschlag freilich traf hier, wie immerbar in solchen Fällen, am heftigsten und schwersten bas arme Volk, bas ba büßte für frembe Schulb. Was ba verübt wurde, entsprach nicht dem Willen des Kaisers. Dazu hat ferner die Darstellung dieser Ereignisse Manches übertrieben. Der folgende Bericht sicht sich im Wesentlichen auf Pelzel. Es ist dabei zu bemerken, daß Pelzel wahrlich nicht zu Gunsten der deutschen und kaiserlichen Sache geschrieben hat.

Noch vor ber Austreibung ber unkatholischen Geistlichen mar eine anbere Rafregel angeordnet worden, welche, offenbar bem Berfahren bei ber spanischen Inquisition nachgebildet, unter bem Scheine der Milbe die erschöpften Kassen des Raisers füllen sollte. Im Mai 1625 veröffentlichte nämlich der Fürst Lichtenkein ein kaiferliches Ausschreiben 1), welches mit ber tröstlichen Berheißung be-8ann, ber Kaifer werbe hinfort teinen ber gefangenen ober bereits verurtheilten Aufrührer mehr am Leben strafen, aber mit ber Aufforderung schloß: alle Ein= whner bes Königreichs, bie sich irgend einer Theilnahme an bem Berbrechen In Rebellion bewußt wären, follten fich vor dem Statthalter stellen, ihre Mif-Wat bekennen und um Bergebung fleben; Denen, welche nicht erscheinen burben, wurde mit bem Tobe gebroht. Der Aufruf wirkte. 780 Bohmen, mift von Abel, kamen und klagten sich selbst an 2). Die Antwort war: sie hitten zwar verbient, Leib und Leben, Ehre und Gut zu verlieren, aus beson= den Milbe wolle ihnen ber Raifer Ehre und Leben ichenken, behalte fich ba-88m vor, über ihre Güter zu verfügen. So geschah es. Mancher verlor bie Bufte, Mancher ein Drittheil, Mancher all sein Eigenthum. Die Reichsten

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 1642 fig. — 2) Pelzel a. a. D. II, 741.

wurden am schwersten bestraft, man berechnet fammtliche Ronfistationen auf ungeheure Summe von 24 Millionen Thaler 3). Der erschöpfte Schat b Raisers brauchte Gelb. Doch tam bas Wenigste in bie Gewölbe Ferbinanb' Die weltlichen und geiftlichen Bunftlinge bee Sofe, namentlich aber ber tath lifche Abel Bohmens, ber bem Raifer mabrent bes Rriegs große Dienste g leiftet batte, wollten belobnt febn. Bei biefer Belegenheit legte Ballenftein be Grund zu feinen unermeflichen Reichthumern, wie zu feiner nachmaligen Größ und mas haben die Lichtensteine, die Dietrichsteine, die Schmarzenberge bavo getragen! 1) Die Berzweiflung ber Beraubten mar entfetlich. Man beforgte g Brag einen neuen Aufstand, beghalb wurde ben Raufleuten bei hoher Straf verboten, Bulver zu verkaufen. Bulest, als wenig mehr zu erholen übrig ma ftellte man bas gerichtliche Verfahren unter bem Scheine einer Amnestie ein? Gleichwohl borte bie Berfolgung bamit nicht auf. Die lutherischen Brebiger mare zwar vertrieben und die Magistrate von Mitgliebern bieses Bekenntniffes gereinig aber ein Theil bes Bolts bing noch an ben protestantischen Betenntnissen. Def halb erschien in ben Jahren 1624 und ben folgenden eine Reihe Befehle? welche bie hartnädigen nicht nur aller burgerlichen, sonbern auch mehrere Menschen-Rechte beraubten. Bir seben einige Hauptartikel ber: "Rein Untathe lischer kann bas Bürgerrecht in Bohmen erlangen, ober irgend ein Gewerb treiben, feiner barf beirathen. Wer einem untatholischen Brediger ben Aufent halt in seinem Sause gestattet, verliert all sein Eigenthum. Rein tatholische Pfarrer barf Solche, die im untatholischen Glauben verstorben find, jum Be grabnif geleiten, nichts besto weniger foll berfelbe bie Stolgebühren von ben Rach gelassenen einziehen. Wer in seinem Hause unkatholischen Unterricht bulbet, wird um seine Habe gestraft und durch den Schergen zur Stadt hinausgepeitscht. Keines Untatholischen Testament ift gultig, tein Atatholit bat die Befugniß, feinen letten Willen aufzusehen. Wer von Gott, der heiligen Jungfrau Maria, bei katholischen Kirche, oder dem glorreichen Hause Desterreich etwas Ungeziemenbet rebet, ber wirb am Leben gestraft und verliert all' feine Buter. Die Armet in ben Hospitalern, welche bis zu einer bestimmten Frist nicht zur katholischer Rirche übergeben, follen hinausgestoken werben, bamit katholische Arme an ihr Stelle treten."

Nach Beröffentlichung solcher und ähnlicher Befehle gingen ') Priefter it Brag von Haus zu Haus und legten jedem Hausherrn, jeder Frau, jedem Ge sellen oder Knecht, jeder Magd folgende vier Fragen vor: 1) sehb Ihr katholisch geworden? 3) versprecht Ihr katholisch kiwerden? 4) wollt Ihr auf keine Weise katholisch werden? Die Antwort eine Zeden wurde aufgeschrieben, und da sich ergab, daß die Zahl der Verneinende größer war, als die der Bejahenden, so scheute man sich, aus Furcht vor eine Aufruhr, allgemeine Maßregeln anzuordnen. Die Protestanten sollten allmähl

<sup>1)</sup> Derf. S. 742. — 2) Man sehe Khevenhiller IX, 1619 fig. — 3) Belzel a. a.  $^{5}$ 742. — 4) Carassa a. a. D. Anhang S. 72 fig. Belzel II, 743 sig. — 5) Für di und bas Folgende: Pelzel a. a. D. II, 747 fig.

entfernt werben. Den Anfang machte man mit vier ber angesebenften Burger. Sie durften vorher ihre Habe verkaufen und die beweglichen Güter mitnehmen. Dann verbannte man die evangelischen Ginwohner zu fünfzig, zu sechzig. Die= felben zogen fort mit Beib und Rind. Die vermöglichen Burger, ber ehrbare Mittelftand, manberten aus, bas arme Bolt blieb und murbe tatholifch. Nicht jo gemäßigt, wie zu Brag, verfuhr man auf bem Lanbe. Hier kostete bie Befebrung Blut. In Stabte und Dorfer murben Monche, von Dragonern begleitet, umbergeschickt, um bas Bekehrungsgeschäft vorzunehmen. Gräuel bezeichneten ben Bfab biefer Reformatoren. In die Stadt Ruttenberg rudte ber spanische Oberst Huerda mit gezücktem Säbel ein, worauf die Mehrzahl der Burger Haus und hof stehen ließ und nach Sachsen flüchtete. Die Einwohner ber Stadt Jungbunglau, die feit 200 Jahren gu ben bobmifchen Brubern bielten, wollten ihren Glauben nicht anbern. Man schickte ihnen Dragoner und Rapuginer auf ben hale; als auch biefe nichts ausrichteten, verbannte man bie hälfte ber Einwohnerschaft. Nach Leutmerit rückten zum nämlichen Zwecke einige hundert Reiter und zwei Rapuziner. Lettere bisputirten mit den gelehr= teften unter ben Burgern über Glaubenssachen, mabrend beffen legten fich bie Golbaten zu 20 und 30 in die vermöglichsten Häuser. Als auch diese Drohung nichts nupte, besette ein ganges Regiment bie Stadt. Jest flohen über 500 Bersonen und ließen sich zu Virna in Sachsen nieber. Rach Königsgrät tamen emige hundert Rroaten, welche bas Bolt mit blogem Gabel in die Meffe trieben. Die widerspenstigen Männer wurden ins Gefängniß geschleppt, den verlaffenen Beibern legte man Solbaten ins Haus. Zulett rannten Weiber und Kinder beulend vor die Gefängniffe und beschworen die Männer katholisch zu werben, bamit sie ber Blage los würben. Zu Bibczow ließ Huerba bie Bürger aufs Rathhaus rufen und fragte sie, ob sie katholisch werben wollten? Als Einer berfelben im Namen der Andern antwortete, es sei keine leichte Sache, ben an-Athorenen Blauben zu anbern, prügelte ihn ber Spanier eigenhandig ab und ließ ihn bann zur Stadt hinauswerfen. Die übrigen Einwohner thaten aus Shreden was man wollte. Bon Bibczow wurde Huerba nach Saaz beorbert, er schidte seine Solbaten poraus und fam in Gesellschaft etlicher Monche, bie immer um ihn waren, hinten brein. Nach seiner Ankunft wurden bie Thore besett, Niemand durfte bei Todesstrafe hinausgehen. Nur etwa 100 Bersonen entfamen über bie Stadtmauern nach Meigen, bie übrigen liegen fich von ben Golbaten katholisch machen. Alle böhmischen Bücher, benen bie Jesuiten besonders feind waren, wurden vor der Stadt auf einen Haufen geworfen und berbrannt. Das schlimmfte Schickfal erfuhr bie Stadt Brachatig, beren Ginwohner beim Anruden ber Solbaten bie Thore schloffen und fich brei Tage lang vertheidigten. Zuleht brang das Kriegsvolk in die Stadt und hieb Alles nieber, so baß nach brei Stunden 1660 Tobte in den Gassen umherlagen. Als man zu Liffa erfuhr, bag bie Reformatoren auch biefe Stadt heimsuchen würs den, jundeten die Bürger ihre Häuser selber an und entflohen mit Allem, was fie fortbringen konnten.

Chenfo graufam verfuhr man nach benfelben Berichten von Belgel auf ben

Dörfern. Biele taufend Bauern, bie entfliehen konnten, verließen bas Land, andere verbargen fich im Didicht ber Balber, im Bebirge, in Schluchten, in ben ents legensten Beilern, wohin tein Bekehrer tam. hier in biesen Buffuchtoftatten pflanzten sie ihren Glauben auf Kinder und Enkel fort, obgleich auch da fanatismus fie fpater aufstöberte. Go ift es geschehen, bag, ale Raifer Joseph IL bas Bewiffen feiner Unterthanen frei gab, noch viele Taufenbe unkatholischer Bauern zum Borschein kamen, die in Jammer und Elend den Glauben ihrer Bäter, ber Hussiten, bewahrt hatten. Als bie Berfolgung immer wilder wurde, rotteten sich zulett verzweifelte Bauern zusammen und griffen zum Gewehr. Diefe Ungludlichen vergalten ihren Schindern Gleiches mit Gleichem, fie muthe ten mit Feuer und Schwert. Aber mas halfs. Solbaten rudten herbei, und trieben bie ichlecht bewaffneten Saufen auseinander und nun ereilte fie ichred liche Rache. Biele wurden gehenkt, geköpft, geräbert, Andern schnitt man bie Ohren und Nasen ab, Denen, die am besten wegkamen, brannte man bas Schanbeisen auf bie Stirne. So benahm man ihnen bie Luft, ferner gu rebelliren 1).

Noch glomm bas Feuer unter ber Afche, als Raiser Ferbinand im Jahr 1627 mit feiner Bemahlin und feinem alteften Bringen, ber bereits jum Ronig von Ungarn gefrönt war, nach Brag kam. Gin allgemeiner Landtag wurde ausgeschrieben, auf welchem ber Abel zahlreich erschien. Gleich zu Anfang ber Berhandlungen erklärte Ferbinand II. bie Absicht, seinen Erbprinzen gum König von Böhmen krönen zu laffen, von Wahl war keine Rebe mehr, Riemand magte bavon zu sprechen. Die Krönung wurde feierlich vollzogen. Dann ließ ber Raifer ben versammelten Ständen wiffen, daß ber Majestätsbrief Raifer Rubolph's und die freie Königsmahl null und nichtig fei, bag vor Gericht bir fort nicht mehr die bohmische, sondern blos die beutsche Sprache gebraucht mer ben burfe. Singegen bestätigte er andere Privilegien ber Stanbe, namentlich bas Steuerbewilligungerecht 2). Spater erging ein Ausschreiben 3) an ben Abel, bes Inhalts: bag ber Raifer feine anbere, als katholische Insaffen in seinen Landen zu bulben gesonnen sei; Herren und Ritter, welche nicht zur katholischen Rirche zurudkehren wollen, mogen innerhalb ber nächsten seche Monate ihre Güter verkaufen und bas Land verlaffen. Zugleich wurde eine beständige Re formationsbehörde unter dem Vorsitze des Prager Erzbischofs niedergesett, mit ber Befugniß, die Protestanten auf jede Weise zu bekehren, bas Land von Retern zu reinigen.

Man rechnet, daß im Ganzen seit der Wiedereinsetzung Ferdinand's über 30,000 Familien und zwar großen Theils reiche, gebildete, gewerb: und kunst steißige Böhmen verließen. Man hat jedoch oft gar zu leicht alle die Leiden, welche Böhmen im dreißigjährigen Kriege erlitt, auf diese ersten drei oder vier Jahre geschrieben, die späteren Raubzüge des Schweden Banner, wo vorsählich alles vernichtet wurde, mussen verderblicher gewesen sein, als dieser Beginzedennoch ist eine gewisse Aehnlichkeit Böhmens mit Irland unverkenndar. Wie

<sup>1)</sup> Pelgel II, 751 fig. — 2) Das. 752 fig. — 8) Das. 754.

in Böhmen ber alte eingeborene Abel burch beutsche Geschlechter von Haus und hos verbrängt warb, so rissen in Irland englische Herren bas Grundeigenthum an sich. Und wie die vertriebenen irischen Ebelleute, in den Reihen französischer herre sechtend, nach englischem Blute dürsteten, so suchten seit 1630 viele der versogten böhmischen Herren im Dienste Gustav Adolf's Befriedigung ihrer Race an Habsburg. Pelzel theilt ') aus einer alten Handschrift eine lange Liste böhmischer Ebelleute mit, die in schwedische oder in andere protestantische herre eintraten. Im Ganzen muß man jedoch bekennen, daß in dieser traurigen Bergleichung zweier unterdrückten Bölker das über Böhmen ausgegossen Wehe weitaus geringer erscheint, als die Last, welche auf Irland gewälzt ward. Auch hatte Ferdinand in Böhmen wirklich erlittenes Unrecht zu bestrafen, während die Engländer gegen Irland Habsucht trieb. Endlich begann das Kaiserhaus früher die geschlagenen Wunden zu heilen, als die Krone England.

Bir find bes Zusammenhangs ber Sachen wegen ber Zeitfolge vorangeeilt. Aus bemselben Grunde wollen wir hier in der Kurze über das Schickfal der anderen wieder unterworfenen habsburgifchen Erbländer berichten. In Mähren, Do Raiser Ferbinand bald nach bem Siege auf bem weißen Berge ben Carbinal Dietrichstein zu seinem Statthalter einsetzte, wurden zu Anfang bes Jahrs 1621 de während Friedrich's V. Herrschaft verjagten Zesuiten wieder hergestellt 2). Im Frühjahr 1622 hatten die akatholischen Prediger bereits aus den königlichen Stabten Mahrens weichen muffen; benn unter bem 10. April befiehlt 3) ber Rais er bem Carbinal, nicht zu bulben, daß bie Ginwohner von Brunn und Olmug, er Prebigt megen, auswärtige Rirchen besuchen. Ausgang bes Jahrs 1624 var die ganze Proving von nichtkatholischen Geistlichen gefäubert 1). Endlich m Jahre 1627 ließ Ferbinand auch bem protestantischen Abel, beffen Religions= Teiheit er bis babin geschont, bie Bahl 5), entweder zum alten Glauben gurud: jutehren, ober innerhalb sechs Monaten hab und Gut zu verkaufen und die Deimath zu räumen. Eine milbere Behandlung erfuhr Niederösterreich und bas Erzherzogthum unter ber Ens, obgleich man auch bort balb bas ermunschte Ziel u erreichen wußte. Ich habe oben berichtet 6), daß Ferdinand dem Herren= tande biefer Provinz, als sie sich vor dem Anzuge der Baiern unterwarf, die unter Matthias ertheilten kirchlichen Rechte bestätigte. Diese Zusicherung wurde fleben Jahre lang gehalten. Auch die unmittelbaren Unterthanen des Kaisers (die keine Grundholden von Abeligen waren) blieben fast brei Jahre von religiölm Zumuthungen unbehelligt, vermuthlich weil ber Hof erneuerte Einfälle Bethlen Gabor's besorgte. Aber im Jahre 1623 erließ Ferbinand bas Gebot'), daß die Bewohner aller unmittelbaren kaiserlichen Stäbte, Dörser und Beiler wieber katholisch werben sollten. Mönche und Solbaten wurden auch mit ber Bekehrung beauftragt. Der Abel bagegen behielt vorerst noch bie burch

<sup>1)</sup> Belgel II, 755 fig. — 2) Caraffa, Commentarii Anhang S. 61. — 3) Dafelbst S. 67 fig. — 4) Daf. S. 77. — 5) Das. S. 103 gegen unten fig. — 6) S. 272. — 1) Caraffa, Tert S. 162.

Bertrag zugesicherte Religionsfreiheit, bis Gelegenheit tam, ihn von Oberöfter-

reich ber in bie Flanke gu faffen.

Das Land ob ber Ens, ober Oberösterreich, wurde auf gleiche Beise, wie Böhmen, in die alte Kirche zurückgetrieben. Vermöge der oberlandsherrlichen Rechte, welche sich Ferdinand bei der Besehung durch die Baiern vorgehalten, gab er unter dem 30. August und 4. Oktober 1624 Besehl, alle unkatholischen Geistliche und Schulmeister sollten binnen acht Tagen das Land ob der Ens meiden: "dieweil es unverdorgen sei, daß zu der letzten Empörung die Prädikanten mit ihren lästerlichen Lärmpredigten, Auswieglung des gemeinen Mannes und Berbitterung der Gemüther wider die Obrigkeit nicht die mindeste Ursache gewesen"). Zu gleicher Zeit wurden die dairischen Behörden angewiesen, die protestantischen Stadträthe in Linz und in den andern Orten abzuschaffen und durch Katholiken zu ersehen. Obgleich der Abel durch diese Anordnung eben so gut getroffen war, als die Gemeinen, sügte er sich, zitternd vor dem bairischen Statthalter Herberstorf, der im Schlosse zu Linz saß und undeugsam' streng das Land unter dem Daumen hielt. Aber ein anderer Stand, den man sonst kaum achtete, fügte sich nicht, und das war die Bauernschaft.

Schon im Frühjahre 1625 erfolgten theilweise Aufstände. Im Mai um: ringte Berberetorf 5000 Bauern, Die fich ber Reformation wiberfesten, mit einem Haufen Solbaten, wählte achtundbreißig berjenigen, die ihm die Schulbigsten fchienen, aus, zwang fie zu je 3weien um ihr Leben zu wurfeln und gab bann Befehl, ficbengehn von ihnen ohne weiteres gerichtliches Urtheil aufzuhenten 2). Da bie Bahrung im Lande wuche, tamen immer ftrengere Borichriften ans Unter bem 30. Cent. 1625 veröffentlichte bie vom Kaifer eigens zur Be tehrung ber Oberöfterreicher eingesette Commission einen weitlaufigen Befehl ), in welchem fich unter Unberem folgende Artifel befinden: "nicht nur die öffent: liche akatholische Predigt, sondern auch ber häusliche Gottesdienst, bas Lefen ber lutherischen Bostillen, ber Unterricht in Glaubenssachen ift verboten. Riemand barf fich an einen auswärtigen Ort begeben, um bort akatholische Prebigten zu hören, bas Abendmahl zu empfangen, eine Rindstaufe ober bie Gin: segnung einer Che vorzunehmen. An Fasttagen barf tein Fleisch ohne Erlaubniß ber geiftlichen Borgeschten genoffen werben. Die Zünfte ber Sandwerker sollen sich Fahnen anschaffen, um bieselben bei ben Umzügen am Frohnleichnamsseste zu tragen. Kinder, welche an fremben Orten unkatholische Schulen besuchen, sollen bei Berlust ihrer Erbschaft zurückgerusen und in katholische Anskalten geschickt werden. Auch in Brivathäusern barf kein unkatholischer Lehrer sich auf: halten. Rein Abelicher soll in Zukunft ohne Erlaubniß bes Lanbesfürsten seine Kinder der Erziehung wegen ins Ausland schicken. Bis künftige Oftern (1626) hat Jebermann bie tatholische Religion anzunehmen" u. f. w. Der Winter, ber Frühling, die gefürchtete Ofterwoche ging ruhig vorüber, aber im Mai 1626

<sup>&#</sup>x27;) Caraffa, Text S. 182 unten fig. Rhevenhiller X, 496 fig. Rurg, Beitrage gur Geschichte des Landes ob der Ens I, 82 fig. — ') Rurg a. a. D. S. 100 fig. — ') Rhevvenhiller X, 498. Rurg a. a. D. S. 86 fig.

griff bas Landvolt im gangen Bergogthum jum Gewehr und ein Burgerfrieg cfolgte, beffen Thaten fich nur mit ben Rampfen ber Ramifarben im fublichen Frankreich, ober mit bem Wiberftand ber Throler ju Anfang unferes Sahr= bunberte vergleichen laffen. Die Bauernschaft mablte erft Stephan Fabinger, früher Burger und hutmacher zu Ling, spater Befiter eines Sofqute in ber Gemeinde Barg 1), bann nachbem Fabinger an einer Wunde vor Ling, bas er belagerte, gestorben war, ben ritterbürtigen Landmann Wiellinger, zulett einen Studenten, dessen Namen die Katholiken niemals erfuhren, zu ihren Hauptleuten. Die Blane, welche biefe Manner mit einer Geschicklichkeit, welche erfahrenen kelbherren Ehre gemacht hätte, entwarfen, führte bas oberösterreichische Lands boll mit einer Capferteit und Tobesverachtung ohne Gleichen aus. In wieberbolten regelmäßigen Gefechten wurden Baiern und Raiferliche aus bem Felbe geschlagen und boch waren bie Bauern nur schlecht, meift mit eisenbeschlagenen Dreschstegeln und Morgensternen bewaffnet. Maximilian I. mußte im Spät: berbfte 1626 seinen versuchtesten Felboberften, Pappenheim, mit 8000 Mann Pappenheim machte bem Rrieg ein Enbe. In feinem Berichte 2) on ben Raifer gibt er bem Muthe ber Bauern ein Zeugnif, bas ibn felber ehrt. hinrichtungen schlossen bas Trauerspiel.

Das herz blutet, wenn man bie Gräuel liest, bie bort im Namen ber Religion begangen wurden. Dennoch kann und will ich ben beutschen Raiser nicht verbammen. Bedenkt man, welch' furchtbarer politischer Bebel bie Religion in jenen Zeiten war und unter damaligen Umständen sein mußte, so erscheint ein Berfahren in einem milberen Lichte. Jeber katholische Unterthan eines proeftantischen, ober umgekehrt jeber evangelische Unterthan eines katholischen fürsten fann auf Neuerung und bot fremben Glaubensgenoffen bie Sand. Die beröfterreichischen Bauern mußten zu Anfange bes Rampfes Berbindungen mit em Ronige von Danemart, Christian IV., anzuknupfen, ber bamale gegen ben taifer in Baffen ftanb. Diefelbe Ericheinung wieberholte fich feche Jahre fpater. luch nach bem Siege Pappenheim's glomm im Lanbe ob ber Ens bas Feuer es Aufruhrs unter ber Aiche. Nachbem Guftav Abolf bie Schlacht auf bem edfelbe gewonnen und fich in Babern festgefest batte, ericbienen, wie unten ezeigt werben foll, Abgefandte ber Oberöfterreicher, Bulfe fuchend in feinem ager. Wie jeder andere tatholische Landesherr, war ber Kaiser nur bann seines efibes ficher, wenn bie Unterthanen benselben Glauben mit ihm bekannten. d möchte wunschen, bag Fabinger, Biellinger, ber unbefannte Stubent, und re tapfern und rechtschaffenen Genoffen für eine bem beutschen Reiche nutbere Sache gefampit hatten.

Die Borrechte bes oberöfterreichischen Herrenstandes waren burch die Rermationserlasse vom Jahre 1624 und 1625 zwar beschnitten, aber nicht völlig ifgehoben. Sie durften keine nichtkatholischen Prediger mehr auf ihren Schlösrn halten, aber auch nach Beendigung des Bauernaufstandes übten sie ungenbert protestantischen Privatgottesbienst. Deßgleichen blieben ihre protestanti-

<sup>1)</sup> Rury a. a. D. S. 137. - 1) Derf. a. a. D. S. 417 fig.

ichen Amt= und Geschäftsleute, welche fich sogar in manchen Fälle haben follen, tatholische Grundholben zu bedrücken, namentlich burc liche Frohnben am Besuche ber katholischen Rirchen zu verhindern 1). gen, die wegen folder Migbrauche zu Wien einliefen, erging im D von bort ber Befehl "), bag alle protestantischen Beamten in Oberofte weber tatholisch werben, ober bas Land verlaffen follten. Biele ber suchten bei ihren abeligen Herren Schut, brachten allerlei Einwande könnten sie mit bem Abschlusse ber Rechnungen nicht fertig werben, u im Lande. Nun griff ber Raifer burch. Gin Ausschreiben erschien nicht blos die Diener, sondern auch die Gebieter treffend, den prot Abeligen die Wahl ließ, entweder zur Annahme der katholischen R ju bequemen, ober innerhalb brei Monaten ihre Guter zu vertaufen zuwandern "). Wieberholte Gegenvorstellungen bes herrenftanbes nut Ferdinand II. bestand auf seinem Willen. Nur Wenige wechselten ber Im Frühjar 1628 sagten Diejenigen, welche fest blieben, ber Bei wohl, und fiebelten großen Theils in protestantische Reichsstädte, F Mürnberg, Ulm, Lindau, Augsburg über 1). Oberöfterreich mar ben nach von Nichtfatholiken gefäubert.

Der gludliche Erfolg bes Bekehrungsgeschäfts im ebengenannten S machte Muth, Solches auch im Lanbe unter ber Ens zu versuchen. renstand hatte hier, wie oben bemerkt worben, feine Religionsfreihe und übte in seinen Dörfern, Schlöffern und Stäbten ungehindert prot Gottesbienft. Aber nun verlangte ber pabstliche Botschafter Caraffa hier die Einheit der Rirche wieder hergestellt werde. Die Zusicheru man bem nieberöfterreichischen Abel 1620 gegeben, machte jeboch Bebenken, er forberte bas Gutachten einer Rathsversammlung, in wel mehreren weltlichen Großbeamten, ber Beichtvater Lämmermann anbern Jesuiten Sit und Stimme erhielt b). Die Meinungen war bie Einen erklärten, ber Raifer muffe feinen Gib halten, und wiese tische Gefahren bin, welche bie beantragte Magregel berbeiführen Hälfte ber Solbaten und Offiziere bes kaiferlichen Beeres feien Prote leicht möchte es geschehen, daß ber evangelische Abel bes untern Erzh fich aus Berzweiflung mit ben Ungarn ober mit ben Partheien im bande. Doch siegte die entgegengesette Ansicht, welche von ben I treten warb. Lettere machten geltenb: allerbings sei jener Gib u allein bas Versprechen bes Raisers vom Jahre 1620 beziehe sich : Anhänger ber lauteren augsburgischen Confession. Run hatten al testantischen Nieberösterreicher mahrend ber neulichen Unruhen sich m vinisten vereinigt und ben Lehrbegriff Luther's aufgegeben, sie kor auch keine Rechte forbern, bie ihrem Bekenntniffe nie eingeräumt wot

<sup>1)</sup> Rurg a. a. D. II, Einleitung S. VI. — 2) Chendas. S. IV und S. 288. — 3) Das. S. IX fig. — 4) Das. S. XII. — 5) Rhevenhiller Caraffa a. a. D. S. 320 fig..

dem 4. September 1627 erließ ber Kaiser ein Manbat 1), welches sämmtliden unkatholischen Predigern und Schulmeistern, die sich noch in den adeligen
Orten besanden, innerhalb vierzehn Tagen das Land zu räumen gebot. Ohne
Biberstand, sogar ohne Lärm, ward ber Besehl vollstreckt. Die adeligen Herren
dagegen ersuhren eine milbere Behandlung, als ihre Genossen im Lande ob der
Ens. Diesenigen, welche auf die Uebung protestantischen Gottesbienstes verzichteten, wurden nicht zum Auswandern gezwungen. Noch im Jahr 1652 gab
es dreiundvierzig evangelische Familien unter dem Herrenz, dreißig im Ritterzstande?); in der Folge haben auch diese den Glauben gewechselt.

In Schlesien bewirkten zwei Urfachen, bag trop bem beften Willen bes Kaifers eine allgemeine Bekehrung ber Ginwohner nicht ins Werk gesetzt werben kunte "). Ein großer Theil ber Proving gehörte ben Herzogen von Liegnit, Brieg, Dels, Bernstadt, Wohlau, welche, als sie vor Zeiten in den Lehnsverband ber Krone Böhmen traten, sich ihre lanbesherrlichen Rechte vorbehalten batten. Diese Herzoge waren im Laufe bes 16. Nahrhunderts zur protestanti= hen Kirche übergegangen, und nach ben Satzungen bes Augsburger Religions= friedens tam ihnen baber die Befugniß ju, über die Religion ihrer Gebiete ju erfügen. Auch in den unmittelbaren Ländertheilen hatte das Lutherthum wäh= tmb ber Unruhen unter Kaiser Rubolph II. in ber Art Eingang gefunden, daß bie Protestanten in Nieberschlesien die überwiegende Mehrzahl bilbeten, in Oberblefien bagegen ben Katholiken bas Gleichgewicht hielten. Dieser Stand ber Dinge wurde burch die Schlacht von Prag, welche auch Schlesien wieder dem kaijer unterwarf, nicht geändert. Denn der Kurfürst von Sachsen, der, wie mten gezeigt werben soll, im Namen Ferdinand's II. die Provinz zum Ge= horfam brachte, verbürgte den Einwohnern ihre kirchlichen Freiheiten. Der oft genannte Botschafter Caraffa spricht 1) seinen Aerger über die von dem Sachsen gemachten Zugeständnisse aus. Borerst mußte ber kaiserliche Hof an sich halten. Mein nachbem bas Heer bes Königs von Dänemark, welches bis ins Herz ben Schlesien einbrang, zurudgeschlagen war, und nachdem Wallenstein ben kaiser auf den Gipfel der Macht erhoben hatte, beschloß man auch die Schlesier m die alte Kirche zurudzuführen. Die Mittel, welche angewendet wurden, waren bieselben, wie in den andern Provinzen: Ueberredung, List, Drohungen, wo biese nichts nütten, Einlagerung von Solbaten, welche hartnäckige Protestanten aufs Blut peinigten. Auf biefe Beije wurden in ben Jahren 1627 und 1628 alle bem Raifer unmittelbar gehörigen Orte Ober- und Nieberschlesiens katholisch gemacht. Die mittelbaren Herrschaften Liegnit, Bricg, Dels, Bernstabt, Bohlau bagegen, sowie die Hauptstadt Breslau, welche ständische Borrechte be= iaß, kamen mit bem Schrecken bavon. Sie blieben, eine lutherische Insel im atholischen Meere beutsch-öfterreichischer Erblanber, beim augeburg'ichen Beenntnift. Kaffer Ferbinand bewies bei bieser Gelegenheit dieselbe Achtung vor bem

<sup>1)</sup> Raupach, evang. Desterreich IV, Beilage S. 252. — 2) Ders. IV, Text S. 463. — 3 R. A. Mengel, neuere Geschichte ber Deutschen VII, 140 fig. — 4) Ders. a. a. D. lext S. 91.

Buchstaben ber Reichssatzungen, die auch sonst als die Regel seines Berhaltens hervortritt. Politischlug war das doppelte Maß nicht, das er an Schlesien legte, es hat sich am österreichischen Hause gerächt. Hundert Jahre später wurde ber Raub, welchen der Preuße Friedrich II. an Maria Theresia beging, nachdrücklich durch die Trümmer des Protestantismus befördert, welche Ferdinand II. damals in Schlesien bestehen ließ. Kirchliche Sympathieen halfen dem Brandenburger die Brovinz erobern und behaupten.

Wenden wir uns jest zu dem königlichen Flüchtling, der die Hauptrolle in bem böhmischen Trauerspiel übernehmen mußte, zu Friedrich V. Roch eht er burch bie Entscheidungeschlacht vor Brag fein Wahlfönigreich verlor, mar fein pfälzisches Erbe in feinbliche Banbe gefallen. Als Spinola mit ben Spaniern aus Brabant ben Rhein heraufzog, lagerte Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach, Felbherr der Union, bei Oppenheim, jedoch ohne Auftrag, mit dem Feinde zu schlagen. Nun sette Spinola bei Coblenz auf bas rechte Ufer bes Rheins über, und rudte auf ben Main los. Alsbalb zogen bie Unirten gegen Frankfurt, verwüsteten bie Umgegend und stellten fich, als ob fie eine Schlacht annehmen wollten. Auf bie Nachricht hievon ging Spinola wieba bei Mainz auf bas linke Ufer hinüber, brang an Oppenheim vorbei, wo eine Abtheilung unirter Truppen lag, in die Bfalz ein und nahm die Stäbte Kreuf nach und Alzeh meg. Der Markgraf von Ansbach begnügte fich, bie Fort fchritte ber Spanier zu beobachten. Auf Die Rlagen ber Pfalzer erwiederte a gelassen: die Kriegsmacht der Union sei nicht zu einem Angriff, sondern blos jum Zwede ber Bertheibigung zusammengezogen. Damit mar offen zugestanden, bag bie verbundeten Furften bas Erbe bes Rurfürsten von ber Pfalz im Stich laffen, und blos auf Sicherheit ihres eigenen Gebiets Bedacht nehmen wollten-Es blieb babei, obgleich Bring Morit von Dranien gegen 6000 meift englische Bulfstruppen zum Beere ber Union ftogen ließ, und ben Bund beschwor, bie Spanier nicht im Reiche zu bulben. Babrend bes Bintere überschwemmte Spinola ungehindert die Rheinpfalz und nahm die meisten Orte weg. Rus Lautern, Mannheim, Heibelberg, Frankenthal blieben in den Händen der Feld oberften bes Rurfürften 1).

So stand es mit der Sache Friedrich's V. am Rhein, als er in Folge det Prager Schlacht sein neues Königreich verlassen mußte. Der kaiserliche Bans sollste ihm einige Monate später. Den 19/29. Januar 1621 erklärte Ferdinand den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, den Fürsten Christian von Anhalt, den Markgrasen Johann Georg von Jägerndorf, den Grasen Georg Friedrich von Hohenlohe, als Beleidiger kaiserlicher Majestät und Störer des Landfriedens, in die Reichsacht und aller Würden und Guter verlustig. Wider die Oberpsalfollte der Herzog von Bahern, wider den Fürsten von Anhalt und den von Jügerndorf sollte Kursachsen, wider den Grasen von Hohenlohe der Bischof von Würzdurg den Bann vollziehen 2), die Rheinpfalz war ohnedieß schon in der

<sup>1)</sup> Die Beweise bei Senkenberg III, 544 fig. 569 fig. — 3) Rhevenhiller II 1346 fig.

handen ber Spanier. Die Anhanger Friedrichs und die Freunde 1) fcbrieen über die Ungefehlichkeit biefer Acht, theils weil fie ber nöthigen Formalitäten ermangle, indem bie Kurfürsten des beiligen römischen Reichs nicht darüber befragt worden feien, theils weil ihr bie rechte Begründung fehle, indem Kurfürst Friedrich V. duch die Annahme der böhmischen Wahl sich nicht gegen den Kaiser, sondern ble gegen bas Haus Desterreich vergangen habe, wenn es je ein Bergeben sei, eine angebotene Rrone anzunehmen. Gin Fünklein Bahrheit mag in biefen Behauptungen liegen; allein noch gewiffer ift, bag bie Reichsconstitution ein bloger Name geworben war. Jeber verlette fie, fo lange er bie Dacht bagu hatte. Ent wenn ein Reichoftand fo tief im Unglude faß, bag bie letten Beweismittel ber fürsten, Kanonentugeln und Bulber, nichts mehr nütten, berief man fich auf die Konstitution, als auf ben letten Strobbalm ber Berzweifelten, um gleich nachber, wenn ber Wind gunftiger blied, gegen fie zu handeln. War es ber Reichstonstitution gemäß, als Luther ben Deutschmeister und ben Erzbischof bon Mainz aufforberte, ihre geistlichen Leben in weltliche Fürstenthumer zu vervandeln, ober als Kurfachsen und Heffen im Ginverständniffe mit Frankreich den schmalkalbischen Bund schloken? War es ber Konstitution gemäß, als Kurfunt Morit ben Kaifer Karl V. in Innsbruck überfiel? Ober als Friedrich V. wr ber Bahl zum bohmifchen Ronige mit ben Savoparben und anbern Fürsten iber bas Erbe Habsburgs bas Loos warf? Was Friedrich V. Andern hatte zu: figen wollen, war ihm selbst widerfahren; er hatte also ebensowenig Recht, sich ber die Härte Ferdinand's zu beschweren, als der Preuße Friedrich II. über habsucht Desterreichs hätte klagen bürfen, wenn ihm in Folge bes ziährigen Rieges alle feine Lanber genommen worben maren.

Bon Brag floh ber bohmische Winterkönig - so nannte man ihn spottweise - nach Breeklau, in ber Hoffnung, bie Schlefier murben ihr Blut und Belb aufwenden, um seine Sache wieder herzustellen. Mittelst Ausschreibens bom 20/30. November berief er sofort einen schlesischen Landtag, ber auch Ans funge Dezember ausammentrat. Friedrich forberte die Versammlung auf, Gelb p bewilligen: noch fei nicht Alles verloren, von Schlefien aus tonne man Bihmen wieber erobern, die schwer bebrohte Religionsfreiheit retten. Stände gaben eine Antwort, in welcher Bersicherungen von Treue und Ergeben: heit nicht gespart waren \*). Aber die Scene anderte sich, als am 20/80. De: sember 1620 ein turfachfischer Trompeter mit zwei Schreiben in Breslau ein: traf. In bem einen melbete Rurfürst Johann Georg, bak er vom Raiser bemftragt fei, Schlefien gum Behorfam zu bringen, im zweiten verkundigte er en Ständen Bestätigung aller ihrer burgerlichen und kirchlichen Freiheiten, venn bie Broving fich gutwillig unterwerfen wurde. Die Stande theilten beibe öchreiben bem Könige mit, und begannen sofort ihre Unterhandlung ) mit bem burfachsen, welche nach turger Dauer zu einem für Schlefien erwünschten Ziele

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 4. — 2) R. A. Mengel neuere Geschichte ber Deutschen VII, 10 fig. - 9 Urfundliche Rachrichten bierüber bei C. A. Müller Forschungen III. 444 fig.

Gfrorer, Buftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

führte. Das Land kehrte burch Bertrag vom  $\frac{18}{28}$ . Februar 1621 zum Shorsam gegen Habsburg zurück, und erhielt basir Zusicherung seiner Freiheiter bagegen ward der Kurpfälzer seinem Schicksale. Iberlassen. Friedrich V. hat nicht abgewartet, die Sache so weit gedieh. Am  $\frac{3}{13}$ . Januar war eseiner Gemahlin nachgereist, die Ende November 1620 eine Zusluchtsstätte i Kurdrandendurg beim Schwager ihres Gemahls gesucht hatte. Es ging der Beiden schlecht: mit Mühe wies brandendurgische Angst vor dem Kaiser de hochschwagern Namenskönigin von Böhmen einige Zimmer im Schlosse Küstrin an, damit sie dort niederkommen könne 1). Trot dieser niederschlager den Behandlung, die er von Seiten seiner nächsten Anverwandten ersuhr, hest der gestürzte Pfälzer die besten Hoffnungen.

Er schickte bamale (im Januar 1621) ben Grafen von Hollach nach Drei ben, mit bem Auftrage ") an ben Rurfürsten: "Johann Georg mochte Sorg tragen, daß dem Pfalzgrafen das Königreich Böhmen zurückgegeben und alle Schaben schleunigst erset werbe, wibrigenfalls Friedrich V. fich genothigt fab Türken und Tartaren ins Reich ju rufen, und mit ihrer Hulfe fein gutes Rec zu verfechten." Welcher Grab von Berblenbung! Nach kurzem Aufenthalt i Ruftrin und Berlin setten die gefallenen Majestäten ihre Reise fort. Elisabet begab sich nach Holland, ihr Gemahl ging nach Niebersachsen, um bort Freund und Helfer zu suchen. Ende Januar finden wir Friedrich zu Wolfenbüttel? wo seine Berbindung mit dem Halberstädter Christian, der nachber so viel Läm machte, ihren Anfang nahm. Gine Schilberhebung ber nieberfachfischen Rreif stänbe, mit dem Könige Christian IV. von Dänemark an der Spite, zu Gun ften bes Rurpfälzers mar im Wert, und für biefen Zweck bereits eine Berfamm lung angefündigt. Um in ber nabe bes Danen zu febn, von welchem er Alle erwartete, reiste Friedrich V. von Wolfenbuttel nach Hamburg. Fortwähren wiegte er fich in fugen Traumen einer gludlichen Zufunft und naber Rache a feinen Wiberfachern. Bon Bolfenbüttel aus hatte er an ben Grafen bol Mansfeld, ber bamale, wie wir wiffen, etliche bohmische Plate im Name Friedrich's beseth bielt, einen Brief ') erlaffen, in welchem es unter Anderen heißt: "Mansfeld moge in ber bisher bewiesenen Treue beharren, 'nächsten werbe er, Friedrich V., bem Grafen mit Gelb und Bolt zu Sulfe eilen, und nicht eher ruhen, bis er sich an seinen Feinden mit Gottes Beistande gerach habe." Mit noch größerer Zuversicht schrieb Friedrich V. von Hamburg auf an seinen alten fiebenburgischen Bundesgenoffen Bethlen Gabor: "fintemalet ohne Zweifel im ewigen Rathschlusse des Allmächtigen vorher bestimmt sei, bat er fein Königreich Böhmen fammt ben Erblanben wieber mit bem Schwerte et obern folle, werbe er hierin bem Willen Gottes Folge leiften, und von Run af mit nichts eifriger sich beschäftigen, als daß er die eine Weile abgelegten Wassell wieder zur Hand nehme, die abgefallenen Unterthanen mit Feuer und Schwer

<sup>1)</sup> Menzel a. a. D. S. 20 fig. — <sup>2</sup>) v. Aretin, Baierns auswärtige Berhältnifft <sup>I</sup>. 158 und Anhang S. 95. — <sup>3</sup>) Bon d. Decken "Herzog Georg von Braunschweige<sup>Link</sup> burg" I, 81. — <sup>4</sup>) Senkenberg a. a. D. IV, 58.

berfolge, die getreuen aber von dem spanisch-österreichischen Joche befreie, und somit Dasjenige verrichte, was Gott im Himmel, den christlichen Mächten auf Erden, und der ganzen Nachwelt wohlgefällig sehn werde. Zu solchem Ende habe er bereits mit Hülfe Englands, Dänemarks, Schwedens, auch des niedersächsischen Kreises, ein wohlgerüstetes Heer von 20,000 Mann beisammen, mit welchem er binnen zwei Monaten nach Böhmen zu ziehen und nachher auch die Pfalz wieder zu erobern gedenke. Damit nun das große Borhaben um solcsfer gelinge, möge Bethlen Gabor seiner Seits durch verheerende Einfälle in Desterreich, Mähren, Steuermark, Schlesien, der gemeinsamen Sache Borschublisten." Zum Verständniß dieser und ähnlicher hoffnungstrunkener Aeußerungen des Kurpfälzers muß ich bemerken, daß Theologen, welche einzelne Stellen des Propheten Daniel und der Offenbarung Johannis auf ihn bezogen, so wie Stendeuter dem Unglücklichen balbige Wiederherstellung verheißen hatten 1).

Die oben ermahnte Bersammlung ber niebersachsischen Rreisftanbe erfolgte Anfanas März in bem bolsteinischen Stäbtchen Segeberg. Auker bem Könige Christian IV. von Dänemark, den Herzogen von Celle, Wolfenbuttel, Lauenburg, Weimar erschienen bolländische, kurbrandenburgische und vommer'sche Gesmbte ). Auch der abgesetzte Kurpfälzer fand sich ein, aber Christian IV. wollte ihn zuerst gar nicht sprechen, und als Friedrich endlich vorgelassen ward, vernahm a von bem Danen bittere Bormurfe. Bir theilen ben Bericht ") eines turfachsihen Spions mit: "König Christian bat gegen ben Bfalzgrafen, als er zu ihm nach Segeberg tam, gar wunderliche Reben geführt. Anfangs foll er ihn gefragt haben: wer hat Euch gerathen, Könige zu verjagen und Königreiche ein= junehmen? Wenn bies Gure Rathe thaten, fo haben fie gehandelt wie Schelme. Beiter frug er: warum habt Ihr Bilber gestürmt \*)? Wie nun ber Pfalzgraf antwortete: wenn Einer ein Haus hat, richtet er es gerne nach seinem Wohl-Bfallen zu! entgegnete ber König: es ist bie Frage, ob es Euer Haus gewesen. kerner sagte er: zuvor hat man bie Pumpsäcke (bie Dänen, so genannt wegen hier weiten Hosen) für Nichts geachtet, nun Ihr aber ben Karren in ben Died hinein gefahren habt, kommt Ihr und sucht Hülfe bei ihnen. Ihr müßt Euch vor dem Kaiser demüthigen und ihn um Berzeihung bitten, alsbann will ich dahin wirken, daß Spinola die Pfalz verlassen muß, und daß Ihr Euer Erbland wieder bekommt. Mit Böhmen aber will ich nichts zu thun haben, <sup>denn</sup> bas ift eitel Unrath." Der kursächsische Berichterstatter erzählt weiter: nachdem der Pfalzgraf sich bereit erklärt, auf Böhmen zu verzichten, habe ihm de König versprochen, seinetwegen eine Gesandtschaft an den Raiser zu schicken. hristian that noch einen andern Schritt, der sich günstig für den Kurpfälzer auslegen ließ: er hielt an die zu Segeberg versammelten Fürsten eine Rebe b, m welcher er barauf antrug, bie nieberfächsischen Stände möchten ein Berthei-

<sup>1)</sup> Senkenberg a. a. D. IV, S. 54 fig. — 2) Bon der Deden I, 82. — 9) Müller Forschungen III, 468 fig. — 4) Ueber das Creigniß, auf welches Christian IV. anspielt, sie oben S. 278. Der König macht, wie man fieht, den eifrigen Lutheraner. — 5) Bon der Deden a. a. D. I, 86.

bigungs-Bündniß mit Dänemark errichten, und gemeinsam ein Heer von 20,000 Mann Fußvolk und 6000 Reitern aufstellen, bamit man im Nothsalle Angrisse ber katholischen Barthei zurückweisen und die Union unterkützen könne. Die bänischen Borschläge sanden Anklang. Ein von dem dänischen Könige, dem Halberstädter Christian und dessen Bruder, dem Herzog Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel, unterzeichnetes Schreiben ) wurde am  $\frac{5}{15}$ . März an den General Spinola erlassen, in welchem die ebengenannten Herren den Spanier aussorberten, die Pfalz zu räumen. Zugleich beschloß die Segeberger Bersammlung, auf einem demnächst zu haltenden niedersächsischen Kreistage in Lünedurg das Anssinnen des Königs von Dänemark in weitere Berathung zu ziehen.

Der Lüneburger Kreistag wurde wirklich ben 16. April 1621 eröffnet. Ju amischen lief bie Nachricht ein, bag bie Union auseinander gefallen feb. Jest entfagten Biele, die von vorne herein lauer gewesen, weil fie entweder bie Rache bes Raifers ober die Ausgaben bes bevorftebenben Rampfes fürchteten, ben gefaßten Beschluffen. Aber Anbere blieben feft. Sie wollten nicht unge ruftet bafteben 1). Inbeffen hatte ber Danentonig fein bem Rurpfalger ju Gege berg gegebenes Bersprechen erfüllt: eine banische Gefanbtichaft ging wirklich nach Wien, um vom Raifer Aufhebung der Acht wider Friedrich V. und Bie berherftellung beffelben in die Pfalz zu erbitten; allein fie richtete nichts aus. Rachbem mehrere und fehr lange Schriften 3) von bem Wiener Sofe und ben banischen Abgeordneten gewechselt worden, schidte Raifer Ferbinand bie Danen mit einem abichlägigen Beicheibe beim, ber in Söflichkeiten eingehüllt mar. Gleichwohl standen die nordbeutschen Angelegenheiten noch immer leiblich für ben Rurpfälzer, wenn nur ber Danentonig bie Waffen, die er icon ergriffen nicht wieber aus ber Hand legte. Aber Letteres geschah, und nun zeigte es fich, baf Christian IV. nie im Ernfte an Unterftutung bes Bfalggrafen gebacht, . sonbern zu ganz anbern Zwecken jene Rüstungen gemacht hatte.

Erinnern wir uns, baß es im nörblichen Deutschland mehrere sehr sette Stifte gab, welche einst in bessern Zeiten ber katholischen Kirche gehörten, aber seit bem Augsburger Religionsfrieden ein Spiel der Shrsucht lutherischer fürstensöhne geworden waren, welche diese ehemaligen geistlichen Reichslehen unter dem Namen von Abministratoren an sich zu reißen psiegten. Fast alle Ränk, die seit 60 Jahren an den kleinen norddeutschen Höfen gespielt wurden, alle Gisersüchteleien und Bosheiten des Einen gegen den Andern, drehten sich um die Frage des Besides jener einst geistlichen Güter. Run glaubte sich auch der Jüte berechtigt, seine Prinzen auf Deutschlands Kosten mit solchen Stiften aus zurüsten, welche vor Jahrhunderten die fromme Großmuth oder die politische Weisbeit unserer Kaiser als Mittelpunkte christlicher Lehre, als Bänder der Reichseinheit, als Wassenpläte und Missonsposten zu Bekehrung heidnischen Slaven und Standinavier, errichtet hatte. Und die Bemühungen des Danen waren nicht vergeblich. Schon 1617 hatte er seinen Sohn Friedrich nach Deutschland gesendet, um auf einmal nach einem Erzstift und zwei Hochsischen

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 56. — 2) B. b. Deden I, 90. — 3) Rhevenhiller IX, 1370 fl

Bremen, Berben, Osnabruck zu angeln 1). Im Frühjahre 1621 erreichte er theilmeise bas ersehnte Ziel. Bon ben lutherischen Domkapiteln, die wie zum Spotte fortbeftanben, erhielt Friedrich bie Anwartschaft auf Bremen, eine Busage für Berben. Zugleich wurde ein Bruder des eben genannten Friedrich, der Brim Ulrich, mit ber Anwartschaft auf Schwerin bebacht "). Aber noch fehlte bie taiserliche Bestätigung. Eben um biese zu erlangen, hatte ber König jene Ruftungen gemacht, die Kreistage von Segeberg und Lüneburg berufen und bie Maske vorgenommen, als gebenke er Etwas für den gestürzten Kurpfälzer zu thun. Er wollte fich ben Krieg, mit bem er brobte, um ben Breis ber taifer= lichen Genehmigung jener geistlichen Erbschleicherei abkaufen lassen. Und so geschah es auch. Zusicherungen, bie aber nicht ernftlich gemeint waren, muffen bem Danen gemacht worden fenn, nun ftellte er plötlich feine Ruftungen ein \*). Gristian's IV. Berfahren bei biesem Anlasse bürgt für die Bahrheit der Chatatterschilberung \*), welche ber Darmstäbter Landgraf Ludwig V. in einem gehimen Berichte an seinen Schwiegersohn, den Lüneburger Herzog Georg, von ihm 1623 entwarf. "Der König von Dänemark," heißt es hier, "hat nur zwei Iwede im Auge: in seinem Lanbe unumschränkt zu herrschen und Dänemark af Rosten Deutschlands zu vergrößern; an Krieg wiber ben Kaiser benkt er nicht. Er ist höchst lasterhaft und lebt in offenem Chebruche. Seine Berwandtichaften mit Kurbrandenburg, Kurpfalz ') und andern beutschen Haufern will er nur jur Befriedigung feiner Chrfucht benüten, obgleich er fich gang anbers stellt. Er ist reich, wird aber seinen Reichthum nie für die gemeinsame lutherische Sache auswenden. Die banischen Reichoftande fürchten sein Streben Mh unumschränkter Gewalt und lassen ihn nicht gerne Heere aufstellen. Chris fian IV. hat Neigung zum Krieg und glaubt ein guter Feldherr zu sehn, ist th aber in der That nicht, und wird des Kriegführens wie alles Andern bald iberbruffig, überhaupt bringt er nichts zu Ende."

Friedrich V. hatte die eben beschriebene Entwicklung der norddeutschen Anselegenheiten nicht abgewartet, sondern sich von Segeberg nach Holland begeben, wohn ihm seine Gemahlin vorangereist war. Er hoffte dort gleichfalls Hilse in sinden, tam aber, verglichen mit seinem Gesuche in Deutschland, vom Regen in die Trause. Ein sächsischer Berichterstatter möge reden. Böllnit, den der Kurstüftert Johann Georg nach dem Haag geschickt, um die Schritte des Kursbsigers zu belauern, melbet dem Haag geschickt, um die Schritte des Kursbsigers zu belauern, melbet dem Haag geschickt, um die Schritte des Kursbsigers zu belauern, melbet dem Haag Deresden: "Ich habe allhier den Psalzgrasen in ziemlicher Armuth gesunden. Denn obwohl das Gerücht ging, als werde die Zehrung der kurpfälzischen Familie von den Staaten bestritten, verhält sich die Sache in Wahrheit anders. Nicht länger als die ersten drei oder vier Tage hielt man sie frei, jetiger Zeit aber müssen sie, um leben zu können, Pserde, Kleinobien und Alles, was sie mitgebracht, täglich verkausen, und wissen zur

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, 57. — 2) Derf. I, 91. — 3) Mitgetheilt von bemfelben I, 118. — 4) Die Schwester Christian's IV., Anna, war Königin von England und Friedrich's V-Schwiegermutter, die Gemablin Christian's IV. aber, Anna Catharina, eine Muhme des Antrandenburgers. — 5) Muller Forschungen III, 460 fig.

Beit noch nicht, wie ihre Bukunft sich gestalten möge," Friedrich V. nahm sich feine ungludliche Lage nicht febr zu Bergen. Der Spion fahrt fort: "bie Berfon bes Bfalggrafen betreffenb, ftellt er fich nicht anbere an, ale ob ibm nie mals etwas Wiberwärtiges begegnet wäre, sonbern er spazieret und fährt täglich außerhalb bem Haag, und spielt mit ben jungen Herren (seinen Knaben) Ball in bem Bufche vor bem Saag, welches von Bielen mehr für ein Rinder: benn für ein Könige-Spiel angesehen wirb. Auch ber Bring Morit von Dranien ift febr ungehalten barüber, fagenb, bag es bem Rurfürsten beffer anftanbe, Tag und Nacht auf Mittel zu benten, wie er die verlorene Krone Bohmen und bie Bfalz wieber erobern moge, als seine Zeit mit folden Kindereien burchzubringen." Die mahre Absicht ber Hungertur, welche Morit von Dranien mit ber gestürzten Majestät vornahm, erhellt aus bem weiteren Berichte bes Sachsen: "ber König von England (Jakob, Friedrich's V. Schwiegervater) hat burch mehrere Schreiben ben Staaten bart verwiesen, bag fie bie vornehmfte Urfacht bom Verberben seiner Tochter und bero Rinber seben, und baf fie auch jest noch immer ben Pfalzgrafen aufwiegelten, und, ftatt ihm zur Berföhnung mit bem Raifer zu rathen, vielmehr benfelben abhielten." Die Sache ift klar. Bleich wie die Staaten ben Kurpfalzer in Böhmen vorangeschoben hatten, um ihn als Schild wiber die Macht Defterreichs zu gebrauchen, fo wollten fie ihn auch jett wieder für ihren Dienst verwenden. Friedrich sollte mit bollanbischem Belbe alebalb nach Deutschland gurud und ben Krieg erneuern. Beil er aber keine Luft zu Fortsetzung eines so miglichen Geschäftes in fich verspürte, lieb man ihn hungern. Mangel am Nöthigsten, hofften bie bochmögenben Berren, werbe die Abneigung des gefallenen Bringen bezähmen, und ihn zulett in ein williges Werkzeug bollanbischer Plane gegen Habsburg verwandeln. Balb wird fich zeigen, baf biefe Berechnung gutraf.

Indessen war ber lette Schimmer von Hoffnung, die er noch auf beutsche Hülfe gesetzt, vollends erbleicht. Schon seit dem Bertrage zu Ulm ') hatte die Union fast kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben; die Nachricht von der Schlacht bei Brag versetzte die verdündeten Fürsten in Schrecken. Zwar kam zu Ende des Jahres 1620 der Ritter Morton als Gesandter Jakob's von England nach Oberdeutschland herauf mit Briesen '), in welchen die Union zur Standhaftigkeit ermahnt wurde, und was noch kräftiger, mit 100,000 Kronen in der Tasche, welche er zum Unterhalt des Bundesheeres andieten sollte; aber diese Mittel wirkte nicht mehr. Am nämlichen Tage (19/12). Januar 1621), da Ferdinand II. die Uchtserklärung gegen den Kurpfälzer und seine Genossenschlen Unioren, von Stuttgart aus an den Kaiser ein Schreiben '), in welchem er sast um Gnade slehte, und sich erbot, auf dem nächsten Unionstage zu helb bronn die Mitglieder des Bundes zum Frieden zu ermahnen. Gerüchte von strengen Maßregeln, welche man in Wien beabsschiedige, und insbesondere die

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 270. — 2) Abgebruckt bei Sattler württemb. Herzoge VI. Anhall S. 149 fig. — 8) Ebendaselbst S. 150 fig.

Drohung bes spanischen Heerführers Spinola, Württemberg von ber eroberten Psalz her zu überziehen, wenn Johann Friedrich ferner die Sache des Kurpfälzers vertheidigen würde, hatten den Herzog zu diesem Schritte bestimmt, welcher den Bruch der Union herbeiführen mußte.

Der Unionstag, von bem ber Burttemberger in bem eben angeführten Briefe spricht, trat Anfangs Februar 1621 in Heilbronn zusammen. bem genannten Herzoge, bem Markgrafen Joachim Ernst von Brandenburg-Anspach, ber zugleich Felbhauptmann bes Bundes war, und Georg Friedrich von Baben, fo wie vielen Boten ber unirten Fürsten und Stabte, erschienen englische und hollanbische Befandte 1). Lettere suchten ben tief gesunkenen Buth ber Berfammelten anzufachen, und versprachen, wenn ber Bund fort= dauern würbe, reichliche Gelbbülfe. Der Martaraf von Brandenburg:Ansvach fimmte ihnen bei, und zwar ift es erklärlich, warum biefer Berr bie Meinung ber hollander und Britten theilte. Gin turfachfischer Geschäftsmann, ber personlich in Heilbronn sich eingefunden hatte, schrieb ") nach Dresben: "ber Martgraf Joachim Ernst beziehe jährlich als Bunbesoberfter ber Union ungefähr 120,000 Gulben Gehalt; sein Beitrag ale Mitalied in die Unionstaffe belaufe fich höchstens auf 20,000 Gulben, folglich bleibe ihm alle Jahre ein Gewinn don baaren 100,000 Gulben übrig. Es sei befihalb nicht zu verwundern, bak Im fürftlichen Gnaben die Fortbauer des Kriegs wünschen." Man fieht: ber homme Brandenburger hätte um ben Preis einer Tonne Golbes auch ferner wh die Sache des Evangeliums in der bisherigen Weise vertheibigt! Aber weber seine Beredtsamkeit noch die Grunde ber Englander und hollander fruch: iden. Die Boten mehrerer Städte waren von heilbronn weggeblieben, weil biefe bereits zu Anfang des Jahrs Unterhandlungen mit dem Wiener Hofe angeknüpft hatten 3). Andere reisten wor bem Schluffe ber Berhandlung ab. Straßburg kündigte burch Schreiben vom 12. Februar der Versammlung den Austritt aus ber Union an. Nun hatten die Fürsten bisher verhältnißmäßig benig in die Unionskasse bezahlt, die meisten Unkosten waren, wie es schon einst beim Schmalkalbischen Bunde geschah, auf die Stäbte gewälzt worden 4). Daraus folgte, daß die Herren, wenn sie den Bund länger aufrecht zu halten beabsich= tigen, von Nun an, nach dem Abfalle der Reichsstädte, selbst für Gelbmittel lorgen mußten. Das wollten, das konnten fie nicht! Unaufhaltsam ging baber die Union ihrer Auflösung entgegen. So balb bies entschieden war, ermangelte ber Markgraf von Anspach nicht, bie Rolle zu wechseln, und nun eifrig am Berte der Zerstörung mitzuarbeiten. Er wollte jest Dank beim Kaiser verdienen! Gifriger noch wirkte ber Landgraf Ludwig von Heffen-Darmstadt, welcher der Union immer fremd gewesen war, bagegen sich durch seine deutsche und faiserliche Gefinnung auszeichnete. Unter seiner Bermittlung kam nach langem Shiftenwechsel ben 2/12. April 1621 folgende Uebereinkunft zwischen ber Union

<sup>1)</sup> Senkenberg a. a. D. IV, 20. — 2) Müller, Forschungen III, S. 467. — 5) Senskerg IV, S. 19. Rote c. Müller, a. a. Q. S. 467. — 4) Sattler, württembergische Bezoge VI, 147.

und bem General Spinola, ber im Namen bes Kaisers und Spaniens handelte, zu Stande: "bie unirten Fürsten machen sich verbindlich, nie mehr gegen Spinola und die von ihm besehten Orte, oder die im Bunde mit ihm stehenden Mächte Wassen zu sühren; sie werden dem Pfalzgrafen Friedrich V. weder mittelbaren noch unmittelbaren Beistand leisten; sie versprechen; die Union, welche ohne dies mit dem  $\frac{4}{14}$ . Mai zu Ende ginge, weder zum Besten Friedrich's V., oder auch sonst gegen den Kaiser zu verlängern, noch ein neues Bündniß zu errichten. Auch werden sie ihr Kriegsvolk noch vor der genannten Frist aus der Psalz und aus andern ihnen nicht gehörigen Orten abführen, und hinfort dem Kuiser treu bleiben. Dagegen gibt Spinola sein Wort, keinen der Unirten oder der mit ihnen Besteundeten seindlich zu behandeln ')". Der Kurpfälzer Friedrich V., seit 11 Jahren Haupt des Bundes, war hiemit ausgeopfert.

Anfangs Mai versammelten sich die Unirten zum lettenmale in Beilbrom Ihre Aufgabe bestand zunächst barin, ben Nachlaß des Bundes zu ordnen, bie Rudftanbe zu berichtigen. Gine ungeheure Schulbenmaffe fand fich vor, welche eine urkundliche Nachricht 2) auf eine Million Gulben, eine andere ebenso be glaubigte, aber um etliche Monate frühere 3), auf 2,982,000 Gulben berechnet. Die nunmehr austretenben Mitglieber ber Union, welche im Mai zu Beilbron sich versammelten, hatten blos eine Million zu bezahlen. Nach Abschluß ber Rechnung erfolgte die Erklärung, daß die Union aufgelöst fei, doch mit bem Borbehalte, man werbe auch in Butunft zum Schute ber Religion und ber Freibheit mit einander in Briefwechsel bleiben. Diese Rlaufel stellte unter gun ftigeren Umftanben eine Wieberherstellung bee Bunbes in Aussicht. Im Uebrigm fielen mabrend ber Versammlung allerlei boje Reben. Markgraf Georg Fried rich von Baben beschulbigte 1) ben Herzog von Württemberg und bas bisherige Baffenhaupt ber Union, Joachim Ernst von Branbenburg-Anspach, bes Ber raths. Beibe, fagte er, feien von ben Spaniern und bem Raifer bestochen wor ben. Hieraus barf man zuförberft ben Schluß ziehen, bag ber babische Mark graf unzufrieden über die Auflösung der Union war und den Krieg fortzusehen wünschte. Diefelben Absichten verriethen frühere Schritte bes nämlichen herm. Im März-Monat, da wegen ber Nieberlegung der Waffen bereits verhandelt wurde, hatte Georg Friebrich neue Solbaten angeworben 5), und rund heraus erklärt, daß er bieses Bolk, mögen auch die übrigen Mitglieder der Union be schließen, was sie wollen, nicht entlassen werde. Auch die späteren Handlungen bes Markgrafen stimmen trefflich mit Dem überein, was er im Marz that, in Mai zu Heilbronn sprach. Nach leinem halben Jahre fteht er, wie wir unten finden werden, wieder gegen den Raifer im Felde. Faßt man die eben erwähr ten Anzeichen zusammen, so ergibt sich, daß gewisse Genossen der ehemaligen Union keineswegs bie Waffen abzulegen gebachten, sonbern auf Erneuerung bes

<sup>1)</sup> Senkenberg IV, 35. — 2) Sattler, herzoge VI, Text S. 155. — 3) Raffer a. a. D. III, 468 oben. Der Bericht des Sachsen ist datirt vom 19. Februar 1621. — 4) Senkenberg IV, 43. — 5) Derselbe IV, 29.

Aniegs unter anderer Form fannen. Balb werben wir ftartere Spuren biefes Berhaltniffes finden.

Nichts besto weniger mar bie Union ale Bund Bieler aufgelost, und zwar Maglich aufgelöst. Welch' ein Unterschied zwischen bem Frühjahre 1619 und ben entsprechenben Monaten bes Jahres 1621! Damals wiegten fich bie bibig= ften, gierigsten Mitglieder ber Union in Träumen eines maßlosen Ehrgeizes 1): "Das Reich sollte eine völlig andere Gestalt erhalten, bas haus habsburg mit seinem gangen Anhange niebergeschlagen werben." Der weitere Blan mar: "ben farften Christian von Anhalt zum erblichen Kurfürsten von Mainz und Erztangler bes Reichs, ben Oranier Morit und ben Herzog von Bouillon zu Kursuften von Coln und Trier zu erbeben, ben Betblen Gabor aber mit bem Königreich Ungarn und einer achten Kur zu bebenten. Joachim Ernst von Anipach follte bas Bisthum Würzburg, und jeder andere Mithelfer einen entprechenden Antheil ber Beute in geistlichen Gütern erhalten." Es war, wie man sieht, auf einen allgemeinen Raub bes mittelalterlichen Staats, wie ber mittelalterlichen Kirche abgesehen. So träumten die Herren zu der Zeit, Ko der bohmische Aufruhr in Bluthe stand, und Friedrich sich ruftete, nach der Krone Bihmen zu greifen, und jett, ba bie Gefahr nahte, strecken sie bas Gewehr und liefen auseinander. Berbienten fie ein anderes Schickfal, als basjenige, welches nun unaufhaltsam über fie hereinbrach? Wir geschweigen bes Jammers mb ber Noth, bie burch bas Thun und Treiben biefer feigen Gierigkeit über bie Menschen gekommen war.

## Fünftes Capitel.

Der Krieg wird ans Bohmen nach der Rheinpfalz hinübergespielt. Rener Bund wider den Raifer. Das berzogliche haus von Beimar. Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durslach und Christian von Braunschweig. Feldzug des Jahrs 1622. Schlachten von Bimpsen, bicht und Fleurus. Ausschlung des pfälzischen heeres. Uebertragung der pfälzischen Kuran Baiern.

Nach Auflösung ber Union standen nur noch Mansfeld, der pfälzische Feldster Obentraut, der mit wenigen Truppen einige Städte seines Herrn gegen die Spanier vertheidigte, so wie der englische General Horace de Bere, welcher das kleine englische Heer besehligte, das, wie oben gesagt worden, im Berein mit einigen holländischen Fahnen zum Kriegsvolk der Union gestoßen war, für Fiedrich V. in den Wassen; aber Andere rüsteten insgeheim für ihn. In der Boraus-

<sup>1)</sup> Der folgende bochft wichtige, unter ben Papieren des bohmischen Bintertonigs gesudene Entwurf wurde zum erstenmale mitgetheilt von Muller, Forschungen III, 454. und
ift aus einem Briefe des turfachfischen Gesandten zu Bien vom 5./15. Marz 1621 ents

fetung, ber Raifer fei es gemefen, ber bei foldem Stanbe ber Dinge bie Ber längerung bes Rrieges veranlafte, erheben fast alle Geschichtschreiber bes breifige jährigen Kriegs rührende Rlagen barüber 1), daß Ferdinand, nachdem er bie Erblande wieder erobert sab, nicht seinen Feinden verzieh, Frieden mit ihnm folok, und bas Schwert in die Scheibe ftedte, woburch, wie fie fagen ein 28jab riges Unglück von Deutschland abgewendet worden wäre. Wir bekennen, daß wir folde und abnliche Behauptungen lacherlich, ungereimt, heuchlerisch finden Erftlich, wenn ber Raifer in ber angesonnenen Beise verfuhr, wurden feine Gegner im Reiche nur einen Beweis von Schwäche barin gefeben, und fich von Neuem gegen ihn verschworen haben, wie ja bies ber halberftabter Christian, ber Markgraf Georg Friedrich von Baben und einige ernestinische Bergoge, ge köbert von hollanbischem Gelb, wirklich thaten. Fürs Zweite ift es unwahr, daß Ferdinand II. fich wieder im Besite feiner Erblande befand. Oberöfterreich war an ben Baier, die Lausits an ben Sachsen versetst, und der durch den Aufstand verarmte Raifer konnte bie Pfanbschaften nur baburch lösen, daß er seinen Hauptgläubiger, den Baier, auf den Nachlaß des gestürzten Kurpfälzers anwies. Hiezu kommt noch ein britter, wichtigerer Grund. Nachbem seit einem Sabr hunberte die kaiserliche Krone Germaniens von ungetreuen Basallen und Reicht verberbern unter bem schändlich gemißbrauchten Namen bes Evangeliums ver höhnt und beleidigt worden war, bot fich jest eine vielleicht nimmer wieder kehrende Gelegenheit dar, die Ordnung herzustellen, ber beutschen Nation ihre Einbeit gurudgugeben und bie Uebeltbater gur verbienten Strafe gu gieben. Beif war bas Gifen, jest ober nie mußte geschmiebet werben.

Im Uebrigen ist bie Voraussehung jener Tabler falsch. Es lag nicht an bem Raifer Ferdinand II., bag nicht ein Friede zu Stande tam. Es lag auch nicht an bem Berzoge Maximilian von Baiern. Die Berlangerung bee Rriege lag an benjenigen, welche allein Seminn vom Rriege batten: an Mansfelb, an ben Hollandern, an ben ernestinischen Bergogen, furgum an allen benen, welche burch ben Krieg zu gewinnen hofften. Wir werben bies im Fortgange ber Dinge zeigen. Der Kaiser munichte nicht die Fortsetung bes Krieges und konnte sie nicht wünschen, weil er keine verfügbare Heeresmacht besaß, weil er nur mit ben Waffen ber Liga focht, nur biefer seinen Sieg verdankte. Die Liga war aber keineswegs ein Werkzeug in des Kaisers Hand. Sie war s nicht einmal in berjenigen bes Herzogs Maximilian. Rein Verhältnig ift fo geeignet, bas Wesen ber Liga als eines blog befensiven Bunbes barzuthun, als bie Stellung, welche bie Mitglieber im Beginne bes Jahres 1621 bem Bergoge Marimilian gegenüber einnahmen. Sie meinten, es seh nun genug gescheben, bie Gefahr seh nun vorüber: man könne ben Bund nun wieber auflosen. Kaum war die Schlacht bei Prag gewonnen, als die rheinischen Kurfürsten die bis dahm bezahlten monatlichen 100,000 Gulben ferner zu entrichten fich weigerten. Die anbern Stände ahmten bem rheinischen Beispiele nach; sie meinten, ber Hauptzweck des Bundes seh mit der Eroberung Böhmens erreicht. Um dieser bebent

<sup>1)</sup> So erft neuerlich Bfifter in feiner Geschichte der Deutschen IV, 455.

ligen Stimmung ber Ligisten zu begegnen, berief Herzog Mar im Februar 1621 einen Bundestag nach Augsburg 1), wo feine Gefandten die Berbienfte Baierns um bie gemeinsame Sache und die Nothwendigkeit fernerer Anstrengungen ftatt= lich hervorhoben. "In dem letten Feldzuge," fagten fie, "habe ber Berzog allein mehr geleiftet, als alle rheinischen Mitglieber zusammen, er habe Leib und Leben, Gut und Blut, Land und Leute baran gesett, mabrend Andere ge= mächlich ben Ausgang abwarteten. Durch ben Brager Sieg seben nicht allein ber Raiser und die oberländischen Stände, sonbern auch bie Rheinlande von wester Gefahr befreit morben. Wenn die Liga sich jetzt auflöse, würden die heinischen Stände sehr balb zu ihrem großen Nachtheile erfahren, welchen Ruben ihnen bisher ber Bund gebracht. Roch fet bie Zeit nicht gekommen, bie Baffen aus ber hand zu legen. Die Union stehe noch gerüftet, England und ie Generalftaaten feben bereit, Gelb zu geben, Bulfe zu leiften. In Ungarn, 1 Schlefien, felbst in einem Theile Bohmens bauere ber Aufruhr fort, und ber aifer bore nicht auf, Beiftand zu verlangen." Die Borftellungen bes Bergogs lieben nicht gang ohne Erfolg. Die Versammlung beschloß, auch ferner gum Schute 18 Raisers ein heer von 15,000 Mann zu unterhalten. Im Falle aber ein Ritglied ber Liga angegriffen murbe, follte bas Bunbesbeer por Allem bem wrohten Genoffen beispringen. Nach Maximilian's Berechnung beliefen fich ie Kosten für 15,000 Mann monatlich auf 255,000 Gulben. Die nächste rage war, wie diese Summe aufbringen? Die rheinischen Stände wollten Anmge blos 50,000 Gulben, bie Salfte ihres fruberen Beitrage, übernehmen; m nach langem Zureben bewilligten fie julett 70,000 Gulben. Der Bergog atte feine hauptabsicht erlangt. Die Fortbauer bes Bunbes mar für bie nächste utunft gesichert.

Bebt ist es nöthig, ben Grafen v. Mansfelb ins Auge zu fassen. Oben urbe berichtet, daß berselbe von Bilsen aus zu ber (vorletten) Versammlung a Unirten fich begab, welche im Fabruar 1621 zu Beilbronn Statt fanb. Er uchte hier Gelb, erhielt aber teines. Der mehrfach erwähnte turfachfische Gehäftsträger Lebzelter, ber gleichfalls nach Heilbronn gekommen war, um bie Bewegungen ber Unirten auszukunbschaften, melbet 1) von bort unter bem Betruar nach Dresben: "ben 14. biefes ift ber Mansfelber gar übel zufrieben on heilbronn abgereist, benn, wie ich vernehme, hat er nicht allein tein Gelb, ondern auch nicht die geringste Zusage erkangt, daß solches nachfolgen werbe, taher foll er entschlossen sehn, Alles zu plündern und zu rauben, und sich als= dann mit dem Raube davon zu machen." In Bezug auf letzteren Punkt täuscht ich jeboch ber fächsische Späher. Mansfelb hatte von Friedrich V., seinem an-Belichen Gebieter, ben Auftrag erhalten, wenn die Wiedereroberung Böhmens Im nicht gelingen follte, wenigstens bie Oberpfalz, bas zunächst an Böhmen defende Erbland des verungludten Kurfürsten zu behaupten. Dort sette sich th Mansfelb feft, und fuchte auf alle Beife feine Streitfrafte ju verftarten.

<sup>1)</sup> v. Aretin, Baierns auswärtige Berhältnisse I, 158 fig. u. Anhang S. 96 fig. — ) Ruller, Forschungen III, 466 unten.

Und siehe! seine Werbungen waren von einem unglaublich gludlichen Erfolge begleitet.

Bunachst traten zwei beutsche Fürsten unter seine Fahnen. Maria, eine geborene Fürstin von Anhalt, bat ihrem Gemable, bem Bergog Johann III. von Sachsen-Weimar, eilf Knaben geboren, von welchen fichen bie Jahre mannlicher Reife erreichten 1). Geche aus ber Reihe biefer fieben jungen Ernestiner: Johann Ernst, Friedrich, Wilhelm, Johann Friedrich, Emft und Bernhard trugen, sobalb ber Bart um ihre Bangen keimte, Baffen gegen ben beutschen Raiser. Den größten Ruhm unter ihnen errang ber Letigeborn, Bernhard, ber nachmalige Genoffe Guftav Abolf's, Rächer seines Tobes, Er oberer bes Elfaffes, aber auch vornehmfter Mitschulbiger, bag biefer ichone und eble Theil bes ehemaligen Berzogthums Alemannien an ben gallischen Reich feind verloren ging. Während Bernhard noch ber Obhut eines Hofmeister anvertraut mar, begaben fich feine brei altesten Bruber, Johann Ernft, Friedrich und Wilhelm, im November 1619 auf ben Unionstag zu Rürnberg, traten bort bem protestantischen Bunbe bei, und ichlogen fich fofort eng an ben neuen König von Böhmen an "). Ohne Zweifel hofften fie bei bem Umfturze ba beutschen Reichsverfassung, welche, wie wir wissen, im Werke mar, als Schilbs trager bes Kurpfalzers ihre Stammebrache an Habsburg zu tuhlen, und bie ihrem Ahne entriffene Kur wieber an bas Ernestinische Haus zu bringen. Die Herzoge Friedrich und Wilhelm begleiteten ben Winterkönig nach Brag, bet älteste aber, Johann Ernst, ging im Februar 1620 nach ben Nieberlanben, um bort die Ausrustung eines Fufregiments zu betreiben, wozu der Oranier Morit bie Roften bergab. Bon bort nach Bohmen gurudgekommen, focht er mit ben zwei anbern Brübern für Friedrich V. in ber Schlacht vor Brag. Nach ben Sturze bes Königs folgte Johann Ernst bem Flüchtling in die Riederland, bie beiden jungeren Bruber aber, Friedrich und Wilhelm, folugen fich ju Mante felb und warben Truppen für ibn 3), und zwar thaten fie bies nicht unbeläftigt. Rade bem ber Kurfürst Johann Georg von Sachsen, als Haupt bes Wettin'ichen Befammthauses, mehrere vergebliche Bersuche gemacht, feine erneftinische Bettem jur Trennung von dem Kurpfälzer und zur Aussöhnung mit dem Raiser # bereben '), ließ er eine Abtheilung seines Beeres in bas Weimarische Gebick ruden, um bie Ruftungen ber Bruber zu verhindern b). Aber biefe Magregel nupte nichts. Wilhelm und Friedrich entwischten mit ben gesammelten Truppen nach ber Oberpfalz zu Manofelb. Go tam ber Graf in Berbindung mit bet Weimarern Bergogen.

Balb erhielt berselbe eine noch wichtigere Verstärkung. Im Mai 1621 wurde bas Heer ber Union aufgelöst, aber — merkwürdiger Weise — schlugen bie meisten bieser abgebankten Solbaten, statt nach Hause zu gehen, den Bes

<sup>1)</sup> B. Rose, Johann Friedrich VI., herzog zu Sachsen. Reustadt 1827. 8. S. 12.

1) B. Rose, herzog Bernhard von Sachsen-Beimar I, 35 fig. Wir werden hinser diese höchst wichtige Schrift ofters nennen.

1) Rose a. a. D. S. 44. — 4) Orfelte a. a. D. S. 44. — 4) Orfelte a. a. D. S. 42.

ju Mansfelb nach ber Oberpfalz ein. Babrenb jenseit bes Erzgebirgs ein Beil seiner alten Banben noch etliche Stabte Bohmens besetht hielt, sammelte er bieffeits in einem Lager bei Weibhausen an ber bohmifchen Granze eine Streitmacht von 13,000 Mann zu Jug, 7000 zu Rof um fich 1). Die nachfte Frage ift, wer bem Mansfeld bas Geld gegeben, um eine so zahlreiche Mann= schaft in seine Dienste zu ziehen? Denn bie Anwerbung von Bewaffneten toftete bamals große Summen. Nur Morit ber Oranier und bie nieberlanbischen Breiftaaten, vielleicht auch zum Theil England, konnen bie geheimen Spender newesen sehn. Erinnern wir une, daß auf bem vorletten Unionstage ju Beils bronn nieberlandische und englische Gesandte Gelb anboten, wenn ber Bund Anger unter ben Waffen bliebe. Da bie grokmuthige Gabe von ben Fürsten igewiesen warb, muß ber Inhalt ihrer Wechsel ober Gelbsäcke in die Taschen Mansfeld's abgefloffen febn, ber ja wirklich die angefonnene Fortfetung bes kriegs über fich nahm. 3ch vermuthe, daß eben biefe hollandischen Gesandten s gewesen find, welche ben Unterschied zwischen ben beiben oben mitgetheilten !) Berechnungen ber Unionsrückftanbe bectten. Ich fuße hiebei keineswegs auf itefe Babricheinlichkeitsschluffe, die jedoch in vorliegendem Falle großes Gewicht jaben, auch Zeugniffe fteben zur Seite. Wie ber Bergog Johann Friedrich von Bürttemberg, als Oberster bes schwäbischen Kreises, im Mai 1621 bie Unions= blaten entlassen wollte, erklärten bie hollanbischen Regimenter, welche bis bain beim Heere ber Union gestanden, von dem Gesandten ber Staaten, Joachimi, Mig unterflütt, daß sie nicht abziehen würden, man habe ihnen denn zuvor außerorbentliches Geschent gegeben. Der Herzog tonnte und wollte bas Berlangte nicht gewähren. Defibalb blieben bie Hollanber ), und vereinigten ich spater mit Mansfeld. Ich bente, bies ist Beweis genug, baf bie Ver-Manzung bes Kriegs aus Böhmen nach Deutschland und bie Bilbung einer Beuen Streitmacht, welche an die Stelle der Union trat, von Grafenhaag ober Don Amfterbam ausging.

Aber warum ließ die Liga und Tilly ungehindert den Grafen ein frisches heer an der Gränze Böhmens sammeln? Die Antwort ist: Tilly mußte die Ruhe in Böhmen aufrecht halten, die Belagerung der von Mansseld's Schaaren woch besetzten böhmischen Festungen einleiten. Dazu hatte auch sein Heer durch den Feldzug schwer gelitten, und bedurfte der Erholung. Ferner fragte es sich gerade damals um den Fortbestand der Liga, die Maximilian erst mit Rühe durchsetzte. Das erklärt hinlänglich die Zögerung.

Erft gegen Ausgang Mai 1621 brach ') Tilly mit bairischem, ber Oberst Bauer von Gisenegg mit bambergischem und würzburgischem Bolke wiber Mans- selb aus Böhmen nach ber Oberpfalz auf. Um ben Oberst Bauer von Tilly zu trennen, schickte Mansselb einen Trompeter an die Capitel von Würzburg und Bamberg mit Schreiben ') des Inhalts: "sie sollten ihre bei Tilly stehen- ben Regimenter abrusen, und sich weltlicher Dinge, welche sie als Kirchenleute

<sup>1)</sup> Senkenberg IV, 79. — 2) S. 280. — 3) Sattler, wurttemb. Herzoge VI, 158. — 4) Rüller, Forschungen IU, 441 und 448. — 5) Senkenberg IV, 79.

nichts angingen, fürder nicht annehmen, sonst werde er, so wahr er ein ehrlichen Ritter seh, ihr Land mit Feuer und Schwert verheeren." Diese Drohungen fruchteten nichts, das bischöfliche Bolk blieb beim bairischen Heere, dafür hielt Mansselb sein Wort und ließ durch Streispartheien die Güter der Bischöfe verwüsten 1). Indessen hatte Tilly eine Stellung in der Nähe des Mansselb'schen Lagers bezogen. Es kam zu einer Reihe Gesechte, aber zu keiner Entscheidung, weil Mansselb, nachdem er die abgedankten Unionssoldaten an sich gezogen, den Baiern die Wage halten konnte. Thatenlos schlich der Sommer hin, Seuchen wütheten in dem einem, wie in dem andern Lager, der Krieg war gleichsam in eine Sachgasserrannt.

Tilly schrieb ') bringende Briefe an senen Gebieter Maximilian I., er möcht Berstärkungen senden und selbst zum Heere kommen. In der That konnte nur der Herzog helsen. Aber die Dinge hatten sich seltsam verworren. Zwei Unterhandlungen gingen neben einander her: diesenige des Mansseld um Aus söhnung mit dem Kaiser, diesenige des Herzogs Maximilian um die besprochem Belohnung. Der neue Papst Gregor XV., der am 9. Febr. 1621 den Stup Betri bestieg, oder vielmehr sein Neffe '), der Cardinal Ludwig Ludwisso schalben Kapuziner Pater Hyazinth, einen sehr geschickten Unterhändler, nach Wiezum die bairische Forderung zu unterstützen. Am  $\frac{12}{22}$ . Septbr. stellte der Kaise bie gewünschte Belohnungs-Urkunde aus, aber vorerst mit dem Bedinge bestrengen Geheimhaltung ').

Gleichzeitig trat ber andere Umschlag ein. Mansfelb hatte im Juni 1621 vom Hang aus 150,000 fl. zur Fortführung bes Krieges empfangen. Er brand schapte gleichzeitig bie umliegenben Lanber, und hauste in ber Oberpfalz, all wolle er biese Unterthanen Friedrichs V. mit Gewalt zu Maximilian hinüber brangen. Allein er fühlte fich nicht ficher, und begann, wie es in folchen Lagen seine Art war, die Bitte um Unterhandlung. Er bat um Berzeihung bei ben Raiser b). Ferbinand war bereit, und beauftragte Maximilian, die Unterhand lung zu führen. Mansfelb forberte Entschädigung für fich und sein Beer. Aus bazu war man geneigt. Die Unterhanblungen bauerten vom Juni bis jum Oktober. Unterbeffen ging Maximilian auch thätig vorwärts. Zu Anfang be Septembers begab fich ber Herzog von München, seiner gewöhnlichen Residen nach Straubing in die Nähe bes Kriegsschauplates. Bon da aus bot er sein Landfahnen auf, rudte unverweilt in die Oberpfalz ein, eroberte ben 15. Septik. bie Stadt Cham, nahm fobann Amberg mit mehreren andern Blaten, febr leicht und schnell; benn die Oberpfälzer sehnten sich nach Befreiung von ben entsehlichen Banden des Mansfeld. Diefer bagegen schien zu aller Nachgiebigkeit bereit Er verlangte für sich 200,000 Thaler, für sein Boll 750,000 fl. Gin Gilbok wurde mit ber nachricht von biefem gunftigen Erfolge an ben Raifer abgeschick Die Antwort follte innerhalb vierzehn Tage, vom 30 Ceptbr. an gerechnet erfol

<sup>1)</sup> Brief eines englischen Gesandten bei Aretin, B. v. B. I, 172. — 9 Bestenriede Beiträge B. VIII, S. 150. — 5) Rante: Fürsten und Boller III, 454. — 4) v. Aretiu B. v. B. I, 174. — 5) Die Unterhandlung in Mansselders Ritterthaten 95 ff.

gen. Aber während bie Dinge also standen, entwischte Mansfeld in einer stürs mischen Racht, und eilte in schnellen Märschen nach der Unterpsalz. Dahin zog sich jest bas Gewitter bes Krieges.

Biele glaubten, ber Herzog Mar habe ben Mansfeld absichtlich entschlüpfen lussen. Mansfeld sagt selber von sich: er habe die Unterhandlung abgebrochen '). Dennoch wurde die Meinung gegen Marimilian so laut, daß der Herzog an den Kurfürsten von Mainz als das Haupt der rheinischen Mitglieder der Liga in besonderes Schreiben ergehen ließ  $\frac{21}{31}$ . Oktbr. 1621.

Hier heißt \*) es unter Anberem: "weil zu besorgen, über die Flucht Manslb's möchten allerlei ungleiche Reben ergehen, und vielleicht Etliche, welche ben
ahren Berlauf der Sache nicht wüßten, die Meinung aussprechen, als ob man sich
utweber mit dem Mansfelder gar nicht in Unterhandlungen einlassen, oder
ichbem dies geschehen, demselben also hätte auf die Haube rücken sollen, daß
nicht entrinnen konnte: als wolle der Herzog Ihrer kurfürstlichen Gnaden den
ergang der Bahrheit gemäß auseinander sehen." In seiner Antwort ) gibt der
urmainzer leise zu verstehen, daß er nicht ganz traue, bittet aber zugleich um Hülse.

Mansfelb inbessen kam nicht zu kurz, obgleich er ben vom Kaiser ausethungenen Preis nicht erhielt. Während er nämlich mit dem Herzoge von laiern Boten und Briese wechselte, stellte er zugleich den englischen Seschäftszägern, die in Deutschland sich besanden, vor, daß er nur aus Geldverlegenzeit sich mit dem Kaiser eingelassen habe, aber gerne seinem disherigen Gebieter wu bleiben würde, wenn man ihn unverzüglich mit einer größeren Summe werftütze. Das Mittel wirkte, König Jasob ließ ihm 40,000 Pfund Sterling usbezahlen. Maximilian dagegen kam in den Besitz der Unterpfalz. Er unte damals dereits, daß diese Eroberung demnächst sein Eigenthum werden durde; denn schon schwebten Unterhandlungen zwischen den Hösen von Wien nd München über den Entwurf, die Oberpfalz, als Einlösung des verpfändeten andes ob der Ens, erblich an Baiern abzutreten, welcher Plan nachher, wie vir tieser unten sehen werden, ausgeführt worden ist.

Aus ber Unterpfalz war inbeß ihr Eroberer Spinola — in ber langen Keihe ausgezeichneter Felbherren, die seit Karl's V. Tagen die spanischen Wasen verherrlicht, der lette b), denn mit seinem 1630 ersolgten Tode ging der danische Kriegsruhm zu Grabe — nach Flandern zurückgerusen worden, weil die Krone Spanien dort seiner Dienste bedurfte, indem Ende 1621 der zwölfzihrige Wassenstillstand mit den Holländern ablief, und solglich die Erneuerung des Kriegs bevorstand. An Spinola's Stelle übernahm Don Ferdinand Gonzalez von Cordova den Oberbesehl über das kleine in der Pfalz zurückgebliebene hanische Heer, er socht mit Glück gegen den Pfälzer Obentraut und den Engsländer Horace de Vere. Ausgangs August bemächtigte sich Cordova aller an

<sup>1)</sup> Solts: Religionstrieg III, 80. — 2) Abgebruckt im Theatrum Europaeum, I, 555 unten fig. — 3) Chendas. S. 559 unten fig. — 4) Aretin, B. a. B. I, 177, Lingard bistory of England, London 1825. Vol. IX, 263. — 5) Man vergleiche über ihn, v. d. Decken, herzog Georg I, 31 fig.

ber Bergstraße siegenden pfälzischen Orte, und rückte dann Mitte Septemke gegen die Stadt Frankenthal '), nebst Heidelberg die wichtigste Festung, die Fnoch in den Händen der Vertheidiger Friedrich's V. befand. Schon hatte mehrere Borwerke eingenommen, und der nahe Fall des Ortes schien und meidlich, als den 13/23. Oktober 1621 im spanischen Lager die Nachricht ersch daß Mansseld aus der obern Pfalz entwischt sei und dem Rheine zueile, ja der schon zum Entsate Frankenthals heranrücke. Wirklich verhielt sich die Sac so. Mit 108 Fähnlein zu Fuß, 56 zu Roß, die jedoch zusammen nur etw 10,000 Mann zählten, langte Mansseld den 13/23. Oktober in Mannheim ar Nachdem hier die englischen, holländischen und pfälzischen Truppen, die unte Friedrich's V. Banner sochten, zu ihm gestoßen waren, ging er über die Rhein brücke und eilte nach Frankenthal '). Die Spanier warteten jedoch seine Ankunfnicht ab, sondern hoben in der Nacht vom 23. auf den 24. die Belagerung af Frankenthal war bestreit, einige wenige spanische Nachzügler sielen in die Händer Mansselder.

Man erwartete bamals, bag bas vereinigte Heer ber Bertheibiger Friedrich'e bie Spanier, welche viel schwächer waren, verfolgen, fie zur Schlacht zwingen und vernichten werbe. Aber nichts geschah von Allem bem. Mansfelb erprest von bem Frankenthaler Stadtrathe, als Lohn für den Entfat, die Summe wi 12,000 Gulben, machte einen Augenblick Miene, ben Feind aufzusuchen, trennt fich bann von Obentraut und Vere und zog in bas Bisthum Speiers), bas e unbarmherzig ausplünderte. Als dort nichts mehr zu erholen mar, mandte ! feine Waffen gegen ben Ergbergog Leopolb, Bischof von Strafburg, ber, w ber Speierer Bischof, ber Liga angehörte, eroberte in kurzer Zeit Landa Weißenburg, hagenau, und zwang Elfaß-Rabern, ben angebrohten Sturm " 100,000 Thalern abzukaufen. Unter folden Branbichatungen brachte er b Spatherbst und ben Winter bin. Auf Freund ober Feind nahm er gleich wer Rudficht: Ratholiten murben bis zur Nachtheit ausgeraubt, Protestanten ! zwungen, unter bem Ramen gutwilliger Ritterzehrungen ungeheure Summ zu erlegen 1). Und boch erhielt Corbova balb nach Mansfelb's Einmarsch bie Unterpfalz eine Berftartung, welche im Stanbe gewesen mare, ben Re bereien bes Grafen ein Ziel zu stecken. Maximilian von Bayern hatte nämli sobald ihm die obere Pfalz gehulbigt, Tilly mit 14,000 Mann abgeschickt, Mar felb zu verfolgen. Tilly eroberte gleich nach seiner Ankunft bas Stäbtch Labenburg, und bewerkstelligte seine Vereinigung mit Corbova, aber gegen Man felb unternahmen Beibe nichts Ernstliches. Berichiebene Grunbe mogen biefer Läßigkeit schulb gewesen fenn, por allen Dingen bie Saumigkeit in b Bahlung ber Mittel. Im August 1621 waren nämlich bie rheinischen Sti mit folgenden Summen im Rudftande: Mainz mit 119,905 Bulben, Kurtr mit 101,441, Rurtoln mit 289,425, Worms mit 2635, Speier mit 23,01 Strafburg mit 74,821, die Abtei Fulba mit 10,732, Murbach mit 23,7%

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. I, 537 unten fig. — 2) Das. S. 540. — 3) Ebendas. u. 5 — 4) Sentenberg IV, 95.

Konstanz mit 51,800 1). Fürs Zweite vertrugen sich bie beiben Felbherren Tillb und Corbova schlecht zusammen 1). Enblich brittens brach um jene Zeit wider Tillh ein neuer Gegner los, ber ben bairischen Felbherrn nöthigte, seine Streitz käste zu theilen. Wir mussen uns nach Niebersachsen wenden.

Dben murbe berichtet, bag jur Zeit, ale ber gestürzte Friedrich nach ber Prager Schlacht Wolfenbuttel besuchte, ein welfischer Brinz, den man den Halberftabter Christian nannte, ben Sulferuf bes Rurpfalzers nach Kräften unterfut und ben nieberfachfischen Rreis zur Schilberhebung wiber ben Raifer aufjureizen gefucht habe. Diefer Christian, geboren ben 10. September 1599, mar ein jungerer Bruber bes regierenben Bergogs von Braunichweig-Bolfenbuttel, Friedrich Ulrich, kam in früher Jugend an den banischen Hof, ging spater nach holland, um bort bas Kriegshandwerk zu erlernen, und wurde auch wirklich Dragonerhauptmann, ebe ibm ber erfte Bart um bie Wangen fprofite 3); aber feinen Hauptzweck erreichte er nicht, ba wegen bes zwölfjährigen Baffenstillftanbes zwischen Spanien und ben Generalstaaten sich tein Spielraum zu kriegerischer Uebung barbot. Dagegen winkte ihm nach ber Ruckehr in die Heimath eine gunstige Gelegenheit zu friedlicher Berforgung. Defters ist in vor liegendem Werke von bem bamaligen Brauche bie Rebe gewesen, nordbeutsche Bisthumer und Abteien, die seit der Reformation noch nicht in feste fürstliche hande gerathen waren, an nachgeborne Sohne ber großen lutherischen Familien bes Landes zu vergeber. Die also erhobenen Brinzen hatten keine andere Ber-Michtung, als die Gincanfte ber betreffenden Erbstude aus bem Nachlaffe ber latholischen Kirche einzuziehen und zu verzehren, auch sich mit bem Namen lutherischer Bischöfe zu schmuden. Ihr Betragen und Lebensmandel mar burch kine kirchlichen ober bürgerlichen Borschriften beengt, im Gegentheil haben sich in jenem verwilberten Zeitalter bie meisten lutherischen Bischöfe — namentlich aber Christian von Braunschweig: Wolfenbüttel — burch unglaubliche Robbeit mb Ausschweifungen aller Art ausgezeichnet. Schon Christian's älterer Bruber Rudolph war mit dem fetten Stifte Halberstadt bedacht worden 3). Nach dem We Rudolph's mahlte bas Domkapitel 1616 ben hollanbischen Dragonerhauptmann zum Inhaber bes erlebigten Stuhles. Im folgenben Jahre erhielt er and noch die Abtei Michelstein und die Domprobstei des S. Blafienstifte ju Braunschweig: gewiß eine schöne Versorgung für einen nachgeborenen armen Berzog! Nur fehlte noch eine unumgängliche Formalität, nämlich die Bestätigung bes beutschen Kaisers, und biese konnte Christian nicht erlangen. Daber sein baß gegen bas habsburgische Geschlecht und bie Absicht, mit Gewalt zu nehmen, was man ihm in Güte verweigerte. Durch Rath und That beförberte er bie Ruftungen, welche, wie früher gezeigt worden, ber niebersächsische Kreis in Folge ber Tage zu Segeberg und Luneburg machte. Als aber biefelben ploplich aus ben oben angegebenen Grunden eingestellt wurden, glaubte sich ber bamals

<sup>1)</sup> v. Aretin B. a. B. I, 166. — 3) Theatrum Europ. I, 542 a. — 3) Bon ber Deden a. a. D. I, 83.

Gfreter, Guftav Abolf. 4. Aufi. von D. Rlopp.

22jährige Herzog berufen, auf eigene Faust seine Rolle zu spielen. Insgehenstellte er Werbungen unter ben vom banischen Könige und ben Lüneburg'schaftler entlassenen Offizieren und Solbaten an, und wies benselben Samm es pläte in Westphalen zu. Im Oktober 1621 stand er bereits an der Spite eines nicht unbedeutenden Heerhaufens, welcher auf Kosten der westphälischen Stifte sich Unterhalt verschaffte '). Die Sache konnte jetzt nicht mehr länger verdorgen gehalten werden, und alsbald erschien auch ein Warnungsschreiben aus Wien, welches rund heraus erklärte: "der Kaiser werde die Anhänger Christian's überaus, wo sie sich aushielten, versolgen."

Christian unternahm biese Werbungen nur auf eigene Hand. Seine Mutter, fein Bruder, seine Bettern von Celle riethen bringend ab. Man bat oftmals gefagt, bies fei Berftellung gewesen; allein folche Briefe, wie namentlich bie jenigen ber Mutter 2), find nicht von Berftellung eingegeben. Auch begnügte man fich nicht mit Worten. Die Bettern von Celle, und felbst ber Bruber friebe rich Ulrich schritten zur That. Sie ließen die Haufen Christians angreisen und auseinander treiben. Um so merkwürdiger ift es, wie bann bennoch sich ein foldes Heer bilben konnte. Die Erklärung liegt in den Auftänden des Reiches, in der allgemeinen Wehrlosigkeit. Nur ein kleiner Haufe konnte zersvrengt werben, nicht ein großer. Gine Schaar von 1000 Mann war bereits über folde Beforgnig erhaben. Christian ließ fich nicht mehr hindern. Flebend stellte ihm bie Mutter Elisabeth bas Unbeil vor, bas er berabziehe auf sich felber, auf sein Saus, auf fie, auf bas Reich und ungablige Menschen; benn ichon am 20. Oftbr. 1621 hat fie vernommen, bag bie Reiter ihres Gohnes plunbern, rauben und brennen. Bas tummerte es Chriftian? Er nannte fich einen Berm vom Degen, und nicht von ber Reber. In Babrbeit mar er nur ein Golbner bauptmann, nichts anderes. 3m Spatherbst 1621 brach er auf mit seinem heert, bas etwa 10,000 Röpfe zählte, ber Pfalz zu, wo er fich mit Mansfelb zu ver einigen gebachte, nach heffen auf, und eroberte ben 18. November bie bem Stuble von Mainz gehörige Beste Amoneburg. Weiter ging ber Zug nach bem Gebiete bes Landgrafen Ludwig von Darmftabt, bem, als bem Schildknappen ber taifets lichen Barthei, eine tuchtige Buchtigung jugebacht mar.

Um das brohende Gemitter abzuwenden, zog der Darmstädter Boll zusammen, und eröffnete nach verschiedenen Seiten einen Briefwechsels), der sür
die Seschichte der Unternehmung des Halberstädter Christian höchst wichtig
ist. Zuerst schrieb der Landgraf an Christian selbst, bittend, derselbe möchte
sich aus den rheinhessischen Gränzen entfernen, weil es sonst Unannehmlichteiten
geben könnte. Der Halberstädter antwortete in höhnischem Tone: "er sehe wohl
daß das Darmstädtische Bolt ihm den Durchzug verwehren wolle, da er aber
vor demselben sich keineswegs sürchte, so wolle er hiemit dem Landgrafen zu
wissen thun, daß er seinen Zug sortsehen und, wenn besagtes Bolt ihm Biber

<sup>1)</sup> B. b. Decken a. a. D. I, 94 fig. — ?) Kurze und gründliche Juformation, was es mit der Grafichaft Hohn- und Reinstein u. s. w. S. 106 ff. — . Hogedruckt bei Londorp acta publica, Ausgabe Frantfurt 1668 fig. B. II, S. 529 fig.

ib zu leiften fich unterfinge, bermagen im Darmftabtischen Gebiete hausen be, bag noch Rindskinder barüber jammern follten." Run mandte fich ber rmftabter Lubwig gar an seinen Stammesvetter, ben Raffeler Lanbarafen nis, mit bem er sonft, theils aus altem Bermandten-haß, theils wegen eines ischaftestreites, aufe Schlechteste ftanb, und ersuchte biefen um Bulfe unb lreibung bes Halberftabters. Morit antwortete 1): "er febe fich außer Stanbe, 1 herzoge Christian ben Durchzug zu verwehren, ben ihm alle anderen ften gestattet batten. Auch feb Christian ein machtiger Berr, benn er ftebe t blos in bes Königs Friedrich's von Böhmen, sondern auch in ber hollanhen Freistaaten Diensten." So beachtenswerth lettere Nachricht ist, fagte ber feler Landgraf boch nicht bie volle Wahrheit. Er hatte bem Halberstäbter t nur ben Durchzug erlaubt, fondern auch ein geheimes Bunbnig mit ihm geoffen. Morit von Heffentaffel, unzufrieden über bie Auflösung ber Union, m Mitglieb er gewesen, unterhielt Berbindungen 2) mit bem gestürzten Rur= ger und ben hollanbischen Staaten, und ftanb bamale an ber Spipe eines res von 20,000 Mann, theils Landvolt, theils geworbenen Solbnern. Ber-Christian machte im Dezember einen Besuch in Rassel, und hatte bort mit t Lanbgrafen eine Unterrebung "), beren Inhalt nicht bekannt geworben ift, r fich leicht errathen läßt. Bare bas Unternehmen bes halberftabters gegen, so würde Morit alsbald gegen ben Raiser losgeschlagen haben. Nicht 3 ber Kasseler Landgraf, sonbern noch mehrere anbere Fürsten warteten nur einen Sieg jener besitblofen Banbenführer, bie man vorangeschoben, um bie on zu erneuern, und bem Kaiser Krieg zu erklaren. Aber es tam nicht weit.

Auf die erste Kunde der Bewegungen Christian's hatte Tilly den General holt, der unter ihm diente, mit einer Heeresabtheilung ausgeschickt, den Halkaber aufzusuchen und zu schlagen. Anholt zog unterwegs Würzburgisches Wainzisches Bolt, sowie die Streitkräfte des Darmstadter Landgrafen an , und stieß auf den Braunschweiger Christian in dem Busecker Thale unweit ihm. Bergeblich verschanzte sich Christian hinter seiner Wagendurg. Durch kliche Bewegungen lockte ihn Anholt den  $\frac{20}{30}$ . Dezember 1621 hervor, und higte ihn zum Kückzuge. Auf der Flucht ließ Christian die Orte, welche er her inne gehabt, verdrennen und bezog dann Winterquartiere in den Stiften derborn und Münster, wo er schändliche Gräuel beging. Das platte Land the die auf den letzten Heller ausgeraubt, die Städte gebrandschatt, alles steigenthum vernichtet ober geplündert. Christian sügte Hohn zum Kirchende. Aus der silbernen Bildsäule des heiligen Liborius, welche er im Paderzner Dome sand, ließ er Thaler mit der Umschrift schlagen: Gottes Freund,

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Londorp acta publica, Ausgabe Frankfurt 1668 fig. B. II, S. 582.
2) Rommel, neuere Geschichte von Hessen III, 413. Es ist zu bedauern, daß Rommel urz über die damaligen Berhältnisse des Landgrafen, die allerdings gefährlicher Natur en, hinweg geht. — 2) Senkenburg IV, 100. Rommel neuere Geschichte von Hessen II, unten. — 4) Rommel II, 199. Senkenberg IV, 186 sig,

ber Pfaffen Feind. Während des Winters vermehrte er mit dem weftphälisch Raube sein Volk die auf 20,000 Mann. Wir werden tieser unten ein Wei res von seinen Thaten berichten, müssen aber hier noch kurz die Frage erörter wer ihn in Stand gesetht habe, den Hausen von 10,000 Mann im Herbste 16- anzuwerben? Ein gesammeltes Heer zu erhalten, siel damals nicht schwer, de man nährte den Soldaten vom Fette der Länder; aber das Geschäft der werdung erforderte große Summen, wenigstens waren zwei Tonnen Golk nöthig, um 10,000 Mann auf die Beine zu bringen. Nun war Christian niech, und auch sein Bruder Friedrich Ulrich konnte ihm nicht viel geben, de berselbe befand sich selbst in ewiger Geldverlegenheit. Woher soll also 1 Werbesold von Christians Hausen gekommen sein? Antwort: aus Holland! 2 weis dasür die oben mitgetheilte Erklärung des hesssischen Landgrasen, daß Chstian und sein Beer im Dienste der Freistaaten stehe.

Nicht anders verhielt es fich mit einem britten Rampfer, ber ebenfalls 1 iene Zeit zum Schutze Friedrich's V. das Schwert wider den Kaiser zu zieh fich anschickte. Ich habe oben berichtet, bag Markgraf Georg Friedrich v Baben-Durlach auf ben letten Unionstagen Unzufriedenheit über die Auflosu bes Bundes verrieth, und Miene machte, ben Rrieg auf eigene Faust fort; Im Frühling 1621 begann er seine Rüstungen. Die Rolle, well Georg Friedrich spielte, gebort zu ben Wenigen, noch nicht aus archivalisch Machrichten aufgehellten Bunkten ber erften Sälfte bee Bojabrigen Rriegs. S bin baber nicht im Stanbe nachzumeisen, mit welchen Mitteln er fein Bolt a warb. Doch fpricht die bochfte Bahricheinlichkeit bafür, daß es ber hollandife Gefandte Joachim mar, welcher ben Markgrafen vorwärts trieb und ihm Ge gab. Denn biefer Joachim suchte bamale Burttemberg und Beffen-Raffel 31 Rampfe wiber habsburg aufzureizen 2). Gewiß ist, bag Georg Friedrich, fo! ein ziemlich armer herr, auch nachdem er bereits 15,000 Mann geworben, u eine bamale hoch bewunderte Bagenburg fammt vielen und trefflichen Gefchut fich angeschafft hatte, febr reichlich mit Belb verseben mar. Denn nach Schlacht bei Wimpfen erbeuteten Tilly's fiegreiche Schaaren über 100,000 bas Thaler in den eroberten Ruftmagen bes Durlachers 3). Sonft that ber G1 Mansfeld, welcher, nur burch ben Rhein vom markgräflichen Gebiete getren brüben im Elfage lag, ben Durlach'ichen Werbungen allen möglichen Borichs Mit feiner Genehmigung trat Bergog Wilhelm von Sachsen-Beimar, ber bieb wie wir wiffen, unter Mansfeld's Banner gefochten, in die Dienfte bes bai schen Markgrafen, und begab sich in bessen Auftrag gegen Ausgang b Jahres 1621 nach seiner Beimath, um 3000 Mann ju Fuß und 1000 Sehe nischte zu Rog in Thuringen zu werben '). Wilhelm fette auch biefes Be haben ins Werk. Ende Februar 1622 führte er bem Markgrafen 2000 Ma1 Fugvolt und 1000 Reiter zu. b). Das Gelb, welches er hiezu verwandte, m1

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, 101. — 2) Sattler wurttemberg. herzoge VI, 138 und Romm nenere Geschichte von heffen III, 412 unten fig. — 3) Khevenhiller IX, 1707. — 4) Ra herzog Bernhard I, 92. — 5) Ebendas. S. 95.

ihm von auswärts zugekommen sehn; benn urkunblich ist bekannt, daß Johann Friedrich, einer der sieden Weimar'schen Brüder, die damals das kleine Herzogthum zu gleichen Theilen besaßen, jährlich blos ein Einkommen von 7000 Gulden bezog 1), welche Summe kaum zu Bezahlung eines damaligen Obersten hinreichte. Mit dem Herzog Wilhelm griff damals auch der jüngste unter den Weimar'schen Brüdem, Bernhard, noch nicht achtzehnjährig 2), zum Gewehr — er bekam allem Anschein nach eine Rittmeisterstelle in des Markgrafen Heere 3). — Es waren die ersten Sporen, welche Bernhard trug; in einem Alter, wo Andere noch tändeln, wehte dieser junge Geher bereits die Griffe gegen das Reichsoberhaupt.

3m April 1622 maren bie Ruftungen bes Markgrafen beenbigt. Bis ba= hin hatte er die Maske eines "Defensionswerks" vorgenommen, indem er sich stellte, als gebenke er mit bem geworbenen Bolke blos sein eigenes Land zu vertheibigen 1). Bliden wir nun gurud: mabrend Tilly mit bem ligiftischen und Don Gonzalez von Cordova mit bem fpanischen Beere bie eroberten Blate ber Pfalz behauptet, zieht fich gegen fie ein breifacher Sturm zusammen: im Elfaß Mansfelb mit, seinen Schaaren, bie er mabrend bes Winters herausgefüttert, und bis auf 20,000 Mann vermehrt hatte! in ber babischen Markgraf= faft lagerte Georg Friedrich mit 15,000 Mann, in Westphalen endlich hielt der Halberstädter Christian 20,000 Mann bereit. Der gemeinschaftliche Plan war, diese brei Heere sollten mit Anbruch ber guten Jahreszeit concentrisch gegen Tilly anruden und ihre Bereinigung bewirken. Gelang bies, fo mar vielleicht die kaiserliche Sache verloren. Denn hinter den Dreien, welche voranhaten, machten dam als noch andere protestantische Fürsten, Württemberg, Hessen-Raffel, geheime Ruftungen, und es bedurfte nur eines Siegs, fo verbundeten fte fich offen zu Gunften bes gefturzten Friedrich's V. und erklarten bem Raifer ben Krieg. Jett ober nie mußte Tilly zeigen, ob er des Zutrauens würdig 144, bas Ferdinand II. und Maximilian von Baiern bisher in ihn gesett.

Nur einer der drei Führer gehörte dem Stande regierender Fürsten an. Mansseld dagegen und Christian waren nichts anderes als Raubritter. Um mun dem Feldzuge des Jahres 1622 einen ehrlichen Namen zu verschaffen, tras man eine passende Maßregel. Oben ist erzählt worden, daß Friedrich V., der noch immer im Haag weilte, dort von zwei Seiten aus in sehr verschiedernem Sinne bearbeitet wurde. Während die Holländer und der Erbstatthalter Morit ihn beständig reizten, sich von Neuem in den Wirbel des Kriegs zu sturzen, hielt ihn sein Schwiegervater Jakob zurück, indem er das Versprechen ablegte; den Entthronten durch friedliche Unterhandlungen mit den Kronen Spanien und Desterreich wieder in den Besit der Psalz zu sehen. Wirklich schick könig Jakob im Mai 1621 den Lord Digby als seinen Gesandten an Ferdisand II. ab d) und machte durch ihn in Wien den Antrag: "der Kaiser möge den Psalzgrasen Friedrich wieder in seine Erblande einsehen und der gegen

<sup>1)</sup> Rose Herzog Johann Friedrich S. 66. — 2) Er war den 6/16. August 1604 geboren, Rose Bernhard I, 81. — 3) Ebendas. S. 98 fig. — 4) Khevenhisser IX, 105. — 5) Ders. IX, 1397. Theatrum Europ. I, 529. v. Aretin B. a. B. I, 172 fig.

ibn eingeleiteten Bollftredung ber Acht Ginhalt thun, bagegen werbe fich Friebr bem Raifer unterwerfen." Ferdinand II. ließ ben Englander aufe foftlich bewirthen und ichentte ibm ein golbenes Beden von 12,000 Gulben Ber allein in Bezug auf feine Borfcblage ertheilte er eine wenig befriedigenbe At wort: megen Wieberherstellung bes Pfalggrafen mußten erft bie Rurfurften b Reiche gebort werben; in Betreff bes andern Bunktes verwies er ibn an b Bergog Maximilian von Baiern und ben Statthalter bes spanischen Flanberr Bring Albrecht, fügte jedoch bie troftliche Berficherung bei, bag ber Bier Hof bie Ginstellung ber Reinbseligkeiten in ben beiden Bfalgen nach Rraft beförbern werbe. Auf biefen Bescheib bin eilte Lord Digby nach Bapern, 1 bort bie weitere Berhandlung mit bem Bergoge perfonlich zu betreiben. Alle er fand benfelben nicht mehr in München. Maximilian war nach Straubi abgereist und lieft von bort aus bem Lord melben: er bebaure, feine herrli keit nicht sprechen zu konnen, ba es ihm nicht möglich sei, ben Gesandten k Ronias von England im Felblager fanbesgemäß zu empfangen. Gleich bare eröffnete Bergog Maximilian ben früher beschriebenen oberpfälzischen Felba wiber Mansfelb. Digby erließ an ben taiferlichen Bof ein Schreiben, in w dem er über bas Betragen bes Herzogs von Baiern bittere Rlagen führ Die obere Pfalz mar indessen von Mansfeld gefäubert. Der Kaiser antwort baber auf bas lette Schreiben Digby's: bie Ginnahme ber obern Pfalz feb n feinem Willen geschehen. In ber Soffnung, jest wenigstens noch bie unt Pfalz zu retten, manbte fich Digby nach Bruffel ') an bie Infantin Statth terin, Bemahlin bes turz zuvor gestorbenen Ergberzogs Albrecht, empfing ab bort ben Bescheib, bag unter ben obmaltenben Berhaltniffen von teinem Baffe stillstand bie Rebe fenn konne, weil ber Pfalzgraf ein solches Bugeftanbnig n bazu benüten wurde, seinen Anhang zu mehren und neue Streitfrafte sammeln. Die Sendung Digby's war mikgludt. Doch verlor König Jak barum ben Muth nicht. Er beorberte benfelben Digby nach Mabrid, um ein längst entworfenen Blan ber Berbeirathung bes englischen Thronfolgers " einer spanischen Bringessin zur Reife zu bringen. Wir werben tiefer unten D biefer zweiten Genbung Digby's berichten.

Man begreift, daß ber klägliche Ausgang ber zu Wien von seinem Schwiege water eingeleiteten Verhandlungen einen niederschlagenden Gindruck auf den unglät lichen Friedrich V. machen mußte. Indessen sehlte es bei ihm an dem Willen zi Erfüllung der einen und nach der Forderung des Kaisers unerläßlichen Bedigung: der Bereitwilligkeit der Unterwerfung, des Berzichtes auf Böhmen, der Aerkennung des begangenen Unrechtes. In seiner Störrigkeit demüthigte er st lieder vor jedem Anderen, als vor dem Kaiser, den er selber mit gewählt, dem selber seine Stimme gegeben. Am 24. Oktober dittet er den Kasseler Landgraft und andere protestantische Fürsten Deutschlands demüthigst um eine monatlid Geldunterstühung. Die Rathschläge der Hollander wie des Erbstatthalter Morits lauteten dahin: Friedrich solle sich im Frühsahr 1622 zu dem hee

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 1438. — 2) Rommel, neuere Geschichte von Beffen III, 413.

Ransfeld's begeben. Diesen Rath aber gaben ste ihm barum, weil sie berechneten, die Anwesenheit bes Kurfürsten werde ber burch Freund und Feind wies gesunkenen pfälzischen Parthei ein größeres Ansehen vor der West versichaffen, insbesondere aber die so nöthige Einigkeit unter den drei Wassenhäupstern, welche zusammenwirken sollten, befördern helsen. Die Reise mußte in tiese Geheimniß gehült werden, weil die Straßen von den Heeren der Liga und anderer Verdündten des Kaisers beseht waren. Zu Schiffe suhr Friedrich V. im März nach der Normandie, eilte von da nach Paris zum Könige Ludwig XIII., der ihm Hülse versprochen zu haben scheint, zog dann vermummt mit wenigen Begleitern durch Lothringen nach dem Elsaß. Zu Vitsch auf der Gränze des Elsaßes gerieth er unter einen Haufen Kriegsknechte des Erzherzogs Leopold, Bischofs von Straßburg, mußte mit ihnen zechen und ihre Spöttereien auf den Winterkönig anhören, entkam aber glücklich während der Nacht und erreichte Landau, wo er sich zu erkennen gab und von Mansselb sestlich empfangen ward.

Bis dahin hatte Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach noch nicht gewagt, die Maske abzuwerfen: welche Unschlüssigkeit allem Anschein nach den herzog Wilhelm von Weimar, der, wie oben gemeldet worden, in des Durlahers Heer eingetreten war, so ärgerte, daß er mit seinem Regiment das badische Lager verließ nnd nach dem Elsaß hinüber zu Mansselb zog <sup>3</sup>). Die Ankunft des Pfälzers machte endlich dem Markgrasen Muth zu einem entscheidenden Schritt. Unter dem ½2. April 1622 stellte er zu Karlsburg eine Urkunde aus, kraft welcher er Hab und Gut, Land und Leute, an seinen ältesten Sohn abstat und auf die Regierung verzichtete <sup>3</sup>). Dieser gerichtliche Akt sollte für den Vall, daß das beschlossene Unternehmen schief ging, das badische Erbe den Nachskommen Georg Friedrich's erhalten und die Rache des Kaisers hemmen. Wenn aber der Kriegswürfel zu seinen Sunsten siel, hätte er die Abtretungsurkunde widerusen und die Regierung von Neuem übernommen; dies war eine zwischen ihm und seinem Sohne abgelartete Sache <sup>4</sup>).

Sobalb Mansfelb und Friedrich V. von dem Schritte Geory Friedrich's Kunde empfingen, schlugen sie bei Germersheim eine Brücke über den Rhein und gingen mit ihren Schaaren aus dem Elsaß nach dem rechten User herüber, um dem Markgrasen die Hand zu bieten und eine Bereinigung beider Heere zu demirken. Alsbald verrannte ihnen Tilly mit seinen Baiern den Weg. Den Frill 1622 kam es zwischen dem Dorfe Mingolsheim und dem Städtchen Wiesloch zur Schlacht. Ansangs war Tilly im Bortheil, dann erlitt er Verluft. Doch zog er sich in Ordnung nach Wimpsen am Neckar unterhalb Heilbronn zurück. Warum er diesen ziemlich entsernten Ort zum Sammelplatz wählte, wird tieser unten erhellen. Das Glück lächelte dem Pälzer, unheilweissagend hatte der Feldzug für die baierischen Wassen besonnen. Etliche Tage nach dem Siege bei Wiesloch sand die Vereinigung

<sup>1)</sup> Solit "ber Religionskrieg" I, 263 fig. . Theat. Europ. I, 622. — ?) Rofe "hers Bembard" I, 96 und 335. Rote 27. — !) Schöpflin historia Zaringo-badensis IV, 190. — 4) Caraffa Text S. 128.

ber Durlach'ichen Schaaren mit Friedrich's V. Heere unter Mansfelb ftatt ? Die Gesammtmacht ftieg baburch auf 40,000 Mann eine ben Streittraf: ten Tilln's und ber Spanier boppelt überlegene Rahl. Aber nur febr turge Beit blieben bie beiben pfalzischen Felbherrn bei einander, fen es, weil bie Berpflegung eines fo großen Beeres Schwierigkeiten machte, fei es, weil bie Führer fich nicht vertrugen. Im Rriegerathe wurde beschloffen, bag Mansfelb und Friedrich V. die Städte der Bergstrafe, die bas Jahr zuvor in Tilly's Banbe gefallen maren, wieber erobern, zugleich ben Spanier Corbova, ber am Gefechte bei Wiesloch teinen Theil genommen, beschäftigen und an ber Bereinigung mit Tilly hindern, daß bagegen Georg Friedrich ben bairischen Felbherrn beobachten, bei gunftiger Belegenheit ichlagen, inebefondere aber gewisse Bewegungen im benachbarten Burttemberg überwachen folle. Dem gemäß brach Jener in ber Richtung nach Beibelberg auf, nahm Ebbingen und Sineheim, und ruftete fich, die Stadt Labenburg zu belagern, wo die Rriege taffen Corbova's aufbewahrt waren 2). Der Markgraf von Baben aber 20g, nachbem er einige Verstärkungen von Mansfelb übernommen 3) - auch Bergeg Wilhelm von Weimar schloß sich') bamals mit seinem Regimente wieder an ibn an - gegen Wimpfen.

Um biefe Magregeln zu erklären, muffen wir uns zunächst nach bem obem Nedar wenden. Schon im Winter batte ber babische Markaraf insgeheim Unterhandlungen mit bem Herzoge Johann Friedrich von Württemberg angeknüpft und benfelben aufgeforbert, gemeinsame Sache mit ihm gegen ben Raifer gu machen. Die nämlichen Antrage murben später von Friedrich V. wiederholt, nachbem biefer in Landau angekommen war. Friedrich V. ersuchte ben Burttem berger bringend, seine Bolter ju bem pfalgischen Beere ftogen ju laffen und bie fo fcmählich zerfallene. Union wieber herzustellen b). In gleichem Sinne unterhandelte er mit dem ehemaligen Waffenhaupte der Union, dem branden burg'schen Markgrafen Joachim Ernst von Anspach 6). Letterer verspürte wirk lich Luft in fich, die alte Rolle ju erneuern, b. h. die beutsche Freiheit und bas Wort Gottes für einen Jahresgehalt von 100,000 Gulben abermals zu vertheibigen; boch wollte er wohlmeislich erft auf einen Sieg bes Rurpfälzers warten, ebe er mit seiner mabren Gesinnung berausruckte. Auch in Stuttgart fanden bie babischen und turpfälzischen Ginflüsterungen nicht ungeneigtes Gehör. Der Herzog besetzte bas Zabergau und die Aemter, welche an die Städte Beilbronn und Wimpfen granzten, mit seinem Landvolt 7), er stellte zweitens Berbungen von Lanzknechten an; boch that er all bies so geheim als möglich, bamit ber Kaiser nicht babinter komme 1). Der Stuttgarter Hof ging noch einen

<sup>1)</sup> Ueber diese Berhältnisse finden sich in den Zeitquellen sehr verworrene und falice Rachrichten. Die Bahrheit geben Rose "Bernhard" I, 96 und 335 Rote 28. Schöpslis hist. Zaringo-badens. IV, 192 Rote g. verglichen mit Khevenhiller IX, 1705 fig. — <sup>3</sup>) Theatrum Europ. I, 626. — <sup>3</sup>) Khevenhiller IX, 1706. — <sup>4</sup>) Rose "Bernhard" I, 96. — <sup>5</sup>) Sattler württemb. Herzoge XI, 169. 171. — <sup>6</sup>) Rose a. a. D. I, 335. — <sup>7</sup>) Sattler a. a. D. 163 ft.

itt weiter — ber Bruber bes regierenden Herrn von Württemberg, Herzog mus, trat förmlich in die Dienste des Markgrasen von Baden, was nicht die Erlaubniß Johann Friedrich's geschehen sein kann. Aber von dens Bebenklichkeiten geleitet, wie der Anspacher Joachim Ernst, brauchte der ttemberger gewisse Kunstgriffe, um im Falle des Mißlingens die Redlichkeit: Absichten vor dem Kaiser vertheidigen zu können. Jene Truppen wurden an der badischen Gränze aufgestellt und folglich in Stand gesett, jeden nblick zum Heere Friedrich's V. zu stoßen; aber vorerst hatten sie Besehl, abergau zu bleiben — die Bereinigung wäre erst erfolgt, wenn die Pfälzer entscheidenden Siea über Tillv errungen bätten.

Roch scharffinniger war ein zweites Mittel, bas Johann Friedrich zu m Imede anwandte. Sobald er Nachricht erhielt, bak eine Schlacht en Tilly und bem Markgrafen von Baben unvermeiblich fei, fertigte er Gilboten an feinen Bruber, ben Bergog Magnus, mit ber Aufforberung erfelbe folle bas Beer Beorg Friedrich's unverzüglich verlaffen und nach gart zurücklehren. Wahr ist es, bieser Befehl kam zu spät und konnte orangestellten Zwed nicht erreichen 1); aber immerhin ließ sich berfelbe, bie Sache bei Wimpfen schief ging, vor bem Richterftuhl bes Raisers nticulbigungsgrund brauchen, bag ber regierenbe Berr bon Burttemberg Theil an ber Schilberhebung feines Brubers habe. Enblich mußte fich 3 Johann Friedrich - und bies mar ein Meisterstud biefer Art von Bo-- aus ben eigenen Sanben bes Markgrafen einen Beweis ber Reinheit Befinnungen zu verschaffen. Als Georg Friedrich im Begriffe ftand los= igen, erließ er nach Stuttgart ein Schreiben 2), in welchem er ben Bergog jor, im Falle bas eben begonnene Unternehmen mifgluden follte, fich feiner jenen Rinder freundnachbarlich anzunehmen. Der frangofisch geschriebene folog mit einem Sate \*), ber wortlich ine Deutsche übersett also lautet: vill entweber einen guten und sichern Frieden mit Gottes Bulfe erftreiten - - werrecken." Dieses Schreiben sprach ohne Frage bie mahre nsmeinung bes Markgrafen aus. Aber eben bemfelben war ein zweites 1) ügt, bas ganz anbers lautete. Der Markgraf brobte barin bem Württem= Berzoge mit gräuliger Berheerung feines Landes, wenn er nicht Angebies fo und fo viel Scheffel haber, Dinkel, fo und fo viel Gelb, Beu, ins babische Lager abliefere. Ich bente, bas Rathsel ift leicht zu lofen: erfte Schreiben mar fur ben Bergog, bas zweite aber mar, auf einen ge-1 fall bin, zur Vorzeigung bor bem Reichshofrath bestimmt, bamit Johann rich, wenn man ihn von Wien aus wegen seiner Berbindung mit bem grafen zur Rebe stellte, sprechen konne: wie? ich foll mit Georg Friedrich ber Dede gestedt haben, ba seht und lefet! beweist biefer Brief aus bes

<sup>)</sup> Sattler a. a. D. S. 171 unten fig. — 3) Das. S. 170. — 3) Ebendas. il faut we honne et seure paix avec l'aide de Dieu ou-crever. Der Archivarius Sattsmut die Miene an, als ob er den Abstand in dem Tone beider Schreiben ganz unslich sände. Ich kann nicht enträthseln, ob er aus Einfalt oder Henchelei so spricht.

Markgrafen eigener hand nicht aufs klarfte, bag er mich und mein Land wegen meiner Treue gegen kaiserliche Majestät zu Grunde richten wollte! Im Uebrigen erbellt aus ben beiben Briefen, welche Sattler mittheilt, eine Thatsache, von welcher besagter Geschichtschreiber schweigt, nämlich baß Johann Friedrich von Burttem berg langst in Verbingung mit bem Markgrafen von Baben wie mit bem Aurpfälzer ftand, und bamale auf Abfall vom Raifer fann. Bang in biefem Lichte betrachteten auch die Raiferlichen ben Zusammenhana ber Sache. Zwar stellten fie fich, ale ob fie fest an bie gute Befinnung bee Burttembergere glaubten '); aber solche Ansicht trugen fie blos auf ber Zungenspite; burch bie That zeigten fie, bag ber Stuttgarter Dunft fie nicht geblenbet habe. Beweis bafür bie Stellung, welche Tilly nach bem verlorenen Befechte bei Biesloch, mitten awiichen bem Beere bes baben-burlacher Markgrafen und ben Streitfraften bet Herzogs von Burttemberg, zu Wimpfen einnahm. Nachdem jenes Gefecht ibr außer Stand gefett hatte, eine Bereinigung bes Markgrafen mit Mansfelb u hintertreiben, wollte er wenigstens vorbeugen, daß bas Feuer ber Emporung fich weiter nach Often verbreite. Auch wird jest begreiflich, warum Geog Friedrich die Baiern in Wimpfen auffuchte. Diefer Ort war zum Knotenpunk bes Rrieges geworben.

Sobald Tilly sichere Kunde erhielt, daß die Badischen im Anmarsche seien, schidte er Gilboten an ben Spanier Corbova, ber bis babin bie Mansfelba beobachtet zu haben scheint, mit bem Ersuchen, unverzüglich aufzubrechen und zum bairischen Heere zu stoßen, weil bas Schicksal bes beutschen Reiches auf bem Spiele stehe. Don Gonzalez folgte bem Rufe, und war so glücklich, nicht nur unbeläftigt von ben Mansfelbern ben Seitenmarich zu machen, fonber auch ben Angriffen bes Markgrafen zu entgehen. — Tilly hatte lettern offenbar um seine Bereinigung mit ben Spaniern zu erleichtern — an Wimpfor vorbeiziehen und einen Vorsprung von etlichen Stunden auf der Strafe nach! Den 25. April 1622 traf Corbon Heilbronn und Stuttgart gewinnen laffen. mit 4000 Mann ju fuß, und 22 Fahnen Reiter — lauter auserlesenes Bell, wie Rhevenhiller fagt 2) und auch ber Erfolg bewies - in Tilly's Lager ein. In der Frühe des andern Morgen 26. Mpill ließ der bairische Feldherr jedem Mann eine halbe Maag Bein reichen 3) zur Stärkung auf die heiße Blutarbeit bes Tages, und rudte bann in Schlachtordnung gegen ben Durlacher auch welcher ebenfalls fein Bolt aufstellte. Das Treffen begann mit einer heftige Kanonade. Oberst Fritsch sagt 1): fünf Fähndriche seien allein von seinem Re giment weggeschoffen worden, und solcher Bulverbampf habe fie umwogt, bat fle nicht einen Biftolenschuß weit hatten feben konnen. Dann tam's jum Sant gemenge, fünf Stunden lang murbe von beiben Seiten mit abwechselnbem Glud, aber unglaublicher Erbitterung gestritten. Als bie Sonne sich zum Untergange

<sup>1)</sup> Sattler VI, 169. — 2) annal. IX, 1705. — 3) Wir entnehmen bies bem Taff buch des bairischen Oberst Fritich, der selbst bei Wimpsen mitgesochten. Diese mertwärdig Urfunde ift abgedruckt bei Westenrieder Beiträge IV, 109. — 4) Ebendas. 109 und 110.

neigte, batten bie Baiern, obgleich schwächer an Zahl 1), einen herrlichen Sieg erstritten, fo entscheibenb, ale irgend einer bes breißigjährigen Rriegs, ba ber Lag bon Wimpfen ben Abfall bes fübmeftlichen Deutschlands verhinderte. "Durch bie Nieberlage Georg Friebrich's", schreibt 2) ber Kurpfälzer unter bem 811. Mai aus dem Lager bei Hagenau an seine Gemahlin, "sind viele unserer Plane zu Einige tausend erlegte babische Solbner bebeckten ben Bahlplat, darunter vom höchsten Abel: Magnus, Herzog von Württemberg mb ein junger Bfalzgraf von Birtenfelb 3). Fast 1200 wurden gefangen; unter inen Hans Philipp Schärtel von Burtenbach 3), aus der Familie bes bekannten hwäbischen Kelbhauptmanns Sebastian Schärtel, ber — anbers gesinnt als in Landsmann Jörg von Frondsberg, welcher nur bes Raifers und bes Reies Dienste seinen Degen weibte - im schmalkalbischen Rrieg die Sache ber sfftanbischen Fürsten verfocht, und bafür mit ber Acht bestraft marb. Das mze Gepade bes Durlachers, feine Raffe, Bagenburg und Befcut fiel in bie ande der Sieger. Tilly verfolgte die Flüchtigen bis nach Laufen am Neckar, mals ber württembergischen Granze. Ein Theil ber babischen Söldner ent= ich auf Seitenwegen ins Mansfelb'iche Lager vor Labenburg, ber Markgraf Bft tam in eiligster Flucht Abends ben 27. April ju Stuttgart an, und bat, por tübigkeit auf ein Bett hingestreckt, ben Herzog Johann Friedrich bon Burttem= ng, sich für die verlorne babische Sache bei Tilly zu verwenden '). Rachher mannte er fich wieber, ging gleichfalls zu Mansfeld, und hatte in ber zweiten Jufte des Mai bereits wieder 6000 Mann zu Fuß und 1500 Reiter beisammen 5).

Rach bem Siege bei Wimpfen und ber kurzen Berfolgung des Feindes zog tilly mit seinem Bolke langsam den Nedar hinunter wider Mansseld, sand woch steine Gelegenheit, denselben anzugreisen. Denn Mansseld liebte das kriegsühren mehr als das Schlagen. Aber auch Tilly hatte nicht völlig freie jand '). So geschah es, daß Mansseld, unbelästigt von Tilly, in der ersten sälfte des Mai Ladenburg erstürmte. Indessen wurde ein anderes Mittel gesählt, um das pfälzische Heer in eine Falle zu loden. Ich habe früher des ichtet, daß der Erzherzog Leopold, Bischof von Straßburg, im odern Essaß im nicht undedeutende Anzahl von Kriegsvolk unterhielt, das auch im verzingenen Winter gegen Mansseld gekämpft hatte. Diese Leopold'sche Schaar var kurz zuvor durch Mannschaften verstärkt worden '), welche ihm die Krone Spaniens aus Mailand zu Hülfe schickte. Sogleich nach Eintressen der neuen Lruppen rückte Leopold, sichtlich im Einverständnisse mit Tilly, vor die Stadt Hagenau und begann sie zu belagern. Hagenau war Mansseld's wichtigster Bassenau und begann sie zu belagern. Hagenau war Mansseld's wichtigster

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 1705. — 2) J. C. v. Aretin Beiträge zur Geschichte und Literatur, Munchen 1806. Siebenter Band S. 192. — 3) Rhevenhiller IX, 1705. — 4) Sattler bütttemb. Herzoge VI, 172. — 5) Man sehe das Schroiben des herzogs Maximilian von Bairen bei Khevenhiller IX, 1718. — 6) Unter dem 8. bis 18. Mai erhielt er aus Münsten wiederholt Besehl, ja nichts zu wagen, Bestenrieder Beiträge VIII, 152. — 7) Kheskubiller IX. 1722.

fcbleppt, folglich forberte sein Bortheil, bag er in ber Bfalz Alles ftebe liegen laffe, um bem bebrobten Hagenau beizuspringen. Allein bes Rurp natürliche Bolitik lief biefer Rücksicht entgegen; benn nicht bazu war er a Rhein berauf gekommen, um bes Mansfelbers Raubnester im Elfak ichut helfen, sonbern um fein Erbe, die Pfalz, wieder zu erobern. Auch der graf von Baben, Georg Friebrich, ber inbessen mit den gesammelten Trür seines Heeres zu Friedrich V. und Mansselb gestoßen war, hatte kein In an einem Elfäßischen Zuge. Allem Anschein nach rechnete Tilly, baß Berschiebenheit breifach auseinander laufenden Eigennutens Händel unte feinblichen Heerführern und in Folge berselben Trennung ihrer Schaare beiführen werbe. Ware Letteres geschehen, so wurde er über ben zurud benen Theil bergefallen sein, und benselben vernichtet haben. Aber die L nung, obgleich wohl ausgebacht, miglang, ber Eigenwille Mansfelb's er fich als ber stärkere: alle brei, ber Graf, ber verunglückte König von Bö und ber Durlacher manberten mit ihren gesammten Streitkraften ben 6 von Labenburg über die Mannheimer Brücke in das Elfaß, um Hagen entseten, was ihnen auch nach Wunsch gelang — bas Heer Leopolb's beinahe vernichtet worben 1).

Aus Rudficht auf seine vornehmen Genossen, die beim letten Bug Bortheil bem seinigen untergeordnet, blieb Mansfeld nur turge Zeit im Schon am 12. Mai langte bas vereinigte Heer wieber zu Mannheim an Beit nahte, wo ber Salberftabter Christian, ber im Fruhjahre getroffenen abrebung gemäß, in bie Pfalz einruden und fich mit Mansfelb gegen Till einigen follte. Nun war es nicht mehr als billig, daß ber Mansfelbe Friedrich V. ihrer Seits etwas Erkledliches thaten, um ben Anmarich bei jogs zu erleichtern. Zwischen ihnen und bem Salberftabter lag bas Bebie Darmstädter Landgrafen. Folglich gebot die Rlugheit, sich beffelben zu be tigen. Freilich nahm Ludwig am Kriege keinen Theil. Aber er war kai treu gesinnt, in Folge seiner Unterhandlungen war die Union gelöst, sein o Bestreben ging babin, ben Krieg zu beenden durch eine Bermittlung. Erfi lich hatte er Schritte gethan, um ben Anspacher Joachim Ernst, ber sic ben Rurpfälzer erklaren wollte, wieber umzustimmen 2). Wenn baber Mansfelb bas Darmstädter Land bis auf ben letten blutigen Seller ausbei erreichte er einen breifachen 3med: er füllte feine Raffe, beforberte ben Ann Christian's von Braunschweig, und erschien gar noch als Rächer ber pfälz Sache, welche man vor dem armen betrogenen Bolle mit dem Namen des ( geliums umhüllte. In ber Nacht vom 13 auf ben 24. Mai brach bas pfal Gesammtheer gegen Darmstadt los, eroberte ben Ort halb mit Gewalt, hall List und bemächtigte sich in den folgenden Tagen des ganzen Ländchens, Landgraf felbst wurde von den Leuten des Durlachers gefangen. Run be eine Scene von Schinderei und Beraubung, die felbst in jenen Zeiten, wo

<sup>1)</sup> Rhevenhiller IX, 1722. - 2) Sattler wurttemb. Bergoge VI, 167.

inge alltäglich vorkamen, Aufsehen erregte 1). Beim Abmarsch aus Mannheim tte Mansfeld seinen Leuten gesagt 2): jest wolle er sie auf eine gute Weibe hren, wo sie machen könnten, was ihnen beliebe, nichts sollten sie liegen lassen S Mühlsteine und glühend Eisen. Das war eine Freudenzeit, ein Jubelsahr is die Franksurter Juben, welche um ein Spottgeld das Vieh und das Hausenäthe erschacherten, welches die Mansseld'schen Horben den Darmstädtern kauern weggeraubt hatten.

Die Borposten Mansfelb's stanben am Main, wenn Christian jest eintraf, ar die Bereinigung ohne alle Schwierigkeit. Bas that Tilly, unter biesen so nbeilbrobenden Umständen? Bei der ersten Rachricht vom Abmariche des falzischen heeres nach Darmstadt stürzte er mit seinen eigenen und Corbova's ötreitkräften auf Mannheim los "). Fiel biefer Ort, so war Mansfelb von inen Raubhöhlen im Elsaße abgeschnitten; benn ber Mannheimer Brückenkopf atte ibn bieber in Stand gefett, nach Belieben aus ber Bfalz in's Elfag unb maetebrt zu ftreifen. Doch nicht auf ben Fall Mannheims rechnete Tilly, mbern auf etwas Anderes, Wichtigeres. Die bisherige Erfahrung hatte beniesen, daß Mansfeld stets geneigt sei, die Sache des Rurpfälzers, mit deffen tamen er seine Räubereien schmudte, bem eigenen Bortheil aufzuopfern. Tillh poffte daher, daß der Graf auch jest das eroberte barmstädter Gebiet und die abe Berbindung mit Christian von Braunschweig fahren laffen werde, um ben reien Pag in's Elfaß zu retten. Und richtig, die Berechnung traf zu: die Ragregel, welche der bairische Felbherr dem seinblichen zugetraut, wurde von biefem ergriffen. Mansfelb wußte seine Benossen, ben Durlacher und ben Rurpfälzer, zu bestimmen, daß sie Ende Mai alle errungenen Bortheile aufgaben mb bem bebrohten Mannheim zu Sulfe eilten.

Sobald Tilly burch seine Spione von dieser Bewegung Nachricht erhielt, brach er aus ber Pfalz auf und rustete sich zum Zuge an ben Main. Während bie Mansfelber das Rheinthal heraufrückten, zog er hinunter, aber auf Seiten= wegen und in solcher Gile, daß seine Reiter zehn Stunden in einem Zuge prüdlegten 1). Auf bem Marsche war er so glücklich, die Nachhut des Mans: felb'schen Heeres bei Lorsch zu überraschen und ihr eine Schlappe beizubringen. Unaufhaltsam brang er bann gegen ben Main los. Damit war bem anziehenben Herzoge Christian von Halberstadt ber Weg verrannt. Auch seine übrigen Anstalten hatte Tilly mit so sicherer Berechnung gemacht, daß Alles trefflich ich abrundete. Unterwegs stieß zu ihm und Cordova der kaiserliche Feldoberst Caraccioli <sup>6</sup>) mit cinigen tausend Mann, die durch den Nikolsburger Frieden berfügbar geworden waren. Tilly zählte jeht 26,000 Streiter unter seinem Besehl. Mit dieser Macht setzte er bei Aschaffenburg über den Main und rückte dann ben 9. Juni gegen bas Lager bes Halberstäbter Christian, ber turg zuvor das Städtchen Höchst auf bem rechten Ufer bes Mains eingenommen und eine Brude über ben Fluß geschlagen hatte, um in bie Pfalz vordringen zu können.

<sup>1)</sup> Khevenhiller IX, 1724. — 2) Theatrum Europ. I, 628. — 5) Theatrum Europ. 1, 629 a. — 4) Theatrum Europ. ibid. — 5) Khevenhiller IX, 1682.

Ich habe oben von den Thaten gesprochen, die ber halberstädter im Laufe bes Jahres 1621 verrichtete. Den gangen Winter schwang er bie Buchtruthe über bem ungludlichen Weftphalen 1), jedoch fortwährend beläftigt von bem baierischen Felboberften Unbolt, ben Tilly, wie früher bemerkt worben, ju Enbe bes Jahres 1621 gegen ihn ausgeschickt hatte. Mit Anfang bes Frühlings brach Christian aus seinen Winterquartieren auf, ging bei Hörter über bie Wefer, zog sengend und brennend burch die Stiftslande von Fulda und Burp burg nach ber Wetterau, eroberte ben 7/17. Juni die Stadt Höchst, und begann baselbst eine Brude zu schlagen. Den 9/19. in der Frühe war die Brude fertig, und Christian hatte fofort bas gange Beer hinüberfeten konnen, wenn er fic entschloß, seine ungeheure Wagenburg zurud zu laffen; allein er zog es vor, bieselbe voranzuschicken. So warb er von Tilly überrascht. Seche Stunden lang mahrte am 10/20. Juni bie Schlacht, fie enbete mit einer tobtlichen Rieberlage ber Halberstädter. Zwölftausenb Mann von Christian's Seere murbe erfclagen, im Main erfäuft, gefangen ober zersprengt. Der Bergog felbft ent tam mit einem Theil ber Reiterei burch eine Furth im Main nach Darmftabt und Bensheim. In letterem Orte traf er 3000 Mann bon Mansfelb's Schaaren, bie endlich, aber zu fpat, aus ber Pfalz heruntergekommen waren, um ben Halberstädtern beizustehen. In ben folgenden Tagen sammelte er von seine flüchtigen Bolle noch gegen 6000 Köpfe, ben Rest eines Heeres, bas eine Boch guvor 20,000 Streiter gezählt. Sein Uebermuth mar jedoch burch bie Buch tigung, welche ihm Tilly beigebracht, nicht gebrochen. Gegen ben Landgrafen von Darmstadt, ber bamale ale Gefangener bem Felblager bes Kurpfälzers folgen mußte, führte er anzügliche Reben \*): balb ergoß er seine Wuth über bie abgefallenen Mitglieber ber Union, nannte bie Bertrage von Ulm unb Afchaffenburg Schelmenftude und brobte bem Markgrafen Joachim Ernft von Anspach und bie übrigen Berather burch Sengen und Brennen gur Bufe ju treiben; balb ruhmte er fich feiner Belbenthaten, fprechenb: "bas Baberborn'iche feb ber Zeit ausgezehrt, aber er habe es auch wieber angeblumt, nach 9 Monaten werbe es in biesem Lanbe von jungen Halberstädtern wimmeln." Und einem folden Subjecte hat man eble Beweggrunde feines Thuns jugefcoben, Bo geisterung für Religion und Freiheit!

In Wahrheit hatte bie Nieberlage bei Höchst bie Sache bes Kurpfälzers vollends zu Grunde gerichtet. Nicht einmal Friedrich V. selbst, obgleich ause nehmend schwach an Seist, täuschte sich hierüber. Ein Brief, ben er am Tage nach der Schlacht, ben  $\frac{11}{21}$ . Juni aus Mannheim an seine Semahlin abschickte, beginnt mit den Worten: "Wollte Gott, ich könnte Euch bessere Neuigkeiten melben, aber man muß sich dem Willen des Höchsten unterwerfen." Auch der Durlacher betrachtete hinfort das pfälzische Unternehmen als verloren, er zog sich von ihm zurück. Friedrich V. schreibt in demselben Briefe: "der Markzas von Baden ist abgereist, ohne Abschied von seinen Obersten oder auch von mir

<sup>1)</sup> Theatrum Europ., I, 629 b. fig. — 2) Aus Urfunden des Darmftadter Archivs bei Sentenberg IV, 139. Rote o. — 2) Aretin Beiträge VII, 185.

i nehmen. 3ch glaube, bie Haupturfache feiner Entfernung ift Gelbmangel." tie Reise bes Markgrafen mar noch schlimmer gemeint, als ber Rurpfälzer ier zu vermuthen scheint. Mittelft eines Schreibens, bas Georg Friedrich an m Anführer feiner Truppen Bleidart unter bem 12. Juni von Rarleburg aus tließ, bantte er fammtliches Bolt, bas noch unter Durlach'icher Fahne ftanb, b, und gebot ben Oberften, bas vorhandene Beergerath nach ber Markgrafhaft abzuführen, ben Golbnern aber bie Beisung zu ertheilen, bag fie auseinnber geben follten, mas auch geschah 1). Außer ber Furcht vor ber jetigen leberlegenheit Tilly's icheint Etwas Anderes im Spiele gewesen ju fenn. Bahrbeinlich hoffte Georg Friedrich baburch, bag er ben Rurpfälzer verließ, noch be es jum Aeufersten tam, die Gnabe bes Kaisers zu verdienen. Zwischen ihm mb ben taiferlichen Geschäftsleuten muffen Berhandlungen ftattgefunden haben, ie nicht ohne Erfolg blieben: obgleich ber Durlacher baffelbe Berbrechen am taifer begangen hatte, wie Friedrich V., wie ber Markgraf von Brandenburgfagerndorf, wie die Grafen von Sobenlohe und Mansfeld, marb er in ben zwei udften Jahren nach ben Siegen von Wimpfen und Bochft nicht beläftigt, unb ne ift bie Acht über ihn verhängt worben. Seit ber Abbantung feines Bolts verweilte Georg Friedrich ruhig auf bem Schloffe Sachberg; im Jahre 1624, br ebe ber Rrieg mit Danemart begann, ging er, in die Intriten beffelben berwidelt, nach Benf, bamals einem Beerbe hollanbifcher, frangofischer, englischer, wohlcher und venetianischer Umtriebe gegen den Raiser-Hof. Das hochfahrende Baragen, bas er sich gegen bie Regierung bes kleinen Freistaats berausnahm, butte jedoch zur Folge, daß man ihm zu verstehen gab, er möchte das genfische Bebiet verlassen. Georg Friedrich suchte beghalb im Februar 1626 eine Zuluchtestätte im benachbarten Savopen. Im Spatherbfte besselben Jahres marb r mit englischem Gelbe einige taufenb Mann, welche er sofort bem Konige on Danemark auführte 2). Wir werben ibm fpater in Diensten Christians IV. neber begegnen.

Sieben Tage nach ber Nieberlage bei Höchst, fünf nach ber Abbankung es Durlach'schen Kriegsvolks, ben  $\frac{17}{27}$ . Juni entließ Friedrich V. den bisher in desangenschaft gehaltenen Landgrasen von Darmstadt. Borher mußte Ludwig blich versprechen, baß er bei kaiserlicher Majestät die Wiedereinsetzung des Kurstälzers nach Krästen vermitteln und insbesondere keine Rache wegen der letzten neignisse nehmen werde <sup>3</sup>). Die Freilassung des Darmstädters ist ein Beweis, aß Friedrich V. selbst von den Wafsen nichts mehr erwartete. Dennoch gabr den Krieg noch nicht aus. Zwar in der Psalz war seines Bleibens nicht wehr, denn der siegreiche Lilly zog vom Main her mit seiner gesammten Macht eran. Deßhalb sanden es Mansseld und Christian von Braunschweig gerathen, em ligistischen Heere aus dem Wege zu gehen. Nachdem sie Berstärkung in ie noch von den englischen und pfälzischen Bertheibigern des Kursürsten besetze

<sup>1)</sup> Rose Bernhard I, 98 und 386. — 2) Schöpflin histor. zaringo-bad. IV, 203 fig. 2) Rhevenhiller IX, 1727 fig. Theatrum Europ. I, 633. Rommel neuere Geschichte in heffen II, 208 fig.

ten Pläte Heibelberg, Mannheim, Frankenthal geworfen, setzen sie bei Mann heim auf bas linke User bes Rheines über, und rückten wieder nach bem Essalung, überall Dörser und Schlösser verbrennend. Mit ben beiden Aben teurern zog Friedrich noch etliche Wochen herum, dem Namen nach ihr Gebieter in der That aber ohne Einsluß auf sie. Welch ein Kleeblatt fand sich hier bei sammen: ein durch seine Unfähigkeit um Land und Leute gedrachter Kursurs und König des heiligen römischen Reichs, ein weltberüchtigter Freibeuter (Mansfeld) und ein Prinz (Christian), der nicht besser war als ein Käuber, alle dri unterstützt durch ein Heer von etlichen 20,000 Gaudieben! Bald wurden sie durch den Erzherzog Leopold, Bischof von Straßburg, aus der Rheinebene him ausgedrängt. Mitte Juli belagerten sie die Beste Essabern, die an der Ausläusern der Bogesen, nicht fern von der alten französischen Grenze liezt Hier endlich ersolgte die völlige Ausschung.

Wiber Willen und Rath seines Schwiegervaters mar Friedrich im Fruhjah aus bem Haag nach ber Pfalz heraufgekommen, nur ber Dranier Moriz hatt ihn dazu verleitet. König Jakob, der durch Unterhandlungen in Madrid, von denen wir unten berichten werben, die Wieberberstellung bes Gibams zu erlan gen hoffte, migbilligte von Anfang an ben pfalgifchen Rriegezug. Als vollen bie Schlachten von Wimpfen und Höchst so ungunstig für Friedrich abgelause brang er burch seinen Gesandten, ben Lord Chichestey 2), ber sich bamals ; Heidelberg befand, fehr ernstlich in den Kurfürsten, die Waffen niederzulege und seiner Berbindung mit Mansselb zu entsagen, die ihn in den Augen be Welt herabsehen muffe. Zulett brohte ber König sogar, er werbe ben Oberfic Bere zurückrufen, wenn Friedrich sich nicht füge "). Jakob hoffte eine friedlicht Lösung, und Ferdinand II. erschien dazu nicht ungeneigt 1). Bon mehreren fün sprechern, beren Berwendung ber Kurpfälzer angerufen, vom bänischen König Christian IV., vom fächsischen Rurfürsten, von Jakob selbst fortwährend 🗷 Gnabe für Friedrich V. bestürmt, batte der Raiser im Frühjahre 1622 ba Grafen von Schwarzenberg an den englischen Hof geschickt und durch denselber erklaren laffen: "er fen nicht ungeneigt, bem Pfalzgrafen zu verzeihen, aber et muffe berfelbe die Waffen nieberlegen, über das Weitere folle zu Bruffel unter handelt werden, wohin die Betheiligten Gefandte schicken möchten." Birklif wurde ein Congreß zu Bruffel eröffnet; allein voran stand die kaiserliche for berung, daß Friedrich zuerst sich unterwerfen muffe. Die Englander bagege forberten zuerst ben Stillstand bes Sieges. Diese Forberungen waren unver einbar. Ueberbliden wir bier nochmals ben Bang ber Dinge. Der Beg, bet Friedrich einschlug, durch Berbindung mit Abenteurern, wie Mansfeld und Chri stian von Braunschweig, und durch hollandische Hulfe sein Erbe gewaltsam # erobern, mar falfch, eine Erfahrung von zwei Jahren batte feine Berkehrtbeil hinreichend aufgebeckt. Weit eher führte ber von Jakob befolgte Plan, burch

<sup>1,</sup> Theatrum Europ. I, 633. Rhevenhiller IX, 1729 fig. — 2) Rhevenhiller IX, 1728 Aretin B. a. B. I, 182. — 3) Die Beweise bei Soltl a. a. D. I, 266. — 4) Senten berg IV, 141 fig.

Berhandlungen in Wien und Mabrid und burch Bermählung bes englischen Thronerben mit einer spanischen Brinzessin bem Rurpfälzer wieder auf die Beine au helfen, jum ermunichten Riele. Ich werbe tiefer unten zeigen, baf Ratob. burch bie Geschicklichkeit bes Lorb Digby, ber indeß jum Grafen von Briftol ernannt worben mar, unterftutt, auf bem Buntte ftanb, bas Gebaube bairifcher und öfterreichischer Berechnungen burch einen gludlichen Streich in Mabrid umzustoßen. Friedrich V. hätte barum vernünftiger gehandelt, von Anfang an auf bie Barnungen seines Schwiegervaters zu horchen, aber er begte, wie aus seinen Briefen 1) erhellt, tiefen Wiberwillen gegen alle Rathschläge aus London, weil man ihm von borther, wo wirkliches Wohlwollen für ihn herrschte, bie Wahr: beit fagte, welche Riemand, am allerwenigsten aber ein fo einfältiger und versogener Pring wie Friedrich, gerne bort. Blindlings bagegen gab er fich ben Ginflufterungen bes Draniers Morit bin, weil biefer, ber boch ben Rurpfälger nur als fein Wertzeug und als hollanbisches Ranonenfutter behandelte, feinen Leibenschaften, seiner Rachgier, seinem Stolze ichmeichelte. Run aber fagt man, Friedrich babe im Lager por Elfag: Zabern ber Friedensliebe feines Schwiegervaters ober richtiger ber Täuschung, in welcher ber englische König burch bie faiserliche Diplomatie gehalten warb, bas Opfer gebracht, freiwillig fich wehrlos zu machen. Er habe auf ber Bobe feiner Macht bem Frieden zu Liebe feine Deere entlaffen. Ein solches Opfer widerspricht so febr aller gewöhnlichen menfchlichen Handlungsweise, bag es nur auf zwingende Beweise bin geglaubt werben tann. Brufen wir alfo biefen Beweis.

Den 3. Juli 1622 stellte Friedrich im Feldlager vor Zabern folgende Urtande 2) aus: "Wir Friedrich von Sottes Snaden (König von Böhmen 2c.)
fügen hiemit Jedermänniglich zu wissen, daß die hochgeborenen Fürsten: unser Senerallieutenant Fürst ) und Graf Mansselb und unser freundlicher lieder Better, Herzog Christian von Braunschweig, auch alle unter ihnen stehenden Obristen, Lieutenant, Nittmeister 2c. hohen und niedern Standes zu Roß und puß, so wie deren sämmtliche Soldaten Uns disher getreue Kriegsbienste nach Möglichsteit geleistet haben. Weil wir aber die Mittel nicht besitzen, diesselben ferner in unserer Psiicht zu behalten, als wollen Wir ihnen nicht verzbenken, daß sie solcher Psiicht entlassen zu sein gedührlich begehrt haben, sondern entlassen sie solcher Psiicht entlassen zu sein gedührlich begehrt haben, sondern entlassen sond zusrieden, daß sie ihren Bortheil anderswo ihrer Einsicht nach suchen mögen, wo und welcher Gestalt sie es am tauglichsten sinden." Was nun enthält dieses Attenstück? Kann nach dem Inhalte desselben noch von einer Freiwilligkeit Friedrich's die

<sup>1)</sup> Bet Aretin Beiträge VII. — 9) Khevenhiller IX, 1730. Londorp, acta publica II, 626. — 2) Hierans erbellt, daß die Behauptung des sogenannten schwarzen Registers (Londorp, acta publica II, S. 727 Spalte 2) Friedrich V. habe dem Grafen Mansfeld (ein Bettler dem andern) die Landvogtei hagenau als erbliches Fürstenthum verlichen, wahr sein muß. Dasher kam es auch, daß Mansseld so eifrig für die Behauptung des Clages zum Nachtheil Friedrich's V. besorgt war.

Rebe fein? — Die Sache liegt anbers. Richt Friedrich entließ ben Mansfeld und ben Christian, sondern ber Mansfeld und ber Christian entließen ben Pfalzegrafen Friedrich 1).

Es ist hier vor allen Dingen das Söldnerthum in's Auge zu fassen, als bessen Bertreter Mansseld erscheint. Das Söldnerthum sucht den Krieg und nur den Krieg um des Krieges willen. Es will weder schlagen noch geschlagen werden; aber es will triegen und Beute machen, um weiter zu triegen. Es bedarf zu einem solchen Kriege einer Fahne, damit es sich äußerlich vom Räuberzhandwert unterscheide. Eine solche Fahne hatte dis dahin Friedrich von der Pfalz in seiner Person hergegeben. Aber diese Fahne drohte jeht für Mansseld schlimme Gesahr. Tilly nahte heran. Mansseld hätte für den Pfalzgrasen Friedrich mit Tilly schlagen müssen, und das konnte sehr gefährlich werden, nicht sowohl für Friedrich, als für Mansseld selbst. Es konnte leicht dem Kriegsühren und dem Söldnerfürstenthume einmal für immer ein Ziel geseht werden. Es galt für Mansseld, vorher einen Ausweg zu suchen.

er im Jahre 1620, als bas ligistischekaiserliche Heer gegen Prag zog, sich bei Seite hielt und Unterhandlungen anknüpfte. Der Erfolg war, daß man an ihm vorbei ging direkt auf Prag. Im Winter des Jahres 1620/1 ward er der alleinige Feldherr Friedrich's. Er lag in der Oberpfalz. Bon dort aus knüpfte er Unterhandlungen an. Er selbst ließ in seiner Apologie gedruckt in die Welt ausgehen, daß er sie nur zum Schein angesponnen habe. Jedenfalls verschafften ihm diese Unterhandlungen die Sicherheit vor einem Angrisse durch Tilly. Im Oktober 1621 sloh er aus der Oberpfalz in die Unterpsalz. Bereits im November 1621 war eine abermalige Meldung von ihm zu Unterhandlungen in Brüssel'). Die Dinge in der Unterpfalz mochten ihm nicht

Er betrat seinen gewohnten Beg. Es ift unsern Lesern erinnerlich, wie

Winter burch, und zwar beshalb, weil Mansfelb feine Forberungen, bie immer

Diese Unterhandlung schleppte sich ben ganzen

befonbere gunftig ericheinen.

nur für ihn persönlich berechnet waren, so maßlos gesteigert hatte, baß selbst bie Friedensliebe ber geistlichen Herren ber Liga Bebenken trug, bem auch noch so gesährlichen Menschen einen solchen Preis zu zahlen. In Betreff seines Heeres

<sup>1)</sup> Der unbekannte Berfasser einer merkwürdigen Flugschrift, die den Titel führt: sots Mansfeldica, ohne Ort, 1625. 4to, sant Seite 165: "der arme Fris (der Kurpfälzer) web cher alle seine noch übrige hoffnung auf den Mansfelder geset, ift über der Forderung Mansfeld's (daß er das heer vor Jabern abdanken solle) sait in Ohnmacht gefallen und hat ihn nicht als König, sondern als ein armer, verlassener Geselle flehentlich gebeten, in solcher äußersten Roth nicht von ihm zu weichen, sondern noch eine kleine Zeit Geduld zu haben, bis üch der Durlacher wieder in eiwas gerüstet, oder bist andere geheime Freundt. Die Keichsstädte, der Kasseiliche Landgraf, der Burttemberger u. A., deren neue Union über macht batten. Weit aber der Durlacher eine solche Maulschelle bei Bimpsen offenbar geworden, ihm für etliche Monate Sold an Geh übermacht batten. Weit aber der Durlacher eine solche Maulschelle bei Bimpsen bekommen, daß er seitstem nichts mehr wagen wollte — tit der Mansselder auf seiner Forderung der Albschiede standbaft verharrt." — 3) Villormont: Tilly on la guerre de tronto ans I, 53 f. — Riepp: Lilly im 30j. Kriege I, 141 f.

bt Mansfelb bei jeder dieser Unterhandlungen das Bersprechen, daß er mit m Tage des Abschlusses dasselbe in die Reihe des disherigen Gegners übershre. Denn es sind ja eben Söldner und nur Söldner. Man war im Anfange pril 1622 dem Abschlusse nahe, als Friedrich im Mansfeld'schen Lager erschien. dansseld jagte den Unterhändler, den er von Brüssel her erbeten, aus dem iger, und hielt wieder die Fahne Friedrichs empor. Das hatte nun im Jahr 122 reichlich drei Monate gedauert. Die Kriegsührung Mansseld's während eser Zeit war ossendar eine solche, daß er immer bestissen war, Hagenau im Isaß zu schüben, wohin er seinen Raub zusammen gedracht. Die Erklärung egt nahe. In den Unterhandlungen im Beginne des Jahres 1622 hatte Mansstd durch die Insantin in Brüssel von dem Kaiser für sich den erblichen Besitz r Landvogtei Hagenau im Elsaß und die Würde eines Reichsfürsten gesordert. Is im April dann Friedrich kam, stellte Mansseld bei diesem dieselbe Forderung ab Friedrich sagte zu. Aber nun im Juli war Gesahr vor Tilly, und Mansseld betrat wieder seine besonderen Wege.

Sobald er bie Urkunde ber Entlassung von Friedrich in Banden hatte, wandte r fic an Tilly. Wir finden die Nachricht: 1) unterrichtete Leute zweifeln febr, b biefes Schreiben bas erfte gemefen fei. Auch mir bezweifeln es febr nach ter Lage ber Umftanbe; boch halten wir une nur an bas wirklich vorliegenbe. Am 🚣. Zuli schickt Mansfelb bas Zeugniß seiner Entlassung von Friedrich an Lilly 2). Er stellt mit Berufung auf baffelbe bas Anerbieten, bag sowohl er de Christian von Braunschweig und bas gange heer willens und bereit seien, fir bie Rahlung bes rudftanbigen Solbes in taiferliche Dienste zu treten. Denn bem Raifer zuerft und vor allen Anderen feien fie zu bienen willig. Dieg bem Omeral zu eröffnen, fei ber 3med bes Schreibens. Wenn aber ber Raifer ihre Dienste nicht wolle: so bitten sie ihn, die Reichsacht über sie aufzuheben und einen Generalparbon zu erlaffen. In biefem Falle seien fie fammtlich bemit, sofort aus ben Grengen bes Reiches ju Scheiben. Und eben bagu feien fie auch bereit, erklart Mansfeld, wenn nur Tilly perfonlich ihnen verspreche, bag biefer Generalparbon bes Raifers ergeben werbe, und in biefem Falle wurden ste auf die Ausage Tillys sofort geben.

hier liegt in biefen Attenstuden flar und anschaulich bas ganze Golbner= tum bes Mansfelb und seiner Genossen offen por Augen.

Auf biese Anfrage hielt Tilly sich nicht für ermächtigt, eine Zusage zu geben. Er berichtete harüber seinem Herzoge. Mar erwiederte: man könne sich auf bies Anerbieten nicht verlassen. Es sei nur ein Borwand, um neue Schwierigs biten zu erregen. Tilly möge es bem Kaiser vorlegen. Also am 22. Juli.

Unterbessen eilten die Ereignisse voran. Mansfelb und Christian konnten sich in dem Lager vor Elsaß-Zabern nicht mehr halten. Ostwärts war ihnen der Beg durch Tillys Schwert versperrt, unter ihnen wühlte der Hunger. Sie mußten fort. Da kam zur guten Stunde von dem Herzoge von Bouillon, der

<sup>1)</sup> Londorp, acta publica II, 727 b. - 3) Aretin: Baterne ausw. Berhaltniffe I, 182.

bie Bande für die Hugenotten zu gebrauchen hoffte, die Aufforderung, westwizu zu ziehen. Mansselb folgte, er seinerseits in der Hoffnung, der König wiihn gegen die Hugenotten verwenden. Doch das hing von den Umständen Ibi fas, ubi merces.

Nach Abbantung bes Mansfelb'ichen Heeres begab fich Friedrich V. feinem Bermandten, bem Bergoge von Bouillon, bem er eine fo glangenbe R in ber 1619 entworfenen, aber 1620 verungludten Berfaffung Germaniens gebacht batte 1), nach ber Stabt Seban. Bon bort ichrieb er unter bem Ruli an feine Bemablin einen Brief 1), welcher mertwürdige Aufschluffe u bie Mittel, mit welchen ber Bfalgische Rrieg geführt wurde, ober vielmehr bi geführt werben follen, wie über ben Charafter bes ungludlichen Bringen g Im Eingange fagt er: "ich bin febr begierig zu hören, mas man im Bi pon mir fpricht: mahrscheinlich wird man mich tabeln, aber in Wahrheit n bie Unentschloffenheit ber Generalstaaten und ihre Saumigkeit (im Bablen) Haupturfache, bag Alles fo schief ging." Folglich batte Friedrich ben Krie jug, burch die Bersprechungen bes Oraniers Morit verleitet und in Hoffnu auf hollanbische Belbhülfe, unternommen. Damit mare unsere obige Darftellu ber Grunde bes pfalzischen Felbzuge gerechtfertigt 8). Auch jest wie frul nahm fich Friedrich fein Unglud wenig ju Bergen. Er fahrt in bem Briefe fort: "allhier zu Seban bewirthet man mich fo vortrefflich, als ich es n wunschen mag. - 3ch bringe meine Zeit zu mit Ballschlagen und mit Bab . Wenn mich Jenes ein wenig erhitt, so fühlt mich bieses wieber ab. 3ch finde mich im Uebrigen gang vortrefflich, und wenn nur meine Angelegenheit beffer gingen, ware ich vollkommen gludlich." Welch ein — Fürft! Selbst sei eigenen Bebienten scheinen bie Behaglichkeit ihres herrn unpaffenb gefunden haben, benn er flagt feiner Bemahlin: "feit meiner Abreife vom Beere erfal ich nichts von dem Grafen Mansfeld und keiner meiner Leute folgt mir. 🕻 weiß gar nicht, mas bas zu bebeuten hat, nie in meinem Leben mar ich schlecht bedient. 3ch habe nur ben Michaelowit und ben Streff bei mir, m Stallmeister ift jum Beere jurudgegangen, um einige meiner Bferbe nnb Bag zu holen, aber ich zweifle fehr, ob er wieber tommen wirb" zc.

Benden wir uns von diesem Fürsten zu einem Manne, zu Tilly. Unser Bedünkens weist ihm ber pfälzische Feldzug des Jahres 1622 eine Stelle und ben großen Feldherrn der neueren Zeiten an. Wie schwierig war die Aufgabe, ber lösen mußte und wie hat er sie gelöst! Mit einem Heere, das nur deritten Theil der Streitkräfte seiner Gegner zählt, verhindert er die Bereinigm berselben, schlägt sie vereinzelt, Einen nach dem Andern, aufs Haupt und zwind die Ueberbleibsel zulet den Boden des Reichs zu verlassen. Welche Berechnundes Charakters seiner Gegner zeigt er dabei! Der Kaiser und die Liga süblte baß sie einem solchen Manne eine außerordentliche Belohnung schuldig sein

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 281. — 2) von Aretin Beiträge VII, 187 fig. — 9 Auch der fasser ber acta Mansfoldica sagt a. a. D. S. 165: die Sache des Pfälzers Fris habe in Krebsgang genommen, weil die hollandischen Bechsel ausblieben.

vinand II. erhob ihn in den Reichsgrafen-Stand, die Liga beschenkte ihren Feldemit 20,000 Gulben 1). Es sei uns vergönnt über die militärische Beerung Lilly's die Bemerkungen 2) eines unbekannten Zeitgenossen mitzutheilen, aus den damals in München einlaufenden oder von dort ausgehenden Beten einen höchst wichtigen Auszug, vielleicht für einen bairischen Prinzen, geht hat. Das, was er sagt, verräth meinem Gesühl nach sehr start den tschen Kanzlei-Geist: "im Jahre 1619 ist Tilly noch Freiherr, und obschon bereits bairischer Generallieutenant gewesen, ward er doch nur gedutt. Im pre 1620 hat man (der Herzog Maximilian) angefangen, ihm eigenhändig schreiben und ihn zu ihrzen. Der Eingang war: meinen gnäbigen Gruß or, Lieber der von Tilly. — Den  $\frac{21}{31}$ . Juli 1622 hat Tilly das erstemal als af unterzeichnet."

Friedrich V. blieb nicht lange allein zu Seban; balb erhielt er Besuch von ien ehemaligen Oberften und Kriegoknechten. Ich habe bereits gejagt, bag Schaaren Mansfeld's und Christian's ihren Weg langs ber beutschen Granze hmen, weil auf beiben Seiten bes Rheinstromes bie Baffe in ber Gewalt ber isten und Kaiferlichen sich befanden. Gine Rachricht \*), die ich für übertries t halte, schätzt die gesammte Macht in bem Augenblick, ba fie vor Zabern iog, auf etwas mehr als 30,000 Mann, nämlich auf 12,000 Fußtnechte und DO Roffe unter Mansfelb's Fahnen, sobann auf 6000 Mann zu Fuß unb Rornet zu Rog unter Christian's Befehl. Sie fügt bei: beibe Führer hatten Stude grobes Geschüt bei sich gehabt, ber Schiegvorrath sei auf 60, bas pad (ben Raub vieler Provinzen enthaltenb) auf 2000 Wagen nachgeschleppt rben. Mansfelb hatte ben Bergog von Lothringen um freien Bag burch fein ib gebeten, wogegen er ftrenge Mannezucht und schnellen Durchmarsch versprach; Falle ber Beigerung brobte er mit Bewalt. Der Bergog, beffen Streitfrafte l zu unbedeutend waren, um einem folden Beere zu wiberfteben, mußte geschehen en, was er nicht hindern konnte. Aber Mansfeld hielt sein Bersprechen schlecht, Tage lang wurde nach Gewohnheit in Lothringen gebrandschatt, gesengt, gerbet, geschändet. Dann malate fich ber Saufe nach bem Gebiete bes Herzogs Bouillon. Christian und Mansfelb brauchten vor Allem Gelb, um ihr Bolt, feit langer Zeit keinen Golb mehr erhalten, einigermaßen gum Gehorfam bringen. Schon bamale brobten 3000 Reiter Mansfelb's mit offener Emung; fie wollten fich des Geschutes bemächtigen und baffelbe im Berfat beten, bis ihr Rudstand berichtigt mare 1). So viel ich aus ben verworrenen gaben einer Hauptquelle b) abnehmen tann, war es von Anfang an Absicht : beiben Führer, sich nach Holland burchzuschlagen und wieder in die Dienste : Staaten, ihrer alten Brobberrn, ju treten, aber Bechfel und neue Beftall= ice von bort hatten ihren Weg noch nicht in bas vereinigte Lager gefunden. a nun ber Gelomangel und die schwierige Stimmung bes Rriegsvolls auf

<sup>1)</sup> Aretin B. a. B. I, 198. — 2) Abgedruckt in Bestenrieders Beiträgen VIII, 149 fig. - 3) Theatrum Europ. I, 663 b. — 4) Theatrum Europ. 665 a. unten. — 5) Ebendas.

rafche Abbulfe zu finnen nothigte, ichentten Mansfelb und ber Salberftabter schiebenen Borschlägen Gebor, bie ihnen von anderer Seite gemacht wu Der Bergog von Bouillon hegte bamals im Bunde mit mehreren ungufriel frangofischen Großen ben Blan einer hugenottischen Emporung gegen ben 5 von Frankreich, Ludwig XIII., und lub die beiben beutschen Banbenführer gemeine Sache mit ihm zu machen. Der Halberftabter Christian billigte ! Antrag, aber nicht fo Mansfeld, vermuthlich weil ber Bergog von Bor nicht Gelb genug gablen tonnte. Ein zweites Anerbieten tam aus bem be barten fvanischen Flandern von der Statthalterin Infantin, welche 200 Kronen verhieß, wenn Mansfelb und Christian unter spanischer Fabne bie Hollander fechten murben. Dagegen verfiel Mansfelb auf ben Geba fein Schwert und fein Bolt an Frankreich zu verkaufen, von wo aus man gleichfalls Antrage machte. Aber ber halberftabter Chriftian wollte nichts von boren. Da Mansfeld bei feinem Entschluffe verbarrte, tam es jum L zwischen Beiben, ber fich schnell auch bem heere mittheilte: einige Tar Mansfelber fielen zu Christian ab. Zulett nothigte bie Entbedung, ba vom Parifer Sofe getäuscht worden fei, ben Grafen, fich mit bem Salberft wieber auszusöhnen. Der Ronig von Frankreich hatte jene Bersprechungen in ber Absicht gemacht, um Zeit zu gewinnen, bis ein hinreichenbes Beet ber Granze zusammengebracht mar, mit welchem Ludwig XIII. über bie frei Freibeuter bergufallen gebachte.

Ueber bem Bergug ber frangofischen Unterhandlungen war es aber ber fantin Statthalterin gelungen, Don Bongaleg von Corbova mit feinem ! aus ber Pfalz berbei zu rufen. Go befanden fich Mansfeld und Chri amischen zwei Feuern, links ben Frangosen, rechts ben Spaniern. schnellste Marich burch bas benachbarte Flandern nach Holland konnte sie re Mansfelb verbrannte viele seiner Bagen und machte mit ben verfügbar ge benen Pferben etwa 1000 Fußtnechte beritten. Dann brachen Beibe in größten Gile mit Geschüt, Fugvolt und Reitern in Flanbern ein. Wer folgen tonnte, wer ermattet umfant, wurde jurudgelaffen, ein ficheres Opfe Bauern. Dennoch bewahrte fie biefe beflügelte Saft nicht vor bem gefürch Zusammenstoße mit ben Spaniern. Als sie nach einem Marsch von 10 Stu Nachts ben 18. August bei bem Dorfe Fleurus, unweit Ligny und wenige C ben von Waterloo eintrafen, wo 193 Jahre später Deutsche und Englander fo vielem Ruhme ichlugen, fanden fie ben Weg burch Corbova's heer verre Alsbald beschloffen Christian und Mansfeld am andern Tage mit ben Den 19/29. August um 3 Uhr in Sonnenstrahlen ben Paß zu erzwingen. Frühe bliefen die Trompeter zum Kampfe. Aber im Augenblick, ba Man feine Reiter gegen ben Feind führen wollte, versagten ihm 1500 ben Di er konnte fie nicht einmal bagu bewegen, bag fie bie Biftolen zogen und Schein von Kampffertigen annahmen, so wüthend war ihre Erbitterung bari daß der Sold seit Mongten ausgeblieben 1). Labellos dagegen benahmen

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. I. 667.

hristian's Leute. Während Mansfelb's Bolt aus lieberlichem, von allen Seiten sammengelaufenem, obgleich beherztem Gesindel ') bestand, befanden sich unter hristian's Kürassiren noch einige niedersächsische Bauernsöhne, Kinder rechtshaffener Eltern '), die ihrem Stammesherzog auch ohne Gelb auf der Hand 18 Feuer folgten.

Der Tag von Meurus war ber glanzenbste in Christian's friegerischer Laufabn. Entschlossen, burchzubrechen ober zu fterben, fturmte er wieberholt an er Spite feiner Reiter mit folder Furie auf bie Spanier ein, baf er ben Durchmarsch endlich erzwang, obwohl mit großem Berluft. Auf ber Seite ber Freibeuter blieben von angesehenen Ramen Graf Heinrich von Ortenburg und herzog Friedrich von Sachsen-Weimar "); ber erste jener 7 Brüber, ber gegen fein Baterland und unfer rechtmäßiges Reichsoberhaupt fechtenb, bas Leben verlor; auf spanischer Seite fielen viele kastilische Gbelleute, ober, wie unsere Quelle fagt, viele Don. Go fcnell ale bie Roffe zu laufen vermochten, fetten Griftian und Mansfelb ben Zug nach Breba fort, wo fie Anfangs September mit 7000 Reitern anlangten. Das Fugvolt, welches, weil es nicht ichnell genug nachkommen konnte, gurudgelaffen murbe, erlitt mabrend bes meiteren Mariches noch große Berlufte, theils burch bie Spanier, theils burch bie Bauern. Nur etwa 5000 Mann erreichten Breda, bis auf ben Tob ermattet. Christian hatte in ber Schlacht bei Meurus einen Schuft in bie Band bekommen, ben er Ansangs vernachläßigte. Beil die Bunde in Brand überging, mußte er sich zu Breda ben Arm abnehmen lassen. Gin sinnreicher Hollander verfertigte ihm men kunftlichen Arm aus Gisen, beffen er fich seitbem bebiente. Die gelichteten Trummer bes Braunschweig-Mansfelb'ichen Heeres wurden sofort für kurze Zeit in bollanbische Dienste genommen, und halfen bie von Spinola belagerte wichtige Festung Bergen op Boom, welche am norböstlichen Ausflug ber Schelbe liegt, entfeten.

Inbessen war auch in Deutschland ber Kampf wider die wenigen, noch von Friedrich's V. englischem und pfälzischem Kriegsvolke besetzten Festungen Heidelberg, Mannheim, Frankenthal nahezu bendigt worden. König Jakob hatte den Kitter Richard Weston nach Brüssel zu dem angekündigten Congres abgeordnet; über die Unterhandlung zerschlug sich, wie bisher, an der kaiserlichen Forderung der Unterwerfung. Unterdessen setzt Tilly seinen Siegeslauf sort. Nachdem die Sache soweit gediehen, wurde kaiserlicher Seits an den englischen Hof unter dem 18. Juni ein Schreiben bestalserlicher Inhalts abgesertigt: "der Friede könnte uicht wohl zu Brüssel geschlossen werden, sintemalen solches Werk das ganze Reich angehe; der Kaiser habe deshalb die Fürsten des Reichs nach Regensburg weiner Versammlung eingeladen. Wolle Ihro Majestät von England diese Insammenkunft gleichsalls beschieden, so stehe es ihr frei." Jakob sorderte nun den der Infantin Statthalterin, sie möchte wenigstens das spanische Heer unter

<sup>1)</sup> Ebendas. S. 665 a. — 2) B. d. Decken a. a. D. I, 94. — 2) Theatrum Europ. I. 666 fig. Rose "Johann Friedrich von Sachsen." S. 113 Note 10. — 4) Theatrum Europ. I. 643 d.

Corbova gurudrufen. Die Antwort war 1): "Corbova habe von Mabrib aus Befehl. Alles bas zu thun, mas ibn Tilly heißen wurde." Bulest fuchte Konig Ratob ben Kall ber pfälzischen Festungen baburch abzuwenden, bak er erklätte: er nehme biese Orte unter seinen unmittelbaren Schut. Allein bereits hatte Tilly Makregeln getroffen, welche ben thatfachlichen Beweis lieferten, bag auch biefe lette Baffe nichts nute. Gleich nach bem Abzuge Mansfelb's, Christian's, Friedrich's V. aus der Pfalz, eroberte er ohne Mühe Schloß und Stadt Laden burg, welcher Blat für ihn von hohem Werthe war, weil er mittelst der bortigen Schiffbrude ungehindert über ben Nedar feben tonnte. 3m August begann a Heibelberg, ben Sit ber pfälzischen Regierung, zu belagern, wo Heinrich v. ber Merven mit einigen Taufend Deutschen, Sollanbern und Englischen in Be fatung lag. Im September waren bie Werte hinreichend vorangeschritten, um einen allgemeinen Angriff zu unternehmen. Abends ben 6 und Morgens ben 17. September 1622 liefen bie Baiern, mahrend fammtliches Belagerungege foun von ben Bergen auf Schlof und Stadt hinunterbonnerte, von brei Seiten, vom Kaiserstuhl herunter, vom Speperer Thor, und gegen die Neckarbrudt, Nachdem die Belagerten burch die Arbeit einer unter den Waffen zugebrachten Schreckensnacht erschöpft worben, sekten Tillh's Kroaten von ber Norbseite ber über ben Neckar, brangen in die Stadt, fegten die Baffen, bieben die Thore von innen ein, worauf Tilly's übriges Bolt sich in die Altstadt er goft. Der Befehlshaber flüchtete mit etwa 500 Mann und ben meiften Re gierungsbeamten in das Schloß. Tilly forberte ihn ungefäumt auf fich ju co geben. Heinrich van ber Merven antwortete: er könne bies Begehren nicht & füllen, wolle aber einen Offizier nach Mannheim zum Obergeneral Horace & Bere schicken, um zu erfahren, ob er auf Entsatz hoffen bürfe. Tilly gab dem zu dieser Sendung bestimmten hauptmann einen Trompeter mit. Als ber M geordnete den 18. Abends ohne die gewünschte Verheißung zurücktam, schliß van der Merven den 19. einen Bertrag mit Tilly ab, der ihm und der gangen Befatung freien Abzug mit Sac und Bac, webenben Fahnen, brennenben Lunten zusicherte. Gin Theil bes baierischen Bolts machte Diene, über bie Abziehenden herzufallen, aber Tilly gebot bei Strafe bes Galgens Orbnung und ließ die Mannschaft Merven's burch etliche Kornet Reiter bis Frank furt geleiten ). Die alte Sage ), daß in Heibelberg unerhörte Gräuel be gangen worben seben, ist übertrieben. Die Stadt erfuhr nicht mehr und nicht weniger, ale in erfturmten Blaten immer gefchah. In ber beiligen Beift-Rirde zu Beibelberg befand sich eine an Handschriften außerorbentlich reiche Bibliothet, bamals nach dem Urtheile Caraffa's ') die schönste in Europa. Diese trefflice Sammlung ließ sich der Bapst vom Gebieter Tilly's, dem Herzoge Marimilian, schenken. Roch im Dezember 1622 tam ber berühmte neugriechische Belehrte, Leo Alliati, als pabstlicher Bevollmächtiger, nach heibelberg, um bas Geschen

<sup>1)</sup> Den Beweis ans handschriften bei Soltl. a. a. D. I, 272. — 3) Sentenberg IV. 146. Theatrum Europ. I, 648. — 3) Wilten Geschichte der heidelberger Büchersamminner S. 195 fig. — 4) Common. S. 150.

in Empfang zu nehmen. Zu Anfang bes nächsten Jahres trug ein Ianger Zug von Maulthieren ben Heibelberger Schat nach Rom in die Batikana.). Hunsbertfünfundneunzig Jahre später, in Folge des zweiten Pariser Friedens, gab der Pabst einen Theil der Beute wieder zurud. Silldliches Vaterland, wenn du im 30jährigen Kriege nichts Anderes als jenen Hausen alter Pergamente eingebüßt hättest!

Nach Heibelbergs Eroberung wandte sich Tilly gegen Mannheim, bas horace de Bere vertheibigte. Den  $\frac{9}{19}$ . Ottober war die Stadt erstürmt, bas Schloß bagegen hielt Bere noch weitere 10 Tage, bis Mangel an Brob, an Erzneien, an Gelb, an Brennholz ihn zur Pebergabe nöthigte. Er erhielt freien thjug mit kriegerischen Ehren, und ward wie Heinrich v. d. Merven durch ally'sche Reiter nach Frankfurt geleitet. Im November versuchte Tilly auch frankenthal vollende zu nehmen, aber ber Wiberftand mar fo kräftig und bie sahreszeit bereits so raub, bak er verzichten mußte. Frankenthal fiel erst im rühlinge 1623, und zwar nicht durch Waffengewalt. Da die furchtbar vercerte Pfalz teine Sulfemittel mehr barbot, verlegte Tilly fein Bolt burch weite teife ber Umgegend in die Winterquartiere. Biele Grafen und Herren, naments d viele Reichsstäbte, beren patrizische Regierungen bisher insgeheim die Feinbe jerdinand's II. unterstützt hatten, am Rhein Hagenau, Speier, Kronweißenburg, andau, Worms, in ber Wetterau bie schon früher burch Spinola besetzten Städte Friedberg, Wezlar, Gelnhausen, in Schwaben Heilbronn und Hall \*), whten sich schwere Einlagerungen gefallen lassen.

Nach so glorreichen Erfolgen im Felbe schloß bas Jahr 1622 mit wichtigen olitischen Berhandlungen. Gestützt auf die großen Dienste, welche seine Wafm bem Kaiserhause geleistet, forberte Max von Baiern immer bringender, baß ie Uebertragung ber pfälzischen Kur, welche im Herbste 1621 insgeheim gehehen, öffentlich vorgenommen werde. Ferdinand II. konnte die Gerechtigkeit ieser Forberung nicht in Abrede ziehen. Aber die Sache hatte auch jett noch hre Schwierigkeiten. Mehrere Mächte wibersetten sich bem Plane theils im Ernst, theils mit Nebenabsichten. Unter bem 4. Mai 1622 hatte Kurfürst Ihann Georg von Sachsen, durch die Bitten Friedrich's V. bestürmt, an den Biener Hof ein Schreiben ) erlassen, in welchem er mit rührenden Redensarten en Raifer beschwor, bem reuigen Kurpfälzer Bergebung und Aufhebung ber acht zu gewähren. Diese Berwenbung war nur barauf berechnet, ben anbern dursten Sand in die Augen zu streuen und sagen zu können: der eble Kurfürst bon Sachsen nehme sich mit Wärme bes unglücklichen Pfälzers und ber evan-Belischen Sache an. Denn unter bem # Juli fchrieb ) ber kaiferliche Gesanbte Graf Hans Georg von Zollern, aus Dresben nach Wien: "Ferdinand möchte auf die amtlichen Erklärungen bes Rurfürsten von Sachsen nicht bas geringste Bewicht legen, benn laut seinen mündlichen Aeußerungen wünsche Johann Georg <sup>bon</sup> ganzem Herzen, daß der Kaiser seine Siege verfolge, den Pfalzgrafen beim

<sup>1)</sup> Billen a. a. O. — 2) Sentenberg IV, 147. Rote y. — 2) Abgedruckt bei Londorp II, 605. b unten fig. — 4) Khevenhiller IX, 1768. —

Ropf nehme, und mit feiner Rur nach Gutbunken verfahre." Dennoch fab man in Wien voraus, bak Robann Georg, sobalb es zur That tame, Ginsprace erheben und als Breis feiner Rachgiebigkeit gemiffe Bortheile für fich ausbe bingen werbe. Aebnliche Ginreben erwartete ber Raifer auch von Seiten anberer beutscher Fürsten. Dagegen leistete eine Macht, welcher ber Raiser bie größte Rudficht schuldig mar, nämlich Spanien, ernstlichen Wiberstand. Der Mabrida Hof verfolgte hiebei einen zweifachen Zwedt: Anfangs gebachte er bie unter Bfalg fammt ber Rur für fich zu behalten 1), ba biefe fcone Broving, als in ber Mitte zwischen ben oberitalischen und flanbrischen Besitzungen Spaniens ge legen, boppelt werthvoll ichien. Spater aber, ale bie Berbanblung wegen ba Heirath bes englischen Thronerben mit ber spanischen Bringessin mehr und mehr zur Reife gedieb, arbeiteten bie fpanischen Minister bem bairischen An trag barum entgegen, weil Konig Jatob von England bie Wiebereinsebung feines Schwiegersohns, bes Bfalggrafen, ju einer ber erften Bebingungen jena Che gemacht batte. Wiber ben Willen Spaniens wollte ber Raifer bie öffent liche Uebertragung ber Rur nicht gewähren, und so schien es, als ob ber Plat bes Bergoge an einer Rlippe icheitern muffe, bie man unmöglich umschiffen tonnte

Allein Maximilian ließ nicht ab. Jener Kapuziner Hacinth, von bem wir oben gesprochen, wurde nach Madrid geschiekt, damit er dort den Widerstand des spanischen Hoses besiegen helse. Zugleich ließ sich der Herzog herakden spanischen Gesüsten nach der Unterpfalz zu schweicheln. Als Graf Khever hiller zu Anfang des Jahrs 1622, auf der Reise von Wien nach Madrid, München besuchte, eröffnete ihm Maximilian im Vertrauen. has er geneigt schseine eigenen Ansprücke auf die Rheinpfalz der Krone Spanien abzutreten, wenn Don Philipp die Uebertragung der Kur gut heißen würde. In der Hat besorgten der deutsche Graf und der italienische Kapuziner ihren Austrag in Madrid vortrefslich. Es gab am dortigen Hose eine Parthei, welche dem Hirraths-Plane von Ansang an entgegen war, und ihre geheime Abslicht auch per letzt erreichte.

Mit bieser verbanden sich Beide. In einem Briese '), den Khevenhiller zu Ende des Jahres 1622 aus Madrid nach Wien erließ, sprach er die hossenung aus, daß der spanische Hof, wenn die Kur einmal an Maximilian übertragen seie, am Ende die vollendete Thatsache anerkennen werde. Gleichwohl erregte der fortbauernde Widerspruch Spaniens, verdunden mit der drohenden Stellung, welche Mansseld, Markgraf Georg Friedrich von Baden und der Halberstädter Christian im Frühjahr 1622 einnahmen, schwere Bedenken des Kaisers. Der Babst hatte zu Betreibung der Kurangelegenheiten einen außers ordentlichen Botschafter, Fabricius Verospi, nach Wien geschickt. Diesem er klärte ') Ferdinand II. im März 1622: "Gründe von höchstem Gewicht seine vorhanden, welche im Wege stehen, daß die bereits insgeheim erfolgte Uebertragung der Kur öffentlich vorgenommen werde, der Herzog von Baiern sehft

<sup>1)</sup> Aretin B. a. B. I, 175. — 2) Ebendas. S. 176. — 3) Rhevenhiller IX, 1765. — 4) Rhevenhiller IX S. 1770. — 5) Sattler württemb. Herzoge VI, Anhang 165.

erkeine an, daß bei jehigem Stand ber Dinge nichts übereilt werden durfe." Juleht überwanden jedoch der glückliche Feldzug des Jahrs 1622, die Siege bei Bimpsen, Lorsch, Höchst, die Flucht Mansseld's aus dem Reiche, Ferdinand's II. Scrupel.

Für ben Winter 1) 1622 berief er einen Fürstentag nach Regensburg. Folgenbe Grofe murben eingelaben 2): bie geiftlichen Rurfürften von Maing, Coln, trier, bie weltlichen von Sachsen, Branbenburg, ber Erzbischof von Salzburg, er Bifchof von Bamberg und Burgburg, bie Bergoge Marimilian von Baiern, riebrich Ulrich von Braunschweig-Bolfenbuttel, Bogistav von Bommern, er Lanbaraf Lubmig von Seffenbarmstabt. Unter ben berufenen Laien maren inf (Rurfachsen, Rurbrandenburg, Braunschweig, Bommern, Beffen) Broteanten, alle übrigen tatholisch und bemgemäß voraussichtlich bem Plane bes Auch die fünf Protestanten hatten burch Wort und That ft genug ihre Treue gegen Raifer und Reich bargelegt. Dies gilt felbst von riebrich Ulrich; benn er hatte an ben Unternehmungen seines Brubers Christian einen Theil genommen. Er hatte vielmehr fie zu hindern gefucht. Dennoch richien weber er, noch Bogistav von Bommern. Auch Johann Georg von Sachsen blieb aus. Er grollte wegen ber Borgange in Bohmen, und weil man ort auf feine Rathichlage nicht geachtet hatte. Doch mar bies mehr Borsand als mahre Triebfeber, in ber That wollte er fich seine Billigung bes Rur= echsels um einen besondern Preis abkaufen laffen. hingegen schickte er, jum keichen, daß er nicht unversöhnlich sei, Gesandte nach Regensburg. Dem sach= Ichen Beispiele abmte ber Rurbrandenburger nach.

Begen Enbe November traf ber Raiser ju Regensburg ein. Die Berhand: ungen begannen mit ber Sache bes Kurpfälzers. Die Infantin Statthalterin on Flandern hatte inden zu Bruffel unter Borbehalt taiferlicher Genehmigung olgenden Bertrag ") mit den Gesandten König Jakob's von England entworm: "in Deutschland legen beibe Bartheien auf ein Jahr bie Baffen nieber, um mabrend biefer Beit an einem allgemeinen Frieden arbeiten zu tonnen. Bis m Abschluß besselben wird bas von Tilly eroberte Beibelberg bem Rurfürsten Briedrich V., die Festen Mannheim und Frankenthal bagegen werden der Infantin pfandweise eingeräumt, boch in ber Art, daß besagter Kurfürst bas Gin= lommen aus allen brei Stäbten bezieht. Rommt ber Friebe in ber gebachten tift nicht zu Stande, so wird Beibelberg an Tilly, Mannheim und Frankenhal an ben Kurpfälzer zuruckgegeben." Der spanische Botschafter am Wiener Dofe, Graf Danate, ber fich perfonlich in Regensburg eingefunden, suchte aus allen Kräften bie Genehmigung biefes Bertrags zu erlangen. Kaifer Ferbinand II. ligte ben Antrag ber Versammlung vor, und die Sache wurde so gut einge= kitet, daß die Stände biejenige Antwort ertheilten, welche Ehre und Bortheil bes beutschen Reichs erheischte: bie Bersammlung wies nämlich bas englisch=

<sup>1)</sup> Senkenberg IV, 189 Rote 0. - 2) Ebendas. S. 187. — 3) Dies und das Folkade nach Senkenberg. IV. 195 fig. — Senkenberg hat die Akten des Darmstädter Archivs brüht.

spanische Ansinnen nicht ohne Hohn gurud. Ich finde an biesem Berfahren, ba bie meisten Schriftsteller als treulos tabeln, nichts auszuseten. Der Rurpfalze und sein königlicher Schwiegervater batten mahrlich kein Recht, weber unbe bingte Aufrichtigkeit noch empfindsames Nachgeben von Ferbinand II. zu forbern. Und boch muffen bies Diejenigen vorausseten, welche ben beutschen Raifer megen ber Art verbammen, in welcher bie Englander bamals beimgeschickt wurden Nachbem ber von Friedrich V. gemachte Berfuch, bas Sabsburg'iche Saus un Sab und Gut zu bringen und auszurotten, mit Baffengewalt zuruchgeschlage und ber Urbeber bee Frevels zur gerechten Strafe gezogen mar, follte unin Reichsoberhaupt - fo verlangte es Ronig Jatob - ben Grogmuthigen fpielen feinem Tobfeinbe verzeihen, ja bemfelben bie Mittel zu tunftigen Ranten in ba Banben laffen, und zwar Alles bies barum, weil ber Schuldige bie Tochter be englischen Majestät zum Beibe hatte! Ich wollte seben, welches Geschrei bi Briten über beutsche Dummheit ober beutsche Unverschämtheit erheben wurden wenn heute Desterreich ober ein anderer Staat bes beutschen Bundes unte gleichen Berhältnissen bas nämliche Anfinnen bem Londoner Sofe machte. Jatol wurde beimgeschickt, wie er es verbiente!

Bei ben weiteren Verhandlungen über bas englische Verlangen kamen Ding zur Sprache, welche helles Licht über die Geschichte der letzten Feldzüge vor breiten und unsere Darstellung des Zusammenhangs damaliger Angelegen heiten bestätigen. Mehrsach wies man ') kaiserlicher Seits darauf hin, das die Holländer es gewesen, die den Krieg in Böhmen wie in Deutschland ange zettelt, und namentlich den Halberstädter Christian und den Mansfelder geged das Reich dewassnet hätten. Auch sorderte der Kaiser, wiewohl vergeblich, vor der Bersammlung Mittel, ähnlichen Umtrieden der Republik für die Zukunf vorzubeugen.

Endlich in einer Situng, die den 10. Jan. (n. St.) 1623 gehalten murde rückte Ferdinand mit dem eigentlichen, bisher zurückgehaltenen Zwecke hervor. Er ließ den Fürsten eine Borlage <sup>2</sup>) solgenden Inhalts machen: "weltkundig sein die letzten Unruhen in Deutschland, die böhmische Empörung, auch die Plane der Feinde, das Reich völlig umzukehren, denn über die Seheimnisse derselben gebei die zu Prag aufgesundenen Papiere undezweiselbaren Ausschlüß <sup>3</sup>). Bei alle diesen Verbrechen habe Friedrich, der sich einen Pfalzgrasen nenne, die est Rolle gespielt, er habe unter dem Vorwande, als wenn er nicht gegen den Kaiser, sondern blos gegen den Erzherzog von Oesterreich handle, die döhmisch Krone an sich gerissen, er habe seitdem dem Kaiser alle möglichen Feinde, is selbst den Türken, auf den Hals gehett, und Alles gethan, um Ferdinand seine sämmtlichen Länder zu berauben, westhalb er denn zur gerechten Strase in di Acht erklärt worden sei. Auch jett, nachdem er so ost geschlagen worden, hat er nicht auf, gegen den Kaiser in eigener Persan das Schwert zu ziehen, od

<sup>1)</sup> Sentenberg S. 200 fig. 211 fig. — 2) Gbenbas. S. 206. — 3) Auspielung & bie von dem Anhalter Christian in Brag zuruckgelassenen Papiere, welche ber Biener & unter bem Titel "Anhalt'sche Kanglei" hatte bruden lassen.

nbere, wie ben Mansfelber, ben Braunschweiger Christian, wider ihn zu waff= m. Ihro kaiferliche Majestät wolle nicht fürchten, irgend jemand werde so igerecht sein, zu verlangen, daß Ferbinand den Mann, der sich so frevelhaft i ihm vergangen, der alle Staatsverbrecher, die jemals im Reiche gewesen, bei leitem übertroffen habe, nunmehr gleichsam zur Belohnung wieberherstelle, und seinen gebeimen Rath, bas Rurfürstentollegium, aufnehme. Gine Erganzung r in biefem Kollegium entstandenen Lucke sei barum nöthig geworben. Auch be Ferbinand II. aus kaiferlicher Machtvollkommenheit bereits dem Herzoge arimilian von Baiern wegen seiner bei Dampfung bes Aufruhre erwiesenen flichen Dienste und als einem Fürsten, zu bem bie Stände beiber Religionen i bes Besten zu versehen hätten, bie erlebigte Kur übertragen, und Alles, was ju nöthig, eingehandigt, boch mit Ausnahme ber feierlichen Belehnung, welche auf jetiger Busammentunft vorzunehmen gebente. Demnach fei fein Begehren, f bie verfammelten Rurfürsten und Fürsten, als taiserlicher Majestät geheimste b getreuefte Rathe, ihre Meinung fagen." Nach langeren Berhanblungen, ihrend beren die Anhänger des Kaifers solche Sinwürfe gegen den Kurwechsel, Iche mit Ferbinand's geheimen Absichten übereinstimmten, erhoben, — wie B. baß man bie Rechte ber Kinber Ftiebrich's V. vorbehalten muffe — erite fich bie Mehrzahl ber Bersammelten mit bem Borschlage einverstanben. emgemäß wurden bie nothigen Borbereitungen ju ber Belehnung getroffen.

Den 25. Februar 1623 begab fich ber Raifer 1) mit großem Gefolge in ben itterfaal des-Regensburger Rathhaufes, und saß auf dem daselbst errichteten hrone nieber. Der Reichsvicekangler hielt eine Rebe über bie Beweggründe r Handlung, die nun vorgenommen werden folle. Darauf gingen Herolde in 18 Borzimmer, um den dort harrenden Herzog hereinzubescheiben. Maximilian schien, begleitet von seinem Bruber Albrecht und bem Erzbischofe von Salzng. Alle brei knieten nieber, und hörten eine abermalige Rebe bes Bicekang-18, betreffend die Uebertragung der Kur; der Herzog dankte, stand auf, kniete m Neuem gunächst vor dem Kaiser nieber, ba ihm bann rechts ber Kurhut usgesett, kinks burch einen Grafen von Leiningen der Kurmantel umgelegt 1ard. Also bekleibet, aber immer knieend, leistete Maximilian ben vom Bice= miler vorgesprechenen Gib auf bas heilige Evangelium, und füßte bas vom laiser bargebotene Schwert. Hierauf bebankte er sich gegen ben Kaiser, der ihm ie Hand zu kussen gab, und mit entblößtem Haupte Glück wünschte. Der neue turfürst ging nun mit seinen beiben Begleitern rücklings unter breimaliger Anie: eugung in bas Borzimmer, ber Kaifer aber tehrte mit bem vorigen Gefolge ußer daß ber Haustruchses von Baiern ihm die Weltkugel vortrug, — welche onberbarer Beise Reichsapfel genannt wird, ba sie boch bas Symbol germanis her Weltherrschaft war — in sein Quartier zurück. Bei ber Tafel that ber neue Kurfürst zum erstenmale ben Dienst als Erztruchseß, indem er bie erste Shuffel auf ben Tisch setzte.

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 250 flg.

Ich muß nun zeigen, welche gebeime Berechnung bem Geprange biefer ebr wurdigen, meift aus Karl's bes Groken und Otto's I. Zeiten fammenben Be brauche jur Seite ging. Raifer Ferbinand bat bem Baier bie pfalgifche Rut nur für Maximilian's Lebzeiten ertheilt: ausbrudlich murben bie Rechte bet Rinder Friedrich's V. vorbehalten, im Fall biefer bem Reiche eine hinreichende Genugthuung leiften wurbe. Den Tag nach ber Belehnung mußte Maximilian eine Urfunde 1) bes Inhalts ausstellen, bag nach feinem Tobe bie Rur wieber ben Rinbern Friedrich's V. geboren folle, wenn ber Befdlug einer nachftfunftigm Reichsversammlung Solches gut fände. Diese Klausel war sehr klug, benn st ließ für etwaige Bechfelfalle bes Kriegs eine Thure zur Berfohnung mit bem Pfälzer offen, und für's Zweite — was noch viel wichtiger — nothigte fie ben Baier, die Erblichkeit ber Rur, nach welcher er ftrebte und ftreben mußte, burd neue und außerorbentliche Berbienfte um Defterreich ju erkaufen. Ferbinand knüpfte noch eine andere Bebingung an den Kurwechsel. Was kann natürlicher fein, ale baf Sabeburg bie Befreiung bes an Baiern verpfändeten Lanbes ob ber Enns munichte. Allein ber Bergog machte eine ungeheure Berechnung ben Rriegotoften: er behauptete Ausgang bes Jahrs 1622, die von ihm in bes Raisers Dienst ausgelegten Summen beliefen sich mit Zins auf Zins auf 15 Millionen Gulben 2). Daß hiebei - um mit bem beutschen Spruchwort ju reden — bie Kreibe zwei: und breifach geführt war, kann man kaum bezweiseln Wie mochte ber Wiener Sof mitten im Rrieg eine folche Maffe Gelbes auf treiben! Ferdinand bot bem Baier ein Stud vom Erbe seines Stammesvetter, bie obere Pfalz, ale Entschäbigung an. In ben letten Monaten bee Jahre 1622 und in den ersten des folgenden wurde lebhaft über diesen Borfchlag unter handelt. Beibe Theile maren so gut wie einig, auf einer Zusammenkunft in Amberg follte bie Sache zum Abschluffe gebracht werben; aber eine Berwidlung von welcher ich unten berichten werbe, verhinderte vorerft die beantragte 3w fammentunft, wie bie Beenbigung bee Beschäfte.

Maximilian sah burch Erlangung ber pfälzischen Kur einen ber seurigsten Bunsche seines Herzens verwirklicht. Auch für den Stuhl Petri und seinen Anhang war die Uebertragung ein höchst erfreuliches Ereignis. Den brei geistlichen Kurfürsten des Rheinstroms und der Mosel hatten disher die drei welltlichen — Psalz, Sachsen, Brandendurg — als Bertreter des deutschen Protestantismus die Wage gehalten — benn die siedente Stimme, oder Böhmen, wurde seit einem Jahrhundert in dem Kurkollegium nie oder selten gezählt. Zeht änderte sich dieses Berhältnis, die Protestanten waren auf zwei Stimmen beschränkt, die Mehrheit in der höchsten und mächtigsten Corporation gehörte wieder der alten Kirche an. Es ist daher begreissich, daß zu Rom auf die Rachricht von den Regensburger Borgängen Judel herrschte. Pabst Gregorius XV. seierte die Erhebung seines theuren Sohnes im St. Betersbome durch den

<sup>1)</sup> Sentenberg IV. 251, ju vergleichen mit Aretin B. a. B. I, 191 Rote 41. — 9 Aretin B. a. B. I, 185 fig.

Ambrosischen Lobgesang: bie Kanonen ber Engelsburg verkundeten mit ihrem ehrnen Munde die Freude der römischen Welt 1).

Dennoch fag ber Rurbut noch nicht fest auf bem Saupte Maximilian's. Rict nur die sächsischen und brandenburgischen Gesandten; sondern auch der kandgraf Ludwig von Darmstadt, der persönlich zu Regensburg erschienen war, viberfetten fich ichon bor ber Belehnung Maximilian's, und erhoben nachher Sinsprache. Auch ein katholischer Reichsfürst, und zwar ein neubekehrter, schloß d an biese protestantische Gegnet an. Pfalzneuburg erklärte in einer bem bifer überreichten Schrift: bie Uebertragung ber allerbinge burch Friedrich's erbrechen erlebigten Rur an Baiern konne nicht zu Rechte besteben, weil bas aus Neuburg, wegen näherer Bermanbtichaft, ben unbezweifelbaren nächsten nsbruch auf ben Nachlaß bes Pfälzers habe 3). Neuburg wurde jeboch zur ube verwiesen. Auf welche Beise Ferbinand bie angebliche Bitterkeit verletn Rechtsgefühle, mit welchem Beffenbarmftabt und Rurfachsen anrudten, in üße umzuwandeln wußte, werden wir später zeigen. Aber nach Ueberwindung efer icheinbaren Schwierigkeiten ftand bas fpanische Rein! ale ein furchtbares efpenft ba. Graf Ognate hatte mahrend ber Berhandlungen Alles gethan, n bie Uebertragung zu verhindern. Ale bennoch bie Belehnung erfolgte, trug feinen Wiberspruch baburch vor ber Welt jur Schau, bag er von ber Cereonie wegblieb \*). Ognate's Verfahren war ernst gemeint, benn ber englisch= anische Heirathsentwurf nahte bamals seiner Bollenbung, und ber spanische dnig wollte bem englischen Schwiegervater bie Wieberherstellung seines Eidams Auch nahm ber Rurfürst von Baiern ben spanischen m Angebinde geben. Biberspruch als eine bebenkliche Sache auf. Beweis bafür bie Unterhandlungen, elde man fofort von Wien und Munchen aus anknupfte. Der Wiener Sof rieth, um Spanien zu befriedigen, auf einen Blan, ber nachher wirklich austubrt worben ift: auf die Errichtung einer achten Rur, fo bag Pfalz und Baiern in Butunft neben einander im Rurtollegium figen follten. leich war die Rebe von Bermählung bes ältesten pfälzischen Brinzen mit einer Schter bes Raisers '). Maximilian von Baiern, um seine Meinung über ben Meren Entwurf befragt, erklärte sich einverstanden, verlangte bagegen, die iebente (bisher pfalgische) Rur muffe ibm bleiben, bie neu zu errichtenbe achte nige man an Friedrich V. überlaffen. Das wollte aber ber Pfalzer und fein öhwiegervater nicht. Beibe forberten ganzliche Wieberherstellung. So zerschlug ich ber Blan. Run versuchte Rurfürst Maximilian auf eigene Fauft, ohne Bei= jehung Desterreich's ober Spaniens, ein Abkommen mit bem Pfalzer zu treffen. lbermal bot hiebei ber Papft seine Bermittlung an. Gin Ordensbruber bes daters Hacinth, ber Kapuziner Alexander, ward nach England geschickt, wo unter bem erborgten Namen Francesto bella Rota in weltlicher Rleibung iftrat b). Er machte von Seiten Maximilians bem Londoner Sofe unter bem

<sup>1)</sup> Aretin B, a. B. I, 190 Rote 40. — 2) Senkenberg IV, 223 unten fig. — 5) Das. 252. — 4) Aretin a. a. D. S. 193 fig. — 5) Die Beweise ebendas. S. 195 fig.

Schleier bes tiefften Bebeimniffes folgenbe Borfcblage: "Baiern tritt in b untern Bfalz alle von Tilly besetzen Orte an Friedrich V. ab. Auch bie obe Bfalg ift Maximilian gurudgugeben bereit, fofern bie von ihm aufgewendeten Ries toften, für welche er ale Unterpfand bas Bergogthum Oberöfterreich empfis pom Raifer ober einem Anbern erfett werben. Dagegen muß Baiern ju Giche beit ber Ratholiten gegen bie Gefahr tunftiger Beeintrachtigungen barauf ! fteben, bag ber Bfalggraf einen ober zwei feiner Göhne am Munchner be Beiter beutete ber Kabuginer an, baf burch eine De erzieben laffe." rath bie Berfohnung ber beiben Zweige bes Bittelsbach'ichen Stammes a Beften befestigt werben burfte. Allein auch biese zweite Unterhandlus scheiterte am Wiberwillen, ben Jatob hauptfächlich gegen ben lettern Bun begte. hingegen batte fie bie Folge, bag Maximilian teine weiteren Schrif in Bezug auf völlige Abtretung ber Oberpfalz thun tonnte, weghalb bie ang kundigte Zusammenkunft in Amberg unterblieb.

So unumgänglich war ein gutes Verhältniß mit Spanien für Desterrei wie für Baiern, daß beide Mächte auf irgend eine Weise hätten den Madrid Hof befriedigen müssen. Geschah dies und ward folglich Friedrich V. dem drohe den Verderben entrissen, so nahmen die deutschen, und, im Boraus sey es b merkt, auch die englischen Angelegenheiten eine ganz andere Wendung, und e dauernder Friede wäre wohl schon im Jahre 1624 abgeschlossen worden. Alle was damals Viele dieseits und jenseits des Kanales wünschten, Wenige si möglich hielten, geschah wirklich: der bereits unterzeichnete und öffentlich erklär Che-Bund zwischen dem englischen Thronsolger und der Schwester Don Pklipp's IV. ward und zwar mit großem Lärmen noch im Jahre 1623 ause löst, und machte einem Kriege zwischen beiden Kronen Plat. Wir werden vi diesem Ereigniß, welches die wichtigsten Folgen für Englands wie für Germ niens Zukunft hatte, in einem der nächsten Capitel ausstührlich berichten.

Nach bem Schlusse ber allgemeinen Reichsverhandlungen wurde in Reger burg auch noch ein Bundestag ber Liga gehalten '). Maximilian hatte die Wilcher berusen, um neue Beiträge zur Fortsehung des Kampses von ihnen verlangen. Nicht ohne Schwierigkeit und Aeußerungen der Eisersucht il Baierns wachsende Größe bewilligten sie die nämlichen Summen, welche 3 Jahre früher auf dem Tage in Augsburg ihm zugestanden worden waren. Ihen Papst und dem Kaiser ging man um Beihilse au. Ferdinand II. massich anheischig, 6000 Mann zu Fuß und 2000 Reiter zum Bundesheere sto zu lassen. Der pähstliche Botschafter Carassa versprach im Ramen des heils Baters nicht blos eine Beisteuer von monatlich 20,000 Gulben, sondern die Unterhaltung eines Reiterregiments und eines Hausens von 2000 Fußter ten. Doch sind Gründe vorhanden, welche es wahrscheinlich machen, daß Pabst nicht die ganze Zusage seines Gesandten genehmigte, sondern sich auf zahlung eines monatlichen Zuschusses von 6000 Gulben beschränkte. D

<sup>1)</sup> Stumpf Geschichte ber Liga S. 181 fig. - 2) Aretin B. a. B. I, 197. Rote

hatte vom neuen Kurfürsten Besehl erhalten, persönlich in Regensburg zu erscheinen, damit man bort gemeinschaftlich mit ihm den Plan des bevorstehenden Feldzugs entwersen könne. Wir werden später sehen, daß die Berhaltungszegeln, welche ihm der Kurfürst Maximilian oder auch der Bundesrath vorschrieb, den Feldherrn hart beengten. In Uebrigen versuhr auch jeht der katholische Bund nicht angrifssweise. Derselbe Feind, den Tilly im vorigen Jahre wiederzholt geschlagen, stand, von demselben geheimen Anstistern unterstützt und geleitet, zu der Zeit, da die Liga in Regensburg tagte, bereits wieder in Wassen gegen den Kaiser. Nicht von den Verhandlungen in Regensburg hing die Unzwöglichkeit des Friedens ab, sondern von einem Söldnersührer wie Mansselb und von den Generalstaaten von Holland, deren Wertzeug er war. Wir müssen unsern Wird nach dem nördlichen Deutschland richten.

## Bechstes Capitel.

Der Rrieg wendet fich nach dem nördlichen Deutschland. Baffenthaten der Jahre 1623 und 1624. Schlacht bei Stadtlohn. Tilly befiegt alle Gegner des Raifers. Die Belfen. Morig von Gessen.

Die beiben Abenteurer Christian von halberstadt und Mansfelb blieben nur brei Monate in ber Staaten unmittelbarem Dienste 1). Nach glücklicher Entsehung ber Beste Bergen op Zoom wurden sie wieder verwendet, das Feuer in Deutschland anzuschüren. Der erste, ber von Neuem auf bem Kampsplate erschien, war Mansfeld. Ende November 1622 brach er mit seinem Bolt, bas er burch hollanbisches Gelb und auf Werbebriefe hin, die ihm der indeß gleich= <sup>falls</sup> nach bem Haag zurückgekommene Friedrich V. ausstellte, wieder auf/ 10,000 Mann zu Fuß, und 2000 Reiter gebracht ") hatte, über Deventer in bas Bisthum Munfter herein, und jog von ba, branbichatend und plunbernd, nach Oftfriesland. Christian hatte von bem Heere, mit welchem er im Spat-<sup>herb</sup>ste 1621 von Niebersachsen aus aufgebrochen war, nur geringe Trümmer <sup>Abrig.</sup> Es lag in ber Natur ber Sache felbst, baß biese aufgerafften Schaaren bei all bem unenblichen Jammer, ben fie über bie Länber brachten, bennoch selber in kurzer Zeit verbarben und starben. Christian begleitete den Mansfelb bis auf bas beutsche Gebiet, und zog bann seinen eigenen Weg, um in Niebersachsen abermals ein Heer zu werben. Es war an Beutegierigen aller Art kein Rangel, und schon im Beginn 1623 hatte Christian wieber eine Schaar von loicher Art, Fufvolt und Reiter. Er besetzte an ber Weser die Stäbte, bie mit Brücken versehen waren. Nach einem burch Morit den Oranier mit Ver-

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 341. — 1) Theatrum Europ. I, 675. b. unten fig. Gitter, Guftar Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp. 21

schworenen im Reiche verabrebeten Plane sollte bas heer Christian's einen Rern bilben, an ben viele protestantische Stände bes nörblichen Germaniens sich anzuschließen verheißen hatten.

Wenden wir und vom Mittelbunkte meg nach bem Umtreise biefer neuen Berichmörung. Die beiben Weimar'ichen Bruber, Bergog Wilhelm und Bembarb, waren nach ber Auflösung bes Durlach'ichen und nach bem Abzuge bes Mansfelb'ichen Beeres in ihr Stammland gurudgetehrt, aber nicht um, wie fie porgaben, ruhig zu bleiben, sondern um neue Umtriebe gegen ben Raiser anguzetteln 1). Bergog Wilhelm fann auf nichts Geringeres, als bie protestantifden Fürsten bes nörblichen, ja auch jum Theil bes fühlichen Deutschlanbs ju einer neuen Union zu vereinigen. Gelb zu folchem Borhaben fpenbeten bie Generalstaaten, ben Bermittler aber amifchen Beiben machte Wilhelm's alterer Bruber, Robann Ernft, ber noch immer in bollanbifden Diensten ftanb. Schon batte Bilbelm Berbindungen mit ben Reichsftabten und ber Ritterschaft bes frank ichen und schwäbischen Kreises angeknüpft, als Johann Ernst im Januar 1623 nach Weimar heraustam, um gemeinschaftlich mit bem Bruber bas Wert pu betreiben, namentlich aber Danemart, Branbenburg und Rurfachsen fur Die Beibe Brüber bielten eine Zusammentunft pfälzische Varthei zu gewinnen. mit bem Fürsten von Anhalt, welcher feiner Seits mit Braunschweige Bolfenbuttel, Danemark und Rurbrandenburg in Unterhandlung ftand. Enbe Februar maren bie Ruftungen Wilhelm's beenbigt, 4000 Mann zu Fuß, 1000 Bferbe beisammen. Jett versuchte er ben Kurfürsten Johann Georg von Sachsen berbeizuziehen. Er bot sein ganges Beer, bas er zu Beschützung "ber reinen, von feinen Borfahren gestifteten evangelischen Religion Augsburgischen Bekenntnisses, so wie zu Errettung ber schwer bebrobten beutschen Freiheit" geworben zu haben behauptete \*), bem Kurfürsten an, versteht sich unter bem Bebing, daß Dieser gemeine Sache gegen ben Raifer mache. Der Ernestiner rechnete nämlich barauf, baf Johann Georg aus Aerger über bie letten Borgange bes Regens; burger Fürstentags zu der Barthei der Angrebie übertreten werde. Aber Wilbelm von Beimar täuschte fich. Johann Georg wies nicht nur bas Anfinnen gurud, fonbern er machte fogar Diene, bic angeblichen Bertheibiger ber "reinen Augsburgischen Religion und ber beutschen Freiheit" auseinander zu jagen. Siemit war ein Sauptstud bes neuen hollanbischen Blanes miglungen! Dem Herzoge von Weimar blieb nichts Anderes übrig, als jest die Maste fallen 311 laffen und zu Chriftian von Braunschweig zu stoßen. Mit bem gesammelten Bolle brach er in Gefellschaft seines Brubers Bernhard nach bem Stifte & Ob berstadt auf, wo er sich bald hernach mit Christian's Beere vereinate. und Generallieutenant in beffen Dienfte trat 3).

Denselben Weg schlug um die nämliche Zeit ein anderer Ernestiner et herzog Friedrich von Altenburg hatte noch im Spätherbste 1622, höllen wahrscheinlich im Austrage der Krone Spanien und mit spanischem Gelb

<sup>1)</sup> Dies und das Folgende nach Rofe "Bernhard" I, 98 fig. — 2) Rofe "Bernhard I, S. 101 unten. — 2) Cbentaf. S. 103.

100 Mann zu Rog und 12 Fahnen zu Fuß in seinem Erblande angeworben, b bann bie Mannichaft mit Gewalt auf Erfurt'ichem Gebiete eingelagert, wo 3 Altenburgische Bolk mit Rauben, Plündern, Schinden nach Mansfelbischer eise verfuhr '). Es ist möglich, daß Herzog Friedrich, obwohl er ben Werbeb aus Spanien empfing, von vorne berein die Absicht hegte, mit seinem rre je nach Umständen auf eigene Faust etwas zu unternehmen. Durch bas rbilb Mansfeld's, ber, ohne Land und Leute, burch seine Solbaten zum htigen Herrn sich aufgeschwungen, war ber Ehrgeiz vieler nachgeborner r von Haufe aus kleiner beutschen Fürstenkinder start aufgeregt worden: sie nichten, ebenso wie ber Mansfelber, auf Unrechtskoften eine Rolle in ber it zu fpielen. Mag es fich mit Anwerbung bes Haufens, ben ber Altenger zusammenbrachte, verhalten wie es will, gewiß ift, baf berselbe in bas h seines Stammesvetters, bes Herzogs Wilhelm von Weimar, fiel; von ihm vonnen, versprach er fich an ben Halberstäbter anzuschließen 2). Aber bie sführung hatte ihre Schwierigkeiten, weil ber Altenburger seinen guten men, den er durch offenen Berrath an Spanien unfehlbar verlor, gerettet sen wollte. Durch List fand man Rath. Empört über ben Unfug, welchen 3 Altenburgische Bolk in seinem Gebiete trieb, rief der Magistrat von Erfurt. hbem alle Klagen und Borftellungen bei bem Herzoge Friedrich nichts gehtet, die Bulfe bes Rurfürsten von Sachsen an, welcher burch etliche seiner iegerathe ben Bergog aufforbern ließ, bie gerechten Beschwerben abzustellen. m versprach Friedrich, bag er bemnächst sein Bolt abführen werbe. Als er r Ende Januar 1623 dies zu thun Miene machte, emporte fich die Mann= ift und blieb beisammen »). Das war offenbar eine Mummerei: ber Herzog ) sein anscheinend in großem Unfrieden von ihm geschiedenes Kriegsvolt fani fich später im Halberstäbter Kelblager ein 1).

Die größte Hoffnung sette ber Halberstäbter Christian auf ben Beitritt Stände des niedersächsischen Kreises, wo er seine nächsten Berwandten hatte. zlaubliche Intriken wurden damals in jenen Landen gemacht, theils um istian's Hoffnungen zu erfüllen, theils um sie zu vereiteln. Ehe ich jedoch es Spiel schildere, muß ich, weil sonst das Berständniß unmöglich wäre, iges über die Berhältnisse der Welfischen Fürsten des Landes voranschieden. Geschlicht des berühmten Welsen Heinrich's des Löwen, hatte sich durch itheilungen so geschwächt, daß Aeneas Splvius im 15. Jahrhundert sagen drei: "der Ruhm des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses, einst eines der eschensten in ganz Deutschland, seh mit sammt seiner Macht tief gesunken." Fehler ewiger Theilungen wurde endlich erkannt. Seit dem letzen Drittel sechzehnten Jahrhunderts standen, außer etlichen unbedeutenden Nebenzweiz, nur noch die beiden Hauptlinien d, die Braunschweig-Wolsenbüttel'sche und Lüneburg-Celle'sche, welche (letzere unter dem Namen Hannover) beute noch

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. I, 734 b fig. — 2) Rofe "Bernhard" I, S. 100 unten. — Pheatrum Europ. I, 736 a. — 4) Khevenhiller X, 176. Theatrum Europ. I, 740 b. 5) B. d. Decken "Herzog Georg von Lüneburg" I, 1. — 6) Ebendas. S. 7.

blüben, neben und nicht felten auch gegen einander. Berzog Bilbelm, Saubt Luneburger Linie, binterließ bei feinem 1592 erfolgten Tobe nicht weniger als a « Bringeffinnen und fieben Bringen: Ernst II., Chriftian, August, Friedrich, Ma nus. Georg, Johann 1). Dit Bewilligung ber Brüber führte ber alteft Ernft II., die Regierung bis 1611, wo er ftarb. Rach feinem Ableben fafte bie übrigen Brüber, erfüllt von bem Gebanten, ihr Saus burch bie Rraft ber Einheit wieder zu beben, zwei mertwürdige Beidluffe: bag in Rutunft teine Theilung mehr besteben, sonbern je ber Aeltefte bas Regiment führen solle', und daß nur Einer ber Brüber fich bermablen burfe, um als Stammhalter bas Gefdlecht fortzupflanzen. Dem Loos murbe vorbehalten, wer Stamm halter febn burfe .). Den gefaßten Beidluffen gemäß übernahm Bergog On Rian, ben man jum Unterschiebe von bem gleichnamigen Salberftabter, feinem Bolfenbuttel'ichen Stammsippen, ben alteren nennt, ein ruhiger, verftanbign, aber zu friegerischen Unternehmungen nicht geeigneter Berr, die Regierung. I Betreff bes weiten Bunttes entschied bas Loos für ben sechsten Sohn Bil helm's, ben Bergog Georg, und in ber That batte bei umfichtigster Ueber legung teine beffere Babl zu Gunften bes Luneburgischen Saufes getroffa merben tonnen.

Dhne Frage mar Georg ber fähigste seiner Brüber, außerorbentlich thatig einzig auf feinen Bortheil bebacht, verschlagen, und unter ben protestantifon beutschen Bringen, nebst Bernhard von Beimar, ber einzige, beffen Geiftestrifte in richtigem Berhaltniffe zu ber Chrsucht ftanden, die er mit den übrigen Furfin theilte. Geboren 1582, hatte er bie ersten Jahre feiner Jugend bis 1596 af ber Universität Jena zugebracht, bann verschiebene beutsche Bofe besucht'). 3me undzwanzig-jährig ging er 1604 nach ben Nieberlanben, welche bamals als bie hohe Schule des Kriegs betrachtet wurden, und diente, was wegen seiner spiteren Verhältniffe charafteristisch ift, unter zwei entgegengesetten Fabnen, erft in holländischen Heere bes Prinzen Statthalters Morit, bann unter bem Spanier Spinola. Der Tob seines altesten Brubers Ernst II. und bie Ginleitung ber oben beschriebenen Magregeln bestimmten ibn; 1611 nach Sause zu geben; aber ber Bunich, sein ichwaches Einkommen burch fremben Golb zu vermehren, trieb ihn balb wieber in bas Ausland. Er trat als Oberft eines beutschen, in Luneburgifchen geworbenen Regiments in die Dienste des Königs Christian IV. warb schnell zum Generalwachtmeister beförbert, und machte als solcher 1611 und 1612 ben banischen Feldzug gegen Schweben mit, welcher beinahe ben jungen König Guftav Abolf um Land und Leute gebracht hatte. auch seitbem in gutem Bernehmen mit bem banischen Sofe, bie Christians IV. Jagb auf die schönen niederfächstichen Stifte, welche das Luneburg-Cellische Haus als eine natürliche Beute seiner eigenen Angehörigen betrachtete.), und bie Bevorzugung, welche ber Dane ben Herzogen von Braunschweig:Bolfen buttel angebeihen ließ, allmählig Ralte berbeiführte.

١

<sup>1)</sup> Das. S. 14, Note. — <sup>9</sup>) B. d. Decken "Herzog Georg von Lüneburg" I. S. <sup>14,</sup> Note. — <sup>9</sup>) Daselbst S. 34. — <sup>4</sup>) Ebendaselbst S. 21 fig. — <sup>6</sup>) Daselbst S. 57 unter <sup>fly</sup>

An der Spitze der Braunschweig-Wolfenbüttel'schen Linie stand seit 1611 10g Friedrich Ulrich, geboren 1591, gutmüthigen Sinnes, aber so verschwensch, daß er mit beständigen Geldverlegenheiten zu kämpsen hatte, und eine heure Schuldenlast!) auf seine Land wälzte, und babei so schwachen Geistes, er stets ein Spielball seiner Umgebungen blieb. Freundschaft oder auch Berträglichkeit unter den verschiedenen regierenden und gleich berechtigten zen eines fürstlichen Stammes scheint, so weit man aus der deutschen Geste schließen darf — nicht in der Natur der Dinge zu liegen. Bon ganzem n haßte der Hessenschafter Landgraf den Darmstädter, in Sachsen der liner den Albertiner, im obern Deutschland der bairische Wittelsbacher den ichen, und umgekehrt. Dieselbe Regel bewährte sich auch im welksichen en.

Die Kamilie Georg's glaubte auker der allgemeinen Abneigung verwand: nien noch besondere Grunde ber Unzufriedenheit über bas Wolfenbuttel'sche zu haben, seit es bem jungeren Bruber Friedrich Ulrich's, bemfelben Ber-Thristian, von bessen Thaten wir schon so viel berichtet, gelungen war, Bisthum Halberstadt an sich zu bringen. Denn die Lüneburger saben in 1 Stift, bas fast feit 60 Jahren Bringen ihres Zweigs genoffen 2), eine von Familiengut. Selbst ber zweibeutige Rriegeruhm bes Salberftabters er Larm, ben er in ber Welt machte, erregte, verbunben mit ben anbern ben, in Georg's und seiner Brüber Seelen unangenehme Gefühle. Dazu : befondere Umftande. Der regierende Herzog Friedrich Ulrich mar mit Sophia, einer Schwester bes Rurfürsten Georg Bilbelm von Branbenund ber Königin von Schweben, vermählt, aber bie 1623 finberloe, und reigniß, bas im eben genannten Jahre erfolgte, trennte zwar bie Che nicht, berte aber ihren Zweck. In einem unbebeutenben Gefechte mit bem burg'schen Herzoge Julius Ernst, der damals in Tilly's Heere diente, erbeusämlich ber halberstäbter Christian Anfange Juli 1623 bas Gepad bes g. In ben weggenommenen Roffern fanden fich nicht blos Liebesbriefe auenburgers an die Herzogin Anna Sophia von Braunschweig, sondern verliebte Antworten ber Bergogin, welche feinen Zweifel barüber guliegen, fulius Ernst einen früheren Aufenthalt in Wolfenbuttel bazu benütt hatte, nna Sophia zu verführen ). Christian von Halberstabt schickte biese Briefn an feinen Bruder Friedrich Ulrich. Anna Sophia bestätigte den anf fallenen Berbacht burch ihr Betragen: kaum batte fie Kunde von bem erhalten, ale fie zu ihrem Bruber Georg Wilhelm nach Berlin floh. rich Ulrich, obgleich von ber Schulb seiner Gemahlin überzeugt, wagte es gegen bie Schwester bes Anrfürsten von Brandenburg zu Magen, hielt boch fern von ihr ). Seine Hoffnung auf gesehmäßige Kinber war folge ahin, bas nächste Anrecht auf die Nachfolge stand bem jungeren Bruber,

Spittler Geschichte von hannover I, 468. — ? Bon ber Deden a. a. D. I, 127. Pas. S. 110 Rote. — 4) Bon ber Deden S. 110 Rote.

Christian von Halberstadt, zu; aber bieser legte keinen Werth barauf, sich bem Joche ber She nicht fügen. Zubem ließ sich voraussehe Halberstäbter über kurz ober lang burch seine gewagten Unterneh Kopf einrennen werde.

Dies Berhaltnig mochte nicht ohne Ginflug auf die Rraftigu finnung ber Luneburger Bergoge für ben Raifer fein. Doch ftanb ohnebies fest. Namentlich bat Christian ber Aeltere von Celle, bas Hauses, ein friedlicher, bie Rube liebenber Berr, fich nie in einem at gezeigt. Die Unnahme, ale feien biefe Luneburger Bergoge baburd fpruch mit ber Meinung ihrer protestantischen Unterthanen getrete begründet. Mochte auch immer die pfälzische Bartei noch so schöne Religion und Freiheit aufwenden: es lag vor Augen, daß fie nur ei trieg führte, und ein folder bat niemals bie Sympathie friedliche Dazu wurde eine folde Meinung bie Bebeutung unterschäten, wel faiserliche Oberhaupt überall in Deutschland batte. Wie bie Gir Berlin gejubelt hatten über ben Ausgang ber Schlacht am weißer Brag: fo barf man mit Recht annehmen, bak auch anberewo in bei ben frieblich anfässigen Bürgern bieselbe Gesinnung gegolten fehlt es an positiven Beweisen nicht. Die Briefe bes pfalgischen Rat aus Norbbeutschland, in welchen er für feine perfonliche Sicherhei laffen barüber teinen Ameifel zu. Namentlich aber tritt biefe Gi ben Raifer hervor in ben conservativen Corporationen ber Lanbstä Magistrate bet Stabte. Bir werben bas später naber bargulegen b man nicht etwa ben Saufen bes beutegierigen Gefinbele, ben & Halberstadt um sich sammelte, als das Organ der Stimmung der ! ansehen will: fo banbelten unftreitig bie Luneburger Bergoge mehr : mit ihren Unterthanen als bie Wolfenbütteler. Dazu tam für Georg perfonlich, bag er ein Schwiegersohn bes Landgrafen Lubwig Darmstadt mar, besienigen beutschen protestantischen Fürsten, ber ber Treue gegen Raifer und Reich voranleuchtete, und zugleich it feinen Lanbständen in foldem Frieden und folder Ginigkeit lebte, Lanbstanbe von Heffen-Caffel mehr als einmal ihre Geneigtheit bar Ludwig jum Landesherrn ju haben, ale ben raftlofen, friebenftorenben taiferliche Politit, ober um es richtiger zu fagen, bie beutsche S Lüneburger Bergoge rubte auf festen Grundlagen ber verschiebenften

Der Erfolg bes neuen Unternehmens bes wilben Christian im Jahres 1623 hing bavon ab, ob bie Stänbe bes nieberfächsischen Krei genauer gesprochen, ob ber König von Dänemark sich für ihn erklärte, wicht seiner Macht in bie Halberstäbter Bagschale warf. Denn nach b bes Dänen, ber als Herzog von Holstein ihr Mitstand war, richteten Fürsten von Niebersachsen. Balb zeigte es sich, daß Christian IV. n

<sup>1)</sup> Soltl: Religionsfrieg, Band III. 150 fig.

vollkommenen und ernst gemeinten Theilnahme, wohl aber zu einer halben und scheinbaren Lust trug, mit andern Worten, daß er seine Politik vom Jahre 1621 zu wiederholen gedachte. Der Jüte wollte nämlich zwar dem Kaiser dem Krieg nicht erklären, wohl aber den Halberstädter Christian und die niedersächsischen Stände als Mauerbrecher wider Ferdinand und die Liga in der Art gebrauchen, daß der Kaiser aus Furcht vor einem ernstlichen, durch die gesammte dänische Macht unterstützten, Kampse ihm das, was er begehrte, nämlich die bewußten die mehrtzeuge im angedeuteten Sinne voranschieden zu können, mußte er erst sehr widerstrebende Versönlichkeiten, den Halberstädter Christian sammt seinen niedersächsischen Freunden und die Lünedurger Bettern mit ihrem Anhang, unter Einen Hut bringen. Dies war keine kleine Aufgabe, dennoch legte Christian IV. wohlgemuth und nicht ohne Geschick Hand ans Werk.

Bum Boraus will ich bemerten, baf bie nachfolgenbe Schilberung ber banischen Bolitik nicht sowohl auf geheimen schriftlichen Berichten, als vielmehr auf einem noch sichereren Beweismittel, nämlich auf ber Sprache ber Thatsachen. ber hanblungen, beruht, welche, in ihrem gesammten Zusammenhange erhoben, nie täuscht. Es war bem Danen nicht Ernft, fich in einen Rrieg mit bem Raifer emzulaffen: benn als um jene Zeit Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg. durch hollandische Unterhandler gewonnen, bem Könige eine Beihülfe von 3000 Mann zu Fuß und 12,000 Fußgängern anbot, wenn Christian IV. bie Sache bes Pfälzers zur seinigen machen, ober mit anbern Worten, bas Schwert wiber ben Raiser ziehen-wurbe, wies ber König bas Anerbieten zurud 1), woraus fonnenklar erhellt, bag er nicht baran bachte, ben Krieg zu erklären. Gben fo Bewiß ift aber zweitens, bag es in seinen Absichten lag, bie Riebersachsen wiber den Raiser zu bewaffnen. Im Januar 1623, b. h. zu der Zeit, da ber Halberftabter Christian nach Niebersachsen herübertam, wandte fich bessen Bruber Friednd Ulrich an ben Dänen um ein Anlehen von 300,000 Thalern. Summe war zu Kriegsrüftungen bestimmt. Christian IV. gewährte sie mittelst Shulbbrief vom 7. Januar 1623 3). Auf bie Nachricht von bem glücklichen Erfolg bes Wolfenbuttel'ichen Gefuchs, ging Herzog Christian ber Aeltere von Celle ben banischen Herrscher gleichfalls um ein Darlehen von brei Tonnen Golbes zum Behufe ber Kriegeruftungen an. Diefes zweite Anfinnen wies Stiftian IV. jurid, und zwar offenbar beghalb, weil er bes Gehorfams ber Lurzehurger nicht in gleichem Grabe verfichert war, wie ber Folgsamteit bes Bolfenbuttlers, versprach aber bagegen, zu bem Heere, bas bie Lüneburger schon im Dezember 1622 zu werben begannen, 600 Reiter und 3000 Fußganger ftoBen zu laffen '). Folglich wollte er ben Bergog von Celle und feine Bruber gur Schilderhebung antreiben.

Durch ben Ginbruch bes Salberftabters mar jebenfalls, mochten bie nieber-

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 302. — 2) Bon der Deden I, S. 101 Rote. — 3) Ebendas. — 300n der Deden S. 99.

fachfifden Stande fich fur ober gegen ibn erklaren, die Aufftellung eines Rreis beeres unumgänglich nöthig geworben; benn im einen Falle mußte man ibn unterftilben, im andern mußte man ibn gurudtreiben, in beiben brauchte man Der Herzog von Celle, welcher seit 1614 bas Amt eine bewaffnete Macht. eines niederfachfischen Kreisoberften begleitete 1), berief Anfangs Februar 1623 bie Stände zu einem Tage nach Braunschweig. Hier beschlossen unter bem 8. Februar die versammelten Herzoge von Holftein, Wolfenbuttel, Celle, Medlenburg, so wie die Städte Hamburg, Bremen, Lübed, zum Schute bes Kreises ein Beer von 10,000 Mann aufzustellen. Am folgenden Tage murbe ber Bruber bes Bergogs von Celle, ber oben ermabnte Georg, jum General bes Rreijes gewählt, und als solcher beeibigt \*). Friedrich Ulrich trug barauf an, bag man ben Bischof Christian von Salberstadt in die Dienste bes Rreises nehmen folle; aber Bergog Georg wibersette fich aufe Beftigste biesem Borfcblag. fcien bie hoffnung bes halberftabtere vereitelt. Doch fand fein Bruber frieb rich Ulrich einen Ausweg, indem er mehrere Mitglieder ber Braunschweiger Berfammlung zu bereben wußte, daß fie in bem benachbarten Garbelegen abgeson: berte Zusammentunfte mit ihm hielten 3). Sier stellte er benfelben vor, bag bie brobenbe Wefahr bes Rriegs taum beffer abgewendet werben tonne, als wenn man Christian ben Jungern bewege, etwa vorerst auf brei Monate, in die Dienste bes Kreises zu treten: ber Rreis gewinne hieburch ohne Koften einen auten Felbherrn und ein schönes Beer, auch werbe Christian gerne bas Berfprechen ablegen, ohne Bewilligung ber Stande teine Feinbseligkeiten gegen ben Raifer zu eröffnen. Die zu Garbelegen anwesenben Berren fanben ben Bor folag annehmbar. Nun eilte Friedrich Ulrich zu seinem Bruder, ber, wie begreiflich, nicht mit Rein antwortete.

Roch mar bas schwerere Stud Arbeit übrig, die große Braunschweiger Berfammlung für bie Garbeleger Befdluffe ju gewinnen. Es gelang, aber frei lich nur zur Salfte. Da Bergog Georg ben Beitritt ber Mehrzahl zu Friedrich Ulrich's Borfchlagen nicht verhindern tonnte, nahm er Bebacht, eine Bebingung einzuflechten, welche die mögliche Wirtung ber beantragten Magregel aufbob. Unter seinem Ginflusse faste bie Braunschweiger Bersammlung folgenben ') Be folug: "in Erwägung, bag ber nieberfachsische Kreis nicht hinlänglich geruftet sei, um ben ine Land eingebrungenen Salberftabter mit Waffengewalt ju ver treiben, in Erwägung ferner, bag es beilfam icheine, befagten Christian bom Mansfelber zu trennen und fich feiner zu verfichern, wolle man ben Bringen als General bes Rreises mit seinem Beere auf brei Monate in Dienft nehmen, jeboch unter bem Beding, daß er nur vertheibigungsweise zu Werke gebe, sich aller Berbindung mit Mansfeld enthalte, und bem deutschen Raifer ben gebuf-Welch' fonberbarer Befdlug! Georg von Luneburg renben Geborfam leifte." that noch einen weiteren Schritt: er setzte es burch, daß ber Bertrag mit Christian nach Wien geschickt und bem Raiser zur Genehmigung vorgelegt

<sup>1)</sup> Chendas. S. 60. — 2) Chendas. S. 101. — 3) Chendas. S. 102. — 4) Das. S. 108.

ve. hieburch war Ferbinand zum Schiebsrichter einer Berhandlung gesen, welche boch ursprünglich ben Zweck hatte, Waffen gegen ben Kaiser zu den. Gin Blinder mußte sehen, bag nur ein tieses Zerwürfniß unter ben ersächsischen Ständen solche Maßregeln erzeugen konnte. Deghalb bestätigte ber Kaiser ben Bertrag, um ben Niß zu erweitern.

Der nieberfachfische Rreis batte jest zwei Generale, ben Bergog- Georg seinen Better, den Salberstädter Christian. Der Oberbefehl ftand eigent= Ienem zu, aber als er sein Recht gebrauchen wollte, verweigerte ihm Chris ben Geborfam, erklarenb 1), baf er mit feinen Leuten in die Dienste bes oge Friedrich Ulrich von Bolfenbuttel getreten fen. Zugleich murben Umt zu bem Zwede gemacht, Georg zu zwingen, bag er mit seiner Dacht dem Halberstädter in die Arme werfe. Bermöge des ersten Beschlusses der inschweiger Bersammlung sollte ein Kreisheer von 10,000 Mann unter g's Befehl gestellt werben. Aber bei einer Musterung, bie er ben bril 1623 vornahm, fanden sich nur 1400 Reiter und nicht gang 3000 n Fugvolt beifammen 2), fast blos bas Contingent bes Luneburgischen Saufes. übrigen Stanbe ichidten ihre Truppen nicht. Nebenbei tamen Berfuche Georg's Solbaten zu verführen. In einem unter bem 23 Mart an feinen ver, ben Bergog von Celle, gerichteten Briefe klagt ") Georg, bag Friebrich j bie am Wolfenbüttel'schen Kontingente fehlenben 100 Reiter burch eben so Ruraffiere bes Salberftabters erfeten wolle, "was unftatthaft fen, ba ber hlag nur bie Absicht haben konne, zwei Heere, beren Bestimmung boch verschieben, mit einander zu vermischen." Beiter beift es in bem Goreis Bergog Christian von Salberstadt bebiene fich zwar noch nicht ber Baffen ihn, besto mehr aber ber gehässigiten Berlaumbungen, inbem er ihn als inger bes Raifers bei ben Truppen wie bei ben Unterthanen verschreie. g folieft mit ben Borten: "Gestern habe ich einen Rittmeister aus Chris 6 Seere verhaften laffen, weil er verkleibet bieffeite herumftrich, um bas bolt und die Unterthanen zur Meuterei zu verleiten." Bald barauf melfich Herr von Anyphausen, ein oftfriesischer Stelmann, ber bis babin in tian's Heere biente, bei Georg mit bem Antrage: er muniche feine jetigen ftverhältniffe aufzugeben und unter George Befehl in bas Kriegevolt bes es einzutreten. Beinahe mare Georg in die Falle gegangen, aber fein er, ber Bergog von Celle, bem er Anpphausen's Besuch empfahl 1), warnte baß jener Ebelmann einer ber entschiedensten Anbanger Christian's seb. e Behauptung sich in ber Folge als richtig erwies. Zu Anfang Mai 1623 eine holsteinische Reiterschaar, und am 5ten die banische Leibfahne, aus Sbelleuten bestehend, in Georg's Lager ein. Der Berzog verlegte bie m in bas ihm von Friedrich Ulrich zu Quartieren angewiesene Amt Neuam Rübenberge. Alebalb bearbeiteten Christian's Offiziere und Anhanger

<sup>)</sup> Bon ber Deden I, S. 104. — 3) Das. S. 106. — 3) Das. S. 105. — 4) Bon teden I, S. 105 unten fig.

bie ländliche Bevölkerung mit solchem Eifer, daß 600 bewaffnete Bauern ist bie Dänen herfielen, und die Fremdlinge das Amt zu räumen zwangen Diese Maßregel hatte die Absicht, den Herzog gegenüber dem dänischen Könstbloszustellen, und ihn zu nöthigen, daß er der beleibigten Leibfahne Gensthuung verschaffe, was natürlich nur vermöge einer Uebereinkunst mit de Wolfenbüttler Friedrich Ulrich und bessen Bruder Christian geschehen komstBald zeigte es sich, daß auch der König von Dänemark, zwar nicht mit kArt und Weise letzterer Gewaltthat, aber doch mit der geheimen Berechnurdie ihr zu Grunde lag, einverstanden war. Als nämlich Alles nichts nützum den Lünedurger zum Anschluß an Christian zu bestimmen, rief der Dädie holsteinischen Keiter aus dem Lager Georg's ab, was diesen auss empsim lichste beleidigte.

Gewiß geborte ungewöhnliche Geiftes: und Willens-Rraft bazu, um fold Angriffen zu wiberfteben. Aber Georg blieb unerschütterlich: jebe Rumuthun gemeine Sache mit Chriftian von Salberstadt ju machen, wies er jurud; b burch bewirtte er, bag bas welfische Gebiet nicht zum Schauplat bes Rrien wurbe, bag ber Dane feine Theilnahmlosigfeit an einem Rampfe, ben felbst bervorgerufen, nicht um ben Preis jener Stifte bem Raiser vertauf tonnte, baf ber ehrgeizige Christian eine Felbherrnrolle im nörblichen Deutse land, nach welcher ibn fo febnlich geluftete, nicht zu fpielen vermochte; en lich bag Letterer in die Luft gestellt und unvermeidlichem Berberben preise geben warb. Bahrend biefer Umtriebe und ber Baffenruhe liefen bie bu Monate nieberfächfischer Kreistienfte Chriftian's um. Theils Freunde, thei Feinde beffelben hatten indek wegen seiner Begnadigung mit dem Raiserho und bem Oberfelbherrn ber Liga, Tilly, Unterhandlungen ) eingeleitet ober b förbert. Christian's Keinbe hofften auf Kerbinand's Zustimmung zu bem ang fonnenen Atte, bein fie faben voraus, bag ber halberftabter bie Berzeihur nicht annehmen, noch in ben Privatstand gurudtreten werbe. Wies er wirfli bie taiferliche Gnabe gurud, fo ftand er vor ber Welt als muthwilliger Fri bensftorer ba. hingegen munichten Chriftian's Freunde, bag ber Raifer b Bitte verweigere, weil bann Christian sich als einen unschuldig Berfolgten bit ftellen und bie Fortsetzung bes Rampfes burch ben Schein gerechter Rothmel rechtfertigen konnte. Ferbinand that, was Christian's Feinde hofften und me ibm felbst bie Staatsklugbeit porfcrieb; er erklarte fich bereit, bas Befchebel zu vergeffen und ben Pringen zu Gnaben anzunehmen, fofern berfelbe fein BC abbanten und fur bie Butunft rubig ju Saufe bleiben murbe. Damit trat b Benbepunkt in Christian's Schickfal ein. Er, ber bisher als Rriegsberr be Bebieter in ben besetten Lanbern gespielt, mußte entweber Sicherheit um bi Breis thatlofer Rube ertaufen, ober fich gegen Tilly, ber heranrudte, ob fremben Beiftanb zum Rampfe ftellen. Chriftian ichwantte teinen Augenbli

<sup>1)</sup> Bon ber Deden'I, S. 108. — 2) Das. S. 109. — 3) Khevenhiller X, 172 Theatr. Europ. I. 740 fig.

er wies bie kaiserliche Verzeihung zurück. Daburch war es für ben Herzog Georg leicht, auch biejenigen niebersächsischen Stände, welche bis dahin insgeheim ben Halberstädter begünstigten, wider ihn zu stimmen. Auf einem Kreistage zu Lüneburg wurde den \frac{3}{13}. Juli 1623 ber Beschluß \cdot\) gesaßt, Herzog Christian ausussorbern, daß er entweder sein Bolk abbanke, oder vom Boden des Reiches wegführe. Im entgegengesetzten Falle erhielt Georg Bollmacht, das Kreisheer zu Tilly stoßen zu lassen, und in Gemeinschaft mit ihm die Halberstädter aus Deutschland zu vertreiben.

Nach bieser Erklärung konnte Christian, ber bamals in Nordheim unweit Göttingen sein Hauptquartier hatte, unmöglich länger bleiben. Bon Norbheim aus erließ er ben 11. Juli 1623 an bie nieberfachfischen Stanbe ein Schreiben 2) boll bitterer Rlagen, daß sie ihn hülflos gelassen, und daburch sich selbst in Gesafr ber Unterjochung burch ben Kaifer und bie katholische Parthei gestürzt hätten. Noch am nämlichen Tage brach er mit 5000 Reitern, 16,000 Mann fußvolt, 10 Bierundzwanzigpfündern, 4 Zwölfpfündern, 2 halben Karthaunen auf, ging am 18. bei hameln über bie Wefer und befehte bie Graffchaft Lippe. Bon ber bort gelegenen Stabt Lemgo aus machte er einen letten Berfuch, die Luneburger Stammesvettern, welche ihn zum Abzuge aus ber Heimath genöthigt hatten, Bu gewinnen. Durch Urkunde vom 12. Juli entsagte 8) er nämlich bem Bisthume Balberstadt und seinen braunschweig'schen Pfründen. Wie dies gemeint war, ethellt aus der Wahl, welche sofort das Domkapitel von Halberstadt wegen der Rachfolge traf. Das Domkapitel bot, offenbar bem Willen Christian's gemäß, die erledigte Pfrunde bem Herzoge von Luneburg-Celle an, welcher auch ohne Bebenken zugriff. 4). Man kann nicht zweifeln, daß ber Prinz burch Abtretung eines Stiftes, wegen beffen ihn feine Stammesvettern beneibeten, bie Gulfe berselben erkaufen wollte. Allein das Opfer nütte ihm nichts. Getrennt von seinem <sup>Sta</sup>mmlande, verlassen von den Berwandten, auf deren Beistand er gerechnet, <sup>war</sup> nunmehr Christian dem rächenden Arme Tilly's verfallen, der bereits hinter ihm her eilte. Wir muffen uns jeht nach bem bairischen Felbherrn umsehen.

In der Unterpfalz befand sich zu Ansang des Jahres 1623 nur noch die Bestung Frankenthal in der Gewalt der Vertheidiger Friedrich's V. Ende März gerieth auch dieser lette Ort in spanische Obhut und zwar nicht durch Wassen, sondern durch Unterhandlung. Unter dem 19 März 1623 schloß nämlich König Jakob im Ramen seines Eidams, des Kurpfälzers, mit der Krone Spanien einen Vertrag o folgenden wesentlichen Inhalts ab: "Frankenthal wird der Insantin Statthalterin zu Brüssel und ihrem Bolke psandweise für die nächsten zwischen ande übergeben; während dieser Zeit soll an einem dauernden Frieden zwischen den Partheien im Reiche gearbeitet werden. Kommt der Friede nicht zu Stande,

<sup>1)</sup> Bon der Deden I, 110. Das Datum ist jedoch daselbst durch einen Drucksehler eniftent und muß nach Senkenberg IV, 273 berichtigt werden. — 1) Abgedruckt bei Londor P acta publica II, 767. — 2) Bon der Deden I, 111. — 4) Bon der Deden I, 127. — 5) Theatr. Europ. I, 755 fig. Senkenberg IV, 276 fig.

sigenthum in die Hände des Pfalzgrafen zu überstusse jener Frist wieder mit allen Eigenthum in die Hände des Pfalzgrafen zu überliefern." Dieser Bertrag war eine natürliche Folge des englischespanischen Bermählungs-Planes, den beste Kronen bereits unterzeichnet hatten. Man begreift, daß nach einem solchen Atte Engländer und Spanier, die disher in der Pfalz einander entgegenstanden, sich nicht länger bekämpsen durften, und daß Jakob durch sein neues Berhältniss zu Don Philipp IV. gezwungen war, diese Uebereinkunst zu treffen. Don Berdugo, spanischer Statthalter derjenigen Orte in der Unterpfalz, welche Tilly nicht erobert hatte noch besetht hielt, legte kastilisches Bolk in die Beste Frankensthal. So unangenehm auch den Baiern die Einnistung der Spanier in dem Rheinkande war, gewann doch jeht Tilly freie Hand gegen die übrigen Feinde des Kaisers. Nachdem er sein Heer aus den Winterquartieren gezogen, richtete er den ersten Schlag wider Hessen-Kassel.

Ich habe früher berichtet, bag Landgraf Morit, einft Mitglied ber Union und ehemals eifriger Berschwörer mit König Beinrich IV., im Spatherbste 1621, als ber Halberstädter Christian zum erstenmale gegen bie Bfalz beranzog, ein Heer von 20,000 Mann aufbrachte und geheime Berbindungen mit ben Bertheibigern Friedrich's V. unterhielt. Obgleich er von ganzer Seele die Rieberlage ber Baiern wunschte, legte er boch nicht felbst Sand ans Werk, sonbern fah ruhig zu, bis Tilly bie Babischen bei Wimpfen, bie Mansfelber bei Lorsch. ben Halberstäbter bei Höchst geschlagen hatte. Gleich ben meisten bieser Fürsten von der Partei der Anarchie erwartete Morit Alles von dem Glaubenseiser ober bem Muthe ber Andern, wollte aber für fich nichts wagen, stets bereit frembe Siege auszubeuten, aber zu furchtsam, um in offenem Rampfe ben eigenen Furftenhut aufe Spiel zu feben. Batte er vor ben Schlachten bei Bufet, ober auch bei Höchst sich mit bem Halberstäbter verbundet 1), so ist es möglich, daß Tillh unterlegen ware. Bebt, nachbem ber bairifche Felbberr alle Gegner vereingett geschlagen, befand fich ber Heffentagler-Landgraf in einer fclimmen Lage, unb zwar beßhalb, weil er, um einen Zug Tillp's wider ihn zu rechtfertigen genus. aber um ebenbenfelben, fo lange es Beit mar, ju fcmachen nichts gethan batte. Gleichwohl behielt ber Landgraf auch nach Tilly's Siegen ben größern Theil feines Kriegsvolls auf ben Beinen ') - ber Reft mußte entlaffen werben, weil in Raffel bas Gelb ausging ). — Balb liefen bebenfliche Mahnungen and Wien ein. Morit hatte nach Berabschiedung bes Heeres vor gabern, um ben Raifer mit iconen Worten zu bezahlen, eine Schrift an ben Biener Sof ub fcidt, in welcher er fein früheres Betragen ju rechtfertigen suchte. Ferbinand antwortete bunter bem 30. 3uti 1622: "bie Grunde, welche ber Landgraf Entschuldigung bes Durchzugs, ben er bem Bergoge Christian gestattet, fo reie Denn er ver anberer feltsamer Dinge vorbringe, hatten ihn nicht befriebigt. nehme, daß Morit nicht allein bem geächteten Friedrich ben Titel eines Rust"

<sup>1)</sup> Bas Christian verlangte, Rommel, neuere Geschichte von hessen III, 426. — 9 Das.
III, 585, Rote 472. Berglichen mit 89, Note 77. — 3) Das. 428.

en und böhmischen Königs ertheile, sondern auch Christian's neuliche Feindsteiten in Westhhalen — als "eine gemeine Sache" beschönige, auch zu St. ir und anderwärts eine starke Anzahl Kriegsvoll beisammen halte. Da dies er den Reichssatzungen gemäß sei, noch mit der Treue sich vertrage, welche rit, als Lehensträger eines Fürstenthums, dem Kaiser und Reiche schulbe, so e er, der Kaiser, nicht länger schweigen, sondern müsse vielmehr den Landsen väterlich ermahnen, daß er sich als ein rechtschaffener Reichfürst verhalte sein Kriegsvoll entlasse." In einem zweiten Schreiben suchte Morit die tbesolgung des kaiserlichen Ansinnens durch die Behauptung zu rechtsertigen, er sein Boll nothwendig zu Bertheidigung Hessens gegen die Räubereien Ligisten brauche.

In biesem Stanbe blieben bie Dinge bis gegen Ausgang bes Nabres 1622, tillb, wie oben gesagt worben, einen großen Theil seiner siegreichen Schaaren 8 ber heffen-Raffel'ichen Subgranze in die Winterquartiere verlegte. Dah war der Landgraf umgarnt, ehe es zum Schwertschlage kam. Tillh erwährend ber winterlichen Baffenruhe verschiebene Mittel, die nicht weniger r, ale Gewalt, jum Biele führten. Wie es von ber Tuchtigkeit bes ligifti-1 Felbherrn nicht anders zu erwarten ift, hatte Tilly ein vortrefflich eingetetes Spionenwesen, so bag er - selbst hochft verschwiegen - bie Gebeim= : feiner Begner regelmäßig erfuhr. Unter bem 12. Sept. 1622 berichtete 1) Beffe, ber in bairischen Diensten ftanb, nach Raffel: "was ber Lanbgraf rib über feiner Tafel rebe, werbe fogleich bem bairischen Felbheren verrathen." muthlich herrschte schon bamals in Hessen-Kassel bas später bort auf die ibe getriebene Shitem möglichft targer Befolbung ber öffentlichen Diener. n bezahlte bie guten Seffen mit iconen Rebensarten von uraltem bestischem me, hattischer Tapferkeit, mit calvinischen Predigtterten von Licht, Recht, olifcher Bosheit, Bfaffentrug, besonders mit bem prachtigen Worte "beutscher heit" 2), ließ aber bie Kriege: und Friedens:Beamte fast verhungern. Es aber nicht zu verwundern, wenn von folchen armen Schluckern sich einige dem Berbrechen hergaben, ein Stud Brod aus des Feindes Lager zu ver-Auch in ben heeren bes halberstäbter Christian und Mansfeld's unter-Tilly Runbschafter, die ihm laut seiner eigenen Berficherung 3) unfägliches > tofteten, aber auch febr viel genütt haben muffen.

Der bairische Felbherr setzte gegen ben Landgrafen von hessen noch ein tes Triebrad in Bewegung, das sehr wichtig zu werden versprach. Die ht ber Fürsten beruhte hauptsächlich auf dem Beistand der abeligen Landen, welche Roßdienste in den kleinen fürstlichen heeren leisteten und auf den bagen das erste Wort führten. Wie nun? wenn es gelang, diesen angesten und ehrenvollen Stand von den Fürsten loszureisen und auf des Kaisers

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rommel III, S. 431, Rote 463. — <sup>2</sup>) Obgleich diese deutsche Freiheit es war, e viele taufend heffen im vorigen Jahrhundert, wie weiße Reger, an holland und Engs verkauft hat, weiß der mehrsach genannte treffliche beschichtschreiber das Wort heute mit großem Nachdruck zu handhaben. — <sup>3</sup>) Rommel III, S. 599, Rote 499.

Seite berüberzuziehen, bann fturzte jenes Spftem ber Bielberrichaft, bas etlichen hundert Familien die Macht gab, nach Belieben Burgerfriege in Deutschlarze zu erregen und unter bem Namen ber Religion fich mit bem Auslande gegen Raiser und Reich zn verschwören — bieses traurige Spstem, fagte ich, fturzte nothwendig in fich zusammen. Tillh hob biesen nabe liegenden Gebanken ber-Er ftellte ben beffifchen Ebelleuten por, bag ber germanische Abel nicht jum Privatbienfte ber Fürsten, bie boch von Rechtswegen selbst nichts weiter als bes Raifers Basallen, bestimmt, sonbern bag er bie geborne Kriegertafte bes Reichs und - wie die Franken auf bem Tage zu Schweinfurt 1495 gang richtig bemerkten - verpflichtet feb, mit feiner mannlichen Jugend bes Raifers Krone und Scepter zu schirmen. Später trat Ferbinand in unmittelbare Unterhandlung mit ber heffischen Ritterschaft, er ermabnte fie in einem Schreiben') vom 18. Juli 1623 sich vom Gehorsam gegen ihn, den Kaiser, nicht abspenstig machen zu lassen. Tillb's Borftellungen wirkten, fast ber ganze Abel Heffens erklärte fich, obwohl vorerft nur insgeheim, für ben Raiser, und lähmte bei ben ftanbischen Bersammlungen, beren mehrere in ber erften Salfte bet Rahrs 1623 gehalten murben, alle Berfuche, bie Broving zu feinbseligen Maß regeln gegen bie Liga hinzureißen. Wir wollen bie Namen 2) ber fur bes Rai fere Sache gewonnenen abeligen Beffen berfeten: einer von Baumbach, einer von Stochaufen, etliche aus ben Gefchlechtern Lowenstein, Breibenftein, Rabenau, Beitershausen, Sarftall, Gilfa, Calenberg und Gaugrebe. Der erstgenannte, Obrift Asmus von Baumbach, ließ zwei feiner Sohne in bas taiferliche Heer eintreten ). Dahin gehörte unserer Meinung nach, so lange bas Reich bestand, ber ganze beutsche Abel. Außer Schirmbriefen, ) bie fie für sich und ihre Guter erhielten, scheint ihnen die Hoffnung auf die Reichsfreiheit vorge fcmebt zu haben. Auf folche Beife mar bie Macht bes Landgrafen im Binter mehrere Monate ebe ber Feldzug bes Jahrs 1623 begann, unterhöhlt worben

Bährend Tilly's Volk noch auf der Gränze Hessens kantonirte, reiste Landgraf Morit, gegen Ausgang April nach Niedersachsen, angeblich um der Hoche zeit einer seiner Töchter in Dessau anzuwohnen, in der That um mit Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel und mit dessen Bruder, dem Halberstädter Christian, zu unterhandeln's). Letzterer forderte ihn auf, das hersiche Heer mit dem Halberstädt'schen zu vereinigen und offen gegen den Kaiser aufzutreten. Es ist wahr, daß die hesssische Ritterschaft sich diesem Vorschlage ernstlich widersetze); aber Morit konnte immerhin über einen Hausen von 10,000 Mann, die nur seinen Besehlen solgten, frei verfügen. Hätte der Landgraf ein Herz gesaßt und mit Christian gemeine Sache gemacht, so ist es mög-lich, daß der Krieg eine andere Wendung nahm, wenigstens wäre Morit mit Ehren unterlegen, wogegen er über seinem Zaudern doch zulett ruhmlos die

<sup>1)</sup> Rommel III, 557. — 2) Rommel III, 554, Rote 495. — 2) Das. S. 556, Rote 497. — 4) Das. S. 556 oben. — 5) Das. S. 541, Rote 479. — 6) Das. S. 554.

erung nieberlegen mußte. Aber Morit wollte nichts wagen, er forberte Christian uneigennützige Dienste, ohne selbst ihm die Hand zu reichen. Nocht bem 23 Mpril brang 1) er in den Halberstädter, daß dieser die hessische zu von Tilly's Bolke säubern solle. Auf die kläglichste Weise zeigte sich die politische Unfähigkeit der deutschen Fürstenkirche. Während die katholisStände, durch die uralte Organisation römischen Kirchenthums umschlossen, zusammenhielten, konnten die evangelischen Fürsten, durch die Resormation einen Göttern geworden und an maßlose Befriedigung ihrer Selbstsucht gest, sich zu keiner höhern Einheit mehr erheben. Jeder sah in dem Andern mehr einen Genossen, sondern ein Werkzeug, das er für seine eigene Zweckenützen hoffte.

Als bie gute Jahreszeit tam, machte Tilly biefem erbarmlichen Spiele ein . Ditte Mai brach ") er auf verschiebenen Seiten in bie Lanbaraficaft sprengte bie Miligen auseinander, bemächtigte fich ber meiften Stabte und ann, Besatzungen an einigen Orten zurudlaffend, nach Riebersachsen wiber tian. Da bie brei Monate, mahrend beren ber halberftabter, wie oben it worben, in ben Diensten bes nieberfachsischen Rreises ftanb, noch nicht abgelaufen maren, mußte ber bairische Felbberr, aus Rudficht auf bie be, an fich halten. Daber tam es auch, bag Christian bei einigen Bor= igefechten Bortheile über bas Heer ber Liga errang 3). Doch hatte ber rstädter bamals bereits Runde von ber schlimmen Wendung, die seinen Berameifelnd an Beiftand von legenheiten in Niebersachsen bevorftand. Seite ber, versuchte er begbalb noch einmal ben Beffen-Raffel'ichen Landı zum Anschluß zu bewegen. Aus seinem Lager unweit Nordheim schickte n 28. Juni einen Grafen von Witgenstein an Morit, und forberte biefen ein Bolt ihm zuzuführen. Damit ber Landgraf fich besto eher entschließe, : Witgenstein ihm mehrere falsche Rachrichten mittheilen, wie bag ber ba-König in enger Berbindung mit Christian ftebe, bag ber Bergog bon und Georg von Luneburg namhaften Beiftand verheißen hatten. In Sef= urbe über bie Antrage Witgenstein's bin und ber verhandelt, aber zu einer jeibung tam es nicht. Bahrend beffen faßten bie nieberfachfischen Stande em Tage von Luneburg jenen Befchluß, ber ben Salberftabter nothigte, land feiner Abnen zu raumen. Und nun brach Tillb, befreit von ben n, die seine Thatigkeit bisher gehemmt, gegen ben Bergog-Bischof los. Wir vieber auf bem Buntte angetommen, wo wir oben von bem Salberftabter

Hristian scheint nach seinem Abzug aus Niebersachen anfänglich Willens m zu sein, sich nach Oftfriesland zurückzuziehen und mit Mansselb's Heere reinigen. Denn er rückte von Lemgo in nörblicher Richtung auf Osna- wo er Rast machen mußte b). Aber bie beiben Banbenführer hatten sich

<sup>|</sup> Rommel III, S. 540, Rote 477. — 2) Das. S. 540 sig. — 3) Rose, herzog ich I, 104. Bon der Decken I, 110. — 4) Rommel a. a. D. III, 551. — 5) Thea-Europ. I, 746, b.

fcon fruber nicht vertragen konnen, und es mochten Anzeichen ba fein, b auch bies Mal bagu teine Aussicht fei. Chriftian anberte feine Richtung. Ste weiter gegen Rorben, manbte er fich nach Westen ins Gebiet bon Munster, gi über bie Eme, bann über bie Bechte bei Steinfurt, ber hollanbifchen Gras au. Schon mar ibm Tilly, ber bie bieber jum Schute ber westehalischen & fter bestimmte Abtheilung bes Generals Anholt an fich gezogen batte, auf & Ferfe. Die Braunschweiger eilten, mas fie konnten, aber Abends ben 3. Mugu ftiek ber bairische Bortrab auf Christian's Nachhut und schlug biefelbe in ! Flucht. Tilly gonnte seinem Beere nur einige Stunden Rube und marichi: bann bie halbe Racht hinter bem Feinde her. Den 27. 3nit 1623- mußte f Christian zur Schlacht stellen, welche nach turzem Rampfe mit einer Rieberla ber Halberftabter enbete, bie noch schlimmer mar, als bie im vorigen Jahre Höchft erlittene. Ueber 6000 Mann, von ben Baiern taum fo viele hunder blieben auf bem Bablplat, ber Reft marb gefangen ober auseinander gespren in Wälber und Sümpfe gejagt. Das ganze Gepack, bas ganze Geschüt, ei Maffe Feldzeichen fielen in die Hande ber Sieger; gefangen wurden über 40 Mann, worunter mehrere ber vornehmften Genoffen bes Halberftabters, wie Herzoge Wilhelm von Weimar, Friedrich von Altenburg, die Grafen Jenbu Witgenstein, Schlid (Sohn bes zu Prag hingerichteten bohmischen Rebells haupts), ein Rheingraf. Das Fußvolt Christian's meist aus neugeworber Mannschaft bestehend, hatte ben Muth verloren und mar fo gut als geschlage ehe ihm die Schaaren Tilly's, damals das tapferste, bestgeordnete Heer in C ropa, auf ben Leib ruckten. Als bie Baiern mit gewohnter Furie einbrange flehten ganze Korporalschaften, auf die Kniee hingestürzt, um Leben und Gnal lange unerhört — bis endlich Tilly burch ftrenge Befehle dem Morden Ginh. that 1)

In dem Berichte, den Tilly vier Tage nach der Schlacht aus Stabtlol an seinen Gedieter, den neuen Kurfürsten, von Baiern, erstattete, stehen segende') Sähe: "hätte man mir freie Hand gegeben und Bollmacht ertheilt, deind auss Aeußerste zu verfolgen, was ich jüngstens zu Regensdurg gesorder so würde ich dei dieser Gelegenheit mit Gottes Gnade eine solche Bittoria Langt haben, daß das ganze römische Reich wieder zum Frieden gebracht win den alten Stand hergestellt worden wäre; auch jest noch hoffe ich Alles i erlangen, wenn man mir nur die Hand frei und ungesperrt läßt, während i entgegengesesten Falle noch Jahre über der Unruhe hingehen werden, weil ma jenen Leuten doch nie trauen kann. Sollte es aber unmöglich sein, mir di gewünschte Bollmacht zu ertheilen, so ditte ich, daß man mich meines Kriege amts in Gnaden entlasse und mir erlaube, nach Hof zu geben."

Der Feind, ben Tilly hier im Auge hat, find bie Generalstaaten von Holland. Sie hatten ja von Anfang an das Meiste gethan, um biesen schrecklichen

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. I, 747, b. — 2) Bestenrieder, Beiträge VIII. 154 unter H. Rach diesem Berichte haben wir auch oben die Zahl der getödteten und gefangenen Frinke angegeben.

Rrieg zu erregen. Im Bertrauen auf ben Rath und bie Sulfe ber Hollanber hatten die bohmifchen Feubalherren rebellirt, und bie Rathe ihrer Fürften aus bent Genfter geworfen. Im Bertrauen auf ben Rath und bie Bulfe ber Bollans batte Friedrich V. bie Krone von Bohmen angenommen. Im Bertrauen auf ben Rath und bie Sulfe ber Sollanber weigerte Friedrich V. bie Erflarung feiner Unterwerfung. Durch fie nur hatten er und feine Golbnerführer bie Mittel, immer wieber aufe neue einen Rrieg zu beginnen. Bu beginnen, fage ich; benn bie Sollanber gaben einiges Gelb gur Werbung ber, und bann ernabrte ber Rrieg ben Rrieg. Die Hollanber hatten im Beginne bes Jahres 1621 bie Mittel bergegeben für Mansfelb. Sie hatten im Berbste bes Jahres 1621 bie Mittel bergegeben für Chriftian, im Winter für ben Markgrafen von Baben:Durlach. Sie hatten im Berbfte 1622 wieber ben Mansfeld aus ihrem Dienste auf ben Boben bes beutschen Reiches entsandt, bamit er bort fich ftarte au neuen Thaten für sie. Sie hatten im Beginne bes Jahres 1623 abermals ben Chriftian mit Gelb zu neuen Werbungen verseben. Die neuen Ranonen, welche die beutschen Truppen bei Stadtlohn von ihm erbeuteten, trugen bas hollanbijche Bappen, ben Löwen mit bem Bunbel Pfeile. Die Hollanber maren bie Anstifter alles Unbeiles.

Eben bas hatte Tilly im Winter zuvor in Regensburg geltenb gemacht. Er hatte Bollmacht geforbert gegen bie Holländer. Aber die Liga war ein conservativer Bund innerhalb des Reiches. Sie wollte darüber nicht hinaus gehen. Sie gab ihrem Feldherrn nicht die gewünschte Bollmacht. Der Kaiser dagegen hatte kein Heer als durch die Liga. Er konnte die Bollmacht nicht geben, selbst wenn er gewollt hätte. Darum mußte Tilly Halt machen an der Grenze von Holland. Er mußte zusehen, wie Christian und die Obersten dessielben seinem Schwert auf das holländische Gebiet entrannen, um gelegentlich von dort aus abermals wieder einzubrechen.

Darum schrieb Tilly von Stabtlohn aus biese schmerzliche Rlage und Bitte nach Munchen.

Ich muß noch etwas Anberes hervorheben. Der gleichzeitige bairische Arschibeamte, welcher ben Urkunden-Auszug machte, dem auch obiger Bericht eins verleibt ist, spricht mit Verwunderung von der uneigennützigen Weise, in welcher Lilly die Verdienste der unter und mit ihm dienenden Kriegsobersten anerkannte. Lilly hat," sagte er, "dem von Anholt sehr viel von dem Siege zugeschrieben, und manchem Andern großes Lob ertheilt, auch sogar den Lindeloh ') seines rühmlichen Verhaltens wegen zum Generalwachtmeister vorgeschlagen." Bekanntslich herrscht unter Generalen fast so viel Eisersucht und Reid, als unter schönen Frauen. Tilly kannte diese gehässigen Gesühle nicht: ein ebles Reis im Loorsbeerkranze des von deutschem Partheigeist schändlich verlästerten Helben.

Der Herzog-Bischof von Salberftadt-Braunschweig spielte im Felbzuge von 1623 ben Ritter ber Pfalzgräfin, Namens-Rönigin von Böhmen, Elisabeth. Im

Ľ.

**T**.

<u>.</u>

=

×

==

32

C.I

: [

21-1

P.

1

de:

Ċ

3

300

1

1

13E)

15

ME

4 5

ŧ

<sup>1)</sup> Diefer Mann icheint ein geheimer Feind Tilly's gewesen zu sein.

Kriege von 1623 trug er ihren Hanbschuh an feinem Belme und ließ in bas Haupthanner bie frangofischen Worte stiden: (tout pour Dieu et pour Elle) Alles für Gott und Gie. Dieses hauptbanner fiel nebst 67 fleineren Felbzie den 1) bei Stadtlobn in die Bande ber guttatholischen Sieger und erregte ihrm Mbichen. Gin gebruckter batrifcher Bericht 2) fagt barüber: "auf bem von uns eroberten Hauptbanner steht ber Bablspruch: tout pour Dieu et pour Elle. Hieraus erfieht man, Wen biese Armaba nebst Gott angebet, und von Bem ber Halberstäbter Sieg erwartet, ja bag biefe Menschen, benen bie gebenebeite Aunafrau Maria ein Dorn im Auge ist und bie berselben Ramen und Bilbnif in teiner Fabne, teiner Rirche, teinem Zimmer leiben mogen, ihr einen fierb lichen Mabenfact vorziehen und Gott bem Allmächtigen gleichseben." 3ch wifte ben Bemerkungen biefes tabfern und friegerischen Theologen nichts Gegrin-Doch fei uns noch eine kleine Bemertung über ben belle betes beigufeten. genswerthen Gebrauch ber frangofischen Sprache in beutschen Angelegenheiten erlaubt. Frangofisch geschriebene Staatsbriefe finben fich, meines Wiffens, zuenf unter Maximilian I. wegen ber engen Berbinbung biefes Raifers mit bem fiat göfifch rebenben burgunbifchen Sofe ). Auch Karl V. und fein Bruber Ferbis nand bebienten fich in ihren Atten in ber Regel ber frangofischen Sprache, Gin bebenkliches Uebergewicht gewann fie aber erft burch bie calvinische Parthei, namentlich burch bie Sofe von Beibelberg und Kassel. Seithem bebiente fic ber fremben Zunge nicht blos religiöfer Gifer, sonbern auch Bornehmthund-Es tibelte bie Gitelleit jener Berren, mit einer fremben, für prachtig gehaltmas Sprache zu prunten, von welcher bas gemeine bumme beutsche Bolt, bas mart als bloge Steuer-Bahlmafchine zu betrachten anfing, nichts verftanb. 3meifel mar es ein abnliches Gefühl, bas ben Salberftabter Chriftian verleitete, iene Worte in ber Sprache bes Erbfeindes auf ein Banner zu setzen, unter bent bod beutides Rriegevolt fecten und fterben follte. Die tatholifden beutiden Höfe widerseten fich lange biesem Franzosenthum. Maximilian von Baiern konnte es nicht ausstehen. Unter einen Bericht vom 30. Jan. 1624, welcher nach bamaliger Sitte reichlich mit frangofischen Ausbruden burchfpidt mar, fdrieb ') er bie Borte: "ich mochte gerne wiffen, wer bie Sprachmeifter fein, fo täalich was Neues aufbringen."

Christian entkam mit wenigen Begleitern nach Brebevoort in Holland, wo cr etwa 6000 Flüchtige sammelte, welche die Staaten für kurze Zeit in Dienste nahmen. Balb erhielten sie Befehl, zu Mansfeld, dem letten Feinde des Kaisers, der noch das Feld hielt, zu stoßen. Doch gab sich Christian nicht sehr willig zu Ausführung dieses Auftrags her, weil er sich mit Mansfeld rie vertragen konnte. Einer von des Halberskädters Unterbesehlshabern, herman

<sup>1)</sup> Die eroberten Feldzeichen waren — um die Worte des geheimen Berichts wieders geben — 60 Fähndl (bairische Aussprache) und 8 Cornet. — 3) Bon der Decken I. 112 Note. Londorp acta II, 771. a. — 3) Den Beweis liefert die Ausgabe der Briefe Rass milian's I., welche der Chorherr Chmel im Austrag des Stuttgarter literarischen Bentus beforgte. — 4) Bestenrieder a. a. D. VIII, 155 unten.

Storum, führte ben Reft von Chriftian's Beere Enbe Ottober burch Rutbben b Oberpffel nach Friesland ju Mansfelb's Bolt 1). Gleich nach ber Schlacht Stadtlobn hatte fich Tilly borthin gewendet. Bei feiner Annaberung plunten bie Mansfelber bie Stadt Meppen, wo ihr hauptquartier fich befanb. n aus, nahmen alles Bich mit fich und jogen bie Ems hinunter nach Leer, icher Ort nicht ferne bom Ausflusse bes ebengenannten Stromes in bie Rorb-Tilly konnte ihnen nicht folgen, weil Mansfelb die Mühlen und uden im Guben von Oftfriesland gegen bas Stift Munfter bin gerbrach unb Deiche burchftach, bis bas Baffer bas niebrige Land und bie Wege überthete. Tilly wandte fich oftwarts ab nach Olbenburg zu, um von ba aus er festen Sanbboben norbwestwärts einzubringen. Bon Olbenburg aus for: te er bie Stadt Emben auf, fich fur ben Raifer zu erklaren. Dun mifchten aber bie Hollander offen in bie Sache, fie marfen eine Befatung von 1600 ann in die ihnen gar wohl gelegene Safenstadt. Auch gegen Mansfeld konnte Up wenig ausrichten, weil jener bas Land unter Baffer fette. Inbeffen brach raube Sahrezeit an, wenhalb ber ligistische Felbberr fein Bolt nach Bestalen abführte und in Rantonirungen verlegte.

Mitten im Winter erzwang Sunger bie Auflojung bes Mansfelb'ichen eres. Furchtbar mar ben Sommer über Oftfriesland von bem Raubgefinbel. Sgeplunbert worben. Weil es jest nichts mehr zu ftehlen gab, liefen fie tfenweise bavon. Mansfelb hatte bisber alle Bitten ber oftfriefischen Stänbe, t Bolt abzuführen, bohnisch zurudgewiesen. Nunmehr, ba er fab, bag er tebies nicht mehr lange bleiben tonne, bot er zu einem feiner murbigen Buiftude bie hand. Er forberte nämlich von ben Oftfriesen, ale Breis bes Ab-18, die baare Summe von 800,000 Gulben, welche jene, wie er recht gut Bte, nicht aufbringen tonnten. Alsbalb ließen fich bie Sollanber freundlich bei, ber Gelbverlegenheit ihrer Nachbarn abzuhelfen. Sie machten sich andig, bie von Mansfelb verlangte Summe vorzuschießen, aber nur unter bem bing, bag ihnen eine Reihe oftfriefischer Orte, namentlich Greetfiel, Efens, ichausen, Friedeburg und Witmund in Bersat gegeben werbe. Die Noth ngte, Oftfriesland's Stanbe mußten ju biefem icanblichen, zwischen Mans: und seinen hollanbischen Brobberrn abgekarteten, Spiele Ja sagen. Im tuar 1624 bankte Mansfelb fein noch unter ben Fahnen befindliches Bolt -10 bis 6000 Mann - ab, und verließ ben Boben bes Reichs 1), nachbem er Ubschiebe eine beutsche Proving an die Feinde bes Kaisers verrathen hatte. begab fich nach bem Grafenhaag, wo er mit feinem alten Rriegsherrn, bem Uraten Rurpfalzer, mit Christian von Braunschweig, mit bem Beimarer enharb, welcher nach ber Nieberlage bei Stadtlohn, ber er beigewohnt, in lanbifden Dienst trat "), und mit andern eblen beutschen herren zusammen: f. Seine und Chriftian's Rolle mar noch nicht ausgespielt, obgleich mabrend

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. I, 749, a nnten. — 2) Theatrum Europ. I, 750 b u. Seus berg IV, 283. — 3) Rofe "Bernhard" I, 106.

ber nachsten Beit im norblichen Deutschland tein offener Feinb mehr gegen be Raifer in Baffen ftanb.

Ich habe noch über einige politische Makregeln zu berichten, welche bot Raifer indeft angeordnet worben waren, und jum Theil ben Erfolg feiner Baffe förberten. Gegen Anfang bes fiebzehnten Jahrhunberts ftarb Ebuard Fortunatu herr ber obern babischen Markaraficaft, zwei Gobne, Wilhelm und herman hinterlaffend, beren Ebenburtigkeit, ja eheliche Geburt bie Baben-Durlach'id Linie bestritt. Auf biesen Ginmant bin feste fich lettere obne Beiteres in B fit bes Nachlaffes. Darüber entftand bei bem Reichshofrath ein Rechtsftreit, b viele Jahre ichwebte. Nachbem nun ber Durlacher Georg Friedrich, wie w oben gemelbet, fich gegen ben Raifer emport batte und bafur bei Wimpfen a züchtigt worben mar, fant Ferbinand II. für gut, ben boswilligen Reichsfürfte burch einen Richterspruch ju ftrafen. Mittelft Urtheile vom 26. August 161 murben bie Sohne bes verftorbenen Eduard für ebenburtig erklart und ibm ber Rachlag ihres Baters jugesprochen. Bergebens vermahrte fich ber Sol Georg Friedrich's gegen biefe Entscheibung 1). Ligistisches Bolt marf be Schwert in die Bagichaale bes Markgrafen Bilhelm, ber, am Bruffeler bo tatholisch erzogen, sein Erbe in Besit nahm, und sogleich Jesuiten ine Lar rief. Bon Baben brauchte ber Raifer nichts mehr zu beforgen; benn bie beibe bortigen Linien, burch Sabgier und Religionsbag gefpakten, bielten fich eife juchtig bie Bage, Giner mar burch ben Anbern gefeffelt.

Die gleiche Politit befolgte ber Raifer in Bezug auf bas heffische Saus Landgraf Ludwig von Beffen-Marburg, ber zweite Sohn Bhilipp's, ben man be Großmutbigen nennt, ein Berr, von welchem fein Bater Bbilipp in einem Brie an ben Bergog Chriftoph von Burttemberg folgenbe ergötliche Schilberung ?) en warf: "Ludwig fei ein treuer, frommer Menfch und guter Baibmann, habe abe einen ftorrigen, gornigen Ropf, liebe ben Wein - welcher ibm icon mehrere Rrant beiten zugezogen - bas Burfelfpiel, nachtliches Gelarme auf ben Saffen un frembe Beiber, biefer Landgraf Lubwig, fage ich, mar im Jahr 1604 ohn Rinber, aber mit hinterlaffung eines Testaments gestorben, welches verfügte bie Linien von Darmftabt und Raffel follen zu gleichen Theilen seine beibei Fürftenthumer Marburg und Biegen erben, ber nachgelaffenen Bittme bes Erb laffers aber, Maria geborner Grafin von Mansfeld, folle ein bebeutenbes Bit thum fur ben Reft ihrer Tage vorbehalten fein. Weiter enthielt Lubwig's lette Bille eine Bestimmung, welche beweist, bag ber Berftorbene ber Gewiffenhaf tigfeit feiner Neffen wenig traute. Gine Claufel bebrobte nämlich benjenigen, von ben beiben haupterben, welcher bas Taftament angreifen und inebesonbere bas in ben nachgelaffenen Lanben eingeführte lutherifche Betenntnif anbern wurde, mit bem Berlufte feines Antheils 3). Raum war bas Testament eröffnet, als beibe zur Erbichaft berufene Linien von Darmftabt und Raffel baffelbe ans

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 175. — 3) Rommel, neuere Geschichte von heffen II, 35. - 3) Das. S. 56 fig.

putasten wetteiferten. Heffen-Raffel erkannte zwar ben vom Erblaffer anbefohlenen Grunbsat ber gleichen Theilung an, führte aber in bem Fürftenthum Marburg, bas ihm vorläufig ein Schiebsgericht zugesprochen, ben calpinischen Glauben ein 1). Darmstadt bagegen suchte soger gleich Anfangs bie Art ber Theilung umzustogen. Die Sache verhielt fich fo: während bamals im Raffeler Daufe nur ein einziger, ber Landgraf Morit, herrichte, führten in Darmftabt bei bem Tobe bes Marburger Oheims, nach einer zu jener Zeit häufigen Sitte, brei Brüber, Ludwig, Philipp und Friedrich gemeinschaftliche Regierung 2). Damit nun biefes Spftem ju etwas gut fei, trugen bie Darmftabter barauf an, bie Marburger Erbschaft folle nicht nach ber Bahl ber Linien in zwei Salften, fonbern vielmehr nach ber Bahl ber Neffen bes Berftorbenen in vier Theile gerlegt werben, also bag auf Raffel nur ein Biertel bes Nachlaffes, auf Darm: stabt bagegen brei Biertel gefallen waren. Anderer Seits zeigten fich beibe Linien in einem britten Buntte einverftanben, ber gleichfalls gegen bas Teftament bes Oheims verftieß, nämlich in bem Bunfche, bie Witwe bes Berblichenen von ihrem Antheil an ber Erbichaft auszuschließen. Auf bes Landgrafen Rorit Befehl, ben auch bie Darmstäbter Bettern billigten, wurde Maria mit ifrem angeblichen Liebhaber, bem Hofmeifter Lubwig von Baumbach, festgenom= men und ber Hererei wie bes Chebruche angeklagt 3). Und es war mahrlich nicht bie Schulb bes Raffeler ober ber Darmftabter Landgrafen, bag bie angebliche here und Chebrecherin Maria, ihre Muhme, mit bem Leben bavon tam, sonbern einzig eine Folge ber ernsthaften Ginsprache bes Raifers Rubolph II., welcher bie heffischen Fürsten mit ber Reichsacht bebrobte, wenn sie langer fortfahren wurden, die Witwe und ihre Diener zu bebrängen. Dennoch befam Maria bie ihr im Testament zugewiesenen Guter nicht beraus, fonbern fie mußte sich mit einer überaus mäßigen Abfindungefunime begnügen 1).

Rach bem klaren Buchstaben bes Testamentes hatten beibe Linien Ausschluß von der Erbschaft verdient, aber da es an einer Reichsgewalt sehlte, welche statt genug gewesen wäre, die maßlose habsucht der heisischen Fürsten zu zähmen, kam es nicht zu einer solchen Entscheidung. Dagegen entstand über dem Darmsstädter Theilungsvorschlage wüthender Streit. Der Kasseler Hof rief den Calsvinismus zu Hülfe, der Darmstädter das Lutherthum, Beide wassneten ihre Landsagen, und der Ausbruch eines hessischen Bürgerkriegs stand bevor, als sich 1606 der Reichshofrath in die Sache mischte ). Dadurch ging die Marburger Erbschaftsfrage in einen Rechtshandel über, der von 1606 die 1623 fortgeschleppt wurde und nicht blos sur Hessischen, sondern sur Deutschland wichtige Folgen hatte. Denn Darmstadt schloß sich seitdem an die kaiserliche Parthei an, während Lasse, der werdeltat, die gegen den Kaiser und die Reichsversassung gemacht wurden.

<sup>1)</sup> Rommel II, 561 fig. Der heistige Geschichtschreiber hüllt die oben angesührte nadte Thatsache in sehr salbungereiche und beredte Flosteln ein. — 2) Das. S. 58 fig. — 3) Pas. II, S. 59 fig. — 4) Das. S. 63. — 5) Das. S. 139.

Lubwig von Darmstadt erkannte auch unterwürfig die richterliche Gewalt bet Reichshofraths an, Morit bagegen widersette sich den Mahnungen aus Bien, und gab trotige Antworten 1).

So standen die Sachen, ale Lilly's Siege bem Kaiser Macht verlieben, bie indeß offenbar geworbenen Umtriebe bes Raffeler Landgrafen zu bestrafen. Schon vor bem Regensburger Fürftentage von 1622 war beschloffen, in bet heffischen Erbfrage Morit unterliegen zu laffen. Um eine rechtliche Grundlage für einen folchen Spruch ju gewinnen, gab man von Wien aus bem Darm ftabter einen Wint, bag er ben letten Willen feines Obeims, beffen Gultigleit er bisher angefochten, anerkennen und nur auf bie Raffeler Gingriffe wiber bie Bestimmungen bes besagten Testaments Magen solle"). Landgraf Lubwig befolgte biefen Rath, und nun wurde ber vorbereitete Schlag geführt. Am Schluffe ber Regensburger Bersammlung, unter bem 22. Mart 1623, fällte ber Reichshoft rath nach eingeholtem Gutachten ber brei geiftlichen und bes neuen weltlichen Rurfürsten, Maximilian's von Baiern, das Endurtheil über den hefsischen Streit, welches ben Landgrafen von Heffen-Raffel wegen vielfacher Gingriffe gegen bat Marburger Testament nicht nur seines Antheils an bem Erbe verlustig ertlätte, und bas Bange ber Darmftabter Linie jusprach, sonbern auch erfteren verut theilte, alle, feit 18 Rabren aus jenem Erbtbeile gezogenen Rubungen feinem Begner herauszubezahlen "). Wir wollen bie Berechtigkeit biefes Spruches nicht vertheibigen, aber staatellug mar berfelbe. Denn er feffelte ben Darmftabter Landgrafen für immer an die taiferliche Barthei, und lud bem Raffeler einen Bachter auf ben Nacken, ber alle seine Schritte belauerte, seine funftigen Rruft anftrengungen lahmte. Erinnern wir une, bag Lubwig von Darmftabt im Bunbe mit Kurfachsen, Branbenburg und Neuburg im Januar 1623 auf bem Regensburger Fürstentage ber beantragten Belehnung Baierns mit ber pfälgifon Rur eifrig wiberfprach.

Bunächst setzte ber Darmstäbter Lubwig im Auftrage bes Kaisers seine Bermittlerkunste zu Dresben in Bewegung, um ben Widerspruch Johann Seorg's gegen die bairische Kur verstummen zu machen. Seine Beredtsamkeit blieb nicht ohne Erfolg. Doch wäre er wohl schwerlich zum Ziele gelangt, hätte der Winn. Dof nicht ähnliche Mittel, wie die, welche die Bekehrung des Darmstädters be wirkten, zu Dresben in Anwendung gebracht. Johann Seorg, dem, wie ich früher zeigte, vor dem Beginn des böhmischen Feldzugs der pfandweise Besit der Lausiten, als Entschädigung für seine Kriegskosten, versprochen worden war, hielt zwar seit dem Herdstell die obere wie die niedere Lausits mit seine Soldaten besetzt, aber sörmlich übertragen hatte ihm der Wiener Hof das Land noch nicht. Letteres geschah sett. Durch zwei im Juni 1623 ausgestellte Urkunden trat ihm Ferdinand den Pfandbesitz ab. Die Stände beider Markgrischaften wurden einberusen und huldigten dem Kurfürsten als ihrem Pfandbern, boch blieben die vier obersten Beamten des Landes zugleich in Pflichten des

<sup>1)</sup> Rommel II, S. 145 fig. — 9) Das. S. 220, Rote 157. — 9) Das. S. 219 ft

1). Auf folde Beife mußte Ferbinand, um bie pfalgifche Rur an Baiern gen ju tonnen, eines feiner Erblanber einem Dritten opfern. Babrenb farthei von Sieg zu Sieg schritt, mahrend seine Bunbesgenoffen fich peren, verlor er Boben, und boch klagt man noch beute bie Ländergier Ker-'s als einzige Urfache bes Bojahrigen Rrieges an! Die gerichtliche Abeiner Broving, welche fast eine halbe Million Ginwohner gezählt baben ermangelte nicht, ben Sachfen in Betreff ber bairifden Rur verfohnlicher ben und ben Antragen bes Darmftabters einen Weg zu babnen. er Landgraf begab fich zu Anfang bes Jahres 1624 perfonlich nach Dresben achte nach langem hin: und her: Gerebe ben Rurfürsten fo weit \*), bak Uebertragung ber Rur unter folgenben Bebingungen gut ju beifen er: erftlich wenn bas Beer ber Liga Sogleich aus ben evangelischen Fürftenund Reichestabten abgeführt werbe, zweitens wenn bemelbete Rur nach ilian's Tobe wieber an die Erben Friedrich V. gurudfalle. Letterer Buntt ar bem Raifer genehm, aber nicht fo ber erftere. Daber traf ber Wiener : Einleitung, bag Johann Georg im Sommer 1624 fich ju einer Que Runft mit bem Rurfürsten von Maing, Johann Schweidarb, einem außer= d gescheiten Saupte, und mit mehreren taiferlichgefinnten Berren Das unweit hilbburghaufen gelegene Jagbichloß Schleufingen, mo rfachse bem Baidwerte zu frohnen pflegte, mar ber ausermablte Ort. ben beiben Kurfürsten erschicnen ber Darmstäbter Landgraf, Tilly als er Befandter, ein Bergog von Roburg und etliche Andere vom beutschen tanbe 1). Sier endlich erreichte bie taiferliche Parthei ihren 3med. 3wb. von Sachsen erkannte nicht blos die bairifche Rur ohne jene läftige Bean, fonbern er erließ auch an Maximilian ein febr freundliches Schreiben. bem er bem Baier zu ber neu erlangten Burbe Glud munfote, und ibm ufrichtige Freundschaft versprach. Rachbem Johann Schweidarb von Mainz efalligkeit gegen ben turfachsischen Wirth 150 Saue, Biriche und Rebe hießen helsen, eilte er in die Reichsstadt Nürnberg, wo Maximilian ibn te, empfing bort ben 16. Juli im beutschen Saufe ben turfürftlichen Gib 3 Baiers Banben und wies ihn formlich in die neue Wurbe ein. Das par pollbracht, obgleich noch bie Rustimmung bes Brandenburgers fehlte. feinem Wiberspruch fortwährend beharrte. Zwar ware es ein Leichtes i, auch Kurbrandenburg, gleich Sachsen und Darmstadt, zu bekehren, wenn r Wiener Sof bas von Georg Wilhelm eifrig begehrte Leben feines ge-Brubers, bes Markgrasen von Branbenburg-Sagernborf, abgetreten Aber Ferdinand II. fand nicht für gut, um folden Breis die Gefällig= Berliners zu ertaufen. Bielmehr verschentte er 1623 jenes Landchen an ben Rarl von Lichtenstein '). Georg Wilhelm erfuhr bei biefer Gelegenheit ne andere Krantung, die ihn um fo mehr schmerzen mußte, weil sie ben

Senkenberg IV, 293. Böttiger, Geschichte von Sachsen II, 91. — ) Böttiger a. a. ) Die Berhandlungen bei Senkenberg IV, 347 fig. — 4) Rhevenhiller X, 486 fig. enberg IV, 382 fig. — 6) Die Beweise das. S. 333 fig.

Beweis lieferte, daß er auch unter seinen Glaubensgenossen, den protestantische Fürsten, deren Mehrzahl sich, wie wir wissen, teineswegs durch große Siger schaften auszeichnete, in sehr geringer Achtung stehe. Johann Georg von Sahlen war nämlich vor der Schleusinger Zusammenkunft mit dem brandenburgischen Genossen überein gekommen, die Frage der bairischen Kur nur in Gemeinschaft mit ihm zu verhandeln 1), und nun ließ er denselben rücksiches im Stick!

Einen weiteren Dienst leistete ber lutherische Landgraf von Darmftabt ber kaiserlichen Sache in Niebersachsen bei feinem Schwiegersohne, bem Luneburger Beorg. Der Abzug bes Salberftabter Chriftian aus ben welfischen Lanben hatte bort nach zwei Seiten bin merkliche Mifftimmung hinterlassen. Erftlich war es bem Herzoge Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel nicht wohl zu Muthe, weil er sich mit seinem Bruder so tief eingelassen, ba jest ber siegreiche Tilly Rechenschaft bafur forbern mochte. Fure zweite fühlte ber Konig von Danemart teinen geringen Aerger, bag es ihm miglungen, die beiben welfischen Linien nach bem oben entwickelten Blane als Mauerbrecher voranguschieben. Chriftian IV. ließ feinen Born erft an Friedrich Ulrich, bann an Georg von Luneburg auf. Obgleich ber König es war, ber ben Wolfenbuttler zu ber gefährlichen Berbinbung mit seinem Bruber Christian ermuthigt hatte, beutete er bie Berlegenheiten Frich rich Ulrich's aus. Tropig forberte er von biefem Fürsten entweber baare him gahlung ber unter bem 7. Januar 1623 geliebenen 300,000 Thaler, ober ale Pfand die Abtretung des Amtes Spie, das dem Wolfenbuttler erft neulich burch ben Tob feines Oheims, bes lutherischen Bischofs von Osnabrud, zugefallen Friedrich hatte kein Geld, was Christian IV. wohl wußte, folglich mußte ber Herzog fich zur anbern Zahlungsweise verstehen. Das eben wollte ber Dane, benn befagtes Amt Shie taugte trefflich ju Abrundung ber Stifte Bir men, Berben, Denabrud, welche ber Ronig fur feine Gohne gu erichwingen hoffte. Durch Urtunde vom 29. Ottober 1623 trat ber bebrangte Friedrich Ulich jenes Erbe an Danemark ab 2), worauf Christian IV. bas Amt burch fein beim nieberfächfischen Kreisheer befindliches Fugvolt befeten ließ. Indeffen hatte auch ber Streit zwischen Christian IV. und bem Luneburger Georg erft leife, borte immer lauter begonnen. Sobalb biefes Feuer aufloberte, that ber Darmflötter fein Mögliches, bamit ber Schwiegersohn ganglich vom Danen getrennt merbe-Unter Anberem überschickte er an Georg unter bem 10. Septbr. 1623 zwei ET fprlinglich von Friebrich V. entworfene Charatterschilberungen bes Konigs DE Danemart und bes Rurfürften von Sachfen. Erftere haben wir oben mitgetheilt In ber zweiten ') hieß es: "bas anbere haupt ber lutherischen Barthei, fürft Johann Georg, feb nur von Blut nicht von Gemuthe ein Sachse, er ne fich inegeheim jum tatholifchen Glauben bin, weil er einen feiner Gohne 5 Carbinal zu beförbern trachte. Im Grunde befite Johann Georg teine Relig fonbern fuche blos ben eigenen Ruben, auch nehme er es mit ber Babe

<sup>1)</sup> Sentenberg S. 348. — 2) B. b. Deden I, 120. — 3) S. 302. — 9 B. b - den I, 114, unten fig.

nicht genau, sintemalen er bie Königin von Böhmen (Elisabeth, bie Gemahlin Friedrich's V.) burch sechs Monate fortgesette Lügen hinters Licht geführt habe."

Wie weit sich Georg durch solche und ähnliche Inreden bestimmen ließ, melben unsere Quellen nicht. Wahrscheinlich wirkte stärker als die Beredtsamkeit bes Schwiegervaters, das Beispiel besselben auf ihn. Langsam und mit Anstand zog er sich von dem Dänen zurück. Ansangs Januar 1624 erfolgte die Auflösung des niedersächsischen Kreisheeres, das Georg bisher befehligte '). Im zebruar legte sein Bruder, der regierende Herzog von Celle, Ehristian der ältere, das Kreisobersten-Amt nieder '), und unter dem 14/24. April erließ Georg an den König von Dänemark ein Schreiben '), in welchem er denselben ersuchte, ihm Erlaubniß zu ertheilen, daß er auf seine bisher getragene Bestallung als dänisscher Oberst verzichten und in die Dienste eines andern Monarchen treten möge.

Die Umtriebe bes Landgrafen von Darmstadt, ber vorbereitete Abfall bes Braunschweig-Lüneburg ichen Welfenzweiges, befonders aber die Bereitwilligkeit, mit welcher Kurfürst Johann Georg von Sachsen, der mächtigste protestantische Fürst, allen Bunschen bes Raisers entgegen kam, brachten der kaiserlichen Parthei großen Nuten, und trugen viel bazu bei, daß das Oberhaupt des Reiches etliche Jahre später siegreich aus dem danischen Kampfe hervorging.

Außer ben bisher geschilberten Magregeln fallen in die Jahre 1623 und 1624 einige Gnabenatte. Bon ben im Januar 1621 geachteten Anhangern Friedrich's V. starb ber Jägerndorfer Markgraf, ohne baß er um Begnabigung eingekommen mare 4), ben 14. Marg 1623 in Siebenburgen bei seinem Beicuter Bethlen Gabor, ber ihm eine Zufluchtoftatte eröffnet hatte b). Roch lebte ber Graf Georg Friedrich von Hobenlohe und ber Fürst Christian von Anhalt. Ersterer erhielt von Ferbinand II. schon 1622, auf Berwenden mehrerer Fürsten, bie Erlaubnig ruhig auf seinen Gutern wohnen zu burfen . 3m folgenden Jahre reiste ber Graf nach Wien, that ben 9. Septhr. (n. St.) 1623 einen Fußfall vor bem Kaifer und ward nun vollständig begnabigt "). Größere Mühe tostete bie Aussohnung mit bem Reichsoberhaupte ben Anhalter Chriftian, welchen wir feit bem Enbe bes bohmifchen Rriege aus ben Augen verloren haben. Christian, einer ber wesentlichften Urheber bes beutschen Jammers, vertraute auf bas Slück bes Kurpfälzers bis nach ber Schlacht bei Wimpfen, bann aber suchte er sich mit ber siegenden Partei zu verstänbigen. Unter bem 2 Juni 1622 erließ er an ben Kaiser ein kriechenbes Shreiben ), in welchem er um Berzeihung bat, und namentlich bies zu leinen Gunsten anführte, daß er den Kurpfälzer Frit zur Niederlegung ber <sup>Ba</sup>ffen habe bereden wollen. Ferdinand II. schlug die Bitte ab, verschonte jeboch vorläufig bas Fürstenthum bes Schulbigen mit Bollftredung ber Acht. Run ging Christian erst nach Schweben zu Gustav Abolf, bann nach Fleneburg ju bem Danentonig, und zwar verhielt er fich an beiben Orten teineswegs

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> B. d. Decken I, 121. — <sup>9)</sup> Das. 128. — <sup>8)</sup> Das. — <sup>4)</sup> Senkenberg IV, 333. — <sup>5)</sup> Das. S. 382 Rote y. — <sup>5)</sup> Rhevenhiller IX, 1764. — <sup>7)</sup> Derfelbe X. 141. — <sup>8)</sup> Becknann Geschickte von Anhalt 380, b. fig.

ruhig, sonbern suchte fortwährend die Schweben, die Dänen, die Hollanden, die Engländer, Franzosen, den Siebenbürger Fürsten, die Türken, kurz die halbe Welt zum Kriege wider den Kaiser und zu Einfällen in Deutschland auszuheten '). Die Ersolglosigkeit seiner Bemühungen scheint ihn endlich mürbe gemacht zu haben. Andererseits mochte der Wiener Hof fühlen, daß es gerathen sei, einen so gefährlichen Känkeschmid aus dem Lager der Feinde zu entsernen. Neue Unterhandlungen kamen daher zwischen ihm und dem Kaiser in Gang'), welche zur Folge hatten, daß Fürst Christian sich im Juli 1624 nach Wien begab, von Ferdinand den 16. vorgelassen ward, auf den Knieen liegend um Gnade siehte, und nach Anhörung eines scharfen Verweises Verzeihung erhielt'). Ehristian kehrte nun nach der Heimath zurück und regierte seine Unterthanen im Frieden. In die großen Welthändel hat er sich nicht mehr gemischt. Fast 62 jährig starb er den Melthändel hat er sich nicht mehr gemischt. Fast 62 jährig starb er den 177. April 1630, wie der Anhalt'sche Scschichtscher psicht

foulbig ju verfteben gibt 4), ale ein begnabigter Gunber.

Oben habe ich berichtet, daß in ber Schlacht bei Stadtlohn Herzog Bil helm von Sachsen-Beimar gefangen genommen warb. Seine Briefschaften, bie gleichfalls in die Bande ber Sieger fielen, lieferten unzweibeutige Beweise von seinen und seiner Bruber Verfdwörungen gegen Raifer und Reich. Tilly über gab ben Bergog ben Bevollmächtigten bes Raifers. Ferbinand ließ ihn nach Neustabt in ber Steiermart abführen und bort ein icharfes Berhor mit ihm por nehmen. Wilhelm suchte sich zwar so gut als möglich hinauszulügen, konnte aber bie Richter teineswegs von feiner Unschulb überzeugen b. Das Schwert bes Gefetes ichwebte über bem Raden bes Ernestiners, und bas ihm brobende Schickfal tonnte, fo ichien es, nur bann abgewendet werben, wenn ber Rurfuft von Sachsen, dem der Raiser Rudficht schulbig war, Fürbitte für den ftamm verwandten Bringen einlegte. Daber Unterhandlungen zwischen ben Ernestinern und bem Rurhause. Im Dai 1624 tam ber alteste unter ben Beimar'ichen Brübern, Johann Ernft, in Begleitung bes jungften, Bernharb - beibe ftanben noch immer in hollanbischen Diensten - nach Beimar, um die Sache gu be treiben. Ale Bebingung feiner Berwenbung forberte ') Rurfürst Johann Georg, Bergog Johann Ernst solle in seinem und ber Brüber Namen schriftlich ver sprechen, bag er bem Rurfürsten, als bem Saupte ber sachfischen Gesammtiffe milie, die gebührende, bisher verweigerte, Ehre erweisen, den Kaiser als Dber haupt bes Reiches verehren, sich aller ausländischen Kriegsdienste, namentlich bes hollanbischen, enthalten und rubig zu Saufe bleiben werbe. Allein ber Ernestiner zeigte eine unüberwindliche Sartnäckigkeit, bochsteus wollte er fic zu dem Bersprechen verstehen, den Kurfürsten als Haupt des Hauses Sachia und ben Kaifer als Haupt bes Reiches zu ehren. Die Waffen nieber zulegen weigerte er sich, und es war unvertennbar, bag er biefelben nach einer schon bei ber böhmischen Bahl Friedrich's V. benütten Unter scheidung zwischen bem Raiser und bem Gebieter Desterreichs, auch ferner

<sup>1)</sup> Ausgüge bes schwarzen Registers bei Londorp II, 725 b. 726, a. 727, b. 728 b. — 3) Bedmann a. a. D. S. 332 a. — 3) Khevenhiller X, 526. — 4) Bedmann a. 4. D. S. 834. — 5) Rose "Bernharb" I, 107. — 61 Das. S. 109.

wiber Desterreich zu führen gebachte. Die Unterhandlungen zerschlugen sich. Unter dem  $\frac{10}{20}$ . Dezember 1624 schrieb ') Johann Ernst an den gesangenen Bruder Wilhelm, daß er bedaure ihn seinem Schicksale überlassen zu müssen, weil er ehrenvolle, die reichssürstlichen Rechte des Ernestinischen Hauses sichernde Bedingungen nicht habe erlangen können. Dies gethan reiste er von Weimar nach Kopenhagen, nahm dort den  $\frac{11}{21}$ . Februar 1625 dänische Dienste, mit der Berpsichtung, 4000 Reiter auf des Königs Christian Kosten zu werben und gegen den Kaiser zu sühren. Gleichwohl ließ Ferdinand nicht bloß dem Altendunger Friedrich, der gleichfalls dei Stadtlohn gesangen worden, sondern auch dem Ernestiner Wilhelm Gnade widersahren. Friedrich von Altendurg erhielt schwaben 5. Mai 1624 die Freiheit wieder '), Wilhelm zu Ansang des Jahres 1625 '); und zwar ersolgte die Freiheit wieder '), Wilhelm zu Ansang des Jahres 1625 '); und zwar ersolgte die Freilassung des Letztern zu einer Zeit '), da Fendinand bereits vom nahen Ausbruche des dänischen Kriegs und der Verzbindung der Ernestiner Johann und Bernhard mit Christian IV. sichere Kunde batte.

Auch wegen ber Begnadigung Christian's von Halberstabt wurde im Laufe bes Jahres 1624 unterhandelt. Auf Bitten seiner Mutter und seines Bruders Friedrich Ulrich kam ber Brinz im April aus Holland nach ber Heimath, was offmbar einige Geneigtheit zur Unterwerfung verrieth. Allein balb wurde er wieder anderen Sinnes, obgleich Ferbinand ihn zu begnabigen versprach, wenn a ruhia zu Hause bleiben wurbe. - Die Nachrichten von ber kriegerischen Haltung in England und Frankreich hatten ihn umgestimmt. Er kehrte nach bem Sag zurud, und schrieb 5) von bort unter bem 15. Mai nach Hause: "er wolle die ihm angebotene Snabe bes Raijers nicht gerabe zurückweisen, aber auch nicht unbedingt annehmen. Grafenhaag und die hollandischen Dienste zu verlassen, müßte er ablehnen. Holland sei eine wahre Kriegsschule, wo er sich auch ferner zum Dienste bes Raifers, bes Baterlandes und ber so hoch bedräng= ten beutschen Freiheit tüchtig zu machen gebenke." Biel kampflustiger lautete tin meiter 15 Tage später geschriebener 1) Brief: "Wir haben in Betracht gezogen, daß es teinem Sbelmanne, am Benigsten uns, ziemlich mare, bie eine Parthie <sup>nit</sup> Hintansekung bes gegebenen Worts zu verlassen und sich zur andern zu Glagen. Derohalben haben wir uns entschlossen, bas Kriegsglud zu versuchen, ind hoffen auch zu Gott, Er werbe uns wohl erhalten." Zugleich wieberholte t die Bergichtung auf bas Bisthum Salberstabt und die übrigen Ginkunfte aus er Heimath. Christian ging kurz barauf nach England, wo man ihn mit offes en Armen empfing und mit dem Hosenband:Orben beehrte..

Wenden wir uns wieber jum Heere. Nicht blos in Niebersachsen tam es I Jahre 1623 jum Kampfe, auch im fernen Often wurde der Kaiser ange-Uen, und zwar ftanden beibe Kriege mit einander in enger Berbindung. Wäh:
nb Christian von Halberstadt im Auftrage ber Hollander bie Liga beschäftigen

<sup>1)</sup> Rose "Bernhard" I, S. 115. — 3) Rose I, S. 348, Note 64. — 3) Khevenhiller - 712. — 6) Rose a. a. D. S. 115. — 5) B. b. Deden I, 126. — 6) Chendas.

follte. batten bie Staaten ibren alten Bunbesgenossen auf ber türkischen Grenz, ben Fürsten Bethlen Gabor von Siebenburgen, in bie Baffen gerufen. Auf bin Bormand ober ben Grund bin, baf Ferbinand bie Bebingungen bes Ritoll burger Friedens nicht erfüllt habe, schickte Bethlen Gabor im Sommet 1822 ben alten Grafen Mathias Thurn, ber fich mit bem Markgrafen von Rägernbei bei ihm befand, nach Constantinopel, um vom Großtürten Bulfe gegen bie Deutschen zu begehren 1), die er auch erhielt. Nun ruckte 2) ber Siebenburger im Berbste 1623 gegen die Stadt Thrnau in bem Theile Ungarns, welcha bem Kaifer geborte, nahm fie, und brach bann mit 60,000 Mann von allerlie Nationen und Glaubensweisen — Christen und Mohamedanern — in Mährn ein, laut verfunbenb, baf er St. Martine = Tag in Brag zu feiern gebente. Kerbinand konnte biesem ungeheuren Schwarm nur eine geringe Macht von etw 12,000 Mann unter bem Grafen von Montenegro und Albrecht von Ballen: ftein, ber taum zuvor zum Fürsten von Friedland erhoben worben war 3), ent gegenstellen. Bei bem Orte Bobonin in Mabren umringte Betblen bas ber bes Grafen von Montenegro, vereitelte einen Berjuch fich burchzuschlagen, ba ber Braf machte 1), und trieb bie Raiserlichen so in bie Enge, bag von Erge bung die Rebe war. Dennoch geschah bies nicht, angeblich, weil im Laga Bethlen's bas Gerücht erscholl, bag 40,000 Mann Ligiften und andern beution Bolts im Unmariche feien, um ben Siebenburgern in ben Ruden gu fallen Statt einen töbtlichen Streich gegen Montenegro's Beer zu führen, bewilligk Bethlen einen Baffenstillstand vorerft auf 2 Monate, bann fur ben Binte, und zog in feine Beimath zurud. Im Frühjahr 1624 fielen zwar noch einige Gefechte vor, aber Anfange Dai vereinigten fich beibe Bartheien über einen frit ben b), ber im Befentlichen bie Bebingungen bes Ritoleburger Bertrage @ neuerte. Wir find ber Meinung, bag es bem Siebenburger in ben Jahren 1623 und 1624 so wenig als 1619 Ernst mit bem Rriege war; er wollte ben Raife nur schmächen, und wohl auch zu einer Familienverbindung nothigen, nicht abn verberben. Im Sommer 1623 hatte er die älteste Tochter Fredinand's pur Che begehrt und bagegen bem Kaiser allen möglichen Borschub versprocen!). Rurz ber Siebenbürger nahm zwar von ben Hollandern und andern Feinden Defterreichs Solb - benn er brauchte viel Belb, besonders um seine schwierige Bafallen = Stellung zum Sultan zu behaupten — aber er betrog seine Brob herren, gerade wie es umgekehrt die Hollander mit jenen fürstlichen Abenteuren beutschen Blutes machten, welche fie in ihre Dienste zogen, aber bann im Ge brange fteden liegen.

Während bieser Bewegungen auf ber subofilichen Granze bes beutschen Reichs hatte Tilly, nachbem er bie Auflösung bes Mansselb'schen Heeres vorbereitet, Binterquartiere in ber Lanbgrafschaft Heffen-Kaffel bezogen. Die For

 <sup>1)</sup> Rhevenhiller X, 140. Sammer Geschichte des osmanischen Reichs IV, 579.
 5) Theatrum Europ. I. 759 fig. — <sup>5</sup>) Abevenhiller X, 141. — <sup>4</sup>) Senkenberg IV, 291.
 - <sup>5</sup>) Theatrum Europ. I, 788 b. — <sup>6</sup>) Abevenhiller X, 167.

erungen für die Soldaten jener Zeit waren hoch. Die Wirthe, bei benen beldaten lagen, mußten jedem Hauptmanne täglich 4, einem Fähndrich 2 Maß Bein reichen, besonders theuer kamen die Fastenspeisen der katholischen daiern i) (Stocksische, Lachse, Häringe, friesische gesalzene Butter). Dagegen ielt Lilly strenge Mannszucht aufrecht, und auch der Sold aus den Kriegssassen der Liga ging fort. Im Winter 1623 empfing das Heer jeden Monat 165,600 Reichsthaler i) aus der Bundeskasse. Im Einzelnen aber kamen viele inordnungen durch die Sier der Führer vor, und zwar zeigten sich hiebei zwei eutsche Reichssürsten — noch dazu Lutheraner, die damals im Heere der Liga ienten — die jungen Herzoge von Sachsen Lauendurg und Holstein als die rausamsten. Vergeblich suchte Lilly den Uedermuth dieser Herren durch strenge derweise im Zaume zu halten — sie glaubten sich durch ihre Geburt des echsigt, das Volk mit Füßen zu treten.

Der Landgraf von Sellen, Morit, vorgeblich für fein Leben fürchtend, inbem Uhe Geruchte umliefen, daß Tilly ihn beim Ropfe nehmen wolle 1), machte fich us bem Staube, und überließ bie Unterthanen, welche er hineingeführt, ihrem ididfale. Er wandte fich zu ben nordbeutschen Fürsten nach Cothen, Deffau, 44 Magbeburg zu bem lutherischen Inhaber bes Erzstifts, Christian Bilbelm on Brandenburg, ber später eine fo traurige Rolle spielte, endlich nach Bremen nb zum Könige von Dänemart 5), überall Andere zu einem Kampfe aufzuigen suchend, ben er selbst nicht ben Muth gehabt hatte offen zu bestehen. beine Abwesenheit hatte nachtheilige Radwirkung auf bas Land. Die Ritterhaft rig sich vom Verbande mit ber bestischen Landesregierung los und hanalte auf eigene Fauft 6), bie Burger und Bauern weigerten Fortbezahlung ber ewöhnlichen Steuern 7), die geringe bewaffnete Macht bes Landgrafen lief egen Solbmangels bavon, ober mußte bis auf etliche Fahnen abgebankt erben 1). Zugleich erzwang Tilly bie Abtretung bes Marburger Erbtheils, elde Morit bis babin verweigert batte, und nahm bie Abtei Bersfelb, welche er landgraf an fich geriffen, für die rechtmäßige Eigenthumerin, die beutsche tholifde Rirde, in Befit ").

Zu bemselben Geschäfte ber Wiebereinziehung katholischer Kirchengüter wurde 18 Bundesheer während bes Jahres 1624 hier und da auch an andern Orten von deutschland verwendet. Der Herzog von Gelle hatte das Bisthum Halberstadt, eldes er nach Christians des Jüngern förmlicher Berzichtung, wie oben berichtet vorden, an sich zog, aus Furcht vor dem dänischen Mitbewerber bald wieder niestrzelegt 1°), worauf das lutherische Kapitel um eine hübsche Summe Geldes, is der dankbare Däne bezahlte 11), den Brinzen Friedrich, Sohn Christian's IV., um Nachsolger wählte. Aber dieses freche Spiel sollte nicht lange dauern. In Ferdinand's Besehl zog Tilly herbei, jagte den dänischen Prinzen sort,

<sup>1)</sup> Nommel neuere Geschichte von Sessen III, 571. — 2) Urkunde bei Bestenrieder, eiträge VIII, 155. — 3) Rommel a. a. D. — 4) Das. 5. 570. — 5) Das. Rote 514. - 6) Ebendas. S. 575, 576 fl., 579. — 7) Das. S. 572. — 8) Das. 5. 576. — 9) Das. 567. ) B. d. Desten I. 127. — 11) Carassa German. sacra Legt S. 178.

straste das Kapitel wegen der letzten Wahl und setzte die vertriebenen tathol schen Shorherren und die Franziskaner zu Halberstadt wieder ein. Auch de Brandenburger Inhaber des Magdeburger Erzstifts, Christian Wilhelm, ethic einen Borschmad dessen, was ihm bevorstand. Bon Tilly gezwungen, mußte das Nonnenkloster Althalbensleben, das er lutherisch gemacht, d. h. in seine Sack gesteckt hatte, herausgeben. Sbenso erging es dem Grasen von Haus mit gewissen ehemals zum Hochsiste Würzburg gehörigen Abteien, welche er sich gerissen hatte. Mit sichtbarer Freude berichtet ihr der pähstliche Botschaft Carassa diese der römischen Kirche nührlichen Thaten des deutschen Hern Riemand wagte Tilly's siegreichen Schaaren sich zu widersehen, kein Feind sta mehr durch das weite Germanien wider Kaiser und Reich im Felde. Denne entwassene Liga nicht, hatte sie denn noch andere Absichten?

Bir glauben, eine folche Bermuthung wurde ber Liga Unrecht thun. S war ein conservativer Bund und jederzeit angstlich befiffen, über bie Grang ber Bertheibigung nicht binauszugeben. Run ftand allerbings tein Feind mel in Waffen gegen fie. Allein bie Bollanber batten bie Munbung ber Eme i ihrer Gewalt. Mansfelb und Christian maren im Saag, und bemarben fi bort, in Whitehall und in Berfailles um neue Unterftubung. Es lag nun nab bie Hollander von bee Reiches Boben weg zu treiben. Das munichte ber Raife und fprach ber Liga bies Berlangen aus. Allein wieberum wollte fie nicht weit geben. Bugleich fcurte Morit von Beffen : Caffel gefchaftig aller Orte Auch er mußte im Zaume gehalten werben burch ein Beer, bas bereit fan jeglichem Uebergriffe entgegenzutreten. Nur so weit ging bie Liga. Im Fruf jabre 1624 berief Maximilian von Baiern bie Sauser bes Bundes 1). Di Frage über ben Fortbestand beffelben warb einstimmig bejaht. Man faßte weite ben Befchluf: man wolle fernerhin nicht blog biejenigen als Feinde behanden welche fich burch Wort und That gegen ben Raifer ober bie Liga als fold erwiesen hatten, sonbern auch biejenigen angreifen, welche gwar bis jest ftil geseffen, aber insgeheim bamit umgingen, im eigenen Lanbe Mannschaft g werben, ober gar frembes Kriegsvolk wiber bes Raifers Willen ins Reich p führen. Dieser Beschluß mar nicht gegen die Fürsten von Riebersachsen ge richtet; benn biese hatten bies bis babin nicht gethan. Er war hauptfachlich gerichtet gegen Morit von Heffen-Caffel. Es hatte vielleicht beffer um bie Lige geftanben, wenn fie eine energische Magregel bes Angriffes, namentlich gege bie Hollander gefaßt hatte; allein fie war bazu nicht zu bewegen. Das Steben bleiben mit einem ftarten Heere auf norbbeutschem Bebiete, ohne einen Golu auszuführen, war im Grunde eine halbe Magregel, bie bas Migtrauen bewor rief. Gin rechtes Sicherheitsgefühl tonnte auf teiner Seite auftommen.

Eine bange Ahnung, daß außerorbentliche Dinge in Germanien sich vor bereiteten, burchzuckte Europa. Zwar war es nicht das gesehliche Oberhaupt bes Reichs, sondern der Kurfürst von Baiern, als Oberst der Liga, der damals

<sup>1)</sup> a. a. D. - 2) (Stumpf) Geschichte ber Liga, 196.

mächtig in Waffen in Deutschland bastand. Aber die Feinde Germaniens hatten guten Grund zu fürchten, daß die Erfolge, welche Tilly erstritten, zulest dem Kaiser zu Gute kommen dürsten. Und wenn dies geschah — wie dann? Durch viellöpsige Zwietracht, durch das Sinken der Reichsgewalt, ging die Stellung verloren, welche die deutsche Ration im Mittelalter einnahm. Die Wiederhersstellung des Königthums hätte den verdunkelten Ruhm, die zersplitterte Macht zurüczesührt, und wahrlich anders würden die Jahrbücher Europas lauten, wäre der natürliche Gang unserer Geschichte nicht durch außerordentliche Fügungen des Schicksals unterbrochen worden! Unter solchen Umständen liegt es in der Ratur der Dinge, daß sich seit den glänzenden Fortschritten der kaiserlichen Wassen in den uns benachbarten Ländern eine mit Schrecken gemischte Eisersucht offens darte. Diese Eisersucht regte sich bei Freunden, wie dei Feinden.

An einem andern Orte ift gezeigt worben, wie ber Entschluß ber habeburgifden Bringen, auf jene Erbleben, in welche ber Nachlaf Ferbinanb's I. getheilt worben mar, ju verzichten, und ben Befammtbefit bes Saufes bem Steier: marter Ferbinand II. jugumenben, ben Benbepuntt öfterreichischer Geschicke berbeiführte und ben Grund zu bem Wieberaufbau taiferlicher Berrichaft legte. Mit aller Kraft hielt Ferbinand II. biefen Grundsat kunftiger Ginheit bes Erbstaates fest. Den 10. Mai 1621 unterzeichnete er ein Testament 1), welches mit ber Erklarung feines Entschluffes, im romifch-tatholischen Slauben zu leben und ju fterben, beginnt, bann bas Recht ber Erftgeburt für alle Zeiten in ber faiserlichen Familie jum oberften Sausgeset erhebt: nach Ferbinand's Tobe folle ber altefte Sobn, nach biefem jebesmal ber Erftgeborne alle Lanbe erben. Jebem nachgebornen Bringen marb ein jährliches Gintommen von 45,000 Gulben ausgeseht, sammt einer vom jeweiligen Raiser zu benennenden Herrschaft, die aber nach bem Tobe bes Genießers wieber an bas haupt ber Gesammtfamilie zu= rudfallen muffe. Weiter verfügte bas Teftament, bag, im Falle bie herrichenbe Linie aussterbe, bie Nachfolge in sammtlichen Erblanden an den nachsten Bermanbten nach bem Rechte ber Erftgeburt übergeben folle. Aber britthalb Jahre pater ftoken wir auf Berfuche, welche unverkennbar die Absicht verfolgen, bas im obigen Testament so start betonte Gesetz ber Staatseinheit und Erstgeburt umzustoßen. Raiser Ferbinand II. hatte zwei Brüber, ben in vorliegendem Werke mehrfach genannten Erzherzog Leopold, bis babin Bischof von Strafburg und Paffau, und ben Erzherzog Karl, ber gleichfalls bem geistlichen Stanbe ange-Hotte und mit bem Stuhle von Breslau bedacht war. Im Spätherbste 1623 eröffnete ") nun Leopold seinem kaiserlichen Bruber erftlich, bag er aus bem Beiftlichen Stande zu treten und fich zu vermählen gebenke, und zweitens bag er auf Zuweisung eines Antheils am Gesammtgute bes hauses bestehen muffe. Bergebens fuchte ber Raifer feinem Bruber bie Heirathsgebanten auszureben, damit bas öfterreichische Erbe ungetheilt bleibe: Leopolb war unerschütterlich.

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 106 fig. - 2) Sentenberg IV, 297 fig. Rhevenhiller X, 158 fig.

Kerbinand II. fcrieb hierauf nach Spanien, bag ber bortige Hof bem Erzh zoge gegen bas Berfprechen ber Chelofigkeit bie Statthalterftelle in Portug bas bamals Spanien gehörte, antragen möchte. Allein bie Spanier woll nichts mit einem Pringen zu thun haben, beffen Berrichsucht fie burch bie richte Bunniga's, ber früber taftilischer Gesanbter in Wien gewesen, tennen fernt hatten. Um ben Frieden in seinem Sause ju erhalten, mußte ber Ro nothgebrungen zu einer Theilung ichreiten, und er tonnte noch von E fagen, bag es ihm gelang, bie Ansprüche Leopolb's, hauptfächlich in Folge Nachgiebigteit bes britten und jungften Brubers Rarl, von ben größeren Rre Schlesien, Ober: und Nieberöfterreich, Bohmen, Ungarn und Mahren abzuler und auf bie fog, öfterreichischen Borlande, Tirol, Burgau, Breisgau, Elfaf beschränken! Lettere wurden in brei Theile zerlegt, bavon empfing Leopold einen vermöge feines Beburterechtes, ben zweiten trat ibm ber jungere Bri Rarl ab, ber fich mit seinem Bisthum begnügte, ben britten enblich über ihm Ferbinand, boch nur auf Lebenslang und mit ber Bestimmung, bag, u Erzberzog Leopold von seiner fünftigen Gemablin teine mannlichen Nachkom erhalte, bas Erbe beffelben an Ferbinand ober beffen Gobne beimfalle. Se Seite mußte Leopolb auf bie übrigen öfterreichischen Erblanbe verzichten. fange fab es aus, ale follte die Berhandlung zwischen ben beiben Brubern ! verwickelter werden, indem ber Mabriber Hof auf die Kunde von der Erk berung Leopolb's mit Berufung auf einen geheimen, im Jahre 1617 mit binand II. abgeschlossenen Bertrag bie Abtretung bes Eljasses verlangte. I biese neue Gefahr wandte ber kaiserliche Gesandte in Mabrid, Graf Rhe hiller, gludlich ab; er brachte 1) es bahin, daß Don Philipp IV. auf die 9 theile bes Bertrags von 1617 verzichtete. Aus gewissen Anbeutungen 1) 5 venhiller's glaube ich ben Schluß ziehen zu burfen, bag letteres Ansinnen ein zwischen Ferbinand und Philipp IV. verabrebeter Schredicug mar, bat berechnet, ben Erzberzog, ber ohne biefe Drobung Spaniens zulett gar 1 Theilung ber ganzen Monarchie verlangt hatte, zu Ermäßigung feiner Anspri zu nöthigen. Nachdem man seit Jahren bie größte Mühe aufgewandt, ben Grundfat ber Staatseinheit und Erftgeburt burchzuführen, gab es boch wieber zwei öfterreichische Linien, bie leicht in ein feinbliches Berhall zu einanber gerathen konnten.

Richt minder als der Pabst waren die meisten übrigen Mächte Europ Frankreich, England, Savohen, Benedig, Dänemark, Schweden durch ben banken geschreckt, aus der bisher vorzugsweise katholischen Bewegung in Deut land könnte eine Wiederherstellung kaiserlicher Macht hervorgehen. Der eeuropäische Bund zu Gunsten der protestantischen Reichsaristokratie wider hat durg begann zu entstehen. Deutschlands Feinde sahen sich nach einem Feldenum, und zu diesem Geschäfte boten die Könige Gustav Abolf von Schwedund Christian IV. von Dänemark ihre Dienste an.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller X, 477 fig.

## Biebentes Capitel.

holland, Mittelpunkt bes Calvinismus und heerd ber Zerrüttungs-Bestrebungen für Bohmen und Denischland. Fraufreich, Richelieu. England, Budingham. Unterhandlungen mit Gustau Abolf und Christian IV. von Danemark. Ansbruch bes danischen Kriegs. Die benischen Finanzen im dreißigjährigen Kriege. Wallenstein's Bestallung zum kaiserlichen Feldhauptmanne. Die kaiserliche Parthei.

Jene pflichtvergeffenen Fürsten, jene raubluftigen Abenteurer, welche, seit 1619 Baffen gegen Raiser und Reich trugen, banbelten nicht auf eigene Rauft. sondern fie ftanben im Solbe frember Feinbe Deutschlanbs. Die Hollanber find es, welche nicht nur die Böhmen zum Aufruhr gereizt, sondern auch den Rurpfälzer, bie Union, ben Salberftabter Chriftian, ben Martgrafen von Baben, ben Mansfelb, mit Gelb unterftuten, burch Berfprechungen anfeuerten, jum Rambie trieben. Man muß zugeben, daß die Generalstaaten für fich guten Grund au biefem bem beutschen Reiche verberblichen Berfahren batten. Denn wenn bieffeits bas Kaiserthum wieberhergestellt, Deutschland unter einen hut gebracht wurde, war es um bie bollanbische Sonberfreiheit geschen. Hatten fie auch den Heeren und Schätzen Spaniens glücklichen Wiberftanb geleistet: tein Element, teine Sturmfluth, tein menschliches Mittel murbe fie vor ben vereinten Kräften Gemaniens geschützt haben, sonbern mit Gewalt batte man fie jum Reiche jurudgebracht, wohin fie geborten. Sang richtig urtheilten fie baber, baf ihre Unabbangigkeit am obern Rhein, an ber Donau, Molbau, Elbe, ber Ober auf Kosten Deutschlands, burch die Zerrüttung besselben vertheibigt werben muffe.

Bie tam es, bag bie Nieberlander, ein tleines, taum zwei Millionen dallenbes Bolt, so groke Dinge verrichten, bie Heeresmacht ber spanischen Limie bes Hauses Sabsburg brechen, bie Streitfrafte ber Liga wie bes Raifers nun bis ins fünfte Jahr in Deutschland beschäftigen konnten! Die Jahrbucher ber beutschen Geschichte vom achten bis zu Anfang bes sechszehnten Ichrhunderts liefern glanzende Beweise von der Tüchtigkeit des friefischetas vijden Stammes, und eben berfelbe bat die alte Thatkraft in dem spanischen Rampfe auf merkwurdige Weise erprobt. Spater schuf ber Krieg selbst Hulfsmittel zu Behauptung ber eroberten Vortheile. Während bes Rampfes, befonbers aber feit bem Waffenstillstand, wuchs Reichthum und Macht bes jungen Staats in Folge feiner glücklichen geographischen Lage außerorbentlich schnell. Die Hollander erkannten das Wasser als ihr Element, durchschifften alle Meere, planberten bie spanischen Silberflotten, grunbeten gewinnreiche Nieberlaffungen in ben entferntesten Gegenden ber Erbe. So wurde es ihnen möglich, Gelb zu Aufreiung jener beutschen Emporer berbeizuschaffen. Im Uebrigen verfuhren fie bei letterem Geschäft mit Sparsamkeit. Es lag ihnen Nichts baran, bag ber Authfälzer Friedrich V., ihr Wertzeug und Schühling, sein Land wieder gewinne, sonbern nur barauf war ihr Absehen gerichtet, daß in Deutsch Wasser hübsch trübe erhalten werde, daß ber Kaiser nicht zum Ziele Hiezu bedurfte es keiner ühermäßigen Summen. Man gab jenen schwertheibigern Friedrich's V. und der deutschen Freiheit, dem Grasen I bem Halberstädter Christian, ein Stück Seld in die Hand, das gerade zum einen Hausen Söldner zu werden, und beförderte sie dann nach De hinaus; die Sorge, wie dort weiter zu kommen, blied den eblen Herüberlassen. Siegten sie, so war es gut, unterlagen sie, so bekümmerter Staaten auch nicht viel darum, vorausgesetzt, daß es Andere gab, die verstanden, die Rolle ihrer Borgänger wieder aufzunehmen. Und an willigen Nachfolgern war bei der Art von Religionseiser, von Baterla von Begeisterung für deutsche Freiheit, welche damals wie später viglieder der hohen und höchsten deutschen Reichs-Aristokratie beseelte, kein zu befürchten.

Aber nicht blos auf Gelb beruhte Dacht und Biberftanbefähi nieberländischen Generalstaaten, sonbern noch mehr auf einer Triebtraft Natur. Holland mar feit ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts De calvinischen Bewegung geworben, bie zugleich burch religiöse und politif ber Welt eine andere Gestalt zu geben suchte, und bas Abendland Ic erschütterte. Bon Holland aus marb erftlich die kirchliche Gluth genahr in Deutschland und Frankreich einen Bernichtungstampf gegen ben Rathi bestand, in England bagegen bas Mittelbing zwischen Lutherthum uni tinismus, bas König Heinrich VIII. unter bem Ramen Sochfirche e hat, nieberwarf. Bon Holland ftromte zweitens bas Feuer aus, bas i reich bem Königthum schwere Schläge verfette, und in England bei ber Stuart wirklich umgestürzt bat. An einem anbern Orte ift auf bie hingewiesen worben, warum zwischen Rhein und Ober bie politische 6 Calvinismus weniger gebieb, als in England und Frankreich. Gleich ebenberfelbe mahrend bes Bojabrigen Kriege nicht blos auf Deutschland sogar auf Böhmen politisch eingewirkt. Der im Jahre 1610 zu Prag Borschlag bas Czechenland in eine Republik zu verwandeln, war oh bas Wert nieberlanbischer Ginfluffe. 3ch finbe in gefanbtichaftlichen ! noch eine andere gleichartige Spur. Den Bohmen muß bemerklich worden fenn, bag eine Republit, ohne perfonliche Freiheit und polit sinnung ber nieberen Boltstlaffen, nicht wohl bestehen konne. Daher t ohne Zweifel, bag mahrend ber bamaligen Unruhen plöhlich von einer Stande die Rebe ift 1), ben babeim die brei bevorrechteten Rlaffen ! böhmischen Gesellschaftsordnung: Herren, Rlerus, Ritterschaft und Stäbte, neben fich anzuerkennen Miene machten. Bielleicht ware mo auf biefer Bahn fortgefcritten, wenn bie rege Theilnahme am öffentliche und die Widerstandstraft gegen äußere Feinde, zwei Triebe, welche bat

perfonlicher Geltung und Würbe in freien Bollern, wie 3. B. in ber

<sup>1)</sup> R. A. Muller, Forschungen auf dem Gebiete der neueren Geschichte III,

ländern erweckte, sich mit der hündischen Unterwürfigkeit des Leibeigenen gegen die Sebote seines Sebieters vereinigen ließe. Die böhmische Aristokratie, an rücksichtslose Behandlung des Kleindürgers und Bauern gewöhnt, und aus den Robotten beider Classen ihre übermäßigen Einkünste ziehend, konnte den Gewinn aus letzerer Quelle nicht entbehren, und mußte daher auf die Bortheile der ertigenannten Gesinnung verzichten. So geschah es, daß der rechtlose vierte Stand Böhmens gleichgültig der von den Großen, angeblich zum Wohle des Ganzen, angezettelten Umwälzung zusah, und aus eigenem Antriche zur Bertheidigung des Landes nicht Fuß nicht Hand regte. Die Bauernschaft der südlichen, Desterzieich benachbarten Kreise verlangte, wenn sie sechten solle, möge man ihr erst Ausbedung der Leibeigenschaft gewähren. Wer der Herrenstand wollte sich zu dieser Bedingung bäuerlicher Tapserkeit nicht verstehen 1).

Einen etwas gunstigeren Boben fant bie Bropaganda ber Nieberlanbet in dem ftammberwandten Deutschland. Erinnern wir uns an die Plane, die bamals an verschiebenen Orten gabrten, einen neuen Bunbichub aufzuwerfen, mit hulfe einer bauerlichen Emporung die Reichsaristokratie niederzuschmettern und auf ihren Trummern Boltsberrichaften ju errichten. Auch mabrend bes Rieges finde ich wenigstens eine Spur abnlicher Gebanken. Das sogenannte ihwarze Register warnt 2) vor beimlichen Busammentunften ber Burger und Bauern, bie, so scheint es, mit bem Einfalle Mansselb's vom Jahre 1623 in Berbinbung gebracht werben. Allein wenn auch Anschläge ber Art, woran toum ju zweifeln, im Berborgenen berumschlichen und viel und beftig besprochen burben, brachten fie boch teine öffentliche Wirtung hervor. Auf eine Saupt= ursache habe ich oben hingebeutet, eine zweite muß ich jett hervorheben. In den Reichsstädten, von benen am leichteften folde Dinge ausgehen mochten, hatte sich, seit die Herrschaft der Zünfte durch Kaiser Karl V. in Folge des imaltalbischen Kriegs gebrochen worden, eine bleierne Oligarchie festgesett's), beren Mitglieber bie Menge unterbrudten und allen Chrgeiz barein setten, ben Buften zu gefallen und in ihre hohen Kreise aufgenommen zu werben. Die Patri= dier litten nicht minder am Souveränitätsschwindel, als die kleinen Herren. Daber bie fonst unbegreifliche Erscheinung, daß die Städte blindlings sich in die Union einließen, obgleich sie bei Weitem ben größten Theil ber Kriegsunkosten aus ihrem Beutel bezahlen mußten 1). Murrend trug bas stäbtische Bolk bas von den "hochweisen, gestrengen, wohledlen, fürsichtigen" Patriciern auferlegte Joch, aber es konnte nicht loskommen. Ich werbe tiefer unten eines merkwürdigen Borichlags gebenken, ber bem Wiener Hofe gemacht wurde, burch Wieberherftellung bes politischen Ginfluffes ber Zünfte, also burch bemofratische Mittel, die gesehliche Gewalt bes Raisers über bie Stäbte wieber aufzubauen.

<sup>9</sup> R. A. Müller III, S. 283. — 2) Londorp acta publica II, 727, Spalte a. Mitte. — 3 Ueberraschenden Aufschluß gibt über diese wichtigen Berhältnisse eine lateinische Flugsschift, welche 1621 ohne Ortsangabe in 4to unter dem Titel erschien: socreta socretorum, Calvino-turcica socreta. Seite 26 flg. 85 flg. — 4) Siehe vorhergehende Rote 4.

Man begreift nun, baß bie erwähnten materiellen und geistige mittel zusammen ben Nieberländern ein Maß von Kraft verliehen, wo geographischen Umfang der vereinigten Staaten weit übertraf. E war die erste Schlachtlinie Hollands durch das Feldherrntalent Tillp'e baierischen Heeres Tapferkeit gebrochen. Aber bereits rüstete sich die eine zweite Reihe von Kämpfern ins Feuer zu führen, und bei diesen erhielt sie mächtige Verbündete. Wir mussen und zunächst nach Englan

Seit bem Jahre 1617 arbeitete Konig Jatob von Großbritanni Bermählung feines Sohnes, bes Thronerben Rarl, mit ber Tochter ? lipp's III. von Spanien. Nicht blos die Aussicht auf eine reiche - in Satob's Raffen herrichte Cbbe und unermenliche Schulben brudt fonbern noch ein anberer Umftanb mar es, mas ihm biefe Berbinbung r werth machte. Obgleich im Glauben ber ichottischen Brotestanten erzo Jatob, Sohn ber ungludlichen Maria Stuart, allmählig für bie & bas Regiment ber alten Rirche — faft ohne es fich felbft zu gesteben Reigung, welche fich aus feiner politischen Stellung erklart. Unter f gierung machte ber Calvinismus in England reikende Fortschritte 1 brobend fein Saupt. Der Konig fühlte ben Maulwurf unter feinem 1 Stammes Throne, und eine buntle Ahnung fcwebte ibm vor, baf e burch Anichlug an bie großen tatbolifden Machte fichern tonne. S noch bie Rudficht auf feinen Gibam, ben Rurpfalzer, bingu. Den C politischen Berhältniffe richtiger berurtheilend, ale Friedrich V., fab er Wieberherstellung beffelben nur burch Spaniens Hulfe erzielt wert Während ber langwierigen Unterhandlungen, welche bie beiben Sofe vo und London über biefe Sache pflogen, ftarb Bhilipp III. von Spani Mara 1621; fein gleichnamiger Rachfolger Philipp IV. war noch gui ben Blan gestimmt, ale ber Bater, und Lord Digby, ben Jatob 1 Grafen von Briftol ernannt und als feinen Gefandten nach Mabri hatte, betrieb bas Geschäft mit foldem Geschick, bag im Januar Che-Bertrag ju Stanbe tam 1). Die wichtigften Bebingungen maren Jatob von England fichert ber fünftigen Gemablin feines Sobnes fre ber tatholischen Religion zu. Er macht fich ferner verbindlich, bag bie Ratholiten (bie bis babin burch blutige Gesete niedergehalten worde Berfolgung mehr erfahren und bas Recht baben follen, in ihren Sauf binbert Gottesbienst zu begeben. Dagegen verspricht ber Mabriber Bringeffin mit einer Aussteuer von zwei Millionen Dutaten bemni England zu senden, die Wiebereinsehung bes Rurpfälzers auf alle Be terftuten, ju letterem Zwede bas fpanifche Beer, bas in ber Pfalg | ben bortigen Streitfraften Friedrich's V. zu vereinigen, und im Nothf bie Truppen ber Liga und bes Raifers Gewalt zu brauchen. Die Uebe Feftung Frankenthal an ben fpanischen Beerhaufen, welche, wie wir oben

<sup>1)</sup> Lingard History of England Vol. IX, S. 276.

im Frühjahre 1623 vor sich ging, war eine Wirfung ber betreffenben Artitel bes zwischen England und Spanien abgeschlossenen Spevertrags. Jakob und sein Sohn Karl unterzeichneten benselben unter bem 5. Januar 1623. Der Graf Bristol und sein Sehülfe Aston betrachteten bas Geschäft als beenbigt und wünschten sich Glück, die lange und schwierige Unterhandlung zu erwünsche tem Schlusse gebracht zu haben 1).

Bobin bie Spanier mit ihren Bebingungen zielten, ift leicht zu feben. Es banbelte fich am letten Enbe um nichts Geringeres, als bie britischen Infeln wieber in ben Schoft ber alten Kirche gurudzuführen. Trop ber Berfolgung, welche unter früheren Regierungen über bie englischen Ratholiken verhangt wurben, und auch noch unter Jakob I. fortbauerten — fie hatten im Jahre 1604 bie beruchtigte Bulberverschwörung zur Folge - bilbeten bie Ratholiken in Spland noch immer eine mächtige Barthei, bie namentlich unter bem Abel viele Mitglieder gablte. Bertappte Resuiten maren über bas gange Ronigreich verbreitet, und leiteten unter bem Befehle eines Provinzials, mit welchem außer bem Babfte auch ber neue Rurfürst von Baiern in Briefwechsel ftanb 3), alle Bersuche, die gemacht wurden, den Hof gunftiger für die katholische Sache zu Dan tann taum zweifeln, bag, wenn bie Beirath zwischen bem britischen Thronerben und ber Schwester bes spanischen Rönigs zu Stanbe tam, bie Ratholiken in England entweber bie Oberhand gewonnen, ober boch ben Calbinisten zum Trot ihre Stellung behauptet haben wurden. Daher ift begreifild, daß ber römische Stubl einen Blan eifrigst beförberte, ber ihm möglider Beise bie Aussicht auf bie Wiebereroberung bes Königreichs verbieß. Babft Gregorine XV. ertheilte ben nachgesuchten Difpene ) ju Bermählung ber tatholischen Brinzessin von Spanien mit dem Thronfolger von England.

Der spanische Sesanbte in London, Don Gondomar, schlug dem englischen Hose vor, Prinz Karl möchte selbst nach Madrid kommen, um dort seine hohe Braut kennen zu lernen, und noch einige Punkte des Bertrags ins Reine zu bringen. Mit Feuer ging der Prinz auf die Einladung ein, welche ein präckiges Abenteuer versprach. Noch ein anderer mächtiger Mann unterstützte den Antrag, der Günstling und erste Rathgeber Jakob's I., Billiers, erst Graf, dann Herzog von Buckingham, ein eitler, ausgeblasener Herr, begierig, die Reise selbst mitzumachen, weil er dadurch die Gunst der künstigen Königin von Engsland zu erringen, insbesondere weil er dem Grasen von Bristol die Shre der letten Handanlegung dei der Heirath vor dem Munde wegzunehmen gedachte '). Bergeblich fertigte Dight, sobald er von dem Plane Kunde erhielt, Unglückahnend, einen Eilboten nach England mit der dringenden Aufsorderung ab, die Keise zu unterlassen. Der Bote traf den Prinzen unterwegs dei Bahonne, aber die Briessschen, welche er mit sich trug, machten keinen Eindruck '). Eines Bends im Märzmonat 1628 kamen zwei Fremde, die sich Johann und Thomas

<sup>1)</sup> Lingard a. a. D. S. 277. — 9 Aretin B. a. B. I, 178, Londorp II, 502 a laten fig. Der englische Provinzial hieß Richard Blond. — 9) Lingard a. a. D. S. 276. — 4) Lingard a. a. D. S. 278. — 5) Das. S. 278.

Smith nannten, in die Wohnung des Grafen Bristol zu Madrid, und derstangten den englischen Gesandten zu sprechen. Diese Fremden, waren der Prinz Karl und der Herzog von Buckingham. Sobald das Geheimniß ihrer Antunst verlautete, entstand Bewegung am Hose und in der spanischen Hauptstadt. Nan überschüttete den Prinzen mit Ehrenbezeugungen, man überreichte ihm zwei goldene Schlüssel, damit er zu jeder Zeit die königlichen Gemächer besuchen könne ja der junge König von Spanien räumte sogar dem Sohne Jakob's den Borztritt ein. Bedenklich aber war, daß sogleich in Madrid das Gerücht umlief der Prinz sei gekommen, um den katholischen Glauben anzunehmen. Und et blieb nicht bei solchem Gerede. Schäftige Zwischenkräger suchten den englischen Königssohn zu verloden, daß er bestimmte Erklärungen in dieser Hinsicht vor sich gebe.

Karl ließ sich hinreißen. In bem ersten Briese, ben er nach London an seinen Bater schried, stand die Anfrage, in wie weit Jakob bereit sei, die geistliche Hoheit des Pabstes anzuerkennen? Zwar wies Jakob in seiner Antwordie Frage kurz und bündig zurud, aber ob es ihm damit ernst war, bleidigweiselhaft. Denn der Prinz brauchte ') in einem Schreiben, das er nach dem Empfange der Erwiederung seines Baters von Madrid aus an den Pabst er ließ, die Ausdrücke: er werde sich stets aller seinhseligen Handlungen gegen die katholische Religion enthalten, und jede Gelegenheit benützen, um die Wiederwereinigung der englischen Kirche mit der römischen in Stand zu bringen. Und obgleich Jakob sehr gut wissen mußte, in welchen Händen sich sein Sohn zu Madrid besand, versicherte er doch ') in einer Zuschrift an Karl feierlich, das er zum Boraus Alles genehmige, was der Prinz und Buckingham mit der spanischen Ministern ausmachen würden!

Nunmehr ging ber spanische Minister Olivarez einen Schritt weiter. 31 einem geheimen Befprache mit Rarl und Budingham erklarte er, bie Unter: handlung mit Briftol sei mehr Schein als Wirklichkeit gewesen, jest aber tonne burch bie Gegenwart bes Prinzen und bie Beisheit feines Rathgebers jebe noch übrige Schwierigkeit leicht gehoben werben. Budingham, ber ichon viel ju weit gegangen um gurudtreten gu tonnen, verftanb fich gu biefem für Englande Gre fo tief verlegenden Untrage. Erop ber lebhaften Gegenvorftellungen bes Grafes Briftol und seines Genoffen Afton wurde von Neuem unterhandelt, und ein boppelter Bertrag, ein öffentlicher und ein geheimer, entworfen. Jener wieber holte bie icon fruber bewilligte Religionsfreiheit für bie kunftige Konigin won England; ber andere aber besagte, bag König Jakob nicht nur sämmtliche gegen bie Ratholiken Englands seit Heinrich's VIII. Tagen erlassene Strafbestimmungen außer Bollzug feben, fonbern auch beim Barlament beren vollige Aufhebung bewirken wolle. König Jatob beschwor ben öffentlichen Bertrag mit seinen 800 beimen Rathen in ber Rapelle von Westminfter, auf ben geheimen bagegen legte er für sich im Quartiere bes spanischen Botschafters zu London, unter Anweich beit von vier Beugen, einen Gib ab.

<sup>1)</sup> Lingard a. a. D. S. 280. — 3) Das. S. 281 unten flg.

Diebon unterrichtet, machte Olivarez eine lette Forberung: bie Beirath wille in Spanien eingesegnet, die Bringesfin aber sammt bem Brautschate bis jum tommenben Frühling in Mabrib gurudgebalten werben: mabrend biefer frift moge Konig Natob bie in bem geheimen Bertrage enthaltenen Berbeifungen erfüllen. Das erschien ben Englanbern zu viel. Wenn Budingham auch biezu bie Banbe bot, batten feine gablreichen Gegner in England guten Rug, ibn als Berfcwörer gegen bie Berfaffung bes eigenen Lanbes anzuklagen. Bring mar ber emigen Bogerungen fatt. Beibe rufteten fich gur Abreife, boch fanden fie für gut, die bisherige Rolle noch eine Zeit lang fortzuspielen. Rarl beschwor Ende August eine neue Uebereintunft bes Inhalts: bag bie Berlobung bor Beihnachten 1623 gefeiert, und fobann bie Prinzeffin im Fruhling 1624 nach England geschickt werben folle. Auf biefen Schwur bin nahm bie Infantin ben Litel einer Bringeffin von England an, und erhielt einen ihrer neuen Burbe ent= sprechenben Hofftaat. Den 29. August 1628 verabschiedeten fich Bring Karl und König Philipp IV. von Spanien, unter Zeichen ber warmsten Anhänglichkeit, als Brüber von einander. Aber bie beiberseitigen Gunftlinge, Budingbam und Dlivarez, von benen jener biefen burch offen zur Schau getragene Liebesbanbel mit der Gemahlin bes Spaniers beleibigt hatte, verbargen 1) ihre mahre Besinnung nicht. "Dem Könige, ber Königin und ber Brinzessin," sagte Buckingham zu Olivarez, "werbe ich jeber Zeit ein unterthäniger Diener sein, Guch aber niemals." Die Antwort bes Kastilianers war: "ich finde mich burch Gure Erflärung geehrt." Der Brinz und ber Herzog gingen nach England zuruck, wo es ihnen gelang, ihr Betragen vor bem Könige Jakob zu rechtfertigen. Balb barauf erhielt Bristol Befehl, Spanien zu verlassen. Als er in England ankam, warb er gefangen gesett — benn Budingham fürchtete seine Aussagen, und hatte bekhalb seine Berhaftung ausgewirkt. Die Heirath war aufgegeben, Beinbschaft gegen Spanien erklärt, die lette Hoffnung Friedrich's V., burch taftilische Hülfe seine Erblande wieder zu bekommen, vereitelt. Nach erfolgtem Bruche warb ") Graf Khevenhiller für ben Sohn seines Gebieters, ben Erzheriog und nachmaliaen Kaiser Kerdinand III., um die gewesene Braut des englischen Bringen — fie bieß Maria — aber erft im Jahre 1626 erhielt er das Jawort 1). Der bamalige Bruch zwischen Jakob I. und Philipp IV. hat in England ben Sturz bes Haufes Stuart, ben Sieg bes Calvinismus und lofort bie Begründung eines neugeordneten Königthums, bas nicht blos zufällig aus "allerhöchster Beisheit, aus gnäbigstem Ermeffen, aus lanbesväterlicher Milbe" Sutes thut, sondern barum, weil es muß, das öffentliche Wohl zur Richtichnur nimmt, und in Folge biefer Wirkungen eine Zukunft voll Ruhm unb Macht berbeigeführt; ebenberselbe hat zweitens in Deutschland bie 30jährige Fortsetsung des Kriegs und in weiterer Folge den Untergang unserer Berfaslung, den Verlust deutscher Einheit, Ehre und Macht, aber auch zugleich mit Unserem Unglud bie Erniebrigung ber Nationentirche, ber apostolisch-tatholisch=

<sup>1)</sup> Lingard a. a. D. S. 288. - 3) Annales X, 418. - 3) Chendaselbst S. 1084.

romischen, eingeleitet. Denn bie Schickfale bes Stuhles Betri find burch mystisch Banbe an bie bes beutschen Bolles gekettet. Mit uns ift er gesunken, mit m wird er wieber sich erheben.

Als Bring Rarl nach England gurudtam, laftete bie Lächerlichteit eine bumm ausgeführten und Maglich mifrathenen Brautfahrt auf ihm. Die Ba thei ber englischen Rundtopfe wufte recht wohl, daß die Heirath zu ihrem Be berben berechnet mar. Das Miklingen berfelben gog bekbalb bem tonigliche Baufe nicht minberen Saf zu, als ber gludliche Ausgang erregt batte. Jah und fein Gobn fuchten fich baburch aus ber Berlegenheit zu ziehen, baf fie bi perfammeltem Barlament grobe Lugen über bie fpanifche Berbandlung porbrachte Rum Unglud für Beibe mar bie Ration bereits burch bie fircblichen Streiti keiten in einer Berfaffung, wo fie fich nicht mehr ungestraft belügen liefe. hier kam ein anderer Umftand. Recht gut fühlend, daß er wegen ber spanische Reise gerechte Bormurfe verbiene, warf fich Budingham, um seinen Ropf ; fichern, in die Arme ber Buritaner, und gab baburch biefer Barthei einen fic lichen Aufschwung. In früheren Beiten hatte bas englische Barlament febr b icheibene und bemutbige Ansichten von seinen Rechten. Wenn gelegenheitlie etwa ein englischer Ronig, burch Gelbverlegenheit gebrangt, fich berabliek, be Rath ber Gemeinen zu verlangen, antworteten fie, bag bergleichen bobe Din weit über ihren Gefichtetreis binausreichen 1). Jest murbe es anders, imm tubner mischte fich bas Unterhaus in alle Fragen, immer brobenber machte be calvinistische Geift, ber in bieser Körperschaft bereits bas Uebergewicht besal feine Meinung geltenb. Jatob I. ftarb Enbe Marg 1625. Die Stellung be Nachfolgers war hauptfächlich burch bie politischen Folgen ber migglückten be rath schwer gefährbet, beinahe unhaltbar 1), schon als Rarl I. ben Thron b ftieg. Seitbem reihten fich bie langen Ungludofalle biefes Ronigs, ber Brut mit feinen Unterthanen, ber englische Burgerfrieg, enblich bie Befangenschaft un Enthauptung Karl's, wie bie Blieber einer ebernen Rette an einander: ba englische Königthum von Gottes Gnaben brach jusammen. Doch tehren wi au ber Geschichte bes Nahres 1623 gurud.

Nach ber Rudtehr bes Prinzen war Krieg gegen Spanien, gegen Kom Berbündete Losung bes englischen Bolks, in welche auch Jakob einstimme mußte. Um aus dieser Stimmung Nuben zu ziehen, eilzen der Halberstädte Christian und ber Graf Mansfeld nach England hinüber. Ich werde unte zeigen, daß Beide englisches Geld zur Erneuerung des deutschen Kampses em pfingen. Allein es entging den Rathgebern der englischen Krone nicht, der mit diesen Abenteurern allein nichts ausgerichtet werden könne. Halb Europs vor allem Frankreich, wurde in den neuen Kriegsplan hineingezogen.

Rur so lange Ferbinand II. im tiefften Unglude faß, begunftigte be Barifer Hof auf bie oben beschriebene Beise ben Rampf Defterreichs ges

<sup>1)</sup> Lingard a. a. D. S. 296. — 1) So urtheilt auch Lingard a. a. D. S. 293. —

bie vialgische Bartbei. Seit bas Glud bem Raifer lächelte, wehte bort ein anderer Bind. Bon ber Anficht ausgebend, bak Richts geeigneter feb. babsburgifdes Bachethum zu bemmen, ale die Begunftigung bairifcher Macht, suchte bas franzöfische Kabinet seit 1621 ben Herzog Maximilian in sein Net zu ziehen 1). Zugleich liebäugelte man aber auch mit bem Geaner Maximilian's. friedrich V. von ber Bfalg. Der Abstecher, welchen Letterer auf ber Reise m Mansfeld im Frühjahre 1622 nach Paris machte, beweist, bag ihm Hulfe jugefagt worben mar. Rach ber Entlassung bes Mansfelb'ichen Beeres por Babern, beschwor Friedrich V. von Seban aus ben Landgrafen Morit von heffen, bag er fich für ihn beim Bariser Sofe um neue Unterftutung verwenden mige"), was ber Landgraf auch wirklich versuchte. Doch konnte Frankreich ben beutschen Kürsten bieser Art vorerst barum teinen erklecklichen Beistand leisten. weil innere Unruben und Schwäche ber Regierung nachhaltige Eingriffe in frembe Berhaltniffe hemmten, bie Ehrsucht lahmten. In bieser Lage blieben bie frangofischen Angelegenheiten, bis 1624 ber Mann bas Staateruber ergriff, welcher im Innern bas Regierungsspstem, bas langst frangolischen Staatsmannern ale Ibeal vorschwebte, mit furchtbarer Meifterschaft zur Bollenbung brachte, nach Angen spanischer und beutscher Macht einen töbtlichen Streich berfette, und Frankreich auf lange Zeit jum tonangebenben Staat auf bem Festlande erbob.

Die europäische Bebeutung Frankreichs begann bekanntlich erft gegen Enbe des 15. Nabrbunderts, und zwar nicht burch Waffen, fondern burch eine Gelbwirthschaft, die damals dieffeits der Alpen unbekannt war. Seit dieser Zeit ging bas Bestreben ber frangofischen Gewalthaber babin, bas Boll in eine willenlose Heerbe zu verwandeln, welcher ber Hof als Seele und einzige Triebtraft bes großen Körpers, Blut nach Bebarf, aber Gelb in größtmöglichem Rafftab abzabsen moge, um mit letterem Schweizer und Deutsche anzuwerben, Bartheien im Austande ju bestechen, Guropa ju Gunften Frantreichs ju berwirren. Es ist erstaunlich, in welch' raschem Berhältnisse Steuern und Bollsarmuth, trot bem fprichwörtlichen Reichthum bes Bobens, fliegen. Der englische Kardinal Wolfeb, welcher im Jahre 1527 eine Reise burch Frankreich machte, forieb") von bort nach Hause: "in ben Stäbten und Dörfern, burch welche ich Comme, finde ich Armuth, Mangel an Lebensmitteln, Jammer und Elend in ben nieberen Rlaffen." Derfelbe Zustanb bes frangösischen Bolts bauerte underanbert bis jur Ummalgung bes Jahres 1789 fort. Frang I., unseres beutschen Kaifers Karl's bes V. Gegner, hinterließ ein Staatseinkommen und eine jährliche Ausgabe von beinabe 10 Millionen Livres und eine große Schulb '). Ausgaben und Ginnahmen wuchsen unter Franzen's nachsten Nachfolgern, Beinrich II., Franz II., Karl IX., Heinrich III., bie Einnahmen burch Finangkunfte,

Die Beweise bei Arctin, B. a. B. I, 192, Note 42. — \*) Rommel, neuere Geschiedste von Hessen III, 436. — \*) States papers I, Nr. 125. Man sehe Raumer, Geschiedste Europa's seit dem Ende des 15. Jahrhunderts II, S. 172, Note 3. — 4) Die Beweise bei Raumer ebendas. S. 180.

Bertauf ber Aemter und ber Gerechtigkeit, burch Beschatung ber geiftlicher Guter, bie Ausgaben und Schulben burch Berfcwenbung, burch Macht be Geliebten bes Ronigs, beren Ginflug Franzen's I. thierifche Sinnlichteit quer begründete 1), burch tirchliche Burgertriege. Die finanzielle Wirthichaft in Frant reich erschien bamals ben Deutschen, welche an ber entgegengesetten Krantbe litten, bas heißt, an ben Staat gar nichts bezahlen wollten, so seltsam, ba Kaiser Maximilian II. einst öffentlich \*) äußerte: "ich finde, daß ber König vo Frankreich nicht sowohl ein König von Menschen, als von Lasteseln ift." Spa famteit und ehrliche Bermaltung Sully's, welchen Beinrich IV. über die Finang gesett, brachte für einige Reit Orbnung in bas Chaos bes öffentlichen Gell wefens und fullte ben Schat, obgleich er bem armen Frohner fo viel übri ließ, baß berfelbe einigermaßen seines Lebens froh werben tonnte; bieburch fc Sully bie Mittel zu ben riesenhaften Blanen Beinrich's IV., bie aber nicht zu Ausführung kamen. Rach Heinrich's IV. gewaltsamem Tobe brach wieder Ba wirrung herein. Um 1624, ale ber Karbinal Richelieu bie Regierung be Lanbes übernahm, war die Lage der Finanzen folgende 1): die Schulden bi trugen 50 Millionen, bie jährlichen Ausgaben 30 bis 40, bas reine Ginkomme nur etwas über 16 Millionen Livres. Dagegen erreichte bas robe Einkomme fast bie Summe ber Schulben und Jahres-Ausgaben gusammen. ftärksten Auflage, ber Lanbsteuer (taille), die man allein auf 19 Millionen an fclug, behielten 170 bobere und ein Schwarm von 22,000 niebern Beamte fo viel zurud, bag nur etwa 6 Millionen in ben Staatsichat flogen. Bon be Salzsteuer, welche 7 1/2 Millionen abwarf, verschlang die Erhebung 2 Millionen und fo im Berhaltnig bei ben übrigen Steuern. Man tann ben Grab be Beschatung bes frangofischen Bolts erft bann nach ihrem mabren Werthe bent theilen, wenn man fie mit bem Steuerwesen anberer, besonbere ber germanische Lanber vergleicht. Gin gebeimer Bericht aus bem Jahre 1624 fcatt') bu regelmäßige Staatseinkommen Grokbritanniens (mit Ausschluß ber aukerorbent lichen Beibulfen, welche bas Varlament von Reit zu Reit verwilligte) auf naber 4 Millionen Gulben, die Ginfunfte ber Fürften und Stabte bes beutschen Reich! auf 7 5), die der Erblande des Raisers auf 5 Millionen Gulben 6). Frankrid gabite mehr ale Deutschland, Defterreich, England, Schweben, Danemar zusammen.

Die Unordnung, welche nach Heinrich's IV. Ermordung entstand, hatte ihren Grund in dem Uebermuth der Prinzen von Geblüt, welche Parthei gegen ben Hof machten, in dem Geiste der Meuterei, der die Statthalter und Großen beseite, in der Habsucht der Günstlinge, die sich nach und nach der Mutter bes unmündigen Königs Ludwig's XIII., der Medicaerin Maria, bemächtigten. Anderer Seits standen der unbeschränkten Gewalt, nach welcher längst bas französsische Königthum strebte, mehrere aus dem Mittelalter herübergkommene

<sup>1)</sup> Die Beweise ebendas. S. 175. — 2) Chendas. S. 173. — 3) Die Beweise bei Raumer a. a. D. IV, 87 fig. — 4) Londorp acta publica III, 717 a unten. — 5) Das. 720 b. — 6) Das. 721 a.

bem germanischen Geist entsprossene Körperschaften und Staatseinrichtungen entzegen: namentlich die gesehliche Theilnahme der Reichsstände an öffentlichen Angelegenheiten, der Einsluß des Abels und der höhern Geistlichkeit, die Unabhängigkeit der obern Gerichte, endlich die demokratische Bewegung, welche durch den Calvinismus einem großen Theil des französischen Bolks eingeimpft worden war. Alle diese Mächte hat der Cardinal, der 1624 ans Staatsruder gelangte, mit eherner Hand gebrochen, und dem Könige von Frankreich eine schrankenlosere Gewalt verliehen, als der Türken Sultan je besaß. Denn dieser wird durch den Koran und durch die lebendigen Wächter dessehen, die Genossenschaft der Ulema's, an Ausführung staatsverderblicher Dinge gehindert.

Armand Jean du Plessis, nachmals Herzog und Karbinal von Richelieu, m Baris ben 5. September 1585 als ber britte Sohn abeliger Eltern geboren, follte fic urfprunglich bem Baffenbienfte wibmen. Alls ihm aber Beinrich IV. bie Anwartschaft auf bas Bisthum Lucon verlieb, bas bis babin Richelieu's ällerer Bruber besessen batte, trat er in ben geiftlichen Stand, trieb bie Stubien mit Eifer, warb Dottor ber Theologie und prebigte mehrere Male por bem hofe. Sein Chraeix trachtete nach Befriedigung im Staatsbienste. Gin Beriud, den er nach dem Tode Heinrich's IV. machte, eine bedeutende Anstellung perringen, miklang. Aber im Rabre 1616 brachte ibn bie Bartbei ber Konigin Mutter in ben Staatsrath, und in Rurzem beförberte ihn die öffentliche Noth - Frankreich befand fich burch innerliche Bartheiung am Ranbe bes Abgrundes — an bas Steuer-Ruber. Bon biesem Augenblick an schritt bas Königreich unaufhaltsam vorwärts auf der Bahn schwindelnder Macht. Gewiß war Ricelieu ein außerorbentlicher Mensch. Er mußte nicht bloß bie Bartbeien bändigen, die Brinzen Gehorsam lehren, den Bruder und die noch gefährlichere Mutter bes Königs — Maria von Mebici warb aus bem Reiche verbannt unb farb zu Coln im Glenbe — unschäblich machen. Richelieu mußte sogar ben Rönig selbst überwältigen, ber murrend sich vor ber Größe bes Carbinals beugte. Die politische Geltung der Hugenotten-Barthei vernichtete er, indem er ihren Hauptwaffenplat La Rochelle erstürmte — als kirchliche Sekte ließ er sie forts bestehen. Bon Reichsständen war seit seinem Regiment nicht mehr die Rebe, ben Abel und bie katholische Geistlichkeit hat er in willenlose Spielzeuge bes Dofes verwandelt — woher es auch tam, daß, als das Gewitter ber frandificen Revolution heranzog, die ersten Streiche gegen Klerus und Abel, als bie Dienftleute unumschränkter Gewaltherrschaft, geführt worden find.

Richelieu's Regierungsweise trieb in dem Königthume Ludwig's XIV. eine prächtige Blüthe, welche ganz Europa bewunderte, in der aber schon der tödtende Burm saß. Gewiß hat der Allmächtige die Böller nicht dazu bestimmt, daß sie Lastihiere der Könige, Dünger für das üppige Wachsthum eines Hoses sein sollen. Die Fehler des Spstems blieben verdorgen, so lange ein trästiger König Frankreich beherrschte. Als aber auf dem Pariser Throne, der allein aufrecht kand, während alles andere erniedrigt war, zerstießende Liederlichteit saß, als dort ein Hurenregiment auftam, dergleichen die Welt in solcher Ausbehnung nie sah: — da zeigte es sich, daß man dem Zusall der Geburten, den Händen

einer einzigen Familie nicht Alles anvertrauen burfe, und baß für Europäer nur solche Berfassungen taugen, wo König, Klerus, Abel, Bolt ihre abgewogenen Freiheiten und Rechte besitzen, wo Monarchie, Hierarchie, Aristotratie, Demokratie zu einer Mischung verschmolzen sind, was während des Mittelalters überall — ausgenommen in Byzanz — der Fall war, in dem Zeitraume zwischen dem Sieg der Resormation und dem Ausbruch der französsischen Staatsumwälzung dagegen nur in England fortdauerte. Die Revolution von 1789 ist der Schlußatt des von Richelieu gegründeten Staats und zugleich der Beginn einer neuen Zeit, sie hat den Zauber gesprengt, der die mittelalterlichen Kräfte gesangen hielt: dieselben wirten seitdem wieder.

Es ist kein Zweisel, Richelieu wollte nichts als die Größe Frankreicht, aber in Wahrheit hat er zwei Rationen zu Grunde gerichtet: die beutsche, duch das von ihm beförderte Uebermaß der Fürsten-Aristokratie, die französische duch das Uebermaß der Knechtschaft. Erleuchteter Despot im Innern, spielte die Cardinal gegen außen, gegen Deutschland, den Calvinisten, er nahm die Plane Heinrich's IV. wieder auf. Während seiner 19jährigen Verwaltung goß aunaushörlich, und zwar in kleinen Gaben und mit größter Einsicht, Gift in den Körper des deutschen Reichs, indem er mit dem Blutgelde, das dem französischen Bauer und Bürger abgepreßt wurde, theils die einheimischen Verräther, theils die fremden Abenteurer bezahlte, die sich als französische Söldner gegen den beutschen Kaiser brauchen ließen. Lange Zeit sührte er den Krieg nur mit Geld, erst nachdem die kriegerische Kraft der beutschen Nation durch surchtbare Leiden gebrochen war, erschienen bewassnete Franzosen auf dem Boden des Reichs-Durch einen so teussisch klugen, lange unsichtbaren Feind zwei Jahrzehnde dersfolgt, mußte zuleht die deutsche Nation erliegen.

Seit 1620 hatte ber spanische Statthalter in Mailand Magregeln ergriffen, um ben Besit eines kleinen armlichen Landchens zu erlangen, welches aber für bas Sabsburg'iche Saus von hohem Werthe mar, weil es eine unmittelbare Berbinbung ber italienischen Staaten Spaniens mit ben beutschen Lanben Defterreichs herstellte. Zwischen bem Bergogthum Mailand, welches zu jener Beit ben Spaniern gehörte, und ber kaiferlichen Broving Tirol lag bas Baltelin von Ratholiten bewohnt, aber Unterthanen-Land ber reformirten Graubundiner-Der Mailandische Statthalter hehte zuerst die valtelinischen Katholiken gegen ihre reformirten Gebieter auf, was schändliche Meteleien zur Folge hatte')-Etwas fpater geang es ihm, vermöge eines im Januar 1622 zu Mailand mit ben Schweizern abgeschloffenen Bertrage, gegen Auszahlung einer jabrlichen Summe von 25,000 Kronen, welche an die Graubundtner entrichtet werden follten, das Baltelin für Spanien, das Besatzungsrecht in den Städten Art und Maienfelb bagegen für ben Erzbergog Leopolb zu erlangen. Ungehindert konnten jest Desterreich und Spanien sich die Hande bieten, ihre Beere zu eins anberftogen laffen, bas beutiche Reich vom Guben her überziehen. valtelinische Eroberung war ber erfte Streich bes Carbinals Richelieu &

<sup>1)</sup> Die Quellenbeweise angegeben bei Sentenberg IV, 160 fig. 288 fig. 862 fig.

chtet. Nachbem er Enbe April 1624 bie Leitung bes Staats übernommen itte, knüpfte er im Juli besselben Jahrs mit England, Holland, Savopen, enebig, ben Schweizer Kantonen, Unterhandlungen zu bem Zwede an 1), die ipanier aus dem Baltelin, die Söldner des Erzherzogs Leopold aus Graus indten zu vertreiben. Im Rovember 1624 rückte der Marschall Coeuvres mit anzösischem und schweizerischem Bolke in Graudundten ein, und nahm von ort aus mehrere Plätze des Baltelin. Doch zog sich der Krieg in die Länge.

Bu gleicher Zeit bearbeitete Richelien beutsche Reichsstände für seine Zwede. Ju Trier war im September 1623 ber 75jährige Kursürst Lotharius, aus mem Hause Metternich, gestorben. Sein Nachfolger wurde Philipp Christoph von Sötern, kaiserlicher Kammerrichter und Bischof zu Speier, der jeht zwei auf der gallischen Gränze gelegene Hochstiste vereinigte. Der Kaiser hatte den Schmeichler zu der neuen Würde erhoben, erhielt aber für seine unbedachte Güte sogleich des Teufels Dank. Als der alte Kursürst Johann Schweickard von Rainz die Erhebung Sötern's ersuhr, äußerte') er: "man hat einen gesährlichen Mann gewählt. So wenig ein Huchs der ihm eigenthümlichen Listen verzist, so wenig wird Sötern von seinen Känken lassen." Diese Weissaung tras ein. Der neue Kursürst von Trier warf sich alsbald dem französischen Cardinal in die Arme. Undeschränkte Herrschaft in seinem Gediete war die Lochseise, mit welcher Nichelien den pslichtvergessenen Priester köderte. Für die Bürgerschaft, für das Domkapitel und die Klöster des Erzstisst Trier brachen schwere Zeiten herein.

Auch Maximilian von Baiern unterhande'te insgeheim mit Richelieu, und mar zunächst aus Eifersucht gegen Spanien. 3ch habe oben berichtet, wie Kinig Jatob von England im Frühjahr 1623 bie Festung Frankenthal an bie Spanier gegen die Zusicherung abtrat, daß der Ort, im Fall kein Friede zu Stande komme, wieder zurückgegeben werden solle. Der vorausgesetzte Fall war eingetreten, ber Friede nicht geschloffen, ber spanisch-englische Shevertrag Berriffen. Deßhalb verlangte Jakob unverweilte Ruchgabe von Frankenthal; aber bie Spanier wiesen bie Forberung unter nichtigem Borwande ") zurud: ihre Whicht, die Unter-Bfalz für fich zu behalten, lag am Tage. Allein Maximilian wollte die Fremdlinge nicht im Reiche sich einnisten laffen, daher ber oben an-<sup>geführte</sup> Beschluß, welchen bie Liga zu Augsburg im Mai 1624 faßte, bie Befatzungen bes Bunbes aus ben Festungen Mannheim und Heibelberg nicht ibjuführen, moge es auch forbern, wer ba wolle. Eben fo ungern fah Marinilian bie valtelinische Eroberung, weil er baburch seine Unabhängigkeit bebrobt Hite. Daber bie geheimen Unterhandlungen mit Richelieu. Bei biefer Se-Benbeit geschah etwas, mas Licht über bie Stellung Tilly's verbreitet. Auf de Nachricht von verbächtigen Bewegungen ber Franzofen an ber beutschen Granze erließ der Feldherr der Liga im November 1624 abmahnende Schreiben )

<sup>1)</sup> Londorp acta publica III, 711, und Senkenberg IV, 843 Rote f. Aretin B. a. B. I. 212, Rote 71. — 2) Senkenberg IV, 813. — 2) Senkenberg IV, 842. — 4) Bestenberg EV, 842. — 4)

an ben Kursürsten von Trier, und verlangte zugleich aus München Erlank niß, die Franzosen angreisen zu dürsen. Als Antwort auf letteres Ansinner erhielt er von Maximilian die Mittheilung: Baiern habe zum Kriege Frank reichs gegen Spanien seine Zustimmung, Frankreich dagegen das Berspreche gegeben, nichts gegen die Liga oder das beutsche Reich zu unternehmen. Ma ersieht hieraus, daß Tilly bei den geheimen Maßregeln, welche der Kursürst von Baiern zu treffen für gut fand, nicht zu Rathe gezogen worden ist. Alles gin von dem Cadinete Maximilian's aus, die Generale wurden entweder gar nicht oder nur dann eingeweiht, wann die Zeit zur Aussührung gekommen war Im Uedrigen dauerte das seltsame Verhältniß Baierns zu Frankreich, welche zur Folge hatte, daß Nichelieu zu gleicher Zeit halber Bundesgenosse Baiern und ganzer Bundesgenosse ber erbittertsten Feinde Baierns war, fast währen bes ganzen Krieges fort.

Auch an bem europäischen Bunbe, ber eben gegen Destereich und bie Lig im Entstehen begriffen war, nahm Frankreich, ober vielmehr ber Carbinal, und zwar zunächst auf Betreiben Englands, Antheil.

Seit Jahren ging ber Kurpfälzer Friedrich V. — obwohl bis 1624 ver geblich - bamit um, ben Schwebenkonig in seinen Kreis zu ziehen. Runmehr aber, ba mit gutem Fuge erwartet werben tonnte, bag bie Furcht ber Rachte vor ber Liga und bes Raifers Wachsthum fcmebifchem Ehrgeiz eine ermunichte Laufbahn eröffnen burfte, identte Guftav Abolf pfalgiden Untragen Gebor. Er legte einen gwögartigen Plan por. Zuförberft lag ibm baran, fich ben Belen Sigismund vom Salfe gu ichaffen; hiezu wollte ber Schwebe ben Moste witen gebrauchen. Im Jahre 1623 hatte Großfürst Feberowitsch Romanow bie Bermittlung Buftab's zu einer Beirath mit ber branbenburgifchen Bringeffin Ratharina angerufen 1), bie fich bei ihrer Schwester, ber Ronigin von Some ben, befand. Auf bieles Ansinnen baute Guftav einen Theil feines Blanes: ber Czar, vielleicht hier zum erstenmal in eine große europäische Berbindung bereingezogen, follte Bolen ben Rrieg erklaren, bamit es bem Ronige bon Schweben möglich werbe, feine gange Macht gegen ben beutschen Raifer # richten. Die weiteren Berhandlungen fanben gegen Anfang bes Jahres 1625 in London ftatt 1), die Rolle bes Bermittlers aber übernahm Suftan's Some ger, ber Kurfürst von Branbenburg, ber bamals noch nicht burch bie Berlegen heiten bes polnischen Felbaugs gegen ben König erbittert mar. ging ein Unterhandler Namens Bellin nach London ab, der dort im Berein mit bem pfalgifchen Minifter Rusborf und mit einem Englander, Namens Spens, welcher als Beschäftsmann in Bustan's Dienste getreten war, die Sache betrich. Rusborf entwarf eine Denkschrift, in welcher er bie Nothwendigkeit eines Bind niffes zwischen allen beutschen protestantischen Fürsten und England zu gemein schaftlichem Kampfe wider ben Raifer barlegte. Bum Haupte bes Bunbes, gegte

<sup>1)</sup> Rubs a. a. D. 143. — 2) Geheime Staatspapiere von Arfenholz bei Mauvillon histoire de Gustave Adolphe S. 158 fig.

er, wurde Niemand beffer taugen, als König Guftav Abolf von Schweben. wegen seiner icon in mehreren Rriegen bewiesenen Erfahrung, wegen bes treff: lichen Beeres, bas unter feinem Befehle ftebe, endlich wegen feiner Berbinbungen mit ben beutschen Sansestäbten, bie fich sogleich auf Seite Schwebens ichlagen wurden. Wenn England auf biefen Antrag eingebe, fo fei Guftap Abolf bereit, auf feine Roften, jum Beften ber gemeinen Sache, amolf Regimenter ju Buf und 2000 Reiter mit bem nothigen Geschute ju ftellen. Dagegen pers lange ber Ronig, baf England ben Bertrag mit bem Czaren von Mostau (auf bie oben ermahnten Bebingungen) jum Abschluffe bringe, bag bie Berbunbeten die Stadt Danzig bewegen, teine Ruftungen wiber Schweben in ihrem Safen m bulben, baf ber banische König sich gegen England verpflichte, Nichts wiber Bustav Abolf und Schweben vorzunehmen, jo lange ber beutsche Krieg baure, enblich bak zu größerer Sicherheit 17 englische Kriegsschiffe die schwedische Klotte berftarten. Beiter follten England und bie beutichen Berbunbeten gufammen in gleichen Theilen 24 Regimenter zu Fuß und 6000 Mann zu Rof aufstellen. und ben Oberbefehl über biese Kriegsmacht bem Konige von Schweben in ber Art übergeben, daß besagte Truppen ihm so gut als ben Berbunbeten Treue ioworen mukten. Die Berbunbeten follten ferner bem Konige freien Durchqua burch alle ibre Länder gestatten, so baß er burch Hessen nach ber Pfalz einbreom tonne, im Fall fich ber Feind weber in Niedersachsen noch in Westphalen entgegenstelle. Roch forberte Gustav Abolf von England eine bedeutende Summe an Sulfegelbern, und von ben beutschen Berbunbeten bie Ginraumung zweier Sechläbe, wovon ber eine an der Osts, der andere an der NordsSee (Wismar und Bremen ).

Das englische Ministerium, obgleich burch Christian IV. von Danemark gegen Guftav Abolf geftimmt, wies bie ichwebischen Antrage nicht ab, verlangte aber junächft, daß die Krone Frankreich in den Bund hereingezogen werbe. Bellin erwieberte hierauf: ber Ronig von Schweben wunsche, bag bieses Bundnis, welches bie Wieberherstellung ber evangelischen Religion bezwecke, sich auf protestantische Fürften beschränte. Gleichwohl erbot er fich zu einer Reise nach Baris, die er auch sofort antrat. Er wurde dort aut aufgenommen; allein aus Ridfict für den Babst und die katholischen Fürsten nahm der Cardinal An= fand, seine Antwort bem schwebischen Unterhandler schriftlich abzugeben; sie wurde bemfelben in die Feber bittirt, und lautete so: "Ihro Majestät von Frankreich sei ber Meinung, daß Niemand besser zum Oberhaupte des beabsich: tigten Bunbes passe, als Gustav Abolf von Schweben; König Ludwig XIII. winsche baber, bag biesem glorreichen Monarchen bie Leitung bes Kriegs übertragen werbe. Sollte indes Danemart ebenfalls gesonnen sein, Theil an bem Rampfe zu nehmen, fo möchte es bas rathsamfte fein, wenn jeber ber beiben Adnige eine besondere Provinz angreife und unabhängig von dem andern handle. Die Krone Frankreich erbiete sich, innerhalb zwei Jahren eine Unterstützung von einer Million Livres zu bezahlen. Da ber Zwed biefes Bunbniffes bahin gehe, den Frieden in Deutschland wieder herzustellen und den beraubten evangelischen Burften Genugthuung zu verschaffen, ba ferner bei Befriedigung ber Lettern fich

Schwierigkeiten erheben burften, so wurbe es gut sein, wenn bie Ron Großbritanien und Frankreich zum voraus zu Schieberichtern ernannt um zu bestimmen, was ein Jeber bekommen solle." Mit bieser Antwor Bellin ab.

Nach England zurudgekommen, fand er bas angezettelte Gewebe bu andere Fauft gerriffen. Raum batte Ronig Chriftian IV. von Danem nommen, bag ber Rurfürft von ber Pfalz, um beffen Sache es fich hanbelte, ben Schwebentonig jum Saupt bes Bunbes wiber ben Raifer als muthenbe Gifersucht ibn ergriff. Die Rriegeruftungen, bie er bei gonnen, murben in größter Saft fortgefett, bamit er als ber Erfte Rampiplate ericeinen tonne und baburch ben Nebenbuhler aussteche. feste er zu London Alles in Bewegung, bamit bie ichwebischen Antrag wiesen würben. Es gelang ibm, hauptfächlich weil Bermanbtichaftsver ihn unterftutten. Ronig Jatob batte eine Schwefter Chriftian's IV. mahlin, und ber englische Thronerbe Rarl hielt viel auf ben Obeim. ( Bevollmächtigte empfingen ben Bescheib, bag bie Forberungen ihres C ju boch feien. Es tam biebei ju bitteren Ertlarungen, aus benen ich anführen will, bamit ber geneigte Lefer febe, wie boch bie Meinung Macht Deutschlands mar, bie man bamals im Auslande begte. Rad einer Unterrebung ber Gefanbten, welcher ber Bring von Bales ar Guftav Abolf's Unterhanbler in Erwiederung gegen ben Borwurf b mäßigen Forberungen Schwebens gezeigt hatten, bag eine febr große bazu gehöre, um bem Raifer Ginhalt zu thun, und bag es, wenn bie ! ben Sanben ber Liga bleibe, nicht blos um Deutschlands, sonbern um E und somit um England's Freiheit geschehen fei, erwieberte 1) ber Pr Wales: "bies ist wohl wahr, was bas Kestland anbetrifft, allein wir E haben benn boch einen tiefen Graben vor une, ber nicht fo leicht zu ul ten ift." "But," entgegnete Bellin, "aber es gibt bolgerne Bruden, über zu kommen. Bulest wird auch England baffelbe Schickfal treff uns. Bas liegt uns baran, ob bies früher ober fpater geschieht." 3 lich wurde man teine folde Sprache mehr in London fubren burfen, England in ungehinderter Entwidlung ben Bau feiner Große vollen Herrichaft ber Meere errungen hat, und in brei Belttheilen bas groß führt, mahrend wir Deutsche bie Rolle spielen, bie Jebermann tennt.

Reinen bessern Ersolg hatte ein zweiter, burch Morit von Oran bie Generalstaaten entworfener?) Plan, ber auf die gemeinschaftliche Theeiber nordischen Könige berechnet war. Christian IV. und Gustav Abol jeber, unabhängig von dem andern, ein Heer von 25,000 Mann nach land führen. Während ber banische Monarch die Ligisten in Riedersacsalle, möge Gustav Abolf burch Hinterpommern Schlesten überziehen. Mächte sollten sich verpslichten, keinen abgesonderten Frieden zu schlief

<sup>1)</sup> Mauvillon a. a. D. 162. — 2) Rubs a. a. D. S. 144.

wenn ihre ersten Unternehmungen glücken würden, gemeinschaftlich die Erblänsber ber katholischen Fürsten anzugreisen. Im Frühling bes Jahrs 1625 wurden Unterhandlungen auf diese Grundlage hin im Haag angeknüpft. Allein Chrissian IV. von Dänemark wollte seinen nordischen Rebenbuhler auch nicht einmal als selbstiständigen Gehülfen neben sich bulden. Er erklärte: der schwedische Monarch werde der gemeinschaftlichen Sache am meisten nüben, wenn er Polen angreise. Gustav trat nun, auf bessere Zeiten harrend, zurück, doch nicht ohne an dem bösen Nachdar das Bergeltungsrecht auszuüben. In der ersten Hälfte zes Jahrs 1625 schickte er den Bruder des Reichstanzlers, Gabriel Orenstierna, ei den protestantischen deutschen Hösen herum, um sie vor der Theilnahme an Ihristian's IV. Anschlägen zu warnen 1).

Auch nachbem ber Schwebe fich von bem europäischen Bunbe gurudgeogen hatte, mar bie Macht, bie nunmehr gegen ben beutschen Raiser und gegen nie Liga in die Schranken trat, furchtbar genug. König Christian IV. stellte as Heer, bie beiben Seemachte und Frankreich lieferten Gelb. Bermoge eines Staatsvertrags, ber im Fruhjahre verabrebet, aber erft unter bem 4. Dezem= er 1625 im Haag unterzeichnet wurde !), machte fich bie Krone England verindlich, monatlich 300,000 Gulben an Danemart zu bezahlen, Holland verhieß rine monatliche Gelbhülfe von 50,000 Gulben, die Krone Frankreich übernahm bie Entrichtung einer Million Livres in 2 Jahren, je zu 500,000 \*) Livres. Außer Gelb verschafften bie brei Berbunbeten bem Danen überbies gewaffnete helfer. Ich habe oben ermähnt, daß Mansfelb und Christian von Halberstadt fich im Frühjahre 1624 nach England einschifften und bort wohl empfangen wurden. Im Berbste 1624 brachte bie englische Regierung burch gewaltsame Aushebung gegen 12,000 Mann zusammen, bie unter Mansfelb's Befehl gestellt wurden. Zum Unterhalte berfelben erhielt er von ber Krone England bas Bersprechen eines monatlichen Zuschusses von 20,000 Pfund Sterling 1). Mansfelb führte bas neue Heer, bas aus ber Hefe britischen Pobels bestand, in bie Dafenstabt Dover, wo es nach Holland eingeschifft werben sollte. Unterwegs und noch auf englischem Boben beging bies Lumpengefindel folche Unordnungen, baß bie englischen Behörben für gut fanben, Hinrichtungen in Masse vorzunehmen 5). Bahrend beffen war ber Halberstäbter Christian aus' England nach Frankreich hinübergegangen, empfing bort von der Krone Geld und warb in ber Normanbie einige frangösische Reiterregimenter, mit benen auch er zu Schiffe ging, um sich mit Mansfelb zu vereinigen '). Ich werbe am gehörigen Orte über bie weiteren Schicksale ber beiben Abenteurer berichten.

Roch ein britter Feind Desterreiche, ber ichon öfter ber calvinistischen Parthei gebient hatte, marb von holland, Frankreich und England zu Gunften bes

<sup>1)</sup> Rühs a. a. D. S. 144 unten sig. — 2) Dumont, Recueil des traitez Vol. V., 2 S. 482, b. sig. — 3) Die Beweise bei Aretin, B. a. B. I, 204 Note 62. — 4) Lingard History of England IX, 314. — 5) Lingard History of England IX, 314. — 6) Rhesbuhiller X, 766. B. d. Decken I, 131.

Danen in Bewegung gefett; ber Siebenburger Furft Bethlen Gabor, Seit Enbe bes Nahres 1624 befanden fich frangofische Unterhandler an bes Sieben burgers Hoflager, um ihn von Neuem jum Kriege wiber ben Raifer aufzureizen'). Bethlen blieb jedoch biesmal gleichgültiger, als fonft, gegen bie Locungen, welche man ihm vorhielt, so daß die Feinde bes Raifers fich genothigt faben, ein aukerorbentliches Mittel anzuwenden. Erinnern wir une, bag Bethlen im Jahre 1623 fich erfühnte, eine Tochter Ferdinand's II. jur Che ju begehren. Auf biefes Belüfte nach vornehmen Bermanbtichaften bauten jest bie Dachte, indem fie ihn mit der Pringeffin eines Saufes zu tirren suchten, bas bamale, weil sein mannliches haupt ein Schwächling war, bie angestammte Ehrsucht nur burch Berheirathung ber weiblichen Mitglieber zu befriedigen wußte. Go lange ber Ronig von Schweben fich hoffnung machen burfte, von ben verbundeten Rronen jum Oberfelbberen ermablt ju merben, batte fein Schwager, ber Rut fürst von Brandenburg, die schwebischen Borschläge in London tampflustig unterftutt. Als aber Guftav verzichten mußte, trat auch Georg Wilhelm zurud; boch verstand er sich bazu, seine Schwester, biefelbe Prinzessin Katharina, welche nach bem von Suftav Abolf entworfenen, aber feitbem migglückten Plane, ben Mostowiter Großfürsten hatte heirathen follen, "ber evangelischen Sache und ber beutschen Freiheit" zum Opfer zu bringen. Man sette ihr fo lange m, bis fie bem Siebenburger bie Sand ju geben versprach. Mit einem Gefolge von 60 Wagen marb fie im Februar 1626 nach ber oberungarischen Stabt Cafchau gebracht, wo bie Che vollzogen werden follte ?). Beinend nabte fie ihrem fünftigen Gemable, erschreckt burch ben Gebanken, ihr übriges Leben in wilbfrembem Lanbe an ber Seite eines Mannes zuzubringen, ber 46 Jahr gahlte und burch unformliche Dide bes Rorpers entstellt mar 2). Die Ber mahlung fand ben 2. Marg 1626 Statt. Balb jeboch fand fich bie icone Katharing in die neuen Berbältniffe zurecht. Am Hofe ihres Gemahls gab es hubsche und junge Ebelleute, von benen namentlich einer, Stephan Czath, ihr gar mobl gefiel 1). Noch zu Bethlen's Lebzeiten ging fie hinter feinem Ruden insgeheim zur tatholischen Rirche über, um nach seinem Tobe, geftütt auf eine katholifche Barthei, bas fürstenthum zu behaupten und mit Stephan Czaty, ben sie heirathen wollte, ben Thron zu theilen, — aber Beibes miglang. Gliche Jahre nach Bethlen's Tobe, ber im Jahre 1629 erfolgte, marb fie genothigt, Ungarn zu verlaffen und in ihre Beimath gurudgutehren b). Bethlen's Ber mablung mit Ratharing batte übrigens ben beabsichtigten Erfolg: unter bem 18. September 1626 tam zwischen bem Siebenburger einer, ben Kronen Dane mart und England und ben hollanbischen Freiftaaten anberer Geits ein Ber trag ') zu Stanbe, traft beffen Bethlen Gabor fich verpflichtete, mit 40,000 Mann bie kaiserlichen Erblande anzufallen, die Mächte aber ihm eine monatliche Gelb:

<sup>1)</sup> Diese Rachricht wird unter bem 18. Marz 1625 von Munchen aus au Tilly mitgetheilt. Bestenrieders Beiträge VIII, 159 oben. — 2) Khevenhiller X, 1281. — 3) Raw villon a. a. D. S. 102. — 4) Fesier, Geschichte ber Ungarn, B. VIII, 608 fig. — 2) Manvillon a. a. D. — 6) Dumont a. a. D. S. 498 a fig.

jülse von 40,000 Thalern und Zusenbung eines beutschen Heerhaufens von 10—12,000 Streitern verhießen. Gewiß war ein Bundesgenosse, ber mit older Macht von Osten und Süben her ben gemeinschaftlichen Feind ansiel, ucht zu verachten.

Christian IV. gewann überbies auf beutschem Boben ansehnliche Belfer. lufang Februar 1624 hatte ber Herzog Christian von Celle die zehn Jahre elleibete Stelle eines nieberfachfischen Rreisoberften niebergelegt 1). Diefes lmt blieb über ein Jahr unbesett; aber auf einem Rreistage, ber im Mai 1625 gu haunschweig gehalten murbe, mablte 1) bie Mehrzahl ber anwesenben Stanbe ben lonig von Danemart jum Oberften, und beschloß bas gewöhnliche Kontingent i breifacher Angabl zu ftellen. Es war ein Meisterftud ber Bolitit bes Danennigs. Er hatte eine Reihe von Fürsten des niederfächsischen Kreises zu biesem wede zu bethören gewußt. Es waren bie beiben Herzoge von Medlenburg, riebrich Ulrich von Braunschweig, bann bie Inhaber ber Erzstifter Bremen und Ragbeburg, Johann Friedrich und Christian Wilhelm. Er hatte mit biesen ürsten, bie fämmtlich namhaft waren burch bas geringe Maß ihrer Einsicht, 1 Anwesenheit bes Morit von Seffen-Raffel und eines bollanbischen Gesanbten wor eine Bersammlung zu Lauenburg gehalten, im März 1625. Dort war an übereingetommen, bag ber Rreis fich in Bertheibigungezustand feten muffe. er Feind war nicht ausbrücklich genannt; aber es ergab sich aus bem Verlaufe n Dinge tlar, bag Christian IV. von Danemart vor jenen Fürsten ben Mans= b als biesen Feind bezeichnet hatte. So gludte es ihm biese Fürsten zu geinnen, bag biese willenlos bas Sölbnerheer, bas nur bem Danenkönige gehorchte, t ihre Lander aufnahmen. Die Minderheit ber Stande bes nieberfachfifchen reises, als beren Bertreter Christian von Lüneburg-Celle auftritt, erhob von nfang an bie nachbrücklichsten Borstellungen gegen bie banischen Borspiegelungen. ber jene Fürsten hatten sich in das Net verstrickt. Sie konnten nicht zurück. m wenigsten aber barf gesaat werben, bak ber niebersächsische Kreis mit bem Sanenkönige gegen ben Kaiser und die beutsche Sache aufgetreten sei. Christian on Luneburg-Celle bestritt bem Danenkonige sogar bie Mehrheit in ber Kreisersammlung. Sie sei nur baburch zu Stanbe gekommen, bag ber Dänenkönig ther unberechtigter Weise zweimal gestimmt habe. Ferner aber waren die Land= Inde ber einzelnen Lander bes nieberfachfischen Rreises entschieden gegen bie Bewaff= ung. Weber Friedrich Ulrich, noch Christian Wilhelm, noch einer ber anberen Sielt von feinen Landftanben bas, mas biefe Furften bem Danentonige verrochen. Der Landadel, die Magistrate ber Stäbte weigerten sich etwas zu bun. Bas fie thaten, bas thaten fie aus Furcht vor ber banischen Gewalt. Ber biefe mar ba: benn ber Dane stand mit seinem Solbnerheere in Rieber= tofen.

Die Ruftmigen bes Danenkönigs felbst waren mahrend bes Winters von B24-1625 Teenbigt worben. Im Fruhjahre ftanb er an ber Spite von nabe

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, 123. - 2) Ebendas. S. 135.

zu 25,000 Mann; rechnet man hiezu biejenigen Truppen, welche ihm ber Halberstädter Christian und Mansselb, die 24,000 niedersächsischen Kreissoldaten, welche ihm Herzog Friedrich Ulrich zuführen sollte, endlich die 40,000 Ungam, welche Bethlen Gabor aufzubringen verheißen hatte: so ist Kar, daß ein schwent Gewitter gegen den Kaiser heranzog, dessen bieher nur von Baiern und durch die Kräfte der Liga vertheidigt worden war. Die 24,000 Kreissoldate freilich blieben völlig aus; aber die Macht war dennoch bedrohlich genug. Kur fürst Maximilian wandte sich nach zwei Seiten um Hülse. Erstlich bestürmt er die Krone Spanien um Zusendung von Truppen und Selb — wir könne jedoch von den Berhandlungen, die deshalb in Brüssel eröffnet wurden, aunten berichten. Zweitens sorderte Warimilian den Kaiser auf, daß er zu Schutze der gemeinschaftlichen Sache ein eigenes Heer aufstelle. Dieses dairischaftlinnen legte den Grund zur glänzenden Lausbahn des Herzogs von Friedland

Hand bie Beine zu bringen, noch mehr, wer konnte voraussehen, bag berselb berschen Beithaubtmann ben er selbst auf ben Schauplat nif nehmen könnten, gewiß würbe er ben beutschen Kaiser um einen folchen Beistand nicht gebeten haben. Aber wer mochte auch benken, baß ein böhmischa Ebelmann über bie nöthigen Millionen verfüge, um ein Heer von 60,000 Ram auf die Beine zu bringen, noch mehr, wer konnte voraussehen, baß berselbe reiche Mann dioses Heer in solcher Weise gebrauchen werbe, wie er es that! Ehe wir den Friedländer ins Auge fassen, ift nöthig, vom damaligen Zustande beutscher Finanzen zu reden, weil nur so begreislich wird, was jeht vorging.

Bei weitem ber größte Theil ber herrengeschlechter bes beil. romijon Reichs mar im 17. Jahrhundert verschuldet ober in schlechtem Finanzzustande Mehrere Ursachen wirkten biebei zusammen: bie regelmäßigen Ginkunfte ba Fürsten beruhten ursprünglich blos auf dem Ertrag ihrer Rammerguter, bis Bolt bezahlte teine ober nur geringe Steuern. Gegen Enbe bes 15. unb in 16. Jahrhundert kam an den Höfen ein Luxus auf, der das regelmäßige 🕬 tommen oft mehr ale verschlang; ju gleicher Beit wurden neue und zwar bobt Ausgaben für einen Zweig bes öffentlichen Dienftes nothig, ber erft feit ba Einführung des Bulvers sich ausgebildet bat. Früher pflegten die Fürsten in Rriege ober Fehben mit ber Lehensmannschaft zu führen, die auf eigene Koften bienen mußte; allein seit bem Enbe bes 15. Jahrhunberts machte ber abeligt Ritter bem Fußknechte aus bem Bauernstanbe, ber Bike und bem Feuerroft Plat. Die Grundlage des letteren Shstems war der Sold, und zwar di hoher. Wie nun die nöthigen Summen aufbringen? Die Fürsten, deren Kammer einkunfte meist burch ben Luxus ber Hofhaltung verschlungen wurden, mußten Dies ift ber Ursprung alles sich an ihre Stände um Hülfe wenden. ftanbifchen Lebens. Allein biefe Stanbe fcnurten ben öffentlichen Beutel mit größerer Hartnädigteit ju, ale bie beutschen Deputirten unserer Tage, bert Mehrzahl nur Begriffe und Theorien, teinen Besit, teine Korporationen, nicht

<sup>1)</sup> v. Aretin B. a. B. I, 214.

festes und Wiberstandsfähiges vertritt, und daher ben Strömungen ber Hofluft, wie ben wechselnben Meinungen bes Augenblicks ausgesetzt ift. Meist begnügten sich bie alten Stänbe, unerträglich geworbene Schulben ber Lanbesbern zu übernehmen; bieser Umstand beschränkte ben Kredit ber Fürsten; benn wenn ber keineswegs gewisse Fall nicht eintrat, daß ber Landtag fich ins Mittel folug, hatten bie Darleiber ihr Gelb in einen Abgrund geworfen. Daber bie Gelbverlegenheit, die man damals fast in allen regierenden Häusern Deutsch= lands bemerkt: wenige Fürsten, beren Rammereinkunfte burch besondere Berbaltniffe, g. B. burch ben Ertrag von Bergwerten, bas gewöhnliche Dag überichritten, machten eine Ausnahme. Rurfürst August von Sachsen foll bei feinem im Jahre 1586 erfolgten Tobe einen Schat von 15 Millionen Gulben hinterlaffen haben1); schnell murbe jeboch berfelbe unter feinen Rachfolgern vergeubet, im Jahr 1613 war kein Heller mehr bavon vorhanden. Die Einkunfte bes Kurfürsten Johann Georg von Sachsen betrugen im Jahre 1630 neunthalb Tonnen Golbes 2). (853,029 Gulben), aber fie reichten taum für bie Schlemmerei bes hofes bin, icon im Jahre 1628 laftete auf ber turfürstlichen Rammer eine Shulb von 7 Millionen ). Wie in bem fachsischen Rurftaate, verhielt es fic auch in ben welfischen Fürstenthumern, in Brandenburg, in bem heffischen, bem württembergischen Hause. Herzog Julius von Braunschweig: Wolfenbüttel, ber 1589 ftarb, hinterließ weit über eine Million Gulben baares Bermögen 1), seine Nachfolger räumten bamit schnell auf: ber Schulbenlast Friedrich Ulrich's haben wir oben gebacht.

Trot bieser Selbnoth ber Fürsten war bas beutsche Bolt vor bem 30jährigen Kriege wohlhabend, und große Gelbsummen liesen um ). Wenn man die unsgeheuren Rechnungen übersieht, welche bieser Krieg einzelnen, in Rücksicht bes Bebens bürstigen Provinzen kostete, so kann man sich des Gebankens nicht erwebten, daß Deutschland zu Anfang des 17. Jahrhunderts weit gelbreicher gewesen sein müsse, als später, wo doch der Werth der edlen Metalle gegen damals sank. Freilich kann man sich nicht hierüber wundern; benn mit dem unglücklichen Ausgang des 30jährigen Krieges ist der Verfall des Handels und die in fast regelmäßigen Zwischenräumen wiederkehrende Verheerung des Reichs durch auswärtige Nationen erst recht angegangen. Anderer Seits nütze der Wohlstand des Volks den Herren wenig, weil, wie gesagt, neue Steuern mit großer Eisersucht von den Ständen verweigert wurden.

Die finanzielle Ebbe ber fürstlichen Kammern erzeugte zwei Erscheinungen, bon benen bie eine lächerlicher, bie anbere ernsthafter Natur ist. Zu bem Glausben an verschiebene Arten schwarzer Magie, an Hererei, Gefrorenschn, Bunds

<sup>1)</sup> Spittler Geschichte von hannover I, 398. — 2) R. A. Müller Forschungen I, 216. — 3) Muller ebendas. I. 218. — 4) Spittler a. a. D. — 5) Gine im Jahre 1624 unter bem sonderbaren Titel "Leben der viel lieblichen Signora Richezza d'Alemanni, d. h. der Beutschen neulicher Reichthum, sammt ihrem schnellen jedoch kläglichen Untergang" erschies Krugschrift bespricht in burlester Beise Dieses Berhältniß.

niffe mit bem Teufel, gesellte fich auch bie Golbmachertunft. Baubertuchen für Aldomiften befanden fich fast an allen Sofen, und mehr ale ein Fürst machte es zum Gegenstand einer eifersuchtigen Bolitit, folche toftbare Leute ben Radbarn wegzufifchen 1). Manche biefer Abenteurer enbeten gulett burch ben Strang, nachbem bie großen Berren, bie ihnen vertraut, ben Betrug gemerkt batten; aber ber Stein ber Beisen und bie Golbtinktur murbe befchalb noch lange gesucht und nicht gefunden, und große Summen wirklichen Belbes wirbelten in Rauch auf. Beit ernsthafter, obgleich eine Frucht aus berfelben Buge war die praktische Art von Alchymie, auf welche beutsche Fürsten um die nam: liche Zeit verfielen: die Runft, aus Rupfer, Blei, Zinn, angeblich filberne Mungen zu machen. Friedrich II. von Breufen, welcher im Tjährigen Rriege bie Mungfälfchung bekanntlich im bochften Magftabe trieb, bat lettere Be reicherungsquelle nicht zuerst aufgebracht: sie mar vielmehr eine Erfindung von Juben und anbern fcarffinnigen Röpfen ber Art mabrent bee breißigjabrigm Rrieges. Das sogenannte Ripper: und Wipper : Handwert wurde unter bem Schute regierender Herren ichamlos getrieben, ein Centner Rupfer reichte aus, um 500 angebliche Silbergulben baraus zu prägen \*). Die Diebe fanden nicht einträglicher, als kupferne Geschirre zu stehlen, kein ehrlicher Mann wollte bef halb mehr frembe Wanberer bei fich über Nacht behalten, aus Furcht bag einer ober ber andere zum Dant ben tupfernen Safen, ber bei unfern Batern binter ben Defen (in unsern Bauernhäusern noch jett) angebracht war, mit fortnehmen möchte. Diefes Unwefen hatte jur Folge, bag bie Preife aller Lebensbeduff nisse unglaublich stiegen. Zu Leipzig galt im September 1622 ber Scheffel Weizen 33, ein Rlafter Holz 32, ein Scheffel Roggen 24, ein Scheffel hofe 12 Gulben; ein Pfund Rinbfleifch 8, ein Pfund Sammelfleifch 7 Grofden, in Bfund Butter einen Gulben. Um biefelbe Zeit murbe eine Ruh mit 200, in Pferd mittlerer Bute mit 3500 Bulben ichlechten Belbes bezahlt. guten Thaler stiegen bis auf 9 Gulben 12 Grofchen. Neues Unbeil brach aus, als man bem Unfuge endlich nothgebrungen Gränzen feten mußte, ba fund es sich, daß Leute, die sich für reich gehalten hatten, auf einmal bettelam waren. Man ergablt bas Beispiel eines Ebelmanns, ber 1500 Gulben ichle Münze befaß, und biefen Schat nach erfolgter Reduktion einschmolz; bas Gr gebniß mar ein Löffel voll Silber, aber Rupfer genug, um einen Reffel baraub ju machen. Um meiften fand bas Ripper- und Bipper : Befen im ober: und nieberfächsischen Rreife fatt.

Es gab im Laufe bes Jojährigen Krieges nur einen einzigen Fürsten mit geordneten Finanzen. Dieser Eine war Maximilian I. von Baiern. Neben ben Rathschlägen ber Zesuiten hatte hauptsächlich die Schulbenmasse, welche auf ber herzoglichen Kammer lastete, Maximilian's Bater, Wilhelm, vermocht, die Regierung niederzulegen. Maximilian brachte Ordnung in das Chaos: er wuste

<sup>1)</sup> Man sehe Spittler a. a. D. S. 325 unten fig. — 2) Die Beweise bei Guleti Geschichte bes 30jabrigen Kriegs 2. Abtheilung S. 281, 283 fig.

feine Lanbstanbe zu bewegen, bag fie ben größten Theil ber vaterlichen Schulben übernahmen. Obgleich er feine Beamte gut bezahlte 1), um befto mehr von ibnen forbern zu konnen, obgleich er schöne Bauten aufführte, und sein Leben lang entweber fich zum Rriege ruftete, ober im Rriegführen begriffen mar, ftanben feine Ginnahmen in richtigem Berhaltniffe zu ben Ausgaben, ja er konnte bebeutenbe Summen gurudlegen. Man wird ftete finden, bag ftrenge Detonomie eine Eigenschaft ausgezeichneter Fürsten ift. Auch bier mar gute Bermaltung Grundlage ber Rolle, welche ber fähigfte unter allen beutichen Groken mabrent bes 30jahrigen Rrieges fpielte. Durch unerbittliche Aufficht über Thatigfeit und Treue ber Kammerbeamten, burch ichlaue Eröffnung neuer Gintommequellen, brachte ber Baier feine Finanzen in blühenben Stanb; was Sully für Beinrich IV. von Frankreich that, leiftete Mar für fich felbst in eigener Berfon: er führte die oberste Aufsicht über das Rechnungswesen, und kannte alle jährlichen Ginnahmen 2). Bebe bem Beamten, ber ben Bergog betrugen wollte! Mit fast taufmannischer Berechnung, welcher nicht immer bie Gerechtigkeit gur Seite ftanb, eröffnete er neue Golbquellen. Wegen bes Banbels mit Salg, eines für Baiern bochft wichtigen Raturprobuttes, führte er Rrieg mit bem Bifchof von Salzburg, um biefen möglichst vom Markte zu verbrangen, mas ibm auch gelang 8). Ferner bemachtigte er fich bes Regals, weißes Bier für fein ganges burftiges Baiern allein zu brauen: bie Lanbftanbe miberfprachen zwar, aber vergeblich 4), Maximilian fette bas einträgliche Recht burch. Ebenberfelbe führte eine Accife für die nothwendigften Lebensbedürfniffe ein, bie große Summen abwarf 5). Die Rlöfter in und jum Theil auch außer feinem Lande wurden tuchtig beigezogen '), der Pabst mußte ein Auge zubrucken gegen bie fleinen finanziellen Retereien biefes wichtigen Bortampfere ber romifchen hierarchie. Nicht besser ging es bem Lanbabel, selbst in die innere Berwaltung ber Stiftungen und Gemeinden mischte Maximilian seine Bande '). 3ch finde logar, daß Maximilian eine Art von Gewerbefreiheit zu Gunften ber fürstlichen Raffe eingeführt hat \*). Die Lanbstande behandelte er in einem weit hoberen Lone, als irgend einer feiner Borganger; nur zwei allgemeine Landtage kamen während feiner 53jahrigen Regierung gufammen "), boch hielt er ben Schein aufrecht, indem er ben ftanbischen Ausschuß zu ben Geschäften jog, bie in ben Breich ber Stände gehörten. Dafür mußte ber Ausschuß pflichtschulbigst mit Gelbhülfe bei ber Hand sehn. Auf solche und ähnliche Weise hat Maximilian I. die Abschaffung ber ständischen Berfassung in Baiern vorbereitet und bie Dit= tel zusammengebracht, welche ihn in Stand setten, von Anfang bes unseligen Krieges bis an bas Ende eine bedeutende bewaffnete Macht zu feiner Berfugung zu baben.

•

....

5

: 0

Ė

ξį.

٤

Anbers ftand es in Defterreich. Bielleicht war keiner unter allen beutschen Burften in folcher unentwirrbarer Finangnoth, als Kaifer Ferbinand II. Gelbst

<sup>1)</sup> Bolf "Razimilian" I, S. 216. — 3) Daf. S. 219. — 3) Bolf im a. Berte II, 79 fig. 104 fig. — 4) Derfelbe I, 274 fig. III, 190 fig. — 5) Derfelbe III, 295 fig. — 9) Daf. S. 199. — 7) Bolf III, 202 fig. — 5) Daf. I, 275. III, 200. — 9) Daf. III, 205.

ale Deutschland ihm unterworfen ichien, herrschte ungunftiges Berbaltnik wie fchen Ginnahme und Ausgabe. Ungarn war meift im Aufftande, ober von Siebenburgern und Turten befest; auch ohnebies hatte ber Raifer aus biefem Lanbe wegen ber Constitution wenig ziehen burfen. Die ungeheuren bohmischen Confistationen gerrannen unter ben Sanden bes treugebliebenen, seine Dienfte boch anrechnenden Abels. Oberöfterreich blieb feche Sahre an den Baier bet sest, Rieberösterreich, Karnthen, Krain, Steiermark waren burch Aufstände, und nach erfolgter Unterbrudung burch religiofe Bladereien berabgestimmt. Mabren und Schlesien batte ber Rrieg verheert. Die Stanbe aller biefer Brovingen verwilligten einem herrn, ben sie insgeheim haften, so wenig als möglich. Was einging, floß burch verborgene Kanäle ab. Die Hofhaltung, auch mit unt er ber Clerus kostete viel 1), noch mehr, glauben wir, verschlangen bie Be stechungen in Deutschland, in Ungarn, in Constantinopel. Richt selten litt bie Ehre bes taiferlichen Saufes burch die tiefe Ebbe im Schate. Wir tennen bie wichtigen Aufträge, welche Graf Rhevenhiller in Mabrid für ben Wiener hof zu besorgen hatte. Derselbe Gesandte tonnte in ben Jahren 1619 und 1620 von bem Kaiser nicht mit bem nöthigen Gelb zu seinem Unterhalt versehm werben, Rhevenhiller mußte theilweise von ber Gnabe bes Monarchen, bei bm er beglaubigt mar, Philipp's III., leben ?). Allerdings gebort biefes Beispiel in die ersten und bebrängtesten Jahre ber taiferlichen Regierung Ferbinand's L Aber man tennt auch aus ben fpateren, ja fogar ben gunftigften Beiten bes Raifers, nachbem ichon alle Erbländer und beinahe gang Deutschland unter worfen waren, abnliche Belege: Ferbinand borgte ") mehrmals von feinem felbe hauptmann Wallenstein Summen von 6000 — 8000 — 90,000 Gulben.

In ber Natur ber Dinge liegt es, baß in Ländern, wo der Krieg under meiblich, das Bolt wohlhabend, aber der öffentliche Schat aus Mangel eines Steuerspstems leer ift, sich die Heere durch Freibeuterei im Großen erhalter-Alls der dänische Krieg ausbrach, und die Bitten Tilly's um taiserliche Hulfe immer dringender wurden, konnte blos auf Mansseld'sche Weise vorgesors werden, weil der Kaiser nicht im Stande war, ein besoldetes Heer, wie der Liga, aufzubringen. Diesem Geschäfte unterzog sich Wallenstein.

Den  $\frac{5}{15}$ . September 1583 wurde Albrecht Wenzel Eusebins von Walbsteisals der britte Sohn einer wenig bemittelten aber doch angesehenen böhmisches Abelssamilie, auf dem Gute seines Baters Herrmanik geboren. Die Jugen geschichte des Mannes ist frühe mit Fabeln ausgeschmudt worden, wir haltes uns an das historisch Gewisse. Im zehnten Jahre verlor Albrecht seine Mutter und kurze Zeit darauf auch den Bater; ein Oheim mütterlicher Seits, Albrecht Slawata, nahm sich des verwaisten Knaben an, und ließ ihn in einer Shule ber böhmischen Brüder zu Koschumberg unterrichten, denn das Haus der Bal

<sup>1)</sup> Gine lange Reihe Item von kleinen und größern Summen, welche an die Geistliche keit verschenkt wurden, theilt Caraffa comment. do Gorman. sacra. Anhang S. 184 fismit. — 2) Laut dem Berichte des bairischen Geschäftsträgers Leuker, bei Bolf "Ragint-lian" IV, 352. — 3) Körster "Wallenstein" Potsdam 1834, S. 388. 391.

steine, wie das der Slawata, bekannte sich zu dem protestantischen Glauben. Aber nicht lange blieb der junge Wallenstein weder bei der Religion seines Baters noch in derselben Lehranstalt: wir finden ihn einige Zeit später in einer Zesuitenschule zu Olmüt, wohin ihn ein zweiter Oheim, Johann Kavka von Ricam, gedracht hatte. Die Bäter versäumten nicht, ihren Zögling zum katho-lischen Glauben herüber zu bringen. Dieser Wechsel war entscheidend für sein ganzes Leben, denn er bestimmte seine Abneigung gegen die Nevolution Böhmens und bereitete dadurch seine Größe vor. Der junge Schüler haßte den Unterricht in lateinischen Wörtern und andere Studien der Art, womit man ledhafte Knaben in den Schulen plagt; einer der Patres, Pachta, sein Bekehrer, verschonte ihn nach Möglichkeit mit dem trockenen Geistessutter, weßhalb der Knabe große Zuneigung zu dem Lehrer saste.

Nach Beenbigung seiner Studien ging er in Gesellschaft eines reichen Ebelmanns, Abam Leo Licet von Riesenburg auf Reisen, besuchte bas fübliche und weftliche Deutschland, holland und Italien. Als hofmeifter begleitete bie beiben herren ein Freund bes berühmten Reppler, Beter Berbungus, aus Franken geburtig, Mathematiter und Aftrolog. Bahricheinlich mar es biefer Gelehrte, ber in die jugenbliche Seele Wallenstein's Borliebe für die geheime Wissenschaft ber Sterne prägte. In Pabua verweilten fie langere Zeit, wo Ballenftein bon bem Brofessor Argoli, einem namhaften Himmelskundigen, Unterricht in ber Cabbale und Aftrologic erhielt 2). Nach ber Rückreise in bas Vaterland trat er in Rriegebienfte, und zwar trug er feine ersten Baffen gegen bie Turten in Ungarn. Raifer Rubolph II. hatte ben Oberbefehl über bie bortigen Boller einem italienischen Beneral aus ber nieberlanbifden Schule, Beorg Bafta, übergeben; unter eben biefem fcmang fich Ballenftein 22jabrig, mahrent ber Belagerung von Gran, zum Hauptmann einer Compagnie Zuftvolk empor. Da ber Friede im Jahre 1606 geschloffen wurde, tehrte er nach Böhmen zurud \*). Bon seinem Bater hatte er ein geringes Erbe erhalten. Um seine Umstände zu berbeffern, bewarb er fich um bie Sand einer ichon altlichen aber reichen Wittme, Lutretia Nikessin von Landek, bei welchem Geschäfte ber Erzbischof von Prag die Rolle des Brautwerbers übernahm. Diese Frau, welche nach kurzer Che 1614 starb, hinterließ ihm ausgedehnte Besitzungen in Mähren, und eine bebeutenbe Summe an baarem Gelbe 1).

An bem Bruberzwist zwischen Raiser Rubolph und bem Erzherzoge Matthias nahm er keinen Antheil, bennoch gewann er bie Neigung bes Lettern. Noch mehr beeiserte sich Wallenstein, bie Gunst Ferbinand's II. zu erringen, sobalb biesem Prinzen ber Weg zum Raiserthrone gebahnt war. Ferbinand suhrte als Herzog von Steiermark im Jahr 1617 Krieg mit ber Republik Benebig. Wallenstein warb auf eigene Kosten 200 Oragoner und sührte sie bem Grasen Dampierre zu, ben Ferbinand zum Befehlshaber seiner Truppen bestellt

<sup>1)</sup> Forfter a. a. D. S. 2 fig. — 2) Derf. S. 4. — 3) Derf. S. 5. — 4) Forfter Ballenftein S. 86 und Wallenftein's Briefe von ebendemfelben I, 19.

hatte. Er fand Gelegenheit, sich auszuzeichnen: die Festung Grabista war seit einigen Monaten von ben Benetianern eingeschlossen, und litt solchen Mangel an Lebensbedürfnissen, daß ihre Uebergabe unvermeiblich war, wenn nicht schnelle Hülfe erschien. Wallenstein übernahm ben Auftrag, einen Zug von Proviantwagen in die Stadt zu werfen, was er auch glücklich bewerkstelligte. Schon damals machte ihn Freigebigkeit zum Liebling der Soldaten; die kleine Schaar von 200 Dragonern wuchs während des Kriegs zu einem ganzen Regiment, das sich durch Aleidung und Pracht der Wassen vor den übrigen auszeichnete. Alls er nach Beendigung des Kriegs an den Hof nach Wien kam, wurde er von Matthias in den Grafenstand erhoben, zum Obersten ernannt, und erhielt auf des Kaisers Empfehlung ein Regiment der mährischen Landmiliz 1).

In Wien vermählte er fich zum zweiten Mal mit Ifabella Ratharina, Grafin von Sarrach, einer Tochter bes taiferlichen Beheimen-Raths und Ram merere, Karl von harrach. Durch ben Ginflug feines Schmähers unaufloelic an bas habsburg'iche Interesse gekettet, schwankte er bei Ausbruch bes bohmischen Rriegs teinen Augenblick über bie zu ergreifende Parthei. Die mabrifchen Stande bereiteten fich, gemeinsame Sache mit ben Bohmen zu machen, Ballen ftein, ber fich eben in Olmus befand, handelte und sprach fur ben Raifer. Als Graf Thurn die Kaiserlichen unter Dampierre nach Desterreich zurick brangte, versorgte er bas flichende Heer von Dlähren aus mit Proviant und Schiegbebarf. Seinen Bettern, die in bem bohmischen Beere bienten, ließ!) a fagen: "er werbe fie mit Ruthen für ihre Dienste belohnen." Die Anführer ber Böhmen, Thurn, Gele und Sobenlohe, verklagten ) ihn wegen feiner feinds feligen Befinnung bei ben mabrifchen Direttoren, und forberten biefelben auf, bem Berrather bie Waffen abzunehmen. Gin allgemeiner mabrifcher Landtag wurde jum Zwede bes Unichluffes an bie bohmifche Emporung nach Brunt ausgeschrieben, Wallenftein legte fich mit einem Saufen Solbaten in Sinterhalt, um die ftanbischen Abgeordneten aufzuheben. Allein ber Auschlag miflang. Bost Thurn bebrängt und von seinen mabrifchen Golbaten im Stiche gelaffen, mußte Ballenstein die Stadt Olmut räumen, nahm aber die Landestaffe, in ber fic 100,000 Reichsthaler befanden, mit nach Wien zum Raifer '). Jest traf ib ein fcmerer Schlag: alle feine Guter in Mabren und Bohmen murben bor ber neuen Regierung zu Brag eingezogen, er felbst für einen Landesverrather erklart. Dagegen erhielt er aus ber geretteten Kaffe 12,000 Thaler, um ein neues Reiterregiment zu werben, bas er wirklich zusammenbrachte und gumt Heere Boucquop's führte. Die Dienste, welche er ber Sache bes neuen Raiser Ferdinand in bem Gefechte bei Tepn leiftete, murben oben geschilbert. an ber Bertheibigung Wiens gegen bie gablreichen Schaaren Bethlen Gabor's im November 1629 nahm Ballenstein Antheil. In bem bohmischen Feldzuge vom Jahr 1620 bekleibete er bie Stelle eines Gencralquartiermeiftere ber vereinigten kaiserlicheligistischen Truppen, und hatte als solcher für bie Beis

Förster Ballenstein S. 32. — <sup>2</sup>) Das. S. 32. — <sup>3</sup>) Das. S. 33. — <sup>4</sup>) Das.
 S. 34.

schaffung ber Lebensmittel zu forgen. Gerabe auf einer Sendung zu diesem Zwecke begriffen, wohnte er der Schlacht vor Prag nicht bei. Rach erfolgter Unterdrückung des böhmischen Aufstandes half er die Feinde vollends aus Schlesien und Mähren vertreiben. Die Siege bei Standschütz gegen Bethlen Gabor's Streiftruppen und bei Kremsier über den Markgrafen von Jägerndorf sind früher erzählt worden, deßgleichen wie Wallenstein 1623 in dem neuen Kriege gegen den Siebenbürger Fürsten die Sache des Kaisers versocht.

In bem Zeitraume zwischen 1621-1624 geschah es, bag Ballenftein jene Butermaffe zusammenbrachte, bie es ibm möglich gemacht bat, Beere auf eigene Kosten anzuwerben. Die Konfiskationen, burch welche ber czechisch-calvinische Abel Böhmens fein Eigenthum verlor, brachten ben halben Grundbefit bes Lanbes unter ben hammer. Für Spottpreise wurden die eingezogenen Güter losgeschlagen, theils weil es an ben nöthigen baaren Mitteln für einen folchen Markt fehlte, theils weil ber Erwerb bes gewaltsam entriffenen Eigenthums Anberer schmablich, und ber neue Befit unficher ichien. Welche Berfuchung zu großen Antaufen für einen Mann, ber etwas magen wollte! Wallenstein erstand im Laufe weniger Jahre für 7,290,238 Gulben tonfiscirte Güter. Mehr ale bas Fünffache mochte ber mabre Berth biefer Erwerbungen betragen. Bie tonnte er nun folde Summen aufbringen? Der reiche Nachlaß feiner erften Bemahlin unb bie zweite Bermählung erklärt Einiges, ebenso die Thatsache, bag er bem Raiser große Gegenrechnungen zu machen batte. Die verschiebenen Regimenter, welche Ballenftein seit bem Jahr 1617 für ben habsburgischen Dienst gestellt, maren bieber aus seiner eigenen Raffe besolbet worben; jett tam bie Gelegenheit, fich für seine Ausgaben bezahlt zu machen. Man weiß z. B., daß er die Kauflumme für die Herrschaft Friedland, die er mit den bazu gehörigen Stäbten und Dörfern um 160,000 Gulben erftant, größtentheils burch folche Begenrechnungen tilgte 1). Auch für bie Berheerung feiner Guter mahrend bee Auffanbes wurden ihm ftarte Summen gut gefdrieben. Gin Erlag ber bohmischen Statthalterei vom 20. Juli 1623 ist vorhanden, worin befohlen wird, daß dem herrn von Walbstein für erlittenen Kriegsschaben auf seinen Besitzungen in Mahren 182,296 Gulben aus ben Rentengefällen ber Proving zu erseben seien ). Endlich benützte er ben heillosen Zustand ber Münzen im Reiche, von bem wir oben gehandelt, zu seinem Bortheile. Unter ben vielen Gnabenbriefen, bie er bom Raifer bekam, findet fich einer") folgenden Inhalts: "Seine taiferliche Majeftat wolle wegen ber schlechten Münze, womit Ihro fürftlichen Gnaben bor Balbstein etliche Herrschaften bezahlt, nichts weiter forbern." Ferdinand him berte nicht bie Gutererwerbungen von Mannern wie Wallenstein aus verbiebenen Gründen, weil es ihm unter bamaligen Umftänden erwünscht fenn mas Ste, ftatt ber vielen rebellischen Eigenthumer in Bohmen, nur wenige zuverlaBige Bafallen zu haben, beren Bortheil an den Sieg ber Krone gekettet фien.

<sup>1)</sup> Förster Ballenstein S. 88. 328. — 2) Das. S. 328. — 3) Das. S. 387, Rote Rro. 8.

hatte. Er fand Gelegenheit, sich auszuzeichnen: die Festung Grabiska war seit einigen Monaten von den Benetianern eingeschlossen, und litt solchen Mangel an Lebensbedürfnissen, daß ihre Uebergabe unvermeiblich war, wenn nicht schnelle Hülfe erschien. Wallenstein übernahm den Auftrag, einen Zug von Proviantwagen in die Stadt zu werfen, was er auch glücklich bewerkstelligte. Schon damals machte ihn Freigebigkeit zum Liebling der Soldaten; die kleine Schaar von 200 Dragonern wuchs während des Kriegs zu einem ganzen Regiment, das sich durch Kleidung und Pracht der Wassen vor den übrigen auszeichnete. Alls er nach Beendigung des Kriegs an den Hof nach Wien kam, wurde av von Matthias in den Grafenstand erhoben, zum Obersten ernannt, und erhielt auf des Kaisers Empsehlung ein Regiment der mährischen Landmiliz 1).

In Wien vermählte er fich zum zweiten Dal mit Ifabella Ratharina, Gräfin von Harrach, einer Tochter bes faiferlichen Geheimen-Raths und Rammerere, Rarl von harrach. Durch ben Ginfluß feines Schmabere unauflöslich an das habsburg'sche Interesse gekettet, schwankte er bei Ausbruch des bohmischen Rriege feinen Augenblick über bie zu ergreifenbe Parthei. Stände bereiteten sich, gemeinsame Sache mit ben Böhmen zu machen, Ballen: stein, ber sich eben in Olmut befand, handelte und sprach für ben Kaifer. Als Graf Thurn die Kaiferlichen unter Dampierre nach Defterreich gurud brängte, verforgte er bas fliehenbe Heer von Mähren aus mit Proviant und Schiefbebarf. Seinen Bettern, bie in bem bohmifchen Beere bienten, lieft') a fagen: "er werbe fie mit Ruthen für ihre Dienste belohnen." Die Anführer ber Böhmen, Thurn, Fels und Sobenlobe, verklagten 3) ihn wegen seiner feind: feligen Gefinnung bei ben mährischen Direktoren, und forberten bieselben auf bem Berrather bie Waffen abzunehmen. Gin allgemeiner mahrischer Landtag wurde jum Zwede bes Anschlusses an bie bohmifche Emporung nach Brunn ausgeschrieben, Wallenstein legte fich mit einem Saufen Solbaten in hinterhalt, um die ständischen Abgeordneten aufzuheben. Allein ber Anschlag mißlang. Bon Thurn bebrängt und von seinen mabrischen Solbaten im Stiche gelaffen, mußte Wallenstein die Stadt Olmüt räumen, nahm aber die Landestaffe, in der fic 100,000 Reichsthaler befanden, mit nach Wien zum Raifer '). Jett traf ihn ein schwerer Schlag: alle seine Guter in Mabren und Bohmen wurden por ber neuen Regierung zu Prag eingezogen, er felbst für einen Lanbesverräther erklart. Dagegen erhielt er aus ber geretteten Raffe 12,000 Thaler, um ein neues Reiterregiment zu werben, bas er wirklich zusammenbrachte und gumt Heere Boucquop's fuhrte. Die Dienste, welche er ber Sache bes neuen Kaiser Ferdinand in bem Gefechte bei Tenn leistete, wurden oben geschilbert. an ber Bertheibigung Wiens gegen bie gablreichen Schaaren Bethlen Gabor's im November 1629 nahm Wallenstein Antheil. In bem bohmischen Felbjuge vom Jahr 1620 bekleibete er bie Stelle eines Generalquartiermeifters ber vereinigten kaiferlich-ligistischen Truppen, und hatte als solcher für die Beis

<sup>1)</sup> Förster Ballenstein S. 32. — 2) Das. S. 32. — 3) Das. S. 33. — 4) Das. S. 34.

i

fung ber Lebensmittel zu sorgen. Gerabe auf einer Sendung zu diesem te begriffen, wohnte er ber Schlacht vor Prag nicht bei. Nach erfolgter rbrüdung bes böhmischen Aufstandes half er die Feinde vollends aus esten und Mähren vertreiben. Die Siege bei Standschütz gegen Bethlen pr's Streiftruppen und bei Kremsier über den Markgrasen von Jägerndorf früher erzählt worden, bestgleichen wie Wallenstein 1623 in dem neuen ze gegen den Siebenbürger Fürsten die Sache des Kaisers versocht.

In bem Beitraume zwischen 1621-1624 geschah es, bag Ballenftein jene rmaffe zusammenbrachte, bie es ihm möglich gemacht bat, Beere auf eigene n anzuwerben. Die Konfistationen, burd welche ber czechisch-calvinische Abel nene fein Gigenthum verlor, brachten ben halben Grundbefit bee Landes : ben hammer. Für Spottpreise wurden bie eingezogenen Guter loggegen, theils weil es an ben nöthigen baaren Mitteln für einen folden Markt :, theile weil ber Erwerb bes gewaltsam entriffenen Gigenthums Anderer fcmab= und ber neue Befit unficher icien. Welche Berluchung zu großen Unfaufen inen Mann, ber etwas magen wollte! Ballenftein erftanb im Laufe weniger e für 7,290,238 Bulben tonfiscirte Buter. Mehr ale bas Fünffache te ber mabre Werth biefer Erwerbungen betragen. Wie konnte er nun e Summen aufbringen? Der reiche Nachlag feiner erften Gemablin unb weite Bermählung erklart Giniges, ebenfo die Thatfache, bag er bem Raifer e Begenrechnungen ju machen batte. Die verschiebenen Regimenter, welche Ienstein feit bem Sahr 1617 fur ben habsburgifchen Dienst gestellt, maren er aus seiner eigenen Raffe befolbet worben; jest tam bie Belegenheit, fich seine Ausgaben bezahlt zu machen. Man weiß z. B., bag er bie Raufme für bie Berrichaft Friedland, bie er mit ben bagu geborigen Stabten Dörfern um 160,000 Gulben erftant, größtentheils burch folche Gegennungen tilgte 1). Auch für bie Berheerung feiner Guter mahrend bee Aufbes wurden ihm ftarte Summen gut gefdrieben. Gin Erlag ber bohmifden tthalterei vom 20. Juli 1623 ist vorhanden, worin befohlen wird, daß bem en von Balbstein für erlittenen Rriegsschaben auf seinen Besitzungen in hren 182,296 Gulben aus ben Rentengefällen ber Proving zu erfeten feien 2). lich benütte er ben beillofen Buftanb ber Münzen im Reiche, von bem oben gehandelt, zu feinem Bortheile. Unter ben vielen Gnabenbriefen, bie om Raifer bekam, findet fich einer") folgenben Inhalte: "Seine kaiferliche jestät wolle wegen ber ichlechten Münze, womit Ihro fürstlichen Gnaben Balbstein etliche Berrschaften bezahlt, nichts weiter forbern." Ferbinanb berte nicht die Gutererwerbungen von Mannern wie Wallenstein aus verbenen Gründen, weil es ihm unter bamaligen Umständen erwünscht sebn ite, ftatt ber vielen rebellischen Gigentbumer in Bobmen, nur menige juverge Bafallen zu haben, beren Bortheil an ben Sieg ber Krone gekettet n.

<sup>1)</sup> Förster Ballenstein S. 88. 328. — 2) Das. S. 328. — 3) Das. S. 887, Note

Dennoch burften alle biefe, immerbin febr gunftigen, Umftanbe nicht bin: reichen, um bie ungeheure Gesammtsumme ber Raufe Ballenftein's begreiflich ju machen. Gine noch vorhandene Urtunde beweist 1) 3. B., daß er vom 11. Juni 1621 bis jum 23. Juni 1623 zwei Millionen Gulben, größtentheile baar, an bie bohmische Rammerei bezahlte. Ohne Zweifel hat er in ben ber schiebenen Felbzügen, benen er seit 1617 anwohnte, nach bamaliger Sitte ber Oberften, auf gewaltsame Beise für seinen Bortheil gesorgt, und burch ben Raub beweglicher Guter ben spateren Erwerb unbeweglicher vorbereitet. Gewiß ift, bag Raifer Ferbinand in einem noch vorhandenen Briefe Rlagen über bie &: pressungen führt "), welche fich bas Kriegsvolt Ballenftein's, vor beffen Ethe bung zum kaiserlichen Felbhauptmann für ben bänischen Krieg, zu Schulden kommen ließ. Es wird barin unter Anderem angeführt, daß bie Hauptleute eines Regiments ihrem Oberften wochentlich je 100 Reichsthaler von bem Raube bes Landes abgeben mußten. Statt Solb zu empfangen, bezahlten also bie Offiziere bem Befehlshaber bebeutenbe Summen. Wie groß mogen bie Er pressungen gewesen sebn? Die Bier, Guter auf jede Beise zu erwerben, wurde bei Wallenstein zur Leibenschaft. Wie er später ganze Herzogthümer, als Sagan, Medlenburg, an sich zu bringen wußte, so verschmähte er ce auch nicht, fleine Besitzungen burch Rauf, Tausch ober burch andere Mittel zu erringen. Gelbft scine Blutsverwandte wurden nicht geschont. Im Jahre 1628, ba er nach bem Kaiser die erste Rolle in Deutschland spielte, erwarb er z. B. von seinen vier unmundigen Bettern die Herrschaft Milletin 3). Gleichwohl mar nicht blot fcnöber Beig bie Quelle biefer Erwerbeluft: ber Befit von Land und Leuten follten vielmehr bie Grundlage feiner politischen Größe fenn.

Nachbem er burch ausgebehnten Landbesitz mächtig geworden war, entgingen ihm auch die Titel nicht, die den Reichthum an Grund und Boden zu be gleiten pslegen. Im Jahre 1623 ward er vom Kaiser zum Fürsten und ein Jahr später zum Herzoge von Friedland (bamals seiner größten Herrschaft) ernannt 1). Zugleich erhielt er in den Schreiben, die der Hof an ihn erließ, die Titulatur "Oheim," für welche Auszeichnung Ferdinand II. ihm einen besondern Gnadenbrief d) ausstellte. Seitdem hieß er unter dem Volke gewöhnlich "der Friedländer."

In solchen Berhältnissen stand Wallenstein zu bem Kaiser, als jene bringensen Aufforderungen nach Wien gelangten, die Streitkräfte der Liga durch einkaiserliches Hülfsheer zu verstärken. Guter Rath war theuer, die kaiserlichen Minister wußten keinen Ausweg. Da machte Wallenstein den Antrag, ausseigene Kosten 40,000 Mann ins Feld zu stellen. Die Minister fanden der Borschlag prahlerisch und unaussührbar, sie meinten, man müsse froh sehn, wennt es gelänge, 20,000 aufzubringen. Wallenstein entgegnete: "20,000 Mann würden Hungers sterben, mit 50,000 will ich ins Feld rücken, die werden sich

<sup>1)</sup> Förster a. a. D. S. 328. — 2) Das. S. 41 Rote. — 3) Das. S. 39. — 4) Das. S. 39 und 42. 5) Das. S. 40.

löst ernähren." Nach längeren Unterhanblungen wies man ihm brei Areise Böhmen an, bamit ber Herzog "erst 20,000 Mann, bann bie übrigen" werben öge '). Der Vertrag, ben Friedland mit bem Kaiser wegen Aufstellung bes eeres abgeschlossen hat, ist dis jeht nicht veröffentlicht worden, doch lassen sich ein Regizent zu Fuß 600,060 Gulben jährlich verrechnen durste. Ihm selbst war ein onatlicher Gehalt von 6000 Gulben ausgeseht '). Allein diese Summen Uten nicht aus des Kaisers Kassen, sondern durch Brandschahungen im Reiche ib im Nothsalle durch Konsiskationen gedeckt werden. Für jeht machte der erzog die nöthigen Auslagen '). Unter dem 15. Juli 1625 ward Wallenstein's estallung als "des Kaisers General-Obrister Feldhauptmann" ausgesertigt ').

Der Tag, an welchem Friedland ben Befehl übernahm, bezeichnet einen denbepunkt in der Geschichte des 30jährigen Kriegs. Bis dahin war der Kampf x Bergrößerung Baierns, zur Vertheidigung der katholischen Kirche und des estehenden überhaupt geführt worden. Wallenstein drückte ihm den Charakter des Alendeten Söldnerthums auf, das er mit der kaiserlichen Fahne bedeckte. "Bor is Friedländer's Erhebung," (agt \*) Khevenhiller, "hieß man unsere Leute Spanier, ht aber nennt man uns Kaiserliche." Baiern sollte von der obersten Leitung eutscher Angelegenheiten zurückzedrängt, die Reichsfürsten entweder gedemüthigt der vernichtet werden. Ob sie aber im Interesse des Kaisers und des Reiches der in bemjenigen Wallensteins gedemüthigt werden sollten, das war eine mbere Frage.

Wallenstein fummerte fich fehr wenig um die Religion. Es ift überhaupt in gewöhnlicher Jrrthum über jene Zeiten, baß für bie Heere jener Zeit ein ositives Religionsbekenntnig maßgebend gewesen fei. Dem war nicht so. Die Bürgerbanden bes Mansfeld, die man als protestantisch anzunehmen geneigt in möchte, haben in gleicher Beife gehauft in Bohmen, in bem lutherischen effen-Darmftabt, in bem calvinifchen Oftfriesland. Auch bas Beer bes tatho-Gen Bunbes, ber Liga, bestand aus Anhängern aller Confessionen, und Frieb-5 von ber Pfalz konnte fogar seinem Schwiegervater schreiben: bie Mehrzahl Rriegsvolkes ber Liga zu Roft und zu Fuß ist nicht katholisch. Es galt ht einmal ber Grunbsat, bie Ansprüche auf Beförberung ber Offiziere nach Blaubensbekenntnisse zu regeln. Im Gegentheil fab ber Kurfürst Mari-Lan sich geradezu genöthigt in befonderen Fällen hervorzuheben, daß eine Dorzugung ber Offiziere bes tatholijden Bekenntniffes munichenswerth fei. 🕏 Lilly im März 1627 einen verbienten Solbaten Namens Walter zum Derften vorgeschlagen batte, ohne über bie Religion beffelben Austunft gu Den, fchrieb") ber Rurfürst von Baiern an seinen Felbherrn: "ehe er biesen trag genehmige, muffe er wiffen, ob ber Borgeschlagene Ratholit sep, benn Uh werbe felbft ermeffen, welche Ungelegenheiten es verursachen konne, wenn

<sup>1)</sup> Rhevenhiller X, 801. — 3) Förster a. a. D. S. 410. — 3) Das. S. 46. — Das. Note 3. — 5) Das. S. 46. — 6) Rhevenhiller X, 801. — 7) Bestenrieder beiträge VIII, 161 unten fig.

man Untatholiten Befehlshaberftellen anvertraue." Wallenftein ging viel weiter als Tillb. Er beförberte nicht blos Protestanten und Ratholiten ohne Unterschied bes Glaubens, er gab fogar ersteren ben Borzug, weil vorauszusehm mar, bak Brotestanten weniger als Altalaubige ben Ginfluffen Baierns und ber Liga zugänglich sein murben. Die bairische Barthei ermangelte nicht, bie Gefahr, mit welcher bies Berfahren fie bebrobte, ins Auge au faffen. Auf einem Ligatage, ber im Februar 1627 zusammentrat, wurden Rlagen barüber ge führt 1), daß ber Friedlander bie beträchtlichsten Werbungen untatholischen Obriften und Ebelleuten übertrage. Diefelbe Befdmerbe wieberholte zwei Jahre fpater Erzberzog Leopold in einem an seinen Bruber, ben Kaiser, erlassenen Schreiben ), worin er tabelnb fagt: bie Mehrzahl bes Ballensteinischen heeres bestehe aus Lutheranern und Calvinisten. Dagcgen liegt es in ber Natur ber Sache, bag ber taiferlichen Fahne ale folder viele vaterlandseifrige Deutsche auftrömten. Diefer Sinn mar lebenbig. Er entwickelte fogar feine eigene Art bon Fanatismus. Ich will ein Beispiel erzählen. Im Sommer nach ber Lütener Schlacht, in welcher Guftav Abolf fiel, erfturmte eine Abtheilung bes kaiferlichen Beeres bie an ber Schweizer Branze gelegene Festung Rheinselben, welche Deutsch:Schweben unter bem Befehl bes Obriftlieutenants v. Anblau vertheibigten. Nach Einnahme ber Stabt jog fich bie Befatung in ben Bauhof an ber Rheinbrude gurud. Die Fahne bes hauptmanns Bind brang aber auch in biefe Zufluchtsstätte nach, hieb bie Thore auf und stürzte binein. And lau war ein Bermandter bes Hauptmanns, der bie Raiserlichen führte, er rief ihm gu: "Better und Baffenbruber Zind, gib mir und meinen Solbaten Quartier." Der Angerufene erwieberte: "Better Anblau, Du bift ein Schelm, benn Du bienst wiber ben Raiser und Dein Baterland." Sprach's, rif bem nächsten Fufinecht die Partifane aus ber Sand, und rannte fie dem Deutsch-Schweben burch ben Leib, daß er tobt nieberfant. Daffelbe Schickfal erfuhr bie gange Rotte, Alle wurden niebergehauen 3). Diese vom Friedlander dem Beere ein: gepflanzte Gefinnung bat ben Bergog überlebt. Sie bewirkte, bag treffliche Anführer, wie Johann von Werth, von ben Baiern jum taiferlichen Beere über gingen, und daß Brotestanten, wie Melanber von holzapfel, die letten maren, welche Ferdinand's III. gutes Recht verfochten.

Im Frühjahr 4) und Sommer 1625 ließ Wallenstein, ber sein Hauptquartier in Eger aufgeschlagen, die Trommel rühren, Ende August waren 7000 Mann zu Pferd und fast 15,000 Fußtnechte beisammen 5). Aber bas Geschüt und die Reiterei befand sich in schlechtem Zustande 6), die Rüstungen hatten den baaren Borrath des Herzogs erschöpft, vielen Obersten und Soldaten war der Werbesold noch nicht bezahlt 6). Unter solchen Umständen wird begreislich, daß

<sup>1)</sup> v. Aretin, B. a. B. I, 264. — 2) Wir werden blese Schreiben tiefer unten mibtbeilen. — 5) Dies erzählt ein Augenzeuge, der bairische Obrift Fritsch, in seinem Tage buche, bei Westenrieder Beiträge IV, 137 unten fig. — 4) In einem amtlichen Schriben Tilly's vom Januar 1625 wird bereits eines kalserlichen heeres unter Ballenstein's Beschl gedacht. Westenrieder Beiträge VIII, 157 unten. — 5) Khevenhiller X, 803. — 6) Bon der Deden I, 155 sig. v. Aretin, B. a. B. I, 207, Rote 64.

erste Zug Friedland's einer Bereicherung seiner Kasse galt. Nachbem er te Regimenter "in's Reich" hinaus bis nach Schwaben vorangesenbet '), ich er ben 3. September (n. St.) nach Franken auf '). Das Gebiet von irnberg wurde gebrandschapt, die Stadt selbst so lange geängstigt, dis sie sich Erlegung von 100,000 Gulben verstand '), Bon da rückte er nach Niederstssland, wo wir ihm im nächsten Abschnitte begegnen werden.

## Achtes Capitel.

Danische Rrieg. Feldzug von 1625 und vom Frühling 1626. Tob Christian's von Salberstadt, Mansfeld's, Johann Ernst's von Beimar, Bethlen Gabor's.
Ballenstein tampft erfolglos in Ungarn.

Oben wurde berichtet, daß Mansfelb in England 12,000 Mann zum iege gegen ben Kaifer erhielt. Auf 300 Lastichiffen führte er zu Enbe bes hre 1624 biefes Boll nach Bließingen herüber, und bezog bann ein Lager Gertruibenberg \*), auf bie Ankunft bee Salberftabter's Christian wartenb. ristian schiffte die Reiter, welche er in der Normandie geworben, Anfangs irz zu Calais auf 100 hollanbischen Fahrzeugen ein, aber ein Sturm, ber erwege loebrach, vernichtete mehrere Schiffe, richtete besondere viele Pferde Grunde 1). Die Bereinigung fant im Marg ftatt, aber bas vereinigte Beer, m noch ein Drittel ber ursprünglichen Bahl, befand fich in einem Mäglichen tanbe. Da Mansfelb und Christian, wie gewöhnlich tein Gelb hatten, unb ihre Truppen in dem befreundeten Holland nicht durch Raub ernähren ften, herrichte Unzufriedenheit in ihrem Lager. Schon unter bem 7. 3a= r 1625 wurde an Tilly berichtet b): daß "bie Engländer an Entbehrung, verlich im Winter, nicht gewöhnt, fehr ungerne unter Mansfelb ftunund beffhalb ftart ausreißen, ja auch fich felbst aus Berzweiflung erhan-Nicht beffer, fahrt ber Spion fort, werbe es ben Frangosen erge-, bie unter Christian's Befehle heranruden follen, benn "biefes Bolt fei r Anfange voll Feuer und jum Rampfe aufgelegt, allgemach aber, wenn ngel ausbreche, ober wenn es ihnen zu lange werbe, laufen fie bavon." Mit bem Beginn ber guten Jahreszeit brachen beibe Abenteurer, 12,000 nn au Ruft. 2000 au Roft und 14 Befchute ftart 6), nach Often auf, trenn= fich jeboch mabrend bes Buge. Chriftian von Braunfdweig überfiel bas ben Ligiften besette Stäbtchen Uerbingen im Gebiete von Cleve, Mansfelb

<sup>1)</sup> Forfter, Ballenstein, S. 408 unten fig. — 2) Murr, Beiträge zur Geschichte bes ihrigen Kriefs S. 24. — 3) Khevenhiller X, 766. — 4) Das. S. 767. — 5) Besten, er, Beiträge VIII, 158. — 6) Bon ber Deden I, 142.

bagegen bezog ein verschanztes Lager zwischen Wefel und Rees '). Ihr gemeinsschaftlicher Plan war, so balb Tilly, genöthigt bem Könige von Dänemark in Niedersachsen die Spike zu bieten, sein Bolk aus den Pässen am Rheine wege führen werbe, den Strom hinauf zu rücken und die Pfalz anzugreisen '). Unterwegs hofften sie sich durch den Beitritt des Landgrasen von Hessen-Kassel zu verstärken. Ihre Stellung war wirklich für die Liga gefährlich genug. Dem wandte sich Tilly gegen Mansseld und Christian, so mußte er dem Dänem freien Kaum lassen ins obere Deutschland einzudringen. Richtete er aber seine Wassen gegen den Beherrscher von Dänemark, so waren sein Rücken und die Duartiere, die er in Hessen genommen, bedroht. Abermals hing das Schickslab des Kriegs zunächst von Hessen ab. Sehen wir, was der Feldherr, der nach den unbedeutenden Unternehmungen des Jahrs 1624 wieder Winterquartiere in der Landgrasschaft Kassel bezogen hatte, that, um diesen Gesahren zu bezogenen.

Im Dezember 1624 erhielt ber kaiserliche Hof ") Nachricht, bag Land: graf Morit fich gegen bie Mächte Frankreich und England anheischig ge macht habe, seine beiben Festungen Raffel und Ziegenhain an die Kriegevöller ber holländischen Freistagten, bas beift an Mansfeld und Christian, bie pu biefem Zwecke nachher, wie wir faben, in bas Herzogthum Cleve einrückten, p übergeben. Defthalb forberte ber Raifer ben Rurfürsten von Sachsen auf, fc nen Einfluß bei bem Landgrafen wie bei ben hessischen Landständen aufzubieten, damit beibe Festungen dem Bolke der Liga geöffnet würden. Aber der Kurfürst wollte sich nicht in bie Sache mischen. Dagegen verließ Landgraf Morit zu Anfang bes Jahrs 1625 plotlich fein Land und reiste nach Nieber fachsen, um Berabrebungen mit bem Danenkonige zu treffen. Im Monat Mat hielt er sich zu hamburg in der Räbe Christian's IV. auf, von dort aus nahm er Theil an ber Lauenburger Versammlung 1), welche bem Danenkönige bie Führung bes Kriegs übertrug, später ging er nach Gottorp zu bem Herzell bon Holftein, ber gleichfalls ber Barthei bes Danen fich angeschloffen hatte, und bann zu ben Medlenburger Herzögen 5). Unter folden Umftanden mußte ber Raifer einen raschen Entschluß fassen, zu welchem Behufe benn auch Tilly bie nöthigen Bollmachten empfing.

- Anfangs Februar berief ber ligistische Felbherr, ohne Rücksicht auf bie Einreben bes Kassel'schen Erbprinzen Wilhelm, ben sein Bater Morit bei ber letten Abreise als Statthalter zurückzelassen, bie hessischen Stänbe zu einem Landtage nach Hersfeld. Zwar fanden sich weber die landgrässichen Rathe noch der Erbprinz Wilhelm ein, wohl aber erschienen acht Mitglieder des Ritterstandes, der von Treue gegen Kaiser und Reich erfüllt war, und die Abzertenten von drei Städten (Eschwege, Homberg, Rotenburg). Der bairische Generalkommissär Rupp machte denselben im Auftrage Tilly's folgende ?) Rit

<sup>1)</sup> Bon der Decken I, 142. — 2) Rhevenhiller X, 802 oben. — 3) Rommel, neur? Geschichte von Hessen III, 590. — 4) Siehe oben S. 371. — 5) Rommel a. a. D. III. 601, Note 547. — 6) Das. S. 591.

heilung: "ba Landgraf Morih, ben Anschlägen boshafter und unruhiger Menshen folgend, sich immer widerwärtiger gegen ben Kaiser und seine eigenen biande bezeige, ba er wegen seiner Festungen höchst bedenkliche Beradredungen etroffen habe, so besehle ber Kaiser, dies den versammelten Ständen zu Gestüthe zu führen, und dieselben zu ermahnen, daß sie dem Landgrafen, wenn so fortsahre, nicht weiter anhangen möchten." Nach diesem Eingange ließ illy die Forderung stellen: das hessische Gesammthaus, die Ritterschaft, Prästen und Städte sollen Bürgschaft leisten, daß jene Festungen keiner fremden Racht überantwortet würden. Die Bersammlung entschuldigte sich, ohne Borzissen des Landesherrn und ohne Beiziehung sämmtlicher Stände über so wichzige Dinge nicht verhandeln zu können, schied aber gleichwohl mit der geheimen Wischt, den Planen des Kaisers und Tilly's in die Hände zu arbeiten.

Stillschweigend mar bie Versammlung gewonnen. Weil fich bie Sache fo verhielt, schrieb der junge Landgraf Wilhelm, um einem drobenden Abfalle porzubeugen, im März einen Landtag nach Raffel aus, auf welchem zwei Gefanbte ber Liga, ber eben genannte Rupp und ber Felbzeugmeister Levin v. Mortgione. fich einfanden. Durch ihren Mund führte Tilly eine noch stärkere Sprache als pu Berefelb. Er wieberholte nicht blos bas Begehren in Betreff ber beiben Beften, fonbern er verlangte auch von ben Ständen und von bem Landarafen Bilbelm eibliches Angelöbnik, feiner fremben Macht Werbungen in Seffen qu gestatten. Er forberte enblich Burgichaft von bem Statthalter, bas amifchen feinem Bater und ber Ritterschaft enstandene Zerwürfnik unverweilt beizulegen. Bring Wilhelm suchte auf alle Weise bie Stande festzuhalten, und zu einer abihlägigen Antwort zu vermögen, jeboch mit ichlechtem Erfolg. Die Versamm= lung erklärte 1): "zwar liege es nicht in ihrer Macht, die von Tillh vorge= ichlagenen Artikel anzunehmen, aber flebentlich mußten fie bitten, bag ihr Lan= desfürft nach bem Beispiele seines Borfahren, Philipp's bes Grofmuthigen, bem allgemeinen Wohle, als bem bochften Geset, ein Opfer bringe und burch hinlangliche Berficherung schulbigen Gehorsams gegen kaiserliche Majestät bie Laft des Krieges von dem Lande abwälze." Das bieß so viel, als der Land: graf folle autwillig fich fügen, ober bie Stänbe murben ibn verlaffen.

Bilhelm unterhandelte und wollte billigere Bebingungen erringen; aber indeht wurde ein energisches Mittel angewandt, das den Streit zu schnellem Ende brachte. Aus Wien langte ein von Kaiser Ferdinand unter dem 12. März 1525 ausgestellter Gnadenbrief an ), welcher dem im Hessischen ansähigen Abel sür ihn und seine Güter Reichsfreiheit gegen die Verpflichtung ertheilte, des Kaisers und der gehorsamen Reichsstände Kriegsvolk durch freien Paß und Unsterstätzung mit Lebensmitteln zu sördern. Dieses Schreiben erregte außerorsdentliche Bewegung unter dem hessischen Abel: die Mitglieder hielten Versammslungen, und legten unter sich Steuern um zum Behuse einer vom Landgrafen

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. III, S. 594. — Daf. S. 596.

Ofrorer, Guftav Abolf. 4. Aufl. von D. Rlopp.

unabhängigen ritterschaftlichen Berfassung bes Lanbes. Jett erreichte ber Felbberr ber Liga vollends Alles, was er wünschte; benn auch die übrigen hessischen Stände ließen sich durch den Borgang der Ritterschaft hinreißen. Roch einmal berief ') Tilly im Mai einen Landtag nach Hersfeld. Hier unterzeichneten '). Ritter, Prälaten, Städte eine doppelte Urkunde: in der ersten erklärten sie, dem Kaiser treu, kein fremdes Kriegsvolk ins Land aufnehmen zu wollen, salle Landgraf Morit bennoch darauf bestünde, würden sie sich der Side und Psichten gegen ihn entbunden erachten. In der zweiten versprachen sie für die saiserlichen Here Prästen stehe, Berhinderung eines seden Versuchs fremder Mächte in Hesen Krästen stehe, Verhinderung eines seden Versuchs fremder Mächte in Hesen Kriegsvolk zu werben.

Ungehindert konnte nunmehr Tilly seine Streitkräfte gegen die Dann wenden. Den  $\frac{1}{11}$ . Juni hatten die hessessischen Stände jene beiden Urkunden ausgestellt, unmittelbar darauf brach er mit den 9 Regimentern ), (6 zu Roß, 3, jedes von 3000 Mann ), zu Fuß) die die dahin in der Landgrafschaft lagerten, ink Feld aus, rückte auf die Weser los, und bemächtigte sich der am eben genanntm Strome gelegenen, mit einer Brücke versehenen Festung Hörter. Dem Danctkönige, der, wie Tilly durch seine Spione ersuhr, die Stadt hatte besehn wollen ), um nach Hessen vorzudringen, war dadurch der Vorsprung abze wonnen, Zwei, drei Tage nach diesen Ereignissen, kam Landgraf Morik von Dessau her wieder in seine Hauptstadt Cassel zurück durch machte der Gegen partei seine Anwesenheit durch neue Anschläge fühlbar. Wir werden hieden später berichten, zunächst müssen wir den König von Dänemark ins Augesassen.

Anfangs Mai hielt Christian IV. in bem Hauptquartier Ihehoe Heerschauser etwa 25,000 Mann. Auf seiner Seite standen von den Fürsten det niedersächsischen Kreises: Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbutt, die Herzoge Brüder Adolf Friedrich, und Johann Albrecht von Mecklendung, Herzog Friedrich von Holkein-Sottorp, endlich der lutherische Inhaber des Nasbedurger Erzstifts, Markgraf Christian Wilhelm von Brandendurg, ein Ohem des Berliner Kurfürsten Seorg Wilhelm, geboren 1587 und schon als 12jähriger Knade vom Magdedurger lutherischen Domcapitel zum Erzdischof gewählt. Christian IV. hatte unmittelbar nach der Lauendurger Versammlung auch die beiden Kurfürsten von Brandendurg und Sachsen ausgesordert, gemeine Sache mit ihm zu machen, aber eine abschlägige Antwort erhalten ). Schlimmer sit den Dänen war die Stellung, welche das Lünedurger Haus gegen ihn ein nahm. Als im März 1625 Werdossische des Königs Quartiere und freie Werdung im Lünedurg'schen sorderten, verweigerte Herzog Christian der ältere von Celle das erstere Gesuch und verhot das zweite ). Christian's Bruder, herzes

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. III, S. 597. — 2) Das. S. 598. — 3) Das. 596. — 9 Dis. S. 604. — 5) Den  $\frac{6}{16}$ . Juni Chendas. S. 601, Rote 547. — 6) B. b. Deden I, 186. — 7) Das. S. 188.

Beorg, ließ!) sogar etliche banische Offiziere, welche in seinen Aemtern wer= en wollten, verhaften und über die Granze schaffen 1). Auf dem niedersach= schen Kreistage, ber, wie wir früher berichteten, im Mai 1625 zu Braunhweig gehalten wurbe, ging Christian von Celle einen Schritt weiter: er immte gegen die daselbst beschlossenen Bertheidigungsanstalten 1). Sowohl er ibst, ale Georg unterhielten einen lebhaften Briefwechsel mit Tilly und em Kurfürsten Maximilian von Baiern, auch hatte ber Bergog von Celle inen eigenen Abgeordneten im Hauptquartier bes Heeres ber Liga. 1) boch die Lüneburger, von den Dänen bedroht, wie sie waren, ihre wahre definnung nicht äußern konnten, begnügten sie sich vorerst, ihre Neutralität u erklaren 3). Diese Abgeneigtheit ber Herzoge Georg und Christian bes altern ahmte alle Magregeln bes Danenkönigs, und war nicht bie geringste Ursache, 1aß er so unentschlossen und zaubernd verfuhr. Dagegen liesen ihm wieder inige triegslustige sächsische Herzöge zu. Ich habe früher gemelbet , baß Her= zog Johann Ernst von Weimar im Februar 1625 bänische Dienste nahm. Dem Beispiele bes ältesten Brubers folgte ber jüngste ber Ernestiner, Bernhard. Anfangs März verließ letterer Holland, eilte nach Hamburg, von ba nach Segeberg ins banische Hauptquartier, warb baselbst ben 27. Mari bem Ronige bon Danemark vorgestellt und von ihm jum Obersten über ein erst zu errichtendes Reiterregiment von 1200 Pferben ernannt 1). Dasselbe, was Johann Ernst und Bernhard von Weimar, that ein britter sächsischer Herzog, Friedrich bon Altenburg. Dbgleich er im Jahre 1624 gegen Berpfändung seines Ehrenworts b), nicht mehr gegen ben Kaiser zu bienen, aus seiner Haft entlassen wor= ben, trat er bennoch als Oberst in banischen Dienst.

Im Lager von Ihehoe bilbete Christian IV. ben Generalstab bes bänischen und niedersächsischen Heeres. Unter Benennung von Rathgebern wurden ihm, als oberstem Kriegsherrn, von Seiten des niedersächsischen Kreises Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel und die beiden Herzoge von Mecklenburg sugetheilt. Zum General der Reiterei ernannte er den lutherischen Erzbischof von Magdeburg, Christian Wilhelm, zum Generallieutenant den Pfälzer Obenstaut, der uns aus den Feldzügen von 1621 und 1622 wohl bekannt, im Aufstag seines alten Gebieters, Friedrich's V., sich im dänischen Lager eingesunden hatte. Fuchs, ein Sachse von Geburt und ersahrener Offizier, welcher in der Prager Schlacht das kaiserliche Geschüt beschligte ), aber nun zum Dänen übergelausen war, wurde zum General des Fusvolks, der Weimarer Herzog Ischam Ernst zum Generallieutenant dieser Wasse bestellt ). Man ersicht hierzaus, daß der dänische König französische Benennungen in seinem Heerwesen liebte, und beutschen Reichssürsten hohe Stellen anvertrauen zu müssen glaubte.

Die Bilbung bes Generalstabs mar vollendet, als ben 16. Juni 1625 im Lager von Ibeboe die Nachricht eintraf, daß Tilly Hörter eingenommen habe.

<sup>1)</sup> B. d. Deden S. 138. — 2) Daf. S. 139. — 3) Daf. S. 742 unten. — 4) Rose "Bergog Bernhard" I., 117. — 5) Bon d. Deden I, 162 gegen unten. — 9) Khevenhiller I, 801 oben. — 7) B. d. Deden a. a. D. S. 139.

Da biefe Stabt unter ber Herrschaft bes Braunschweig-Wolfenbuttel'schen hau ses stand, behandelte ber König Tilly's That als eine Feindseligkeit gegen bm niederfächsischen Rreis, erklarte ben Rrieg für eröffnet 1), brach am 7. mit fc nem Seere von Ibehoe auf, ging bei Safelborp über bie Elbe, bann rudte a, jeboch langsam, die Weser hinauf, besette viele, zum Theil bem Bergoge von Celle gehörige, Schlöffer und Stäbte, wie Rotenburg, Berben, Hopa, Rienburg, ohne Rudficht auf die Ginreben bes Luneburgers. Bei letterer Stadt fließ id Rriegsheer ber nieberfachsischen Berbunbeten, etwa 7000 Mann ftart, jum & nige"). Den 14/24. Juli rudten bie Danen vor Hameln, welcher Ort zwar jum Fürstenthum Braunschweig-Wolfenbüttel geborte, aber große, fast reichsstädtische Freiheiten genoß, und einem selbst gewählten Rathe gehorchte "). Wit List bemid tigte fich ber König wiber ben Willen bes Raths ber Stabt 1). Tilly stand in ba Nahe, schon tam es zwischen ben Borpoften zu kleinen Gefechten, und man er wartete, beibe Heere würden an einander gerathen, als dem Danenkönige in Sameln ein verfönlicher Unfall zustieft, ber fast so fcblimm wirkte wie eine bar lorene Schlacht.

Den  $\frac{20}{30}$ . Juli wollte er gegen Sonnenuntergang zu Pferbe bie Wachen auf ben Ballen ber Stadt muftern. Unversebens fturzte er in eine 22 Fuß tiefe im Wall befindliche, mit Brettern überbeckte Grube; bas Pferd bes Kinigs hatte bie Bretter zufällig mit bem Fuße auseinanbergestoßen. Das Thier blick auf ber Stelle tobt, ber König selbst war burch bie nachstürzende Erbe so über schüttet, daß eine geraume Zeit verging, ehe man ihn herausziehen konnte. Anfänglich hielt man ihn für tobt, brei Tag lag er sprach= und bewußtles ba, schon schien alle Hoffnung, ihn wieber herzustellen, verschwunden, als ihm ein Arzt aus Wolfenbuttel burch seine Beilmittel wieber jum Gebrauche ber Sprace verhalf, worauf sich allmählig Spuren rudtehrender Vernunft zeit Schrecken befiel über biefem Unglud bie hofleute und bas Beer, ba gemeine Mann sah es für eine bose Vorbebeutung an. Man beschloß, ber kranken König zum Behufe besserr Heilung nach Bremen zuruchbringen plassen. Den 25. Juit wurde er abgeführt b). Nichts war im Voraus barüber bestimmt, wer ben Befehl übernehmen follte, im Fall bem Könige etwas Menis liches begegne. Dem Range nach tam bie nächste Stelle bem Herzoge Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel zu, allein biesem Herrn graute vor ber Berantwort lichkeit eines so schwierigen Geschäfts. Er trug auf schnellen Rückzug bes ganza Heeres an, weil man nicht wissen könne, ob König Christian IV., wenn er auch genese, ben Krieg fortseben wolle. Nur aus bem Schreden ber Führer laft & sich erklären, daß die Dänen beim Abzug aus Hameln versäumten, eine <sup>Gar</sup> nison in ber Stadt zurudzulassen. Sie zogen wieber bie Befer hinunter, me her sie gekommen waren, und rückten, nachdem sie bie festen Orte Stolzen

<sup>1)</sup> Bon ber Decken a. a. D. S. 142. — 3) Daf. S. 145. — 3) Zeiller topographi von Braunschweig und Lüneburg, Frankfurt 1654 fol. S. 99. — 4) B. d. Decken I, 143. 5) Daf. S. 148.

ienburg und Wölpe mit Kriegsvolk besetht, in bas Gebiet von Berben, wo & heer so eng zusammengebrängt warb, bag Seuchen ausbrachen 1).

Tilly batte fich bis babin nur mit großer Behutsamkeit vorangewagt, Beile aus Munchen banben ihm bie Sanbe; unter bem 5. Juli fchrieb2) ibm r Rurfürst, por allen Dingen auf Erhaltung seines Heeres zu feben. Auch äre es unvorsichtig gewesen, in dem Augenblick da Wallenstein ein zweites eer ruftete, eine Schlacht zu liefern b. h. Alles auf einen Wurf ankommen zu ffen. Zett aber benütte Tilly ben Unfall bes feinblichen Heerführers, ben Munn fcbloß er Hameln ein. Die Bürgerschaft ergab fich auf gute Bengungen, welche ber ligiftische Felbberr bewilligte. Etliche Tage fpater übermpelte er bas Schloß von Stolzenau, und rückte bann vor Nienburg. Dieser ichtige Ort war von den Dänen stark besetzt, und Tilly hatte nicht Leute genug i fich, um die Stadt auf beiben Seiten einzuschließen. Daher blieb der Bebung die Berbindung mit bem banischen Heere vermittelst bes Flusses offen, ab es gelang bem Herzog Johann Ernst von Weimar, Schieß: und Mundorrath hineinzuwerfen. Richts bestoweniger rudte Tilly bis an ben Saupt= aben por und begann bie Beschiegung. Aber indeg erlitten die Ligisten einige eine Nachtheile in ihrem Rücken. Dänische Streisparthien überfielen bie wachen Besatzungen, welche Tilly in Poppenburg und Elze zurückgelassen. iebei tamen Gräuel por, welche beweisen, wie fehr man bas Bolt burch bas ügerische Vorgeben des Religionstrieges fanatisirt hatte. In Elze wurden m ben Danen und ben aufgestanbenen Bauern ber Umgegenb eine Schwabron eiterei und zwei Kähnlein Fufivolt gefangen genommen, nachdem ihnen zuvor ben und gute Behandlung zugesagt worden war. Sie sollten auf Umwegen bas banische Hauptquartier abgeführt werben, unterwegs stiefen Bauernhaun zu ben banischen Reitern, welche bie Estorte bilbeten. Sei es, bag bie anen icon porber bamit umgingen, bie Gefete bes Kriegs zu verleten, fei 3, daß sie sich erst durch die Bauern zu dieser That verleiten ließen: plötlich achte die Bedeckung Front gegen die wehrlosen Gefangenen, von den andern seiten brangen die Bauernhaufen ein: "jett wollen wir den Landverderbern, n hunden von Spaniern die Hälse entzweibrechen, mögen sie jetzt nach ihrer Raria rufen, wir wollen sehen, ob sie kommt und ihnen hilft," so schrien sie nd trieben die unglücklichen Ligisten auf einen Haufen zusammen. Die meisten urben mit Sensen, Dreschslegeln, Schüssen und Säbelhieben niebergemacht, hr wenige, worunter ber bairische Hauptmann v. Gleen, entkamen wie burch n Bunber \*). Auch bei anbern Gelegenheiten zeigte bas gemeine Bolt biebe Erbitterung gegen bie Liga. Wehe bem Solbaten, ber sich von seiner hne verirrte, er wurde ohne Gnade todtgeschlagen. Gewöhnlich geschah es, 4 der Abel bei der Annäherung des ligistischen Heeres sich in die festen Städte ühtete und bas platte Land seinem Schicksale überließ. Defters rotteten sich

<sup>1)</sup> B. b. Deden S. 151. — 2) Bestenrieder Beitrage VIII, 159. — 3) Bericht bes auptmanns von Gleen, bei v. Deden I, 386.

bie Bauern zusammen und nahmen Rache an ben Gütern ihrer Herren, indem sie Gie Ebelhöse und Schlösser verbrannten, um die Besitzer dafür zu strasen, daß sie sich nicht an die Spitze des kampslustigen Bolkes gestellt. D. Bei diese seinbseligen Stimmung der Länder, wo der Arieg gesührt wurde, kann man sich nicht darüber wundern, daß die Ligisten auch ihrer Seits Grausamkeiten begingen, aber zum Ruhme gereicht es dem Oberseldherrn der Liga, daß er, soweit es in seiner Macht stand, die Mannszucht im Heere zu erhalten suchte, für sich selbst aber stets menschlich versuhr. In vielen Berichten, welche der Graf von der Decken im hannover'schen Archive sand "), rühmen die Wirthe, bei denen Tilly an verschiedenen Orten lag, sein uneigennühiges Betragen. Wie der Däne sich sür seinen Raubkrieg des Wortes der Religion bediente, um das arme betregene Bolk wider das eigene Interesse des selselben zu fanatisiren: so war es Tilly's Bestreben, durch die That zu beweisen, daß er nicht einen Religionskrieg sühre, sondern für die deutsche Sache kämpse gegen diese fremde Raubgier.

Den 7. August 1625 fühlte sich ber König von Danemark von feiner Krankheit so weit hergestellt, daß er ben Befehl wieder übernahm. Rachwehm von bem Falle blieben jedoch in seinem Beifte gurud. Es gab Leute, welch glaubten, bag er nie mehr recht zu Trofte gekommen sei 3). Andere schrichen biesen Zustand seiner Trunkfälligkeit zu. Auffallend mar fein Zaubern, seine Unentschlossenheit in Fällen, wo rasches Sanbeln noth that. Bu Ende bet Jahres hatte 3) er ein nächtliches Gesicht, bas er bem himmel zuschrieb, und bas seinen bereits wankenben Muth wieder aufrichtete: Christus erschien ihm, sonst nadt, aber mit einem Burpurmantel angethan, bie Dornenkrone auf bem Saupte, ein gerbrochenes Rohr in ber Sand, mit Maglicher Geberbe ben Konig anschauenb. Christian IV. hielt biefen Traum für ein Zeichen, bag er ber ausermählte Streiter bes Heilandes ber Welt sei. Mitte August führte er sein burch Seuchen gelichtetes Beer wieber aus ben Cantonirungen im Bebiete pon Berben, beschte am 31. August Hopa und naberte fich ber Stadt Nienburg, melde Tilly noch immer belagerte. Ein unvermutheter Angriff, ben bie banifche Rie terei am 13. September auf bas ligistische Boll machte, nothigte Tilly bie Be lagerung am 14. Sept. aufzugeben. Er jog fich mit einem Berlufte von 2000 Mann nach Minben und von ba nach Olbenborf zurud.

So standen die Sachen, als Wallenstein in Niedersachsen erschien. Gine sonderbare Borhut vertündigte die Annäherung des taiserlichen Feld-Hauptmanns-Bigeunerbanden, 15—20 Mann start, bis an die Zähne bewaffnet, Weiber auf Pferden mit sich führend, deren sebes zwei Pistolen am Sattel hängen hatte, ließen sich in mehreren Gegenden als Bortrad des Wallensteinischen heres bliden. Auf ungebahnten Wegen zogen sie einher, legten sich in Gedusche und Wälber, kundschafteten Alles aus, plünderten, wo sie keinen Widerstand fanden. Diese Borläufer zeugten von der bunten Zusammensehung des Heeres, das

<sup>1)</sup> Bericht des Hauptmanns von Gleen, bei v. d. Deden I, S. 155. 159. — 9 M. S. 291 Rote 2. — 3) B. d. Deden I, S. 172 fig.

nnen folgte. Zwei amtliche Berichte, ber eine an ben Herzog vnn Lüneburgselle '), ber andere an ben von Wolfenbuttel gerichtet '), schwanken über die amalige Stärke ber Wallensteinischen Bölker. Letterer (von der dem Kaiser indlichen Partei herrührend) spricht nur von 21,000 Mann, ersterer schätzte auf 30,000. Beibe stimmen darin überein, daß der Friedländer wenig Seshütz bei sich führte, daß seine Reiterei schlecht beritten und daß auch das usvolk nicht zum besten bewassnet gewesen sei.

Roch vor feinem Ginmariche in Riebersachsen batte Ballenftein ber Sache Baifere einen Dienst geleiftet, über ben wir erft berichten muffen. Dben murbe fagt, daß einige Tage nach bem Abzuge Tilly's aus Heffen ber Lanbaraf Morik orthin gurudlehrte. Sogleich begann er bie alten Umtriebe wieber, versammelte n Ruli feine Landstände, mußte fie umzustimmen und fogar eine gebeime Gelb= erwilliaung jum Bebufe eines Bunbes mit Danemart zu erlangen \*). Mit es Landgrafen Erlaubnik erschienen banische Offiziere im Lande, und veranialteten Werbungen 1). Der Wiener Sof, hievon benachrichtigt, beschlof bas teue friedlanbifche Beer junachft jur Dampfung ber Beffen ju vermenben. Demgemäß rückte Wallenstein von Franken, wo wir ihn verließen in die Land= araficaft ein, besetzte bie Stabtden Eschwege, Wizenbausen, Allenborf, schrieb Lieferungen an Getreibe aus, verschonte b) aber bie Guter bes Abels, mit welchem Tilly bie oben gemelbeten Bertrage eingegangen hatte. Er blieb fo lange in heffen, bis einer seiner Unterbefehlshaber, Graf Merobe, mit 6000 Mann neugeworbener Truppen aus Böhmen berbeitam, ben Felbherrn ablöste und bas Geschäft übernahm, mabrend bes Winters Rube in Bessen zu erzwingen. Run trat Friedland ben Marich nach Niedersachsen an, brach ins Fürstenthum Bottingen ein, fprengte bie wenigen Landwehren, die fich im Namen Friedrich Ulrich's wiberfeten wollten, mit leichter Mühe auseinander und rückte bann hinunter bis Alfeld, in bie Rabe bes ligistischen Heers. Bis hieher begleitete ihn ein Abgesandter bes Herzogs von Lüneburg-Telle, ber darüber wachen sollte, baß bie Bestbungen seines herrn nicht verheert wurden; benn Ballenftein, von ben Gesinnungen des Herzogs Georg und seiner Brüder unterrichtet, war schon früher mit bem regierenben herrn von Celle in Briefwechsel getreten, um ihn vollenbs auf bie taiferliche Seite berüber ju ziehen und hatte versprochen, seine Buter moglichst zu schonen. Er hielt Wort und gab strengen Befehl, daß in ben Orten, welche bem Herzoge von Celle geborten, nicht geplündert werbe, mahrend bie Wolfenbuttel'schen Besitzungen die ganze Buth des Krieges erfahren mußten. Deffen ungeachtet wurden etliche cellische Aemter verheert, weil bas Schecht bezahlte Kriegsvolk nicht gehorchen wallte. Als Wallenstein bavon Nachricht erhielt, ließ er in Anwesenheit bes cellischen Abgefandten 15 beim Plundern ergriffene Solbaten aufknüpfen und ben Bauern einen Theil des geraubten Biehs durudgeben 6).

<sup>1)</sup> B. d. Decken I, S. 157. — 2) Das. S. 388 fig. — 3) Rommel a. a. D. III. 604. — 4) Das. S. 604. — 5) Das. S. 607 fig. — 6) Bericht des Lüneburgischen Statts salters Marquard von Hodenberg bei v. d. Decken I, 157 fig.

Die nordbeutschen Fürsten, welche mit Christian IV. im Bunde standen, erwarteten nichts Anderes, als daß Wallenstein mit Tilly, dem er so nahe war, sich vollends vereinigen und die Dänen gemeinschaftlich angreisen werde. Allein unvermuthet zog er Ansangs Ottober von Alseld gegen Osten, und war sich ins Bisthum Halberstadt. Sute Gründe bestimmten den kaiserlichen Feldherm so zu handeln. Er zog es vor, sein duntes Heer erst durch gute Quartiere zu kräftigen und den Ligisten einstweilen die Sorge des Kampses zu überlassen. Wallenstein wollte erst sein Volk befriedigen und an seine Person gewöhnen; das Vindemittel sollten die setten Stifte Halberstadt, Hildesheim und Ragdedurg sein, die er in den nächsten Monaten auszubeuten beabsichtigte. Im Lauft des Winters hatte er sein Hauptquartier theils in Halberstadt, theils in Ascherkleben. Immerhin lagerten beide Heere, das ligistische und das kaiserliche einander nahe genug, um sich im nöthigen Falle schnell zu unterstützen.

Während Wallenstein bem Heere ber Liga zu Hülfe zog, erhielt auch ber König von Dänemark eine Verstärkung, die ihm schwerlich erwünscht war. Die von Lilly in Hessen getroffenen Maßregeln hatten die Anschläge Mansseld's und des Halberstädter's vereitelt. Tilly entsandte überdies, als er Hörter einz genommen, eine Abtheilung seines Heeres unter dem Grasen Anholt nach dem Unterrhein, um die beiden Abenteurer zu beodachten, und bei Gelegenheit zu schlagen '). Hierdurch wurde ihre Stellung unhaltbar. Zuerst brach der Haber städter auf, nach einem langen und gefährlichen Marsche stieß er Ende September bei Nienburg zu dem Könige von Dänemark. Seine Schaaren warm seboch theils durch Krankseiten theils durch Ausreißen so heradgeschmolzen, daß er kaum noch 1000 Reiter mit sich brachte. Er machte sofort im Wolsen büttel'schen neue Küstungen, dot das Landvolk auf, und ließ, weil es an him reichender Bewassnung sehlte, eine große Anzahl Keulen versertigen, die vornen mit Eisen beschlagen waren \*).

Einen Monat nach bem Prinzen verließ auch Mansfelb seine Stellung an Rhein, er führte seine Schaaren burch bas Stift Osnabrück nach bem Bremischen. Beibe verlängten, im nächsten Feldzuge unabhängig von einander wirken zu burfen 3). Man ersieht hieraus, wie wenig sie sich vertrugen.

Tilly schloß ben im Sanzen thatenlosen Feldzug bes Jahres 1625 mit einem glücklichen Unternehmen. Nach dem Rückmarsche von Nienburg hatte et seine Heer zwischen ber Weser und Leine in Kantonirungen vertheilt: in Der meln besand sich das Hauptquartier, seine äußersten Borposten reichten östlich bis Hannover, welche Stadt im gleichen Verhältnisse zu Braunschweig-Wolfenbüttel stand, wie Hameln, und gestührt auf ihre Freiheiten, weber taiserliches noch bänisches Volk aufnahm. Tilly belagerte seit Mitte Ottober das Schloß Calenberg. Nicht weit von ihm lag Herzog Friedeich von Sachsen-Altenburg mit seinem Reiterregiment in dem Dorse Seelze. Täglich kam es zu kleinen Gesechten zwischen ben Altenburg'schen Reitern und den ligistischen Borposten.

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, S. 142. - 2) Daf. S. 158. - 3) Ebenbaf.

Der Herzog Friedrich hoffte bie feindliche Reiterei aufheben zu konnen, wenn er von den nächstiftebenden banischen Truppen unterftust murbe, und lud bekhalb ben General Obentraut zu einem gemeinschaftlichen Angriff in ber Frühe bes 48. Cmb. ein, was bieser auch zusagte. Alle Borbereitungen waren getroffen. Allein am 24. Ottb. Wittags ergab sich Calenberg, worauf Tilly, ber von bem Anichlag des Keindes Kunde bekommen hatte, mit drei Reiter-Regimentern aus bem Lager bei Pattensen aufbrach, und, bie Heerstrafe vermeibend, ben Posten augog, gegen welche ber Blan bes Herzogs von Altenburg gerichtet war. Ohne bon ben Danen bemerkt zu werben, erreichte er seine Leute in ber Racht bes 24. Ottober, und legte fich in einen Hinterhalt. Der Altenburger hatte indek fast den ganzen Tag mit dem Keinde geplänkelt, um ihn sicher zu machen, und kehrte am Abend bes 24. nach Seelze jurud, entschlossen, in ber Frube bes folgenden Tages, wenn erft Obentraut berbeigekommen sein wurde, die Ligisten # vernichten. Um andern Morgen traf Obentraut mit einer Abtheilung Reiterei ein, und fand ben Herzog bereits im Gefecht. So lange wartete Tillh in seinem hinterbalte, ieht brach er berbor und griff bie Danen auf ber Seite und im Ruden an. Sie wurden mit einem Berlufte von 500 Tobten aus bem Dorfe Seelze hinausgeworfen. Beibe banifche Anführer fanben ben Tob. Der schwer verwundete Herzog von Altenburg wollte fich, von einem Stallmeister au Rufe begleitet, über die Leinebrude bei Seelze flüchten. Gin bairischer Offizier, ber ihn einholte und erkannte, schoß ben Unglücklichen unter höhnischem Lagen, als einen Schelm, ber sein Chrenwort gebrochen, burch ben Ropf. Obentraut fiel töbtlich verwundet in die Hände der Ligisten, die ihn nach der kutsche Tilly's brachten, wo er starb 1).

Nach biesem glüdlichen Gesechte gegen die Dänen forderte Tilly die Stadt Dannover auf, sich zu ergeben <sup>3</sup>). Der Magistrat, weniger Gesahr für die städtische Freiheit vom Kaiser, als von dem Wolsenbüttler Herzoge besürchtend, schien geneigt, das Ansinnen des ligistischen Feldherrn zu erfüllen, als Johann Ernst von Weimar, der die zunächst stehende dänische Herersaltseilung besehligte, in die Stadt eilte und den Rath bestürmte, der vermeintlich protestantischen Sache treu zu bleiben. Bon dem Magistrate abgewiesen, wiegelte der Herzog die Menge auf. Der niedersächsische Volkshaß gegen die Ligisten wirkte auch dießmal, die Bürgerschaft lief vor dem Rathhause zusammen und drohte, Gewalt zu brauchen. Hierdung eingeschächtert, gab der Kath nach, und nahm eine wiewohl kleine dänische Besatung auf.

Die Waffen ruhten für ben Rest bes Jahres, bagegen bekämpften sich beibe Partheien während ber letten Monate bes Jahres 1625 und in ben ersten bes solsenden mit Friedensunterhandlungen. Der Kurfürst von Sachsen bot seine Vermittlung zur Wiederherstellung bes Friedens an. So kam im November 1625 ein Congreß in Braunschweig zu Stande, den außer Wallenstein auch killh beschickte. Allein bei den ersten Verhandlungen zeigte es sich, daß es der

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, S. 161 fig. - 2) Das. S. 163.

banischen Bartei nicht Ernst war. Der König von Danemark und seine Ber bunbeten geberbeten fich wie Sieger: "ber Raifer folle bas Ballenftein'iche wie bas Tilly'iche heer aus Rieberfachsen zurüdziehen, Ersat für ben Schabm leisten, ben bie kaiserlichen Solbaten verursacht, und ben Stanben bes Rreise freie Ausübung ihrer geiftlichen und weltlichen Rechte verburgen." Ihrer Seitt forberten Wallenstein und Tilly als erste und fundamentale Bedingung bie

Abführung ber banischen Truppen von bem Boben bes Reiches 1).

Der Bergog von Celle hatte felbst von beiben taiferlichen Felbherren ber langt, daß feiner Entschädigung für bie von bem Danen erlittene Gewalt in ben Unterhandlungen gebacht werbe, er wollte baburch ben Uebertritt seines Brubers Georg bemanteln. Wirklich ging berfelbe unmittelbar nach Aufhebung bes Braunschweiger Congresses in taiserlichen Dienst. Schon feit langerer Beit schwebten, wie wir wissen, wegen bieses Schrittes Berhandlungen, wecht im Dezember 1625 zu Enbe gebieben 2). Den Ausschlag gab babei Georg's Schwiegervater, ber Darmstäbter Landgraf, indem er bem Luneburger die wich tige Nachricht mittheilte 3), Ferbinand II. sei entschlossen, über Herzog Friedrich Ulrich von Bolfenbuttel bie Reichsacht zu verhangen, und ben Rath beifügte, Georg moge burch schnellen Anschluß an ben Raifer seinem Hause bie Rad folge in bem Kürstenthum ber verlornen Seitenlinie fichern. Diese Rettung des Lüneburgers, obgleich längst vorausgesehen, erregte große Erbitterung unta ber banischen Partei. In einem Schreiben 1), bas König Christian IV. unter bem 7. März 1626, auf die Nachricht von Georg's Eintritt in kaiserliche Dienste, an benselben erließ, behandelte er ihn wie einen Abtrunnigen. "Ich will Alles bem Allmächtigen befehlen," fcbrieb er, "ber uns Beibe tennt, und unfere Be sinnung weiß, auch Alles zum Besten hinausführen wird und kann. Der Teufel burfte unserem Erlöser und Seligmacher bie ganze Welt versprechen, wenn Er ihn anbeten wollte, warum sollte er Dasselbe nicht noch jetzt einem bloßen Menschen anbieten burfen? 3ch befehle bich hiemit bem rechten Richter über uns Alle."

Im Uebrigen brachte Georg nur seine eigene Berson bem Raiser zu; ber regierenbe Herr von Luneburg-Celle, Christian ber Aeltere, Herzog Georg's Bruber, nahm nicht offen Partei 5). Denn hatte auch er fich fur ben Raifer erklart, so mußte er fürchten, daß ber Konig von Danemart, ber einen großen Theil der Luneburg'schen Lande besetht hielt, Rache nehmen werde. Die Bortheile, welche ber Uebertritt bes Welfen ber taiferlichen Sache gumanbte, murben einiger Magen burch bie Mighelligkeiten aufgewogen, welche zwischen best So berichieben waren Ballenftein beiben beutschen Felbherren ausbrachen. und Tilly nach Charafter und Lebensplan, bag Streitigkeiten taum vermieben werden mochten. Bochend auf fein Amt, als bes Raisers oberfter Felbhampt mann, verlangte Friedland gegenüber bem greifen Tilly, bamals ohne Frage

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, G. 186 fig. Ausführlicher gibt die Braunfcweig'ichen Berband lungen Rhevenhiller X, 838 fig. und Londorp acta publica III, 835 fig. - 7 Bon D. Deden I, S. 175. — 3) Das. S. 169. — 4) Das. S. 189. — 5) Das. S. 164 stg. 170.

m glorreichsten Beerführer in Europa, überall ben Borrang. eich eifersuchtig im Shrenpuntte, gab aus Rudficht für bas allgemeine Befte ich. Unter bem 11. Dezember 1625 fchrieb 1) ber Kurfurft von Baiern an m Felbherrn ber Liga: "weil bem gemeinen Wesen viel baran gelegen, bak e hipe ber Gemuther nicht noch mehr verbittert, sonbern gute Vertraulichkeit pflanzt werbe, ale finben wir Guren Borichlag nicht unrathsam, gegen ben erzog von Friedland, ber auf ben Borrang nicht verzichten will, teine weitere schwierigkeit zu machen." Auch an Wallenstein erließ ber Kurfürst, um bie intracht unter ben beiben Felbherren berguftellen, ein höfliches Schreiben ") ater bem 6. Januar 1626 (n. St.). Anbererseits ermahnte \*) ber Raiser inen Felbhauptmann zur Berträglichkeit. Wirklich wurde burch Tilly's Mäßis ing ein leibliches Berbaltnif eingeleitet. Seine Abneigung gegen ben Friebinder bezwingend, unterhielt der ligistische Felbherr fleißigen Briefwechsel 1) mit em kaiferlichen, und theilte ihm nothige Nachrichten mit. Dafür lieh Ballen= ein an Tillh, wie unten gezeigt werben soll, im Sommer 1626 eine Abtheis ing von 7000 Mann, welche viel jum Siege bei Lutter beitrug.

Der Frühling 1626 nabte beran, und mit ihm die Zeit ber Baffen. tunstlich und ausgebehnt war ber Blan bes Danentonigs für ben neuen Felbug. Bahrend Christian IV. sich felbst ben Kampf gegen Tilly vorbehielt, ollte ber Halberstäbter auf ber rechten Flanke von Westphalen aus gegen Seffen, bie Pfalz und bas fübliche Deutschland vorbringen; auf ber linken Flanke erhielten Mansfeld und ber Herzog Johann Ernst ihre Rolle. Beibe maren angewiesen, Wallenstein nach Sachsen gurudzuwerfen um fich einen Weg nach Böhmen ober Schlesien zu bahnen, um von bort aus dem Fürsten Bethlen Sabor von Siebenburgen bie Hand ju reichen, ber einen Ginfall in die Erblande des Raisers machen wollte. Um die Verbindung zwischen Mansfeld und bem banischen Hauptheere herzustellen, sette fich ber General Fuche in Tangermande an der Elbe fest b). Dieser banische Plan litt an dem großen Nach= theile, daß die nicht übermäßig zahlreichen Streitkräfte des Königs und feiner Berbunbeten über eine Strecke von 200 Stunben Lange zersplittert wurben, bas bem Feinde leicht Gelegenheit verschaffen mochte, die Gegner vereinzelt zu Hagen. Während des Winters hatte Tilly, wie gesagt, sein Hauptquartier alb in hameln, balb in Bodenem ober ju Clausthal'), Wallenstein zuerst in alberftabt, bann in Afchereleben, Konig Chriftian IV. in Rothenburg an ber Mmme ). Mansfelb, ber mahrend bes Winters seine Schaaren bebeutenb Pfartt hatte, lag an ber untern Elbe, ber Halberftabter im Wolfenbuttel'schen. Erzog Georg, jest kaiserlicher General, warb in seines Brubers Landen und ber Wetterau.

Bir beginnen unfern Bericht mit ben Bewegungen auf ber öftlichen Flanke.

<sup>1)</sup> Bestenrieder's Beitrage VIII, 160. — 2) Förster "Ballenstein" S. 419 st. — Das. S. 420. — 4) Das. S. 421 fig. — 5) Bon der Deden I, 197 unten fig. — And lesten beiben Orten schrieb er an Wallenstein, Förster a. a. D. 420 sig. — 7) Bon Deden I, 172.

Um einen sichern Uebergang über die Elbe zu besitzen, hatte Wallenstein unweit Defau einen Brudentopf auf bem rechten Ufer bes Stromes angelegt, und ben Befehl über die Schanze dem Oberst Albringen anvertraut. Nachbem Mant feld's Heer durch 3000 neugeworbene Schotten und etliche in Holland errichtet Reiterfahnen bis auf 12,000 Mann gebracht ') worden war, brach er im Februar 1626 aus seinen Winterquartieren bei Lübet auf, zog burch bas Mecklenburgiche nach der Mart Brandenburg, rückte von da in's Fürstenthum Anhalt ein, besethe Berbst, und fiel den 22. Marz bie Defauer Schanze an, ward aber zurick getrieben. Balb barauf stieß ber Inhaber bes Magbeburger Erzstifts, Christian Wilhelm, mit seiner Heeresabtheilung zu ihm, worauf Mansfeld, nun an der Spipe einer Macht von 16—18,000 Mann, seinen Bersuch auf die Schanze erneuerte. Den 11. April foling er ein Lager in ber Rabe auf, und gebachte ben 25. einen Hauptsturm zu magen. Aber indeg hatte Wallenstein, ohne bag et Mansfelb merkte, eine Berstärkung unter bem Felbzeugmeister Grafen Schlid in bie Schange geworfen; in ber nacht bes 24. ging er felbst mit ber Reitert über die Brücke, und legte sich in einem Walbe in Hinterhalt. Mansfelb, bem biefe Bewegungen verborgen blieben, griff wirklich ben 15. April mit seinem gangen heere ben Brudentopf an, warb aber von Schlid und Albringen fo kräftig empfangen, daß er ben Rückzug antreten mußte. Nun brach Wallenstein mit seinen Reitern in die Manke ber Mansselber ein, und auch Graf Schlid rudte aus ben Schanzen hervor. Der Feind, von Beiben in die Mitte genom men, erlitt eine völlige Nieberlage: 5000 bis 6000 Mann bebeckten bas Schlacht felb, 2000 wurden gefangen, mit ben Trummern feines Bolls flüchtete Mant felb nach ber Mark Branbenburg \*). Wallenstein verfolgte seinen Sieg nicht weiter, sonbern behielt nach wie vor sein Hauptquartier in Aschersleben, wo a bis Ausgang Jult weilte. Zu bieser beim ersten Anschein schwer begreislichen Unthätigfeit bestimmten ibn triftige Grunbe.

Man erwartete vielsach, daß Wallenstein dem Mansseld nacheilen würde, um das Raubgesindel desselben völlig zu erdrücken. Allein es ist möglich, daß die Bewegungen in Thüringen auf sein Berbleiben einwirkten. Dort war der Herzog Wilhelm von Weimar thätig. Er hatte dem Dänenkönige das Bersprechen gegeben, zum Schwerte zu greisen, und bemühte sich nun im Frihlings eistig ein Heer zu Stande zu bringen. Johann Georg von Kursachsen war wenigstens ungehalten auf Wallenstein, weil derselbe ohne Erlaubniß des Kurstürften als Kreisoberster den obersächsischen Kreis betrat. Wallenstein selbst indessen hebt dem Kaiser gegenüber diese Gründe zur Rechtsertigung seines Wwartens nicht hervor. Er sagt in einem Bericht dan kansesen der Kriegsschall nachziehen, so würde dadurch der Kriegsschall plat alsbalb in Euerer Majestät Erblande verlegt, dieweil der Graf Tillh den

<sup>1)</sup> Bon ber Deden I, 198, vergl. mit Förster Ballenftein S. 422 unten fis. - 2) Theatrum Europ. I, 922 fig. Rhevenhiller X, 1235 fig. und der eigene Bericht Bubftein's bei Körfter a. a. D. S. 423. — 3) Abgedruckt bei Förster a. a. D. S. 429.

mächtigen Feinden hierorts nicht widerstehen könnte, da ihrer Viele, sobalb ich aufbräche, auf ihn losskurzen würden."

Die Duge benütend, welche ibm Ballenstein auf folde Beise gonnte, fammelte Mansfelb, fo gut es ging, feine bei Defau gersprengten Leute, spater fließ, auf Befehl bes Dänenkönigs, Herzog Johann Ernst von Weimar mit 5000 Mann zu ihm 1). So geschah es, daß er Ende Juni wieder einen Heerhaufen von 8000 Mann unter seinem Besehle batte. Nun brachen er und ber Beimarer über Frankfurt an ber Ober in Schlesten ein, und brangen von da weiter nach Mahren vor, um bem Siebenburger Fürften bie Sanb ju reichen, ben wir jetzt ins Auge fassen mussen. Gleich nach seiner Bermählung mit Ratharina von Brandenburg hatte fich Bethlen Gabor jum Ginfall in die taiferlice halfte von Ungarn geruftet, wohin ihn eine ftarte Parthei bes Abels rief. Auch bie Türken wurden in ben Bund gezogen. Durch ben englischen Botichafter in Conftantinopel, Thomas Roe, unterftut, wußte Bethlen bei ber bohm Pforte auszuwirken, daß der friedlich gesinnte, von den Desterreichern bestockene Pascha Sophi Mohammed von Ofen abgesetzt, und an seiner Stelle ber triegeluftige Boenier Murtefa Bascha in jenes Bassalit geschicht, und ben Beschlen bes Siebenbürger Fürsten untergeordnet wurde 2). Mitte September mate bann Bethlen mit einem großen Heere von Christen und Turten nach ber Honter Gespannschaft 2), und schickte zugleich einen seiner Generale mit leichter Reiterei voran, um den Weimarer und Mansfeld, die eben bei Rablunta auf ber mabrischen Subgranze angekommen waren, nach Ungarn binüberzugeleiten.

Indeß hatte Wallenstein, auf die Nachricht vom Abzuge ber beiben Abenteurer aus ber Mart Brandenburg, benselben ben Oberften Bechmann mit einigen taufend Mann nachgefandt \*), um sie wo möglich aufzuhalten, was aber Ersterem nicht gelang. Bulest mußte ber kaiserliche Felbhauptmann, gebrängt burch Mieruf Ferbinand's II., ber seine Hauptstadt von Bethlen bedroht glaubte, hich selbst zu einem Zuge gegen ben Siebenburger und seine beiben beutschen Bunbesgenoffen entschließen. Er that es, aber erft nachbem in Folge feiner drohenden Haltung bei Halberstadt die Magregeln, welche Tilly in Hessen und auf ber linken Manke ber großen beutschen Streitmacht auszuführen übernommen hatte, ins Wert gesetzt waren. Ende Juli beorberte er 7000 Mann unter dem Obersten Dufour zu bem Heere Tilly's, ber voraussichtlich in ber nächsten Beit gegen ben Danenkönig sich schlagen mußte, und brach bann mit allem seis nem übrigem Bolte, 30,000 Mann start, in Gilmärschen burch die Lausit, Shlefien und Mahren nach Ungarn auf. Gegen Ausgang September bezog <sup>er</sup> bei Freistäbtel an ber Waag ein befestigtes Lager, wo ber in Ungarn kom= Mandirende General des Kaifers, Niklas Esterhazy, mit 20,000. Ungarn und der Ban von Croatien Georg Zrinh mit seinen Croaten zu ihm stieß 1). So

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. I, 929. — 2) Fegler Geschichte ber Ungarn VIII, 589 fig. — 3) Theatrum Europ. I, 929 b, oben und der Brief Ballenstein's bei Forster S. 54 Note. — 4) Refler a. a. O. S. 591 fig.

schnell auch Friedland herangog, gelang es ihm boch nicht, weber ben Uchus gang Mansfeld's und bes Bergogs von Weimar über bie Baag, noch ihre Bn: einigung mit Bethlen zu verhindern 1). Nachdem fo einer ber Hauptzwedt fc nes Unternehmens verfehlt mar, brang Ballenftein ben 27. September, bas Bepad in Neuhaufel gurudlaffenb, nach Bars am Granfluffe bor, und ftanb nur noch vier Meilen von Bethlen's Lager entfernt. Diefer, einen Angriff # wartenb, fertigte bem Bafcha von Ofen, welcher bas Schlof Rograd belagerte, ben Befehl au. berbeizueilen. Schon oft batten bee Raifere Relbberrn bie & fahrung gemacht, bag Bethlen nie in bie Lange Rrieg gegen Defterreich führt, und namentlich im Augenblicke ber Entscheibung zum Frieden geneigt sei. Auch biesmal wollte man, ehe es zum Schlage kam, Unterhandlungen versuchen Nitlas Efterhagy ichidte einen feiner Freunde, Johann Rery, an Bethlen Gabor, um ihm Frieden anzubieten; berfelbe marb jeboch mit bem Bescheibe abgewiesen, ber Siebenburger Fürst sei gewöhnt, ben Frieben mit bem Schwerte zu erfechten Balb jeboch bereute Bethlen Gabor feine Beigerung. Als er bem Feinde ent gegen, am 30. September, nach Balant porrudte, überschaute er vom Gipfel eines Berges bas Lager bes Friedlanders, und überzeugte fich von ber Ueber legenheit ber Raiserlichen burch Zahl und Stellung. Schlagen wollte er unta biefen Umftanben nicht, ben Rudzug im Angeficht eines überlegenen Keinbel antreten burfte er nicht. Lift follte helfen, er fcbicte einen Unterhandler in bas Wallenstein'sche Lager, um für einige Tage Waffenruhe auszuwirken und bie Felbherren zu einer Unterredung einzulaben, welche, wie er verficherte, zu einem bauerhaften Frieden führen werde. Efterhagt, ber fich für Bethlen's Uebermuth rachen wollte, wibersprach bem Antrage, warnte vor des Siebenburgers Arglif und verlangte, daß man die icone Belegenheit zu einem gewissen Siege raid benüte. Seine Grunde maren jeboch für Wallenstein eben fo viele Aufforde rungen, anderer Meinung zu fein. Unfabig, einen Gleichgestellten neben fic ju bulben, wollte er bem ftolgen Ungarn burch ben Sinn fabren, und ftimmte für Unnahme bes Gesuchs von Bethlen. Ale Efterhagy immer heftiger wiber fprach, foll 2) ber Friedländer geantwortet haben: "wenn ich gewiß wäre, über bie Leichen ber erschlagenen Feinbe beute noch in Constantinopel einzurücken und auf den Ruppeln der Sophienkirche den kaiserlichen Abler aufzupflanzen, wurde ich bennoch nicht fclagen." Efterhazy mußte fdweigen, ber gewunschte Still stand ward dem Siebenbürger bewilligt. Allein in der Nacht des 1. Oktobas ließ Bethlen Gabor mehr Feuer als gewöhnlich in seinem Lager anzunden und burch 1200 leichte Reiter unterhalten, er selbst eilte bann unter bem boppel ten Schute ber Duntelheit und bes Stillftands auf und bavon. Morgen war er in Sicherheit. Die zurückgelassenen Reiter stießen wieber zu im

<sup>1)</sup> Ich folge hier Fesler, der sich auf eigenhändige Briefe Bethlen's beruft, weiß ahr recht gut, daß nach dem Thoatrum Europ. I, S. 930 und 945 b. sig. der Herzog von Beimar länger in Schlesten geblieben sein soll. Ueberhaupt ist der ungarische Feldzug bei Jahres 1626 aus Mangel an Archivquellen noch sehr dunkel. — 2) Fesler a. a. D. S. 533

Ballenstein tonnte ben Fürsten nicht verfolgen, weil bie verheerte Umgegend feine Lebensmittel mehr bot, fonbern mußte fich gleichfalls jum Rudjuge entschließen. Die Ungarn und Croaten besetzten bie Grenzburgen, mit bem Kern bes Heeres bezog Friedland bas verschanzte Lager bei ber Freistäbter Brüde über bie Waag. Weiter hinauf bei Passpen lagerte sein Unterfelbherr, Graf Heinrich Schlick. Anbere Abtheilungen murben anberswohin vertheilt; benn ber Hunger zwang zur Trennung ber Truppen. Wegen bes lahmen Gangs ber friegerischen Unternehmungen begannen bie Ungarn Miffachtung vor Wallenstein an den Tag zu legen, und mit diesen Gefühlen verband sich Haß gegen bas frembe, rauberische Sölbnervolk. Sogar für Gelb wurben ben Solbaten Lebensmittel versagt; bie welche in den Dörfern sich zerstreuten, um zu rauben, stelen in großer Zahl unter ben Händen ber Bauern. Mangel, Krankheit, tägliche Gefechte mit flebenburgischen Streifpartheien ober mit bem Bascha von Etlau rafften fast die Balfte ber Ballenftein'ichen Beeresmacht binweg. Friedland empfand täglich mehr, daß für ihn in Ungarn keine Lorbeeren grünen 1).

Den 10. Ottober 1626 ließ Bethlen bem Raifer neue Friedesvorschläge maden. Alle fich balb barauf bas Gerucht verbreitete, bag bie kaiferliche Besahung von Neuhäusel im Anmarsche sei, sandte er dem Weimarer Herzog, bem Grafen von Mansfelb und bem Baicha Murtefa Befehl, zu ihm au ftoken. Murtefa und Mansfeld erschienen, aber nicht so ber Herzog von Weimar, ber aus haß gegen Mansfelb in feinen Quartieren blieb. Obgleich bie Befatung bon Reuhäufel fich fonell wieber gurudzog, rudte Bethlen Gabor bennoch Enbe Ottober mit feinen beiben Bunbesgenoffen langs bem Granfluffe gegen Bars hinauf, entschlossen bem geschwächten Gegner ein Treffen anzubieten. Aber wie Ballenstein früher aus Unverträglichkeit nicht schlug, so hinderten jest ben Siebenburger bie Elemente und Aufruhr feiner eigenen Leute an ber Ausfuhrung seines Planes. Frost mit Schneegestöber trat ein. Die Ungarn in Beth: len's Heer und die Mansfelber verlangten mit Ungeftum, daß man sie in die Binterquartiere verlege. Noch wilber tobten bie Türken Murtefa's. "St. Des meterstag (mit welchem ber Felbbienst bei ben Osmanen aufzuhören pflegte) ift vorüber," brullten fie, überfielen Murtefa's Belt und fabelten feine Leibmache nicher; ber Pascha selbst entrann ihrer Buth nur burch schnelle Flucht zu bem Siebenburger Fürsten. Diefer aber eilte an ber Spibe seiner Leute berbei, ließ bie Emporer umzingeln und verkundigte ihnen, daß in Zukunft er bestims men wolle, wenn St. Demeters:, b. h. Bethlen Gabor's Tag fein folle. Durch hinrichtung ber ftrafbarften Aufwiegler wurde bie Ruhe wieder hergestellt.

Im Lager vor Bars erhielt Bethlen die kaiserliche Antwort auf seine Friesbensanträge. Ferdinand II. erklärte sich bereit, auf die Grundlage berselben zu unterhandeln, da Bethlen nichts weiter als die Erneuerung der früheren Berstäge begehrte. Beibe Theile waren nur noch in wenigen unwesentlichen Punktenusteinander, und balbiger Abschluß ließ sich voraussehen. Bethlen verlegte

<sup>1)</sup> Regler a. a. D. S. 591.

baber sein Bolt in die Winterquartiere, für fich selbst und seine Siebenburge behielt er die besten vor, ber Herzog von Weimar und beffen Fugvoll wurden nach St. Martin in ber Thurotzer Gespannschaft, seine Reiter in bie nachfige legenen Dörfer gewiesen, bie Mansfelber follten in bem Gebiete von Inio über wintern. Bei Tobesftrafe unterfagte Bethlen jebe Ausschweifung, und macht ben Herzog und ben Grafen perfonlich für Berletungen ber Mannezucht Seiner Seits führte auch Wallenstein im Rovember bie perantwortlich 1). febr gelichteten Ueberbleibsel seiner Heeresmacht nach Pregburg und ber Umge genb in die Winterquartiere. Aergerlich über ben ichlechten Erfolg bes Telbugs und noch ärgerlicher über bie unverhohlene Schabenfreube ber Magbaren, be ging Friedland in Pregburg eine grausame Frevelthat. Georg Rring, aus bem Stamme bes glorreichen Bertheibigers von Scigeth, Ban von Croatien, ein junger Mann vorlauter Zunge, und ben Werth eines Welbherrn nach bem Ruthe bee Bufaren meffend, hatte - fo berichtet ber croatische Geschichtschreiber Georg Rattkap 2), bem auch Quellen bes Münchner Archivs beistimmen — in einem Gefecht bei Valank einen turkischen Sauptmann verfolgt, erreicht, von Pferbe herabgeworfen und ibm ben Kopf abgehauen; bann trat er vor ben Friedlander, legte ihm ben Kopf vor die Füße mit ben Worten: "fo muffen bet Kaisers Feinde verfolgt werben, so will ber Sieg erfochten sein." Beräcklich erwiederte Wallenstein : "ich habe ber abgehauenen Türkenkopfe ichon genug ge "Ja, gesehen genug," versette Brind, "aber noch nicht einen einzigen selbst abgehauen." Friedland verzieh bem Ungar biefen Schimpf nicht. Nach bem ihm mehrere Versuche ber Rache miklungen, lub er während bes Winters Brind zu Gafte, und feste ihm als Bortoft eine vergiftete Rettigwurzel ver, welche ber Ungar gierig genofi. Ginige Tage später ftarb berfelbe im 31. Jahr feines Alters.

Nach Weihnachten 1626 wurde zu' Presdurg der Friede zwischen Kaise Ferdinand und Bethlen Gabor auf Bedingungen geschlossen, welche denen det Nikolsburger Vertrags vom Jahre 1622 ziemlich gleich lauteten. Herzog Ihann Ernst von Weimar erlebte den Abschluß nicht mehr, er starb zu St. Martin am  $\frac{4}{14}$ . Dezember \*). Schon vorher \*) war sein alter Kampsgenosse dem Schicksale erlegen. Unzusrieden über die Unterhandlungen mit Wallenstein, hatte Mandsseld von Bethlen 1000 Dukaten geborgt, sein Geschütz an den Pascha von Ofen verkauft und sich auf den Weg gemacht, um in Dalmatien ein Schiss wert des ihn nach Venedig oder England tragen sollte, wo er dem Kaise neue Fehden zu erwecken gedachte. Ein Hausen selbenbürgischer Reiter, die der Fürst mitgab, geleiteten ihn durch Sirmien und Bosnien, sein eigenes Boll ließ er zurück, und nahm nur die vertrautesten Offiziere mit. Unterwegs in dem bosnischen Dorse Urakovicz unterlag er 46jährig der Schwindssucht.

<sup>1)</sup> Die Beweise bei Fesier a. a. D. 597. — 2) Memoria Regum et Banorum Crostiae. Viennae 1632 fol. S. 199. — 2) Fesier a. a. D. S. 399, und Rose "Bernhatt" I, S. 124. — 4) Mansseld's Lestament, das er auf dem Lodtenbette machen ließ, ist unter bem  $\frac{19}{50}$ . November 1626 ausgestellt. Theatrum Europ. I, 974.

sein Ende herannahen fühlte, ließ er sich die beste Rustung anziehen und erwartete ben Tob stehend, auf zwei seiner Gunstlinge gestüht. Seine und bes Beismarers Soldaten liesen auseinander, sie gingen theils nach Schlesien, wo noch mehrere von Johann Ernst zurückgelassene banische Garnisonen lagen, theils nahmen sie bei Bethlen Gabor, einige selbst bei dem Pascha von Ofen, Dienste 1).

So war ber Raifer von zwei ichlimmen Zeinben befreit. Ginen britten noch gefährlicheren raffte ber Tob brei Rabre fpater meg. Bethlen Babor erhob feit dem Brefiburger Frieden teine Baffen mehr gegen Ferdinand II., obgleich er seine Natur nicht so weit begahmen tonnte, bag er nicht ftille Rante fortg e sponnen hätte. Besonders geschäftig war er 1627, den Abschluß des 25jährigen Friebens von Stonb amifchen ber Bforte und bem Raifer au bintertreiben; auch mit Sustav Abolf, seinem Schwager, stand er fortwährend in geheimer, wiber Defterreich gerichteter Berbinbung. Bu Anfang bes Jahres 1629 hatte er einen Anfall von Bruftbeklemmung, welche in Bafferfucht überging, er ftarb ben 15. Robember 1629, kinderlos. Bethlen, geboren 1580, stammte aus einer eblen aber wenig begüterten siebenburgischen Familie, er rühmte fich in ben Zeiten bes Glude, im 30. Lebensjahre noch fo arm gewesen zu fein, bag. ibm ein Raufmann zu Raschau nicht einmal hunbert Thaler habe borgen wollen. Beth-Len war feiner eigenen Groke Schmib. Mit feltener Schlauheit begabt, bie feierlichften Schwure, bie bunbigften Bertrage ju brechen bereit, wenn es fein Gigennut verlangte, angenehm und einschmeichelnb, wo es jum Biele führte, wußte er bas Schwert eben fo gut ju fuhren, ale er fich auf bie frummen Bege ber Politit verftanb. In 42 Schlachten focht er mahrend seines fturm= bewegten Lebens, theils als Solbat, theil als Fürst und Felbberr. Kur ben reformirten Glauben, in welchem er geboren mar, und auf beffen Betenntnig er feine Große baute, trug er großen Gifer jur Schau. Richts mar ihm geläus figer, als ein Gesprach über calvinische Lehrfabe, im Bergen aber betrachtete er ben Streit ber brei driftlichen Confessionen, welcher bamale bie Belt gerfleischte, als eine Staffel gur herrichaft fur Muge Leute. Sobalb fein Bortheil in's Spiel tam, galt ihm Coran, Degbuch und Bibel, lutherischer, calvinischer, papiftifcher und turtifcher Glaube gleich viel. Gin fachfischer Gefandte berichtet 2) unter bem 17. Ottober 1619 seinem turfürftlichen Gebieter in Dreeben folgen= ben Bug: "ber (turg zuvor zum Ronig von Ungarn ermablte) Bethlen Gabor bat beute por acht Tagen in ber Pfarrfirche zu Bregburg bie tatholischen Cleriter bas Amt lefen laffen, ale fie fertig gewesen, wies er feinen calvinischen Dofgeiftlichen an, auf ungarifch zu predigen, nachdem biefer fein Geschäft verrichtet, ift ein beutsch:lutherischer Prebiger auf bie Rangel gegangen." Seine Augenbjahre brachte Bethlen an bem Hofe bes Siebenburgischen Fürsten Gabriel Bathori zu, ber ihn eine Zeit lang begunftigte. Als jeboch bes leichtfinnigen

<sup>1)</sup> Fester a. a. D. S. 599, Sentenberg IV, 470 fig. — 2) C. A. Müller Forschungen III, 286.

Gfrorer, Buftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp

Bathori Stern sich zum Untergange neigte, fiel Bethlen von ihm ab, ging nach Constantinopel, und wußte sich bei dem Sultan so einzuschmeicheln, daß er im Mai 1613 an Bathori's Stelle zum Fürsten von Siebenbürgen ernannt wurde 1). Denn dieses Land war damals ein Lehen der hohen Pforte. Mit Hülse der Türken eroberte er sein neues Fürstenthum. Bathori wurde bald darauf, wie man sagt, ohne Bethlen's Zuthun, durch einige Ebelleute ermordet. Die sieden bürger Stände bekräftigten hintendrein durch ihre Wahl die Ernennung des Großherrn.

Seit biefer Zeit erscheint ber Winkel Erbe, ben Bethlen beberrichte, burch feine Kabigkeit ale einer ber Mittelbunkte europäischer Bolitik. Alle Mächte, bie wiber ben beutschen Raiser Bofes im Schilbe führten, Benebig, Frankreich, England, die Rieberlande, Schweben, die beutiden Reichefürsten, Danemart, bewarben fich um feine Bunft, fast von allen erhielt er Belb, und alle betrog er ber Reihe nach. Mehr als einmal ftand er auf bem Buntte, bas Köniareich Ungarn an sich zu reißen, und ber babsburgischen Macht ben Tobesftog zu verseten, bennoch führte Bethlen nie ben letten Streich, weil, wie uns fcheint, Staatsflugheit ftarter auf ihn wirtte, ale Sabfucht. 2018 ber gunft eines kleinen Lanbes, amischen zwei große Reiche, ben Raifer und ben Gultan, eingeklemmt, hielt er es für bas Beste, ein Schaukelspftem zu beobachten, fic awischen Türken und Desterreichern bin und ber zu wiegen : ber Raifer sollte nicht zu sehr geschwächt werden, bamit er ihn im Falle ber Noth als Bunbes. genossen gegen die Türken gebrauchen könne, aber auch nicht zu mächtig, bamit er nicht felbst seine Sand nach Siebenburgen ausstrecke. Batte Betblen bie ungarische Krone, welche ihm die Groken biefes Landes 1619 übertrugen, emf lich zu behaupten gesucht, fo burfte er ficher sen, nicht nur die Gifersucht, fon bern auch bie Macht ber Türken fich auf ben Sals zu laben, ohne bak er bann in Deutschland einen Rückhalt fand, ba mit bem Berlufte Ungarns bas Sans Habsburg, ohnebies bamals von allen Seiten angefallen, vernichtet gewesen ware. Bethlen's Absichten ftimmten im Grunde beffer mit bem taiferlichen Bortheile überein, ale ber erfte Anschein erwarten läßt. Sein Sinn ftanb ba hin, auf Kosten des Türken die Moldau und Wallachei mit Siebenbürgen 🏴 einem Reiche zu vereinigen, und fich ben erblichen Befit beffelben zu verschaffen Diesen Blan aber konnte Bethlen Gabor nur mit Sulfe bes Raifers ausführen Wir glauben, baf er miber Gewohnheit bie mahren Gebanten feines Bergent enthüllte, ale er im Jahre 1624 burch feinen Rangler Ramuthi in Bien fol genben Antrag 2) machen ließ: "ber Raifer mochte Frieden mit ben beutschen protestantischen Kürsten schließen, um die Kräfte Spaniens, Deutschlands, Dester reichs, in Gemeinschaft mit bem Siebenburger, gegen die Turten zu tehra. Bethlen wolle ben Dberbefehl über bas driftliche Beer übernehmen und ben Raifa

<sup>1)</sup> Den mahren Zusammenhang ber Erhebung Bethlen's durch die Turfen findet man nicht in ungarischen Quellen, sondern bei hammer Geschichte bes osmantichen Reichs, IV, 464 fig. — ?) Die Beweise bei Engel Geschichte des ungarischen Reichs IV, 437 unten figu vergl. mit Rhevenhiller X, 167 fig. 527.

äftig unterstüten. Beibe Theile sollen babei gut fahren. Ferdinand II. werbe ing Ungarn (von welchem Lande die Türken bamals mehr als die Sälfte inne itten) und einen fichern Damm wiber ben Gultan bekommen." Als Burghaft treuen Zusammenhaltens verlangte er, wie früher berichtet worben, eine raberzogin zur Gemablin, welcher er freie lebung ber tatholischen Religion isicherte, er ließ sogar bie Möglichkeit eigenen Uebertritts burchblicken. Ja ethlen ging noch weiter, er, ber eifrige Calvinift, nahm bamals Jefuiten in in Land auf 1). Sein Antrag ward in Wien verworfen, theils weil man em boppelgungigen Fürsten miftraute, theils weil alle Bebanten bes Raifers uf Deutschland gerichtet maren. Noch in feinem letten Jahre arbeitete Bethlen ir feinen Lieblingswunsch in Constantinopel, indem er bei bem Sultan burch inen Gefanbten Tolbolaghi um Belehnung mit ber Molbau und Ballachei, nter bem Titel eines Königreiche Dacien, marb 2). Des Fürsten Tob machte iesem Gebanten für immer ein Enbe. Gine Bestimmung in seinem Testamente t als Ausbruck ber Gesinnung bes Siebenburgers merkwürdig: er vermachte ämlich bem beutschen Raiser, ben er so oft und so bartnäckig bekampft, so wie effen Sohne, bem jungern Konig von Ungarn, Ferbinand III., je zwei prachge Bferbe und 40,000 Dutaten 3).

Runmehr muß ich über die Bewegungen berichten, die indeß auf ber lin= en ober weftlichen Flante bes großen Rriegsschauplates vor fich gegangen. doch einmal — aber auch zum lettenmale — war bort Heffen ber Anoten bes tampfes. Rach bem Abzuge Friedland's aus bem Gebiete von Seffen-Raffel atte Landgraf Morit trot ber Anwesenheit einer von Merobe befehligten Truppenabtheilung die Bewaffnung feines Landvolkes begonnen 1), und burch ne verschiedensten Mittel ben Geift ber Menge gegen ben Raiser und bie taiferiche Barthei aufgeregt. Babrend bes Bintere gab er feinem geheimen Rath eine neue Gestalt, indem er bieses Collegium fast ausschlieklich mit burgerlichen Mitgliedern besetzte. Der fähigste und kedfte unter ben Neuernannten, Bolfgang Bunther, ein Jurift, entwarf eine Dentschrift b), in welcher er zu zeigen uchte, die Zeit sei gekommen, wo man burch die letten und verzweifelten Antrengungen bas Baterland retten muffe. Er folug als Mittel por: "Aufruf on Freiwilligen, benen bie eigenen Göhne bes Lanbesfürsten mit gutem Beiviele vorangeben follten; allgemeine Hingabe vom 10ten oder 20ten Theil bes bermögens eines Jeben auf ben Altar bes Baterlands; neben ber hergestellten andwehr Berbopplung ber von ben Ständen bereits bewilligten tausend Sölder; bas Berbot jeber Leiftung an bie Feinde, jeder Ausfuhr von Fruchten; Anlieferung ber Borrathe in bie befestigten Orte; völligen Bruch mit ben tittern, bie, gleich indianischen Aepfeln, auswendig schön, inwendig tobte Asche Ergen, und so lange sie den kaiserlichen Abler ihrer Schirmbriese in der Höhe

<sup>1)</sup> Die Beweise bei Engel Geschichte des ungarischen Reichs IV, S. 438. — 2) Hams Erfchichte des osmanischen Reichs V, 95, — 3) Theatrum Europ. II, 149 a. unten. 3) Rommel neuere Geschichte von hessen III, 611. — 5) Das. S. 617.

fähen, nichts von Gleichheit, nichts von vaterländischen Lasten hören wollm; innigste Berbindung bes Landgrafen mit den Städten, welche schon in altern Zeiten ihre Fürsten gerettet hätten; endlich als Organ solchen Bundes einen dauernden, mit den gehörigen Bollmachten versehenen ständischen Ausschus.<sup>4</sup> Morit billigte den Plan, ausbrücklich erklärte er, daß er nächst Sott seine und seines Landes Rettung einzig von der Mannhastigkeit des "dritten Standes erwarte"). Den  $\frac{23. \frac{20041}{2. \frac{2004$ 

Der Landgraf sandte ben einen seiner Sohne an ben Erbstatthalter ber Nieberlande, Friedrich Beinrich von Dranien, Rachfolger feines im Jahr gubor gestorbenen Brubers Morit; ben anbern schickte er nach Paris mit Briefen für Ronig Ludwig XIII., fur Richelieu, für einige machtige Große. In bem Schreit ben ) an Lubwig XIII. hieß es: "ber Konig moge bas landgrafliche haus, welches die Ehre habe, zu ben getreueften und alteften Freunden Frankreichs # gehören, in der außersten Noth nicht verlassen." In dem Briefe ") an Richelien steben bie Worte: "mit Vertrauen wenbe ich mich an Guch, herr Carbinal, bem Wir alle jene weisen und großmuthigen Magregeln verbanten, burch welche Frankreich seinen Freunden theuer, seinen Feinden furchtbar geworben ift, und burch welche Ihr ben verfallenen Rubm Gurer, bie gesunkenen Soffnungen unserer Nation wieber gehoben habt." Als britter Gesandter bes Landgrafen ging ber heffische Oberft Jatob Bille nach England, um bort Gelb und einen Haufen Solbner zu erbetteln. Alle brei, bie beiben Prinzen und hille, machten fclechte Beschäfte, fie murben mit fconen Borten und tablen Bertroftungen abgespeist ). Schon vorher hatte ber Landgraf Unterhandlungen mit bem banifden Könige angeknüpft. Den i. April 1626 legte er bem ftanbifden Ausschusse die Antwort ') Christian's por. Sie lautete fo : "wenn Morit von Beffentaffel fich ohne Ruchalt und unter Mitwirtung feiner Stanbe entschließe, ein Heer aufzustellen, ben Danen mit Rath und That an die Sand zu geben, im Nothfalle benfelben feine Festungen zu öffnen, so verpflichte fich Danemart, bes Landgrafen Person, Land und Leute in Schut zu nehmen, bas nöthige Gelb zur Werbung von 6000 Mann vorzuschießen, biefen Saufen zu befolben, auch ben Bergog Chriftian von Halberstabt auf bem nachsten Wege nach Deffen zu senben". Ronig Christian versprach ferner, daß er selbst mit ber Hampt macht bem Halberftabter folgen, und bem Landgrafen Alles, was ihm abgenom men worben, wieder verschaffen werbe. Der ftanbifche Ausschuf gab bie ver langte Ermächtigung in vorsichtigen Ausbruden, worauf ein landgräflicher Rach

<sup>1)</sup> Rommel neuere Geschichte von heffen III, 618. — 2) Rommel III, 621, Rote 579.
8) Das. S. 622 fig. — 4) Das. S. 624.

in das banische Lager abgeschickt wurde, um mit bem Könige vollends abzusschließen und die verheißene Hulse zu fordern 1). Der Dane hielt sein Bersprechen nur halb: die Summen zur Anwerbung von 6000 Mann blieben aus 2). Dagegen erschien ber Halberstädter auf ber hessischen Granze. Wir muffen uns jeht zu diesem wenden.

Enbe Februar jog Chriftian ber Jungere fein Bolt, 6000 Mann ftart, bei Bolfenbuttel zusammen. Sein erstes Unternehmen war gegen die Reichsstadt Goslar gerichtet; in einer Märznacht rucke er, begunftigt burch die Dunkelbeit, vor die Stadt, schraubte an einem der Thore eine Betarde an, die ihre Butung nicht verfehlte: bas Thor ward zerschmettert, aber auf ben Lärm eil= ten bie Bachen bes Magiftrats herbei und trieben bie Salberftabter fort. Christian mußte abziehen 3). Aus einem Briefe 4) Tilly's an Wallenstein, so wie aus andern Nachrichten 5) erhellt, daß ber Rath von Goslar kaiserlich gefinnt war, mahrend bas Bolt zu bem Halberstäbter hinüber neigte. foreibt unter bem 21. Marg (nach Abtreibung bee Salberftabtere) nach Clausthal: "Burgermeister und Rath ber Stadt Goslar haben bereitwillig eine taiferliche Befatung aufzunehmen angeboten, aber gemeine Burgerschaft und Zünfte find also widersinnig, aufrührerisch und bedrohlich, daß es nicht auszusprechen, und haben fich in ihrem hartnäckigen und bofen Gemuth fo weit vertieft, bag fie ben Burgermeister festgenommen, und ihn nieberzuschießen geschriecn, ja sich barauf hochvermeffener Beije verlauten laffen, baß fle Niemanden andern, als Bergog Christian von Braunschweig ben Jungern, einzunehmen bereit maren." Ohne Zweifel hatte ber Halberstäbter vor bem Anfall mit einem Theil ber Burger Einverständniffe getroffen, bie aber burch bie Bachsamteit bes Rathes bereitelt wurden. Ueberhaupt war bas niebere Bolt dem Halberstädter geneigt, und glaubte seinen Reben vom Rampfe für bas Evangelium, ober that wenigstens so, als ob man bieses Vorgeben glaubte. Im Winter von 1625 auf 1626 bilbete fich eine gablreiche, aus verzweifelten braunschweig'schen Bauern und Landstreichern zusammengesette Räuberbande, die in der alten Harzburg, welche aus ber Geschichte Kaisers Heinrich IV. berühmt ist, ihr Quartier aufschlug, einen Anführer aus ihrer Mitte sammt mehreren Unterbefehlshabern mablte und vorgab, im Auftrage bes Salberftabters zu hanbeln. Sie plunberte borzugsweise die Güter bes Herzogs von Celle, und es kam zu häufigen Ge= techten zwischen ihr und ben lüneburg'schen Landreitern '). Ich glaube, man muß aus bieser Thatsache, wie aus ber früher berichteten Anfertigung von Reulent, bie er bestellte, ben Schluß ziehen, bag bem Halberstäbter etwas, wie alls gemeine Bollsbewaffnung und ein Bauernkrieg vorschwebte : einen Lanbsturm ber ganzen niederfächsischen Bevölkerung wollte er dem Kaiser und der Liga an den Ropf werfen.

Nachbem ihm ber Versuch auf Goslar mißglückt mar, rudte er Anfangs

<sup>1)</sup> Rommel III, S. 625. — 2) Das. S. 626 unten. — 3) Theatrum Europ. I, 925 a. b. Deden I, 198 unten. — 4) Förster "Ballenstein" S. 422. — 5) B. d. Deden a. a. D. S. 201, Rote 1. — 6) Das. S. 201 unten fig.

April raubend, plünbernd und brennend in bas benachbarte Kürstenthum Grubenhagen ein, wo ber Luneburger Georg Berbeblate aufgeschlagen batte, ging bann über bie Weser und brang nach Baberborn vor, kehrte aber balb wieder in bie welfischen Lande zurud, und besetzte bie seinem Bruder gehörigen Städte Munben und Göttingen 1). Den 12/22. April ftand er bei Rorbheim, von mo aus er Streifvarthieen entfandte, um die fleinen Werbelager Herzog Georg's aufzuheben. Der 3med biefer hin: und herzuge langs ber beffischen Granze war nur nebenbei gegen den Lüneburger gerichtet. Christian's Hauptabfict ging babin, bem Landgrafen von Kaffel Gelegenheit zum Anschluß zu geben. Im Laufe bes Aprils erließ er mehrere Schreiben 2) aus Grebenstein, Plessen, Münben, Göttingen an ben Landgrafen. Der Halberstäbter forberte, Morib folle ihm die Landschaft an der Werra einräumen, seine bestischen Festungm öffnen, ber gesammten Jubenschaft Befehl geben, baf fie an ben Grafen Solme, als oberften Werboffigier Christians, gegen Schirmbriefe Belb ober Gewehre abliefere, endlich folle er ben Bergog Abolf von Holftein, ber in Diensten ber Liga einige bestische Orte beseth bielt, ausbeben lassen. Christian ber Jungen kannte feinen Mann: burch lettere Zumuthung wollte er, wie mir fcheint, bem Landgrafen einen-ftählernen Schlagbaum feten, ober mit anbern Worten, jebe Aussicht auf Verföhnung mit bem Raifer abschneiben. Morits sollte enblich einmal, ohne Möglichkeit ber Umkehr, porwärts getrieben werben. Allein bie Antwort lautete abschlägig. Morit glaubte Alles bamit gethan, bag er bem Halberftähter einiges Rorn, Safer, Salz, Bulver bei beffen Annaberung ins Lager lieferte, und bem Grafen Solms Werbung auf heffischem Boben gestat tete 3). Jene Forberungen wies er ohne Ausnahme ab. "Die Besehung ber Werragegend," fdrieb ') er jurud, "welche fo ausgesogen fei, bak fie teine weitere Einlagerung ertragen konne, habe er bereits seinem Landvoigte Beinrich von Stockhaufen übertragen. Gine beimliche Aufhebung bes tollen, burch Je fuiten verführten Holfteiners fei weber bem Bollerrechte gemäß noch rathfam." Begen seine Rathe Magte 5) Morib: "Christian von Salberstadt habe zu wenig Fufivolt, und muffe fich baber vor bem Feinde versteden, überdies sei er mehr auf Rettung ber braunschweig'ichen als ber hessischen Stäbte bebacht. Man fleht, es war wieber bas alte Lieb. Dieser Landgraf forberte von seinen Bers bunbeten bie uneigennütigste, hingebenbste Gulfe, wollte aber für bie gemeins same Sache keinen Finger rühren. Die Anbern sollten ihren Hals in bie Schlinge fteden, er felbst aber gebachte außer bem Feuer zu bleiben. In einem Schreiben 5), bas Christian ben 29. Mpt. 1626 von Göttingen aus an Moris erließ, warf er dem Landgrafen ungescheut seine niedrige Gefinnung vor, stellte ihm die Bergeltung des allmächtigen Richters über Lebendige und Codte it Aussicht, und brobte zugleich mit ber Rache bes Danenkönigs.

Ohne irgend ein Berfprechen von Seiten bes heffen-Raglers befchlof ber Salberftabter, noch einen letten Berfuch zu machen, ob er benfelben nicht fort

<sup>1)</sup> B. d. Deden a. a. D. S. 199 oben, 205 Mitte. — 3) Rommel neuere Geschicht von heffen III, 627, Rote 582. — 3) Das. S. 626. — 4) Das. S. 627 Rote. — 5) Chends.

reifen konne. Enbe April überschritt er an ber Spite von 30 Fabnlein Reiter bie Diemel, welche bamals die bessische Grenze bilbete, und eilte an Kaffel porbei über bie Fulba nach Hersfelb, in beffen Rabe ber Graf Merobe mit seinem hausen stand, entschlossen benselben anzugreisen. Aber Tilly, zeitig hievon beuahrichtigt, fiel ihm alsbalb in die Flanke, ging bei Allendorf und Eschwege über die Werra und schob seine Bölker bis Rotenburg vor. Um nicht von Riebersachsen abgeschnitten zu werben, mußte Christian in größter Schnelle ben Ruckun antreten. Er ritt wieder an Kassel vorbei, zum Zeichen seiner Berachtung ein Frühftud verschmähend, bas ihm ber Landgraf auf freiem Felbe aus bot '). Schon bamals zehrte ein schleichenbes Kieber am Lebensmarke bes krie= gerischen und von Ausschweifungen gerrütteten Junglings. Nachbem er bie Stäbte Münden, Göttingen und Nordheim mit Schießbebarf versehen und zum tapfern Wiberstand ermahnt hatte, liek er sich nach Wolfenbüttel führen, wo er auf bas Tobtenbette fant.

Christian von Braunschweig, ebemaliger Bischof von Salberstabt, und mabrend ber erften Salfte bes breißigjahrigen Rrieges einer ber bitterften Feinbe bes Raifers, ftarb 27jahrig zu Wolfenbuttel ben 16. Juni 1626 \*). Einige Schrifts steller bezeichnen ben Bandwurm als bas Uebel, bem er erlag, balb kam auch das Gerücht von Vergiftung auf "). Er selbst hielt sich für behert. Wir vermuthen, baf eine und bieselbe Urfache ben frühen Tob bes halberstäbters wie Mansfeld's befördert haben mag. Beide fröhnten wilder Geschlechtslust. Der Siebenbürger Remery, ein Günstling Bethlen Gabor's, und selbst zugegen, ba Mansselb sich im Herbste 1626 mit dem Siebenbürger Fürsten vereinigte, schilbert ') ben bamals 46jährigen Grafen ale einen häßlichen, zusammengeschrumpf= ten, kleinen, hasenschartigen Kerl, rühmt aber dagegen bie außerorbentliche Schön= beit ber Mabchenschaar, welche Mansfeld mit sich herumschleppte. Dag Christian bon Braunschweig dieselbe Leidenschaft hatte, erhellt aus dem früher angeführten Zuge. Der Halberstähter war ein roher, wilber Jüngling und hat sei= nem Baterlande viel Boses zugefügt. Dennoch muß man bekennen, bag es ihm an phyfischem Muthe nicht fehlte. Sterbend sprach b) Christian bie Ueberzeu-Bung aus, baß bem Dänenkönige eine schwere Rieberlage bevorstehe: eine Ahnung, welche zwei Monate später erfüllt warb.

Seit Christian's Abzug aus Hessen tritt Tilly in ben Borbergrund. Außer daß er eine vorgeschobene Abtheilung bes banischen Heeres, welche ben  $\frac{11}{21}$ .März Clausthal besetze, gegen Ende des Monats zurücktrieb ), hatte sich der Obersielbherr des katholischen Bundes bisher darauf beschränkt, die Bewegungen des banischen Königs zu beobachten. Tilly's Reiterei litt an Futtermangel, mit Schmerzen wartete er auf den frischen Graswuchs des Frühlings. Ueberhaupt

<sup>1)</sup> Rommel III, S. 628. — 2) Ueber den Todtestag vergleiche man ebendaselbst S. 629 Rote 586. — 3) Senkenberg IV, 457. — 4) Engel Geschichte der Ungarn IV, 450. Die Stelle ist genommen aus Katona XXXI. — 5) Bericht des Obersten Dusour vom 22. Juli 1626 bei von der Decken I, 870. — 6) Bon der Decken I, 199 unten fig.

war sein Heer nicht bloß burch ben Feldzug bes vorigen Jahres, sonbern ne mentlich auch burch bie Entbehrungen bes Winters hart mitgenommen. Um so mehr gereicht es zur Verwunderung zu sehen, was der alte Feldherr mit diesem Heere ausrichtete.

Bunachst mußte ber Landgraf Morit völlig zur Rube gebracht, alle und jebe Möglichkeit zur Bereinigung feiner Solbtruppen mit bem Danenheere ihm abgeschnitten werben. Bevor Tilly fich inbeffen gegen Morit manbte, lag et ihm nahe, bie am weitesten füblich vorgeschobene Befatung ber Danen in Din ben unschählich zu machen. Münden lag am Zusammenfluffe ber Werra und ber Fulba, auf ber Grenze bes Kreises Nieberfachsen gegen Seffen. Der Ru giftrat mar, wie in allen biefen Stabten Nieberfachsens, in Sameln, Göttingen, Hannover taiferlich und beutsch gesinnt, und hatte sich hochst ungern und wider ftrebend zur Ginnahme einer banifchen Befahung verftanben. Die hineinbrin gung berfelben mar eine ber letten Rriegsthaten bes Salberftabters Christian gewesen. Das niebere Bolt mar auch bort mit ibm. Es glaubte, wie noch an sehr vielen Orten, an bas Geschrei bes Religionsfrieges, welches bie Ginsicht geren langft zu burchichauen begannen. Die Befatung von Munben bestand nur aus 800 Mann; aber fie fand einigen Rudhalt an biefer Bollsstimmung. Die Wohlhabenben waren gefloben. Den 26. Mai umzingelte Tilly bie Stadt und forderte fie zur Uebergabe auf. Der Magistrat mar geneigt; aber jeber Befchluß besselben warb sofort vereitelt burch bas energische Auftreten bes ba nischen Commandanten Lawis, ber als Ueberläufer von taiserlicher Seite nur ben Strick zu erwarten hatte. Tilly ließ Zeit zum Befinnen; aber ber Magis strat krankte allzusehr an dem Leiden der Zeit, der Schlaffheit des Willens und bes Mangels an Kraft. Nachbem Tilly breimal Accord angeboten, ließ er ben gangen Pfingstbienstag über vom Morgen bis jum Abend bie Mauer ber Stadt mit 12 großen Kanonen von der Borftadt Blum aus beschießen. Der Magie strat wagte vor der Gewalt bes banifchen Commandanten keine Bitte, kein Ans gebot ber Ergebung. Da enblich begann Abends um 8 Uhr ber Sturm. Duch bie weit offen liegende Mauerlude brangen die taiserlichen Truppen in bichten haufen ein, und nahmen bie Stabt trop bes heftigen Biberftanbes. Es war eine blutige Nacht. Die Befahung fiel bis auf 7 Mann, von den Burgen kamen über 1000 um. Der Befehlshaber, vom Gefechte verschont, suchte frei willigen Tob, er ließ fich von feinem Diener erschießen. Das Auffliegen bei Bulberthurms an ber Aegibientirche beschloft die schredliche Scene 1).

Den Tag nach ber Erstürmung Mündens erließ Tilly an den Landgrafes von Hessen-Rassel ein brohendes Schreiben ), worin er unverzügliche Aufnahme von 3—4 Fahnen kaiferlicher Bölker in die Festung Kassel und Uebergabe einiger andern sesten Bläte verlangte. Gesandte gingen hin und her. Der Landsgraf meinte den Sturm mit seinen alten wohlseilen Mitteln, Entschuldigungen,

<sup>1)</sup> Billigerod Geschichte von Munden S. 251 fig. nach Stadtchronifen. — ? Remmel a. a. D. III, 630.

Bersicherungen seiner treugeborsamsten Gesinnung gegen ben Kaiser, und Klagen lber die Noth seines Landes zu beschwören; gewähren wollte er nichts. Aber num berief Tilly Pralaten, Ritter und Stabte Beffens auf ben 717. Juni zu eis ter Berfammlung nach Gubensberg, biejenigen Ständemitglieder, welche nicht nscheinen würben, mit ber Strafe von Hochverräthern an taiserlicher Majestät bebrohend 1). Während einige Stäbte erst in Kaffel anfragten, ob fie kommen purften, fand fich die Ritterschaft auf die erste Ladung ein, so daß der Land= paf, um nicht Alles aus ber hand zu geben, es für bas Räthlichste bielt, bie Bersammlung selbst zu beschicken. Durch seine Stellvertreter, ben bairischen Briften Grafen von Gronsfelb und ben Generalkommissär Rupp, ließ 2) Tillh en versammelten Heffen erklären: entweder Krieg und Gewalt, ober der Lands raf solle vier kaiserliche Fahnen in die Beste Kassel aufnehmen, seine übelge= unten Rathgeber — namentlich ben Juristen Günther — entfernen, und brittens ie Regierung an feinen ältesten Sohn Wilhelm abtreten; benn es sei erwiesen, af Morit feine Lebenspflichten gebrochen, bie Feinde bes Raifers unterftutt, en herzog Christian von Braunschweig berbeigerufen und alle Anstalten zur lustreibung des kaiserlichen Kriegsvolks getroffen habe.

Die starte Sprache ber ligistischen Bevollmächtigten machte auf bie bessischen ötände solchen Sindruck, daß sie nach Kassel schrieben 3): "ber Landgraf möge 4 selbst überwinden um des Baterlandes willen; er möge die brohende Bereerung bes Landes, die Belagerung der Hauptstadt, und ihre unseligen Folgen bwenben; bie von Tilly perlangte Abtretung bes Regiments begehrten fie nicht. jenn ber Landgraf einen anbern Ausweg mußte, seien sie von Herzen bereit, Zeistand zu leisten, wo aber nicht, so bleibe ihnen nichts übrig, als anderswo öchut zu suchen." In fürchterlicher Klemme hoffte Morit beffere Bebingungen u erhalten, wenn es ihm gelinge, die weitere Berhandlung in seinen Wohnsit 14h Kassel zu ziehen, wo er bie stäbtischen Abgeordneten umzustimmen rechnete. <sup>5</sup>r trug barauf an, daß ein Ausschuß ber Gubensberger nach ber Hauptstabt Sein Bunfch murbe erfüllt, bie Versammlung mablte acht Bevollmach= igte ber Stäbte, eben so viele ber Ritterschaft. Lettere gingen jeboch nur, 14hbem ihnen Morit Sicherheitsbriefe ausgestellt hatte. Tilly legte ber Ab-'tije bes Ausschusses kein Hinderniß in Weg, wohl aber rückte er, damit das Beschäft rascher vorwärts schreite, mit seinem Kriegsvoll vor die hessische Hauptladt, besetze bie Kaffel überragenden Höhen von Sandershausen und Heiligen= obe und schob seine Borposten bis an bie Thore ber Reuftabt 1). Dagegen ieh ber Landgraf die äußersten Festungsgräben erneuern, Halbmonde errichten, ille Bäume und Hecken ber nächsten Umgebung niederhauen, und verstärkte bie <sup>Besa</sup>hung so, daß im Durchschnitt vier Mann in jedem Bürgerhause eingelagert baren. Zwischen den hestischen Schanzbauern und den Tilly'schen Borposten am es täglich zu blutigen Raufereien. Während die Dinge braußen eine fo

¹) Rommel a. a. D. III, S. 633. — ³) Das. 635. — ³) Das. G. 636. — ⁴) Das. 5. 640.

brobenbe Gestalt annahmen, ging bie Unterhandlung brinnen ihren trauriger Sang.

Den 21. Juni eröffnete ber jüngere Landgraf Wilhelm im Namen seines Ba tere ben Gubeneberger Bevollmächtigten auf bem Ragler Rathbaufe bie Grunde warum Morit die Regierung nicht abtreten, taiserliche Besatung nicht ausich men konne, und forberte fie auf, zu ihrem Lanbesfürsten zu halten, ben taife lichen Felbherrn aber bahin zu vermögen, daß er fich mit anbern minder ehre rührigen und verberblichen Bebingungen begnüge. Er fchlug zu biefem Behr folgenbe, von Morit selbst entworfene Berficherung vor: "bag ber Landgraf i kaiferlicher Majestat und bes Reiches Gehorsam verbleiben, bie Haupt-Beste bes Lanbes in teine frembe Sand geben, ben taiferlichen Seeren Durchzug nid verweigern und Alles thun wolle, was einem frommen Fürsten und Reichsftanl gezieme." Eine folche allgemeine Zusage fanden jedoch bie Ausschufmitgliebt nicht genügend; ihre Antwort 1) lautete: "sie könnten zwar ihrem Landesfürste wegen ber Mittel zu Befriedigung bes Raifers nichts vorschreiben, wenn ab biefe handlung fich zerschluge, sei ber Untergang bes Landes gewiß. Gbe f es fo weit tommen liegen, mußten fie auf ihren früheren Borbehalt frembe Schubes zurudtommen; ohne hanbgreifliche Burgichaften werbe fich Tilly ; Nichts verstehen." So war es auch: ben 26. 3unt überreichte ber bairische Fell herr bem Landgrafen seine Willensmeinung. Er ftand von ber Abbantung be Landgrafen, fo wie von ber Forberung, daß taiferliches Bolt in die Befte Raff aufgenommen werbe, ab, verlangte bagegen, Morit folle einen schriftlichen Gib! folgenden Inhalts unterzeichnen: "bei Berluft aller Leben, die er vom Raife und Reiche trage, aller Guter, bie er icon befite ober noch erwerben mog verpflichte fich ber Landgraf von Heffen-Raffel für fich felbst und seine Rad kommen, bag er in taiferlicher Majestat und bes Reiches unterthanigstem S borfam beharrlich verbleiben, bie Lanbesfestungen Raffel, Ziegenhain, Rheinfel in teine fremde Gewalt geben, sonbern biefelben für fich felbst, bas Reich un faiferliche Majeftat mabren, feine ftarten und unnöthigen Garnisonen abbante bes Raifers Feinden keinerlei Vorschub thun, allen auswärtigen Briefwech vermeiben, ben taiferlichen Rriegevolltern jebe Bulfe gewähren und im Rothfal fein Land öffnen wolle." Aukerbem forberte Tilly bie Unterzeichnung eint zweiten, besonderen Urkunde bes Inhalts, daß Morit alle übelgesinnten Rat geber — namentlich Wolfgang Gunther — entfeben, die Berwaltung ber Ge rechtigkeit gehörig bestellen, mit ber Ritterfchaft und ben Stanben fich auss nen, und für bie Beschäbigungen, welche ben abeligen Gutern jugefügt worden vollen Erfat leiften werbe.

Das waren für einen Landgrafen von Heffen-Kassel nach Art bes Morit harte Bedingungen! Aber eiserne Roth brängte. Die zu Gubensberg zurich gebliebenen Ritter brohten <sup>3</sup>) ben Landgrafen gang ber Rache seiner Feinde prei zu geben, wenn er ben geheimen Rath Günther nicht entlasse. In Kassel selbs

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. III, 639. — 9 Das. S. 648. — 9) Das. S. 641.

liefen Gerüchte von Anschlägen und Verschwörungen wider des Landgrafen Leben um, und von braugen kamen die schlimmsten Nachrichten. Unter bem 3. Juli ihrieben ') hessische Beamte, welche zu Münben mit Tilly nnterhanbelten, nach Kassel: "Der Tob Christian's von Braunschweig habe den Angelegenheiten bes Danenkönigs einen schweren Stoß gegeben, Friedrich Ulrich, Christian's Bruber, stehe auf bem Punkte, mit seiner Ritterschaft zum Kreuze zu kriechen; bie von Lilly bedrohte Stadt Göttingen, ohne Hoffnung des Entsates, werde demnächst übergehen, schon wanken Medlenburg, Pommern, Bremen; Christian's IV. Kriegsvolf werbe immer schwieriger, er sclbst, fast täglich betrunken, sehne sich nad Danemark gurud." Nach einigen weiteren Bittgesuchen verftanb fich Tillh bazu, etliche ber beschwerlichsten Bunkte ber Hauptversicherung wie ber Nebenurtunde zu ftreichen, ober zu milbern. In dieser veranberten Form unterzeich= nete Morit ben 9. Juli 1626 beibe Schriften '). Tillh wollte ben Lanbgrafen nicht aufs Aeußerste treiben, überbieß berechnete er, baß sich bas Uebrige nach gewonnenem Siege über die Danen von felbst finden werbe: eine Borausfepung, welche vollkommen durch ben Erfolg bestätigt ward.

Bahrend die Unterhandlungen mit Heffen-Raffel noch schwebten, hatte Tilly die Belagerung von Göttingen begonnen. Sie bauerte sechs Wochen, benn bie bom halberstäbter Christian hineingelegte Besatung wehrte sich mit größter hartnäckigkeit, obgleich zulett Seuchen in ber Stadt also wütheten, daß täglich funfzig bis sechszig Personen starben 3). Tilly ließ 300 Bergknappen aus bem harze kommen, um burch Stollen bas Wasser aus dem Stadtgraben abzuleiten. Der größte Theil berselben verlor über biesem mißlungenen Geschäfte bas Leben. Nicht Schaufel und Hammer, sonbern bas grobe Geschüt brachte bie Stabt Den 30, Juit war burch bie fortgefeste Beschießung eine Mauerlude dum Falle. im hauptwalle geöffnet, weit genug, um zum Sturme zu schreiten. Nun bot Besabung und Bürgerschaft vertragsmäßige Uebergabe an, welche Tilly bewilligte. Die Bürgerschaft mußte eine Branbschatzung von 18,000 Thalern bezahlen, die Inbeffen hatte Besahung erhielt freien Abzug mit allen kriegerischen Ehren. bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel, bisher Christian's IV. michtigster Berbundeter, bem Glud ber Danen mißtrauend, und burch die Forts ihritte ber Raiferlichen geschreckt, seinen Stammesvetter, ben Luneburger Chris Man, um Berwendung wegen eines Bertrags mit Tilly ersucht. Bei einer ersten Jusammenkunft mit bem Lüneburg'schen Abgesandten, der biese Sache besorgen loute, ben 🛂. Juli, äußerte sich Tillh günstiger für Friedrich Ulrich (), als bei einer zweiten, brei Wochen spater erfolgten Unterrebung. Man nahm es in Bien übel, baß ben unterwürfigen Worten nicht gleich bie Thaten folgten, zumal da es kein Zweifel mehr war, daß die Landstände von Wolfenbuttel und Calens berg eifrig in ihren Herzog brangen, sich für ben Raifer zu erklaren. Unterhanblung zerschlug sich.

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. III, S. 642. — 3) Das. S. 646. — 3) B. d. Deden I, 211. Rhevenhiller X, 1265 fig. — 4) Bon der Deden I, 210.

Nach ber Einnahme Göttingens rudte Tilly ben 5. August vor Nordheim, um auch biefen Ort zu nehmen. Da tam bie Nachricht, bag ber Danentonig mit ber Hauptmacht im Anmarsche sei, und nur noch wenige Meilen entsernt ftebe. Bis babin batte er ein Saupttreffen nicht gesucht, weil er Unterftubung zu erlangen hoffte. Tilly war entschlossen, die Schlacht anzunehmen, selbst ju erawingen. Hiemit verhielt es sich so: ich berichtete oben, bak ber Kurfuft bon Baiern bei Ausbruch bes banifchen Rriegs nicht nur ben Raifer, fonben auch bie Krone Spanien um fcnelle Unterftutung bat. Begen fpanifder Sulfe murbe in ber zweiten Salfte bes Jahres 1625 zwifchen ben Sofen von Mabrid, Wien, Munchen bin und ber verhandelt 1), im Mai 1626 aber ein Congres pu Bruffel eröffnet, auf welchem im Namen ber Infantin Statthalterin ber Freie herr von Schönburg, im Namen des Kaisers der Graf Schwarzenberg, im Namen bes bairischen Kurfürsten ber Freiherr von Prehsing bas Wort führten. Bald zeigte es fich, bag ber Mabriber Hof bie eigennützigsten Absichten zu er reichen suchte. Spanien bot nämlich ein kleines Heer von 6000 Mann zu Jug 1000 zu Roß an, aber nur gegen folgende Hauptbedingungen: "es wird eine neue Liga errichtet, (bie alte, an beren Spipe Kurfürst Mar stand, hört solglich auf), fämmtliche Streitkräfte bes neuen Bunbes fechten allein in bes Kaifers Namen, und empfangen blos von Wien aus Befehle; ber Kaifer erklätt bie hollanbischen Freistaaten in bie Reichsacht, (und stürzt fich folglich in ben Rrieg, ben Spaniern seit 60 Jahren gegen Holland führte); ber Kurfürst bon Baiern übergibt die Festungen in der Unterpfalz, Heidelberg und Mannheim, (welche bie Liga mit ihrem Schwert und Bogen erobert hatte und befett hielt) an Hauptleute ber Krone Spanien." Sonnenklar war, bag ber Mabriber De bie Berlegenheiten, in welchen fich Kurfürst Maximilian burch ben banifon Rrieg befand, bazu benüten wollte, um für sich bie Unterpfalz, nach welcher bie Spanier längst angelten, beraus zu schlagen, zu Gunften bes Raifers aber bem Baier bie Leitung ber Liga, welche biesen so groß gemacht, aus ben Hänben p winden. Die Umftande begunftigten biefe Berechnung, benn nicht ber Konig von Dänemark allein Zand bamals gegen bie Liga im Felbe, sonbern eben tobte ber Aufruhr in bem von Max befetten Lande ob ber End. fchen Sendlingen aufgebett "), maren bie bortigen Bauern im besten Buge, ber Danen in bie Hanbe zu arbeiten.

Nebenbei erwies bie Statthalterin, mahrend fie zu Bruffel mit Baiern wegen ber Hulfe gegen Danemark unterhandelte, demfelben Könige von Danemark einen besonderen Dienft. Alls der banische Gefandte Lorenz von Benfin mit Papieren, beren Beröffentlichung den Danen sehr nachtheilig werden mußte, ju Lingen aufgesangen worden war, ertheilte die Infantin sogleich Befehl, benselben auf freien Fuß zu sehen, und gab ihm ein Schreiben an seinen König mit, in

<sup>1)</sup> Urfundliche Rachrichten über diese und die folgenden hochft wichtigen Berhandlungs. die bisher so gut als unbekannt waren, verdankt man dem Freiherrn C. M. v. Aretin, B. & B. I, 213 fig. — 2) Aretin a. a. D. S. 242 fig.

dem fie fic erbot, für Danemark bei kunftigen Friedensunterhandlungen zu mitteln 1). Man fieht: Spanien gebachte Danemart gegen Baiern ju geuchen. Allein Kurfürst Max blieb unerschütterlich: er verlangte Gulfe obne berbliche Bedingungen. So groß bie Gefahr war, wollte er boch als Preis Unterftutung weber ben Spaniern feften Ruß am Mittelrheine faffen, noch selbst bie Leitung ber Liga entwinden lassen. Seine Gesandte in Bruffel elten ftrenge Beifung 1), auf bie fpanischen Borichlage nicht einzugeben. Enbe i machte Tilly einen letten Berfuch, 8000 Mann von ber Statthalterin ohne ingung zu erhalten. Der Gilbote, ben er aus bem Felblager nach Bruffel tte, traf baselbft ben 19. Juli ein; in ben überbrachten Brieffchaften ftanb, wenn die Sulfe nicht bewilliget werbe, ben tatholischen Baffen in Niebertichland ichweres Unbeil brobe: alles war vergeblich 3). Glücklicher Weise von anderer Seite Beistand. Gerabe um die Zeit, ba ber Gilbote nach iffel abging, batte fich Friedland bazu verstanden, vor seinem Abzuge nach jarn 7000 Mann feines Heeres zur Berfügung bes bairischen Felbherrn zu en. Und nun beschlof Tilly, bem Feinde auf ben Naden ju ruden. Wir fen une jest ine banifche Lager wenben.

Die Plane Könige Chriftian waren icon ju Anfang bes Felbzuge burch Unfall an ber Defauer Brude verrudt, vereitelt. Satte Mansfelb bamals egt und ben Friedlander jum Rudjuge nach Schleften ober Bohmen genothigt, purbe ber Dane, gegen Beften von bem Seffen-Ragier Landgrafen und bem junschweiger Christian, gegen Often von General Juche unterftutt, mit ber uptmacht auf Tilly losgegangen sein, und es ist hochft mabricheinlich, bag in em Falle der bairifche Felbherr, von folder Uebermacht angefallen, erliegen ste. Aber jest gestalteten sich bie Sachen anbers. Brach Christian wiber ly los, fo lief er Gefahr, bag Ballenstein alsbalb von seiner ftarten Stelg bei Halberstadt aus bem Baier Gulfe leifte; wandte er feine Angriffe gegen ebland, so brobte ibm ein Flankenmarich Tilly's. Daber tommt es, bag alle wegungen bes Danen bie größte Unficherheit verriethen. Lange vor ber blacht bei Lutter verzweiselte Christian am gludlichen Ausgange seiner Sache. ei Abgesandte, welche ber Herzog von Celle Ende April in bas banische Lafcidte, berichteten ') nach Saufe: "wir faben ben Ronig von Danemart r bei Tafel, zu welcher wir gezogen wurden. Die nachtheilige Beranberung, lde wir an feiner Berfon bemertten, erschredte uns. Er ift taum noch tennt: ), fieht blag, abgemagert, niebergeschlagen, höchft melaucholisch aus, und hat nig und unzusammenbangenb gesprochen."

Den ersten Streich im Feldzuge von 1626 richtete Christian gegen Osnaid. Im März schidte er eine Abtheilung seines Heeres nach dieser Stadt, t die Erwählung seines Sohnes zum Coadjutor des Bisthums zu befördern b. as banische Bolt besethte wirklich einige Orte in diesem Stifte, mußte sich

<sup>1)</sup> Aretin S. 248. — 3) Das. S. 225 fig. — 3) Das. S. 289. — 4) B. b. Deden 205. — 5) Tilly's Schreiben an Ballenstein vom 20. Mary 1626 bei Forfter "Ballens 4" S. 421.

aber, burch Tilly bebroht, balb wieber zurückziehen '). Nun bedrängte Christian ben lutherischen Erzbischof von Bremen, Johann Friedrich, einen gebornen her zog von Holstein, den der Däne im Berdacht geheimen Einverständnisses mit dem Kaiser hatte '), und knüpfte zugleich mit dem Herzoge von Celle, Christian dem Aelteren, Unterhandlungen an, in der Absicht, die Lünedurger herüberzwziehen. Allein man bezahlte den König von Celle aus mit schönen Worten, die nicht ernstlich gemeint waren, dagegen dem Dänen viel verschwendete Zeit koste ten '). Indessen hatte Tilly hinter dem Halberstädter Christian her seinen Jug nach Hessen hatte Tilly hinter dem Halberstädter Christian her seinen Jug nach Hessen der Ligisten zu benützen, er rückte ins Hilbesseim'sche ein, de lagerte und nahm die von Friedländischem Bolt besetzten Städtchen Beine umd Steuerwald, und brach sodann gegen Halberstadt auf, um Wallenstein anzweisen '). Alsbald wandte Tilly aus Hessen um, und der Däne mußte, um seinen Rücken zu sichern, wieder von dem Borhaben gegen Wallenstein abstehen. Er kehrte in das Hilbesseim'sche zurück.

Durch biefe miggludten Schachzuge wuchsen bie Berlegenheiten Christiem's mehr und mehr. Damale fchrieb ) Ludwig Camerarius, ber Kangler bes Rur pfälzers, vom Haag aus, wo er fich aufhielt, an Guftav Abolf nach Preufen: "alle Zeit habe ich bie Beforgniß gehegt, ber Konig von Danemart werbe bit fen Rrieg mit ichlechtem Glude führen, ba ich gleich Anfange, ale ich in feinem Kelblager war, von etlichen Kriegserfahrenen folche Dinge vernommen, die mir von ihm ichlechte hoffnung machten. Der Ronig folgt nur feinem eigenen Ropfe und läft fich burch auten Rath nicht leiten, worüber ber Herzog Johann Ernst von Weimar und ber Obriste über bas Geschüt, Fuchs, bei Andem of geflagt. Seit bem Ableben Chriftian's von Salberstabt ift Alles noch arger geworben, ber gemeine Solbat hat schon nach bes Königs Falle (bei Hameln) burch ber Obersten Unschicklichkeit bas Berg verloren, und fie find in ben folim men Bahn gerathen, als ob Alles ichlecht bestellt feb" u. f. w. Im Laufe bet Ruli belagerte Tilly, wie wir fagten, Göttingen. Um ber Stadt Luft zu me den, versuchte Christiern einen Handstreich gegen bas von den Ligisten besetzte Schlof Calenberg. Als bies Tilly ersuhr, schickte er aus bem Lager von Git tingen ben Grafen Fürstenberg mit 4000 Mann ab, Calenberg zu entjeben Unterwege fließ zu Fürftenberg eine friedlanbifche Streifparthei, bestehend auf 2 Reiterregimentern und 300 Fußtnechten, welche unter bem Befehl bes Dber ften Dufour eben bas Schlog Marienburg von ben Danen gefäubert batten. Die vereinigten Baiern und Friedlander fanden die banifche Reiterei bei ben Dorfe Rössing, eine halbe Stunde von dem Schlosse Calenberg, 6000 Pierbe stark, schlagfertig aufgestellt, machten sogleich (ben 11. Juli) einen Angriff und fprengten ben Feind auseinander 7). In Folge biefes Gefechts bob ber Dine bie Belagerung von Calenberg auf. Göttingen fiel etliche Tage fpater.

<sup>1)</sup> B. d. Decken I, 208. -- 2) Das. S. 208. -- 3) Das. S. 202 fig. -- 4) Diec S. 448. -- 5) B. d. Decken I, 208. -- 5) Das. S. 211. -- 7) Das. S. 212.

## Neuntes Capitel.

Die Schlacht von Lutter am Barenberg mit ihren Folgen. Morit von heffen-Kaffel muß abbanten. herzog Johann Friedrich VI. von Beimar und die schwarze Magie.

Auf bie Nachricht, bag Ballenstein seine bisherige Stellung im halberftablischen aufgegeben habe, und hinter Johann Ernst von Weimar und Mansfelb her nach Mähren und Ungarn ziehe, beschloß ber König, von ber blogen Bertheibigung zum Angriff überzugeben. Bon Bolfenbuttel, wo er in ben leb= ten Tagen fein Hauptquartier gehabt, brach er nach Guben auf. Den 4. Mugust 1626 erichien bas banische heer vor Seefen. Es mar 16,000 Mann Fugvolt und gegen 6000 Mann Reiterei ftart und führte 22 Gefchüte 1). Nach Gin= nahme bes Schloffes von Seefen rudten bie Danen vor Nordheim, wohin Tilly, wie wir oben bemerkten, nach ber Einnahme Göttingens sein Bolk geführt hatte. Es kam zu einem Gefecht zwischen ber Borbut beiber Hecre. Allein in ber Racht vom 6 auf ben 17. August zog Tilly hinter Göttingen zurud bis nach Angerstein, wo er bis jum 12 August verblieb. Er wollte nämlich erft bas Gintreffen ber friedländischen Hulfstruppen abwarten, die unter bem Befehle bes Oberften Dufour nahten. Rachbem Dufour fehr ethätigen Antheil an jenem Reitergefecht bei Rössing genommen, lagerte er, um seine noch zerstreute Mann-schaft zu sammeln, vom 30. Juli bis zum 7/17. bei Wernigerobe. Nach erfolgter Busammenziehung bestand sein Corps aus 32 Fahnen Reiter und 2 Fußregis mentern ). Den 8/18. August brach er von Wernigerobe in ber Richtung nach Bottingen auf, lagerte ben 11/21. bei Gleichen und fließ ben 12/22. bei Beismar gu Mp. Ungeachtet eines heftigen Gewitters eilte bas vereinigte Heer noch am nämlichen Tag über Duberstabt hinaus nach bem Dorfe Welmannshausen.

Indessen war der König von Dänemark, triumphirend darüber, daß er den bainschen Feldherrn zum Rückzuge von Nordheim vermocht, am  $\frac{12}{22}$ . gleichfalls dis Duderstadt vorgedrungen, indem er Tilly ungehindert auf seiner rechten Kanke ließ. Aus den Papieren der bei Lutter gefangenen dänischen Anführer ergab sich, daß Christiern IV. die Absicht hatte, sosort in Thüringen einzusallen, den Herzog Wilhelm von Weimar an sich zu ziehen, und dann den Krieg in die Länder der Liga hinüberzuspielen. Aber dis Duderstadt sollte er kommen, und nicht weiter. Wie die Dänen den  $\frac{13}{23}$ . frühe ausrückten, sanden sie die im Süben und Westen gelegenen Dörser vom deutschen Heere besett. Vielleicht wäre dem Könige ein rascher Angriff gelungen, weil die Eilmärsche der vorigen Lage Tilly's Volk ermüdet hatten; allein im Angesicht des Feindes verlor Chriskiern den Muth. Er stellte sein Heer in Schlachtordnung, in welcher dasselbe die zum Abend unthätig verblieb; während der Nacht wandte er um gegen Wolsenbüttel. Als Tilly den  $\frac{14}{24}$ . in der Frühe die scindliche Stellung unters

<sup>1)</sup> B. b. Deden I, S. 216. - 3) Das. S. 217.

fuchen wollte, fanden sich keine Dänen mehr. Sofort beorderte er Dusour, wit ber Reiterei die Feinde zu verfolgen, was ber Oberst mit großem Nachbrud bewerkstelligte. Schon die ersten Tage des Rudzugs brachten ben Danen ent pfinblichen Schaben, viele Solbaten riffen aus, die Maffe ber Kranten verzögert Den 16 26. August erreichten bie Danen, immer von Dufour's Rei ben Marich. tern verfolgt, das Stäbtchen Lutter am Barenberge. Diefer Ort liegt in einem walbigen Thale, bas nur zwei für Truppenmaffen brauchbare Ausgänge hat auf ber einen Seite über Langelsheim, auf ber anbern über bas Dorf Reu-Bahlten bie Danen ben ersteren Beg, ber zu weit von ihrms Rudzugepuntte Bolfenbuttel abführte, fo liefen fie Gefahr, von biefer Feftung abgeschnitten zu werben, schlugen sie ben zweiten ein, so mußten sie fich burd lange und enge Hohlwege bei Neuwallmoben burcharbeiten. Christian IV. wollis noch ben 16. August Mittage, wie von einer bojen Ahnung getrieben, weiten gieben. Allein sein Gepad mar zu weit gurud, und Menschen und Pferbe, burd bie Mariche ber beiben vorherigen Tage erschöpft, verlangten Erholung, wohl ober übelwollend mußte ber König weilen. Um Abende bezog General Juchs ber den bänischen Nachtrab befehligte, eine Stellung hinter einem Bache, bes nicht weit von bem Dorfe Nauen in die Neile fallt. Sein rechter Flügel reichtgegen Nauen hin, sein linker lehnte fich an bas Borwert Rabben. Das Ge fcut ftellte Fuche größtentheils im Mittelpuntte auf, jur Dedung feines linken Flügels ließ er auf einem ganz von Moraft umgebenen hügel eine Schanze C richten. Die Masse bes banischen Heeres lagerte langs bem Wege von Naucs nach Neuwallmoben, auf ihrer Vorberseite burch bie Reile gebeckt. Roch imme hofften die Danen am andern Tage weiter ziehen zu konnen, ohne zur Solad gezwungen zu werben 1).

Gegen Sonnenuntergang erschien Tilly in der Nähe des Feindes, und lies sofort durch mehrere Fußregimenter und etliche Stücke Geschütz den Ausgans des Waldes, wo das Thal von Lutter anfängt, der dänischen Nachhut gegen über besehen. Abends entspann sich eine Kanonade, welche die Dunkelheit des Nacht endigte. Nur der Bach trennte die beiderseitigen Vorposten, sie standes einander so nahe, daß sie sich hätten unterreden können. Die Masse des Tillpsichen Heeres lagerte dei dem Dorfe Hahausen, wo auch der Oberste Dusonsmit seinen drei Reiterregimentern, die in den letzen Tagen den zurücksiehendes Feind unabläßig versolgt hatten, zurücklieb. Der kommende Morgen mußtsentschehen, ob der Jüte oder der Kaiser in Niederdeutschland Herr sein solle.

Mit den ersten Sonnenstrahlen des  $\frac{17}{27}$ . August 1626 setze sich der danife Troß, gedeckt von einem großen Theile des Heeres, wieder auf dem Bege nach Wolfenbüttel in Bewegung. Christian hatte die Leitung des Rückzugs ibes nommen, indem er die Sorge, den Feind abzuwehren, dem General Fuchs über

<sup>1)</sup> Dieses und das Folgende nach von der Deden, der aus den Berichten der Gentilt, aus den Ueberlieferungen an Ort und Stelle, endlich aus eigener Auschauung der Geft eine lichtvolle Zusammenftellung gibt, I, 219 fig.

ließ. Balb stockte bas bunte Gewirre ber Wagen, Pferbe und Menschen in ben hoblmegen bei Neuwallmoben. Bahrenbbeffen verfaumte Fuche bie Erfullung feiner schweren Bflicht in Nichts. Morgens fruhe stellte er seine Truppen in ber am Tage juvor befehten Stellung auf, und bilbete aus feinem Befdute eine Batterie, welche bie Brude über ben Bach vor feiner Fronte bedte, nur 3 Stude blieben in ber Schanze bei Rabben. Die Reiterei erhielt binter bem Geschüt ihren Standpunkt. Der König von Danemart mar bereits über eine Stunde Beas von Fuchs entfernt, als bie Schlacht anfing. Erft gegen 10 Uhr Morgens rudte Tilly jum Angriffe por, weil er bie Ankunft etlicher Regimenter, die sich auf bem Marsche verspätet, in Sahausen zuvor erwartet batte. Um bie bezeichnete Stunde faben bie Danen eine feindliche Abtheilung lange bem Ranbe bes Walbes fich nach bem, von ihnen nicht besetzen Dorfe Dolgen giehen, bas auf ihrer linken Flanke lag. Diese Abtheilung war bazu bestimmt. ben Danen in die Seite zu fallen. Gleich barauf rückte ligistisches Fukvolk und Befdut gegen bie Fronte ber Feinde los, und ftellte fich ihnen gegenüber in Shlachtordnung auf. Tilly bilbete aus 11 Ranonen eine Batterie, welche ber banifden gegenüber auffuhr. Das Beidutfeuer begann auf beiben Seiten.

Als bie ersten Schuffe fielen, manbte Ronig Christian IV. um und beaab fich zu bem Hauptkorps, bas zwar schon auf bem Marsche in ber Richtung nach Bolfenbuttel begriffen, aber noch nicht weit von seinem Nachtlager entfernt mar. Go ichnell ale möglich stellte er bie Regimenter auf bem Orte, wo er fie traf. in Shlachtorbnung. Sie bilbeten eine zweite Linie, bie aber mit ber bereits im Befecht begriffenen Rachhut unter Fuche in teiner Berbindung ftand, und burch eine viel zu große Strecke Wegs von berfelben getrennt mar, um ihr Sulfe leiften zu konnen. Diefer Fehler bes Ronigs bat ben Ausgang ber Schlacht bei Lutter entschieben. Währenb Christian IV. bie beschriebenen Anordnungen trifft, batte Tilly ben Grafen Gronsfelb mit 4 Regimentern zum Angriffe auf bie Danen beorbert. Rafc brangen bie Deutschen über ben Bach, ber die feindliche Fronte bedte, bemeisterten sich ber Brude über benselben und beseten fie mit 200 Mustetieren. Nun ließ Fuchs bie Reiterei por seine Batterie ruden, bie bekbalb ihr Feuer einstellen mußte, und marf eines ber taiferlichen Regimenter (Schönberg) über ben Haufen. Daffelbe Schickfal hatte das Regiment Schmib, bas jenes unterftuben follte. Bu gleicher Zeit rudten brei banische Fufregimenter aus ihrer Stellung beraus, setten ebenfalls über ben Bach, treiben bas ihnen gegenüber stehenbe würzburgische Leibregiment in bie Bucht und jagten es in einen Morast hinein. Letteres Regiment batte bie Bestimmung, die große Batterie Tillh's zu vertheidigen. Nachdem es geworfen, Mirsten die Danen auf die Batterie los, konnten fie aber nicht nehmen, weil sie burch starke Berhaue gebeckt war.

Indessen Tilly sich bemuhte, die Ordnung wieder herzustellen, indes die Dinen unter großem Berluste gegen die Batterie Sturm liefen, hatte das Gesicht auch auf den Flügeln eine für die deutschen Wassen ungunstige Wendung geswommen. Die Abtheilung, welche nach Dolgen abgeschieft worden, um den Feind

zu umgehen, bemächtigte sich zwar bieses Dorfes, allein sie konnten nicht weiter vordringen, weil der sumpfige Grund den beabsichtigten Seitenangriff auf die Schanze von Rahden unmöglich machte. Die drei danischen Kanonen, welche sich in dieser Schanze befanden, wurden auf Dolgen gerichtet, das Dorf ging in Rauch auf, die Ligisten mußten es wieder verlassen. Die Schlacht schien sich zu Gunsten der Danen zu wenden, weßhalb auch Tilly in seinem Berichte gestand, der Sieg sei Anfangs zweiselhaft gewesen. Aber ein glücklich ausgesführter Schlag gab den Sachen eine andere Gestalt.

Oberft Dufour war mahrend ber eben erzählten Borgange mit ber taifer= lichen Reiterei auf einem folechten Knuppelwege burch bas bichte Bebolg, bas ben rechten Mugel ber Danen begrangte, von seinem Lager bei Sabausen gegen bas Dorf Nauen vorgebrungen. Nachbem er über bie Neile gesett, erschien er hinter bem Ruden ber banischen Schlachtordnung in bemselben Augenblid, wo bas Schmib'iche und Schonberg'iche Regiment vor ben Danen gurudweichen mußte. Fuche anderte die Fronte, um dem neuangekommenen Feinde die Spite au bieten. Dufour griff unverweilt an; bie Danen, icon ermattet, und buich ben eben ausgeführten siegreichen Stoß gelichtet, murben geworfen. General Fuche, Bring Philipp, ber jungste Sohn bes Landgrafen Morit von Seffm= Raffel, welchen fein Bater nicht lange zuvor in banische Dienste gegeben ), mb ein Graf Solms blieben auf bem Plate. Rachbem bie feinbliche Reiterei auseinanbergesprengt mar, stürzten bie siegreichen Kurassiere unaufhaltsam auf bie banischen Fußregimenter, die mit so viel Tapferkeit die beutsche Infanterie 311rudgetrieben und bie Tillp'iche Batterie vergebens zu fturmen versucht hattm-Das erschöpfte feinbliche Bolt hielt ben ungestümen Angriff nicht aus, es ward zersprengt ober niebergehauen. Jest gab Tilly seiner ganzen Linie Befehl zum Borruden. In wilber Flucht verließen die Danen ihre Stellung am Bache, ibr rechter Mügel und bas Centrum warb erschlagen ober gefangen. Die Truppen auf bem linken Flügel und die Solbaten, welche die Schanze bei Rabben bedten, marfen fich in bas Bebolg bei Dolgen, aus welchem fich viele Danen einzeln retteten. Der erfte Alt ber Schlacht mar beenbigt.

Bis zu biesem Augenblick hatte König Christian IV. keinen Antheil am Treffen genommen; jeht, nachbem bie Flüchtigen schon unter die Regimenter ber zweiten Linie, die er am Morgen aufgestellt, hineinstürzten, versuchte et ckdie Schlacht wiederherzustellen. Er selbst leitete den Angriff. Bergeblich war die Tapferkeit, die er bewies, auch das zweite Treffen ward von dem siegreichen Heere Tilly's niedergeworfen. Dreißig Fahnen Fußvolk slüchteten in das Schlis von Lutter, der Wohnung des dortigen Amtmanns. Mehrere der angesehensten Männer aus der Umgedung des Königs sielen, Christian's IV. Leidwache ist Pserde wurde fast ausgerieden, er selbst entkam nur mit genauer Noth. Sin Haufen kaiserlicher Reiter hatte ihn, den nur noch zwei Diener begleiteten, sast umringt; ein Sefreiter streckte die Hände aus, um ihn zu greisen, da schoß einer

<sup>1)</sup> Rommel, neuere Beschichte von Seffen III, 649.

ver beiben königlichen Diener bas Pferb bes Korporals nieber. Dennoch war Thristian ber Gesahr nicht entronnen; sein Pferb stürzte balb barauf und blieb liegen. Der Stallmeister bes Königs, einer von ben beiben Begleitern, sprang von seinem Rosse und gab es bem Könige. So entkam Christian IV., auch ver treue Stallmeister rettete sich und ward belohnt. Als Christian Abends, 168emattet, niebergeschlagen, auf athemloser Flucht an ben Thoren von Wolsenstitel ankam, hatte er nur noch 30 schwache Cornet Reiter bei sich.

Bas von ben Dänen nicht auf bem Schlachtfelbe geblieben ober gefangen par, mußte in ben Engpässen von Neuwallmoden, die von ber kaiserlichen Reizrei besett worden waren, ein brittes Gesecht bestehen. Noch schlimmer ging benen, die sich ins Schloß von Lutter geworfen. Tilly ließ Kanonen aufzufführen, und das Gebäude beschießen. Nach kurzer Gegenwehr ergaben sich die Dänen. Das ganze seinbliche Geschütz, bestehend aus 22 theils mit bänischem, theils mit braunschweigischem Bappen gezierten Kanonen, das Schanzzeug, as Lagergeräth, das Gepäck, zwei mit Schießbebarf und zwei mit Gelb beladene Bagen sielen in die Hände der Ligisten. Auf dem Bahlplatze lagen über 4000 Dänen, 3000 Mann, worunter 102 Offiziere, wurden gefangen. Tilly ließ 2000 derselben unter seine Regimenter stecken. Sechzig Fahnen, sieben Stanzbarten waren die Trophäen des Tages. Der Berlust Tilly's belief sich nicht hoch, am meisten litt die friedländische Reiterei, welcher ein großer Antheil der Ehre des Tages bei Lutter gebührt.

Rachdem Christian IV. Wolfenbüttel mit einer Besatung versehen hatte, ging er weiter zurück nach Lauenburg und von da nach Stade, welcher Ort einen geschlagenen Truppen zum Sammelplatz angewiesen war. Biele sanden baselbst ein, gelock durch eine am 18/28. August erlassene Bekanntmachung des lnigs, welche jedem Knechte, der sich mit dem Gewehr einstellen würde, sechs, em ohne Gewehr kommenden vier Thaler zusicherte. Auch von denen, welche er die Tilly'schen Regimenter gesteckt worden, liesen viele davon, theils aus liebe für die Sache ihres Herrn, der nicht wie Tilly jede Ueberschreitung Mannszucht energisch strafte, theils um jenen Preis zu verdienen. Bald der König wieder ein ansehnliches Heer beisammen. An die Stelle des Benen Generals Fuchs wurde von Ranzau ernannt 1).

Die politischen Folgen bes Siegs bei Lutter waren größer, als bie milizen. Das bänische Complot wider den Kaiser, von Ansang an baufällig, vollends zusammen. Der mächtigste Berbündete des Königs, Herzog Friedzich von Braunschweig-Wolfenbüttel, hatte schon vier Tage vor der Schlacht ter Besehl erlassen, daß sich seine wenigen, noch in dem königlichen Heere ben Truppen von demselben trennen sollten. Sleich nach dem Siege ein wolsendüttel'sches Ausschreiben, welches allen Unterthanen des Herzbot, fürder unter dänischer Fahne zu dienen. Zu gleicher Zeit verlangte Ulrich von König Christian IV., daß die dänischen Böller alle ihm

gehörigen Blate raumen und an wolfenbuttel'iche Hauptleute übergeben follten Diefes Ansinnen wurde von bem Könige rund abgeschlagen. Bereitwilliger ba gegen war Tillb. Ginige Tage fpater tam ein Bergleich, ober vielmehr ei Unterwerfungeaft, burch Bermittlung bes Bergogs von Celle, ju Stanbe: Frieb rich Ulrich ergab fich ber Gnabe bes Raifers, unter ber Bebingung, bag er un seine Unterthanen bem protestantischen Glauben treu bleiben burften. Es wa bies eine Bebingung, bie nach bem Rechte bes Reiches und nach ben viele ausbrudlichen Buficherungen bes Raifers und Tillb's, bag man teinen Religione krieg führe, gar nicht in Frage kommen konnte. Um so leichter war die Be willigung berfelben. Die meiften nieberfachfichen Stabte folgten bem Beifpiel Friedrich Ulrich's, um fo mehr, ba bie Gefinnung ihrer Landstanbe nachbrudlie bies forberte. Weber ber Abel, noch bie Magistrate ber Stanbe hatten jemal eine Zuneigung für bie Sache bes Danen bewiesen, und bas Rauben und Plur bern besselben, gegenüber ber Mannszucht Tillb's, batte auch bas Boll en täuscht. Man erkannte bas Vorgeben bes Religionskrieges als Lug und Trus und Friedrich Ulrich ließ bas öffentlich in feinem Lande verkunden. Außer be beiben Herzögen von Mecklenburg erklärten sich alle Stänbe von Niebersachse bereit, kaiferliche Besatzungen aufzunehmen. Auch die Medlenburger verhartte bei ber banischen Partei mehr aus Noth, als aus Treue; benn Christian IV hatte gleich nach ber Schlacht bei Lutter bas Herzogthum stark besett, weil e es als bie Bormauer seiner eigenen Erblanber ansah. Nur gezwungene Bun besgenoffen blieben ibm.

Während ber übrigen Monate bes Jahres 1626 nahm Tilly eine Richter Plate weg, welche die Danen vorher befaßen, Steinbrück, Lafferbe, Rwiftabt am Rübenberg, Hoya, Rotenburg an ber Wümme und andere. Hierau bezog er mit bem Hauptkorps im Lüneburg'schen Winterquartiere. Anholt wurd mit einer Abtheilung an die Weser verlegt. Der König von Danemark be hauptete in Niedersachsen nur noch die Festungen Nordheim, Wolfenbüttel, Rien burg, Stade, beßgleichen etliche Orte im Brandenburgischen <sup>1</sup>). Medlenbur hatte er bagegen ganz inne.

Rächft bem Danenkönige fiel ber Tag von Lutter am schwersten auf bi Schultern bes Landgrasen Morit von Hessen-Kassel. Ich habe oben berichtet daß ber Reichshofrath 1623 bei Entscheidung des hessischen ErbeStreites da Kassel'sche Haus nicht blos zur Herausgabe des Marburger Antheils, sondern auf zum Ersat für sämmtliche aus diesen Sütern die dahin gezogenen Ruhunge verurtheilte. Morit hatte, von Tillh gezwungen, Marburg abgetreten, aber mi dem Ersate war er noch im Rücksand. Der Stammesvetter zu Darmstat berechnete den Werth eben dieses Ersates auf nicht weniger als siedzehn Milionen Gulben 3), welche Summe die kaiserlichen Bevollmächtigten auf 1,357,15 Gulben herabzusehen der Gerechtigkseit gemäß sanden; immer noch zu viel f den verarmten Kasser Landgrasen. Darmstadt schwieg, die Kassel im tiess

<sup>1)</sup> Bon ber Deden I, 240. — 2) Rommel neuere Gefchichte von heffen II, 225.

Unglitae saß, nach bem Siege Tilly's bei Lutter schritt ber Vetter ernstlich jum Berte. Da Morit sich außer Stande erklärte, die Zahlung zu leiften, fo verlangte Darmstadt ale Faustpfand bie Abtretung von 25 Aemtern, zusammen einer Strede Lanbes, bie fast vier mal fo groß mar, als ber ungludliche Anlaß bes Streits — jener Marburger Antheil 1). Was auch Morit vornahm, um biefe Gefahr burch friedliche Mittel, Ginfbrachen, Rechtsauseinanberfetungen. Bitten, Beweise abzuwenden - er mußte fich fügen, benn bem Darmftabter fanden nicht nur seine eigenen Lanbfahnen, sonbern auch spanisches Boll aus ber Pfalz und ligistisches zu Gebot. Nachbem ber Rakler seine Rechtsgelehr= samkeit vergeblich gegen die Darmftabter Grofmuth erschöpft, wandte er sich Juleht an ben Batriotismus ber Armter, welche in ben Pfanbbefit bes Gegners übergehen follten. Gin Ausschreiben erschien, worin er seine landesväterliche Hoffnung aussprach, daß nicht ein einziger ber lieben Unterthanen sich zu einem o schändlichen Abfall werbe verführen laffen, und zugleich die flebentliche Bitte beifügte, fie möchten seiner gegenwärtigen Hülfelosigkeit und täglich wachsenber Gemüthsbewegung, vor Allem aber ber "theuren (calvinischen) Religion" geben= Alles war vergeblich '): bie Ritterschaft jener Aemter erklarte, mas Sefalt fie nicht langer anstehen tonne, bie anbefohlene Hulbigung bem Landgrafen bon Darmstarbt als Pfandherrn zu leisten; und bem Beispiele ber Ritter folg= ten auch bie Stäbte.

Damit kam Morit noch nicht los. Sehr beutlich und wohlvernehmlich 8ab man ibm taiferlicher Seits burch eine Reibe weiterer Magregeln ju berstehen, daß Hessen-Kassel nicht eher Ruhe erlangen solle, als bis er, ber Land= graf, bie Regierung bes Fürstenthums in bie Banbe seines altesten Sohnes niebergelegt haben werbe. Morit batte einen Gesandten nach bem Lüneburgiden ju Tilly geschickt, um ben Oberfelbherrn zu bitten, bag er im bevorftebenben Binter bas erschöpfte Heffen-Raffel mit Einlagerungen verschonen moge. Tilly versprach nur ein einziges Regiment ins Land zu verlegen; aber statt bicfes einen rudten Anfangs Dezember 1626 brei herbei, und mußten verforgt werben ). Morit, burch biefen Fingerzeig noch nicht murbe gemacht, behaup= tete feinen Fürftenhut. Run ermächtigte ber Raifer burch Befehl vom 4. 3anuar 1627 ben Darmftabter Landgrafen, von welchem indeß zu Wien auf neue Entichabigung für bie Roften, welche bie Auspfändung bes Ragler Stammfippen berarfact habe, angetragen worben war, fich für folche Auslagen an Heffen-RaBler Besitzungen zu erholen ). Als auch bies noch nicht wirkte, erhielt ber alte the Sohn und gesetliche Nachfolger bes regierenben Kafler Herrn, Wilhelm, Wien aus - aber über Darmftabt - einen Wint, bag wenn er fich ent= 1618 fie, in perfonliche Unterhandlung mit bem Darmstäbter Hause zu treten, obicwebenten Mikverbaltniffe leicht beigelegt werben murben 5). Diese

<sup>1)</sup> Rommel II, 226 und III, 652. — 2) Rommel III, 652 fig. — 3) Das. S. 660.
2) A. S. 664. — 3) Das. S. 669 fig. Rommel sucht zwar diese unangenehmen Dinge die Serhällen, aber aus den von ihm angeführten Thatsachen geht hervor, daß die Sache sich serbielt. wie im Texte berichtet wird.

Einflüsterung ging nicht verloren: Wilhelm, ber junge Landgraf, unterhandelte binter bem Ruden seines Baters.

Best erft, nachbem ihm auf folche Beise ber Abfall seiner eigenen Familie in Aussicht gestellt war, bequemte sich Morit zu bem fauren Schritt, ben er langft hatte thun follen. Den 17. Marg 1627 legte er bie Regierung in bie Sande seines Erstgebornen nieber 1). Aber scheibend fügte er bem von ihm 34 Jahre lang beherrichten Fürftenthum einen fehr fcweren Schaben gu-Mority besaf Rinder aus zwei Chen !): aus erster mit Agnes, Tochter bes Grafen Johann Georg von Solms:Laubach, ben Thronfolger Wilhelm, ans zweiter mit Juliane, Tochter bes Grafen Johann von Naffau-Dillenburg, feche Sohne und brei Tochter "). Rur auf Befriedigung feiner perfonlichen Gefühle bebacht, vermachte ber Landgraf, als er bas Regiment abtrat, zum größten Schaben ber Unterthanen ein volles Biertheil fammtlicher Besitzungen bes Hauses an die Kinder zweiter Che. Doppelt geschwächt burch bie lette Berfügung bes abtretenben Herrn und burch bie Darmstäbter Bfanbschaft, gelangte bas arme Fürstenthum in bie Hänbe bes Thronfolgers. Währenb so Morit sein eigen Fleisch und Blut gartlich bebachte, vergaß er einen Diener, besem Rathe er bis babin fast ausschlieklich gefolgt war, ber Rache zahlreicher Feinde zu entziehen.

Den Juristen Wolfgang Gunther, benselben, welcher jene patriotisch flingenben Blane gur angeblichen Rettung bes "beffischen Baterlanbes" entworfen hatte, haften alle Rlaffen wie einen Teufel: ber junge Landgraf, weil Gunther bei ber letten Erbtheilung geholfen, bie Ritter, weil er biefen Stanb fturen wollte, ber gemeine Mann, weil Gunther ein Schinder bes Burgers und Bauers und - ber erfte Polizeiminifter bes Beffen-Raffel'ichen Fürftenthums war 1). Dieser Mensch fiel als Opfer bes Regierungswechsels. nach bem Rudtritte bes alten Lanbgrafen warb Bunther am Ropf genommen, verhört und in verschiebenen Gefängniffen herumgeschleppt. Im Dezember 1627 mußte er 4 Stunden lang bie Folter erfteben - und welche! Unter Anderen rieb man ihm die Haupthaare mit Branntwein ein und gunbete biefelben an-Ein Jahr später führten ihn Solbaten von Rassel nach Ziegenhain ab, wo er Man tann folde Granel unter ben Banben bes Scharfrichtere enbete 5). tabeln und boch munichen, bag noch andere Mitglieber feines Stanbes, bie, wie Bunther, auf Fürstengunft rechnend, und stete liberale Rebensarten im Munde, Chriucht im Herzen tragend, ben bochften Reichsabel gegen bie Raifer aufzuheten pflegten, zur Strafe gezogen worben waren. Reine Bunft bat fo viel zum Verfalle bes beutschen Reichs beigetragen, als bie Doctoren bes romis fchen Rechts mit ihrer Jurifterei.

Der Darmstäbter Landgraf Ludwig, zu bessen Gunften die Rafler Linie auf die beschriebene Weise ausgeplündert worden, erlebte die lette Bereicherung seines Hause nicht mehr. Er starb den 27. Juli 1626 neunundvierzigjährig.

<sup>1)</sup> Rommel III, S. 674. — 2) Stammtasel bei Rommel a. a. D. II, 314. — 3) Ross. mel a. a. D. III, 712. — 4) Das. S. 679, Note 648. — 5) Das. S. 681.

b foll laut ber Bersicherung bes landgräslichen Hosprebigers gar ersewesen sehn. Ludwig, sehr genau in den äußerlichen Andactendungen, ehend die lutherische Beichte; seine letten Borte: "die Krone . . . . durch den Tod unterbrochen," aber der Hosprediger fügte ') sogleich den Sat hinzu: "des Lammes wird Euerer fürstlichen Gnaden anjeto werden." Obgleich Ludwig V. von Darmstadt die Steuerlast seines nicht erleichtert hatte, obgleich er sich dessenungeachtet in beständiger me besand: so ist doch unzweiselhaft, daß seine Unterthanen ihm sehr waren, und daß die Kaßler Hesen, wie die That bewies, sich freuten, Derrschaft des Morits die Darmstädtische einzutauschen. Ludwig war cher Fürst, nicht ohne die üblichen Fehler berselben, namentlich bensenlisser Jagdlust, aber getreu gegen Kaiser und Reich, billig und milbe ionsangelegenheiten, und unermüblich in seinem Streben für den Frieden bes.

h muß ich bier eines anbern beutschen Fürften gebenten, beffen schauerchicffal in ben banischen Felbaug von 1625 und 1626 verwickelt ift. uelvolle Migbrauch, welcher feit mehreren Menschenaltern mit ber Reli= rieben wurde, hatte jur Folge, bag ber Glaube an Gott, Borfehung, bum in vielen Bergen erlosch, und einem Dienste finfterer Machte Blat Man fann fich nicht munbern, bag folde Unnatur besonbers unter ben wucherte, weil biefe vermoge ihrer Stellung am genaueften ben mabren enhang ber kirchlichen Sanbel und bie mit ber Religion getriebene i kannten. Im Jahre 1621 war mit feinem alteren Bruber Bilhelm, i jungsten Bernhard, auch Herzog Johann Friedrich VI. von Weimar, 1600 und unter ben feche Erneftinern, welche im breißigjabrigen Rriege m Raiser tampsten, ber vierte, in die Dienste bes Markgrafen Georg von Baben:Durlach getreten "). Johann Friedrich focht in ber Schlacht ipfen, ging nach Abbantung bes Durlach'ichen Bolts mit feinem Bruber Ernst in die Nieberlande, begleitete im September 1622 ben Leichnam 1 ber Schlacht bei Fleurus gefallenen zweitalteften Brubers Friebrich ba aus nach ber Heimath, schloß sich im Frühjahr 1628 mit Wilhelm enharb an ben Halberstähter Christian an, wohnte ber Nieberlage bei hn bei, floh mit Bernhard nach Breebevoort, kehrte aber schon im Spater finben wir ihn wieber in ben 1623 nach Weimar gurud. nben, bon wo aus er nach Frankreich reiste, bann in bie Beimath m. Inbeg mar ber banische Krieg ausgebrochen. Gleich seinen Brübern Ernft und Bernhard, entichlog fich auch Johann Friedrich feinen Degen nige Christian IV. anzubieten. Urfundliche Nachrichten find vorhanden, seit dem Juni 1625 in banischen Diensten ftanb. Johann Friedrich unhard erhielten bie Bestallung ale Oberften, unter bem Befehl bee Brubers Johann Ernst, ber, wie wir wiffen, jum Generallieutenant

tommel a. a. D. II, 235. — 2) Quelle für bies und bas Folgende bie merkwärrift von Rofe "Johann Friedrich ber sechste, herzog von Sachsen." Reuftabt to. S. 24 fig.

bes Fußvolks ernannt worden war. Mehrere Ursachen versetzen ihn bald in eine mißliche Stellung. Johann Friedrich stand schlecht mit Bernhard, der ein ausbrausender, unverträglicher Jüngling war, noch schlechter mit Johann Emst, bessen hochsahrendes Wesen jener unwillig trug, dessen übergeordnete Gewalt er beneidet zu haben scheint. Ueberdies wurde Johann Friedrich durch seinen eigenen Stolz und seine Händelsucht in viele Ehrensachen und Zweikampse him eingerissen.

Mehr aber als Beibes schabete bem jungen Ernestiner bas Gerücht, welches im bänischen Lager umlief, baß ber Weimarer verbrecherischen Umgang mit höllischen Geistern pflege und schwarze Magie treibe. Dieses Gerücht war nicht ohne Anhaltspunkte.

Wir fteben mit unferer geschichtlichen Betrachtung bier in einer Zeit, bie nicht bloß von ber Möglichkeit, sonbern zugleich von bem häufigen wirklichen Borhanbenfein eines Bundes mit bem Teufel tief erfüllt mar. Gerabe maß rend bes breifigiabrigen Krieges erreicht ber Herenprozes seinen Höhepunk, nicht etwa bier ober ba, bei ber einen Confession mehr ale ber anberen, sonbern in gleicher Beise bei Allen. Gin Zweifel an bieser Birklichkeit wurde nicht laut, und konnte bekbalb nicht laut werben, weil bas Aussprechen eines folden Zweifels gang ficher bie Anklage felber nach fich jog. Die Bahl berer, die bar mals um folder Anklage willen in Deutschland gemartert, verbrannt ober auf andere Weise zu Tobe gebracht wurden, ist unabsehbar. Es gab beutsche Stäbte, in benen im Laufe eines Jahres mehr als hundert Menschen barum sterben mußten. So in Würzburg. Aehnlich war es in Osnabrud. Deghalb ift es von Interesse, ben Schichfalen eines fürftlichen Abenteurers zu folgen, ber nicht blog von Anderen dieses Berbrechens beschulbigt wurde, sondern auch selber in biefer Meinung ftanb.

Seit ber Rücktehr bes Johann Friedrich aus Frankreich in die Heinath im Jahre 1624 bemerkten Hof und Einwohner von Weimar an dem Betragen bes Herzogs allerlei Züge, welche Aufsehen erregten und zu schlimmen Deutungen Anlaß gaben. Derselbe mied die Gesellschaft seiner Brüder, lebte zurückgezogen auf den ihm aus dem väterlichen Erbtheil zugewiesenen Gütern Ichter hausen, Tambuchschof, Rheinhardsbrunn, und wenn er je nach Weimar kam, besuchte er Personen, die im Berdachte der Herzeitschauch, auch mied er den öffentlichen Gottesdienst und nahm nie am heiligen Abendmahle Theil. Dabi äußerte er sehr anstößige Meinungen über die wichtigsten Punkte christlichen Religion: er meinte das Dasehn eines Gottes lasse sich nicht beweisen und bleibe darum zweiselhaft; er bestritt die Fortbauer der Seele nach dem Tode, des Leibes, indem er sich auf eine Stelle im Prediger Salomo berief; er behauptete die Bibel seh ein Buch, wie andere mehr, sie enthalte viel Bahreb und Schönes, aber auch manche Mährchen, worunter er die Wunder, die Stellen von Auserschung der Todten, von einem jüngsten Gerichte begriff i.

<sup>1)</sup> Rose a. a. D. S. 80 fig.

Bei folden Ansichten hatte man am wenigsten erwarten follen, bag ber ig an einen Teufel nicht nur glaubte, sonbern sogar einen Bund mit bem iden Fürsten suchte. Denn wenn die Seele im Tobe erlifcht, tann ber isch bem Dämon bieselbe nicht verschreiben, und ohne eine Bezahlung Dienste bem Teufel zu erwarten, erscheint mehr als ungereimt. Allein bie Falten res Innern find unergrundlich. Derfelbe Bergog, ber bas Dafein eines tes vorwarf, bie Unsterblichkeit läugnete, brutete über bem Gebanken einer indung mit unsichtbaren Mächten ber Hölle. Johann Friedrich las bie jer bes Theophraftus Paracelsus, mahrscheinlich auch bie Schriften von ponaggi, Carbanus, Jorbanus Brunus, und Banini. Er fuchte fich alte berhefte und Segenesprüche zu verschaffen, mittelft welcher er bie Starte zwölf Mann gewinnen, fich unfichtbar ober gegen Schuf und Sieb fest jen wollte, er sammelte Kräuter, trug räthselhafte Zeichen auf seinem Leibe, rte gegen Bertraute, baß gewisse Psalmen Davibs, namentlich ber 35., 45., vortheilhaft gegen Feinde gebraucht werden konnen, er mischte Burgeln, fer und andere Dinge, gerftief fie im Mörfer, lauterte Branntwein fieben-, und gab sich folchen geheimnisvollen Beschäftigungen oft bis zwei Uhr bes hts unermubet hin. Arbeiten, die er bei Andern bestellte, mußten zu bemten Stunden vorgenommen werben. Ginft ließ er aus einem Stude eiches holzes, bas er von Beimar verschrieb, zwei Degenhefte machen, mit ber fcrift, daß ber Schwertfeger die Arbeit Schlag eilf Uhr Mittags zu begin-Schlag zwölf Uhr zu beendigen habe. Namentlich legte er ber Zahl Sieeine große Bebeutung bei. Die siebenjährige Tochter bes Scharfrichters au bruff mufte ibm ben Strid, an bem ein Berbrecher gebangt worben, aufjen, zu Garn spinnen und auf einen Knäueln wickeln, ben er sorgfältig berte. Wenn er ausritt, geschah es gewöhnlich bes Abends, und häufig foll en Weg nach bem Hochgericht genommen haben. Einmal gab er etlichen er Diener Befehl, Ropf und Retten eines Gehangten berbeizuschaffen, erfteum Moos barin zu fuchen, lettere um fie in Stude zu hauen, bann in vehre zu laben. Ein ander Mal ließ er sich ein trächtiges Schaf bringen, bete baffelbe aus und af bas Behirn bes ungebornen Lammes.

Bulett schloß Johann Friedrich einen Bund mit dem Teufel ').

Dunkle Gerüchte von solchen und wahrscheinlich von noch schlimmern Dinliesen im bänischen Lager um, und vermehrten die Abneigung, welche der zog sich durch seine Händelsucht zugezogen. Ein Borfall im September 5 führte zu einem Ausbruche. Nachdem Christian IV. von dem Falle zu meln wieder hergestellt war, hatte er seit Ende September sein Hauptquartier Niendurg. Den  $\frac{20}{30}$ . Abends war große Auswartung im Zimmer des Königs; anwesenden Fürsten setzen sich zum Spiele. An einem Tische saßen die

<sup>1)</sup> Rofe a. a. D. S. 34. Ich halte mich blos an die gerichtlichen Atten, also an uns beifelbare Aussagen, ohne auf die metaphpfliche Frage der Möglichkeit eines Bundes mit ! Teufel einzugehen. Gewiß ift, daß der herzog überzeugt war, einen Bund mit dem len abgeschlossen zu haben.

Herzoge Bernhard und Johann Friedrich von Beimar, sowie ber Balgari Friedrich von Birtenfelb. Blöplich entstand bier garm: Johann Friedrich sprang auf, behauptend von ben beiben anbern um Gelb betrogen worben au fein, ge waltsam nahm er seinen Gegnern ben Gewinn ab, und scheint fie jum 3wei tampf geforbert zu haben. Beleibigt burch biefen Auftritt in feinem eigenm Gemach, gab ber Ronig bem Bergog Bernharb und bem Bfalggrafen Sausarref, und befahl bem alteften ber Beimarer, Johann Ernft, ben britten Spieler p verhaften. Mit hinterlift vollzog ber Generallieutenant bie Berhaftung. Je bann Friedrich wehrte fich wie ein Bergweifelter, weil er die verlangte Ablief rung bes Degens für eine unausloschliche Schanbe bielt, er verfuchte gulest in bie Wefer zu fpringen, ward aber übermannt. In einer fcbriftlichen Gingabe an ben Ronig vom 22. September fuchte ber Gefangene in ben bitterften und fuhr: ften Ausbruden fein Betragen zu rechtfertigen, flagte feinen Bruber, ben General, an, mit ihm nicht wie mit einem Cavalier, fonbern wie mit einem Sunde um gegangen zu fein', und außerte: ba man ihm die Ehre geraubt, folle man ihm lieber vollends ben Ropf por bie Füße legen, bie Urheber ber That aber batten au verantworten, bag es mit ibm aufe Aeugerfte gekommen und bag er bet Teufele werben muffe 1).

Ronig Christian IV. fand gerathen, fich von biefem fclimmen hand gurudgugieben, und bie Enticheibung ben Beimarer Brubern gu überlaffen Johann Ernft, ber General, manbte fich an bie übrigen Erneftinischen Bok, indem er ihnen eine Darftellung ber Nienburger Borfalle überschidte, welche wie nachher fich ergab, nicht ber ftrengen Babrbeit gemäß mar 2). Indeffa wurde zu Nienburg mit bem Gefangenen ein Berbor vorgenommen, in welchen bereits Anklagen wegen gottesläfterlicher Aeuferungen bervortraten. Johann Friedrich vertheibigte fich tubn und entschloffen, worüber ber General in Ba legenheit tam. Die weiteren Magregeln Johann Ernft's verriethen Schwanten und Unficherheit, eine Beranberung, welche bem Scharfblide bes Befangenen nicht entging. In einem Schreiben 3) an die zu Weimar weilenben Bruber Wilhelm, Albrecht, Ernst, brobte er, sich burch bie Macht bes Teufels in Fra beit zu feten, wenn man ibn nicht los laffe. Die Erneftinischen Sofe ftimmter für feine Befreiung. Johann Friedrich reiste fogleich aus bem banifden Lager ab, und forberte unterwegs seine Brüber Bernhard und Johann Ernst jum Zweitampfe heraus. Nachbem biese Forberung jurudgewiesen worben, tehnte a auf fein Gut Ichterebaufen gurud. Bergog Wilhelm machte feitbem verfdieben Berfuche, ben Grollenben mit ben beim banifchen Beere gurudgebliebenen Bu bern auszusöhnen, und wußte wirklich bie Seele Johann Friedrich's milber p stimmen. Als aber Bernhard im Frühjahr 1626 nach Weimar tam, machte bo Rachegeist wieder in dem Gefangenen von Nienburg auf, er forderte den jump sten Bruber zum zweitenmale vor seinen Degen. Doch vermittelte zulest Bil helm nach peinlichen Unterhandlungen eine öffentliche Aussöhnung Beiber )

<sup>1)</sup> Rose a. a. S. 40. — 1) Das. S. 41. — 1) Das. S. 45. — 4) Das. S. 50.

echwohl mied Johann Friedrich, wie früher, den Hof, versank in düstere hwermuth und auch in ein Körperleiden. In diesem Zustande verschmähte zwar den Rath der Aerzte nicht, welche ihm Wilhelm zuschiekte, aber er ste keine Besserung. Damals schried ) er an Wilhelm ; "hinsichtlich meiskur weiß ich noch nicht, was aus solcher werden wird, daher muß ich mich hossungen begnügen, doch wollte ich wünschen, daß entweder der Tod ober e andere Veränderung daraus entstünde, weil ich den jehigen Zustand nicht die Länge ertragen kann."

Die Berathungen, welche ber Weimarer Sof pflog, führten zu bem Beuffe, ben Beiftestranten von Neuem in einer triegerischen Bestallung unter-Da Johann Friedrich noch immer unüberwindlichen Wiberwillen rieth, unter Johann Ernft zu bienen, unterhandelte man mit Konig Chrin, um bem Bergoge eine Stelle in Mansfelb's Beere zu verschaffen. Allein hrend dieser Unterhandlungen verschwand Johann Friedrich plötzlich aus üringen. Nicht blos ber Ort, wo er wieber zum Borschein tam, sonbern b bie Behanblung, welche er von Seiten feiner Brüber erfuhr, weisen barauf , bag es feine Absicht war, bem fürstlichen Saufe Beimar, aus Rache erlittene Unbilben, einen bofen Streich ju spielen. Allem Anscheine nach Ite er zur faiserlichen Barthei übergeben 2). Den 27. April 1626 erschien nam: Johann Friedrich in ber Nabe Lippftabte, welches von taiferlichem Bolte tt war. Eine Streifparthie nahm ihn gefangen und brachte ihn in die lung, wo er einen nieberlänbischen Bag vorwies, und längere Zeit seinen fren Namen verschwieg, bis er burch Händel, welche er mit bem Befehls: er anfing, genothigt murbe, fich ju ertennen ju geben. Spater fließ er im n ben Bebienten bes Rommanbanten nieber, ber ihn feit ber Entbedung Michen Stanbes in fein Quartier aufgenommen batte. Auf Bitten bes Beis rer Hofes erhielt er im Sommer bie Freiheit wieber, verließ Lippstadt ben Juli voll Zorns gegen ben Rommanbanten, und tehrte nach Ichtershaujurück.

Seitdem trat eine Beränderung im Berhältnisse zwischen ihm und ben klichen Brüdern ein. Lettere verboten ihm je wieder in Kricgsdienste zu im, erwiesen ihm nichts als Kälte und Berachtung, und nahmen Jeden in hut, der gegen ihn sprach und handelte ). Ansangs hielt sich der Unglückeruhig, trieb aber eifriger als sonst Zauberei. Der Berkehr mit gewissen iden zu Weimar, meist Leuten von gemeinstem Stande und alten Weibern von denen eine den bezeichnenden Spitnamen Sibylle führte — veranlaste i östers insgeheim bei Racht die Stadt zu besuchen, wo er aber eben so unenerkt wieder verschwand, als er gekommen war. Zuletz versetze ihn der angel an Achtung, über den er sich zu beklagen hatte, in Wuth. Seine eiges diener, vom Hose zum Auspassen angehalten, tropten ihm und liesen mehse Wale davon, die Bauern des Dorfs gingen ihm als einem Teuselsgenossen

<sup>1)</sup> Rose a. a. D. S. 51. — 2) Man vergleiche daselbft S. 188. Aro. 86 die Aussage Burgvogts zu Weimar. — 3) Das. S. 61.

aus bem Wege. In seiner gereizten Stimmung beging Johann Friedrich mehrere Berbrechen; er verwundete einen Weimar'schen Oberftlieutenant und ersche etliche Einwohner von Ichertshausen.

Nun unterhandelte ber Beimarer hof mit bem Kurfürsten von Sadia, als bem Saupte bes Befammthaufes, über bie Frage, mas mit bem Unglid lichen zu thun fen. Seine Berhaftung mar beschloffen, als ber Bergog Binb erhielt und Anfanas April 1627 entflob. Abermal nahm er feinen Beg pu ben Ligisten. Ohne einen einzigen Begleiter erschien er in ber Rabe bes Lagent, welches Tilly vor Nordheim, das noch von Dänen besetzt war, aufgeschlagm hatte. Während Johann Friedrich auf einer Wiefe faß, um fein Pferd weibm au laffen, sprengte ein bairischer Ruraffler berbei, um ben Frembling au befit gen, zu welcher Barthei er gebore. Der Bergog ichwang fich fonell auf im Rof, feuerte eine Piftole auf ben Reiter ab, fehlte, warb verwundet, gefangm, ins Lager geführt und bem Oberfilieutenant bes Herbertstorf'ichen Regiments übergeben, ber ihn ber Aufsicht eines Lieutenant anvertraute. Johann Friedrich gerieth fogleich in Banbel mit bem Offizier, entrig bemfelben ben Degen und stach ihn burch ben Leib. Gewaltsam mußte man ihn entwaffnen, wobei er mehr rere Bunben erhielt, bie feines Ungestums wegen erft nach vier Tagen verbut ben werben konnten. Tilly gab Befehl, ben Herzog auf die Festung Ericheburg abzuführen. Als ihm bies von bem Oberstlieutenant angekündigt marb, gab a bemfelben eine Ohrfeige, wofür er so lange burchgebläut wurde, bis er fich baju bequemte, in ben Wagen zu steigen. Roch unterwegs verwundete er einen ba Solbaten von der Bedeckung.

Inbessen hatten bie Brüber zu Weimar seine Gefangenschaft erfahren und wirkten aus, bag Tilly ben Herzog Enbe Mai 1627 nach Thuringen abliefent. In bem ehemaligen Kloster Olbisleben war ein Gefängniß für ihn zubereitch aus welchem man ihn feche Monate fpater nach Weimar brachte. Der Recta qu Weimar erhielt folgenbe Einrichtung: por bem Zimmer bes Gefangenca bas burch eiferne Gitter fparliches Licht empfing, befand fich eine Bachtfuk mit einer Rammer baneben. Bon bort führte eine verschloffene Treppe zu einen größeren Raume. Neun hanbfeste Burger aus Weimar waren bei Tobesftraft beeibigt worben, ben Herzog zu bewachen, feine Bewegungen und Reben zu be lauern, fich in tein Gefprach mit bem Gefangenen einzulaffen, und Alles mas fie mahrnehmen wurden, bis zu ihrer Tobesstunde Niemand andere ale ben Ber gesetten zu enthullen. Bu jeber Stunde befanden fich zwei in ber Bachtfuk, welche burch eine verschlossene Thure von bem Kerker getrennt war. ber Wand angebrachtes vergittertes Loch feste fie in ben Stand, jede Bewegung bes Befangenen zu beobachten. In ber Kammer baneben foliefen bei Radt noch vier andere ber machthabenben Burger, die übrigen brei hielten fich in bet untern Räumen auf. Die Wachtstube war mit einer Rangel und andern 3m Gottesbienft erforberlichen Ginrichtungen verfeben.

Zuerst sollten zwei Rechtsgelehrte, Dieskau und Rospoth, ihr heil an ihn verfuchen. Aber Johann Friedrich schickte fie mit Antworten heim, die er pen ihrer Zunft erlernt hatte: "er sei ein Fürst des deutschen Reichs, stebe als seb

der Riemanbem zu Recht, und fei fein eigener Richter." Die Ruriften tamen nicht wieber, bagegen nahm ben Ungludlichen jest bie lutherische Geiftlichkeit in die Arbeit: die Theologen von Jena, die Hosprediger von Weimar. Täglich wurden in ber gur Capelle eingerichteten Bachtftube Beschwörungsformeln abgelesen, gepredigt, gesungen, gebetet. Manchmal behandelte ber Herzog bie Pres biger mit Hohn und Spott, zuweilen gerieth er in Wuth und warf ben geist= lichen Herren Bibel, Gefang- und Gebet-Bücher an ben Kopf. Man hatte ihn schwer gefesselt, er zerriß mehrmals bie Ketten. Dennoch fuhren sie unablässig mit Bekehrungsversuchen fort. Als fie ihm einst wegen seines Unglaubens zu= ichten, entgegnete 1) er: "ich bin gerabe so gläubig als meine Brüber, die Her= joge, welche mich gefangen gefett; wir glauben, ber Eine wie die Andern, daß zhadtes Fleisch besser seb als Sauerkraut." Seine Zweisel am Dasein Gottes, m ber göttlichen Eingebung bes geschriebenen Worts, an Unsterblichkeit ber Seele verhehlte er nicht, den Beschulbigungen der Zauberei suchte er balb mit Obgleich ichon bamale bie Bermuthung Spott, balb verlegen auszuweichen. mgebeutet warb, bag Johann Friedrich wahnsinnig fen, lagt sich biese Annahme iicht begrunden; er zeigte Berftand, Ueberlegung, Scharffinn \*).

Ich übergebe bie übrigen Schicffale bes Gefangenen, halte aber für nothig, mige Aussagen ") ber Wächter anzuführen: ben 4. Juli 1627, zur Zeit, ba er ich in Olbisleben befand, stand ber Herzog, nachbem er schon Tags zuvor wunderliche Bewegungen gemacht, von seinem Bette auf, sah in die Winkel bes Kerters, murmelte in einen jeben unverstänbliche Worte, sprach leise zum Fenster hinaus und machte babei balb freunbliche, balb traurige Mienen. Bisweilen horchte er aufmerksam, als ob er eine Antwort erwarte. In ber folgenben Nacht börten bie Wächter starkes Getöse unter bem Gefängnisse. Am anbern Morgen sprach er gegen ben Diener, ber ihm Wasser brachte, lachenb von bem Geräusch, kleibete sich bann an, nahm seine Ketten, befühlte ein Glieb um bas andere, und riß mit solcher Gewalt an benfelben, daß ber Kerker erbebte. Die Bacter ermahnten ihn vergebens zur Ruhe; dem Geistlichen, der das Gleiche that, rief er mit höhnischem Gelächter zu: "es soll und muß so sehn, ich will Euch sagen, warum ich solches thue, man hat mir vergangene Nacht zuge= tufen, ich folle mich los machen, fonst wurde ich für einen schlechten Rerl gehalten." Gegen Abend, als er sich, laut der Aussage des Geistlichen, vor Belaurung sicher glaubte, setzte er sich in ben Mantel gehüllt auf die steinerne Bank, welche nebst bem an die Wand befestigten Bette die einzige Bequemlich= teit des Kerkers war, winkte mit Kopf und Händen nach dem Fenster, lachte und gebährbete sich, als wenn Jemand neben ihm sibend mit ihm spräche. Balb tebete er beimlich, balb hielt er bas Ohr an bie Wand, um zu hören, was ber Unsichtbare spräche, babei schüttelte er zuweilen mit dem Kopfe ober schlug zors Mg um fich und machte Bewegungen, wie wenn er etwas zum Fenster hinaus Muden wollte. Als biefes Spiel zu lange bauerte, ordnete ber Beichtvater <sup>eine</sup> Betstunde in der Wachtstube an; wie man nun die Worte sang: "vor dem

<sup>1)</sup> Das. S. 85. — 2) Das. S. 76 unten fig. — 2) Das. S. 92 fig.

Teufel uns bewahr", sprang ber Herzog wüthend auf und tobte burch bei mer. Später rief er bem Bösen öfter unter bem Namen Hippotras obe man, und wenn ber Unsichtbare, nach seiner Meinung, erschienen war häufte 1) er ihn mit Borwürsen. Manchmal klagte er ihm sein Miß "beine Kräuter und Burzeln haben mir nicht geholsen" ober "siehe mitten unter meinen Freunden und boch geschieht mir solches. Warum mir nicht vorausgesagt, daß es mir so gehen werde?" Nicht blos die ! und ber Beichtvater sagten diese und ähnliche Dinge aus, auch der Lieher des Kerkers, Herr von Sandersleben, bezeugte 1), einst zwischen Friedrich und dem Unsichtbaren einen heftigen Wortwechsel in fran Sprache gehört zu haben, welcher so lange anhielt, die der Prediger eistunde anordnete. Beim Sesange des Liedes "Gott der Bater wohn u seh dann der Herzog wie rasend gegen die Thüre gerannt.

Immer wilber wurde der Sefangene über dem Gottesdienste, so bihn zulest während der Predigt und der Gebete mit Ketten an die Wand such die Berlegenheit der herzoglichen Brüder wuchs. Seit dem Herbs unterhandelte Herzog Wilhelm neuerdings wegen der Zutunft des Ungl mit dem kursächsischen Hose und zwar unter dem Siegel tiefster Verschwie er sandte seinen Beichtvater Magister Lippach, ohne ein Beglaubigungsschreib irgend welche Vorschrift nach Oresden, Alles sollte mündlich abgemacht Bald darauf erlag der Gefangene seinem Schickslale. Den  $\frac{16}{26}$ . Ottobe Johann Friedrich das Geständniß im Kerker ab, sich dem Teusel mit Blute verschrieben zu haben: den andern Morgen sand man ihn todt, 1 Gesichte gegen die Erde gekehrt, in gekrümmter Stellung, eine blutende in der Seite. Die Wächter aber wurden sogleich in den Dienst des Weir Hossstaates ausgenommen ).

Kein Mensch zweiselte baran, baß Herzog Johann Friedrich von wirklich im Bunde mit dem Teusel stand. Ich will noch einige Beist sühren, indem ich mich auf gerichtliche Urkunden oder Aussagen von zeugen beschränke. Bei dem hessischen Obersthosmeister von Baumbach, liebten der Landgräsin Maria von Hessischen-Marburg, der wegen He peinliche Untersuchung gerieth, sand man Zauberbücher, Wolfsaugen, Auch wurde der gerichtliche Beweis gegen ihn geführt, daß er bei einem der Magie Unterricht in der Freischützenkunst nahm, wodei der Freischinamen Sottes misbrauchen und seine Seele auf etliche Jahre der Hössischen mußte b. In dem Berichte, welchen Oberst Pappenheim 16 seinem Siege über die Bauern des Herzogthums oh der Ens erstattete, er: "höchlich zu verwundern und schier unglaublich, aber dennoch wahr eine Kugel aus grobem Geschütz Einen aus der Bauern Hauptleuten Brust traf, aber viele Schritte wieder zurücksuhr — ohne den Setross

Das. S. 94. — <sup>3</sup>) Das. S. 95. — <sup>3</sup>) Das. S. 100. — <sup>4</sup>) Das. S.
 Hommel, neuere Geschichte von Gessen II, 60, Rote 66. — <sup>6</sup>) Fr. Rurg, Beiträ

verleten." Als Grund führt er an: besagter Hauptmann und sein Pferd seien verzaubert gewesen. Biele Dinge ber Art finden sich im Tagebuche des bairisschm Obersten Fritsch. Er erzählt ') z. B., daß sie 1638 vor Breisach eine Schanze einnahmen, in welcher Franzosen lagen, die alle "sest oder gefroren" grwesen, weßhalb man sie mit Kolben habe todtschlagen mussen. Denn der Teusiel bewahrte, nach dem Glauben jener Zeit, seine Schützlinge nur gegen Schußzund scharfe Schnittwunden, aber nicht gegen die Sewalt der Knittel und Keulen.

## Behntes Capitol.

Beiterer Berlanf bes banischen Kriegs. Der Feldzug von 1627. Das Brandenburger Aurhaus und Georg Bilhelm. Ballenftein wird zum herzog von Medlenburg erhoben.

Babrend des Winters von 1626 auf 1627 machte Christian IV. große Anstrengungen, um fein Beer wieber auf einen achtunggebietenben fuß zu feten. aus Schottland und England zogen ibm etliche neu errichtete Regimenter unter Lord Maxwell und bem General Morgan zu, bagegen blieben bie von Karl I. eriprochenen Summen aus. Aber ber frangofische Bof ichidte Belb und er: aubte bem Grafen Montgommert 8000 Mann für ben banischen Dienst zu verben. Christian IV. felbst scheute teine Untoften, fich gute Solbaten aus Deutschland, Artilleristen aus Holland zu verschaffen. Er ließ bekannt machen, daß er einem geschickten Konstabler bes Jahrs 100—200 Thaler, ja noch mehr Nachbem er bie Schaaren Morgan's unb Montgommery's an fich 8gogen, hatte er im Frühling 1627 wieber 24,000 Mann Fußvolk und 5000 Rater unter seinem unmittelbaren Befehl \*). Auf seiner linken (ber östlichen) Mante erschienen mehrere neue Bertheibiger ber banischen Sache, welche bie Stelle ber im letten Felbauge gebliebenen Anführer, ber Generale Fuche und Ranjan — letterer war Enbe 1626 gestorben — sowie Mansfelb's, Johann Emfi's von Beimar und bes Salberftabters Chriftian vertreten follten. Die Part Brandenburg hielt Markgraf Georg Friedrich von Baben-Durlach mit einem haufen von 5000 Mann befett, bie er mit englischem Gelbe geworben. Die bon bem verftorbenen Johann Ernst in Schlesien zuruchgelassenen banischen Besahungen befehltigte ber alte Graf Thurn, bie Brandfadel bes 30jährigen Riege, und ber Abministrator bes Ergftiftes Magbeburg, Christian Bilhelm. Im Marg 1627 besette Christian IV. Die befestigte Linie zwischen ber Befer und der Bumme mit fast 80,000 Mann. Diese schon fruher vorhandene und bihrend bes Winters bergeftellte Linie erftredte fich von Etelfen bis Otters:

<sup>1)</sup> Bestenrieder, Beitrage IV, 168 oben. — 3) B. d. Deden I, G. 242. — 3) Daf. 5, 244.

berg, sie wurde rūdwärts noch durch eine Schanze bei Baben gebeckt. Unthätig verweilte ber König baselbst länger als einen Monat, erwartend was seine felle obersten an der Elbe und in Schlesien thun würden. Das Lüneburger Land ließ er grausam verheeren.

Begen Georg Friedrich von Baben-Durlach erschien taiferlicher Geits pu erft Bergog Georg von Luneburg auf bem Kampfplate; er ging Enbe April über bie Elbe, und bemächtigte sich mehrerer brandenburgischen Plate, bie in ben Händen ber Dänen waren. Nun zog aber ber Markgraf, vereint mit bm General Schlammereborf, alle auf bem rechten Ufer ber Elbe befindlichen bini: fchen Truppen zusammen. Beibe besetten bie Stadt havelberg und liegen ben bortigen Domhof verschanzen. Georg von Lüneburg konnte sich nicht mehr au bem rechten Elbufer halten, und zwar um fo weniger, ba er nicht nur ben vornen, sonbern auch im Rucken bebroht ward; benn nachdem Christian IV. bon ben Borgangen bei Havelberg Runde erhalten hatte, war er mit einem Beile seines Heeres aus bem Lager bei Ottersburg aufgebrochen und nach ber unten Elbe gezogen, wo er Boibenburg einnahm und Miene machte, ben Bergog in Ruden zu faffen, mabrend berfelbe von vornen burch ben Markgrafen ben Baben angegriffen werben follte 1). Herzog Georg ging beghalb wieber al bas linke Ufer ber Elbe hinüber, entschlossen bem Konige bie Spite zu bieten, ber auch nicht lange auf sich warten ließ. Von Boipenburg aus fuhr eine Me theilung bes banifchen Beeres unter Chriftian's IV. perfonlichem Befeh 3 Schiffe die Elbe hinauf, überrumpelte die Stadt Blekebe, und zwang eine far ferliche Fahne, die bafelbst in Befahung lag, sich in bas Schlof zu fluchten, bas sofort von ben Danen aus 2 Fünfundzwanzig-Pfündern beschoffen wurde. Auf bie Nachricht von biesem Unternehmen bes Ronigs beorberte Bergog Berg von Luneburg 3 Reiterregimenter und etliche Fahnen Kroaten jum Entfat ben Blekebe. Allein wie der kaiferliche, aus 500 Ruraffiren bestehende Bortrab bei Ort erreichte, fant fich tein Feind mehr bafelbft. Kaum hatte ber Konig ge bort, bag Bergog Georg jum Entsabe beranrude, ale er bie Belagerung bei Schloffes aufhob und ben Rudzug in folder Gile antrat, bag er felbft bem Besteigen bes Schiffs in bie Elbe fiel, und nur mit Noth vom Baffertobe ge rettet wurde. Mehrere Dänen, worunter auch Offiziere, ertranken wirklich au biesem Rudzuge 2). Die banische Reiterei wurde von ben Kaiserlichen verfolgt, aber nicht mehr eingeholt. Sie hatte fich bereits nach Boibenburg gurudgezogen wohin auch bas Fufivolt auf ben Schiffen flüchtete.

Nach biesen Ersolgen zog Tillh, ber indeß zwar nach Bedarf Truppen in Berfügung des Lüneburgers gestellt, aber am Kampse selbst keinen Theil genow men, Ansangs Juli sein Heer im Lüneburgischen zusammen, besehte Artlenburg und Lübershausen, ging vermittelst einer Schiffbrucke, die bei Blekebe geschlagen wurde, über die Elbe, und verjagte die dänischen Garnisonen aus Boihendurg. Lauendurg und Neuhaus. Der geschlagene Feind stüchtete nach Holstein. Schon

<sup>1)</sup> B. d. Deden I, 245. - 2) Daf. G. 246.

vorber batte fich Konia Christian in biese Broving nach Renbsburg an ber Dieffeits behauptete nur noch ber Durlacher Markgraf bei Ciber, begeben. Havelberg bas freie Kelb. Begen ibn rudte jest Beorg von Luneburg. Rachbem er während ber letten Bewegungen Tilly's gewisse häusliche Angelegenheiten beforgt 1), ging er im August bei Blekebe von Neuem über die Elbe und suchte einen tauglichen Bunkt, um die Havel zu überschreiten. Ein Werber bei Rathenau schien bazu geeignet. Alle Nachen, die man auftreiben konnte, wurden an biesen Ort gebracht. Allein aus ber Anhäufung von Kähnen errieth ber Feind die Absichten bes Herzogs. Der Mart: graf von Baben ließ alle Solbaten, die er in Havelberg entbehren zu können meinte, in ber Racht bom 13. auf ben 14. August gegenüber jenem Werber eine feste Stellung beziehen. Bor Anbruch bes Tags sette Georg ben n. August 200 Musketiere auf Kähne, er selbst folgte in einem kleinen Nachen, jein schwimmenbes Pferd am Zügel hinter fich giebend. Das banifche Fugvolt jenseits ließ bie Kaiserlichen bis auf Bistolenschuftweite berantommen, und gab bann Feuer, worauf Georg's Musketiere fich in's Baffer fturzten, vollends ans Uer wateten und die Dänen mit dem Degen in der Faust angriffen. Es gelang bem Herzoge, seine Leute aufzustellen, und ben Feind so lange zu beschäf= tigen, bis ein anderer Transport von 200 Mann herüber war. Nun zwang er die Danen zum Ruckzuge. Den Rest bes Tages brachte er bamit zu, seinen herhaufen auf einer Brücke, die aus den Kähnen gebildet wurde, vollends überpufeben. Bahrend ber Nacht lagerte er auf bem Bahlplate und traf bie nothis gen Anordnungen, um am 15. Habelberg zu fturmen. Allein als er fich am andern Morgen ber Stadt naherte, fand er teine Feinde mehr baselbst. Gleich nach bem unglücklichen Ausgange bes Gefechtes am Ufer hatte ber Markgraf Don Baben bie noch in ber Nähe befindlichen banischen Bosten an sich gezogen, und war in ber Racht vom 14/22. auf ben 15/25. bavon geflohen. Herzog Georg verlucte es, ben Feind zu verfolgen, er sette ibm 6 Meilen weit nach; aber ber Markgraf hatte schon zuviel Borsprung. Sein Marsch ging burch das Meckknburgische auf die Insel Boel bei Wismar, wo er sich mit dem Fugvoll verlhanzte, auf Schiffe wartend, um nach Holstein zu segeln. Die Reiterei schickte er zu Lanbe borthin 2).

Runmehr fielen bie letten Berbunbeten bes Ronigs vollenbs ab. Die Stabt Pamburg hatte sich, obwohl der Rath kaiserlich gesinnt war, aus Furcht vor dem Dänen und dem Böbel, neutral gehalten. Bon nun an versorgten bie Bürger bas Heer Tilly's mit Lebensmitteln unb Kriegsbebürfnissen, währenb sie ben Danen Unterstützung verweigerten ). Bremen wurde nur burch bie Stellung, welche ber Schotte Morgan in ber Nähe bezogen, gehinbert. Da= gegen nöthigte ber Lüneburger Georg bie Herzoge von Mecklenburg zum Ueberbritt. Nachbem er Havelberg eingenommen, zog er längs ber Elbe auf bie nedlenburgifche Granzfestung Domit los. Herzog Abolf Friedrich von Med-

<sup>1)</sup> Bon der Deden I, S. 248 fig. — 2) Das. S. 250 fig. — 3) Das. S: 248.

lenburg ichicte ihm am 25. Muguft 1627 einen Gefanbten entgegen, ber über Frieden unterhandeln follte 1). Georg verlangte unbedingte Unterwerfung alsbalbige Uebergabe ber Feftung Domit. Die Bergoge hatten langft bie fciebene Erklärung ihrer Lanbstanbe fur bie beutsche Sache vernommen: hatten felber langft gern fich losgemacht, wenn nicht bie Furcht vor ben Darzert fie feffelte. Diefe Furcht marb täglich geringer; aber es ermuche bafur bie anbere, wie ber Raifer fie ansehen murbe. In ihrer Noth manbten fie fich an ben friedländischen Feldoberften Arnim, ber gleichfalls auf ber Granze angetommeen mar. Arnim antwortete 2) auf die Anfrage ber Bergoge, welche Bedingung en fie zu erwarten hatten? "er zweifle nicht, bag bes Raifers Majestat Ihre II m= terwerfung in Onaben annehmen und fich zu willfähriger Erzeigung bereitwillig finden laffen werde." Die Bergoge erklärten: "fie feben entschloffen, fich pon bem bauischen Konige abzusonbern, und jum Beweise ihrer Ehrfurcht gegen ben Arnim fprach Raifer alle festen Blate bem taiferlichen Beere einzuräumen." nur bekhalb von Gnabe, um fie besto leichter in bie Falle zu loden. Debrete medlenburgifche Kestungen murben befett. Go ftanben bie Sachen, ale Ballenstein an ber untern Elbe erschien und sich mit Tilly vereinigte. Wir mussen jest gurudareifen.

Nach Beenbigung bes ungarischen Kriegs mar ber Bergog von Riebland an ben Wiener hof gereist, wo er fich megen ber Verlufte in Ungarn und gegen bie Anklagen ber Herren von Dietrichstein und Lichtenstein, die von Mansselb's Heere verübte Berwuftung ihrer ichlefischen Guter nicht verhindert zu baben, verantworten mußte 3). Bon Wien ging Ballenftein Ausgang bes Jahres 1626 nach Brag 4), um Borforge für ben bevorstehenben Feldzug zu treffen. Geine Rüftungen hatten schon im Sommer 1626, mabrend bes ungarischen Kriege, folde Ausbehnung gewonnen, bag nicht nur bie proteftantischen Reichsftanbe im füblichen und mittleren Deutschlanb, sonbern auch die Mitglieder der Liga schwere Beforgniffe empfanden. In allen Rreifen waren ohne Unterfchied ber Religion, auf tatholijchen Gebieten fo gut als auf evangelischen, friedlandifche Werbungen errichtet, und ale ber herzog gegen Bethlen jog, ließ er Regimentoftamme und eröffnete Mufterplate gurud. Die kleinen protestantischen Fürften, gitternb por Ballenstein, bulbeten schweigend biese Magregeln; nicht ebenso bie Mitglieber ber Liga, welche barin ben ersten Bersuch erblickten, sie gleich ben evangelischen Ständen unter bas mallenfteinische Joch zu bringen. Rurbaiern und Mainz beriefen auf ben 22. Februar 1627 einen Bunbestag ber Liga nach Burzburg, wo Se fandte ber drei rheinischen Kurfürsten, Maximilian's von Baiern und ber 🗈 🕫 fcofe von Bamberg, Burgburg, Gichftabt, Augeburg erfcienen b). Die exfte Frage, welche hier zur Berathung tam, war: wie man fich gegen ben Druck friedlandischer Berbungen fouten moge? Ginige fprachen bie Anficht aus, ohne

<sup>1)</sup> Bon der Deden I, S. 251. — 2) Ballenstein's Briefe I, 103, Rr. 32. — 3) Bon der Deden I, 240. Rhevenhiller A, 1630 fig. — 4) Ein Schreiben and Prag vom 17. Januar 1627, in Ballenstein's Briefen I, 76. — 5) Stumpf, diplomatische Geschichte der Liaa, S. 219 fig.

Beiteres Gewalt zu brauchen, und das verderbliche Bolt, wenn es nicht in Gutem gehe, mit gewaffneter Hand zu vertreiben. Andere riethen zu glimpflichern Mitteln: "obgleich bisher Borstellungen, die man in Wien und bei Wallenstein selbst gemacht, nichts gefruchtet, solle man doch noch einmal den Weg der Güte versuchen, an den Kaiser und den Herzog von Friedland schreiben". Dieser Borschlag erhielt die Mehrheit der Stimmen; gleichwohl wurde der Beschluß gefaßt, einstweilen, die Antwort vom Kaiser komme, sich der neuen Werdespläte nach Möglichkeit zu erwehren, jeden kleinen Hausen, ehe er angewachsen, du zerstreuen, den bereits gewordenen Bölkern Durchzug zu verweigern. Zugleich wurden bedeutende Summen zur Fortsetzung des Krieges verwilligt, auch erhielsten Kurdaiern und Mainz den Auftrag, diesenigen katholischen Reichsstände, die sich bisher aus Geiz der Liga nicht angeschlossen, im Falle sernerer Weigerung mit Gewalt zum Beitritt zu zwingen. Man sieht: der katholische Bund nahm schon im Frühjahre 1627 aus Eisersucht über Wallenstein eine drohende Stellung gegen benselben an.

Aber Ferdinand's II. Felbhauptmann ließ fich burch bie Vorstellungen ber Ligisten nicht einschüchtern. Wallenstein griff immer weiter um sich; mabrend er auf ber Norbostgranze bes Reichs Rrieg führte, Schlesien, bie Mart Branbenburg, Medlenburg befette, warf er fein Net auch über ben Subwesten. Unter bem 17. April 1627 erhielt Bergog Johann Friedrich von Burttemberg, ber bie gutmuthige Thorheit hatte, zu Gunsten bes gestürzten Kurpfalzers einen Bermittlungsvorschlag um ben anbern beim Wiener Hofe einzureichen, durch den Grafen Caon v. Fürstenberg die vertrauliche Mittheilung 1): "Johann Frjedrich moge auf seiner hut sein, Wallenstein habe gegen einen bairischen Rath verlauten laffen, wie er nichts mehr wünsche, als bag ber Herzog von Württemberg einen Mikgriff mache, bamit Friedland Gelegenheit hatte, bemfelben auf ben hals zu ruden; benn Wallenstein bege startes Gelüfte nach bem Besite bes Bürttemberger Landes." Diese Warnung war nicht grundlos, benn um jenc Beit begannen 2), vom kaiserlichen Hofe aufgestiftet, die Bischöfe von Augsburg und Constanz Rlagen wegen einiger württembergischen, nach dem Passauer Vertrag eingezogenen Klöster zu erheben, welche wirklich 2 Jahre später traft bes Restitutionsebitts herausgegeben werben mußten. Auch rudte Mitte Juli ein farter Haufe friedländischen Bolles in den schwähischen Kreis ein 3).

Doch tehren wir zu ben Prager Rüftungen zurück. Durch Bestallung \*)
vor 7/17. Januar 1627 nahm Wallenstein ben Freiherrn Georg v. Arnim, welscher wir aus dem letten preußischen Feldzuge des Schwedenkönigs kennen, als kaiferlichen Obersten in seine Dienste. Arnim erhielt für den bevorstehenden Feldzug einen wichtigen Austrag. Noch immer hatten die von dem Weimarer Johann Ernst und von Mansselb in Schlesien zurückgelassenen und während des Winters mit allerlei zusammengelausenem Bolk verstärkten Besatungen eine Reihe sester Pläte 6), wie Neiße, Leobschüz, Kleinglogau, Gleiwit, Kosel, Tes

<sup>1)</sup> Sattler wurttemb. Herzoge VI, 219. — 2) Das. S. 220. — 3) Cbendaselbst. — 4) Ballenstein's Briefe I, 76 fig. — 5) Rhevenhiller X, 1631 fig.

fchen, Dieft, Jagerndorf, Troppau, Sternberg inne. Bahrend nun ber Friedlander fich vorbehielt, mit ber Sauptmacht biefe Festungen wegzunehmen, sonte Arnim fich ber Baffe in ber Mark Branbenburg und ber Reumart bemeiftern, bamit bem Feinde ber Rudzug nach Medlenburg und Bommern abgeschnitten werbe; zugleich wurden ber Kurfurft von Brandenburg und ber Bergeg von Bommern aufgeforbert 1), die Danen nicht burchbrechen zu laffen. Juni hielt Wallenstein in Glat Musterung über fein Beer, beffen Stärte fic auf 40,000 Mann belief 2). Sofort nahm er Reife, Leobichus und Jagernborf. Am 30. Juit fiel Cosel, ben 20. beffelben Monats Troppau. Obaleich ben Garnisonen freier Abzug gestattet war, verfäumte Ballenstein tein Mittel 3), bie Solbaten für feinen Dienst zu gewinnen. Biele gingen über, gelock burch guten Solb, ober abgeschreckt burch bie Schwierigkeit, fich in bas entfernte Danemark burchzuschlagen. Die letten Trummer bee' banischen Beeres suchten unter bem General Baubig burch bas benachbarte Bolen und burch Bommern nach holftein zu entkommen, aber fie erlitten große Berlufte. Der brandens burgifche Oberft Rracht machte ihnen ben Uebergang über bie Rete ftreitig, bei Landsberg an der Warthe ereilte fie überdies ber taiferliche Oberft Bechmann, töbtete ihnen viele Leute und eroberte mehrere Kahnen. Dennoch gelang es bem tapferen Baubik, fich mit einem fleinen Refte feiner Leute burdauschlagen-Im September 1627 stieß er vor Gludftabt mit bem Könige, seinem Gebieter, zusammen 4).

Die erfte Frucht, welche bie Sauberung Schlesiens bem Friedlanber trug, war ber Bewinn eines Herzogthums ). Seit ber letten Abrechnung hatte er wieber große Summen für bas Beer verwenbet, ohne bag ber taiferliche Schat etwas zuruderstattete. Es ift mabricheinlich, bag er fich noch por Eröffnung bes Felbzugs ichlesische Leben an Zahlungoftatt von Ferdinand II. ausgebeten hat; seine Absichten gingen auf Erwerbung bes Fürstenthums Sagan und ber Herrschaft Briebus. Unter bem 1. September 1627 wurde ein kaiserlicher Kaufbrief ausgestellt, ber ihm Sagan und Priebus um die Summe von 150,850 Bulben zuerkannte. 3mar laftete eine Schulbenmaffe von 340,000 Gulben auf biesen Sütern, nichtsbestoweniger übergab sie ihm Ferbinand II. als freies Eigenthum. Die Gläubiger wurden, um es turg zu fagen, betrogen, indem man auf Befehl bes Kaisers allerlei Anschuldigungen wegen politischer Bergeben gegen fle hervorsuchte. Sie mußten es noch für ein Glud halten, mit bem Berlust ihrer Forberungen wegzukommen, und nicht noch obenbrein Gelbstrafest zu bezahlen. Der Kaufbrief vom 1. September 1627 hatte bas Herzogthum seinem neuen Besitzer als freies Eigenthum zugesprochen; aber Wallenstein 188 es vor, baffelbe vom Raiser als Leben zu empfangen. Ohne Zweifel wollte C baburch seine Anbänglichseit an bas babsburgische Haus zur Schau tragen. Wirklich wurde unterm 2. Januar 1628 feinem Bunsche gemäß ein Lehnbrich

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe I, 92. — 2) Rhevenhiller X, 1633 fig. — 3) Schreiben an Arnim. Ballenstein's Briefe I, 95. Aro. 22. — 4) Bon der Deden I, 252. — 5) Die Beweise bei Forfter "Ballenstein" S. 70 fig.

fertigt, ber ihm außer anbern Rupniegungen auch bas Recht verlieh, traft Billens über bas Sut zu verfügen.

Furs Zweite fiel, als Nachwirkung ber schlesischen Siege, Kurfürst Georg elm von Branbenburg vollends ber taiferlichen Sache zu. Wir find bie-Fürsten, bem Schwager Guftav Abolf's, schon im polnischen Kriege begeg-Es ift jest Zeit, ibn naber tennen ju lernen. Der Bater Georg Bil-'s, Sans Sigismund, Rurfürst von Brandenburg, welcher von 1608 bis regierte, war nicht blos ber Union beigetreten, sonbern hatte auch Glauund Ummalzunge-Blane ber Calpiniften angenommen. Ge fehlte feinem solger Georg Wilhelm, welcher, geboren 1595, nach seines Baters Tobe Dezember 1619 als 24jähriger Jungling bie Regierung antrat, keineswegs luft, auf bem von hans Sigismund gebahnten Bege weiter zu manbeln, och erzwangen mehrere gewichtige Urfachen erft Stillftanb, bann völlige verung ber turbranbenburg'iden Bolitit. Ginmal verabicheute bas martifche , von feinen lutherischen Predigern aufgereigt, bie calvinische Religion bes 8, und legte seinen Saf in aller Beise, selbst burch Bobelauflaufe, an ben Sobann fand biefe Stimmung ber Menge einen gefährlichen Rudhalt emiffen weiblichen Mitgliebern ber turfürftlichen Familie. Die verwittwete ahlin Sans Sigismund's und Mutter Georg Bilhelm's, Unna, eine Prinvon Preugen, welche als Erbtochter von Julich Ansprüche auf bieses ogthum bem branbenburgischen Sause zubrachte, mar, nachbem ihr Gemahl Calvinismus abgefallen, bem Lutherthum treu geblieben, befannte biefen iben mit Feuereifer, und hielt, jum großen Aerger bes alten Kurfürsten, andere Frauen des brandenburgischen Stammes beim Augsburg'schen Bemiffe zurud 1). Zwar fo lange hans Sigismund lebte, mußte fie ihre ble bezähmen, obgleich fie ichon bamals ben Berfuch machte, ihren Gemabl ewegen, bak er ben Staat unter seine beiben Sohne, Georg Wilhelm ben ren, und ben jungeren Joachim Sigismund, bem die Mutter ihre Borliche vandt, weil fie ihm Reigung jum Lutherthum gutraute, in zwei Salften n folle. Sans Sigismund hatte biefen Plan, ber vielleicht fur Deutsch= nublich, aber fur bas Gefchlecht Soben-Bollern ichablich gewesen mare, als hausgefete zuwider, verworfen.

Allein nach bem Tobe bes Gemahls trat Anna, die Schwäche bes Nachers kennend, ungescheut mit ihrer Gesinnung hervor. Sie machte alsbald zweiten Bersuch, dem jüngern Sohne das Herzogthum Preußen zuzuwenzund stand erst davon ab, als sie ersuhr, daß auch dieser Liebling in die des Calvinismus gestürzt seh "). Für's Zweite untersing sie sich, aus e Faust und hinter dem Rücken ihres Sohnes Kurfürsten, dem Lutherthum r die Alleinherrschaft in Berlin und in der Mark zu verschaffen. Ihr ahl hatte den lutherischen Prediger Balthasar Meißner, ohne Zweisel, weil r Mann geheimer Ohrenbläser der Kurfürstin und Anstister jener Umtriebe

<sup>)</sup> Stenzel Geschichte bes preufischen Staates I, 425. — 3) Das. G. 427.

war, bes Landes verwiesen. Run ließ Anna kurz nach hans Sigismund Tobe, mahrend ber Nachfolger Georg Wilhelm fich auf einer Reise nach Breuk befand, um bort bie Hulbigung einzunehmen, besagten Theologen von Bitte berg, wo er eine Professur bekleibete, nach Berlin kommen. Balthafar Meißn 🗢 prebigte auf bem Schloffe in ben Gemächern ber Rurfürftin, wo viele Berline-1 auborten, wie er bie Berfammlung beschwor, jum Allmächtigen ju fleben, bat "Er bas herz bes Rurfürsten wieber zum allein mahren Lutherthum wenbe wie, und bie calvinischen Beuschreden aus ber Mart vertreiben moge." In ber Stadt liefen Gerüchte von naber Betehrung bes turfürstlichen Saufes utst. Ermuthigt burch ben Beifall ber Menge, wollte Anna ihren Schutling auch in ber Beterstirche auftreten laffen. Aber jest folug fich ber von Georg Bilhelm bei feiner Abreise eingesette Statthalter, Bans von Buttlit, ins Mittel; Die Rurfürstin nabm er verbot dem Wittenberger Professor bas Brebigen. bies übel, fie berief ben Statthalter ins Schlof, und brobte ihm und ben Bebeimenrathen "bie Röpfe abzureißen", wenn fie fich nicht ruhig verhielten. Buttlit erklärte taltblutig : der Rurfurft, fein Gebieter, habe befohlen, ber ber witweten Kurfürstin ihre Kapelle ungestört zu belassen, wenn fie fich mit ibrem bisherigen lutherischen Hofgeistlichen begnüge, Anstellung fremder Brediger bagegen, beren Reben nur Aufruhr im Lande verursachen würben, könne nicht gebulbet werben. Baltbafar Meifiner mufte bas Kelb raumen 1).

Das religiöse Zerwürfniß zwischen Mutter und Sohn übte auch auf die Bermählung Gustav Abols's mit der Schwester Georg Wilhelm's, Maria Eleonora, großen Einfluß. Georg Wilhelm war der heirath entgegen, weil er keine Lust hatte, zu Gunsten des ehrgeizigen Schwedenkönigs sich mit der Krone Polen, deren Lehen er als Herzog von Preußen trug, zu verseinden; aber die verwitwete Kurfürstin begünstigte den lutherischen Bewerder. Die oben gezeigt worden ), kam Gustav im Frühjahr 1620, während der preußischen Reise des jungen Kurfürsten, nach Berlin und schloß mit der kunstigen Schwiegermutter ab. Als Georg Wilhelm, von der Reise zurückgekehrt, sand, daß man hinter seinem Kücken eine so wichtige Berbindung eingeleitet hatte, gerieth er in heftigen Jorn, vermochte jedoch seinen Willen nicht durchzusehen. Die Braut ward dem Könige von Schweden zugeschickt, erhielt aber dafür keine Aussteuer von ihrem kurfürstlichen Bruder. Segen Polen entschuldigte sich Georg Wilhelm damit, daß es ihm unmöglich gewesen sehn ker Neigung seiner Mutter und Schwester Gewalt anzuthun ).

Man begreift nun, daß eine so abgeneigte Stimmung der Menge, verbunden mit der Zwietracht in der eigenen Familie, der neuen Regierung lästig sehn mußte, selbst wenn der Herrscher Kraft in sich verspürt hätte. Aber gerade an letzerer Eigenschaft fehlte es dem jungen Kurfürsten. Georg Wilhelm war eine Null, die Sewalt lag in den Händen der Partheien, die sich an dem Berkliner Hose herumtummelten. Je nachdem ein stärkerer Wind aus Holland und der Psalz, oder aber aus Wien und Dresden blies, gewann die eine oder die

<sup>1)</sup> Stengel I, 425 fig. - 2) Stengel I, S. 92. - 3) Stengel a. a. D. S. 426 fig.

re bas Uebergewicht. Die Regierungen schwacher Herrn lernt man nur ber Geschichte ihrer Günstlinge kennen. Wir mussen und baher zu biesen Den. Glüdlicher Weise kennen wir bieselben burch urkunbliche Mittheilun1) aus bem Berliner Archive ziemlich genau.

Das Berg Georg Wilhelm's befaß ein junger markischer Chelmann, Curt Burgeborf, ber mit ihm in Ginem Jahre (1595) geboren, mit ihm erzogen, ihm vom lutherischen Glauben zum calvinischen berübergelockt 2), gewisse en in hohem Grabe entwidelte, bie heute noch an Sofen Glud machen ten, aber auch andere, die ficherlich im 19. Jahrhundert eine entgegengesette ung bervorbringen wurden. Curt von Burgsborf war in ienem trinklustis Beitalter einer ber tapferften - Trinker - er verftand bie Runft, 18 Maak 1 auf einen Sit binunter ju aurgeln: eine Gigenschaft, welcher fich Burgeals einer febr nüblichen rühmte. Einst außerte ") er an ber Tafel bes folgers und Sohnes von Georg Bilbelm, Friedrich Wilhelm's I., bes fonnten groken Kurfürsten: "bei Ihrem Beren Bater ging es weit luftiger ils jest" (Friedrich Wilhem beschräntte nämlich bie Verschwendung, obgleich zehrere Jahre lang bem Obertammerberen Curt von Burgsborf baffelbe bingte Bertrauen bewies, wie Georg Wilhelm) "ba bat man tapfer berum inten, und ba mar bann und mann ein Schloß ober Dorf mit Trinken gu ienen, und ich weiß mich noch wohl ber Zeit zu erinnern, ba ich 18 Maaß n bei einer Tafel foff." Georg Wilhelm liebte ftartes Getrante wie Burgs-, bie gleiche Leibenschaft wob ein Band um Beibe. Doch Burgeborf gen bie Gunft seines Gebieters noch burch anbere Dienste, er führte ihm inheiten zu, und mar ber turfürstlichen geheimen ober offenen Bergnugungen der Erfinder und Ordner. Auch mußte er bie geschlechtlichen Ausschweis en seines Herrn burch einen aus ber boben Politik entnommenen Grundsat echtfertigen. "Ein Rurfürst," sagte 3) er, "muß fich auf bie Galanterie vert, bamit er nicht zu viele rechtmäßige Kinber zu Erben bekomme, welche nicht alle mit Fürstentbumern verforgt werben konnten, sondern jum Theil el-Bringen werben müßten."

Im Uebrigen entwirft ') ber Augenzeuge, bem wir folgen, von bem Char bes kurfürstlichen Lieblings ein Bilb, welches besonders darum ergötlich weil manche noch jett in der Mark nicht ausgestorbene Züge eingewoben "Curt von Burgsborf ist voll Aufschneidens, sowohl in Gegenwart des ürsten als anderer Großen. Ja er rühmt sich sogar göttlicher Offenbarun- wie folgender: als er einst in Deutschland einen Hausen Reiter geführt, jer Gesahr lief geschlagen zu werden, habe ihn Gott im Traume ermahnt, alle ausbrechen und burchgehen. — Burgsborf spottet und schimpst stätig alle Nachbarn seines Kurfürsten, indem er die Schweden Hundsstäter, die

<sup>1)</sup> J. B. C. Cosmar Belträge zur Untersuchung der gegen den Grafen Adam zu erzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin 1828. Ein sehr wichtiges und mit hellem and geschriebenes. Buch. — 3) Das. Anhang S. 46. — 3) Das. S. — 4) Das. 4 fig. passim.

Rieberlanber Safentopfe, Pfefferfade, Schabehalfe nennt. Er ift fo bicht als ein Sieb, tann tein Bebeimnig bewahren, wie viel auch bran gelegen. In ben geheimen Rathe, ja in Gegenwart bes Rurfürsten, ruft, schnarrt, plaubert er fo laut, bag mans braugen bort, fabret auf und übertaubet einen Reglichen, fa wohl ben Rurfürsten felbit, fo bak alle Beichluffe nach feinem Boblaefallen ge faßt werben, und ein Jeber nach seiner Pfeife tangen muß. Er ift ein Mann, ber fein ganges Leben mit allen Arten von Ausschweifungen, mit huren, Bollfaufen, Spielen, Nachtlaufen, Tangen zugebracht hat. Und boch fchamt er fich beffen nicht, sondern rubmte fich einst an ber turfürftlichen Tafel, bag er auf eine Abend 80.000 Reichsthaler verspielte, schwörend bei seinem Theil am Buce bet Lebens, (- bies ift fein bochfter Schwur -) bag er biefelben auch ehrlich be ablit; item bag er bereits 40 Rerls zu Tobe gesoffen, und bavon erft unlangft einen Ebelmann an bee Rurfürsten ju Sachsen Sofe; item baf er folde Gud lein getrieben batte, die er nicht zu bekennen gebachte, ob er gleich gefoliert wurde. — Er halt einen mehr als fürftlichen Staat, hat unterschiedliche Ställe voll pringlicher Pferbe, eine Menge von toftlichen Caroffen und Bagen. G hat auch feine eigenen Lakaben, Hofjunker, Hofmeifter, Rathe, Gebeimschreiber, Trompeter und andere bergleichen Diener, als wenn er ein großer Furft wart Er befitt 400 Paar Rleiber von herrlichen Zeugen und macht noch täglich neut Dabei ift er ein so graulicher Flucher und Schwörer, bag er barin fet nen Meister nicht findet, 100,000 Teufel steben ibm alle Augenblide zu Gebet - Begen feinen Berrn und Bebieter tragt er teinen Refpett, bleibet figen, wem ber Rurfürst vor ihm aufrecht stehet ober bin und ber gehet, läßt benselber wohl breimal ein Ding fragen, ebe er antwortet, gleich als ob er ber Kurfurk und biefer fein Rnecht mare, erfrecht fich bie Sandlungen bes Rurfürsten felle öffentlich zu tabeln, lebnet oftmale im Rathe fich auf ben rechten Arm, wem ber Rurfurft an feiner rechten Seite fitt, zeigt alfo bemfelben feinen S ..... Er führt bie toftlichste Tafel. Wann auf bes Rurfürsten Tische tein Wilhprit ift, beugt fich feine Tafel bavon, wann in bes Kurfürsten Keller tein einziger Trunt Weine fich mehr finbet, fo liegt in bem seinigen Sag bei faß, Bipe bei Bipe, Fuber bei Fuber. Dabei halt er ben Rurfürsten so knapp, bag et eft male Gelb - fogar zum Spielen - von ihm borgen muß, und fagt mol öffentlich aus: ein Günftling, ber fich behaupten will, muffe folches thun. Burgiborf ift fo geizig und eigennütig, ale ber Teufel felbst, entblobet fich nicht, burd allerhand bofe Rniffe Gelb zu ichneiben, bamit er feine Bollufte unterhalten tonne. Seines herrn Chre ober Wohlfahrt fieht er nicht im Geringften an bei Prozessen läßt er fich von ben Bartheien bestechen, beugt und frummt bie Gerechtigkeit nach bem Willen Deffen, ber ihm bas Meifte gibt. Unter bem Dedmantel feines Oberbefehls über bie Milig verschlingt und ichindet er be Rurfürsten Mittel. Bei allen Berhandlungen von ober im Ramen bes Rur fürsten bebingt er erst einige Tausend für sich; — er verkauft die Aemter at Die, welche ihm bas Meiste bieten, siehet nicht barnach, ob fie tuchtig baju. und ob fie bittere Papiften ober Reformirte find 1). Alle Briefe, fo an bon

<sup>1)</sup> Der Berichterstatter ift nämlich ein Calvinift.

Kurfürsten eingehen, bricht er zuerst stolziglich auf, lieset sie und sendet sie dem kürsten, wann's ihm gutdünket, manchmal wohl auch gar nicht, theilt demselben viel oder so wenig mit, als er mag. Seine meisten Bertrauten sind der auberei verdächtig. Aber er und sie haben den Kurfürsten dermaßen besetzt no bewahren ihn so genau, daß Niemand ihn kann sprechen, außer mit ihrem dillen und in Eines oder des Andern Gegenwart; so daß man sagen sollte, kurfürst sei ihr Gefangener oder Geisel" u. s. w. 1).

Den Biberpart Burgeborf's und feiner Genoffen hielt Graf Abam gu dwarzenberg, furbrandenburgifder gebeimer Rath, geboren am Rhein 1584 1). n Lande Julich begutert, mar berfelbe burch bie Bererbung biefes Bergogthums bas Berliner Rurbaus branbenburgifder Lanbfage geworben, und hatte bem affürsten Bans Sigismund, mabrend ber langen und gefährlichen Erbstreitigten wiber Willen und Absicht bes beutschen Raisers, wichtige Dienste geleiftet, Bhalb er auch von Rubolf II. in bie Acht erklärt murbe 3). Darum stellte n ber Kurfürst als Oberkammerberrn und Mitglied bes geheimen Raths mit r für jene Zeiten außerorbentlich boben Befolbung von 1400 Thalern, Fütte: ng fur 8 Pferbe und freier Hoftafel fur fich und 6 Diener an '). Schwar: nberg leitete Anfangs nur bie Bermaltung bes Rulicher Lanbes, gewann aber ich balb Ginflug auf bie allgemeinen Angelegenheiten bes Rurhauses. Dag Ratholik war, ichabete weber bem Bertrauen, bas ber Sof ibm ichenkte, noch achte es ihm Nachtheil in ber Meinung bes Bolks; benn feine Treue gegen n Rurfürsten hatte er, wie gesagt, in ben Clevischen Banbeln erprobt, und rhaß ber Menge mar bamals nicht mehr gegen bie Betenner bes alten Glau: ne, sondern gegen die Calvinisten gerichtet. Lieber fab ber Saufe einen Raoliten in ber Umgebung bes Berrichers, als jene Reformirte, mit welchen feit ans Sigismund's Ucbertritt ber Berliner geheime Rath allmählig befest moren war 5).

Die ganze Amtsstührung bes Grafen, alle Urtunden, die von ihm vorhansen find, liefern den Beweis, daß er ein Mann von durchdringendem Berstande mb großer Thätigkeit war. Selbst seine Gegner gestehen ihm seltene Geschäftsersahrung und besonders die Kunst zu, Fürsten zu behandeln. Man dürste hn unter die ausgezeichneten Minister zählen, hätte nicht ein Laster seine übrigen zuten Eigenschaften besteckt. Wie sein Gegner Burgsborf, war Schwarzenderg habsüchtig, schnitt Gelb auf alle Beise, nahm Geschenke, nicht blos von dem Kursursten, der ihn zum Johanniter Heermeister von Sonnendurg machte, sons bern auch von Andern, von niederen Beamten, von Partheien . Indessen uns

<sup>1)</sup> Diese Charafterschilderung ist zwar aus haß ins Schwarze gemalt, aber jeder Zug wird durch urfundliche Beweise bestätigt. Allerdings spricht der Zeuge nicht sowohl von den Zeiten Georg Wishelm's, sondern von den ersten Jahren seines Sohns, während deren Burgsdorf das alte Ansehen zu behaupten wußte. Aber man begreift, daß der Günstling unter dem Bater die Unverschämtheit gelernt hat, die er auch noch unter dem Sohne sort ju üben wagte. 

2) Cosmar a. a. D. Tegt S. 16. — 3) Das. S. 19. — 4) Das. S. 23. — 5) Steuzel a. a. D. S. 425 oben. — 6) Cosmar Tegt S. 386 sig.

terschieb er sich von Burgsborf boch wieber nicht blos barin, daß er das Erworbene zusammenhielt, während Dieser Alles durchbrachte<sup>1</sup>), sondern auch darin, daß er nie auf Rosten des brandenburgischen Staatsvortheils sich zu bereichern suchte, noch in irgend etwas seinen Gedieter verrathen hat <sup>2</sup>). Schwarzenderg durchschaute die wahren Absichten, Hülfsmittel und Hoffnungen der calvinistischen Parthei, welche seit 1608 an einer völligen Umwälzung Deutschlands arbeitete. Er sah voraus, daß bei den bevorstehenden Stürmen, und unter einem Kursürsten wie Georg Wilhelm, Brandendurg nur durch dieselbe Politik gerettet werden könne, der auch Sachsen, Lünedurg und Darmstadt ihr Heil verdankten. Bon Ansang an stimmte er für Anschluß an Kaiser und Reich. Ein besonderer Umstand mag nicht ohne Einstuß auf diese Ansicht gewesen sein. Schwarzenderg war kein Märker, sondern ein deutscher Edelmann und Reichsgraf. Als solcher konnte er nicht wohl Sesallen an Planen tragen, die darauf hinausliesen, in Germanien das Oberste zu unterst zu kehren und die alte Versassung des Reichs umzustürzen.

Gleichwohl wurben die Warnungen Schwarzenberg's lange Zeit mißachtet. Georg Wilhelm hatte 1616 die Schwester des Kurpfälzers Friedrich's V., Elisabetha Charlotta, geheirathet. Wie begreiflich, drang sie in den Gemahl, ihrem Bruder Friedrich Hulfe zu leisten. Im Rathe des Kurfürsten gewann daher eine dem Kaiser seinbselige Gesinnung das Uebergewicht. Außer Burgsdorftimmten für Begünstigung der pfälzischen Sache die geheimen Räthe Winterseld, Bellin, Bruckmann und Andere. Doch dewirkten die Vorstellungen Schwarzenberg's, verdunden mit der angebornen Aengstlichkeit des Kurfürsten Georg Wilhelm, so viel, daß der Berliner Hof möglichst wenig auf's Spiel zu sehen und den kurfürstlichen Schwager mehr mit guten Wünschen als mit der That zu unterstühen beschloß.

Demgemäß that Georg Wilhelm ben aufrührerischen Herren in Böhmen mancherlei Borschub, erkannte Friedrich V. gleich nach erfolgter Wahl als König von Böhmen an, hinderte nicht, daß ein Prinz des Hauses, der Markgraf Juhann Georg von Jägerndorf, ein Oheim Georg Wilhelm's, für den Winterkönig die Waffen ergriff, schickte an Friedrich V. Kriegsvorrathe und gestattete ihm

<sup>1)</sup> Cosmar Anhang S. 38. — 9) Um den Beweis zu liefern, daß Schwarzenberg kein Berräther war, schrieb Cosmar das angeführte Buch, in welchem wirklich alle gegen den Grasen erhobene Beschuldigungen so gründlich widerlegt sind, daß die Anklagen verstummen mussen. In den Preußischen Geschichtsbüchern, die von etwa 1740 bis 1820 erschiener. sigurirt Schwarzenderg als ein Ungeheuer von Schlechtigkeit, das den braudenburg'schm Staat an Oesterreich, an Rom, an die Jesuiten verkauste; dagegen wurde in ebendenselben Schristen sein Gegner Burgsdorf als ein Ansbund von Augend, als ein ächter kursuklich brandenburg'scher Patriote hingestellt. Diese Mißgriffe historischer Reredssamkeit erscheinen um so lächerlicher, wenn man ihre wahre Quelle kenut. Seit Ronig Friedrich II. von Prevbien der Kaiserin Maria Theresia Schlessen weggenommen, kamen jene Deklamationen in Sang, sintemalen preußischer Patriotismus deutsche Klagen über diese That mit einer preußischen Gegenrechnung erlogener Beschuldigungen von Ungerechtigkeiten, welche augeblich das Kaiserhaus vor hundert Jahren durch Schwarzenberg's Bermittlung am brandenburg'schen Kurstaate verübt habe, abzuweisen für gut fand. Man sehe Cosmar S. 420 stg.

b seinen Berbundeten Werbungen in den Marken 1): aber bies war auch les. Schon einer so mäßigen Hülfeleistung legte bie wibrige Stimmung bes Its hemmniffe in ben Beg. Als im Sommer 1620 ein heerhaufe von 2000 Aumpten Engländern unter bem Befehl bes Oberften Anbreas Greb burch : Marten bem Böhmen-Könige zu Hulfe zog und Quartier in Berlin begehrte, twidelte die Berliner Einwohnerschaft, von lutherischen Bredigern aufgebett, ber ben Willen bes Sofes einen fpiesburgerlichen Selbenmuth, bem eben fo I Feigheit als Prahlerei beigemischt mar "). Die Burger besetzen die Thore, rmten, zechten eine ganze Nacht, feuerten babei ihre hanbrobre fo fleifig in : Luft ab, bag jene englischen Banben einen Umweg um die Stadt machten. ie Nachricht von der Schlacht bei Brag, welche im November einlief, erregte tgegengesette Gefühle in ber Stabt und bei hofe. In einem Berichte bes ranbenburg'ichen Ranglers beißt es \*): "allhier ift ein folches Frohloden unter m gemeinen Saufen über ben Berluft bei Brag, bag es nicht auszusprechen. ie schnarren und schnauben; ba febe man, baf Gott an ben Calvinisten teinen efallen trage." Der hof bagegen gitterte; benn er fürchtete taiferliche Rache r ben Borfchub, ben man bem befiegten Pfälzer gethan. Durch eine Reihe iglicher Maakregeln wollte bie Regierung jest bes Kaifers Born verfohnen. tan nahm bie voreilige Anerkennung Gr. Königl. Majestät von Böhmen zurud, an schrieb nicht mehr an Friedrich V., um benfelben nicht burch verweigerten önigstitel zu erbittern, sondern unterhandelte mit ihm mündlich burch Abge= nbte; man beherbergte ibn, bes Rurfürsten Schwager, bei seiner Ankunft zu erlin auf ber Flucht (1621 im Jan.) nicht auf bem Schloffe, sonbern verwies n nach bem Marftalle; mam verfagte seiner bochschwangeren Gemablin fürst ben Aufenthalt zu Ruftrin; man verjagte auf Berlangen bes Raifers nicht 08 bie geflüchteten bobmischen Großen, sonbern trieb auch bie Flüchtlinge aus m Burgerftanbe fort, bie in entlegenen Stabten ber Mart eine neue Beimath chten; man versagte endlich bem unknündigen Sohne und ber Gemahlin bes 'achteten Markgrafen von Jägernborf eine Zufluchtsstätte in brandenburg'schen eftungen 1). Gleichwohl vermochten alle biese Demuthigungen ben taiserlichen of nicht vollig zu befriedigen. Ferbinand erließ mehrere Schreiben nach Bern, beren Inhalt ber Kangler Brudmann in einem Berichte an ben Kurfürsten 8 "hart, ungultig, bebräulich" bezeichnet 5).

Dennoch ist keine Spur vorhanden, daß der Kaiser durch mehr als durch Jorte seinen Unmuth über diese Berliner Politik habe an den Tag legen wollen. Kan hatte Wichtigeres zu thun: Kaiser und Liga fanden im sudwestlichen deutschland Gegner zu bekämpfen. Aber seit Anfang des Jahres 1624 erneuers in sich die Umtriede am Berliner Hose, da Gustav Adolf von Schweden und ding Christian von Dänemark wegen Schilderhebung gegen den Kaiser unterandelten. Wiederum trat Schwarzenberg den schwedischen und dänischen Ansägen entgegen, was Gustav Adolf so erbitterte, daß er im Jahre 1626 den

<sup>1)</sup> Cosmar a. a. D. S. 45. — 4) Das. Anhang S. 64 stg. — 4) Das. Text S. 99. — 4) Das. S. 408 unten fig. — 5) Das. S. 409.

preußischen Ständen anrieth 1), gegen ben Grafen Schwarzenberg auf bie Beise einzuschreiten, wie die Bohmen gegen die brei Statthalter zu Brag, ibn jum Feufter binaus ju fturgen, ober ibm "hals und Bein entzwei ju f gen." Schwarzenberg unterlag abermale, boch bewick ber Bof auch jett felbe Reigheit, wie früher. Blötlich unterließen bie Berliner Brebiger bas gangen Reiche übliche Rirchengebet für ben Raifer 2). Nachher ergab fich, bie geistlichen herren zwar einen Chrenfold von 400 Thalern für biese U laffung, aber teinen ausbrucklichen Befehl bazu erhalten batten 3). Es: ihnen unter ber hand gestedt worben, ben Namen bes Raifers im Gebet übergeben, fie thaten es gleichsam auf eigene Fauft. Bu Anfang bes 3 1625 begab sich ber geheime Rath Bellin nach London, um, wie oben gez worben, in Suftav Abolf's Namen mit ber Krone England zu unterhant Als aber Gustav später auf bie Theilnahme am bänischen Krieg verzich warb auch die Kriegslust seines Brandenburg'schen Schwagers herabgestw Georg Wilhelm wies bie Aufforberung Chriftian's IV., gemeinsame Sache ihm zu machen, zurud; bagegen verstand er sich bazu, ben Danen inege Borfchub zu leisten : er versprach ihnen freien Durchzug durch die Mart Lieferung von Lebensmitteln 1), sodann gab er seine Schwester Catharina um ben Siebenburger Bethlen für bie Sache ber Reinbe bes Raisers ju ge Auch bem Blane biefer Beirath 5) wiberfette fich Schwarzenberg, mobl peraeblich.

Die Gegner bes Grafen fanben nachgerabe bie Einwenbungen, weld erhob, so bebenklich, bag fie auf Mittel ihn zu entfernen fannen. Unter Scheine einer Ehre erhielt Schwarzenberg zu Anfang 1626 ben Auftrag bobe Braut, welche tärglich ausgestattet mar, ihrem siebenburg'schen Gemal bie Arme zu führen 6). Balb jeboch fab fich Georg Wilhelm genothigt, Grafen gurudgurufen: er bedurfte feines Rathes, benn chen begannen Früchte bes Berfahrens zu reifen, bas der Berliner hof gegen bie Dane beobachten für weise erachtet hatte. Ueber bas Beitere lassen wir einen Beri fprechen, ber unter bem 31. 3uit 1626 von Seiten bes geheimen Rathe Ständen vorgelegt worden ist. Hier heißt es: "zwar sepen bei dem Kurfü allerlei Bersuche gemacht worben, bag er sich zur einen ober andern Partei bekennen möge, allein Georg Wilhelm habe fich verbindlich gemacht, von Neutralität nicht um ein haar zu weichen. Dennoch fet im Februar (während Schwarzenberg bie Reise nach Siebenbürgen machte) Graf Man trot seiner seierlichen, bem geheimen Rathe Winterfeld, welchen man ibm gegengeschickt, ertheilten Berficherung, daß er nicht daran benke, Quartier Lande zu beziehen, mit hellen Haufen in die Marken hereingebrochen, hab Plate eingenommen, befestigt und bes Kurfürsten eigene Leute zum Sox gezwungen. Diefem feb bas banifche Beer unter General Fuchs ge

<sup>1)</sup> Cosmar Anhang S. 10 unten. — 2) Das. S. 2. — 3) Das. S. 3. — 9 mar Text S. 410 oben. — 5) Dieselbe war von Schwarzenberg's Gegnern eingeleit ben. Cosmar Text S. 214. — 9) Das. 46. — 7) Das. S. 47.

Beide Generale, wie der König Christian IV. selbst, hätten sich zu guter Mannszucht erboten, aber es seh nichts davon zu verspüren gewesen, und auch der versprochene Ersat für die Lieserungen nicht erstattet worden, vielmehr hätten die Mansseld'schen und dänischen Landskneckte Kirchen beraubt, Kelche und mit Zinn beschlagene Taussteine gestohlen, viele Dörfer in Asch gelegt, wiele Leute getöbtet, verwundet, gegeißelt, gestockt, gepslockt, viele tausend Kisten ausgeschlagen und ausgeraubt, und zulett Alles aus großen Schiffen nach Hamsgaschlagen und ausgeraubt, und zulett Alles aus großen Schiffen nach Hamsgaschlagen unt etwisen Stück Viele tausend Stück Viele aus selbst altes Eisen von Ackergeräthsichten mitsortgenommen. Ja seine kurfürstliche Durchlaucht selbst seh dem hochmuth der Fremden nicht entgangen, indem der dänische Gesandte Mitslaf in des Kurfürsten eigenem Hause erklärt habe: der Kurfürst möge es wohl oder übel nehmen, der König, sein Herr, werde doch so fortsahren; wer nicht mit ihm seh, der seh wider ihn."

Rach einer solchen Lehre konnte es dem Grafen Schwarzenberg nicht mehr immer werben, ben Rurfürsten zu überzeugen, bag bie bieber befolgte Politik idich, und daß nur noch in schnellem Anschluß an den Kaiser Rettung zu fin= Georg Wilhelm mar verftanbig genug, bies einzusehen. In einem bentraulichen Schreiben 1) vom 22. 3uit 1626 melbet Schwarzenberg: "ber Rurfünt ift so eben bei mir gewesen, und war sehr traurig. Wenn bies Unwesen ber Danen, fagte er, langer fortbauert, fo muß ich gar fcmach merben, benn ich gräme mich sehr, daß mir meine Lande also verborben und ich also geringe sachtet und verhöhnet werbe, auch keinen habe, ber mir rathe einen Entschluß pfassen. Meine Rathe sollten es billig thun, auch habe ich oft Sitzungen balten laffen, aber ba marb nichts beschloffen, als bag ich bin zur Bebulb verwiesen und ber Besserung vertröstet worben. Was geht mich die gemeine Sache m, wenn ich alle Reputation, Ehre und zeitliche Wohlfahrt barüber verlieren bil! Site ich ftille, und sebe meinem Unglud zu, was wirb man bann von mir sagen ? Hingegen, so lange ich mich wehre und thue, was ich kann, habe ich boch nicht folden Schimpf, und ich glaube nicht, daß ber Kaiser es mir inger machen wirb, als die Danen und Schweben. Mit allen Rathen follte i billig reben, aber sie sind schon auf Seite berer, bie mich thrannisiren, daß 4 barüber mehr erzürnt und betrübt als getröstet und eines Entschlusses fähig berbe. — Hiob's Gebuld wird gepriesen, weil er von Gott heimgesucht ward, be fich aber von Menschen schinden, und mit Stillsigen bas Ihrige rauben laffen, wird tein historienschreiber loben. Alle Welt mußte mich für eine feige Remme halten, wenn ich so gang stille siten wollte. Beffer mit Ehren gestorben als mit Schande gelebt. Ich habe nur einen Sohn; bleibt ber Kaiser Raiser, so bleibe ich und mein Sohn wohl Kurfürst, wenn ich mich zum Kaiser halte. Alfo febe ich nichts anderes, als daß ich mich werde zum Raifer schla-Ben muffen zu ber Zeit, ba ich noch etwas habe, benn je langer es ansteht, je mehr Danemark und Schweben um fich greifen, und ich bann Alles verloren, und sie meine Lande in ihrer Gewalt haben: was soll ich bann thun?"

<sup>1)</sup> Cosmar Text S. 50 fig.

Rach folden Bergenserguffen burfte man nun vielleicht erwarten, b Georg Wilhelm einen Entschluß habe fassen wollen. Allein so weit ging nicht. Er lieft bie Dinge fortgeben, wie fie gingen. Danische Truppen lage noch immer im Lande, und bas vom Grafen Schwarzenberg vorgeschlage Mittel, welches allein ben Rurfürsten in Stand seben konnte, ben Danen verjagen, und aus bem Uebertritt zum Raifer Bortheile zu ziehen, migla Längst brang ber Graf barauf, bag man eine Achtung gebietenbe bewaffe Macht aufstellen solle; aber bie markijden Stanbe, an welche er fich my biefer Sache wandte und wenden mußte, versagten die nöthigen Summ Unter bem 2. Juni 1627 berichtet 1) ber geheime Rath an ben Rurfurft ber sich bamals in Preußen befand: "von den Festungen im Lande wellen Stände burchaus nichts hören. Sie sagen, in den Zeiten wo' die Festung erbaut worben, hatten ihre Boreltern bas Nothige hergegeben. Seitbem a feben über bie neun und neunzig Jahre ber 2) fcmere und große Steuern im mabrend erhöht, Bolle und Unigelber erhoben worben, auf bag gur Beit geft melt murbe, mas zur Berforgung ber Festungen von Nothen mare. Deib achten fie sich nicht schuldig, etwas zu contribuiren. Biele fagen: sie bit boch teinen Schut für ihre Buter, wozu follten fie fich wegen berjelben schatzen lassen, da sie ihnen doch genommen, verderbt, auch wohl gar ein äschert wurden. Da ständen die Guter, man mochte fie ihnen nehmen, noch bas Leben bazu." Die märkischen Stände wollten nicht einmal mehr wenigen Truppen unterhalten, für die sie bis dahin bezahlt hatten. Bon Danen, fagten fie, ift nichts mehr zu beforgen. Wir fteben aber in taiferlie Majestät Devotion, und wenn wir bas Rriegsvolk noch ferner unterhalten: muffen wir fürchten, beim taiferlichen Sofe Anftog zu geben. — Es ift biefe Erscheinung wie aller Orten: bie Lanbstände ber beutschen Territorien sind ferlich und beutsch gesinnt. Wir haben auf bieses Berhältnig ben fint Nachbruck zu legen.

Im Frühjahr 1627 stand Wallenstein mit 40,000 Mann auf ber Grad Dieser ließ bem Kurfürsten nicht einmal Zeit, Antrage zu machen, er that is ben ersten Griff, indem er zugleich eine tiese Verachtung gegen Georg Bilde an den Tag legte.

Der Burggraf Hannibal von Dohna, welcher bamals im Auftrage kaisers mit Kurbrandenburg wegen Anerkennung der bairischen Kur unterdat belte, hatte in einem Briefe an den friedländischen Obersten Bechmann geäußert: es seh dem Kurfürsten unmöglich, die Mark wider die Dänen zu vertheidigen weil er mit allen verfügbaren Truppen nach Preußen ausgebrochen seh. Diek Aeußerung benützte Wallenstein, die Mark mit seinen Regimentern zu besetzt In einem Schreiben, das er unterm 33. Juni 1627 aus Neiße an den Kursten steinen erließ, ), stellte Wallenstein die Sache so dar, als ob er nur einer dringen den Aufforderung Georg Wilhelm's nachgäbe: "Ich habe aus des Burggrafe

<sup>1)</sup> Cosmar Text S. 349. — 2) D. h. feit Einführung ber Reformation. — 9 Fi fter Ballenftein S. 59.

Dohna Schreiben an ben Oberst Bechmann vernommen, was Gestalt ber unfürst, weil er seines Bolts in Preußen zur Vertheibigung bes Landes bestrf, und daher die Pässe in der Mark und an der Oder wider des Königs is Dänemark Einfall nicht versehen könne, begehrt habe, daß dieselben Pässe it kaiserlichem Bolk beseht würden." Er versichert weiter: "der Kaiser hätte lergnädigst besohlen, dem Kurfürsten jeden möglichen Beistand zu leisten, weßslb er (der Friedländer) den kaiserlichen Obersten Arntm, einen brandenburgisen Unterthanen, zu besserer Bersicherung des Kurfürsten abgesertigt habe, die tädte und Pässe in der Mark und an der Oder einzunehmen."

Georg Wilhelm nahm in der That die kaiferlichen Truppen mit offenen men auf. Er erließ eine Proklamation, und schilberte barin die Räubereien Danischen. Darum solle Riemand fich unterstehen, ben Danen Lebensmitauguführen. Die Raiserlichen bagegen folle man ale Retter und Befreier entgeltlich unterftuten 1). Friedland gab den Befehl, mit ben Lanbständen b bem Geheimenrathe zu Berlin por ber Befetzung zu unterhandeln. · Erst nn diefe fich nicht im Guten fugen wurben, follte Arnim Gewalt brauchen. ie Letterem vorgeschriebene Norm 2) ber Unterhandlung war jeboch besonberer t: "Arnim moge ben Stanben versprechen, daß fie mit keiner Schatung belegt irben, bevor sie selbst barein willigten; nichts besto weniger müßten sie bie ferlichen Befehlehaber mit nothburftigem Unterhalt, Effen und Trinken ver-Zweitens follten fie vor aller Gewaltthätigkeit ber Solbaten geschütt Drittens, wenn bie Lanbstänbe bennoch Gefahr fürchteten, moge Arn die taiferlichen Befahungen auch in des Kurfürsten und ber Stande Gib Someit lauteten bie Borschriften, welche Arnim vor ber Behmen laffen." jung ber kurfürstlichen Lanbe zu beachten hatte. Dann kommt noch eine anre Bestimmung für fein späteres Berfahren: "Sobalb fich Arnim aller tabte verfichert und biefelben mit Befahungen wohl verfeben, folle er bei ben icheimen Rathen barauf bringen, daß fie einen Landtag ausschreiben, um zur nterhaltung bes taiserlichen Kriegsvolls eine billige Anlage zu machen. Das nt jeboch die Landstände nicht allzu verdrüßlich würden, dürfe er kein Haar teit von bem Grundsate abweichen, daß die Contribution gleichmäßig, so= ohl von Ihro Liebben bes Kurfürsten eigenen Aemtern und Unterthanen, als on ben Lanbstänben aufgebracht werbe."

Mes ging nach Bunsche. Die Orte, auf beren Besit es Wallenstein abssehen, waren Kroßen, Frankfurt an ber Ober, Sonnenburg, Landsberg und iche Kleinere Pässe an ber Warthe, endlich die Gränzsestungen gegen Mecklenzrg <sup>2</sup>). Alle biese Plätze wurden bem Friedländer ohne Widerrede übergeben. if Schwarzenberg's Anrathen <sup>4</sup>) hatte Georg Wilhelm Besehl erlassen, dem sem serlichen Heere Lebensmittel und Munition unentgeltlich zu liesern, "denn dan von dem Kaiser,

<sup>2)</sup> Theatrum Europ. I, 1129. Carlo Carafo: Relatione etc. p. 308 fig. - 3) For- Ballenftein S. 60. - 3) Forfer Ballenftein baf. - 4) Cosmar, a. a. D. S. 53.

bem man verpflichtet fen, auch nichts vertangen." Ballenftein ermangelte nicht, burch Worte feine Erkenntlichkeit an ben Tag zu legen. Aus bem Felblager bo Rosel schrieb 1) er am 111. Juli 1627 an ben Markgrafen Sigismund, welcha Georg Wilhelm als feinen Statthalter zurudgelassen: "Wir haben aus bet Oberften von Arnim Bericht gerne erfahren, wie treulich fich Guere Liebben un bie Sache angenommen, bag bie Baffe in ber Mart wohl befett und wiber be Feindes Einbruch verwahrt würden; — Wir sagen ganz freundlich Dank fi diese treue Anhänglichkeit an Ihro kaiserliche Majestät, unseren allergnäbigsta: Herrn, und versichern Dieselben, solches bei höchstgenannter kaiserlicher Majstit zu rühmen. — Dem Obersten Arnim schicken wir noch etliche tausend Mant nach, auf bag er auch bas Seinige thue, ben Feind auf ber andern Seite an greife und also ben Sit bes Rrieges aus bes Rurfürften Liebben Lanbern ent ferne; - Wir ersuchen baber Gure Liebben, Berordnung zu thun, bag bes ge dachten Oberften von Arnim Bolt mit Proviant versehen werde. Und bieweils berfelbe Stud und Munition bedarf, auch Ihro Liebben, der Herr Kursich fich burch ben Burggrafen von Dohna erboten, folches aus bem Zeughaus w abfolgen zu laffen: als werben Gure Liebben ersucht, ihm, bem Oberften Amin, auf fein Anhalten für turze Zeit Munition und Stude berguleihen, wobei Bir versichern, daß es Gueren Liebben wieder erftattet werden solle."

Leiber nur war es Wallenstein, ber auf folde Weise in die Mart Bru: benburg einzog. Er vergaß sofort seine Bersprechungen guter Mannezucht, der vielmehr er war nie gesonnen, sie zu halten. Seine Bölker verheerten die Manta so arg, daß Schwarzenberg, den seine Gegner am Hofe als Urheber der Leiden bet Lanbes anklagten, im August 1628 eine Gesanbtschaft nach Wien übernahm, m neben anbern Bitten bem Raiser Abführung ber friedländischen Truppen an Herz zu legen. Er warb bort überaus gnäbig empfangen, ber Raifer gab im in seinem kleinen Rabinete ohne alles Ceremoniel im Schlaspelze Bebor, w Schwarzenberg ichrieb nach Hause, baf Alles gut geben werbe. Aber er täuscht fich. Man jog ihn bis in Ottober mit schönen Worten herum, und zuleht & bielt er nichts als ein Geschent für fich, nämlich eine Anweisung auf Guter " Werth von 200,000 Gulben, die Wallenstein ihm in ben eroberten Lanben & theilen follte. Schwarzenberg mar habsuchtig genug, biefe Babe, bie eigentich nichts werth mar, anzunehmen. Im Uebrigen lieferte feine verungludte De fanbtichaft ") ben Beweis, baf gegen ben Ginflug Ballenftein's am taijerliche Bofe nicht aufzukommen mar.

Nachbem sein Rücken burch Besetzung ber Marken gebeckt war, zog Battenstein Mitte August 1627 über Golbberg, Görliz, Cottbus, Jüterbok, Brandenburg, Havelberg, Odmiz nach ber untern Elbe. Ansangs September ver einigte er sich zu Lauenburg mit Tilly. Die Zusammenkunft beiber Feldhemma zeigte einen merkwürdigen Abstand. Wallenstein erschien mit glänzendem Ge-

<sup>1)</sup> Forfter a. a. D. S. 66, — und Ballenstein's Briefe I, S. 97. Ar. 25, — 7 Ur funbliche Nachrichten barüber bei Cosmar a. a. D. S. 117 fig.

lge, eine Pracht entfaltend, die mehr einem Fürsten, als einem Generale .geihrte. Seltsam stach gegen diesen Pomp das einsache Wesen des bairischen berfeldherrn ab 1). Tilly versäumte nicht, seinen prächtigen Gast kostdar zu ewirthen; aber bei allen äußerlichen Ehren, die er dem Friedländer erwies, ehauptete er seine Selbstständigkeit. Wallenstein wollte als Fürst geehrt sein, ie entscheidende Stimme im Kriegsrathe führen, den General der Liga als inen Untergebenen behandeln. Tilly sehte den Ansprüchen Wallenstein's unzichütterliche Ruhe entgegen, hielt aber dabei die Rechte seines Gebieters, wie ine eigenen, mit solchem Nachbrucke aufrecht, daß alle Beschlüsse von Beiden emeinschaftlich ausgingen. Ein Augenzeuge, der über die Zusammenkunft in auendurg an den Herzog von Gelle berichtete 2), fügt bei: "sicherlich werden ich diese beide Feldherren nicht in die Länge mit einander vertragen."

She bie vereinigten Heere ihre gemeinschaftliche Thätigkeit begannen, hatten lilh's Felboberste das Land zu säubern gesucht. Graf Fürstenberg nahm Rortzeim, Stolzenau und Wölpe, und schidte sich an, Rienburg zu belagern. Unterzühr wurde er in diesem Unternehmen durch den General Anholt, der einige wich in der Gegend von Bremen stehende dänische Abtheilungen beobachtete, und von Entsehung Riendurgs abhielt. Bor der Stadt Bremen hatte nämlich Rorgan mit seinen schottischen Regimentern eine verschanzte Stellung inne, und wei Thedinghausen lagen fünf dänische Reiterregimenter unter dem Generalzieutenant Rarprecht. Der letztere wurde bald darauf von Anholt geschlagen; wer der tapsere Morgan behauptete sich noch zwei Monate vor Bremen, die ablich der Magistrat, dem Beispiele Hamburgs solgend, erklärte, man werde die Kanonen auf dem Stadtwalle gegen das schottische Lager abseuern, wenn Morzian sich nicht freiwillig zurückzoge. Dieser mußte nun die Weser verlassen, er varf sich in die Festung Stade. Nun siel auch Rienburg nach dreiwöchentlicher Belagerung.

Die Lage bes Dänenkönigs war verzweifelt; fast sämmtliche Plate, bie er seit Jahren in Deutschland besessen, befanden sich in der Sewalt des Feindes und auf der Gränze der dänischen Erblande stand jetzt ein Heer von 60,000 Rann. Noch einmal versuchte Christian IV. den Beg der Unterhandlungen, er sichte seinen Better, den Herzog Friedrich von Holstein-Sottorp, in das Hauptz-quartier zu Lauendurg, um Frieden zu bieten. Aber die Bedingungen, welche beide Feldherren machten ), waren von der Art, wie sie nur Sieger vorschreiben sonnen: "der König von Dänemart solle sogleich die Wassen niederlegen, auf das niedersächsische Kreisoberstenamt verzichten, das Herzogthum Holstein und andere vom Kaiser und Reich erhaltene Lehen herausgeben, die Kriegskosten und alle während des Kampses in Deutschland zugefügte Schäden ersehen, den Sundzoll nach dem alten Sahe ermäßigen, und für all dies Bürgschaft leisten."

<sup>1)</sup> B. d. Decken I, 253. — 2) Das. S. 254. — 3) Das. 254. — 4) Londorp, actaublica III, 991. a. unten fig.

Bfrorer, Buftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Riopp

Da Christian IV. solche Zugeständnisse nicht machen wollte, setzte fich bas vereinigte taiferlich-ligistifche Beer in Bewegung. Bunachft murben bie Danm aus ihren Berschanzungen an der Elbe bei Hamburg vertrieben, dann ging der Marich nach Trittom, beffen Befatung fich ergab, von ba nach Binneberg. Dit ungewohnter hartnädigkeit wehrte fich bie Befatung letteren Orts, vor welchm Tilly in ben Schenkel verwundet wurde, weßhalb er fich nach Lauenburg p rudbringen lassen mußte. Auf die Rachricht von diesem Unfalle erließ ber Am fürst von Baiern an seinen Kelbherrn ein bringenbes Schreiben 1), worin a ihn beschwor, in Zukunft seine Person, "an deren Erhaltung den katholische Rurfürsten und Ständen so hoch und viel gelegen sep," besser in Dbacht p nehmen. Wallenstein mar über ben langen Wiberstand ber beiben in Binneben befehlenben hauptleute, welche erft, nachbem fie bas lette Bulver verfcoffen ben Plat überlieferten, so erbittert, daß er ihnen Anfangs die Köpfe abschlaga laffen wollte, weil fie, wiber alle Kriegeregel ohne Kraut und Loth, fich nach erfolgter Aufforberung nicht ergeben hatten. Der Befehl zu ber hinrichtung war ausgestellt, als er sich noch befänftigen ließ, und nun ber Befatung foget freien Abzug bewilligte 1).

Nach Binnebergs Falle wurden noch mehrere kleine Orte genommen. 3 beffen zog ber Ronig von Danemart bie Trummer feince Beeres bei Renbebung zusammen, um nach bem Berlufte Holfteins wenigstens bas Berzogthum Solet wig zu behaupten. Markgraf Georg Friedrich von Baben-Durlach, ber, wie früher erzählt worden, sich von Havelberg burch das Mecklenburg'sche nach 🗠 Insel Poel geflüchtet hatte und bort Schiffe erwartete, sollte zu dem Könige bei Rendeburg ftogen. Allein es war ichon ju fpat. Den 12. September rath eine farke Abtheilung Raiserlicher vor Rendsburg, worauf ber Konig bis nach Fleneburg jurudjog 3). Renbeburg, ber Schluffel von Schleswig, wurde im Wallenftein schidt geschloffen, ber Markgraf von Baben war abgeschnitten. seinen Felbzeugmeifter Grafen Schlid ab, benselben anzugreifen. Den in batte ber Markgraf mit seinem Beerhaufen von Boel aus in Beiligenhafen auf bet Rorbküste von Holstein gelandet. Um folgenden Tage rudte er bis Olbenburg in der Absicht sich mit dem Könige, den er noch in Rendsburg wähnte, zu ver einigen. Aber unweit Olbenburg verrannte ihm Graf Schlid ben Beg. Di ber Markgraf an Bobagra litt, so übernahm Bergog Bernhard von Beimar ben Befehl und verschanzte fich so gut er konnte. Schrecken herrschte unter bet Danen, weber Gemeine noch Offiziere wollten ihre Bflicht thun. Mis ber Mr griff am 14. September erfolgte, ging es fo fcblecht, als es unter folden Um ftanben nur geben tann. Sange Rotten liefen, an bem Glud Chriftian's ber zweifelnd, zu ben Raiferlichen über. Wer fich retten tonnte, floh auf bie Soiff unter biefen auch ber Markgraf von Baben und Bernhard von Beimar; fie flohen mit den traurigen Ueberbleibseln bes Heeres nach ber Insel Femern.

<sup>1)</sup> Beftenrieder, Beitrage VIII, 163. - 2) Bon ber Deden I, 255 unten fig. - 3) Rofe Bernhard I, 126 fig. B. b. Deden I, 256.

Balb barauf fiel bas Schlof Brebenberg, aber erft nach bartnäckiger egenwehr, weghalb bie Befatung über bie Klinge fpringen mußte. 1) Den September ergab fich Rendsburg mit Kapitulation 3); um bieselbe Zeit wurde ilfter genommen und bas Land ber Ditmarfen von den taiferlichen gebrands att. Diefer burch feine fruberen Thaten berühmte Boltoftamm mußte bie ribeit von Einlagerung um die Summe von 300,000 Reichsthalern erkau-1. Bon holstein befanden fich nur noch Krempe und Glücktabt in bes nige Gewalt, bagegen ging bas Bergogthum Schleswig, felbst Rutland. lenbs verloren. Christian IV. stand Anfange Ottober mit bem Rheingrafen to Ludwig, ber feit Ausbruch bes Kriegs im banischen Beere biente, bei neburg, wo auch Bernhard und bie Trummer ber markgraflichen Beeres: heilung von ber Insel Femern aus zu ihm ftießen. Als ber Konig borte, i Friedland mit großer Uebermacht gegen ihn im Anzuge seb, gab er sich ift auf, und floh nach ben Infeln binüber. Der eben genannte Rheingraf to Lubwig blieb mit etwa 7000 Mann gurud, um eine Sache noch langer vertheibigen, die ber Monarch aufgegeben. Was follte er thun? Er 20a rft nach Rolbingen, von ba nach Biborg jurud. Als ben fliehenben Danen : Graf Schlid auch bis borthin auf bem Juge nachfolgte, lösten fie fich in ei haufen auf; ber eine flüchtete über Malborg nach ber fogenannten Saleange auf ber nörblichen Spipe von Jutland, ma er gur Uebergabe gezwungen erbe. Der andere schlug fich unter ber Anführung bes Rheingrafen, bei bem d Bernhard von Weimar war, nach Aarhus burch, und entkam gludlich zu diffe nach ber Infel Funen, wo fich ber Ronig befand : es gab fein banifches mbheer mehr 4).

Im Schlosse Dalun auf Fünen hielt Christian IV. Kriegsgericht über Dietigen, welche er bezichtigte, die letten Unglücksfälle verursacht zu haben. Der te Markgraf Georg Friedrich von Baden wurde angeklagt, Schuld an der iederlage von Oldenburg zu sein. Er sollte vor einer Bersammlung dänischer eichsräthe Rechenschaft ablegen. Georg Friedrich verwarf dieses Gericht, weil als deutscher Reichsfürst nur vor Gott und dem Kaiser verantwortlich sey; ngegen rechtsertigte er sich vor dem Könige. Die Schuld blieb auf dem niglichen Generalkriegskommissär Mizlaf lasten. Derselbe ward zum Tode rurtheilt, doch verwandelte der König seine Strafe in ewige Verbannung 4). alb barauf verließen Vernhard von Weimar und Georg Friedrich von Baden n dänischen Dienst und begaben sich nach Holland. Der Markgraf ging später die Heimath zurück und verzichtete auf fernere Wassenthaten; er starb den September 1638 zu Straßburg 3). Dem Herzoge von Weimar werden wir Eter im Schwebenkriege begegnen.

Gegen Enbe bes Jahres 1627 fiel Wolfenbüttel, bie lette von ben Danen if braunschweigischem Boben besetzte Beste, in Pappenheim's Hanbe. Die arnison hatte sich tapfer gewehrt, zum unenblichen Jammer bes Lanbes, wel-

<sup>1)</sup> Rhevenhiller X, 1430. — 3) Rose Bernhard I, 128. — 3) Bon der Deden I, 259.
3 Rose a. a. D. S. 128. — 5) Das. S. 130 u. 354.

des burch gelegentliche Raubzuge von Wolfenbuttel aus völlig veröbet murbe. Es war nicht blog mehr bas eigene Beburfnig, welches bie Danen ju folde Handlungsweise bewog, sonbern eben so fehr bie Rache. Denn bie Stimmun ber Niebersachsen war nun völlig umgeanbert. Sie hatten erkannt, bag II nicht einen Religionstrieg, ber Dane bagegen einen Raubtrieg führe. Sie fin ben fich gut mit ben Ligiften, folecht mit ben Danen, weil bei jenen Mann aucht mar, bei biefen teine. Dafür nahmen bie Danen von Bolfenbuttel a Rache, und bie Rlagen bes gequälten Boltes ftiegen zum himmel. Auch bie Bie ger von Wolfenbuttel felbst tampften nicht mehr freiwillig mit gegen bie Belagen aber sie hatten ben Stärkeren zu sich aufgenommen in bas eigene Haus. S mußten ber Gewalt gehorchen. Um ber hungerenoth unter seinen Truppen steuern, ergriff ber Befehlshaber, Graf Solms, graufame Mittel gegen b Burger und ließ aus bem Silberzeuge, bas er im Schloffe fanb, Gelb ichlage Als bie Uebergabe unvermeiblich war, als Mangel in ber Stabt wuthete, m Graf Pappenheim, ber mit 12,000 Mann ben Ort belagerte, burch Abdin mung ber Oter bas Baffer bis in bie untern Stodwerte ber Saufer getried hatte, verließ Solms heimlich die Stadt, um die Rapitulation nicht unich schreiben zu muffen. Sein Rachfolger im Oberbefehl, Oberft Loo, erhielt frid Abzug für bie Besatung, welche jeboch auseinander lief. Bergog Friedrich II rich von Braunschweig: Wolfenbuttel batte ben Grafen Bappenbeim bei Belagerung seiner eigenen Hauptstadt nach Kräften unterftütt, theils um im früheres Bundnig mit bem Könige von Danemart burch jetigen Gifer w gessen zu machen, theils weil er hoffte, nach erfolgter Eroberung seine Stat wieder zu bekommen. Er täuschte sich. Alls er nach ber Ginnahme flehentlich um Einräumung seiner Residenz bat, wurde er von Pappenheim abgewiesen Bald sollte er noch trübere Ersahrungen machen. Die Zeit war gekomme wo, wie Schiller fagt, ber Degen Alles galt, und ein glücklicher Solbat in wegidreiten burfte über ber Fürsten Baupter.

Indessen hatten die beiden beutschen Heere Kantonirungen bezogen. Diesem Anlasse kam es zu Streitigkeiten zwischen Tilly und Wallenstein. In verlangte im Auftrage seines Gebieters, des Kursürsten von Baiern, daß seinem Heere Medlenburg zugetheilt werde. Wallenstein, der das Herzogsten beseth hielt, schlug das Ansinnen Tilly's rund ab; in einem Briese? an Ansilegte er dem ligistischen Feldherrn die Absicht unter, das Erbe der medlendurge Herzoge für baierische Rechnung berupfen zu wollen. Wallenstein legte hier dem Anstürsten von Baiern diesenige Habgier unter, die nur er selber hatte. Wän da Tilly gelungen, Medlendurg zu besehen, so würden die Herzoge ihres Stammgub nicht beraubt worden sein. Wallenstein wünschte ihn daher zu entsernen. Auf Wallenstein's Beranstaltung wies der Kaiser den Feldherrn der Liga an, seint Quartiere im äußersten Nordwesten von Deutschland zu nehmen, im Bremisch, in Oldenburg, Ostsriessland. Dahin zog Tilly ab, und seine Truppen lagenten

<sup>1)</sup> Bon der Deden I, 259 unten fig. — 9) Ballenftein's Briefe I, 111 Rr. 41.

tan bort brei Jahre lang in Frieden und Freundschaft mit den Einwohnern, il Tilly's energischer Wille und feste Hand die Mannszucht aufrecht hielt. eselbe war badurch möglich, daß die Soldaten alles kaufen mußten. Tilly einbarte mit den Obrigkeiten des Landes die Contribution. Diese Obrigen erhoben das Geld und lieferten es ab zur Auszahlung an die Soldaten. sen selbst wie den Offizieren des ligistischen Heeres war jede eigenmächtige berung untersagt. So war Friede und Ordnung möglich. Ganz anders es unter Wallenstein.

Ballenstein verlegte seine Regimenter von Jutland an burch Schleswig, ftein, Pommern, Medlenburg, bas turbranbenburgifche Gebiet in bie Binuartiere. Hart wurden besonders die Marken mitgenommen. Da Georg belm noch immer in Breugen weilte, versuchte fein Statthalter Sigismund 8, um die Einlagerungen ju ermäßigen, aber vergeblich: nicht einmal bie rbnung ber Quartiere murbe ibm überlaffen. Wallenstein fcrieb vor, in he Orte bie einzelnen Regimenter zu verlegen seien. Den Solb berfelben iten bie Einwohner übernehmen. Für jeden Fußtnecht follten monatlich Bulben, für einen Reiter 12-15 Gulben bezahlt werben; ber Borfcrift gehatten bie Solbaten für biese Summe sich selbst zu beköstigen, aber in ber Rlichteit mar es anders: fie nahmen bas Gelb von ben Burgern, und pregihnen noch bazu die Roft ab, die Oberften trieben für eigene Rechnung inbichatungen ein. Besonders zeichneten fich die Oberften Torquato Conti Montecuculi burch zügellose Sabsucht aus. Der Letigenannte ließ ben ammelten Ständen ber Reumart im Dezember 1627 antunbigen, bag fie feine 12 Compagnien fammt bem Stabe monatlich 29,520 Bulben, für 2 Tafel 1,200 Bulben, für bie Tafel eines jeben Oberftlieutenants 600 Bulau bezahlen batten. Die Stanbe brachten nur 24,720 Gulben auf, bas rige raubte Montecuculi mit Gewalt. Gin anderer Oberft, Bepburn, ließ von mehreren Stäbten ber Mittelmart monatlich 7,900 Bulben, ber Dberfte renbach von der Stadt Ruppin wöchentlich 2,000 Gulden bezahlen. Manberechnet, bag die turbrandenburgischen Lande von den Wallensteinern in den ren 1627—1630 um 20 Millionen Gulben gebranbschatt wurden 1). Zwar en sich häufige Beispiele, daß Wallenstein Offiziere und selbst Obersten, die jar zu bunt trieben, streng bestrafte. In seinen Briefen an Arnim befiehlt folde herren am Ropfe zu nehmen, Mancher Ramen ließ er an ben Salfclagen, Anbere jagte er schimpflich fort und löste ihre Rompagnien auf. in wenn biefe Strenge auch bie Ausschweifungen im Ganzen innerhalb eines iffen Mages zurücktrieb, so hörten bie Plackereien im Einzelnen boch nicht auf. : hatte bie Solbatesta ben Burger iconen follen, ba fie bas Beispiel ihres eige-Felbherrn vor Augen hatte, ber für seine Raffe so viel erpreßte, als möglich, er dem Kurfürsten von Brandenburg förmlich verbot, Steuern von seinen Un= janen einzuziehen! Es ist nicht etwa ein taiserliches Interesse, bas Wallen=

<sup>1)</sup> Ballenftein's Briefe I, 66 fig. Stengel a. a. D. I, 472.

stein babei im Auge hat: es ist nur sein eigenes, nicht blos zum Nachtheile ber beutschen Fürsten, sondern der ganzen Nation, und nicht zum wenigsten bes Kaisers selbst. Denn diese ungeheuere Raubanstalt des Wallensteinischen Heers, büllte sich in den Namen des Kaisers, den wiederum Wallenstein und seine Her betrogen.

Während bes Winters trieb 1) Wallenstein seinen Vertrauten Arnim und läßig, die auf der Rufte Medlenburgs gelegenen Safenplate Bismar und Re ftod, welche reichsstädtische Rechte besagen und bisber teine taiserlichen Be fahungen aufgenommen hatten, zur Uebergabe zu nöthigen. Das platte Land be gegen gebot er, mit Einquartierungen zu verschonen, weil er Medlenburg als fa Eigenthum betrachtete. Bugleich ließ er Pommern besehen, bamit er bes Rad barlanbes befto ficherer mare. Alle Bitten und Gegenvorstellungen bes Bergef Bogislas XIV. von Pommern fruchteten nichts 2). Schon bamals fürchtet Wallenstein, in seinen Planen burch Gustav Abolf gestört zu werben. Uche bie Magregeln, bie er gegen ben Schwebenkonig ergriff, werben wir spater be richten. Wallenstein trachtete nach Schiffen, um im Falle ber Roth jur Ge Unter bem 27. Otus ben Danen ober Schweben bie Spipe bieten zu können. 1627 fdrieb 3) er an Arnim: "bie Seeftabte muffen Rriegsschiffe ausrufta benn ich will aufs Jahr ftart zur See febn." Im Dezember begab fich Fride land nach Böhmen, wo er mit Kaiser Ferdinand II. zusammentraf. Dort gin fein Bunich wegen Medlenburge in Erfüllung.

Ich behalte mir vor, die Verhandlungen, welche ber Medlenburger Bei nung vorangingen, an einem andern Orte barzustellen. Unter bem 5. James 1628 fcrieb ') Wallenstein an Arnim: "die Sache mit Mechelburg ift schon i ber Feber; in Kurzem wirbs ausbrechen." So war es auch. Den 9. Januar ernannte 5) Raifer Ferbinand II. Friedland zum Reichsfürsten, und erkannte im bas Herzogthum Medlenburg, vorerst als Pfanbichaft für bie von ihm in ist Raifere Dienst ausgelegten Rriegstaften, ju. Gin taiferlicher Erlag .) vom !. .Februar besselben Jahres erklärte bie beiben früheren Herzoge von Medlenbut Abolf Friedrich und Johann Albrecht, ihrer Länder verluftig: "weil fie bie 16 ferliche Ermahnung, fich mit bem Konige von Danemart nicht einzulaffen, 16 ächtlich in ben Wind geschlagen, in der Berschwörung wiber bas beil. römisch Reich halsstarrig verharrt, und sogar Ursache gewesen, daß ber Türke, ber Gie feind bes christlichen Namens, in bas Spiel gezogen worden seb." Der Fridt länder genoß die Ehre, an dem Tage seiner Erhebung (ben 19. Januar 1628), in Segenwart bes Raifers fein haupt mit bem berzoglichen bute bebeden # bürfen.

<sup>1)</sup> Daselbst S. 68 und 185 Rr. 68. — 3) Das. Briefe Rr. 59, 60, 62, 83, 84. — 3) Ballenstein's Briefe I, Rro. 61. — 4) Das. S. 274, Rro. 136. — 5) Khevenbiller II. 67. — 6) Ballenstein's Briefe I, S. 291 fig. Rro. 155.

1

## Eilftes Capitel.

ung der Stadt Stralsund. Einmischung der Schweden. Beendigung des danischen Kriegs. Lübecker Krieden.

loch war ber banische Krieg nicht völlig beenbigt. Dem Felbherrn ber blieb die Aufgabe übrig, in einem neuen Felbzug die Festungen Krempe, tadt, Stade, die sich in der Gewalt danischer Besahungen befanden, bern. Wallenstein gedachte das neu erworbene Herzogthum Mecklenburg jern und die Plätze an der See zu nehmen. Daher kommt es, daß der ig von 1628 den in der Geschichte deutscher Wassen sonst selbenar ib wurde Ballenstein vom Kaiser zum General ") des oceanischen und bals Meeres ernannt.

Der Kaiser knüpste an biese Ernennung große Entwürse zur Herstellung utsichen Handels, namentlich der Hansestate, zur Schaffung einer deutschen imacht zur See. Er handelte dabei im Einverständnisse mit Spanien, 8 die Holländer von dieser Seite her zu treffen suchte. Die Holländer die Herren des Meeres, und eine der wesentlichen Grundlagen ihres 16 war die ostseische Fahrt. Sie benutzten den Namen und die Flagge anseaten, um die Producte der Länder an der Ostsee, Getreibe, Bauholz ergleichen nach Spanien zu versühren, und diese spanische Fahrt warf reis Bewinn ab. Die Spanier nun kamen dem Kaiser Ferdinand II. mit dem lage entgegen, daß nur die Hanselstädte das Privilegium der Fahrt auf ien haben, daß die Hanselstädte die alleinigen Stapelpläte des Handels Spanien sein sollten. Es war von den Nationen des Nordens, nicht bloß en Holländern, allgemeiner Widerspruch zu erwarten, und darum sollte Ichutze dieses Handels und zur Durchsührung dieser Plane eine deutsche isstotte errichtet werden. Spanien versprach Gelb.

Die Plane waren von ungeheuerer Tragweite, und ber Kaiser Ferdinand ich bessen wohl bewußt. Es galt nicht bloß die Herstellung der alten t der Hansa, es galt mehr als das: die Hansa mit dem kaiserlichen Abler. die Gefahren, die Schwierigkeiten waren groß. Deßhalb ließ der Kaiser 1 den Hanselsteln vorbereiten und die Stimmung ersorschen. Im Bebes Jahres 1628 berief er die Abgesandten der Städte nach Lübeck. Dort im Namen des Kaisers der Graf Ludwig von Schwarzenderg zu den euten in folgender Weise: "Es ist aller Welt bekannt, wie blühend einst andel und die Schiffsahrt der Hansa gewesen ist. Sie würden es noch

In Ballenstein's Briefen I, 297 erhält er bereits im Februar biesen Titel. Die ung selbst ift jedoch erst unter dem  $\frac{11}{21}$ . April 1628 ausgesertigt worden, das. II, 10 - ) Der Rame Admiral war damals in Deutschland noch nicht fiblich.

fein, wenn nicht bie gewaltthätigen Gingriffe ber Dachthaber rund umber th verhinderten. Ale ich zur Regierung tam, habe ich die Cangleien angefällt ge funben mit Rlagefdriften über Bebrudungen aller Art. Damale fagte ich ben Entschluß, bem abzuhelfen, aber bie vielfache Rebellion im Reiche hat mich baran gehinbert, und die Dinge stehen wie damale. Ja es ift fo weit gefommen, bis eine so ansehnliche, volkreiche, streitbare, mächtige Nation, wie die deutsche, sich pon anbern Boltern, bie in teiner Beise fich mit ihr vergleichen konnen, wi ihren eigenen Meeren und Fluffen Gefete und Rechte muß vorschreiben laffen. Das ist ein Schimpf und ein Spott für uns Deutsche. England hat bie hant ftabte ber mit Gut und Blut theuer 'erworbenen Brivilegien beraubt, und bat bies gethan auf eine für Deutschland ehrenrührige Weise. Es hat bie Deutscha behandelt wie wehrlose Kinder. Danemark erhebt ben Boll im Sunde wie einen Tribut von Deutschland, und läßt fich verlauten: bas fei ber rechte Baum, ben man ben Hansestäbten anlegen musse. Es ift meine kaiserliche Pflicht all Haupt des Reiches, zu folchen Anmaßungen nicht zu schweigen; benn wenn ich es thate, fo murbe mir bas bei ber Mitwelt nicht gur Ehre, bei ber Radwelt unverantwortlich fein." Dann legte Schwarzenberg bie Blane bes Raifers ver.

Die Kausseute hörten an und erwogen. Sie machten ihre Einwendungen. Sie haben namentlich ihre Besorgniß hervor, daß im Falle der Annahme alle Seemächte feindlich über sie herfallen würden. Doch versprachen sie am 12. September mit endgültiger Antwort wieder zu kehren.

Es kam barauf an, in wessen Handen bis bahin bie Leitung, ob biese eine geschickte sein wurde. Damals hatte ber Kaiser bas Land Meckenburg bem Wallenstein noch nicht zugesprochen. Es gelangten an ben Kaiser viele Ber wendungen für die Herzöge, namentlich war unter ben Zeugnissen zu Guresten ber Herzöge dassenige des Grasen Schwarzenberg, des kaiserlichen Gesandter in Lübeck zum Zwecke ber Reichsstotte.

Das war ein Grund für Wallenstein, um gegen Schwarzenberg zu sein anderer trat hinzu. Der Dänenkönig wollte natürlich die deutsche Flowenicht. Wallenstein wollte Mecklenburg. Das Land Mecklenburg konnte den Dögen mit einigem Scheine des Rechts nur wegen ihrer Verbindung mit de Dänenkönige genommen werden. Mithin war es Ehrenpflicht des Dänenkönigs für die Herzöge zu thun, was er konnte. Er that nichts. Wallenstein dageg forderte von dem Kaiser die Abberusung Schwarzenbergs in einer solchen Beischen kaiser nur die Wahl ließ zwischen ihm selber und Schwarzenbers. Der Kaiser berief Schwarzenberg ab.

So hatten Beide ihren Zweck erreicht. Der Däne sah ruhig zu, daß Blenstein die Herzöge von Mecklenburg beraubte, und Wallenstein bewirkte, der Anschluß der Hansa an den Kaiser vereitelt wurde. Rur dadurch, nur enger Berbindung mit der Handelössotte war in damaliger Zeit eine Kriegsstatte möglich. Auch diese war dadurch vernichtet, und es blied im Grunde nur der Litel übrig, den der bethörte und betrogene Kaiser eben damals dem Ballenstein verlieh. Wallenstein's Habgier und Eigenmacht konnte die Hansa nur prückschenen. Er baute immerhin einige Schiffe; aber die Möglichkeit, seinem

jur Babrheit zu machen, hatte er felbst hinweggenommen. Da er burch fte in Böhmen zurudgebalten mar, übertrug er einstweilen bie Leitung riege seinem Bertrauten, Arnim, bem er unter bem 20 April bie Beg zum taiferlichen Felbmarschall auswirtte 1). Arnim erhielt wiederholte :, 2), fich ber Safenstäbte Wismar und Rostod zu bemächtigen und Citain beiben Orten anzulegen. Für nicht weniger wichtig als ben Befit von ar und Roftod hielt Friedland bie Eroberung ber benachbarten pommeris Stadt Stralfund. Denn wenn er fie nicht in feine Bewalt betam, tonncht von bort aus die Danen ober Schweben ihn aus Medlenburg ver-Er beschloß befibalb um jeben Preis Stralfund zu nehmen, aber zum al in feinem Leben fließ er bier auf unüberwindlichen Wiberftanb. Der wiber ben Raifer, ben bieber einige beutsche Fürften und Golbnerhaupts tit Bulfe bes Auslandes geführt, trug feit feinem Ausbruche fo ziemlich jarakter eines kalt berechneten Spiels, in welchem fich jeber Theil so als möglich blos zu geben suchte; jest aber zeigte fich, mas eine bere Burgerschaft vermag, die für Gigenthum und Herb ficht. tralfund, bamals bem Sansebunde einverleibt, liegt an einer Meeresenge, bie Infel Rugen von bem festen Lande icheibet, und taum eine Stunde t. Die Stadt bilbete ein Dreied, beffen Grundlinie bas Meer bespulte, ei anbern bem Lanbe zugekehrten Seiten schützte ein 300-600 Schritt See. Drei Damme, die zu ben brei Thoren an ben Spiten bes Dreis hrten, waren die einzigen Zugänge; sie schieden zugleich ben See vom und ihn felbst in zwei Theile. Die Befestigung mar einfach: mehrere 1, Erdwälle unten mit Mauern ausgefüttert, hinter ihnen bie noch altere lauer mit ihren Thurmen. Außenwerte standen theils auf ben brei Dam= heils vor benfelben; namentlich wurde bas füblich am Meer gelegene thor burch ein Hornwert gebedt. Zwischen ber Stadt und ber Insel boch etwas füblich, liegt ber Danholm, eine kleine flache Infel, von aus ber Stadthafen bestrichen werden tann. Gie mar gur Zeit ber Beg ohne Schanzen, und erhielt erft im Laufe berfelben etliche Berte. Der rund um bie Stadt ift eben, nur burch einige Bache und einen Heinen vor bem Frankenthore unterbrochen. Die Bahl ber Ginwohner belief ungefähr 18,000, die fich von Bandel und Schifffahrt nährten. Stral-

net, selber: bie Macht lag in ben Händen bes Rathes, bessen Mitglieber, reichsten Einwohnern gewählt, als ängstliche Rechner sich vor entschies Rastregeln fürchteten und gerne eine Mittelstraße eingeschlagen hätten. lam es, daß die Gemeinde einen breisachen Kampf für ihre Unabhängigs dem Feinde vor den Thoren, mit den surchtsamen Räcksichten ihres errn, des Herzogs von Pommern, mit der Aengstlichteit der Stadtbe-

nb unter pommerischer Lanbeshoheit, war aber zugleich mit großen, fast btischen Freiheiten begabt, unb regierte sich, bie lanbstänbischen Abgaben

befteben mußte.

Ballenstein's Briefe I, 329 fig. Rr. 187. - 3 Daf, Rr. 141. 190. 191.

Schon Ende November 1627 hatte Arnim bie Insel Rugen mit Boll be est. Mitte Dezember forberte er ben Stralfunder Rath auf, entweber taiferlice Bolt in die Stadt einzunehmen, ober Quartierfreiheit mit 150,000 Reichsthale u erkaufen 1). Der Magistrat wies bieses Anfinnen ab, suchte aber burch wes: ere Unterhandlungen beffere Bebingungen ju erlangen. Arnim bagegen brobte-Run begann man fich in ber Stadt ju ruften. Gin fruber in banifchen Diex ten geftanbener Offizier, Bollmann, erhielt ben Befehl über bie Befahung. velche man burch geworbenes Boll verftartte; bie Berte murben ausgebeffer . Borrathe angelegt, die Stadtkanonen auf die Schanzen geführt. Ende Januax chidte Arnim den Obersten Sparre in die Stadt mit folgenden !) Forderungen = ,bie frijch geworbenen Solbaten sollen abgebankt, bie Festungswerke geschleift. und fogleich 60,000 Thaler erlegt werben, weil kaiferliche Majestät Gelbes be withigt fep." Außerbem verlangte Sparre Befchlagnahme von 8 in Stralfund ingekommenen ichwebischen Felbstüden, Ablieferung von 2 halben Rarthaune and eben fo vielen Zwölfpfundern, endlich etliche taufend Ellen Tuch, Sammt, Atlas 2c. Man sah hinter biesen Forberungen allzu beutlich die Absicht, be== Burgern erft ihr Gelb und ihre Waffen zu nehmen, um die Wehrlosen hinters drein besto sicherer unterbrucken zu können. Bon ber Burgerschaft gezwungen. gab ber Rath bie muthige Antwort: "was die Behauptung betreffe, bag Geine taiferliche Majestät Gelb brauche, so konnten fie es nur bann glauben, wer ite bes Kaisers Unterschrift und Siegel sehen würben; 30,000 Thaler waren 📧 ju gablen bereit, aber nur gegen binreichenbe Burgichaft, bag man bie Stabe für die Zukunft in Ruhe lasse." Sparre mochte brohen und fluchen, so vie ihm beliebte, mit biefem Befcheib und ohne Gelb mußte er geben.

Nun jog Arnim immer mehr Bolt in bie Nabe ber Stabt. Bahrenb in seinen Briefen an ben Rath eine gemäßigte Sprache führte, ließ er be-3. Februar 1628 plötlich ben Dänholm besetzen und Batterien auf dieser keinces Insel aufführen. In ber Stabt hatte man Tags zuvor barüber berathschlagt -36 man ben Kaiferlichen nicht zuvorkommen follte; aber während die Burge fich besprachen, handelte Arnim. Defto entschloffener zeigten fie fich jest, nach == dem die Feinbseligkeiten eröffnet waren. Scheunen vor ber Stadt wurben atgegunbet, bamit sie nicht ben Raiserlichen zur Schutwehr bienen möchten, me ein bewaffnetes Fahrzeug gegen bie kleine Infel ausgeschickt; jugleich erhobe bie Borftabter und bas Schiffervoll vom Lande ber Gewehrfeuer gegen bie Bejatung bes Danholm, ein kaiferlicher Korporal mit 20 Mann fiel in bie Sand ber Stralfunder 3). Dem Magistrate graute jedoch vor ben Folgen ber begom nenen Feinbseligkeiten, er schickte von Neuem Boten an den kaiserlichen General am bie letten Borfalle zu entschulbigen. Indeß tamen auch Abgeordnete pommerifchen Ritterschaft und boten ihre Bermittlung an. Aber bie Burge chaft mißtraute ben Herren vom Abel, weil fie auf bem letten vommerif

urag gean in, of ich wate Arni ni böbet. n Dinbol gungeme L m mot nhá cin n ben Ro 1100 Tba riprody A ing er ( bacic ib men fe Am fe nahm 🖈 🛎 brach e Bellim ninte Renge de ber diber 9 Eithen. la V n ba ie, 99 in 2 A Mari

17177

<sup>1)</sup> Bober, Geschichte ber Belagerung Stralfunds. S. 23. — 9 Bober a. a. D. S. 31 fig. und Ballenstein's Briefe I, 202 fig. — 3) Bober a. a. D. 42 und 43 und Ballenstein's Briefe I, 207.

ĺ

undtag geäußert 1): "man muffe der Stadt Stralsund eine Brille auf die Nase ben, es seh schon recht, wenn sie kaiserliche Besahung erhalte." Andererseits varinte Arnim, da er die Aengstlichkeit des Raths bemerkte, seine Forderungen och höher. "Das kaiserliche Bolk," sagte er, "könne für jeht Shrenhalber aus m Dänholm nicht abgeführt werden, hingegen wolle er der Stadt das letzt gangene Bergehen verzeihen, wenn sie sogleich 30,000 und in gewissen Teximen nachher noch 50,000 Reichsthaler bezahle." Den  $\frac{11}{21}$ . Febr. 1628 wurde intlich ein Bertrag 2) zu Greisswalde abgeschlossen, kraft dessen der Dänholm m den Kaiserlichen besetz bleiben, und die Stadt eine Abschlagszahlung von ),000 Thalern leisten sollte. Ueber eine klustige Räumung des Dänholms riprach Arnim Besehle von dem Herzoge von Friedland einzuholen. Weiter dang er aus, "daß die stralsund'schen Schisse beim Ein- und Auslausen, zum eweise ihrer allerunterthänigsten Ehrsucht gegen den Kaiser, die Segel tief eichen sollten."

Am folgenden Tage (ben 12/55. Februar) erschien Oberst Sparre in ber Stadt b nahm bie 30,000 Thaler in Empfang. Aber wegen einer anbern Forbeng brachen neue Mighelligkeiten aus. Der Bertrag von Greifswalde enthielt Bestimmung, bag zwei Felbstude ben Abgeordneten Arnim's überlaffen wer-1 Anüften; als nun Sparre biefelben in Empfang nehmen wollte, rottete fich Menge zusammen und warf bie Kanonen in ben Stadtgraben. Das Miß= uen ber Burger gegen ben Rath war aufe bochfte gestiegen. Sie argwöhnder Mägistrat habe für bas Bersprechen versönlicher Sicherheit die Stabt Tathen. Eine Berfammlung ber Bürger wurde gehalten und eine Schrift ben Magistrat ausgefertigt, in welcher bas versammelte Bolt seine Migbillis ne ber furchtsamen Magregeln bes Raths aussprach, und bie Drohung bei-Ite, Alles gehen und stehen zu lassen, auf die Schiffe zu steigen, und anderirts Heil zu suchen, wenn ber Rath nicht für die Zukunft im Einklang mit n Anfichten ber Bürgerschaft handle. Mit Mühe gelang es bem vom Bolte rehrten Burgermeister Steinwig, ben Zorn ber aufgeregten Menge zu be-Dichtigen. Erst als ber Magistrat sich bazu verstand, bag bei allen Bermblungen, welche gemeine Stabt beträfen, vier Bürger aus jedem Stabtviertel n Rathfibungen beiwohnen follten, warb bie Rube wieber hergestellt. Diefen ren Sieg benühend, sette bie Bollsparthei noch weiter burch, bag bie gange in wohnerschaft mit Waffen versehen, und im Gebrauche berselben geubt wers n muffe. Man schloß mit einem Danziger Studgießer Bertrage wegen Liefeng von grobem Geschüt, und Anfang Marz veranstalteten bie Burger eine aremlung von metallischen Beiträgen 3).

Indessen hatte sich Arnim an ben Herzog von Pommern gewandt, und ihm Bändigung der widerspenstigen Stadt verlangt. Die Räthe des Herz versielen auf ein ziemlich plumpes Mittel. Sie machten den Stralsuns das Ansinnen, entweder pommersche Garnison in die Stadt aufzunehmen,

<sup>3)</sup> Bober a. a. D. 42 · und 43 und Ballenstein's Briefe I, 207. — 3) Ballenstein's iefe I, 209. — 3) Bober 58 fig. Ballenstein's Briefe I, 210 fig.

i bi

i p

ki

ober ihre Solbaten bem Berzoge Treue ichwören zu laffen. Baren bie Buger in die Falle gegangen, so batte Ballenftein die Stadt in seiner Gewalt gehalt, weil ber Bergog von Bommern thun mußte, was Friedland verlangte. Die Stralfunder wiesen jeboch ben Antrag ab: es wurde ihrer Stadt gur Berfin nerung und stetigem haber gereichen, wenn bie Solbaten bem Berzoge zugleich schwören sollten." Um biese Zeit erhielt bie bebrängte Stabt bas erste Bo fprechen auswärtiger Hulfe. Ronig Christian IV. von Danemart gewahrte mit Bergnugen, bag Stralfund einen Feind beschäftigte, bem er felbft erlegen Er tam ben Bitten bee Rathe gubor; ben 5. Marg 1628 erfcien Dr. Joh. Steinberg als fein Abgeordneter in ber Stadt, munterte ben Rach zu hartnäckigem Wiberstanbe auf, und versprach banische Unterftützung. Bal barauf schritt man zum Angriff auf ben Danholm. Durch bewaffnete gabe zeuge murbe ber baselbst befindlichen Barnison, welche bieber bie nothigen Lebensmittel aus ber Insel Rügen erhalten, jebe Berbindung abgeschnitten. Arnim hatte keine Schiffe, wie hoch er fich auch vermaß, Rache an ber Stadt gu nehmen, bie Burger liegen fich nicht einschüchtern. Den 5. April mußte ber taiferliche Hauptmann Schellenborf, der auf dem Danholm den Befehl führte, burch hunger gur Uebergabe genothigt, die Insel raumen; er erhielt freien 906zug nach Rügen 1).

Unter bem Ginfluffe biefes gludlichen Erfolgs bereitete man in ber Stabt einen jener feierlichen Atte vor, welche fo geeignet find, in aufgeregter Zeit bas Gemeingefühl von Burgerschaften zu entflammen. Gine Gidesformel 2) ward in 7 Artikeln aufgesett, welche alle Bewohner zum entschloffensten Wiberstande verpflichtete. Den 12/29. April schwuren Rath, Obrigkeit, bestellte Rriegsoberfte-Hauptleute und Befehlshaber, Aelteste und Hundertmanner, Bunfte und bas ganze Bolt zum Banner gemeiner Stadt im Ramen ber heiligen Dreifaltigleit = 1) "in ber obschwebenden Kriegsgefahr bei ber mahren Religion augsburgischen Bekenntnisses beharrlich bis ans Ende zu verbleiben, und dafür wie auch fir gemeine Freiheit, Rechte und Wohlfahrt bis auf ben letten Blutstropfen ftreiten, auch in Allem blos und allein bes Baterlandes und gemeiner Stab Bestes ohne Scheu, Eigennut und Ersparung Leibes, Guts und Bluts wahren; 2) bei bem heiligen römischen Reiche getreulich zu verharren, aber auch zugleich 3) nicht zu bulben, daß irgend eine fremde Befatzung ober Ginquartierung in die Ringmauern der Stadt aufgenommen werde, möge dies for= bern wer da wolle; 4) einem ehrbaren Rathe, als der von Gott eingesetter Dbrigkeit, die schulbige Ehre zu geben, seinen Schluffen fich nicht zu wibersebenund alle Wiberspenstige zur gebührenben Strafe auszuliefern: 5) ben Beschlese ber bestallten Obristen und Hauptleute in Schimpf und Ernst Folge zu leiften. bei bem Fahnlein, unter welches jeber gestellt sei, bis in den Tod mannlich mb getreu zu stehen und zu fechten, auch den angewiesenen Ort ohne Commando nie zu verlaffen; 6) bie Poften in eigener Berfon, ober, im gesetlichen Berfite-

<sup>1)</sup> Bober a. a. D. 94. Ballenftein's Briefe I, 219. — 1) Das. 100 und Ballenftein's Briefe 219 fig.

rungsfalle, burch einen ber Stabt vereibeten Stellvertreter zu versehen, auch h bes unnöthigen Schießens und überflüssigen Saufens auf ber Wache gange h zu enthalten; 7) gegen bie Mitburger sich friedlich und nachbarlich zu besigen, alle Partheiung, Zank, Schmähung, wie auch muthwilliges Riederreißen, nzünden oder Verberben ber Wälle, Gebäude, Gärten zu meiden, endlich im ille, daß irgend Jemand guten Grund zu Klagen gegen einen seiner Mitburz t hatte, keine Händel barüber auf der Wache, oder bei versammelten Korposlichaften anzusangen, sondern sein Recht vor dem ordentlichen Richter zu hen." Zum Schlusse verbanden sich Alle zusammen, daß Jeder, der wider esen Sib handle, ohne Ansehen der Person, je nach Ersund seines Vergehens i Ehre, Gut und Blut gestraft werden solle.

Noch ehe ber Sturm losbrach, kam bie versprochene banische Hülfe. Der ath hatte fich insgeheim an ben König von Danemark mit ber Bitte um ein nlehen von 100,000 Thalern gewendet 1). Während die Unterhandlungen über ese Sache schwebten, erschien bie bänische Flotte unfern Rügen, zugleich kamen ben · Mai zwei Gesandte bes Königs in die Stadt \*), um ihr, wenn es den Bürs rn mit ber Bertheibigung ernst sei, ein großes Kriegsschiff, 2 Galeeren, Ranonen mit dem nöthigen Schießbedarf, auch 2 Ingenieure und 5 Constabanzubieten. Der Rath nahm allerbings bie Sulfe an, aber erft nachbem er Be und bebenklich erwogen, daß die Annahme einer folchen Bulfe im Wiberчфе stehe mit seiner Bflicht gegen Kaiser und Reich, daß nur die Noth ihn Bulbige. Die Bürger bewilligten, um die Solbaten und das Schiffsvoll iedigen zu können, eine Haus: und Ropffteuer zu vier Gulben für jebe Fa-C- Rur die lutherische Geiftlichkeit, die auch sonft mahrend bes ganzen Ber-8 ber Bertheibigung Stralfunds großen Beiz bewies, verweigerte bie Theilre an ben allgemeinen Opfern'). Gegen Arnim führte ber Rath nunmehr Biemlich bobe Sprache. Er verlangte von ihm bie Räumung Bommerns 4). rudte bieser am 13. Mai mit 8000 Mann bis unter bie Kanonen ber 🗗 t, schlug ein Lager in dem sogenannten Hahnholze, und eröffnete bie Laufen. Um bie Mitternachtoftunbe bes 16. Mai erfolgte ber erfte Sturm auf Tugenwerte. Die Kaiferlichen nahmen in ber Nacht zwei Schanzen, wur-Leboch, als ber Tag angebrochen war, von den Stralfundern wieder baraus Defen, und verloren 30 Gefangene. Beffer gelang ben Kaiferlichen ein zweis Sturm, welcher ben 23. Rat ebenfalls bei Nacht ausgeführt wurbe. Sie htigten sich mehrerer Außenwerke. Sogleich begann ber Muth bes Magi-🤏 wieber zu sinken, er schickte ein bemüthiges Schreiben 5) an Arnim, worin 🗖 aiserliche Feldmarschall beschworen wurde, "um des Heilandes und Erlösers Chrifti willen bie Feinbseligkeiten einzuftellen, ober boch wenigstene fichern Trand zu Fortsetzung ber Traktaten zu bewilligen." Arnim antwortete: ungezähmten Bürger feien felbst an allem Schulb," und bereitete einen ten Sturm vor, der jedoch durch verschiedene Ursachen hintertrieben ward.

<sup>3)</sup> Zober S. 104. — 3) Das. 114 fig. — 3) Das. 116 unten fig. — 4) Zober a. a. 127. — 5) Das. S. 138 unten sig.

Den 17. Mai traf in Stralfund von Seiten Guftav Abolf's die Bulver: senbung ein, über welche ich im ersten Buche vorliegenden Werts berichtet habe. Gine Woche später, ben 25. Mai , tamen 1) vom banischen Könige geschidt, bie Dhersten holt und hamilton mit 4 Fahnen Schotten und Deutschen. Anderer Seits erhielt Urnim bom Friedlander Bergoge Befehl, ihm entgegenzureisen, und mußte beghalb mahrend ber Pfingstfeiertage Waffenstillstand gemahren. Schore im April hatte nämlich ber Rath von Stralfund eine Gefanbtichaft zugleich are Ballenstein und an ben Raifer abgefertigt. Friedland, ber ben Abgeordnetere ber Stadt am 26. April zu Brag empfing, fuhr 2) benfelben bart an: "bereits babe er Befehl gegeben, bag noch 15 Regimenter vor bie Stabt ruden, er selbft merbe babin aufbrechen, und nicht eber weichen, bie Stralfund taiferliche Befatung eingenommen haben werbe. 3ch will mit ber Stabt," fuhr er weiter fort, indem er mit der flachen Sand über ben Tifch ftrich, "so verfahren, das Richts mehr von ihr übrig bleibt, und follten gleich 100,000 meiner Golbaten por ihr fallen, ober ich felbst bas Leben laffen muffen." Ganz anbers lautete ber Bescheid, ben ber Gesandte von bem Raiser erhielt. Ferbinand II. versprad, bie Sache nicht auf's Meugerste tommen zu laffen: es feb ein Diffverftanbnig. und ber taiferliche Felbhauptmann habe bie Beifung erhalten, glimpflich mit ber Stadt zu verfahren. Allein Ballenftein entschied felbftftandig in feiner Sphäre, bie er mit bem weiten Mantel ber Kriegsraison umbullte. Als ber Befandte mit bem teijerlichen Bescheib in ber Tasche bem Bergoge, ber fich bereits in Brenglau befand, nachgereist war, mußte er noch hartere Borte ver= nehmen. "Wenn Stralfund auch mit eifernen Retten an ben himmel gehunden mare, fo mußte es herunter," fagte 3) ber taiferliche Felbhauptmann. Friedland war Mitte Juni aus Böhmen aufgebrochen. Den 7. Juni befand er fich 325 Frankfurt an ber Ober, ben 28. zu Prenzlau, ben 3. Juni zu Anklam, ber 27. Juni traf er im Lager vor Stralfund ein . Unterwegs beorberte er alle verfügbaren Truppen aus Medlenburg, Holstein und ben Marken herbei. Die Zeughäufer bes Herzogs von Pommern und bes Kurfürsten von Brandenburs mußten bas nöthige grobe Befcut liefern b).

Aber auch die Stadt hatte indes Verstärkung erhalten. Einerseits zes Oberst Holf immer mehr dänisches Volk an sich und begann den Meister zes spielen, so daß der Magistrat Vorsichtsmaßregeln gegen ihn ergriff. Man verslangte von ihm Bürgschaft, daß er tünftige Friedensunterhandlungen nicht hime bern, ohne Einwilligung des Raths keine weitere Mannschaft herbeikommerk lassen, wenn dennoch dänische Soldaten landen würden, dieselben außerhald der Stadt in Zelten unterbringen wolle, und endlich daß er selbst mit seinem Kriegse volke gemeiner Stadt einen Eid der Treue schwöre ). Aus diesen Forderungen der Bürgerschaft erhellt, daß sie den wohlbegründeten Berdacht hegte, König Christian IV. möchte unter dem Schein des Beistandes die Stadt in seine Sewalt brims

<sup>1)</sup> Zober a. a. D. 140. 141. — 2) Das. S. 153. — 3) Rhevenhiller XI, 197. — 4) Ballenstein's Briefe I, 238, — 5) Die Beweife ebendas. 239 fig. — 6) Jober a. 4. D. 145.

Ohne Zweisel ware bem Danen sein Borhaben gelungen, hatte ihm Gus Abolf burch größere Schlaubeit nicht ben Rang abgelausen. Den  $\frac{20}{30}$ . Juni 1 8 Schiffe mit schwebischen Hulfstruppen und einem Gesanbten Gustav's rafen von Stralsund ein 1). Den  $\frac{25}{5}$ . Juni wurde zwischen ber Krone Schwesund ber Stadt bas Bündniß abgeschlossen, bessen wir früher gebachten. zuvor waren die Obersten Frit Rosladin und Duval in die Mauern Isunds eingerückt 2). Beibe, Schweben und Danen, hatten selbstverständsen Austrag, jede Gelegenheit zur gütlichen Ausgleichung zu vereiteln, undelten in diesem Sinne.

Nachts 11 Uhr, ben 28. Juni — also einen Tag nach seiner Ankunft, ließ enstein auf zwei Seiten, am Tribsce'schen und am Franken:Thore fturmen. ere Schanzen murben genommen, von ben ichmebischen Oberften fiel ber Duval in Gefangenschaft, ber andere, Rosladin, murbe tobtlich verwun= Ein zweiter Sturm erfolgte ben Tag barauf, am 29. Junt . Die Raifer= bemächtigten fich fammtlicher Werte vor bem Frankenthore. In ber Stabt bte Schreden; viele, besondere Beiber und Rinder, flüchteten. Der Rath in eine Unterrebung mit bem taiferlichen Felbhauptmann. Ballenstein beste bas Gefuch. Freundlicher, als bie Gefandten erwarten konnten, nahm : auf '), bot ihnen Stuble an, und fagte: "bie Berren follen Generalpar= haben, sollen den Danholm behalten, auch will ich kein Bolk in die Stadt , allein barauf bestehe ich, bag Ihr Euch bem Raifer unterwerft, und nerische Besatung einnimmt, welche zugleich bem Raifer, bem Berzoge von mern, bem Kurfürsten von Brandenburg und ber Stadt Stralsund Treue ören soll." Drohend schloß er mit bem lateinischen Sprüchwort: man muß Gelegenheit am Schopfe faffen, benn hinten ist sie kahl. Rachbem bie Ge= ten in bie Stadt gurudtehrten, erstatteten fie bem Rathe Bericht über bie önliche Gesinnung Friedland's, und trugen auf Bewilligung seiner Borschläge Die Mehrzahl ber Burger war hiemit einverstanden, bennoch tam es nicht Abichluß, weil ber banische Oberft Solt hinterliftiger Beife bie Feinbselign wieber zu eröffnen wußte 6). Um fich bafür zu rachen, ließ Ballenftein ben Juli, von 2 Uhr Morgens an, die Stadt 24 Stunden hintereinander heftig ießen. Man gahlte 1564 Schuffe '). Das Mittel wirkte. Den 4. Juli b ein Bergleich ') aufgesett, traft bessen sich die Gemeinde der Stadt bereit irt, eine herzoglich pommer'iche Besahung von 2000 Mann aufzunehmen, 100 Thaler Branbichatung zu bezahlen, sich aller verbotenen Anschläge zu alten, auch nicht zu gestatten, bag Feinbe kaiferlicher Majestät und bes He Fuß in ber Stabt fassen. In Folge bieses Vertrags kam es am  $\frac{5}{115}$ . Juli inem Baffenstillstanbe. Allein ale ber Rath ben gefammten Burgern feine

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 196, verglichen mit Jober a. a. D. S. 176. — 2) Jober gibt Tag der Aufnahme des schwedischen Haufnahme dan, wohl aber Rhevenhiller, welcher 2. D. S. 196) sagt: den  $\frac{24}{4.3}$  wurden 6 Fahnen schwedischen Bolks in die Stadt acht. — 2) Jober a. a. D. 190 sig. — 4) Das. 193. — 5) Das. S. 194 sig. — 6) Das. 198. — 7) Ballenstein's Briefe I, 244.

Absichten mittheilte, erhob bie Mehrzahl Biberspruch und behauptete, daß ohn Einwilligung der Könige von Dänemart und Schweden nichts abgeschlosse werden bürfe. Um dieselbe Zeit trat heftiges Regenwetter ein, das taiserlick Lager im Hapnholze verwandelte sich in einen Sumpf, die Soldaten stedte nach dem Ausbrucke einer Chronik, darin "wie nasse Katen," ihr Geschüt mus verstummen, weil die Laufgräben mit Wasser angefüllt waren.

Bahrend fich bie Elemente auf biese Beise gegen bie Ballenfteiner v schworen zu haben schienen, erhielt bie Stabt neue Hulfe von Außen. D 9. und 10. Juli landeten abermale 400 Danen, und König Christian IV. schien mit seiner Flotte vor Rügen 1). Die Wortführer der Bürgerschaft schö ten neuen Muth, fie zwangen ben Magiftrat, eine nachträgliche Erklarung bie pommer'ichen Rathe, welche ben Bergleich vermittelt hatten, einzusenben bes Inhalts: "baß ber von ber Stabt versiegelte Bertrag zu Nichts verbind solle, bis die anwesende fremde Hulfe sich gutwillig zum Abzug bereit erklär Seinen Born über biefe Bintelzuge spricht Ballenstein in einem Briefe ") Arnim vom 8 aus: "nach bes Herrn letter Melbung glaubte ich, bag mit b Stralsundern Alles in Richtigkeit sei, nun sehe ber Herr, was mir die Be wichter schreiben." Den 11/21. traf ber Bergog von Bommern im taiferlichen Fe lager ein, worauf die Unterhandlungen erneuert wurden. Wallenstein span feine Forberungen 4) höher: Stralfund solle außer ben bereits bewilligten 50,0 Reichsthalern noch 70,000 erlegen, die fremben Truppen fortschaffen, die Festung werke schleifen, und von den Königen Christian IV. und Gustav Abolf Bu schaft verlangen, bag fie ben Boben bes Reichs nicht betreten wollten. T Magistrat gab ausweichenbe Antworten, bie Feinbseligkeiten wurden wieder Den 16/26. unb 18/28. lani öffnet, und zwar nicht zum Bortheil ber Raiserlichen. ten 2000 Schweben unter ben Obersten Leslie und Brabe. Ballenstein , gludlichen Ausgange feines Unternehmens verzweifelnb, verließ ben 18. bas ! ger und begab fich nach Guftrow. Zwei lette Stürme, welche Arnim b 19. und 21. Juli versuchte, mißgludten, ben 22. Juli begann er sein Bolt aus be Lager im Hahnholze abzuführen, nachbem im Laufe der Belagerung 12,0 Mann b) von Seiten ber Kaiferlichen umgekommen waren.

Dem Jubel ber befreiten Stadt kam nur die Schabenfreube gleich, welcher hohe beutsche Reichsabel über die Demüthigung des kaiserlichen Felbhaut manns empsand. Bon dieser allgemeinen Stimmung seines Standes ließ sauch der Pommerfürst hinreißen. In einem unter dem 22. Juli august an Friedlar erkassenen Schreiben beschwerte er sich darüber, daß das kaiserliche Heer twertheilter Bersprechungen nicht an einem Tage aus allen Schanzen abgesübworden sei. Wallenstein schüttete in seiner Antwort den ganzen Aerger zeizten Stolzes über den Pommerfürsten aus. Er gab ihm geradezu Schulimit den aufrührerischen Bürgern unter der Decke zu steden. "Daß der Ahzu

<sup>1)</sup> Jober a. a. D. S. 201. — 2) Ballenstein's Briefe I, 245. — 3) Das. S. 364 Rr. 220. — 4) Bober a. a. D. 203. — 5) Rhevenhiller XI, 205. — 9) Ballenstein's Brid I, 385 fig. Rr. 233.

Ach etliche Stunden verzogen bat," fuhr er fort, "werden Gure Liebben wohl zurecht zu legen wiffen, ba man bie Stude zuerst aus ben Batterien wegnehmen und etwas Zeit bamit zubringen muß, wie benn eine Belagerung aufzuheben und ein heer anderswohin zu verlegen mehr Mühe erfordert, als wenn man blos einen Rutichmagen anspannen laffen und spazieren fahren will. ten wir Guer Liebben fur zu ehrlich und zu wipig, ale bag Gie Ihree furftlichen Bortes vergeffen follten. Gleicherweise find Gure Liebben mit hinreichen= bem Berftanbe begabt, um zu erwägen und zu miffen, bag Wir im nothigen Falle Mittel genug haben, und an benfelben zu erholen." Der Bergog von Bommmern hielt um biefe Zeit einen Landtag. Ballenftein hoffte, bag ber Berbruß über seinen groben Brief ben Bommernbergog zu irgend einer Unbebacht: famteit binreifen werbe. Nichts ware ibm lieber gewesen ale bies, weil er banre einen Vorwand fand, mit Ponimern zu verfahren, wie mit ben beiben Mecklenburger Herzogen. Doch Bogislas war zu gut kaiserlich und beutsch ge= finn t\_ Er persparte seine Rlagen auf ben Regensburger Fürstentag.

Balb murbe Ballenstein's Thatigkeit auf einen andern Bunkt bingezogen. Rad bem König Christian IV. einen vergeblichen Berfuch gemacht, Die Raifers lichere aus Rugen zu vertreiben, bemächtigte er fich ber Infel Ufebom, fette von hier rach Bolaaft über, eroberte biese von wenigem friedländischem Bolte besette Stabt, und nahm auch bie Peenemunber Schanze, sowie bie Anklam'iche Fahrt. Bei Bolgast verschanzte sich Christian mit 13 Fahnen Fugvolt und einigen Reitercompagnien. Alebalb jog Ballenstein in Greifemalbe feche Regimerater zu Fuß, 22 Schwabronen Reiter zusammen, und brach nach Wolgast Drei Angriffe ließ er am 12. August auf bie banifchen Schangen machen, auf. ber britte gelang. Die Danen mußten auf ihre Schiffe flüchten, bas Shiof von Wolgaft ergab fich am folgenben Tag. Christian IV. fegelte nach Ropenhagen zurück¹). Nach bem Falle Wolgasts rückte Friedland wieder auf fein Sauptquartier Greifswalb, immer noch bie Hoffnung hegend, von hier aus Stralfund überfallen zu tonnen. Allein feine Berfuche icheiterten, die Burger waren auf ihrer hut, und noch mehr bie Schweben. Graf Rile Brabe, Befehls Baber ber 2000 Mann, welche Gustav Abolf Ende Juli geschickt, hatte feine Runfte burchzuseben gewußt, bag bie banischen Sulfstruppen - bis auf 300 entlaffen wurden 2). Unter bem Scheine ber Großmuth und bee Shutes maren somit bie Schweben Meifter ber Stabt, und Ballenftein, melder Stralfund lieber in ben Banden bes ichwachen Danenkonigs gewußt hatte, iah feine Plane zum zweiten Male burch ben verhaßten Gothen burchtreuzt. Er mußte sich selber sagen, baß seine habgier und harte bem Schweben bie Stadt in die Arme getrieben, bag er bem Schweben bie Brude nach Deutsch= land gebaut habe. Dagegen glückte ihm um jene Zeit ein anderer Schlag. Bismar, bas bis im Mai feine reichoftabtifche Selbstänbigkeit zu bewahren

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 214 unten fig. — 2) Die Beweise bei Senkenberg IV, 618. Beis in Geschichte von Schweben III, 150 oben.

Sfrorer, Buftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlorp.

suchte, hatte sich zuletzt gesügt. Aber Rostock verweigerte noch immer Aufnahme einer kaiserlichen Besatung. Im September erschien nun Wallenstein unversehens vor der Stadt, und nöthigte sie einen Vertrag anzunehmen, besim erster Artikel die Einlagerung von tausend Mann vorschrieb 1). Nach Rostock Unterwerfung rückte Wallenstein in das Herzogthum Holstein ein, um das Wenige nachzuholen, was dort zu thun übrig war. Hier traf er wieder mit dem Heere der Liga zusammen. Wir mussen zunächst berichten, was indesse auf anderen Theilen des Kriegsschauplates vorging.

Mit Anbruch bes Frühlings 1628 war Tilly vor Stade gezogen, bm einzigen Blat, welchen bie Danen bieffeits ber Elbemundungen noch inne bat ten. Der Engländer Morgan führte ben Oberbefehl über bie Besatung und vertheibigte fich mit großer Tapferkeit. Tilly mußte nach und nach viele feiner verfügbaren Streitkräfte vor bie Festung ziehen, weil er es balb auch mit bem Danenkönige felbst zu thun hatte. Christian IV. erschien nämlich Enbe April 1628 mit 13 Kriegeschiffen auf ber Elbe, um Stabe zu entseten, überzeugte fich jeboch balb, bag er gegen bie Berschanzungen Tillp's nichts ausrichten konne; unverrichteter Dinge kehrte er wieber um. Da somit bie Hoffnung auf Ent: fat vereitelt mar, unterhanbelte Morgan wegen ber Uebergabe, welche ben 27. April erfolgte. Die Besatung, 2500 tampffertige Streiter ftart, erhielt freien Abzug gegen bas Berfprechen, innerhalb ber nächsten 6 Monate nicht mehr wiber ben Kaiser zu bienen 3). Seit ber Einnahme von Stabe mar bas bem Tilly zugetheilte Land bieffeits ber Elbe von Feinden gefäubert. Rubig blieb er in seinen Quartieren.

Auch auf ben norböstlichen Ufern von Holftein und Schleswig hatten ein: zelne Bewegungen ftattgefunben. Noch ehe Christian Stade zu Hulfe in bie Elbe einlief, benütte er feine Ueberlegenheit zur See, um einzelne von ben Kaiserlichen besetzte Rustenorte zu überrumpeln. Anfangs März überfiel er bie Schleswig'sche Stadt Eckernförde, worin eine Fahne von des Lüneburger Georg's Bolle lag, und nahm bieselbe gefangen; bann schiffte er nach ber von 300 Rais ferlichen besehten Insel Femern, zwang sie zur Uebergabe und zerstreute auf an: beren Punkten Fahrzeuge, welche bie Friedlandischen zusammengebracht ). Ende Marz erschien er vor Riel mit 47 Segeln und 100 Feuerschlunden, forderte bie Bürgerschaft auf, mit ihm gemeine Sache gegen die kaiserliche Besatzung zu machen, und beschof bie Stabt, ale biefe Ermahnung nichts nütte, mehrere Tage lang, zulest mußte er abziehen 3. Daß ihm mit Ausnahme ber wirk samen Hulfe, welche er bem bebrohten Stralfund leistete, alle übrigen Unter: nehmungen migglückten, haben wir bereits ergablt. Im Berbfte befant fich von holstein'schen Bläten nur noch Krempe und Glückstabt in bes Könige Ge walt. Bor ersteren Ort rudte nun Friedland nach ber oben berichteten Ein nabme Roftocks.

Der Borrath von Lebensmitteln war brinnen auf ber Reige; Alefelb, ber banifche Rommanbant, glaubte ben Sturm, ju bem bie Raiferlichen Borbe

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 223. — 2) Daf. XI, 207 fig. — 3) Daf. XI, 210 unten fig.

eitungen trasen, nicht aushalten zu können. Er übergab die Beste, die er aus's ühmlichste ein Jahr lang vertheidigt, den  $\frac{2}{12}$ . November 1628; die Besatung rhielt freien Abzug "mit sliegenden Fahnen, brennenden Lunten, und was des Dings mehr ist," wie Wallenstein in einem Briese ') an Arnim schreibt. Dasiegen bewahrte Glückstadt, wohin sich die Garnison von Krempe zurückzog, die Shre der Jungsrauschaft. Allerdings konnten ihr die Zusuhren nicht abgeschnitzien werden, weil die Elbemündung, an der sie liegt, der dänischen Flotte offen dand '). Bergeblich hatte sich General Albringen den ganzen Sommer abgewüht, diese Festung zu erobern. Unbezwungen ging sie in dem Lübecker Friesden über.

Bon Krempe aus machte Wallenstein ben Lübeckern einen Befuch, um Shiffe von ihnen zu begehren, mit benen er im folgenden Jahre, wenn fich twa Christian IV. nicht jum Frieden verftanbe, bie banischen Infeln angreifen vallte. Die vorsichtigen Hansestädter gingen jedoch nicht auf die Borschläge es herzogs ein. Alles, mas fie ihm anboten, mar bas Berfprechen, für Be-Thlung Bauholg zu liefern, bamit ber Raifer auf eigene Rosten eine Flotte Quen könne 3). Sie hatten zu biesem neuen Abmiral, und seiner Herrich: und abgier kein Vertrauen. Auch war es Wallenstein mit der ganzen Flotte wenig : rnft. Ende November reiste er über Boipenburg, wo er eine Zusammentunft tit Tilly hatte 1), nach seiner medlenburgischen Residenz Buftrow. Sein Kriege= olt verlegte er wieber, wie im vorigen Jahre, nach ben Marten, nach Bomtern und holftein. Gin Berfuch, biesmal auch die celle-lüneburgischen Lande, elde Tilly nur fowach befett hielt, auszubeuten, wurde burch ben Rurfürften on Baiern hintertrieben. Maximilian I. wirkte nämlich von dem Raifer einen tief an Wallenstein aus, worin Ferbinand II. seinem Felbhauptmann auf's achbrudlichfte Schonung ber Lanber bes Herzogs von Celle empfahl. 5) Die Ballensteinischen Regimenter fanden allerdings in den schon vom vorigen Jahre er ausgesogenen Provinzen schlechte Quartiere: bie Noth war unter ben Gin-Dhnern auf's höchste gestiegen, wo sich noch ein Dorf ober ein Stäbtchen end, in bem man hoffen burfte, etwas erholen zu konnen, wurden die Solbas 📭 hinverlegt. Wallenstein schrieb ') an Arnim: jedes Regiment möchte selbst inen Begirt aussuchen, auf die landesherrlichen Quartierkommiffare brauche Lan nicht zu hören. Noch ftanben vom vorigen Jahre viele Rudftanbe von Franbschatzungen aus; aber Wallenstein erkannte bie Unmöglichkeit an, Gelb on den armen Einwohnern herauszuschlagen. "Ich habe schlechte Hoffnung," Srieb ') er an Arnim, "bag man bie Steuerreste von ben Marken wirb ausressen können." Zum Beweise bafür, wie die unglücklichen Landbewohner mit= Enommen wurden, will ich einen Befehl Ballenftein's auführen. rage, was mit den Artilleriepferden anzufangen fep, antwortete ") er an Ar=

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe I, 402 Nr. 253. — 2) Khevenhiller XI, 219 sig. — 5) Das. II, 223 oben, verglichen mit Motoranus novus continuatus. (Amsterdam 1640 fol.) III, 96 b. unten sig. — 4) Ballenstein's Briefe I, 402 sig. — 5) B. d. Decken I, 272. — 3 Ballenstein's Briefe I, 255. — 7) Das. — 6) Das.

nim: "bie guten Pferbe foll man bei ben Stücken behalten, bie schlechten ber gegen ben Bauern geben; wann ber Frühling kommt, muß man bieselben, obn bessere, wiederum von ihnen begehren." Abermals bestand er darauf, bis Mecklenburg möglichst geschont werbe. "Mit dem Lande Mechelburg," heißt') es in einem seiner Briefe, "darf man mir nicht übel umgehen, denn es ist in auten Händen."

Fast eilf Jahre hatte nunmehr ber Krieg, vier Jahre ber banische Kamp gebauert. Fürchterlich mar bas nörbliche Deutschland verheert: bie armen ba ameifelten Ginmobner biefer Provingen, Bauern, Burger, Abel, alle ichnien nach Frieden. Bum Glude für fie ftimmten auch die Mitglieder ber tatholijon Liga in ben Bulferuf bes Unglude ein, freilich zum Theil aus anbern Gru ben. Bas fie mit ben Waffen erreichen wollten, mar erreicht — noch w bem Abichluffe bes Lübeder Bertrags unterzeichnete Raifer Ferdinand II., wi unten gezeigt werden foll, bas Restitutionsebift, welches ber beutschen katholi ichen Rirche alle von ben protestantischen Fürsten feit 1552 geraubten Gute gurudgab; fie hatten baber teine Luft mehr, langer ihre Schape gur Fortfebung eines Rampfes aufzuwenden, ber nur noch zur gefürchteten Bergrößerung bet Dringende Gejuch Raisers und seines Felbhauptmanns ausschlagen konnte. um Befdleunigung bes Friedens liefen von Seiten ber geiftlichen Rurfurfte und ber Bifchofe in Wien und München ein. Unter bem 30. August 1628 ichreibt Wallenstein an Arnim : "was bes von Coln und anderer Kurfürften Meinum ift, habe ich vernommen, und wenn ich nicht wüßte, daß Abro kaiserliche Rip stät Frieden wünsche, wollte ich den Kurfürsten (welche bemnach voraussehim daß Ferdinand einem Abschlusse entgegen seb) in Allem Recht geben, aber if weiß, daß der Raifer Friede haben will und wenn's zum Sandeln tommt wird man bald fehen, wer eher zum Frieden greift, ich oder der Graf Ille benn so mahr ich selig zu werden begehre, verlange ich ben Frieden und bib auch hiezu ben Bapft, ben Raifer und bie taiferlichen Minister gestimmt."

Der Berbacht, ben hier Wallenstein gegen Tilly ausspricht, ist nicht bles ungegründet, sondern geradezu böswillig. Tilly hat sein Lebensang hindurch be wiesen, daß sein Ziel immer nur die schleunige Beendigung des Krieges war, wie in Lübeck, daß er selbst um dieses Zweckes willen zu großen Opfern bent war. Anders jedoch liegt die Sache mit Wallenstein. Wir sehen bei ihm merkwürdige Beränderungen vorgehen.

Im Winter 1627/28 war es für Wallenstein um nichts Geringeres pt thun, als um die Eroberung des ganzen Königreiches Dänemark. So wenigs stens sagte er. Er wollte Christian IV. entsetzen, den Kaiser zum Könige wählen lassen, für das Reich den Sund erringen. Wenn die Dänen gutwillig sich nicht fügten: so sollten sie Leibeigene werden 3). Diese Hoffnungen liefen bald ein wenig nach. Im März 1628 meldet Wallenstein an Arnim: er zweissele, od der Dänenkönig sich accommodiren werde, wie ce sich gebühre. "Den

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe I, 255. — 2) Das. I, 395 unten fig. Rr. 244. — 9) Forfier: Ballenstein's Briefe I, S. 168. Nr. 99. fig. S. 162 Nr. 92. S. 258 Nr. 119

f Schleswig und Holstein muß er nicht gebenken, daß er es wieder bekomme, b Jutland, wird er es wollen haben, so muß er es mit etlichen Millionen en."

Im Laufe bes Jahres 1628 wurden seine Neigungen friedlicher, wenigstens gen ben Danen; benn er sagte lant nach allen Seiten, daß er gegen die Türzz siehen wolle. Um 22. Novbr. 1628 berebete er mit Tilly zu Boihenburg e Bebingungen bes Friebens. Sie waren nicht einig. Tilly forberte bamals ehr als Wallenstein. Wir haben uns klar zu machen, was sie etwa forberten, wiel, ob wenig.

Der Raiser theilte im Januar 1629 seine Bebingungen bem Kurfürsten on Baiern mit. Der König soll versprechen, sich aller Reichschändel zu ent-blagen, auf die deutschen Bisthümer zu verzichten. Er soll den Schaden und Kurigestosten ersehen. Er soll eintreten für die Schuld an Kursachsen, für elche der Kaiser die Lausis verpfändet hat. Er soll den Sund eröffnen für in Kaiser und für die getreuen gehorsamen Stände des Reiches, die dem Kair in diesem Kriege so treulich beigestanden haben. Also lautete die Forderung, elche der Kaiser erhob am 5. Januar 1629, welche die Liga als begründet verkannte und zu der ihrigen machte.

Nicht in gleicher Beise bachte Ballenstein. Er hatte andere Plane. Seit egember 1628 brangte er in Wien auf Frieden fast um jeden Preis. Um 23. ebruar spricht er burch seinen vertrauten Freund und Diener, den Bräsidenten 18 Hoffriege=Rathes, Collalto, seine Plane aus. Er verlangt unentgeltliche udgabe alles Bewonnenen an ben banifchen Ronig. holftein, Schleswig, utland find in ber hand kaiserlicher Truppen. Alles bics, sagt Wallenstein, uß unentgeltlich jurudgegeben werben. Aber man barf bamit nicht faumen, nicht auf bie lange Bahn schieben. Also soll es Collalto mit bem Fürsten ggenberg, bem anderen hauptjächlichen Werkzeuge Wallenftein's, besprechen; ver-fie follten Sorge tragen, daß Wallenstein's Schreiben nicht im vollen geimen Rathe bes Raifers verlesen werbe. Diese beiben, Collatto und Eggen: rg, benen ber Kaifer ein, wie es scheint, unbebingtes Vertrauen beweift, sollen ft im Stillen arbeiten. Dann brängt ein Bricf ben anberen. Der Inhalt turz ber: "ber Dane muß alles wieber haben."

Aber Tilly war ja geneigt, die deutschen Forderungen fräftig zu vertreten? uch für Tilly wußte Wallenstein ein Mittel. Er bat ihn im Anfang April 529 zu sich nach Güstrow. Dort sprach Wallenstein von seinen Planen zu nem großen Türkenkriege. Er berichtet bas Ergebniß an Collalto: "Tilly ist eich mit Händen und Füßen brein geplatt, und sagt, das wäre ein heiliger, ihmlicher, leichter und nühlicher Angriff." Bei diesem Gedanken hielt Wallensein ihn sest, und setzte seine Absüchen durch. Am 6. Mai einigten sich beide elbherren zu dem Gutachten an den Kaiser, daß die Ruhe und der Friede des leiches dem Besitze der eroberten Provinzen vorzuziehen sei.

Unterbessen hatten Collatto und Eggenberg in Wien gewirkt. Um 23. April 629 ließ ber Kaifer bem Kurfürsten von Baiern ein Schreiben zustellen, baß 3 nach Wallenstein's Bericht und Gutachten seine Absicht sei, mit Danemark

Frieden zu machen burch die Ruckgabe aller Eroberungen. Das Schreiben bet Kaisers spiegelt alle die Gedanken wieder, die Wallenstein an Collatto geschritben. Bon einem Türkenkriege ist nicht die Nede. Das Wort hatte nur zum Köber für Tilly bienen sollen.

Erstaunt und verwundert schauten Maximilian und die anderen Fürsten de Liga barein. Kaum sind einige Monate vergangen, sagen sie, als man so hohe Forderungen erhob, und nun auf einmal will man nichts mehr fordern, sondern alles wieder geben? Und boch ist das heer da wie früher, und man wirdt neut Truppen? Das Ganze liegt den Fürsten vor wie ein Räthsel. Sie meinen, ein solches Versahren der Nachgiedigkeit werde den Dänen nur noch mehr stein, er werde auch für die Mecklenburger Herzöge Herstellung begehren und bergleichen.

Sie bebachten nicht, baß Wallenstein, ber allein biesen Frieden machte, id: ber bas größte Interesse babei hatte, baß ber Danenkönig sich um die herzigt von Mecklenburg nicht bekummerte.

Die Fürsten ber Liga erwiederten bem Raifer, daß sie jum Besten bei Reiches ibm nicht entgegen sein konnten.

Die Lage ber Dinge bringt es mit sich, bag Tilly bei ben Unterhanblungen in Lübeck als der minder Friedlichende erschien. Er verlangte zu Gunsten bei beutschen Seehandels mindestens die Aussicheng aller neuen Zölle im Sunde. Er forderte Schabloshaltung für ben muthwilligen Frevel der Mordbrennerti, die der Däne im Herzogthum Lüneburg verübt. Wallenstein bewog ihn, alt solche Forderungen fallen zu lassen. Man wolle ja nur christliche Bebingungen, sagte er.

Diese wurden am 22. Mai 1629 bewilligt. Alle Siege Tillys, ber Kritgeszug bis in die Spite von Jutland, den Ballenstein in Folge jener Siest
hatte unternehmen können, erwarben für das deutsche Reich auch nicht die min
beste Frucht. Ballenstein durfte mit Recht sagen: wenn der Dänenkönig nich
aller seiner Sinnen beraubt ist, so wird er mit beiden Händen zugreisen. Hi stian griff zu mit beiden Händen. "Nun wahrlich," rief er bei der Nachrich
bes Abschlusses aus, "der Kaiser gibt mir mehr, als ich begehrt." Der Danes
könig seinerseits erwähnte weder des Pfalzgrafen Friedrich, für den er den Krie
gesührt, und um bessen willen er das englische Seld gezogen, noch der Herzes
von Mecklenburg, die er ins Verberben gerissen.

Im Haag war man ber Meinung, baß ber König Christian und Balles stein gute Freunde seien. Dieses erklärt alles. Die Schweben wollten wiffelbaß ein Plan zur Heirath ber einzigen Tochter Wallenstein's mit bem banische Prinzen Ulrich im Berke sei. Ballenstein und Christian waren sicherlich was mit einander zufrieden. Jener besaß Medlenburg und residirte fortan in Gafferow, ber Dänenkönig hatte nichts eingebüßt.

Während die Friedensverhandlungen zu Lübeck obichwebten, hatte fich Dr. Salvius als schwedischer Gefandter gemeldet und im Namen seines Gebieters, bes Königs Gustav Abolf, an dem Congresse Theil zu nehmen verlangt, per geblich um das Wohl der mit Schweden verbundeten Stadt Stralsund zu ver

treten. Zwei anbere Bevollmächtigte, Gabriel Drenftierna, Bruber bes Reichstanglers, und ein Freiherr von Sparre begleiteten ben Dottor. Es icheint, bak bert schwebischen herren bie Ausführung ihres Auftrags felbst nicht aang gebeuer ichien, benn fie erwarteten wohlbebachtig in ber banifchen Insel Langeland die Antwort auf ihre Anmelbung. Gewiß mar bas Begebren Guftav Abolf's auf einem Congresse mitzustimmen, ber ihn eigentlich gar nichts anging, fehr anmaglich und mußte bie faiferlichen Bevollmächtigten emporen. Ballenftein fab in bem ichwebischen Anfinnen ein folecht verbulltes Schaugeprange bes Stralfunder Triumphes, und ichlug bas Berlangen ber brei Bevollmächtigten tropig ab. Glaubwürdige Zeitgenoffen 1) melben außerbem: bei Lebensftrafe feb ben ichmedischen Gesandten verboten worden, nach Lübeck ober nach irgend einem anbern Orte in Deutschland herüber zu tommen. Auch foll Ballenftein ber-Meibete Offiziere nach Lubed beorbert haben, um jene, wenn fie fich bennoch bliden ließen, burchzubläuen ober in bie Trave zu fturzen. Nichts besto weniger hatte Salvius bie Ruhnheit, seinen Sefretar Lehausen mit einem Schreiben an bie kaiferlichen Bevollmächtigten nach Lubeck zu schicken. Er marb an allen Hüren abgewiesen. Run schlich er sich in bas Haus, wo bie Ausammenkunfte gehalten wurden, um feinen Brief eigenhändig an Mann zu bringen; boch noch unter ber Thure horte er einen ber anwesenben Gesandten von 100 Stockpru-, geln reben, bie einem gemiffen "Jemand" gegeben werben follten. Lehaufen mußte nicht genau, ob er ober ber Knabe gemeint seh, ber ihn in bas Zimmer geführt hatte, jedenfalls hielt er es für gerathen, sich zu entfernen. Nachdem er seinem Gebieter Bericht erstattet, tam er noch einmal zuruck und wieberholte seine Berluche auf eine noch zubringlichere Beife, aber ohne Erfolg.

Offenbar mar es bie Abficht bes Schwebentonigs, bie Raiferlichen fo lange du reizen, bis sie sich an bem schwedischen Abgeordneten vergreifen würden \*), was aber nicht geschah. So ober so, ber Schwebe wollte ben Krieg; benn er hat, ungeachtet daß er seinen' Wunsch einer beleibigenden Behandlung seiner Boten nicht erfüllt sab, bennoch ein Jahr später bas Berfahren wider seine Ge= sandte als einen der Gründe aufgeführt, die ihn zum deutschen Kriege gezwungen. 66 bedurfte ber neuen Beleibigung nicht, um Walleustein gegen die Schweden Bu reizen. Schon im Sommer 1628 war fein Groll wiber Gustav auf's hochfte gestiegen, ba er bem Könige, und zwar mit Recht, bas Mißlingen ber Erobe-Tung Stralsunds Schuld gab. Aus ben Briefen Friedland's geht hervor, baß er im herbste es auf einen fürchterlichen Streich gegen Gustav Abolf abgesehen hat. Unter bem 6. September 1628 fchreibt 3) er aus Greifswalb an Arnim: "heute ist ber Schotte bei mir gewesen, er hofft, daß es seine Wirkung thun wird; ber so nach Schweben geben soll, muß fich balb aufmachen, ehe ber Winter tommt." In einem zweiten Briefe ') vom 15. September an benfelben beißt es: "mit bem Schweben will ich mich in teine Unterhandlung einlaffen, benn

<sup>1)</sup> Bicquefort u. Ogier, man sehe Mauvillon histoire de Gustave Adolphe S. 189 Unten fig. — 2) Man sehe Getzer III, 155 Note 1. — 3) Wallenstein's Briefe I, 397 Rr. 246. — 4) Das. S. 398 Nro. 247.

seine Sachen sind alle auf Betrug angesehen. Ich bitte berowegen den herrn (Arnim), er wolle sehen, daß wir bald Jemand hinschicken, der das verrichten wird; denn es ist Zeit, daß er hinreise, ehe der Winter kommt. Wann ihn der Herr wird bekommen, schicke er ihn zu mir, damit ich ihm das erlege, was der Herr mit ihm wird ausgemacht haben." Hiemit ist zu verdinden eine deutlichen Aeußerung in einem Briese ') an denselben, vom 21. September. Nachdem er hier seine seinbselige Gesinnung gegen Schweden abermals ausgesprochen, sährt er so fort: "der Kausmann ist bei mir gewesen, welchem ich die 5000 Reichsthaler habe alsbald erlegen lassen, und dazu versprochen, wenn das Wert seinen Fortgang nimmt, daß ich ihm zu den, von dem Herrn versprochenen 15,000 Reichsthalern, noch andere 15,000 Reichsthaler geben will; also hätte er, wenne ihm glückt, noch 30,000 Reichsthaler zu empfangen. Ich bitte, der Herr zeich ihm Anleitung, auf daß Alles wohl angestellt wird, und daß er sich mit seinen Leuten unverzüglich bahin begibt."

Bei biefem geheimnigvollen Handel find folgende Bunkte ins Auge gu idsen: Wallenstein befand sich in Gelbverlegenheit, als er ben Schotten miethete; benn in andern gleichzeitigen Briefen 2) an Arnim klagt er, daß er sich schier nicht auf 1000 Bulben verlaffen konne. Füre zweite ift bie ausbebungent Summe von 35,000 Thalern für jene Zeiten bebeutend, und Ballenftein bill fie felbst bafür, was ein Kenner bes menschlichen Herzens aus ber Art abnet men kann, in welcher er bavon spricht. In bem zuleht erwähnten Briefe ficht er zuerft bie verschiebenen Boften: 5000, bann 15,000, bann wieber 15,000 Thaler einzeln an, zulett rechnet er alles zusammen — noch 30,000 Thaler, gang bas eigenthumliche Betragen eines Mannes, ber überzeugt ift, bag er eine ungeheure Summe ausgeben foll, aber sich boch wegen der Wichtigkeit bes Geschäfts bazu entschließt. Drittens bas gebungene Werkzeng ift kein Solbat, for bern ein Raufmann, und endlich ber Schauplat feiner That foll Schweben fein-Wenn er den Unbekannten antreibt, noch vor bem Anbruche bes Winters nach Scanbinavien hinüberzugehen, fo liegt biefer Gile mohl eben fo fehr bie Ungebulb, ben 3med erreicht zu feben, ale bie Befürchtung zu Grund, bag bie bewußte Berfon mahrend bes Bintere nicht mehr überfeten tonne, weil bic Sturme auf bem baltischen Meere um jene Jahreszeit bie leberfahrt gefährlich machen-Sehr wichtig muß ber 3med ber Senbung gewesen sein, benn fonft batte et teine fo große Summe felbst aufe Ungewiffe bin bafur verwendet, ba er ja 50000 Thaler jum Boraus erlegt. Man hat, fo icheint es, bie Bahl an Berbrennun. ber schwebischen Flotte ober aber an einen Anschlag wiber bas Leben bes Ro= nige zu benten. Erftere Bermuthung wird baburch begründet, weil Ballenfteit nichts blos im Jahr 1625 mit bem Plane, bie fcmebifchen Schiffe im Gunbe anzünden zu laffen, schwanger ging \*), sondern auch 1630 barauf zuruckfam 9-Bielleicht hat aber bie andere Unnahme noch mehr Bahricheinlichkeit fur fic-

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe I, 398 Aro. 248. — 2) Das. S. 399 Ar. 249. — 3) Das. S. 152 Aro. 81. S. 154 unten Nro. 83. S. 157 Mitte Aro. 86. — 4) Förster Ballenstein S. 435.

venn über ben Plan ber Berbrennung ber schwebischen Schiffe spricht Wallensein früher in seinen Briefen an Arnim ganz offen, sogar zu einer Zeit, wo ian offenbar mit Schweben im tiesen Frieden war, wo Gustav Abolf sogar as Bundniß Wallensteins gegen Danemark suchte, zu Ende 1627. Der Plan Ballenstein's, von welcher Art er auch gewesen sein mag, wurde nicht vollstreckt.

Friedland zog die erste Frucht aus bem Lübeder Frieden. Das Herzogs 1 ihum Medlenburg, das er im Frühling 1628 nur als Pfandschaft erhalten, wurde ihm jett in der Form eines Reichslehens ertheilt. Der kaiserliche Gnas bendrief ist datirt  $\frac{6}{16}$ . Juni 1629. Herzog Albrecht von Friedland sammt seinen Agnaten wird darin förmlich mit dem Herzogthume Medlenburg belehnt, und eine Strafe von eintausend Mark allen Widerspenstigen angedroht '). Die Stände mußten ihm die Erbhuldigung leisten, die Einreden der vertriebenen herzoge wurden nicht geachtet.

## Bwölftes Capitel.

Beheime Geschichte des Kriegs. Politische Plane, dem Kaifer die herrschaft über Deutschsland zu verschaffen. Die neue Militäraristokratie. Stellung der Reichsftädte. Der Kurfarft von Bayern muß das Land ob der Ens herausgeben und wird mit der Oberpfalz abgefunden.

Größtentheils hat sich bis hieher nur bie Außenseite bes bänischen Krieges bor und entfaltet: Schlachten, Belagerungen, Unterjochung von Provinzen, Berweiflung ber Ginwohner, Berjagung alter Erbfürsten, Ginfegung eines Em= borkommlings, zulett ein Friedensschluß. Jeht ist es Zeit, das geheime Ge-Tiebe biefer Bewegungen aufzubeden, welches wir vorher nur angebeutet haben. Breg waren die Schwierigkeiten, welche Wallenstein zu besiegen hatte, um ein fürst bes heiligen römischen Reiches zu werben. Nicht blos bie Unwahrschein-Heit, daß ber König von Dänemark zur Aufopferung ber Herzoge von Meck-"nburg bie Hand biete, nicht blos ber Wiberstand Gustav Abolf's, bie Gifer= tht ber beutschen Reichsaristokratie, namentlich bes Kurfürsten von Baiern, nbern auch bie eigene Bebenklichkeit bes Raifers wiber einen so gewaltsamen hritt trat Friedland's Wünschen brohend entgegen. Als Wallenstein im Winr von 1627 auf 1628 um Ertheilung bes eroberten Berzogthums bat, forberte Erdinand von bem Reichshofrathe ein Gutachten. Zwei verschiebene Meinun= 'n ließen fich vernehmen. Die eine Barthei widerrieth 2) die Erhebung Walnftein's: "bie Ronige aus Danemark und Schweben, ja alle Kurfürsten muren fich ber vertriebenen Bergoge annehmen, woburch ber Friede mit Danemark esperrt, ber König von Schweben in bas Reich gezogen, und bas Mißtrauen

<sup>1)</sup> Sentenberg IV, 30. - 2) Rhevenhiller XI, 62 fig.

Ohnebies mache ber Rurfürften und Stanbe unfehlbar verftartt murbe. Bergog von Friedland burch sein bochfahrendes Befen, und weil er bes Raije Befehle, wenn fie nicht nach seinem Gefallen seien, gar nicht vollziehe, sonbe Alles nach feinem Ropfe burchfete, bie Stanbe unluftig, irre und fleinmuthat Alles werbe fich am Ende wiber ben Raifer emporen, und ein unabsebbar Rrieg entstehen, wenn die Fürften faben, bag Ferbinand, ftatt auf ihre gerecht Rlagen zu achten, einen Mann über alles Berbienst belohne, ber bereits so ho muthig geworben fei, bag er alles Rriegsvolf mit ber armen Leute Schwe = und Blut an fich ziehe und seine Rreaturen sowohl im heere als am taiferliche Sofe mit ben größten Gefchenten übericutte. Balb werben bas gange beili romische Reich und bes Raisers eigene Erblande zu tlein sein, um bie machjemen ben Begierben bes Friedlanbers zu befriedigen. Gebe man ihm vollende Delenburg, so werbe er baburch so machtig, bag ber Raiser nicht mehr im Stan fep, ihn, wenn er auch noch fo gern wollte, wieber abzuseben: Es fei baber rat fam, die Erbfürften nach erfolgter Unterwerfung wieber berguftellen, allenfallen 6 tonne man ihnen zu Bunften bes Friedlanders eine Belbbufe auferlegen, u. f. w-

Ø [

1

12

in.

b)

山

Иt

Ü

Ganz anders lautete ber Bericht ') ber Gegenparthei: "Bestrafung um b Belohnung sep die Seele der Herrschaft. Die Herzoge von Mecklenburg hatt 💳 als Hochverrather ihr Land verwirtt, bem Friedlander bagegen gebuhre ein Lo Von Jugend auf bar für feine Berbienfte. Diefe feien außerorbentlich. Wallenstein mit Dransetzung von Gut, Blut und Leben erst dem höchstselig 💳 Kaiser Rubolph in Ungarn, und bann Ihrer kaiserlichen Majestät im friau 🗷 🛎 fchen Rriege, wie in der bohmifchen und mabrifchen Rebellion fo treu gebien baß man wenige, ja gar tein Beispiel gleicher Art aufweisen konne. Riemals gehört noch gelesen worben, daß ein Kriegshaupt 100,000 Mann auf die Bei brachte, ohne Entgelt und Bezahlung aus eigenem Beutel und Gefällen b Rriegsherrn. Der herzog von Friedland hat Guer taiferlichen Majeftat Roni reiche und ganber, fo Jebermann für verloren gehalten, aus bes Feindes & walt erledigt, gang Deutschland jum Gehorsam gebracht, und Ihre Majeft zum Herrn vom abriatischen bis ans beutsche Meer gemacht, er hat no bazu aus den Brandschatungen, zu allerlei Rothdurften Eur Majestät, Gelb nach Sofe geschickt, und baburch Mittel verschaff Etliche Ihrer Minifter zu belohnen; er hat bie Kriegsoberften, Befehl haber und Solbaten burch Gaben und Befchente bergeftalt ermuthigt, bag F Ihrer taiferlichen Majeftat vor allen anbern herren bienen wollen. Er alle befitt das Zutrauen, die Liebe und die Furcht sowohl bei Oberften und Di zieren als bei bem gemeinen Mann; follte er abtreten, fo wurde man teinen wiffe === ber feine Stelle ausfüllen tonnte, und es burfte ohne Meuterei ober gar gar 3= Das Gutacht lichen Ruin des kaiferlichen Heeres nicht abgehen u. f. w." folog folgenbermagen : "aus brei wichtigen Grunben : aus Gemiffenspflicht. aus Gerechtigkeit, aus Dankbarkeit find Ihre taiferliche Majeftat verbund

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 65 flg.

bie medlenburgischen Erblänber bem Herzoge von Friedland zu geben; Gewissenschalber, weil die katholische Religion hiebei betheiligt ist und gefördert wird; aus Gerechtigkeit, weil das Bose bestraft das Gute belohnt wird; aus Erztenntlichkeit, weil dadurch dem Herzoge von Friedland die ausgelegten Unkosten zurückgezahlt werden. Wenn Ihre kaiserliche Majestät diesen gerechten Vorsichlag genehmigt, so darf Sie sest zu Gott hoffen, daß ein so heilsames, dem Himmel wohlgefälliges, der Religion und dem gemeinen Wesen nühliches Wert von dem Allmächtigen schon hier mit langem Leben und glücklicher Regierung und dort oben mit der ewigen Glorie hundertsältig vergolten werde."

Daß hier die Großen hiebei im Spiele waren, die Ballenftein burch Beftedung gewonnen, geht aus ben eigenen Worten bes Berichts bervor, mo von ben berzoglichen Belbsenbungen bie Rebe ift, bie es bem Raifer möglich gemacht, feine Minifter zu belohnen. Außerbem mochten manche Senbungen bes Ballenftein nach Wien zur Belohnung gekommen fein, von benen ber Raifer nichts wußte. Ferner wirtte aber auch tirchlicher Gifer, die hoffnung auf bie Retatholifirung Medlenburge mit. Rhevenhiller gibt uns Auffchluf barüber. "Man hat bamals bei Hofe," fagt 1) er, "bem Berzoge allein bas Placet gefungen. - hieran ift besondere ber Gifer etlicher Beiftlichen, benen Ballenftein bie Wieberherstellung ber medlenburgifden Rirchenguter und Grundung neuer Rlöfter und Collegien in bem Bergogthum versprochen, fo wie ber uner: mubliche Fleiß ber Friedländischen bei Hofe schulb gewesen." Der Herzog hatte bie Jefuiten für sich gewonnen, und zwar nicht blos burch bas von Rhevenbiller angeführte Berfprechen, fonbern auch burch frubere Bunftbezeugungen. Rlug berechnend, bag er biefen machtigen Orben für feine 3wede brauchen konne, ließ er ihm reiche Gaben zufließen, stattete bas Collegium zu Dimut aus, unterftutte bas Profeghaus ju Brag, ftiftete in feinen Refibengen Gitfchin und Sagan Collegien und Seminarien, übergab ihnen die Erziehung ber Jugend und versprach in Butunft Größeres ju thun 3). Allerbings verlangten bie Bater noch mehr, als ihnen Friedland ju gewähren für gut fand. Ihr Beteb: rungseifer hatte Unruben auf ben bobmifchen Gutern bes Berjogs jur Folge; Die Unterthanen setten fich zur Wehre, worauf bie Jesuiten Unterftutung burch ben weltlichen Arm begehrten. Allein Wallenstein ichlug ihr Anfinnen rund ab. Unter bem 10. Juni forieb er ") an feinen Lanbeshauptmann in Sitfcin: "aus Gurem letten Briefe habe ich vernommen, mas für Sandel die Unterthanen mit ben Jesuiten gehabt. Es ift ein altes Sprichwort: wie man's treibt fo gehte. Darum mifcht euch nicht brein. Werben's bie Jefuiten gut machen, fo werben fie es gut haben, ich will ihre Anmagungen nicht mit bem weltlichen Arm vertheibigen, benn ihr Hochmuth ift unerträglich. — Laft euch nicht von ben Batern bei ber Rafe führen, benn ihr feht, mas für faubere Sanbel fie jest im Lande ob ber Ens angerichtet haben; überall geht es fo, wo fie eins wurzeln. Ronnte ich mit 100,000 Bulben ber Stiftung, fo ich zu ihren

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, S. 67 und 145. — 2) Förfter Ballenftein S. 349 fig. — ?) Das. S. 351.

Sunften gemacht, los werben, so wollte ichs gerne thun." Das war eine verstrauliche Aeußerung augenblicklichen Unmuths, öffentlich aber that er ihnen schwieden Gesicht.

Wallenstein sah sich indessen auch genothigt, noch andere Runftgriffe bei Wiener Hofe in Anwendung zu bringen. Namentlich gable ich hierunter seines oft wiederholte Aeugerung, daß er nach Beendigung bes banischen Kampfes bie faiferlichen Waffen gegen ben Türken kehren wolle. Bum erstenmale sprach er biesen Bebanten im September 1627 aus, also 4 Monate ebe er ben Bfanb= besit von Medlenburg erhiclt. Gin halbes Jahr fpater hatte er ben Raifer bafür gewonnen. Unter bem 7. Mai 1628 — 13 Monate ehe er mit be Herzogthum belehnt warb, — schreibt er 2) an Arnim, ber Feldmarschall möge eilenbe Citabellen in Roftod und Wismar anlegen : "benn ber Berr tenert meine Absicht, bag ich ben Krieg wiber bie Türken kehren will, auch babe ich allbereits ben Raifer und alle feine Minifter, wiewohl etliche mit harter Dube, bazu vermocht." Ballenftein spetulirte bier auf bieje Idee, bie ale eine befort= bers driftliche ericbien; benn viele andere ausgezeichnete Manner haben in jenen Zeiten, wo ber halbmond noch mit ungeschwächtem Glanze strablte, über biefem Plane geträumt, geschwärmt, und in feiner Ausführung Anspruch auf ewigen Nachruhm gesehen. Aber gewiß ift, bag Wallenstein in ben Jahren 1628 bis 1630 ernstlich an teinen Türkenkrieg benken konnte, ba man ihm sonst allen Berftand absprechen mußte. Denn mare es nicht Unfinn gemesen, wenn ber Wiener Sof zu einer Zeit, wo ber Raifer taum feiner Feinde unter ben Fürsten im Reiche sich erwehren konnte, seine Augen auf bas ferne Ausland mark, wo Schweben fich, wie Ballenftein wohl wußte, bereits jum Ginfall ruftete. wo Frankreich im Begriffe ftanb, fich mit Guftav Abolf gegen ben Raifer 31 verbünden — wenn der Wiener Hof, fagen wir, in solchen Zeitumständen auf muthwillige Beise auswärtige Sandel mit ber größten Macht bes Oftens gefucht hatte? Dagegen ift obige Aeugerung Ballenftein's natürlich, fo balb mart poraussest, daß ber kaiserliche Kelbhauptmann seinen Gebieter durch die Box= spiegelung eines nothwendigen Türkenkriegs habe bewegen wollen, ben Rampf mit Christian IV. von Dänemark auf folche Bedingungen zu beendigen, bie bem friedländischen Intereffe zusagten. Die Türken maren ein gefürchteter Name in Wien. Wenn Ferbinand's II. Felbherr einen Krieg mit ihnen in Aussicht stellte, mußte ber Raifer barauf sinnen, vor Ausbruch bes neuen Rampfes feinze fcmachfte Seite, ben bebrohten Norben Deutschlanbe, ju fcuben; und wie tonnte er bies sicherer thun, ale wenn er Medlenburg in bie ftarten Sanbe bes Friedlanders niederlegte? Sicherlich bat Wallenstein fo gerechnet!

Aehnlich war eine zweite Kriegslift, die Friedland zu gleichem Zweckebrauchke. Bu Ende bes Jahres 1627 hatte Graf Schwarzenberg, damals take serlicher Gesandter bei ben Hansestäden, an den Wiener Hof berichtet ), daß bie banischen Reichsräthe, unzufrieden mit ihrem Könige, an eine neue Königes

<sup>1)</sup> Bon der Deden I, 257. — 2) Ballenstein's Briefe I, 385 Rro. 191. — 3) Daf. I, 162. Rro. 92.

wahl bachten. Alebalb benütte Ballenstein bieje Rachricht, welche mahr: icheinlich auf feinen Untrieb nach Wien gebracht worben mar. 3. Dezember 1627, alfo turz vor feiner Erhebung zum Berzog von Medlen= burg, fcrieb ') er an Arnim: "Ich bin ber Meinung, man könnte bie Danen bagu bringen, bag fie ben Kaifer in Gutem gu ihrem Ronige mablen; benn erobert Ferdinand II. ihr Land mit Gewalt, so wird er ihnen Gesethe nach seis nem Befallen geben, murben fie aber Seine Majeftat mablen, fo verfichere ich sie bei meiner Ehre, daß sie im Genusse ihrer Freiheiten und ungehinderter Religionbubung follen erhalten werben." In einem fieben Tage fpatern Briefe aus Branbeis vom 10. Dezember an benfelben bringt er bie Sache noch ein= mal in Anregung und fügt 2) bei : "wollen die danischen Reichsftande ben Rai= fer nicht mablen und muffen wir fie mit Bewalt unterjochen, fo find fie unfere Leibeigene. Richte es aber ber Herr so, baß es im Guten abgeht u. f. w." Der Krieg gegen ben Raifer mar ohne Zustimmung bes hohen banischen Abels unternommen, ber bamals noch große Bewalt befag. Als nun Christian IV. eine schimpfliche Nieberlage nach ber anbern erlitt, ift es sehr begreiflich, baß bie Aristofratie in Bewegung gerieth. Allein wie follte fich ber Raifer in einem fo entfernten Reiche halten, er, ber taum erft feiner Erblanbe ficher mar? Offenbar wollte Wallenstein auch mit biesem Anerbieten Mecklenburg für sich gewinnen. Denn sobalb Ferbinand irgend baran bachte, nach Dänemark seine Danbe auszustrecken, so mußte er sich auf nahe Freunde zu stüten suchen, und fol Alich bas an die banischen Besitzungen granzende Medlenburg dem Friedlander übergeben. Uebrigens bebarf es hierüber feiner Bermuthungen, Ballenstein selbst spricht seine Meinung unverhohlen aus. Kaum hatte er bie Gewiß: beit erlangt, daß ihm das ersehnte Medlenburg zu Theil werden solle, so 16rieb \*) er unterm 3. Januar 1628 an Arnim aus Böhmen: "Man hätte mir Danemart bei Hofe wohl gegönnt, und auch ber Kaiser selbst, aber ich habe mich gar icon bebantt, benn ich könnte mich nicht barin behaupten, will unterbessen mit bem Andern (mit Medlenburg) vorliebnehmen, benn es ist siche: rer - Bie tonnte ber Raiser ein Reich festhalten, in bessen Besit fich Ballenstetzz zu behaupten nicht getraute? Die Lockung war also ein bloger Kunst: griff, ein geschenkter Bau, welchen ber Bergog seinem herrn vorhielt. Doch follte fie - ein boppelter Reil - nicht nur in Wien, sondern auch in Ropenha**8 e**n wirken.

Sehen wir, wie er ben König von Dänemark dazu vermocht hat, in seine Abschen einzugehen. Wallenstein war bes neuen Herzogthums so lange nicht verschert, bis Christian IV. in einem Friedensschlusse die Mecklenburger Erbscher Soge ausopferte. Auf bieses Ziel steuerten daher alle Bestrebungen bes Kriedländer's hin. Sämmtliche Besitzungen des Königs diesseits der beutschen See befanden sich seit der Mitte des Jahrs 1628 in der Gewalt der Kaiserzlichen. Nun ließ Wallenstein dem Dänenkönige durch den Grasen Schaumburg,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ballenstein's Briefe I, 162, Nro. 92. — <sup>2</sup>) Daf. I, 168. Nro. 99 — <sup>3</sup>) Daf. I, 258. Nro. 119. Nachschrift.

ber im August 1628 vor Glückstabt vom Feinde gefangen genommen worden war, insgeheim die Rückerstattung aller seiner Provinzen anbieten<sup>1</sup>), wenn er nur die Mecklendurger Herzoge preisgebe. Große Versuchung, ohne Verluste an Land, blos auf Kosten der Ehre aus der gefährlichsten Lage erlöst zu werden! Die Lockung wurde verstärkt durch die Gefahr einer Meuterei in Christian's eigener Hauptstadt, durch jenen Vorschlag, den Kaiser zum Herrn von Danemark wählen zu lassen. So gut war der Handel angelegt, daß dieser Plan dem Friedländer an zwei entgegengesehten Orten, in Wien und Kopenhagen, dienen mußte. Da Christian IV. auch jeht noch nicht nachgeben wollte, wurden neue Schreckmittel gebraucht.

Dabin gebort namentlich der Blan einer Kriegeflotte und Wieberaufrichtung bee Sanbele ber Sanfa. Bir haben gefeben, wie Ballenftein biefe Ot banken nur benutte für fich. Er unterftütte Anfangs bie Unterhandlung mit ben Sansestädten bereitwillig 2), weil er voraussah, daß fie feinen Abfichten auf Medlenburg bienen werbe. Seine Berechnung mar richtig! Der König von Danemark begann unruhig zu werben : er fürchtete, ein folches Bundnig zwiichen ben beiben Linien von Sabeburg und ber beutiden Saufe mochte bem Sanbel seiner Unterthanen ben größten Abbruch thun, und bie Sauptquelle jeines Ginkommens verftopfen. Er knupfte baber insgeheim mit bem Bergege von Friedland Unterhandlungen an, und ließ ihm fagen, bag er erbotig fep. bie Mecklenburger aufzuopfern, wenn nur die Lübecker Anträge krebsgängig würden 8). Dies war es, was Ballenstein gewollt hatte. Blotlich anberte er ben Ton und schrieb 3) an ben Raiser: "wenn Ihro Majestät nicht ben Grasen von Schwarzenberg von bem Hanbel zu Lübeck abrufen, fo werbe ich nicht mehr zum Heere abgehen." Diese Drohung wirkte. Graf Schwarzenberg murbe fcnell gurudgerufen, bae gange Gefchaft abgebrochen. Durch berartige Mittel erreichte Ballenstein ben Frieden von Lübed, bei bem im Grunde Nie manb gewann als Wallenftein.

Rächst bem Könige von Danemark, stand Gustav Abolf ben Absichten Wallenstein's auf Mecklenburg im Wege. Auch mit diesem Herrscher wurde unterhandelt. Allem Anscheine nach war es Gustav Abolf, der die ersten Anträge machte. Unter dem  $\frac{11}{21}$ . November 1627 schreibt ') Wallenstein an Arnim: "aus des Herrn lettem Schreiben ersehe ich, daß der König von Schweben damit umgeht, ein Bündniß mit dem Kaiser zu machen. Nun ist solches schon im vorigen Jahre durch den Obersten Fahrenbach vorgeschlagen worden, warum aber nicht weiter unterhandelt wurde, weiß ich nicht. Weine Meinung ist, daß man mit ihm sich in alle Wege einlassen sollte." Den Gegenstand berührt Wallenstein in den nächsten Worten: "der Schwede will Danemark auf der andern Seite angreisen, und die zu Dänemark gehörigen Oerter, so an Schweden stoßen, einnehmen, wie auch Norwegen. Ich vermeine, daß der

<sup>1)</sup> Ballensteins's Briefe I, 396. Rr. 244 Rachschrift. Bon der Deden I, 264. Marvillon histoire de Gustave Adolphe 187. — 2) Khevenbiller X, 1510. — 3) Ders — XI, 145. — 4) Ballenstein's Briefe I, 143. Rr. 76.

user keine Schwierigkeit machen, und ben Frieden zwischen Bolen und Schwen zu Stande bringen wirb. Denn," fährt Wallenstein einige Sate weiter iten fort, "Seine Majestät kann es Gewissenshalber als höchstes haupt ber hristenheit nicht bulben, daß in dem nächst an uns gränzenden Königreiche 30len) ein folcher Krieg länger baure, in welchen Türken, Tartaren, Mosko= iter und andere die Ruhe der Christenheit störende Leute hineingezogen wer= n." Die Unterhandlungen wurden den Winter 1627 fortgeset, und Wallen= in bringt fehr barauf, bag man vorwärts tomme. Unter bem 14. November reibt 1) er an Arnim : "ber herr febe auf alle Beife, bag bie Sache mit n Schweben tann angestellt werben. — Den Schweben will ich gerne zum eunde haben, aber nur daß er nicht zu mächtig wird, benn amor et domiım non patitur socium 2), boch bie Unterhandlung muß in allweg geben." t folgenden Tage ichreibt \*) er ichon wieder an benselben : "was ben ichme= chen Hanbel anbetrifft, fo fehe ber Herr, bag bie Sache vorwärts ruck, und ichte mir barüber aufs eheste. Heute schreibe ich Ihrer taiserlichen Majestät, } ber Schwebe mit uns zu traktiren angefangen, und baf ich ihn aufgefor= t habe, billige Bebingungen vorzuschlagen."

Diese Unterhandlungen maren von beiben Theilen nicht aufrichtig gemeint. allenstein spricht fich offen barüber gegen Arnim aus. Unter bem 30. No= nber 1627 schreibt4) er an benselben: "ber Schwebe sucht unsere Freundschaft it aus reblicher Absicht, sonbern nothgebrungen, baher müssen wir ihn mit inen Worten bebienen, benn an den Werken zweifle ich, daß er sich boch uns annehmen wird." Friedland bekräftigte biese seine Gesinnung burch bie at, benn in berselben Zeit und in benselben Briefen, wo er Arnim treibt, Unterhandlung mit Guftav Abolf in guten Bang zu bringen, befiehlt er n Kelbmarschall, die schwedische Alotte im Sunde zu verbrennen: "die schwe= hen Schiffe muffen auf bem einen Weg ober bem anbern im Rauch auf= en." Und unter dem 26. November "): "ber Herr sehe, daß die schwe= hen Schiffe sofort verbrannt werben, benn je ärmer ber Schwebe und je ftloser er ist, besto besser für und; boch muß bie Unterhandlung fortbetriet werben, wobei jedoch immer zu bebenten: Trau, ichau, Wem?" Der Bor= lag, die Eroberung Norwegens ben Schweben zu überlaffen, lief gleichfalls Betrug hinaus. Welch ein gutmuthiger Thor mare Wallenstein gewesen, nn er einem Gegner, bessen Chrsucht und Thatkraft Friedland selbst fürch= :, zu einer wichtigen Gebietsvergrößerung verhalf? Wallenstein konnte also t bie Absicht haben, burch jenen Borichlag ben Ronig von Danemart zu reden und zum Frieden geneigter zu machen, was er auch erreichte.

Eben fo wenig ehrlich meinten-es bie Schweben. Gustav Abolf hatte bie be mit Bolen, wie wir wissen, von Herzen satt, und strebte nach höheren gen; er hoffte, auf bem angezeigten Wege burch Vermittlung bes Kaijers

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe I, S. 152 Rr. 81. — 2) Lateinisches Sprichwort: Liebe und schaft duldet keine Rebenbuhler. — 3) Das. S. 154. Ar. 83. — 4) Das. S. 159. 89. — 5) Pas. S. 157. Ar. 86 Nachschrift.

von Sigismund los zu werben. Dies war der Grund, warum er mit den Kaiserlichen unterhandelte und Miene machte, über die Dänen herzusalen. Wallenstein merkte seine Absicht. "Ich sehe wohl," schreibt er am 26. November an Arnim, "daß der Schwede eine Zwickmühle haben will." Dennoch lich ber Kaiser tieser ein, als es dem Friedländer lieb war. In dem edengt nannten Briefe sagt er weiter: "aus der Beilage kann der Herr ersehen, was mir Ihro Majestät schreibt wegen der Friedensunterhandlungen, so zwischen kaben unser als schweden vorgehen. Ich wollte, daß man es nicht gethan hitt, aber unsere Herren bei Hose sind eben gar zu surchtsam." Wir haben hier den wahren Grund, warum die Friedensgeschäfte im Herbste des Jahres 1627 eistiger als sonst in Polen betrieben wurden.

Noch muß ich berichten, wie ber kaiferliche Felbhauptmann fich bie Erb fürsten, bie beraubt murben, vom Salfe ichaffte. Gine fo tiefe Achtung für gesetliche Formen ift in die meuschliche Bruft geprägt, bag Ballenstein für ben Raub Medlenburge einen Schein bee Rechts zu erkunfteln fich abmubte. Nach bem er bie Erbherzoge beim Ginmarich in ihr Land "feine lieben Obeime" ge nannt 1), nachbem er ihnen bie tröftlichsten Berficherungen wegen ihres Gigen thums gegeben, andert er ben Ton, sobald er die festen Blate bes Landes in feiner Gewalt weiß. Jest sucht er einen Borwand, und spricht ) in einem Briefe an Arnim "von feltsamen Praktiken, hinter bie er gekommen." Die war erlogen, benn in späteren Schreiben ermahnt ") er Arnim, "fich fleißig # erkundigen, wie sich die Herzoge verhalten." Besonders befiehlt er ihm, "m bes ältern Herzogs (Abolf Friedrich) Anschläge fleißig Acht zu geben, und barüber zu berichten, benn er hätte es mohl verbienet, bag er gestraft werbe." Weiter fügt er hinzu: "ich bitte, ber Herr merke alle bie Stuckle, so ber allen Herzog von Mechelburg gethan hat, benn ich sehe, daß er nicht gut thun will." Als biefe Mittel nichts nütten, suchte Wallenftein bie Bergoge zu verleiten, daß fie nach Schweben flüchteten, um fie nachher ale Reichsverräther antlagen zu konnen. Unter bem 6 Rovember 1627 fchrieb 1) er an Arnim: "will ber ältere und auch ber jüngere Herzog von Mechelburg seinen Weg nach Some ben nehmen, fo thue ber Herr allen Vorschub bagu, er wurde mir einen großen Dienst leiften." Durch ben Dachtspruch bes Raifers ihrer Lande verluftig " klärt, mußten die Erbfürsten fliehen. Sie begaben sich erst nach Sachsen, band nach Magbeburg, fpater nach Lubect b), überall bas Reich mit ihren Klagen er füllend, und unermublich, die Berwendung der Rurfürsten, der Infantin 31 Bruffel, bes Königs von Danemart, ja auch ber Krone Spanien anzufichen Bulett versuchten sie es gar, Wallenstein's steinernes Herz zu rühren. Mer biefer fuhr b) den Medlenburger Rebner Dr. Kothmann mit ben Borten an: "wenn Ihr mir noch einmal mit folden Antragen kommt, laffe ich Gud ben Ropf vor bie Fuße legen."

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe I, 105, 107, 109, Nr. 34, 36, 38. — 2) Das. S. 111. Nr. 40. — 5) Das. S. 115. Nr. 45 u. 46. — 4) Das. S. 139. Nr. 71. — 5) Sententis IV, 682. V, 30. 206.

Auf so krummen Wegen hat Friedland bas Herzogthum Mecklenburg von remark, von Schweben, von den Räthen des Kaisers, endlich von diesem k theils erschlichen, theils ertropt. Es könnte scheinen, als habe Wallens im Grunde mit dieser Erwerbung für sich bennoch einen höheren Plan vigt, den Plan einer Einheit Deutschlands unter dem Kaiser. Dergleichen lnsche waren allerdings vorhanden.

Schon mehrere Jahre vor Friedland's Ernennung jum Felbhauptmann ben ba und bort gerftreute Baufteine bemertlich, welche auf Entwurfe einer en politischen Orbnung binweisen. 3ch tomme auf bie 1621 erschienene gidrift gurud'), von welcher oben bie Rebe mar. Un ben meiften firch= en Partheiungen, welche seit bem Augsburger Religionsfrieden entstanden, ten bie oberlandischen Reichestabte beharrlichen Antheil genommen und zwar 8 wiber ben Raifer. Namentlich fußte bie Union auf bem Gadel ber ibte. Die Summen, welche biefe in bie Bunbestaffe fteuerten, erregen Ermen und liefern einen Beweis vom bamaligen Wohlstande Schwabens und mtens. Bon 1608-1617, also ebe ber Krieg ausbrach, gablten 2): Murn= g 478,800, Ulm und Strafburg je 279,000, Rotenburg a. b. Tauber 1,800, fdw. Hall 90,834, Speier und Worms je 65,560, Heilbronn 64,480, neheim 52,080, Memmingen 51,163, Nörblingen 54,600, Rempten 48,360, weinfurt 45,880, Beißenburg im Elfaß 34,720, Beißenburg im Nordgau 000, Landau 29,760. Rie, fagt unfere Quelle, hatten bie Stabte irgend m Raifer in ber größten Türkennoth so viel geopfert. Bon ben namhaften istädten bes Oberlandes traten nur Frankfurt und Augsburg ber Union ht bei. Beiter theilt unfer Berichterstatter bie wichtige Nachricht mit : vier obern Stabte batten eine Art Berrichaft über bie anbern geführt, fo bag n bie schwäbischen Stäbte Nördlingen, Hall, Heilbronn, Memmingen, Remp-; Nürnberg bie frantischen Rotenburg an b. Tauber, Schweinfurt, Winsm, Weißenburg am Sande; Strafburg die oberrheinischen Worms, Speier, eißenburg, Landau; enblich Frankfurt die wetterau'schen Friedberg, Geln= ufen, Wetzlar nach fich zog. Wie oben bemerkt worben, war Bornehm= ierei der Patricier und ihre Sucht, ben Fürsten zu gefallen, in ihre hohen ttel gezogen, auch im Nothfalle von ihnen gegen die Rache ber unterbrud-Bunfte geschütt zu werben, Hauptursache, warum bie Schäte bes Burthums auf eine für bas Wohl bes Reichs so nachtheilige Beise verschwendet

Der grundgescheite und rechtschaffene Mann 3), ber jenes Buch schrieb, ersilt ben Rath, burch bie Derbheit bes Handwerkers ben Uebermuth ber Stabt: Uer zu bampfen und ben politischen Fehler, welchen Karl V. burch Gins

<sup>1)</sup> Secreta secretorum etc. — 3) Secreta Secretorum S. 26 u. 27. — 3) Bei tentius Psaccius, theatrum anonymorum, Hamburg. 1708. Fos. Band II, S. 131 b. de ich die Rachricht: der Jesuite Stephan Moquot sei der Bersasser des Buchs. Er selbst t unter dem falschen Namen Theonestus Cogmandolus auf.

fdrantung ber Bunfte beging, wieber gut ju machen. Er fagt 1): "bie Burger werben von ben Batriciern bart beschwert; es ift als ob zwei Lager in ben Stäbten maren. Der eine Theil (bas Batriciat), unterbrudt ben anbern (bie Bunfte) und wird von feinem Raube fett. Besonders übermuthig find bie Junt herrlein zu Nürnberg, Ulm, Strafburg, Worms, nicht als ob fie fich von ber Menge burch abelige Geburt unterschieben, fie find bon Saus aus nicht ber nehmer als die handwerker. Ihre Macht beruht barauf, bak fie die Aemter, baf fie namentlich bie Gerichte und ben Sadel ber Stabte an fich geriffen be ben. Beil die gesetgebende Gewalt in ihren Sanden ift, erlaffen fie Beroit nungen, welche ihnen felbst nutlich, bem Burger aber nachtheilig, bem Reiche verberblich find, schliegen, um ihre Thrannei zu befestigen, Bunbniffe mit ben Fürsten ab, unterstüten bieselben mit Gelb und wiffen ihre Monopole zu sichen. Diefem Berberben tann nur baburch gesteuert werben, wenn man allen Burgen gleichen Zutritt zum Rathe und zu ben Aemtern eröffnet. Kann es etwas un gerechteres geben, ale bag taufenbe von Burgern, unter benen fich febr unter richtete, bem Baterland getreue, bem Raifer ergebene, auch gelehrte und reicht Männer befinden, wie Geschöpfe nieberer Art vom Rathhause ausgeschlossen fein follen? Beil die Batricier fich bee Richteramte bemächtigt, ift bas Bermögen Aller in ihrer Sand. Leichter wirft bu gegen ben Kaiser vor bem Reichsbof rathe, als por einem patricifden Richter gegen einen patricifden Beflagten Recht erhalten. Ungablich und ichreiend find bie Beichwerben nicht nur über ungerechte Spruche, fonbern auch über Schinberei, Befchenkannahme, Rechteverweigerung und in ben meiften Stabten bat bie Ungufriebenheit einen folden Grab erreicht bak langst bie Batricier gewaltsam verjagt worden maren, wenn nicht furcht vor ben benachbarten Fürften und vor bem Raifer bie Rache ber Bunfte gurud Raiserliche Majestät sollte entweber alljährlich, ober von Zeit ju 3cht Commiffarien in ben Stäbten herumsenben, um Rlagen bes gemeinen Mannet anzunehmen und bie Amteführung ber Obrigfeiten zu untersuchen."

Eine kaiserliche Gesinnung regt sich namentlich in den Städten Riedersachsens. Wie oben erzählt worden, erklären Hamburg, Bremen, auch Lüber, so dah es thunlich, sich offen für die Sache des Reiches, Goslar verweigert dem Halderstädter Christian, obgleich das gemeine Bolk für ihn schwärmt, den Einzug in seine Mauern, Hannover verständigt sich mit Tilly. Selbst in Stralsund, me der große Hause, verführt durch den niedersächsischen Religionshaß, welchen der große Sause, verführt durch den niedersächsischen Religionshaß, welchen der Untherische Geistlichkeit auf dem Gewissen hat, wider den Kaiser todt, will der Rath nachgeben und hätte sich sicherlich unterworsen, wäre er nicht durch den Böbel gehindert worden. Und gewiß handelte der Rath vernünstig; denn durch jenen unsinnigen Widerstand gerieth Stralsund in die Gewalt Gustav Adolfdund fant von der Stuse einer freien Hanseltad zu einer schwedischen Landstatten. Die Magistrate der niedersächsischen Gemeinden begriffen, daß sie weit weniger vom Kaiser als von den umliegenden Fürsten zu sürchten brauchten, und daß der Anschluß an ein großes Ganzes die sicherste Maßregel für sie war.

<sup>1)</sup> Secreta S. 86 flg.

hatte boch erft in ben Jahren 1619 und 1620 Herzog Chriftian ber altere von Belle hamburg befriegt 1), hatte boch 1605 herzog heinrich Rulius von Wolienbuttel, vereint mit bem Könige Christian IV. von Danemart, Die Stadt Braunschweig um ihre reichoftabtischen Freiheiten zu bringen gesucht \*). Sobann ft nicht zu läugnen, bag ber Kaifer in bem Bortrage, welchen Graf Georg lubwig Schwarzenberg 1628 auf bem Hansetag zu Lübeck hielt, ben rechten Ton u treffen wußte, in welchem man mit bem Sanbelestanbe reben foll. iegt unzweifelhaft vor Augen, daß eben so wie die Magistrate der Städte, und war ber mittelbaren Stabte burchmeg auf Seiten bes Raifers find, fo auch bie onservativen Corporationen ber Lanbstänbe, bes Abels aller beutschen Länder hne Unterschied ber Religion für bie Sache bes Raifers find. Forporationen in Niebersachsen hat die Beschlusse des Tages von Lauenburg im Rarg 1625 gebilligt, auf welchem fich bie unglücklichen Bergoge von Mecklenpurg, Friedrich Ulrich von Braunschweig und die Inhaber verschiedener Stifter u Berkzeugen ber Großmannfucht bes Dänenkönigs machten. Bielmehr ver: veigern biese Lanbstände ihren Lanbedfürsten bie Leistungen, welche biese Fürsten ort für ben Dänenkönig versprochen, und stellen von Anfang an ihren Fürsten ie immer erneute Bitte und Forberung ber Aussohnung mit dem Raiser.

Unter folden Umftanden erhob fich unausbleiblich bei ben Reichsfürsten bie Besorgniß, daß der Kaiser nach einer absoluten Gewalt strebe, zumal da Walenstein's Borte und Thaten, seine Nichtachtung bes herkommlichen Respectes or ben Reichsfürsten, die Behandlung, die er diesem und jenem widerfahren . Es ift bier eine mertwürdige Flugieß, biefem Berbachte Nahrung geben. hrift hervorzuheben. Im Jahre 1629 erschien, zu Mühlhausen gebruckt, unter em bebeutungsvollen Titel: "willst du den Kaiser sehen? so siehe hinten in die= en Brief," ein Bericht "), ber angeblich von General Albringen an Ferbinand I. über bie jehiger Zeit zu ergreifenben Magregeln erstattet, aber ben Gegnern n bie Bande gefallen fein foll. Die Urheberschaft Albringen's ift meinem Beth nach erdichtet, die Unächtheit des Auffahes verräth sich nicht blos durch en frechvertraulichen Ton, welchen ber verkappte Albringen gegen ben Kaiser ustimmt, sonbern noch mehr burch bas leichtfertige Abbrechen am Ende; bas Ihriftchen ist ein Nothschrei, mit welchem ber hohe Reichsabel, in Berzweiflung ichracht burch Wallenstein's neuliche Eingriffe, die öffentliche Meinung wiber vie Plane aufzureizen suchte, bie man bem Wiener Hofe zutraute. Dagegen sind <sup>ne</sup> in dem Schriftchen angeführten Berhältnisse und Sachen richtig und histo: 16 mahr. In dieser Urtunde nun heißt 1) es unter Anderem: "damit Gure aiserliche Majestät Ihr Vorhaben, das beutsche Reich unter des habsburgischen Dauses ausschlieftliche Gewalt zu bringen, ins Wert seten moge, ist bas erfte Mittel, bes Türken Freunbschaft zu suchen, bamit Desterreich von bort aus

<sup>1)</sup> Bon ber Deden I, 75 fig. — 2) Das. S. 17. — 3) Ich verdanke die Mittheilung irfes fehr feltenen Buchleins der Gate bes herrn Dr. Bolfgang Menzel zu Stuttgart, der ine ausgezeichnete Sammlung von Flugschriften aus dem Rigdrigen Kriege besitzt. — ) Blatt 18 u. fig. Das Schristchen hat keine fortlaufende Seitenzahl.

nicht gebindert werbe; bas andere, baf Gure Maieftat burch Oberhand bei Ju ftig, welche ein gewaltiger unaussprechlicher Bortheil ift, jegliche Berricat p befestigen, die alten mächtigen turfürstlichen und fürftlichen Familien vorent all: mablig aussauge, bernach von ber Berwaltung bes Reiche gang verbrange und an beren Statt neue und frembe Ebelleute und anbere tuchtige Berfonen in sete. Doch muffen es ber lettern viele sein, bamit keiner ber Neulinge so biel Bewalt übertomme, bag er jum Aufruhr ein Berg faffen burfte. Ihre taiferliche Majeftat ermunichte Belegenheit: Gie weiß, wie bie Rur: und andere Fürsten, so lange biese noch im Besit Ihrer Sobeit gewesen, bas Rau berfpiel gegen bie ichmacheren getrieben; Sie weiß ferner, wie viele Stifte mb Rlöfter allein seit bem Paffauer Vertrage von ben Reberischen eingezogen wor ben u. f. w. - 3ch will Guerer taiferlichen Majeftat zu beffen Beftarfung in wohlzubeachtenbes, noch zum Theil frifches Beispiel unterthanigft zu Gemuch führen. Die Krone Spanien konnte fich bes Königreichs Neapel nicht eher be meistern, bie Don Philipp II. bie machtigen Stanbe und ben bochften Abl felbigen Reichs von aller Berwaltung verbrängt, Spanier und anbere an bem Statt verordnet, ben gemeinen Bobel, ale worin eines Monarchen rechte Statt bestehet, wiber die Fürsten und Berren liftiglich verhetet und geschützet, nou Memter eingeführt und bie Beschlechter und gewaltigen Saufer um alle ihn Macht gebracht batte. Auf folde Beife machten es auch Julius Cafar, Au gustus, Tiberius, Nero, Caligula mit bem alten römischen Reich."

Hat der Kaiser Ferdinand wirklich nach diesem oder einem ähnlichen Plane gehandelt? War es feine Absicht, die Reichsfürsten hinabzubruden auf ein Richt, fich burch bie Waffen Wallenstein's zum absoluten herrn über Deutschland # machen? Man ift oft versucht gewesen, biese Frage zu bejaben, zumal ba bie Bejahung berfelben ben mannigfachen Bestrebungen zur Berruttung Deutschland auf biefe ober jene Beife einen Schein ber Beschönigung lieb. billig, jeben in feiner Sache felbst zu hören. Es ift neuerdings ein Attenfil ans Licht gezogen, welches über bie eigene perfonliche Unficht bes Raifers far binand II. keinen Zweifel übrig lagt, nämlich ein eigenhandiger Brief bee Raifere an Ballenftein. Ferbinand fcreibt '): "Es ift Em. Liebben bekannt, baf ich nicht Willens bin, mein Saus burch Eigenmacht und burch andere Mittel ju befestigen, ale bie Reicheverfassung und bie von mir beschworene Bable bingung mit fich bringen. Darum will ich mich ju Ew. Liebben ganglich und unfehlbar getröften, bag Sie mit ber Abbantung bes Rriegsvolles meinem Be bote also nachkommen und Folge leisten werben, wie es ber Gefandte Duefter berg aus hochbringlichen und hochwichtigen Ursachen überbringen wirb." Und eben biefe Bollmacht für Questenberg wieberholt ben Sat, bak es bem Ruifr niemals in ben Sinn gekommen fei, bie Nachfolge im Reiche ober einen fenftigen Ruten seines Saufes anders als bem Bertommen und ben Bablbebingungen gemäß zu erftreben.

Der Raifer also hatte folche Plane nicht. Aber wir muffen, wie auch bie

<sup>1)</sup> hurter: gur Gefchichte Ballenftein's G. 259.

Brief zur Genüge anbeutet, ben Kaiser und Wallenstein unterscheiben. Wals skein batte seine eigenen, seine besonberen Blane. Und wir haben an mehr ! einem Beispiele bereits gesehen, bag biefe Blane im wesentlichen nur ablten auf ben eigenen Nuten Wallenstein's. Was er that, bas that er nicht 1 bes Raifers, fonbern um feines eigenen Bortheils willen. In bicfem Sinne r er fort, und suchte namentlich bas Heer ber Liga zu zersprengen. isang bes Jahres 1629 werben beharrliche Versuche angestellt, bie besten fiziere ber Liga zu verführen. Im Februar gab ber bairische Oberft Gallas, ie sich vorber an Tilly zu wenden, birett ein Entlaffungsgefuch ein. Run rbe Tilly unter bem 23. Bebruar von München aus aufgeforbert 1), sich barüber äußern, was Gallas zu einem solchen Schritte veranlaßt haben möge. Schon 17. März wird dieser Befehl wiederholt mit dem Beifügen, "bag ber von las nach Munchen abgeordnete Fahnbrich ein gar tropiges Schreiben eincht, worin mit bürren Worten stehe, daß wenn Ihro kurfürstliche Durch= ot ben gesuchten Abschied im Beringften aufhielte, er, Ballas, fich bie Erbnig bazu felbst nehmen werbe." Weiter schrieb ber Kurfürst an Tilly: "ba hes unverschämte Begehren Ihro Durchlaucht zu besonderem ungnädigstem kfallen gereiche, und da dasselbe, wenn es ungeahndet bliebe, dem ganzen re ein fehr bofes Beispiel geben und hochschabliche Folgen haben murde: als Ie ber Rurfürst ben ungiemlichen Borfat teineswegs nachseben, sonbern ce Ihro Durchlaucht ernstlicher Wille und Befehl, daß Tilly besagten Oberften Nas, Angesichts Dies, zu sich forbere, ihn in Berhaft nehme und barin bee. Berbe Gallas bennoch auf seinem Borfate, ohne Abschieb ben bairischen inst aufzugeben, bestehen, so solle ihn Tillh vor ein Kriegsgericht stellen." chbem hierauf der Felbherr ber Liga berichtet, daß von Gallas seine Entung schriftlich nachgesucht worben sei, und babei bie Bemerkung eingeflochten te, wie bieser Oberst längst seine Absichten auf Wallenstein habe, erließ ber rfürst an seinen Felbherrn unter bem 5. April 1629 eine neue Weisung 2), che zeigt, daß er ben größten Werth barauf legte, Sallas von Ballenftein zureißen. Er melbet, pabstliche Heiligkeit habe in München um einen tuch= n heerführer gebeten: "wolle Gallas biefe Stelle, in welcher er nur bem rften General zu gehorchen brauche, annehmen, fo ftebe fie ihm zu Dienst." er ber Köber wirkte nicht. Unter bem 8. Mai 1629 berichtet 3) Tilly: "er 14 Sallas den ernstlichen Befehl des Kurfürsten vorgehalten, jedoch mit Bertung nicht einschreiten können, bieweil berfelbe vom Friedlander Berzoge be-B in kaiserliche Dienste als Generalmajor und Oberster zu Fuß genommen ins Reich beorbert worden sei." Noch muß ich nachholen, daß Tilly wäh= d biefes Briefwechsels die Meldung machte ): "auch ber Graf Gronsselb nke und habe mit Abschieb gebroht." Ja ein Dritter, ber General Graf helt, fiel wirklich ab, und zwar ging er nicht blos für seine Person allein

<sup>1)</sup> Bestenrieder Beiträge VIII, 165 fig. — 2) Bestenrieder a. a. D. S. 168. — Das. S. 169. — 4) Das. S. 167 gegen unten.

über, sondern viele Offiziere und Solbaten folgten ihm in den mallenstein's Dienst ').

Doch Wallenstein beschränkte sich keineswegs auf Verführung unterge neter Männer, wie Gallas und Anholt, vielmehr hatte er es barauf abgese bie zwei ersten und tauglichsten Kriegshäupter ber Liga, ben alten Tilly ben jugendlichen Pappenheim, jenen ben Kopf und erleuchteten Gebanken, bi bie schlagfertige Faust bes Heertörpers, herüberzuziehen. Fürstenthümer w ber Preis, mit welchen er sie für bes Kaisers und bes Reiches Sache gewi wollte: Tilly sollte Herzog von Calenberg, Pappenheim Herzog von Bo büttel werben 2). Trefflich hatte Wallenstein die Sache eingefähelt. Wängstliche Spannung mag während ber Monate Januar bis Mai 1629 in Hosburg zu München geherrscht, welche Gefühle müssen die Brust des Kusten burchfurcht haben, da mit jedem reitenden Boten, der aus dem Feldl kam, die Nachricht eintressen konnte, daß mit Tilly und Pappenheim das ler Liga zu Wallenstein übergetreten sei!

Ueber ben mahren Sinn ber beschloffenen Erhebung Tillh's und Pap beim's tann tein Zweifel obwalten. Wallenstein fand es nicht mehr ber I werth, feine Bedanken, die boch jeber Bernunftige errieth, ju verbergen. I fprach er fie in einem jener fuhnen Gate aus, bie er liebte, und bie fo g net find, die Maffen hinzureigen. In bem Gutachten, welches bie ibm w martigen Mitglieber bes Reichshofrathe im Januar 1628 bei Erörterung Frage: ob man ihm bas Herzogthum Medlenburg pfandweise übertragen ! gegen Friedland abgaben, fteben 3) bie Worte, Wallenstein habe fich verla laffen: "man brauche teine Fürsten und Rurfürsten mehr, jeto ift es Zeit, felben bas Gafthut:l abzugiehen; wie in Sispanien und Frantreich ein & ift, also foll auch in Deutschland nur ein Berr allein fein." Allein eben Worte in dieser Schrift gegen Wallenstein an ben Raifer find von aroker L tigfeit, um ju zeigen, wie ber Raifer bagu ftanb. Die Rathe bes Raifers ton folche Worte ale Untlage gegen Ballenftein bei bem Raifer nur bann vorbrin wenn fie ficher wußten, daß Ferdinand II. folde Bebanten und folche Borte gleiche Beife migbillige. Der Blan ber Unterbrudung ber Reichsfürften, ber hebung einer Militärariftokratie an ber Stelle berfelben war nur ber 9 Wallensteins, nicht bes Raifers, ber vielmehr burch Wallenstein's Anhang Raiserhofe getäuscht und betrogen wurde.

Aber bei Ausführung seines Planes stieß ber Herzog auf heftigen Biftand. Am meisten kam ihm die unbestechliche Redlichkeit eines von vi Geschichtschreibern bis heute schändlich verläumdeten Mannes in die On Die Uebertragung Medlenburgs an Friedland selbst gelang nur mit gn Mühe. Zunächst wurde ber Nachlaß bes Halberstädters Christian an Do

<sup>1)</sup> Stumpf, Geschichte ber Liga S. 255. Richelieu memoires VI, S. 21 oben. stenrieber Beiträge VIII, 173 Mitte. — 2) Bon ber Decken I, 278 fig. — 3) Aberei ler XI, 62.

1

vom taiserlichen Hose vergabt. Die Herrschaft Hohenstein erhielt Graf Thun sur 60,000, die Grafschaft Reinstein, Mar Wallenstein, Friedland's Better, sur 50,000 Gulben, welche an des Kaisers Kammer bezahlt werden mußten. Die Herrschaft Blanckendurg war dem Grasen Julius von Merode zugesichert '). Aber weit schwerer siel dem Friedländer die Ausstattung der zwei Kriegshäupter, ohne deren Mitwirtung er auch Mecklendurg nicht behaupten konnte. Obzgleich das Lünedurger Welsenhaus durch seine Stellung am meisten zur Niederzlage des Dänen beigetragen, gedachte Wallenstein dennoch dasselbe zu stürzen. In einer gerichtlichen Untersuchung, von welcher sogleich die Rede sein wird, sagte ') ein gefangener Wolsenbütteler Rath aus, mehrmals habe der König von Dänemark geäußert: "ich din nur durch die wiederholten Klagen Herzogs Christian von Celle über die Bedrückungen Tilly's bewogen worden, mit dewassenter Hand in Niedersachsen einzusallen." Es lag nicht an Wallenstein, daß keine belastendere Zeugnisse wider die Lünedurger erhoben werden konnten ').

Der stärkste Streich jeboch galt bem Haupte ber Braunschweig:Wolfensbuttler Linie, Friedrich Ulrich. Sein Erbe sollte die Mittel zur herzoglichen Ausstatung Tilly's und Pappenheim's, Beziehungsweise zur Verführung Beiber liefern. Ich muß hierüber genaueren Bericht erstatten.

In Bollmacht bee Raifere batte Tilly nach ber Schlacht bei Lutter mit Friedrich Ulrich einen Bertrag abgeschlossen, der ihm alles beließ. Allein Wallenstein hatte andere Plane. Graf Pappenheim war nach Wolfenbüttels Er= oberung in bieser Stadt geblieben \*), wo er auch den Herzog Ulrich zurüchielt und wie einen Gefangenen behandelte. Wallenstein beauftragte ben Grafen, sowohl über bie Untuchtigkeit Friedrich Ulrich's jum Regenten im Augemeinen, als auch über seine früheren politischen Gunben eine Untersuchung an Ort und Stelle einzuleiten. Mit einem Gifer, ber wohl verrieth, daß sein personlicher Bortheil im Spiele war, vollstrecte Bappenheim ben Auftrag, burchsuchte, um Beweise aufzufinden, das Wolfenbüttler Archiv, liek die Käthe und die Diener= ihaft bes Herzogs über bas politische Betragen ihres Gebieters verhören, belohnte die Untreue Derjenigen, welche gegen Friedrich Ulrich aussagten, und ichte Solche ab, bie ihren Herrn nicht blokstellen wollten. Nachdem die Boruntersuchung in Wolfenbüttel beenbigt mar, murben brei ber ehemals vertrautes ften Rathe Friedrich Ulrich's, bie man burch Furcht und Hoffnung gekirrt, nach Guftrow ins wallensteinische Hauptquartier geschickt, um bort über ihren Herrn eiblich vernommen zu werben. Pappenheim begab fich ebenfalls bahin. Das Bethör wurde angestellt, Pappenheim führte den Vorsit. Um den Braun: hweiger Fürsten fturgen zu tonnen, genügte ber Beweis, bag er por ber Shlacht bei Lutter feinbselig gegen ben Kaiser gehandelt, teineswegs, benn biese alten Bergehungen waren burch ben Bertrag mit Tilly gebeckt und vergeben. wußte bargethan werben, daß er nachher, als er sich bem Raiser bereits <sup>Unterworfen,</sup> mit geheimen Praktiken umgegangen sei. So leicht auch Ersteres

<sup>1)</sup> Bon ber Deden I, 274. — 2) Daf. S. 280. — 3) Daf. S. 278 fig.

erhartet werden konnte, so febr fehlte für die zweite Anklage, trot aller angemanbten Mittel, jebe Begrunbung. Nichtsbestoweniger schickte Ballenstein nach Abichluß ber Untersuchung bem Grafen Bappenheim nebst bemienigen von be brei Rathen, ber am meisten wiber seinen ebemaligen Berrn ausgesagt, an be taiferlichen Sof nach Wien. Der Brozek wurde bort bem Reichshofrath übergeben, aber Wallenstein machte von Neuem bie Erfahrung, bag biefes Tribung unter andern Einflüssen handle, als ihm lieb war. Die Anklage befagte iz fleben Artikeln: "baf Herzog Friedrich Ulrich ben abgesetten Bfalzer (Friedrich V.) freundlich aufgenommen, baf er fich mit feinem Bruder Christian (bem Salbet = ftabter) in hochverratherische Berbindungen eingelaffen, daß er mit ben übrigen Reinben bes Raifers gemeinschaftliche Sache gemacht, mit bem Mansfelber fit verschworen, mit bem Kaiser nur zum Schein unterhandelt babe, und gegenn Tilly und ben Bergog von Friedland feinbselig verfahren fei." Auf biefe Rlage= puntte gab ber Reichshofrath folgenden Bescheid: "ba es erwiesen, bag ber Herzog Friedrich Ulrich allezeit ber taiferlichen Majestät zuwidergehandelt babe. auch ber nieberfächsischen Rriegsunruben und Emporungen hauptfachlichfier Stifter und Urheber gewesen sei, fo tonne besagter Bergog und fein ganges fürstliches haus leicht erachten, daß Ihro taiferliche Majestät fich weber an ben Tilly'ichen Bertrag, noch an bas fpater erfolgte faiferliche Berfprechen ber Gnabe zu halten brauche, fonbern beffen ungeachtet und von Rechtswegen weiter geben, und fich jum Schabenerfat an allen braunschweigisch-wolfenbutte 1= schen Landen erholen burfe. Gleichwohl wolle Seine taiferliche Majestat es noch zur Zeit bei bereits geschehener Gingiehung etlicher Berrichaften und neulichft ergangener Anweisung ju Gunften Tillh's bewenden laffen, indem Gie bie Hoffnung bege, bag ber Bergog Friedrich Ulrich bie bobe Raiserliche Gnabe nach Bebuhr anerkennen, und noch weiter barauf feben werbe, wie er fich mit taifer= licher Majeftat vollenbe ausföhne."

Die Herrschaften, von benen bier bie Rebe ift, find bie Buter aus bem Nachlasse bes Halberftähters, welche, wie oben gezeigt worben, Ferbinand IIan vericbiebene öfterreichische Chelleute verschentte. Ballenftein batte ein gans anderes Erkenntnig erwartet, ein foldes, bas ihn in Stand fete, die wolfm= buttel'schen Erblande an Tilly und Pappenheim auf bieselbe Beise zu über= tragen, wie er felbst Medlenburg bekommen. In der That war der Spruch bes Reichshofrathe in mehr ale einer Beziehung feltsam : er war ungesehlichs benn was soll man von einem Tribunale benten, bas die Thatsache bes Ber brechens bejaht, aber feine rechtliche Folge, bie Bestrafung, verneint? Anbert Grunde hatten hier mitgewirtt. Zuerst nämlich hatte Tilly felbst erklart, bas er fich zu einer folchen Sandlung ber Uebernahme bes Fürstenthums Calenberg nicht verstehen werbe. Er hatte bem Wallenstein selber zu Guftrow mit off nen Worten ausgesprochen, bag er ben Bertrag mit Friedrich Ulrich im Jahn 1626 abgeschloffen, und daß er von einer weiteren Schulb bieses Bergogs nicht wiffe. Das brach bem Plane Wallenstein's bie Spite ab. Aber Tilly war noch viel weiter gegangen. Er hatte eben baffelbe an ben Raifer gemelbet. Er hatte bann bem Kaifer bie Bitte ausgesprochen, ben Bergog Friedrich Unich

1 feinem Besitze zu belassen. Er hatte bem Kaiser selbst es ausgesprochen, 1g er die Erfüllung bieser Bitte zu Gunsten bes Herzogs Friedrich Ulrich ans herz wurde als eine Gunst für ihn selbst. Tilly hatte sich bewiesen als einen daren von vollendetem Gefühl bes Rechtes und der Ehre.

Bugleich auch war ber Kurfürst Maximilian von Baiern energisch einges Er führte eine fühne Sprache gegen ben Raiser. mie handel noch schwebte, schrieb er 1) unter bem 2. April 1629 an Ferbiand : "ich lebe ber Zuversicht und Hoffnung, Seine kaiferliche Majestat werbe neber bagu geneigt sein, noch gestatten, bag bergleichen nachbenkliche und geshrliche Prozesse wider vornehme deutsche, fürftlichem Geblüte entsprossene 2)-Stanbe bee Reichs angestellt werben; - mein Gesuch ift, bag bie wiber ben Herzog Friedrich Ulrich geführte Anklage niedergeschlagen und daß derselbe bei Leut' und Landen geschützt werbe, auch in feiner lanbesherrlichen Regierung teine Beeintrachtigung erfahren moge." Noch ftarter fprach Maximilian feinen Born über ben friedländischen Plan in einem Briefe aus, ben er am nämlichen Tage an Bappenheim erlieft "). 3m Tone eines beleibigten Gebieters verweist er bem Grafen auf's nachbrudlichste, "bag er sich erkühnt habe, aus frembem Auftrage wiber einen solchen vornehmen Fürsten des Reichs eine Untersuchung anzustellen, und einen hochbeschwerlichen Brozes wider ihn und seine Dienerschaft einzuleiten. — Pappenheim habe, wenn ihm ein solcher Auftrag ertheilt worden sei, benselben nicht ohne sein Vorwissen und ohne seine Befehle über= nehmen burfen; — habt Ihr ihn bennoch angenommen, so sollt Ihr euch beffen jogleich entschlagen. Wir befehlen Euch hiermit, Ihr follt weber am taiser= lichen Hofe noch anderswo, weber aus eigenem Antriebe, noch aus Auftrag Anderer Euch unterstehen, ben Herzog Friedrich Ulrich ober seine Diener in irgend einer Beise zu verkleinern, ober in Schaben und Ungnabe zu bringen, u. s. w." Pappenheim, welchen Maximilian brei Monate zuvor unter bem 5. Januar 1629 jum General bes Geschützes ernannt hatte 1), offenbar um ihn stärker an ben bairischen Dienst zu fesseln, trat zurück, obgleich ihm ein Perzogthum mintte.

Ballenstein mußte vorerst auf Pappenheim's Erhebung verzichten. Aber er war nicht ber Mann, seinen Plan so leichten Kauss aufzugeben. Der Kaisser schulbete Tilly für bessen große Dienste bebeutende Summen, zu beren Entrichtung jeht Friedland's Schlauheit in ber Person Friedrich Ulrich's einen Bahler zu sinden wußte, ohne daß sich etwas dagegen einwenden ließ. Oben wurde berichtet, daß König Christian IV. von Dänemark dem Bolsenbüttler Perzoge die Summe von 300,000 Thalern vorgestreckt und bafür später das Amt Syke als Unterpsand erhalten hatte. Während der Lübecker Friedenssunterhandlungen bewog Wallenstein den König, diese Schuld an den Kaiser abzureten. Ebenfalls auf des Friedländers Betreiben schenkte sie Ferdinand an Tilly, nachdem er die Summe zuvor um weitere 100,000 Thaler erhöht, die

<sup>1)</sup> Bon ber Decken I, S. 283 und 890 fig. — 2) Ein Seitenhieb gegen Ballenftein's niebere Geburt. — 9) Das. 283 fig. u. 891 fig. — 4) Westeurleder Beiträge VIII, 165.

ber kaiserliche Schat, als Rest seines Guthabens an ben Rachlaß bes geichtesten Halberstädters, von Friedrich Ulrich ansprach '). Für diese Summe sollte an Tilly das Fürstenthum Calenderg verpfändet werden. So wollte es Ballenstein ursprünglich. Allein dieser Plan war vereitelt. Es blied nur noch übrig, daß der Herzog Friedrich Ulrich für jene Summe von 4000,000 Thaler am Tilly einige Aemter verpfändete. Wallenstein war dereit, hier die Exekution zu übernehmen; allein, odwohl Tilly hier an seinem unzweiselhaften Rechte sellh hielt, ließ er es doch nicht dazu kommen. Er verhandelte selbst mit Friedrich Ulrich, und zeigte sich dadei sehr nachgiedig. Unter dem 14. Oktober 1629 kam ein Vertrag') zu Stande, kraft bessen die beiden Landeskheile des braunschweisgischen Gebiets, Calenderg und Wolfsendüttel, daar 200,000 Thaler zu bezahlem sich verpflichteten, als Psand für die andere Hälfte seiner Forderung sollten dem bairischen Feldherrn die Aemter Stolzenau, Spke und Steierberg versetzt bleiben-Welche seltsteil. In der That, dieser Mann hat dem bairischen Hause Treue Dienste geleistet.

Die Gefahr für bie Belfischen Fürsten, aus ihrem Erbe verbrangt ju werben, bie Gefahr für Baiern und bie Liga, ihr Beer verführt zu seben, mar vor= erst gludlich vorüber. Aber in einem anbern nicht weniger wichtigen Buntle hatte Rurfürst Maximilian ein Jahr früher nachgeben muffen. Erinnern wir une, daß ber Wiener Sof icon auf bem Regensburger Fürstentage von 1623 Ruderstattung bes verpfanbeten Lanbes ch ber Ens gegen Abtretung ber Dberpfalz verlangte. Baiern mar bamals biefer Forberung entschlüpft. Aber feit= bem feste ber Raifer eine Schraube um bie andere an, bas erwunschte Biel ju crreichen. Der Bauernaufstand machte Baiern murbe, boch nicht gang. Defwegen nahm man zu Wien bie Miene an, ben Rlagen bes Pfalzgrafen von Meuburg, ber icon zu Regensburg die Uebertragung ber Rur an Baiern be ftritt, und fortwährend biefelbe für fich verlangte, auch Borschläge wegen Ginlösung bes verpfändeten Landes ob ber Ens that, gnädig entgegen zu tom-Man reigte ferner bie tatholischen Stände Oberöfterreichs gegen ben men 1). bairischen Statthalter zu Ling 1), und schentte auch ben Beschwerben ber unterbrudten Bauern geneigtes Gehör. Unter folden Umftanben fant es ber Rufürft nachgerade rathlich, feine Bebingungen zu ftellen. Er verlangte b, erflich daß die pfälzische Rur, welche ibm, traft ber Regensburger Beschluffe, nur für feine Person zuerkannt worben, seinem Hause erblich übertragen, zweitens bab bie Calvinisten völlig aus bem beutschen Reiche vertrieben, enblich brittens, bat auch die Lutheraner angehalten werden, die trot des geiftlichen Vorbehalts von ihnen geraubten katholischen Rirchengüter gurudzugeben. Freiherr von Bich sing, welcher bairischer Seits biese Unterhandlung betrieb, war angewiesen? ben britten, namentlich aber ben zweiten Bunkt, so geheim als möglich zu balten, bamit, wenn es zur Ausführung komme, Rache und Wuth ber Calvinifien fich nicht gegen Baiern (sondern gegen bas Kaiferhaus) wende. Wir werden

<sup>1)</sup> Bon der Deden I, 290 fig. — 2) Das. 293 unten fig. — 3) Aretin, B. a. B. l. 278. — 4) Das. S. 272. — 5) Das. S. 274 unten fig. — 6) Das. S. 275.

tiefer unten sehen, daß beibe Bunkte ben wesentlichen Inhalt bes sogenannten Restitutionsebiktes ausmachten, welches ber Kaiser unter bem 6. März 1629 erließ. Ferdinand II. bewilligte im Dezember 1627 alle von Prehsing eingegesbenere Forderungen. Dennoch kam der endliche Abschluß erst im Fedruar 1628 zu Stande, — so schwer siel es Baiern, das schöne Land od der Ens herauszugeberr. Ferdinand II. begann mit "Unfrieden" zu drohen.). Nun wurde unster Dem ½. Fedruar 1628 zu München ein Bertrag.) abgeschlossen, kraft resser Baiern die obere Pfalz sammt den dieseits des Rheins gelegenen Aemstern Der untern Pfalz für die Summe von fünszehn Millionen Gulden überzachur, dagegen das sür ebensoviel verpfändete Land ob der Ens zurückgab und rroch die Erblichkeit der Kur in den Kauf erhielt. Maximilian beodactete Ledoch die Borsicht, sich den Wiedereintritt in seine Rechte auf das Erzherzogstum vorzubehalten, im Falle er aus dem Besite der oberen Pfalz verdrängt werden sollte.

Diefer Taufch mar nachtheilig für Baiern; benn einmal betam Maximilian baburch ein Land, bas er bereits thatsachlich besag. Seit ber Austreibung Mansfeld's batte er die Oberpfalz inne und von ben Ständen die einstweilige hulbigung empfangen 3). Zweitens geborte bie Oberpfalz zum Wittelsbach= iden Stammaute, über turz ober lang tonnte fie baber bem bairifden Saufe auf natürlichem Bege zufallen. Fürs Dritte machte fich ber Rurfürst burch Annahme biefes trojanischen Roffes für ben möglichen Fall, bag bie Gegen= parthei wieber die Oberhand erlangte, jum Sklaven Desterreichs. Seit sieben Jahren wurde von der andern Seite der Krieg wegen Wiederherstellung des Pfälzers Friedrich V. in seine Erblande geführt. Siegte je die Gegenparthei, 10 konnte man vorausseben, daß fie nicht eber ruben werbe, bis ber Pfälzer befriedigt fein murbe. Folglich traf im vorausgesetten Falle bie Buth bes Kampses ben burch seines Betters Sturz groß geworbenen Kurfürsten, und Desterreich war im Stanbe, ben Baier als Schilb vorzuhalten. Diese Boraus: fehungen sind nach kurzer Frist eingetreten.

Nachbem taiferlicher Seits in ben Jahren 1627 und 1628 so schwere Streiche gegen bie Liga und gegen Baiern theils versucht, theils geführt worsben, tann man fich nicht wundern, wenn ein furchtbarer Gegenstoß erfolgte.

<sup>1)</sup> Aretin, B. a. B. I, S. 278. — 2) Das. S. 280. — 3) Fesmair, Bersuch einer Staatsgeschichte ber Oberpfalz I, 264.

## Dreizehntes Capitel.

Parteiung wiber den Kaifer. Das Restitutionsebict, der mantuanische Arieg. Aufürst Maximilian unterhandelt mit Richelieu. Die Liga faßt drohende Beschluffe. Ballenftet muß vor Magdeburg abziehen. Bersuche zu seinem Sturz.

Rhevenhiller beginnt 1) seine Geschichte bes Jahrs 1629 mit folgender Ein= leitung: "als Raifer Ferbinand II. im 51. Jahr feines Altere an Dacht und Bewalt aller Orten febr zugenommen, ift auch ber Neib gegen ihn fo boch ge= ftiegen, bag fich leiber felbst Ratholische, ja fogar ein Rarbinal, gefunden, bes ein Gutachten ausstellte, wie man bie öfterreichische Dacht nicht allein verrin= gern, fondern mit Stiel und Burgel ausrotten konne. Die Erfahrung lehrt (fagte ber Rarbinal), bag bas haus Desterreich ein Thier mit vielen Ropfres ift; wenn man icon ben einen und anbern verlett ober gar abhaut, fo werdens bie übrigen um fo lebhafter, und ruben nicht eber, bis fie ben verletten Theil wieder geheilt und hergestellt haben; baber ift bieber immer ber Berleter felbft am ichlechteften weggetommen. Es fteht befihalb zu beforgen, bag biefes Dauswenn man nicht bie Beife bes Angriffe anbert, besto mehr um fich greifere wird, je mehr man ihm zusett. Daber muß man bas Blatt umtehren, mis ben Baffen eine Zeitlang ausseben, und fich zweier andern Mittel, ber Gottes= furcht und ber Frommigkeit bes Raifers, ju feinem und ber Seinigen Sturs bedienen: der Gottesfurcht, weil ber Kaifer teinen größern Shrgeiz tennt, als bie geiftlichen Guter, ben Gottesbienft und andere Gott wohlgefälligen Berte ju mehren. Bu foldem 3wede foll man bie allereifrigsten Geiftlichen in Deutsh= land, jedoch ohne fie etwas von biefer geheimen Absicht merten zu laffen, burd alle möglichen Mittel antreiben, bag fie von Ihrer taiferlichen Majeftat bie Bieberherstellung fammtlicher Rirchengüter begehren, welche ben Ratholifces seit bem Baffauer Bertrage entriffen worben find. Zum Zweiten muß man fic ber Frommigkeit bes Kaifers bazu bebienen, bag man Ihrer Majestat bas Gewiffen rubre, und fie gum Mitleiben über bie fürchterlichen Bebrudungen bes Rriegsvolle stimme, sowie bag man bem Raiser zu Gemuth führe, wie bespotisch sein Felbhauptmann, der Herzog von Friedland, über alle Kurfürsten und Stande im heiligen römischen Reiche herrsche, unermegliche Summen Gelbes erpreffe, aus anberer Leute Schweiß und Blut feine Große unterhalte, und feine Anbans ger aufs herrlichste belohne. Wenn bann ber Raifer, als ein gar milber hen, auf folche Borftellungen eingeht, foll man bas Mittel ber Abbantung bes Ge nerals und seines Kriegsvolles vorschlagen. Und ob wohl zu erachten sei, bas Ihre Majestät sich zu ber völligen Abbantung nicht verfteben werbe, so tonne man es doch für ben halben ober boch wenigstens für einen guten Theil burch sehen. Wenn nun diese beiben Mittel gehörig wirken, so werbe ber Kaiser mit

<sup>1)</sup> XI, 427 flg.

len protestirenben Rurfürften und Stanben auf einmal tobtlich verfeinbet, und aleich murben seine Baffen für gering gehalten werben. Alebann, nach fol-Berlufte ber Liebe und ber Macht, fei es Beit, baf ber Konig von Frantbas Aeuferfte versuche, mit heeresmacht in Deutschland einziehe, ba, wo eralt nothig, Gewalt brauche, wo Gelb und bergleichen mehr wirke, teine Exremen icheue, und mit Berbeifungen ber Religionofreiheit zu feiner Beit nicht re fam, fonbern hochft freigebig umgebe. Auf folche Beife wurden bie Brotenten ben Ronig lieben und ihm trauen, und auch die tatholischen Rurfürsten inten vermittelst bes von Trier gewonnen werben, ba es biesen Brieftern ich gultig fei, ob fie unter bem Raifer ober bem Ronige von Frankreich bie effe lefen, vorausgefest, bag fie bei ihren Burben und Gintunften gelaffen rben. Sonberlich wurben fie an teinen Wiberftand benten, wenn fie eine Be Rriegemacht auf bem Salfe hatten. Baiern tonne man ben Rurhut laft, Jinb bas Land ob ber Ens bazu. Lieber murbe Marimilian biefen rubigen :ft b wählen, ale erft um Eroberungen fechten wollen. Wenn man es nun angreife, wenn man bie Ungufriebenen, Berbannten und Feinbe ber Reueng aufbete, fo tonne Frantreich ohne Gefahr und Schwierigteit bie romifche brigswahl auf fich felbst lenten, und alsbann Ferbinand II., als einem alten abgeatteten herrn, ben taiferlichen Titel laffen, mabrend Frankreich Macht und eganent an fich reiße, auch moge man bann ber in ben spanischen Rieberlann eingeleiteten Berfdwörung bie Sand bieten; benn wenn bie Brabanter, nach und Weise ber Gibgenoffenschaft in ber Soweig, fich mit ben Hollanbern ereinigten, seien fie ftart genug, um bem Ronige von Spanien sein Inbien ntweber' gar wegzunehmen, ober boch ben überfeeischen handel bergestalt zu emmen, bag Spanien in einen Wintel Europa's eingeschloffen werbe. Damit ei Desterreich vernichtet, und was man seit langer Zeit burch Gewalt ber Baffen nicht erreichen konnte, erringe man auf einmal burch solche List."

Der Karbinal, auf ben Rhevenhiller hinweist, ift Richelieu, bie Dagregel, bie er meint, bas fogenannte Restitutionsebitt. Offenbar lag ber Erlag besselben nicht im Interesse bes Raisers, sondern in dem vermeintlichen der In Bahrheit auch nur im vermeintlichen; benn ber Erfolg besfelben war unmittelbar neuer Haber. Nun stanben allerbings ber Kaifer und bie Liga machtig genug in Waffen ba, baß fie bie etwaigen Regungen ber protestantischen Reichsfürsten gegen bas Restitutions-Sbict nicht zu fürchten hatten. Allein eine lange Erfahrung hatte bewiesen, daß überhaupt diese Fürsten für sich wenig anszurichten vermochten, daß sie bagegen immer sicher waren, frembe Hülfe zu erfangen, die unter bem erheuchelten Namen ber Religion fich in die beutschen Angelegenheiten mischen murbe. Die Rathe bes Raifers konnten ihr Auge gegen eine folche Folgerung nicht verschließen. Das Ebift murbe nur baburch möglich, bag bie Forberung allerbings bem positiven Buchstaben bes Rechtes entsprach, und baf bie Liga an biefem Buchstaben ben Raifer festhielt. biefer Buchstabe mar nicht nach bem Interesse bes Raisers. Bebauern muß man baber, bag fast alle Geschichtschreiber bes Bojabrigen Rrieges bas Restitutionsebict als einen Att kaiferlicher Willkur und Bergrößerungssucht hinstellen, während es bem Kaiser abgerungen worden ist. Ferdinand's eigener Botheil gebot ihm, die katholische Parthei so lange auf Befriedigung warten zu lassen, bis er selbst mit ihrer Hulfe vollends erreicht hatte, was er wünschte und wünsichen mußte. Nur die brobende Stellung der Liga zwang ihn zur Nachgiebigkeit-

Die Bertheibigung ber kirchlichen Güter, wie sie bestanden, überhaupt bes Rechtsftandes für die tatholische Rirche im Reiche mar ber ursprungliche 3med. um beffen millen die tatholischen Reichoftanbe bie Liga abgeschloffen. Der Amed mar ihnen bis bahin gelungen. Aber biefes Gelingen felbst führte fie bann über ben uriprunglichen 3med binaus. Sie wollten nicht blok noch bertheibigen. Sie wollten wieber gewinnen und berftellen, mas bie protestantischen Fürsten allerbings wiber ben Religionsfrieben von Augsburg ber katholischen Rirche seit 1552 entrissen hatten. Doch magten fie biese libre Absicht laut erft auf einem Rurfürstentage ju äußern 1), ber im October 1627 ju Mublbaufen zusammentrat, aber von dem Kaiser nicht besucht ward. Ferdinand II., ber fich, wie aus ber Bruffeler Berhandlung erhellt, mit ber hoffnung ichmeichelte, einen großen Theil jener Guter für fich ju behalten, beschwichtigte bas Anfinnen ber Mühlhauser Bersammlung burch hinweifung auf bie Danen, die ba male noch nicht völlig besiegt waren. Zwar wurden im Laufe bes Jahres 1627 mehrere protestantische Reichoftanbe, namentlich ber Bergog von Burttemberg und die freien Städte Nürnberg, schwäbisch Sall, Aalen, Colmar, burch Be schlusse ber Reichsgerichte aufgeforbert und zum Theil genöthigt, eingezogene Stifte ber katholischen Kirche herauszugeben 2); aber eine allgemeine Magregel erfolgte nicht. Singegen fuhren bie Mifglieber ber Ligg, besonders Rurbaiem, fort, in ben Raifer zu bringen, bag er zum Werke schreite. Rurfürst Marinig lian von Baiern machte, wie wir faben, die Erlaffung bes Restitutionsebilts ju einer ber Bedingungen, gegen welche er bas Erzberzogthum ob ber Ens bem Raifer gurudftellte. Immer fturmifder murben im Jahre 1628 bie Aufforde rungen an Ferdinand 3), ben Ausschlag aber gaben zulett, wie uns scheint, bie tühnen, auf bem Liga-Lage zu Heibelberg im Februar 1629 gefaßten Bejdluffe, von benen wir erst unten handeln können. Ferbinand fragte Laien und Beist liche um Rath. Graf von Collalto, Oberft in Ballenftein's Beere, einer bet befragten Laien, übergab eine fdriftliche Meugerung 1), in welcher er bas Gbift widerrieth, weil die Bollstreckung zu unüberschbaren Wirren und zu einem Re ligionstriege führen müsse. Noch viele anbere vornehme Herrn, zu benen ach Khevenhiller gehörte, sprachen die gleiche Meinung aus 5). Aber im entzegen gesetten Sinne lauteten bie Butachten ber tatholischen Rurfürsten, mit benen ber Wiener Hof unterhandelte. Alle, Maing, Coln, Trier, insbefondere jebech Maximilian von Baiern, trugen ') auf schnelle Erlassung bes Gesets an. Schr merkwürdig ift folgende Stelle ?) in bem turbairifchen Bebenten : "wie Bir ver-

<sup>1)</sup> Senkenberg IV, 547 fig. — 2) Die Beweise bei Senkenberg a. a. D. IV, 351 fig. — 5) Rhevenhiller XI, 183. — 4) Ebendaselbst 183 unten fig. — 5) Senkenberg V, 5.6. Rhevenhiller XI, 437 unten. — 6) Londorp III, 1045, a. fig. — 7) Das. III, 1046 & gegen unten.

n, wird seit einiger Zeit barüber berathen, ob nicht ihre kaiserliche Majes m Behuse ber Befestigung Ihres Ansehens, sowie zu besserem Schutze scher Religion in jeder freien Stadt einen besonderen Reichsvogt verords ib etwa zugleich auch den benachbarten katholischen Kurfürsten die Oberst bestfalls andesehlen möge."

den 6. März 1629 (n. St.), also mehr als zwei Monate vor Abschluß lbeder Friedens, unterzeichnete Kaiser Ferbinand II. das Restitutions:

1. Der wesentliche Inhalt desselben ist dieser: bei Strase der Reichsacht
1) alle mittelbaren, seit dem Passauer Bertrage eingezogenen Stifte,
und andere Kirchengüter jeder Art den Katholisen erstattet; 2) alle
elbaren, gegen den geistlichen Bordehalt eingezogenen Stifte sollen wieder
tholischen Prälaten beseth werden; 3) die katholischen Reichsstände haben
echt, ihre Unterthanen zu ihrem Glauben zu nöthigen, oder dieselben im
der Widersehlichkeit gegen die gesehliche Nachsteuer aus dem Lande zu
1; 4) die Wohlthat des Religionsfriedens genießen dem Rechte nach nur
tholiken und diesenigen Reichsstände, welche der unveränderten augsburzConsession anhängen; alle andern Sekten (Calvinisten und Zwinglianer)
von ausgeschlossen.

is gab zu einem Theile tein einziges größeres protestantisches Fürstenhaus, Befit nicht baburch in Frage gestellt worben mare. Jest fab man auf , wie tapfer und einstimmig bie hohe beutsche Reichsaristokratie ihre Borür Luther ober Calvin und ihre Abneigung gegen ben Papst burch Gin= Deffen, mas man nur nehmen tonnte, bethätigt hatte. 3m nieberfachsi: Rreise traf bas Ebikt zwei Erzstifte, Magbeburg unb Bremen, unb fünf ifte, Minben, Berben, Halberstabt, Lubed und Rapeburg; im oberfachsi= Kreise, wenn, was nicht die Absicht des Kaisers war, die Kurfürsten von m und Brandenburg unter bem Ebitte mit begriffen wären, und ben n fieben Sochftifte, Meißen, Merfeburg, Raumburg, Branbenburg, Sag, Lebus und Camin 2); hiezu tam eine gabllofe Maffe alter Abteien im n und Guben. Der fettefte Theil biefer firchlichen Beute murbe bem gum chen erzogenen jüngsten Sohn bes Raifers, Leopold Wilhelm, zugebacht. b Wilhelm hatte icon früher von seinem Oheim, bem Erzherzoge Leopold, ieser, wie oben erzählt worben, aus bem Clerus trat, die Bisthümer burg und Baffau erhalten; jest verlieh ihm ber Babft in verschiebenen en auch noch die Erzstifte Magbeburg und Bremen, so wie bas Bisthum rstadt und die hessische Abtei Herefeld 1).

das Ebikt trug in sich eine reiche Saat der Spaltung. Durch Abtretung eburgs an seinen Sohn wurde nämlich der Kaiser aufs Bitterste mit dem rsten von Sachsen verseindet. Dieser Herr hatte bereits im Jahre 1628,

Tegt bei Londorp III, 1048. — 2) Rhevenhiller XI, 430 fig. — 3) Daf. XI, 138,

nach ber unglüdlichen Wenbung bes banischen Kriege, in welchem fich ber bit berige Abministrator, Christian Bilbelm von Branbenburg, febr tief eingelaffen, bas Magbeburger Domtapitel ju Absehung bes Branbenburgers und jur &: wählung seines eigenen nachgebornen Sohnes, bes Bringen August, vermocht 3mar verweigerte ber Raifer gleich Anfange bie Bestätigung ber neuen Babl'); boch murbe es mit bem Wiberftreite turfachfischer und öfterreichischer Anfpruche erft feit Beröffentlichung bes Restitutionsebitts Ernft. Durch biefes Gefet nicht blos mit Bernichtung ber Bahl bes Brinzen August, sonbern auch, was indet fen nicht die Absicht bes Raifers mar, mit Berluft ber Stifte Meigen, Berft burg und Raumburg bebroht, welche bas Rurhaus ichon vor einem halben Jahrhundert an fich gebracht, richtete Johann Georg unter bem 28. April 1629 ein mit bittern Rlagen angefülltes Schreiben 2) an ben Raifer, bas jeboch feine Seitbem bachte ber beleibigte Kurfurft, auf bie Seite ber Erhörung fand.

Opposition zu treten.

Bur Bollftredung bes Ebitte bedurfte man bes Beiftands ber bewaffnetm Macht. Die Kommiffarien, welche in ben franklichen, schwäbischen, westhhalb schen, nieder= und obersächsischen Kreis abgeschickt wurden, um die alten Kirchen güter, bie bas Ebitt traf, zurudzuforbern, waren angewiesen, im Falle irgend einer Biberfetlichkeit bie nachft gelegenen taiferlichen ober ligiftischen Boller # ibrer Unterftubung berbeigurufen \*). Baufig gingen bie Bevollmachtigten well über ben Buchstaben ihrer Borfchriften binaus 1). Je fcmacher ein Reicheftanb war, besto mehr mußte er sich gefallen laffen, namentlich in ben Reichsstädte fragte man wenig barnach, ob ber evangelische Glaube schon vor bem Paffana Bertrage ober erft nachher eingeführt worben. In Schwaben tam Augeburg zuerst an die Reihe. Die evangelischen Brediger wurden fortgejagt, die gange Bürgerschaft ber Gerichtsbarkeit bes Bischofs unterworfen; ein vor bem Rach hause aufgerichteter Galgen und die Androhungen von Todes: und Leibesstrafer gegen jebe Wibersetlichkeit belehrten bie Ginwohner, bag es Beit fei, ben Glau ben zu wechseln b). Gleiches Schicksal hatte Kausbeuren b). Im benachbarten Württemberg, wo nach bem im Jahre 1628 erfolgten Tobe bes Herzogs & hann Friedrich, bessen Bruder Ludwig Friedrich, im Namen seines unmundigen Neffen Cberhard bie vormunbschaftliche Regierung führte, fuchte man bie über ben zahlreichen und, wie Ablzreiter sagt 7), fetten Klöstern bes Lande schwebende Gefahr daburch zu mildern, daß man dem Pater Lämmermann p Wien eine Ladung köstlicher Neckarweine verehrte "). Diefes Geschenk fruchtet Trop allen Einreben bes Herzogs Vormünbers, wie ber Lanbschaff, wurden die Abteien von tatholischen Prieftern und friedländischen Reitem in Besit genommen, die lutherischen Pralaten mußten den Bundel schnuren. 500 so vergeblich sträubte sich Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig: Bolfet

<sup>1)</sup> Damaliger Schriftenwechsel bei Londorp III, 1621 b. unten fig. — 2) Rhevenbiller XI, 450 unten fig. — 8) Das. XI, 470 unten fig. — 4) Man lese die Stelle bei Adlareite Pars III. lib. XII, cap. 42 fig. - 6) Die Beweise bei Sentenberg V, 50 fig. - 9 Die S. 53 fig. - 7) Pars III. lib. XIV, 40. - 8) Pfifter Gefchichte ber Deutschen IV, 483.

I gegen Berausgabe feiner Klofterauter. Die einzige Reichsstabt Magbemagte bewaffneten Wiberftand und amar mit Glud, boch bievon fpater. Eine merkwürdige Rolle spielte bei bem gangen Bandel bie Geschlichaft . Bei Weitem bie Mebraahl ber aurudgeforberten Abteien geborte pon towegen ben Benebittinern, einem Orben, ber feit Karl's bes Groken Beis eingeführt, fich bobe Berbienste um bas Reich erworben bat. Aber bie iten fuchten biefen rechtmäkigen Erben fo viel als möglich meggufischen und ibre Gefellicaft zu erobern, ein Beifpiel, bem auch mehrere Bifchofe nach: ten. Die bebrobten Benebittiner erariffen baber eine Makregel, bie nicht berechnet mar. Im Jahre 1630 fdrieben fie eine Berfammlung ihres Dr= nach Regensburg aus, um ein allgemeines beutsches Saupt zu mablen. ihre Rechte in Rom wie in Wien vertreten follte. Sie flieken jeboch auf berwindliche Binberniffe. Der Raifer, anfange ben Benedittinern gunftig, b burch seinen Beichtvater umgestimmt, so bag er selbst zu ben 3meden ber fion ben Resuiten mehrere ber ftreitigen Rlöster ichentte. Der Babit konnte Grunden ber Gerechtigkeit nicht gegen bie Benebiktiner entscheiben, anberer Baber wollte er auch die Resuiten nicht beleibigen, die bem Stuble Betri rofe Dienste geleistet und eigentlich bas Restitutionsebitt errungen batten. hielt fein Urtheil gurud, barüber entstand zwischen bem Orben und ber Michaft ein Feberkrieg, ber bis ins Jahr 1653 währte. In einer Reihe Schriften fagten fich Beibe bittere Bahrheiten. Mit Schabenfreube faben Protestanten biefem Rampfe im Lager ber Feinbe zu und lachten in bie ìπ).

Unterbeffen machte fich bie Spannung und Abneigung zwischen bem maleinischen und bem ligistischen Beere immer ftarter geltenb. Ghe wir jeboch iber berichten, muffen wir eines Zwischenereigniffes 2) gebenten, bas ben jer in einen italienischen Rrieg verwickelte, und auch auf bie innern Berhaltniffe tichlands eingewirkt bat. An einem ber Weihnachttage bes Jahres 1627 Bincentius II., Herzog von Mantua und Montferrat, aus bem Hause tjaga, ohne gesehmäßige Leibeserben. Das nächste Anrecht auf bie Rach: e batte von ber Schwertseite eine Rebenlinie, bie ein balbes Nabrbunbert r nach Frankreich ausgewandert war, und bort burch Heirath bie Bergogner Revers und Rethel erwarb. Das haupt biefer Nebenlinie mar Bergog I von Nevers, ber auf die Kunde von ber töbtlichen Krankheit Bincents II. m Sohn, gleichfalls Karl genannt und Berzog von Rethel, nach Manabschickte, um fich ber Erbschaft zu verfichern. Der junge Rarl tam vor Dobe bes Erblaffers in Mantua an. Noch lebte aber in biefer Stadt ein roffe aus bem Sause ber Gongaga, die Richte bes Bergoge Vinceng, Maria, be gleichfalls Unipruche auf bas Erbe machte. Um einen Zwiespalt Beiber

<sup>1)</sup> Die Beweise bei Senkenberg V, 248 fig. — 2) Le Vassor histoire du regne de is XIII. (Amsterdam 1751.) Vol. V, b. S. 779 fig. Sonst vergleiche man Senkens IV, 626 fig. V, 71 fig. 212 fig.

ju verhindern, hatte man icon fruber bom Papfte Difbensation ju eine rath amischen Maria und bem Bergoge Rarl von Rethel nachgesucht und ten. Defibalb ließ fich Letterer in berfelben Racht, ba Bincentius II. mit Maria trauen und nahm am andern Morgen im Ramen feines Bate ber Regierung Besit. Balb erhoben sich jeboch brei Bratenbenten gege erftlich ber Herzog Ferrante Gonzaga von Guaftalla, ber mit Forberung Mantug bervortrat - allein er war um einen Grab entfernter mit be ftorbenen Bincentius verwandt, als ber Herzog von Nevers; zweitens ? retha Bongaga, Bergogin Wittme von Lothringen, eine Schwester bes tius II., welche Montferrat verlangte - allein bas Borrecht bes Man mes fand ihr entgegen; brittens Bergog Rarl Emanuel von Savoben, ! Ansprüche seines hauses auf Casale und andere Theile ber mantuanische laffenschaft hervorsuchte. Wenn blos bie Erbgesete und das Berkom entscheiben batten, geborte ber Nachlaß bes Berblichenen mit allem fu Bergoge von Revers; aber bie Bolitik trat ins Mittel, und biefe batte Rüdfichten.

Spanien, burch bie Doppelfrone von Mailand und Reapel im Be beiben Granggebiete Staliens, und feine Abfichten auf ben Erwerb ber Halbinfel taum verbergend, tonnte es nicht mit gleichgültigen Augen baß ein Bafalle bes Königs von Frankreich eine fo fcone Broving it nehmen follte. Denn wie ber Bergog von Nevers nur burch ben Schu wigs XIII. Mantua erlangen tonnte, so ftand auch zu erwarten, bag in Butunft nur nach ben Ginflufterungen handeln werbe, die ihm aus gutamen. Spanien fprach fich baber ju Bunften ber Bratenbenten, nat bes herzogs von Savoyen aus, bem ein Theil ber Beute versprochen wenn er mit bem Mabriber Rabinet gemeinsame Sache mache. italienischen Mächte maren ohne Ausnahme entweder offen ober insgeh ben Herzog von Nevers, vor Allen Bapft Urban VIII. aus bem Hau berini. Gifersuchtig auf die Spanier, die ben Rirchenstaat von zwei umgarnten, wollte er in ber Person bee Bergoge von Nevere bie Frangos Italien hereinrufen, bamit fie ben verhaften Spaniern bas Gleichgewic ten. Die beiben Republiken Benua und Benedig, mit bem Stuble Bet bie Fortbauer italischer Bielberrichaft einverstanben, folgten auch biegn selben Richtung. Den Großherzog von Tostana, ber von spanischen Sol umgeben, biefer Macht feine Eriftens verbantte, bielt nur Furcht ab, fie für ben hetzog von Nevers zu erflaren, aber burch Belbunterftutung geheime Umtriebe zu Gunften beffelben verrieth er bie Buniche feines & Entschloffener Borkampfer für seinen Bafallen mar ber Ronig von Fra Doch hinderte ihn an augenblidlicher Sulfe noch die Belagerung ber Larochelle, die im Jahre 1628 mit allem Gifer betrieben murbe.

Das wichtigste Wort in ber Sache hatte ber beutsche Raiser zu fi theils wegen alter Trabitionen, und als Oberhaupt bes heil. römischen bessen Mantua war, theils weil er burch Wallenstein's Boller bas C in bie Wagschale zu legen vermochte. Allein große Bebenklichkeiten ftanl lusübuna bes Lebenrechts entgegen. Erkannte Ferbinand II. bie Nachfolge bes jerzogs von Nevers in Mantua nicht an, so mußte er auf einen Kampf mit frankreich gefaßt fein und zwar ohne einen möglichen Gewinn. Denn gefett er Krieg warb auch noch so gludlich für ben Raiser geführt, so bekam Defter= eich boch nichts von ber Beute, sonbern Spanien und Savoben pflückten bie rucht bes Baumes, ber burch beutsche Waffen gefällt mar. Sobann migrieth ie gefunde Bernunft, mit Frankreich zu einer Zeit anzubinden, da ber Kaifer 1 Deutschland alle Banbe voll zu thun hatte! Mur feine beutschen Keinbe, bie berwältigten protestantischen Fürsten und bas Haupt ber Liga, konnten eine Ade Berichleuberung ber kaiferlichen Macht gegen bas Ausland wünschen. Roch nbere Bebel fuchten ben Raifer gurudgubalten. Sein Beichtvater, Lammermann, itte der Einmischung mit aller Kraft entgegen. Beweis dafür der im eilsten land ber Rhevenhiller'schen Annalen abgebruckte Briefwechsel. Der Mabriber of batte von ber Abneigung bes Jesuiten Wind erhalten, und führte Rlage rim Kaifer gegen Lämmermann. Dieser vertheibigte sich hierauf in einem an hebenhiller gerichteten Briefe 1). Unverhohlen gesteht er barin seinen Biber= illen gegen bie mantugnischen Händel, wobei er sich jedoch nicht auf politische, mbern auf theologische Grunbe ftutte: "es seh eine Sunbe wiber Gott unb in Befet, wenn rechtgläubige Fürsten, wenn Sohne ber tatholischen Rirche, panien, Frankreich und Defterreich, fich unter einander bekampfen, mahrend fie re Baffen gegen die Reter tehren follten;" ferner "ber heilige Bater in Rom ibe ibn, ben kaiserlichen Beichtvater, burch ein eigenes Breve aufgeforbert, ber inmischung bee Raisere in bie mantuanischen Sanbel entgegenzuwirken, unb efer Ausspruch bes Bapftes fen ein beiliges Gebot fur ibn." Auch Raifer erbinand's zweite Gemablin Eleonora, welche aus bem Saufe Gonzaga ftammte, meinigte ihre Bemühungen mit benen bes Jesuiten. Ihrer Richte Maria guthan, begunftigte fie bie rechtmäßigen Ansprüche bes Herzogs von Nevers, ab ließ tein Mittel unversucht, um ben Raifer gur Schonung zu bewegen 2). erbinand mar ein gartlicher und treuer Ghemann. Starte Mittel muffen anmenbet worben fein, um ihn zu einem Schritte zu bewegen, welchen bie Rlug= it, die Andacht und felbst bie Stimme ber Liebe abrieth.

Man begreift, baß bem Mabriber Hose Alles baran lag, die Streitkräfte besterreichs für seine italienischen Bergrößerungsplane zu waffnen. Wirklich tyte auch der Einfluß Spaniens, dem Ferdinand II. allerdings für frühere dienste großen Dank schuldig war. Der deutsche Kaiser wurde hingerissen, ich zögernd, nur mit halbem Herzen. Zuerst begnügte er sich, die Prätendens nauf Mantua und Montserrat vor seinen Richterstuhl, als oberster Lehensert zu laden. Als aber der Herzog von Nevers dieser Aufforderung Trot bot, sendlich Ludwig XIII. im Frühjahr 1629 mit 25,000 Mann über den Bergenis in Italien einstel, den Herzog von Savohen bei Susa schulg, und ihn vang, sich mit Frankreich zu verbinden: mußte der Kaiser nothgebrungen zu nstlicheren Maßregeln schreiten. Wir können hier nur kurz die wichtigsten

<sup>1)</sup> Annales XI, 595. — 2) Daf. XI, 34.

Greignisse bes italienischen Kriegs berühren. Im Mai 1629 wurden 20,000 Mann taiferliche Bolter, die Ballenftein bergab, bei Lindau gufammengezogen. Graf Rombald Collalto erhielt ben Oberbefehl über fie, unter ihm bienten bie Generale Altringen, Merobe, Gallas, ber Bergog Georg von Luneburg, eis Markgraf von Brandenburg u. A. 1). Ohne Widerstand rudte bieses Beer nad Italien, wo bie Sachen ichnell eine andere Wendung nahmen. Der fechszehr bunbertjährige Waffenruhm ber Deutschen, bamale noch nicht geschmalert, be mabrte fich. Die Frangofen und bie übrigen Berbunbeten bes Bergoge Rau pon Nevers mußten weichen, und murben in bie Stabte Mantua und Cafal eingeschloffen. Im Juli bes folgenden Jahres liefen Ballas und Altringe: Sturm auf Mantua und nahmen es. Drei Tage bauerte bas Plunbern, ein ber blühenbsten Stäbte Italiens murbe gur Ginobe. Aber balb barauf gwant Suftav Abolf's Ankunft in Deutschland ben Kaiser zur Nachgiebigkeit. A. bemselben Regensburger Reichstage, wo Wallenstein fiel, tam ein Friebe m bem Berzoge Karl zu Stanbe, traft beffen Karl Mantua und ben besten The bes Montferrat zurud bekam, ber Raifer aber bas Befatungerecht in ben Stäbte Mantua und Caneto erhielt. Den 13. Ottober 1630 wurde ber Bertrag unte zeichnet. Aber Richelieu verweigerte nachher bie Bestätigung, auch Spanien we unzufrieden. Darum bauerte ber Krieg noch bis ins folgende Sahr fort, um burben Frieden von Chierasco beendigt zu werden. Nur die Frangofen gewannes Inbem ihnen Savopen Bignerol, Riva und Berouse abtrat, erhielten sie 🗸 nen Bag nach Italien und somit Belegenheit, fich nach Belieben in bie Band ber Halbinsel zu mischen. Der nachmalige Premierminister Mazarini, Richelieu Nachfolger, hat sein Meisterstück bei bieser Sache gemacht. Herzog Karl, jorim Besite seines Erbe bestätigt, mußte einen Theil des Montferrat an Sarche abgeben, bamit lettere Macht fich bie frangofische Erwerbung von Bignerol 3 fallen laffe. Spanien und ber Raifer erhielten teine Entichabigung fur bie au gewandten Rriegstoften.

Während bort in Italien sehr zur Unzeit dieser Krieg begann, gestaltete die Dinge in Deutschland sich täglich trüber. Wallenstein stand auf der hoh seiner Macht. Im Reiche selbst war äußerlich Friede; aber Wallenstein ward Truppen aller Orten und wies denselben die Quartiere an nach seinem Gutbullen. Dies Göldnerthum erhob Contributionen unter diesem und jenem Borwande nach eigenem Gesallen. Wie Wallenstein seinen Reichthum anschwellen ließ zu einer fabelhaften höhe: so wollte auch jeder Oberst, jeder Offizier nach Kräften die Gelegenheit benutzen und zusammen scharren und erpressen, wie nur möglich war. Die Länder verdarben unter dieser Plage des Göldnerthums. Die Fürsten ergrimmten. Aber ihr Zorn war machtlos. Der Kaiser saften in seiner Hosburg und warb dort umgarnt und betrogen durch die Kreaturn Wallenstein's. Nur die Fürsten der Liga vermochten ein energisches Wort ju sprechen, weil sie allein im Stande waren, durch den Hinweis auf ihre Wassen dem Worte Nachbruck zu geben.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 785.

Im Beginne bes Jahres 1629 berief Maximilian die Mitglieder der Liga nach Heibelberg. Sie erschienen zahlreich, und ihre Worte gegen Wallenstein waren heftig und brohend. Sie wünschten einen Collegialtag der Kurfürsten mit dem Kaiser. Der Kurfürst von Sachsen hatte sich geweigert, einen solchen Tag besuchen zu wollen. Die Ursache dessen, sagen die Fürsten der Liga, ist allein in den Durchzügen und Einquartirungen zu suchen, in der Ertheilung neuer Werbepatente, in der Anweisung von Muster: und Sammelplätzen, die Wallenstein nach eigenem Sefallen anordne. Alle Stände des Reiches beschweren sich darüber, sagen sie, und es ist ein gesährliches Ende zu erwarten. Sie bitzten, der Kaiser wolle nachdrücklich einschreiten. Sie wissen wohl, erklären sie, daß unter solchen Dingen die Absicht verborgen liege, die Kurfürsten ihrer Vorzrechte zu berauben, sodann, wenn erst die Frage der Nachsolge auf dem Kaisersthrone erledigt seh, den Krieg fortzuseten, neue Reibungen mit ausländischen Potentaten und im Reiche selbst anzuspinnen.

Dennoch ist ber Unwille ber Fürsten nicht gegen ben Kaiser, sonbern nur gegen Wallenstein gerichtet. Sie wünschen einen Collegialtag, eine Zusammenstunft mit bem Kaiser. Der Sinn und bas Ziel bes Ganzen ist, baß sie auf einem solchen Tage in ben Kaiser bringen wollen mit ber Forberung ber Entslassung Wallenstein's und ber Reducirung bes Heeres.

Um hier entgegen zu kommen, fakte bie Ligg auch ihrerseits ben Beschluft, ihr Heer zu verringern: ber bisherige Bestand von 11 Regimentern Fugvolt jolle in ber Art auf 9 verringert werben, bag man bie zwei schwächsten unter bie übrigen ftoge. Zebes ber 9 Fugregimenter folle aus 10 Compagnien bon 300 Mann besteben, bie ganze Infanterie also 27,000 Mann betragen. Gleis derweise wurde bie Starte ber Reiterei auf 40 Kabnlein, eingetheilt in 4 Regimenter, festgesett. Sobann tam man überein, bem Raifer zu erklaren, bag biese ganze Macht (von 33,000 Streitern) so lange auf ben Beinen bleiben werbe, bis taiferliche Majestät bem Reiche einen bauernben Frieden gegeben habe. Der zweite Hauptbeschluß mar: teine von bem Bundesheere eroberte und besette Landschaft ober Festung, sie set geistlich ober weltlich, herauszugeben ober abjutreten, moge es auch forbern, wer ba wolle, es feb benn bem Bunbe guvor für seine aufgewandten Rosten wirklicher Ersat ober wenigstens binreichenbe Bürgschaft geleistet. Der britte: im Falle sich bes Kaisers Bölker unterfingen, die Truppen der Liga ohne Borlegung eines eigenhändigen kaiserlichen Befehls aus ihren Quartieren zu vertreiben, fo follen lettere Gewalt brauchen. Burbe aber wirklich ein eigenhandiger Befehl bes Raifers vorgewiesen, so moge man für ben Augenblick nachgeben; aber bem Rurfürsten von Baiern tomme es bann unter Beiziehung von Kurmaing zu, zwedbienliche Magregeln zu treffen. Man befchloß ferner: "ba bei langerer Dauer bes Rriegs ber Ruin bes theuren Ba= landes unvermeiblich fei, ba alle Stanbe nach Frieben fich fehnten, und ba berfelbe nur unter Beigiehung ber natürlichen gebeimen Rathe bes Raifers, ber Rurfürsten bes beil. romifchen Reiches, bauernb abgeschloffen werben konne: fo wolle man feine Majeftat ernftlich ersuchen, bag Sie in furgefter Frift einen Rurfürftentag ju Grunbung eines ficheren Friedens abhalten mochte."

Sofort wurde eine Gesandtschaft nach Wien abgefertigt, um bem Raifer bie Buniche und Befdluffe ber Berfammlung ju überbringen. Benn nun jeboch allerbings auch junachst Wallenstein es war, bem man migtraute: fo liegt in ber Natur ber Sache, bag bies gurudwirkte auf bas Berhaltnig Marimilians jum Raifer. Richelieu wußte bas. Seine Senblinge gingen aus an bie bife ber beutschen Fürsten, und fie wurden in München nicht mehr unbebingt abge wiesen, wenn auch Maximilian noch jeglichen Bund ablehnte. Auch von ande rer Seite tamen bem Raiser bie Nachrichten über bie Bewalt ber Solbner Bal lenstein's ju. Sein Bruber, ber Erzherzog Leopold, melbete ibm über bie Regimenter, bie nach Italien jogen, folgende Borte: "Gure taiferliche Majeftat können nicht glauben, wie bas Bolk auf Durchzugen hauset. Ich bin auch etliche Jahre bem Kriegswesen nachgezogen, verfichere aber Gure kaiferliche Majeftat, baß ich bergleichen nie gestattet habe. Freilich mag es nicht gang ohne Schaben ablaufen, aber Brennen, Weiber schänden, die Leute morden, ihnen Rase und Ohren abschneiben, Fenster und Defen einschlagen, geschweige andere Martem, konnen bie Offiziere leicht verhindern. Ich weiß zwar, daß man begehret, Gum kaiserlichen Majestät bergleichen Sachen auszureben, aber ich versichere Sie, bas bas, was ich schreibe, mehr als mahr ift, benn ich will es mit bem Zeugniffe mehrerer Rur: und anderer Fürften erharten. Gure taiferliche Majeftat burfen mir, ale bero getreuestem Bruber, gewiß eben fo viel Glauben fchenken, ale benen, die dabei intereffirt find, und die aus ber armen Leute Schweiß und Blut ihren Beutel gespickt haben. Ich wollte Eurer kaiserlichen Majestät vid vornehme Offiziere nennen, die vor kurzer Zeit schlecht aufgezogen, jeto an bie 3 ober 400,000 Bulben baares Gelb besiten, und bie es nicht von bem Feinbe bekommen haben, sonbern bas Meiste von ben armen Leuten ber katholischen Fürsten. Rein Mensch, der sonst verständig ift, misset Gurer kaiserlichen Maje ftat bie geringste Schulb zu, wie ich benn (Gott im himmel weiß es) bies aller Orten zum Böchsten entschuldigen thue. Aber die Ungeduld fangt an also groß zu werben, bag ich in meinem Gewiffen für gut befunden habe, biefes Eurer kaiferlichen Majestät gehorfamst zu berichten. Bebenken boch Gure kaiferliche Majestät, wie jeto die Leute in Italien hausen werben, wo fie Alles vollauf finden, zumal ba bie meiften Solbaten Calviniften ober Lutherifche find. Belfe Gott ben armen Frauenklöftern, die in fo großer Angabl aller Orten fteben. Eine gute Anmahnung an ben Bergog von Friedland wird nicht ichaben tonnen. 3d bitte Gure taiferliche Majeftat um Gottes Barmbergigteit willen und bei feinen heiligen fünf Bunben, Sie wolle bies mein Schreiben in teiner Ungnabe von mir aufnehmen. Was ich ba geschrieben, bin ich von vielen ansehnlichen Bersonen oft und vielmal erinnert worden, aber ich habe es nie thun wollen; allein enblich bin ich bazu gebrungen, bieweil ich gesehen, bag es nunmehr mich zum meiften felbst betreffen wird in Schwaben, ber Markgraffchaft Burgen und in ben altenburgifchen Berrichaften, von benen ich fonft leben muß u. f. w.

Das Mißtrauen warb stärker von beiben Seiten, sowohl von Maximilian ber, als von Wallenstein. Den 16 Juni 1629, einen Monat, nachbem Collalto ben italienischen Zug angetreten, berichtet Tilly seinem kurfürftlichen Gebieter:

"Friedland habe vor, mit seinem besten Bolt und ansehnlicher großer Rüstung nach Italien aufzubrechen, welches ihm (Tilly) um so viel unverhoffter set, weil es in solchem Seheinniß gehalten werbe." Hierauf antwortete ') der Kurssürft unter dem  $\frac{20.3 \, \text{mai}}{30.3 \, \text{uni}}$ : "Tilly solle auf Friedland's Bewegungen und Schritte gute Obacht halten, auch nachforschen, ob nicht unter solchem Vorwande eines Zugs nach Italien andere, längst gemuthmaßte Anschläge verborgen steden möchten; sodann solle Tilly die an Wallenstein wider die Magdeburger gesliehenen Regimenter alsbald wieder absordern, und sich auf alle Fälle mit dem Bundesheere gefaßt halten, damit er Ihro kursürstlichen Durchlaucht Besehlen jedesmal auf der Stelle nachkommen und schnelle Bollziehung leisten könne."

Auch auswärts kannte man bies Mißtrauen und suchte es zu nähren. Im Juni 1629 erhielt Wallenstein von Holland her, aus Amsterdam, von einem ausgewanderten Slavata folgende Mittheilung: "ich bin durch vornehme Leute unterrichtet, daß Tilly Befehl hat, Eure Gnaden beim Kopse zu nehmen und ins Gefängniß zu wersen, im Fall dies aber nicht gelänge, Eure Gnaden auf andere Weise aus der Welt zu schaffen." In seiner Antwort weist der Herzog diese Berdächtigungen zurück. "Ich muß mich wundern," schreibt") er aus Güstrow unter dem  $\frac{10}{20}$ . Juli, "wie Ihr Euch mit so kindischen Sachen besassen. Mein Herr, der römische Kaiser, ist ein erkenntlicher Herr, der treue Dienste auf andere Art lohnet, als Ihr schreibt. Deßgleichen ist Tilly ein Cavalier, der es versteht, Auswiegler zu Baaren zu treiben, aber nicht mit Meuchelmord umgehet." In der That beruhte ja eine solche Verdächtigung auf einer so völligen Unkenntniß der Persönlichkeit Tilly's, daß sie ihren Zweck verssehlen mußte.

Obgleich bas Berhaltnig zwischen ber Liga und bem Bergoge von Friebland eine berartige Wendung genommen, blieb ber Kaifer noch immer fest, d. h. er verzog, ben verlangten Kurfürstentag zu bewilligen. Die Gefahr, baß ein solcher Tag bie Ruhe und ben Frieden für Deutschland und Europa wider: bringen werbe, erschien bem Richelieu groß genug, um alles bagegen ins Werk du seben. Gin Attenstud aus bem Münchener Archive meldet uns jum Herbste 1629 ): "bamals haben Frankreich, die Schweiz, Württemberg zusammen ein Deer, England, Holland, Danemark, Schweben ein zweites, Bethlen Gabor aber und Rurfachsen ein brittes Beer wiber ben Raiser aussenben follen." Diese wichtige Nachricht wird burch anderweitige Thatsachen und Zeugnisse bestätigt. Imar ber murttembergische Geschichtschreiber Sattler, welcher aus Archiv-Urkunden arbeitete, weiß nichts von bamaligen Unterhandlungen bes Herzogs Bor= <sup>Münders</sup> Ludwig Friebrich mit der Krone Frankreich, bagegen bringt er eine Hatsache bei, welche keinem Zweifel barüber Raum läßt, daß solche Dinge im Auf einem Landtage, berichtet er, welchen Ludwig Friedrich Anfangs Dezember 1629 einberief, hatten Württembergs Stanbe bie bebeutenbe Summe von 2,600,000 Gulben übernommen, über welchen Betrag ber gute

<sup>1)</sup> Beftenrieder VIII, 169 unten fig. - 2) Forfter Ballenftein S. 141 und 437, und Ballenftein's Briefe II, 66 fig. - 2) Beftenrieder Beitrage VIII, 171.

Archivar fein Erstaunen außert. Was anbers tonnte ber 3mcd einer folden Bewilligung fenn, als Ruftung jum Kriege 1)! In Verzweiflung befand fich bamals Herzog und Lanbichaft, bas halbe Berzogthum mar bon friedlanbijden Bollern befett, bie andere Salfte, bestehend in ben fogenannten Rlofteramten, burch bas Restitutionsebilt vom Berband mit bem alten Lande losgeriffen. Der Herzog Bormunber wollte einen letten Burf magen und lieber mit Grm untergeben, ale fich unter bem Scheine bee Friedens vollends bie Reble pu fonuren laffen. Nach andern Seiten bin verbreitet unsere bairische Quelk Licht. Unter bem 24. Junt 1629 berichtet 2) Tilly an seinen Kurfürsten: "Some ben fest fich je langer je mehr in Kriegsverfassung, Rursachsen wirbt und unter stütt heimlich die Emporung der Magdeburger (von welcher unten die Rebt febn wird), Lubed und Hamburg werben gleichfalls öffentlich für Schweben und achten bee taiferlichen Sbittes nicht, wollen vielmehr einen Religionetrieg er awingen." In einem zweiten Berichte 2) vom 9. Muguft heißt es: "ber Konig von Danemark hat feinen beutschen Reichstanzler aus Glüdftabt an mich ge schiedt, mit Anbringen wie Ihro Majestät mich zu sehen wünschte, und daß ich mit Ihro Majestät an einem Orte, wohin Sie kommen wolle, zusammentreffen möcht; ich habe aber in Erwägung, baß ich bem Könige mit Zutrinken und sonst wenig bienen kann, ausweichenb geantwortet." Unter bem 7. September melbet Till weiter, daß er einen Bertrauten an den König abgefertigt habe, um fich wegen seines Nichterscheinens zu entschuldigen. Endlich erfahren wir aus sächsichen Archiven, daß Herzog Bernhard von Weimar, ber alte Kriegsanstifter, Anfangs Juli 1629 eine Reise zum Prinzen Statthalter von Dranien nach ben Rieber landen machte, aber burch Drohungen von Wien aus geschreckt, schnell wieder umkehrte \*), daß Bernhard's Bruder, Herzog Wilhelm, daran arbeitete, eine Berhindung ber sächsischen Häuser gegen Desterreich zu schließen 1), bag berselle im Dezember 1629 ben Kurfürsten Johann Georg aufforberte, mit Bulfe ba Nieberlande, Frankreichs, Schwebens gegen ben Raifer loszuschlagen ), und baf ber Rurfürst biefem Ansinnen gunftiges Gebor ichentte. 6) Die Bahrheit jener Nachricht mare bemnach bestätigt. Nur aus einem Felbzuge Bethlm Gabor's tonnte nicht Ernst werben, weil ber Siebenburger Enbe Rovember 1629 ftarb.

Diese Gesahren beugten die Entschlossenheit des Kaisers, er gab dem Kursursten von Baiern die gewünschten Zusagen. Unter dem 28. Ottober 1629 thut') Maximilian seinem Feldhauptmann Tilly zu wissen: "der Kaiser hat zwar lanzt bahin gezielt und allerhand Mittel gebraucht, das Bundesheer zu verderden, aber nunmehr hat man vom Wiener Hofe gewisse Nachricht, daß Ihre Naie stät Ihren Irrthum erkennen, und sich nicht getrauen, ohne Hülse und Beistand der Liga bei jehigen Berhältnissen fortzukommen." Sogleich nach Eintressen dieser ersehnten Neuigkeit berief Maximilian für den Dezember 1629 eine zweite

<sup>1)</sup> Satiser württemb. Serzoge VII, 17. — 9) Bestenrieder VIII, 170. — 9 Das. S. 171. — 4) Rose Bernhard I, 184. — 5) Das. S. 186 sig. — 9) Das. S. 186 sig. — 7) Bestenrieder VIII, 171.

as Bersammlung in die Stadt Mergentheim. Mit entschiedenem Nachdrucke ib hier abermals es ausgesprochen, daß die Entlassung Wallenstein's das inige Heilmittel sei. Auf die Frage des kaiserlichen Abgeordneten, ob nicht eine he Bitte besser die zum Collegialtage zu verschieden sei, erhielt er die Antert: dann sei es vielleicht zu spät.

Ballenstein verweilte bis Enbe Juli 1629 in seinem neuen Berzogthume edlenburg, meift zu Buftrom 1). Um biefe Zeit rief ihn bie Bollziehung bes stitutionsebittes vor bie Walle Magbeburgs. Schon im Jahre 1627 hatte se Stadt an Friedland eine Brandschatzung von 130,000 Thalern bezahlt. Anfang bes Jahres 1629 forberte ber Herzog Aufnahme eines Regiments. 6 ber Rath bie Zumuthung abwies, erließ er unter bem 11. Februar aus istrow ein brohendes Schreiben 2) folgenben Inhalts: "uns ist bie widerspenge Beigerung ber Stadt, ein einziges Regiment zu unterhalten, berichtet rben. Diefe Bartnädigkeit befrembet und. Bis jest hat Magbeburg jum weren Kriege nichts gesteuert, weber bem Raifer, noch bem gemeinen Wefen. ir wollen bie Stabt erinnern, in ber Weigerung nicht zu beharren, benn sie nnte dies fehr zu bereuen haben." Die Stadt wollte weber bas vorgeschlane Regiment aufnehmen, noch bie Einlagerung mit 60,000 Thalern abufen. Daher schickte Ballenstein Fugvolt und Kroaten, die fich seit bem März in ben Borstäbten Subenburg, Neustabt, so wie in bem Dorfe Krau festfetten und Schangen aufzuwerfen begannen, Seinerseits- ließ ber Rath Burgerschaft mustern, die junge Mannschaft zur Fabne schwören und ruftete h zu entschloffenem Wiberstande. Um jeboch auch einen friedlichen Ausweg versuchen, rief er bie Vermittlung ber Sansestäbte an. Ale bies Ballenin erfuhr, fandte er noch mehr Bolt unter bem Oberften Beder, zugleich pidte Tilly ben General Pappenheim zu Hülfe. Die Kaiserlichen warfen bechanzen auf, die Bürger brannten bie Gartenhäuser um die Stadt nieder, ib hieben bie Baume in ben Garten ab. Fast taglich murben kleine Gefechte liefert, bazwischen aber bauerten bie Unterhanblungen fort. Man fah wohl, B es bem Herzoge eigentlich barum zu thun sei, eine Summe von ber Stabt erpreffen. Ende Juli tam Wallenstein felbst mit fo viel Kriegsvoll, bag 8 Belagerungsheer auf 8,000-10,000 Mann flieg b). Zu Wolmirstäbt, in Rabe Magbeburgs, erschienen Gesanbte ber Sanse wie ber belagerten Stadt rihm, um zu vermitteln. Wallenstein stimmte ) feine Forberungen in fo it herab, als er blos verlangte: bie Stadt möchte etliches Bolk aufnehmen, boch gegen bas Bersprechen, baf bie Burger feinen Seller jum Unterhalt felben hergeben mußten, ber Solb follte vielmehr aus den Ginkunften bes Bfliftes bestritten werben. Weiter verhieß er bie Solbaten nicht in bie Baus ber Bürger zu legen, sondern bieselben murben ihr Lager auf ben Ballen ib bem neuen Martte aufschlagen. Die Magbeburger mertten wohl, bag bies

<sup>1)</sup> Bon dorther find eine Reihe von Briefen datirt bei Forfter Ballenstein's Briefe II, ifig. — 2) Theatrum Europ. II, 53 fig. — 3) Besteurieder Beitrage VIII, 171 oben. Khevenhiller XI, 777 fig.

fcone Worte maren, fie entschulbigten fich, in fo gefährlichen Zeitlaufte frembe Besahung in ihrer Stadt aufnehmen zu konnen.

Run murben wieber mehrere Wochen lang Scharmutel geliefert, weggetrieben und Dörfer eingeafchert, um bie Städter murbe ju machen August ließ Friedland burch bie Oberften Bappenheim und Beder neue machen : "wenn fie burchaus kein Rriegsvoll aufnehmen wollten, fo fi bie Aufhebung der Blodabe mit brei Tonnen Golbes erkaufen." Der ? biefe Annaberung ale einen Beweis an, bag Ballenftein ber Belageru bruffig feb und antwortete, unmöglich konne bie Stabt in ihrer bebrang fo viel Gelb aufbringen. Nachbem hierauf bie Feinbseligkeiten noch lang fortgefest worben, erklarte fich Ballenftein Enbe September be Blodabe "aus bloger Gnabe" aufzuheben, ber Stabt wieber freie A Einfuhr zu geftatten und fein Rriegevolt abzuführen; bie Burger i mußten verfprechen, teinen Golbaten ju verfolgen ober ju beleibige Den 29. Ceptember wurden b nicht bewaffnet aus ben Thoren zu geben. menter in bas halberftabtifche Gebiet abgeführt, nachbem bie Be 28 Wochen gebauert. Sie hatte von Seiten ber taiferlichen 2000 Da Seiten ber Stabt nur 136 Bürgern und Solbaten bas Leben gekoste Tag zuvor, ehe bas Belagerungsheer aufbrach, ftromten die Burger bei in welcher bereits Mangel herrschte, zutraulich in bas taiserliche Lager und tauften fich bort allerlei Lebensmittel, Butter, Brob, Rohl, Gier, ! wie einzelne Solbaten hineingingen, um fich mit Baaren zu verforgen muß hieraus schließen, bag beibe Theile ziemlich zufrieben fich trennten. bar ift, bag Ballenstein mit biefer Belagerung von Magbeburg fich geringen Kriegeruhm erworben, wie im Jahre zuvor mit berjenigen vo fund. Und wiederum batte biefe Belagerung für Magbeburg eine abn heilvolle Folge, wie für Stralsund. Wallenstein hatte durch seine Be bie lettere Stadt bem Schwebenkonige in die Arme gescheucht, er warf burg in bie Banbe einer muften Demokratie.

Den Herbst und ben größten Theil bes Winters von 1629 ai brachte Wallenstein in Halberstadt zu 2), wo ber katholische Kultus, be tutionsebikt gemäß, gewaltsam hergestellt wurde 3). Bon Halberstadt er auch einige Borkehrungen gegen Gustad Abolf. Dieser hatte nach bes polnischen Friedens die Garnison von Stralsund bedeutend verstä Häfen von Rostod und Wismar gesperrt 4), so daß ber neue General tischen Meeres kein Schiff auslausen lassen konnte. Der Herzog schi halb einen Gesandten an den König von Dänemark, und ließ ihn mit seinen Kriegsschiffen den Kaiser zu unterstützen, der entschlossen schwedenkönig auf der Ostsee zu dämpsen. Allein Christian IV. antwa "Er gestatte außer sich selbst und den Schweden sonst Niemanden die L

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 66. b. Rhevenhiller XI, 782. — 3) Biele Schre bort bei Forfter Ballenstein's Briefe II, 56 sig. — 3) Das Beitere bei Senk 58. — 4) Khevenhiller XI, 783.

auf ber Offee : fo fich berobalben Nemand ohne Beiber Wiffen und Millen bafelbft finden laffe, werbe es ihm übel bekommen." Ballenftein mußte bie Bille verichluden, er mußte es fich gefallen laffen, bak bie Schweben mabrend bes Binters nach und nach bis auf 9,000 Mann nach Stralfund marfen 1). Die herrschaft über bas Meer war ihm versagt, bagegen ließ er, wie es schien, auf der Kufte von Mecklenburg und Bommern Borkebrungen treffen, um ben Sowebenkonig zu empfangen, beffen Ginfall nach Deutschland für bas tom= menbe Jahr als gewiß erwartet wurbe. Auch auf die Elbnieberungen erstreckte fich seine Borsorge. Um ben Rüstungen Einhalt zu thun, welche bort zu Lande. wie die bairische Quelle melbet, jum Bortheile Schwebens fattfanben, beauftragte Wallenstein zu Anfang bes Jahres 1630 ben Obersten Holf, ber aus banifden in taiferliche Dienfte übergetreten war, ein Fugregiment von 3,000 Mann anzuwerben. Lübed und bie Graffchaft Binneberg in Holftein follte ber Sammelplat fenn. Aber ber Dänenkönig verweigerte ) bie Erlaubniß bazu, mit hinweisung auf ben bor einem Jahre abgeschlossenen Frieden. Der Ber-30g wies nun hamburg als Mufterplat an. Aber auch bier ftraubte fich ber Stabtrath auf alle Beise bagegen. Dennoch warb bas Regiment errichtet.

### Dierzehntes Capitel.

:

Der Regensburger Fürstentag von 1680. Ballenftein wird entlaffen.

Kaiser Ferbinand II. hoffte auf bem bevorstehenden Fürstentage, ben er indich nothgedrungen bewilligt, wenigstens die Erwählung seines erstgebornen Sohnes Ferdinand III. zum römischen Könige durchzusehen, wenn auch Frieds and bem allgemeinen Hasse zum Opfer gebracht werden müßte. Seinem Amte ils Erzkanzler gemäß, erließ Kurmainz auf des Kaisers Besehl unter dem in März 1630 (n. St.) die Ausschreiben. Seie lauteten nach Regensburg zus den 5. kommenden Monats Juni. Als Zweck der Bersammlung wurde in Einladungsbriesen bezeichnet. "daß bermaleinst das eingewurzelte Mißsauen wie auch das Blutvergießen im heiligen römischen Reiche ausgehoben, Stanzt, die fremden Nationen, so aus diesem herrlichen Reiche eine armselige Sindbe gemacht, ausgerottet, die deutsche Freiheit und Hoheit, welche die Bäter kit ritterlicher Hand und tapserem Blut so viele Jahre lang zum Schrem ihrer Freinde und zum Schrecken ihrer Feinde behauptet, wieder hergestellt, daß endlich er werthe Friede erlangt und eine gute Ruhezeit genossen wöchte." Den

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 784. — 3) Das. S. 1282 fig. — 3) Londorp IV, 45 b. unten. 3 Khevenhiller XI, 1016.

17. Mai 1630 verließ der Kaiser mit einem glänzenden Gesolge sein stadt und näherte sich in kurzen Tagreisen Regensburg, wo er am  $\frac{9}{19}$ . tras 1). Noch war kein einziger Reichsstand angekommen, der deutschefand sich als der erste auf dem Plate. Am zweiten Tage nach seine schiedte er Boten an alle Kurfürsten ab, um sie zur Eile aufzusordern ders dringend ermahnte er die beiden Kurfürsten von Sachsen und burg. Das Einladungsschreiben schloß 2) mit den Worten: "im Fall kommen würden, verwahre sich Ihro kaiserliche Majestät seierlich vor der Welt, wegen alles künstigen Unheils, das aus solcher Versäusstehen könnte."

Es ist merkwürdig, daß dieselben Fürsten, die den Kurfürstentag gefordert, erst kamen, nachdem der Kaiser schon seit etlichen Tagen zug Regensburg füllte sich mit vornehmer Gesellschaft. Persönlich erschreit geistlichen Kurfürsten und der Baier. Brandendurg und Sischränkten sich trotz allen kaiserlichen Ladungen, darauf Gesandte zu Sie wollten den Kaiser recht tief fühlen lassen, wie sehr sie das Re Edikt mißbilligten; denn das kräftige Auftreten der Liga hatte ihren zahmen Muth wieder gestählt. Der größte Theil der übrigen hohe aristokratie kam persönlich, oder ließ sich durch Bevollmächtigte vertret minder schickten die großen fremden Mächte, Frankreich, England, der Papst, auch die italienischen Republiken Genua und Venedig, ihr ten 3). Es war nicht nur eine glänzende Versammlung, es war e auf welcher über die Geschicke Europa's, wie im Jahr 1814 zu Wie matische Würfel geworsen wurden.

Eine bebeutenbe Rolle nach bem Raifer und Maximilian, als be ber Liga, fpielte biegmal bie frangofifche Befandtichaft, um welche fic Saufe Sabsburg feinbseligen Elemente icaarten. Bis zu biefer Beil römische Kaiser in ber Meinung ber Welt ber erfte Machthaber a alle weltlichen Kronen mußten fich por bem funtelnben Glanze ber ! neigen. Wenn auch unfähige Trager burch perfonliche Schmache t Charatter, welchen ihnen ihr Umt gab, auf eine Reihe von Jahren bigten, fo gehörte nur bie Erhebung eines fraftigen Sauptes bagu, alte Berhaltnif wieber berauftellen. Aber nun brach bie Zeit an, burg feine Rolle auf ein Jahrhunbert an die Dynastie Bourbon abtre Die Regensburger Berfammlung bilbete ben Benbepuntt. Der Borma bem fich die frangofische Gesandtschaft zu Regensburg einschlich, mar tuanische Rrieg, als beffen Bermittlerin fie fich ankundigte. Den erfte bei berfelben führte ber Ebelmann Brulart, ber Nerv bes Geschäfts einem unscheinbaren Rapuziner übertragen, bem wir einige Aufu fcenten muffen.

Franz Leclerc von Tremblay wurde ben 4. November 1577 gu

<sup>1)</sup> Thetrum Europ. II, 174 b. nuten. — 2) Khevenhiller XI, 1017. — hiller XI, 1016.

,

boren '). Sein Bater war Johann Leclerc, Herr von Tremblay in der Proving Anjou, ein hober Juftigbeamter bes königlichen Hofes, seine Mutter stammte aus bem Saufe Lavapette. Rachbem ber junge Leclerc feine Stubien qu Baris mit Auszeichnung beenbigt, machte er Reifen burch Frankreich und Deutschlanb, trat bann in Rriegebienfte, in welcher Eigenschaft er fich bei ber Belagerung von Amiens bervorthat. Bloblich aber nahm er einen Stanbesmechfel por. Babrend feine Bermanbte Soffnungen auf bie friegerifden Gigenschaften bes Junglings bauten, verließ er 1599 bie Welt und warb — Kapuziner. Die geiftliche Laufbahn führte bamale in Frankreich am ficherften zum Biele bes Chraeizes, besonders wenn fie gludliche an Sugenotten burchgesette Betehrungen gur Grundlage batte. Der junge Rabuginer befaßte fich, so balb er konnte, mit letterem Beschäfte, er machte ben Missionar, und brachte auch etliche hugenotten beraber. Glud in biefen apostolischen Feldzugen verschaffte ibm bobe Stellen in bem Orben, und balb noch viel mehr. Durch feine Missionsthätigkeit geschah te, bag er bem nachmaligen Rarbinal Richelieu, bamaligem Bifchof von Lucon, befannt wurde. Richelieu zog ben Rapuziner an fich, fie wurden unzertrennliche Berbunbete. Ihre Gigenschaften erganzten fich: in bem Charafter bes Rapuginere herrschte bie gludliche Mischung, bag er bei allem Chracize bie Auftrage eines Gebieters bereitwillig vollftreden und boch auf bas Belufte, felbft einft bie erfte Rolle zu fpielen, verzichten konnte. Daburch entging er ber Befahr. die Gifersucht bes Karbinals zu erregen. Richelieu beutete zuerft bie beichtväterlichen Fähigkeiten seines Gunftlings aug. Joseph wurde Gewissensrath ber Berjogin Antonia von Orleans. Nachbem Richelieu im Jahr 1616 Staatsfefretar Beworben war, fchickte er ben Rapuziner zum heil. Bater, angeblich um in Rom Bewisse monchische Geschäfte in Ordnung zu bringen, in ber That, um ben Boben ber heiligen Stadt auszuforschen, und Bunbniffe für die weitaussehenben Blane seines Gebieters einzuleiten. Joseph erreichte die Zwede, wegen beren er gekommen war. Bei seiner Abreise gab ihm Babst Baul V. bas Zeugniß mit auf den Weg, in ihm den gewandteften Mann gefunden zu haben, der ihm je borgekommen fep. Richelieu wurde balb barauf vom Sofe nach Avignon verbannt. Die Rünste bes Paters Joseph und sein Ginfluß auf ben König trugen nicht am Wenigsten bagu bei, bag ber Karbinal wieber zurudgerufen und an bas Steuerruber von Frankreich gestellt warb. Mit ber Erhebung Richelieu's dum Premierminifter brachen bie glücklichen Zeiten bes Rapuziners an. Kardinal brauchte ihn, um aus dem Herzen des Königs (Ludwig's XIII.) die lette Spur von Zärtlichkeit für seine Mutter auszureißen und diese herrschsuchtige Florentinerin zu verberben, sowie um biejenigen Mitglieber ber frangofischen Aristokratie, welche ber Rache bes Premierministers verfallen waren, zu überwachen. Im Jahre 1628 nahm Joseph Theil an ber Belagerung von Larochelle.

<sup>1)</sup> Le veritable Père Joseph Capucin (par. R. Richard) à St. Jean de Maurienne 750. 2. Vol. Anquetil l'intrigue du Cabinet sous Henry IV. et Louis XIII. Paris 780. Vol. II, 142. III, 137 fig. Laporte article Joseph in ber biographie universelle 'ol. XXII, ©. 28 fig.

Der Solbat erwachte wieber unter ber Rutte und ber Rapuginer gab gute mir litarifche Rathfchlage. Richelieu faßte taum einen Blan, bei bem ibm nicht jeint Rolle angewiesen worben ware, er schien ber Familiargeist feines Saufes ju Man hat auf Rechnung bes Baters manche Graufamteiten Richelieu's geschrieben, aber mit Unrecht, benn ber Karbinal zeigte fich nach bem Tobe Jo: febb's, ber im Jahr 1638 ftarb, um nichts fclimmer noch beffer, jum beutlichm Beweis, bag Richelien nur bem eigenen Antrieb folgte. Dehrmals bot er feinem Bunftling bobe Beforberungen an, aber Joseph fclug fie ftanbhaft aus, blieb Rapuginer und bewohnte wie früher feine Belle im Rapuginerklofter ju Barit, obaleich alle Welt ihm ben hof machte und ihn bie "graue Emineng" nannte. Er kannte keine bobere Befriedigung, als wenn ber Rarbinal mit allem Be prange in bas Rapuzinerklofter fuhr und ihn bort besuchte. Richelien follte bie Ulme fein, an welcher ber Chrgeiz Joseph's allein aufranten wollte. Bir alau ben, bag er burch biefe Gelbstbeschrankung eben fo viel Menschenkenntnig als Charafterfraft bewies. Der Rern bes Rapuziners mar eine Despotennatur: wo es bie Umftanbe erlaubten, ftredte er mit fichtlicher Wonne ben Golbaten bervor, berrichte, ichrecte, tropte. Wo Seuchelei weiter führte, fpielte er bin Ranbibaten bes Heiligen-Ralenbers. Sein icharfes Auge ertannte fogleich bie fcmache Seite bes Menschen, ben er migbrauchen wollte, mit bem Tatt eines Relbherrn ging er barauf los. In ber Runft bes Lugens befaß er folche & fahrung, baf er fich felbst mabrend seiner gangen Laufbahn nie von einem Aubern täuschen lieft 1).

Bu Regensburg hat er bamals fein' Meisterstück gemacht, bie Feinheit, mit welcher er bie Rarten mifchte, erregte bie Gifersucht feines Mitgefandten Bru lart. Rach ber Rudfunft in bie Beimath machte Letterer eine abichredenbe Schilberung von bem Charafter bes Paters: "Joseph seb ein grunbichlechter Menich, von einem Rapuziner habe er nichts an fich als bie Rutte, von einen Chriften nichts als ben Namen; fein Sinn fen blos barauf gestellt, wie er alle Welt betrügen moge, über ber Bunft bes Karbinals verscherze er himmel und Bolle." Bir zweifeln, ob Brulart ein befferer Chrift mar, ale Joseph, aber an Fähigkeit ftand er sicherlich tief unter biefem. Seine Aufgabe ju Regensburg war bochft schwierig: er sollte ben Fortschritt ber beutschen Baffen in Italien bemmen und zugleich hinter bes Raifers Ruden bie Reichsfürsten gegen ibn auf beben. Joseph und Brulart ichloffen wegen ber Mantuanischen Banbel bit obenerwähnten Frieden, ber bem Raiser angenehm sein mußte, weil er ihm un ter ben bamale fo bebenklichen Umftanben, ba Guftab Abolf eben Deutschland überzog, freie Sand in Italien ließ. Khevenhiller berichtet 1): mehrmals habe ber Rapuziner mahrend ber Unterhandlungen auf "feine Ehre, fein Gemiffa und feiner Seelen Seligkeit" verfichert, bag er zu Mem, mas er porfologe ermächtigt fei und daß in furgester Zeit die Genehmigung feines Sofes eintref fen werbe. Dennoch war Alles erlogen. Richelieu verweigerte hintenbrein bie

<sup>1)</sup> Rhevenhiller macht (XI, 1188) die artige Bemerkung, Pater Joseph sei weltkundiger gewesen, als es fich fur einen Riosterbruder schiede. — 2) Annalos XI, 1203.

lestätigung angeblich, weil die Gesandten ihre Bollmacht überschritten hätten '). dieser Gaunerstreich brachte Frankreich bedeutende Bortheile: Albringen und wilalto hatten im Sommer 1630 das Uebergewicht in Italien errungen, überzies melden Richelieu's Denkwürdigkeiten '), zwischen dem Kaiser und seinem elbhauptmann sei die Berabredung getroffen gewesen, daß, wenn die Franzosen icht in Italien nachgeben, Wallenstein mit dem ganzen Heere alsbald dahin usdrechen sollte. Der Aussührung dieser Drohung traten aber Joseph's Lügen emmend entgegen. Durch den Scheinfrieden wurden die Kaiserlichen hingezalten, die Gustav Abolf drohend an der Ober stand. Ferdinand II. mußte aber im solgenden Jahre unter viel ungünstigeren Bedingungen den italienischen rieg beendigen, um seine Kräfte gegen den Schweden wenden zu können.

Auch auf ber anberen Seite war Joseph thätig. Die Borschrift, welche er nb Brulart in dieser Beziehung vom Kardinal erhalten hatten, war folgende<sup>3</sup>):
n Fall der Kaiser die in Regensburg versammelten Kurfürsten zur Erwählung is jüngeren Ferdinand zwingen wolle, sollten sie dieselben zur muthigen Berzieibigung der deutschen Libertät mit dem Bersprechen aufsordern, daß ein fransstisches Heer in der Champagne zu ihrer Bertheidigung bereit stehe, und alszub unter dem eigenem Beschle des Königs Ludwig XIII. losschlagen werde. die französische Bemühung entsprach dem eigenen Plane der beutschen Großen. ächst den weltlichen Großen arbeitete die hohe Geistlichkeit und der Pabst den iden Franzosen in die Hände, diese Seistlichkeit, welche laut Khevenhiller's eugniß d) das Meiste dazu beitrug, daß dem deutschen Kaiser, beinahe schon Weiele, der Sieg entwunden wurde.

Da ber Regensburger Fürstentag ber lette mar, ber bie Ginheit ber beuthen Nation vertrat, wollen wir Einiges über die Ceremonien aus Khevenhilr5) beibringen. Ale ber Kaifer am 3 Juni 1630 feinen Ginzug hielt, em= ing bie ganze Bürgerschaft, unter bem Gewehre stehenb, bas Oberhaupt bes kichs. Der Stadtrath begrüßte ihn mit einer Rebe, worauf fich Ferdinand II. t die Domkirche begab, um dem Hochamte und ber Absingung bes to Deum adamus anzuwohnen. Aus ber Kirche ritt er nach bem Bijchofshofe, wo er it ber Kaiserin und seinem Sohne, bem jungeren Könige von Ungarn, Wohung bezog. Nachbem bie Fürsten in gehöriger Bahl sich eingefunden, murben te eigentlichen Berhandlungen ben 23. Juit abermale mit einem firchlichen Afte Iffnet. Aus bem Dome ritt bann ber Raifer, unter Bortragung ber Kleinobe 3 Reichs, nach bem Regensburger Rathhause, wo er, auf bem Throne sibenb ub von der hohen Aristokratie umgeben, den Bortrag ') halten ließ. Derfelbe mfaßte feche Buntte. Erftlich erklärte Ferbinand II.: man mochte Mittel anmen, wodurch der ersehnte Friede in Deutschland wieder hergestellt und die uswärtigen Feinde gebemuthigt werben konnten. Zweitens, ba ber geachtete falggraf bei ben Hollanbern und bei anbern fremben Mächten noch immer

<sup>1)</sup> Mémoires de Richelieu VI. 859 sig. — 2) Das. S. 281. — 3) Das. S. 280. Annal. XI, 1040 unten sig. — 5) Annal. XI. 1016 sig. — 6) Ausstührlich bei Lous p IV, 45 sig.

feinbselige Plane schmiebe und keine Unterwürfigkeit bezeige, so muffe ihm ba Raiser, als Strafe für solche bauernbe Wiberseplichkeit, bie Snabenthure ihn Ren. Drittens, weil die Hollander bie Unruben im Reiche nabren, weil fie ba Bfalggrafen gum Nachtheil Deutschlanbs unterftuben, weil fie, ohne fich an bie porgeschütte Neutralität zu tehren, verschiebene Landschaften, Stabte und Feftur gen im westebalischen Kreise gewaltsam an sich geriffen: so muffe man barani benten, wie fie bestraft, und bie geraubten Derter bem Reiche wieber zugemant werben könnten. Nicht minber feien viertens gegen ben Ronig von Schweiten Anstalten zu treffen, ba berselbe ohne alle Veranlassung bie Stralsunbischn Händel zu einem Kriege gegen Deutschland migbrauche. Der fünfte Bunkt be traf bie mantuanische Streitfrage. Sechstens verlangte ber Raifer ben Rath ber Fürsten barüber, wie es zu machen sei, um ben Rrieg, im Falle tein fiche rer Friede zu Stande tomme, mit befferer Orbnung und mit weniger Beione rung der Unterthanen fortzuführen; benn groß und hart seien die Beschwerben ber Reichsstände über bie bisherige Führung, obwohl manche Uebel aus und meiblicher Nothwendigkeit berflößen, mabrend andere Rachtheile sich vielleicht burch beffere Rriegezucht heben ließen.

Ferbinand hatte im letten Artitel felbft bie munbefte Stelle berührt. En Sturm brach in einer Reihe von Beschwerbeschriften 1) los, bie seit bem 6. 3uk 13 Tage nach bem taiserlichen Bortrag, übergeben wurden. Es ift jeboch schr bemerkenswerth, baf bie frangofische Gefanbtichaft erft am Tage nachber eintrof. daß sie mithin auf diese Beschwerden gegen Wallenstein nicht einen unmittelbaren Einfluß üben tonnte. Die tatholischen wie bie protestantischen Mitglieber ber hoben beutschen Aristokratie maren barüber einig, daß ber Raiser ben größten Theil seines Bolles entlassen solle, bag vor Allem ber Friedlander fallen miffe Sammtliche Rurfürsten vereinigten fich zu folgenber Erflärung ") gegen ben Rai fer: "an aller Trubfal, an allen Schanben und Laftern, graulichen und uner borten Kriegsbebrudungen, so täglich vorfielen, sei ber neue Herzog von Red lenburg einzig und allein foulb, indem man bemfelben ohne Bewilligung ber Stanbe eine Gewalt aufgetragen, wie fie noch tein Mensch vor ihm beiche batte. Defigleichen sei bas unfägliche geworbene Kriegsvolt zu nichts bienlich als bas allgemeine Baterland zu verheeren. Die Reichskontributionen, mog fonft immer die Buftimmung ber Stanbe erforberlich gewesen, habe ber fone nach feinem eigenen Wohlgefallen angeset, und in mehr als barbarischer Beit ben Leuten abgezwungen und gebrungen; unermeglich fei bie Pracht, fo ba Herzog sammt seinen Oberften und Befehlshabern an Rleibung, silbernem mit golbenem Gerathe, gleichwie an schönen und köftlichen Pferben treibe und ich übe." Auf folde Grunde fugend, verlangten bie Kurfürsten Abbantung bei kaiserlichen Kriegsvolks, Berabschiedung bes Herzogs von Friebland.

Neben der allgemeinen Klage wurden besondere erhoben. Unter benieber ragt hervor diejenige der Gesandten des Herzogs Bogistas von Bommar.

<sup>1)</sup> Londorp, acta publica IV, 52 fig. Rhevenhiller XI, 1088. - 2) Theatr. Europ. II, 182 b. Rhevenhiller XI, 1041 fig.

Gie übergaben eine Beschwerbeschrift 1), bie 54 Artifel umfafte. im fürstenthum Stettin wurden bie Erpreffungen auf gebn Millionen Gulben angeschlagen. Gräflich lautet bie Schilberung ber von Wallenstein's Bollern verübten Graufamteiten: "man nehme ben Leuten alles weg, wenn fie auch tein Bembe auf bem Leibe bebielten; fo habe es namentlich Oberft Conti in Stargard gemacht. Die fcredlichften Frevel murben burch Berbinberung bes Gottesbienftes, Beraubung ber Rirchen, Eröffnung ber Graber begangen, bes Bergoge Lanbesbobeit und feine Gintunfte feien fo gefcmalert, baf er feine fürftliche Tafel mehr halten konne, mahrend jeber friedlanbische Sauptmann mehr als fürstlich traktire. Thrannischer und barbarischer Weise werben gegen bie armen Unterthanen mit Schanben und Rothzuchtigen ber Beiber und Jungfrauen, mobei oft felbst bie tobten Leiber nicht verschont blieben, befigleichen mit Brugeln, Brennen und Blundern gewüthet. Durch Entgiebung ber nothburftigften Lebensmittel feien bie Leute in ber graflichften Sungers noth gezwungen, sich mit unnatürlicher Speise, als Trebern, Knospen pon Baumen und Gras, felbst mit bem Fleische ihrer eigenen Rinber und anberer Leichname zu fättigen. Dinge werben von den kaiserlichen Solbaten verübt. welche selbst von den Türken und Beiben nie erhört worden, ja ber leibhafte Leufel aus ber Solle tonne es nicht arger machen." Den Bergog von Bommern hatte allerbings bie schwerfte Mighandlung getroffen, benn in seinem Lande lagerten auf einmal 31,500 Mann zu Fuß und 7540 zu Rog ). Aber auch anbern Stänben mar es wenigstens nicht viel beffer ergangen. Branbenburg berechnete bie erpregten Branbichatungen auf 20 8), Beffen-Raffel auf 7 Millionen 4). Die württembergischen Gefandten beklagten fich, bag bas Bebiet ihres Herrn monatlich 120,000 Thaler, die Bevollmächtigten ber Stabt Rumberg, bag fie in berfelben Zeit 20,000 Thaler bezahlen mußten 1). Alle biefe Anklager bezeichneten als bas einzige Heilmittel, woburch bem Untergang bes Reichs gesteuert werben konne, die Absehung bes Bergogs von Brieblanb.

Oben wurde bemerkt, daß Ferdinand die Hoffnung hegte, auf dem Regensburger Tage, wenn auch Friedland aufgeopfert werden müßte, wenigstens die Bahl seines Sohnes zum römischen Könige durchzusehen. Schon im Frühiahre, geraume Zeit vor der Zusammenkunst, hatte der Kurfürst von Mainz in einem Schreiben dan den Kaiser erklärt: "sollte der Diktator des Reichs (er meinte Wallenstein) auf seinem Plate bleiben, so werde auf dem beschlossenen Fürstentage wenig ausgerichtet werden," eine Aeußerung, welche eine bebingte Willsährigkeit in Betreff der Wahl des Prinzen zu verrathen schien. Als nun der Kaiser wirklich zu Regensburg diese Saite berührte und dabei durchblicken ließ, daß er sich wegen Wallenstein's nachgiebig zeigen würde, wenn man ihm nur den zweiten Wunsch gewähre, stieß er abermals auf entschlosse-

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 184 fig. — 2) Das. S. 184 b. unten. — 3) Das. S. 182 b. Mitte. — 4) Das. 191. a. — 5) Das. 150 b.

Girdrer, Buftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

nen Wiberspruch. Der Friedländer sollte fallen, und boch Ferdinand's II. Sohn nicht zum Nachfolger gewählt werden. Die Kurfürsten wollten den Kaisen burch Berweigerung der Wahl von sich abhängig erhalten. Bei Gelegenheit der Berhandlungen über letteren Kunkt geschah es, daß mehrsach von den Kurfürsten geltend ') gemacht wurde: die Erwählung Ferdinand's III. sei darum im gegenwärtigen Augenblicke nicht aussührbar, weil sonst der Schein obwalte, als habe der Kaiser die Wahl durch Wassengewalt erzwungen.

Die Forberung war gewichtig. Dennoch hatte Wallenstein noch seinen Anhang. Berebte Stimmen erhoben sich im geheimen Rathe Ferdinand's, welche zeigten?), daß es die größte Thorheit sein wurde, einem so hochverdimten General mit Undank, mit Absehung zu lohnen. Aber konnte der Kaiser bei solchen Klagen, bei der allgemeinen Forderung der Fürsten noch widersteben?

Es ift nach ben Umftanben nicht gang unwahrscheinlich, bag Wallenftein einen besondern Plan gehabt, ber allerdings eine Möglichkeit bes Biberftanbes geboten batte, nämlich Gewalt. Wir muffen ihn wieber in's Auge faffen. Rachbem er ben Winter von 1629 auf 1630 in Halberstadt zugebracht, begab er fich im ersten Monat bes Jahres 1630 auf feine bohmischen Berrichaften"). Hier bereitete er einen Angriff gegen Frankreich vor. Er schickte im Frubling benselben General Anholt, ber Jahrs zuvor aus bem Beere ber Liga gu ibm übergetreten war, mit vielem Bolle nach bem Elfage 1). Ich laffe eine frange fische Quelle reben. Unter bem 28. Marg 1630 erhielt Karbinal Richelieu von bem Marschall Marillac aus Tropes einen Bericht b) folgenben Inhalts: "im Elfage, von Breifach bie hagenau, lagern 14 bie 15,000 Raiferliche ju gub und 3000 gu Roff, außer ben gewöhnlichen Befatzungen, und große Magagint werben in Sagenau angelegt, die Berghäffe zwischen bem Elfaß und ber from gofischen Granze seien besett, Graf Anbolt, Ballenstein's Kelbmaricall, befinde fich zu Insmig (im Meter Bisthum, an einem Nebenflüßchen ber Saar) und ertheile von bort aus feine Befehle an die Boller im Elfag und biesfeit bet Rheines. Denn auch Burttemberg und gang Schwaben bis nach Memmingen hin liege voll Truppen, die ihre Mannschaft zu erganzen streben; in Stroff burg wie im Reiche brüben gehe bas Gerücht, alle biefe Kriegsrüftungen fein wiber Frankreich gerichtet." Lettere Behauptung ift ber Wahrheit gemäß. Die Macht, welche unter bem Befehle bes Felbmarichalls Anholt fich fammelte, mit junadit bagu bestimmt, jenem frangofifchen Beere bie Spite gu bieten, welche fich in ber Champagne sammelte. Mitte Mai brach Friedland aus Bohmen auf und begab sich nach Memmingen, bem Sauptquartiere bes eben erwähnten

<sup>1)</sup> Khevenhiller XI, 1145. Schreiben des sächslichen Kurfürsten vom 27. Sept. 1630, abgedruckt in Londorpius suppletus Frankf. 1741 Fol. Vol. III. 212. Endlich ber Beicht bes hohenlohischen Raths Christian Forstner, der selbst in Regensburg zugegen war, in Mepistola de comitiis electoralibus S. I. 1631. S. 27. — 2) Khevenhiller XI, 1130. — 3) Förster Ballenstein S. 140. — 4) Man vergl. Bestenrieder Beiträge VIII. 137. — 5) Richelieu mémoires VI, 19. unten 20. sig.

Bestheeres. In ber von Murr veröffentlichten Nürnberger Stadtchronik 1) ist es: "ben  $\frac{23 \cdot \text{Mai}}{2 \cdot 3 \text{ uni}}$  ist ber kaiserliche Felbhauptmann Herzog zu Friedland, 18 bem Karlsbad kommend, mit 700 Pferben, und stattlichem Gesolg hier 1rch nach Memmingen zu seinem Bolke verreist."

In Memmingen angekommen, traf Wallenstein Magregeln, welche eine erlegung ber bis in das Meher Bisthum vorgeschobenen Regimenter bes Westceres zur Folge hatten. Burttembergische Urfunden mogen jest Zeugnig abigen. Unter bem 2. Marg ichidte 2) ber Bormunber Lubwig Friedrich, beffen land noch immer furchtbar burch friedländ'iche Einlagerung beschwert mar, einen Besandten an den Wiener Hof mit der Bitte: "der Kaiser möge doch einige Erleichterungen der ungeheuren Kriegslaft gewähren, das Herzogthum Würt= temberg werbe burch bie übermäßige Einlagerung von so viel tausenb Mann ju Rog und Jug ganglich zu Grunde gerichtet \*)." Ferbinand II. verwies bie Gesandtschaft an Friedland, ber bie Antwort geraume Zeit verzögerte, mahrend welcher Frift bas eingelagerte Bolt bem herzogthum und ber Graffchaft Mompelgarb monatlich 160,000 Gulben kostete 2). Enblich schiedte Wallenstein ben Gesandten mit dem brohenden Bescheid nach Hause: "er könne nicht helsen, sondern muffe bas Herzogthum sogar noch mit anderem Bolke belegen." Und lo geschah es wirklich. Im August 1630 rückten 8000 Mann friedländischer Truppen, aus bem Elfaße kommend, in Württemberg ein 3). Hieraus erhellt nun, daß Wallenstein einen guten Theil des Heeres, das ursprünglich Frankreich anfallen sollte und beghalb im Elsage lag, für einen anbern Zweck bestimmt hatte. Da er basselbe in bie Nähe von Memmingen zog, wo ber Her= 30g vom 30. Mai bis zum 23. Erptember weilte 1), so muß man annnehmen, bag er von dort aus irgend einen Schlag im Schilbe führte. So sah auch ber taiserliche Generalkommissär Ossa bic Sache an, welcher sich bamals in ber Vegend von Memmingen befand, und bas Borgeben Ballenftein's, er habe bas Bolt bort versammelt, um es die Donau hinunter gegen die Türken zu führen, für eine baare Lüge hielt, meinend, bie Absicht bes Herzogs jeh, irgend eine boje Praktik ins Werk zu setzen 5).

Es ist bemnach begreislich, warum die Opposition auf dem Regensburger Fürstentage so eifrig hervorhob, sie könne die Königswahl Ferdinand's III. nicht vornehmen, weil die Bersammlung von kaiserlicher Waffenmacht bedroht sei. Auch scheint es, das Maximilian Borsichtsmaßregeln zu treffen für räthlich hielt. Murr's Nürnberger Chronik melbet gleich hinter den oben angeführten Borten: "den 22 Juni ist Seneral Graf Tilly hier vorüber nach Regensburg marschirt, sind auch viele seiner Obersten dahin verschrieben worden." Während Kriebland eine Masse seiner Bölker in das östliche Schwaben zog, sammelte der Kursurst die seinigen um Regensburg.

<sup>1)</sup> Murr Beiträge zur Geschichte bes 30jährigen Kriegs S. 35 fig. — 3 Sattler Buttitembergische herzoge VII, 23. — 3) Das. S. 25. — 4) Chr. Schorer Memminger Chronif, Ulm 1660 S. 135 fig. und Förster Wallenstein 149. Förster ift aus Schorer zu betbessern. — 5) Pfister Geschichte der Deutschen IV, 491 unten, 492 oben, aus dem Beins gattner Archive.

Rach biefer Lage ber Dinge ift es nicht unwahrscheinlich, bag Ballenftein einen Blan ber Gewalt gegen bie Fürsten in Regensburg vorgehabt habe. Go wurde bie Sache in Benebig aufgefaßt. Baptifta Nani, Geschichtschreiber ber Republik Benedig, erzählt 1): "als bie Kurfürsten bie Erwählung Ferdinand's III. jum römischen Ronige verweigerten, und bie Absetzung Friedland's brobend verlangten, habe Wallenstein bem Kaifer gerathen, Gewalt zu brauchen und ben Borfcblag gemacht, er wolle mit bem einen Theil bes heeres, bas er um Memmingen gesammelt, auf Regensburg losfturgen, mit bem anbern bie Gebiete ber wiberspenstigen Fürsten namentlich bes Rurbaiers überfallen." 36 fete als bekannt poraus, bag unter allen bamaligen Regierungen bie Signeria ber Lagunenstadt am besten burch ihre auswärtigen Geschäftsträger bebient mar. Die von ben Gefandten überschickten Berichte wurden bann von ben besolbetm Beschichtschreibern bes Freiftgate, fo weit es bie Bolitit bes Rathe geftattete, bei Ausgrbeitung ihrer Werke benütt. Auf diese Weise muß auch Rani pu jener wichtigen Rachricht gelangt fein. Auf teinen Fall jedoch mar, wenn Wallenstein wirklich einen solchen Plan begte, biefer Plan auch berjenige bes Jener Benetianer Nani felbst gibt zu versteben 2), bar Raisers Ferbinand. Raiser habe sich gescheut, auf eine so schreienbe Weise bie Berfassung bes Reichs ju verleten, auch die hoffnung gehegt, burch fanftere Mittel feinen 3med ju erreichen. Bon welcher Art biefe fanfteren Mittel waren, werden wir unten sehen. Der Raiser hatte wohl Recht, ben Vorschlag feines Felbhauptmanns auch von ber Rudfeite zu betrachten. Wenn es bem Bergoge gelang, ben frag lichen Schlag gegen die Aristofratie zu führen, so lastete ber Much von Deutsch land auf bem Raiser, und mas noch schlimmer, er war bann burch ein Bar brechen an Wallenstein gekettet. Die Geschichte ber romanischen Bolker bietet mehrere Scenen, wie die Bartholomäusnacht, bar, nicht so die beutsche; bit Blut ber Fürsten mar stets unserem Bolte beilig. Doch bies ift noch eine kleine Schwierigkeit gegen eine andere. Seben wir ben fall, ber Raifer bitte feine Zustimmung zu Ballenftein's Borfchlag gegeben, fo konnte er sich mi Niemand mehr verlaffen, ale auf biefen Ginen Mann. Wer burgte aber baffir, bag ber Herzog nicht am Enbe felbst bie bluttriefende Faust gegen feinen ham und Bebieter aufhob, nachbem er ihn burch jenes Berbrechen von fich abhingit gemacht? Wir berühren bier eine ber munbesten Seiten bes breifigiabrigm Rriegs. Umwälzungen wie biejenige, welche bamals im Werke mar, gelingen nur bann, wenn ber Fürst, ju beffen Gunften fie ausgeführt werben, selbst bie oberfte Leitung übernimmt. Bare Ballenftein und ber Raifer Gine Berfon, ware Friedland wenigstens Ferbinand's II. Thronerbe gewesen, so wurden bie Sachen anders gegangen sein. Allein Ferdinand II. verstand nichts vom Kills bie Erzichung, welche er zu Ingolftabt und anderswo erhielt, hatte einen Mann bes Friebens aus ihm gemacht.

<sup>1)</sup> Dell' historia veneta libro ottavo S. 470 in dem Sammelwerke istorie delle cose Veneziane, Volume ottavo, Venezia. 1740. — 2) Chendaselbst.

Merkwürdige Erscheinung! Fast alle beutsche Kaiser während bes Mittelslters waren kriegerisch. Auch der Herrscher, mit welchem die neue Zeit besinnt, war es noch. Mit Stolz blickte das Heer, das Georg von Frondsberg eschaffen, auf seinen Kriegsherrn Kaiser Karol V. Aber Diesenigen, welche uf Karl V. solgten, sind die auf Joseph II. herab, nicht mehr im Felde ershienen. Es ist das ein Beweis, daß die Kaiser des Hauses Jadsburg durchseg nicht den Krieg, sondern die Erhaltung des Friedens als ihre Mission des achtet haben. Die Gegner desselben führen selbst ihre Truppen ins Feld und eweisen schon dadurch ihren aggressiven Charatter.

Der Sturg Friedland's mar unausweichlich. Raifer Ferbinand verhehlte icht, wie viel ihm biefer Entschluß tofte. Den Rurfürften erklärte er 1), bag r vor Gott und ber Welt unschulbig an bem Unglud fein wolle, bas aus Ballenstein's Absetung entspringen werbe. Um bem Bergoge bie unangenehme Reuigkeit fo schonend als möglich beizubringen, wurden zwei Hofleute, bie man als seine Anhänger tannte, ber hoftangler Graf Werbenberg und ber Rrieges rath von Questenberg, Mitte September von Regensburg nach Memmingen heichickt. Sie maren angewiesen, ben Bergog zur Rieberlegung bes Befehls mit allen möglichen glimpflichen und guten Grunden zu bewegen, und ihn ber taiferlichen Gnabe zu verfichern. Sie fanden eine gang andere Aufnahme 2), ale fie befürchtet. Wallenstein mar burch seinen Better Mar, ber fich ju Regeneburg befant, bereits von Allem unterrichtet. Das Gefühl, von ber Borfebung zu großen Dingen bestimmt zu fein, trieb ibn in fritischen Augenbliden immer zur Aftrologie. Mit feinem Aftrologen bat er fich beschäftigt, wenige Stunden ebe er ermordet wurde, aus ben Sternen suchte er auch jest, im Augenblide ber Absetzung, sein Geschid zu lefen. Ale bie Gesandten ihre Rebe anhoben, fiel er ihnen ins Wort, nahm eine lateinische Schrift von ber Tafel, worauf fein, bee Raifere und bee Rurfürften von Baiern Borofcope verzeichnet waren und fprach: "Ihr Herren, aus ben Sternen könnet Ihr hier seben, bag ich Guren Auftrag gewußt, und bag bes Rurfürsten aus Baiern Spiritus bes Raifers feinen beherricht, baber tann ich bem Raifer teine Schuld geben; webe jedoch thut es mir, daß sich Ihro Majestät meiner so wenig angenommen, ich will aber Geborsam leisten." Der Herzog gab ben Gesandten Feste, schenkte dem Grafen von Werdenberg einen neapolitanischen Zelter von ausgezeichneter Shonheit, bem Freiherrn zwei Postzüge, jeden von seche Pferben.

Indeß machte Wallenstein nach Empfang des Detrets einen Bersuch, wesnisstens sein Herzogthum Mecklenburg zu retten. Er schried an den Kaiser bon Memmingen aus einen Brief ) folgenden wesentlichen Inhalts: "er bedanke sich erstlich gegen Ihro kaiserliche Majestät unterthänigst, daß Dieselbe ihm Ihre Hauptarmada anvertraut und ihn darüber zum General gesett. Und obwohl er sich gegen Ihro Majestät unterthänigst versehen, sein hohes Umt behalten zu bürsen, wolle er dennoch auf des Kaisers Begehren vom Kammando

<sup>1)</sup> Khevenhiller XI, 1133. Rani a. a. D. 470. — 3) Daf. XI, €. 1134 und Rani 6. 471. — 3) Ebenbas.

abtreten. Weil ferner Ihro kaiferliche Majestät ihn zum Lobne seiner trum Dienste zum reichsfürstlichen Würben erhoben und ihn mit Land und Leuten ausgestattet batte, fo möchte ihn Ihro Majestät babei schützen und banbbabm, und ihm namentlich, wie jebem anbern Reichsfürsten, fein Bergogthum Det lenburg mit dem bort stehenden Kriegsvolk zu vertheibigen erlauben." Go mit bie Sachen einmal standen, mußte Ferdinand die Antwort auf bieses Ansinnm ben Kurfürsten überlassen. Sie gaben folgenden Bescheib 1): 1) "baf Frich land fein Amt Ihrer Majeftat wieder anheimstelle, baran thue er febr mohl und vernünftig; 2) bie Guter in ben Erblanbern konnten Ihro Majeftat bem felben laffen, aber ber Glieber bes Reiches und ber Fürstenthumer hatten bie Rurfürsten sich anzunehmen, und wenn Medlenburg nicht nach ben Reichsge feten ale Majestäteverbrecher ichulbig erfunden murbe, konnte bas Bergogthum ihm, Friedlandern, nicht verbleiben. 3) Wenn Friedlander die Rurfürsten für feine Feinde hielte, und ber Meinung fei, baf fie ibn bei taiferlicher Majeftit verklagt hatten, fo läugnen fie foldes nicht, fonbern begehrten von ihm, als einem Schinder ber Reichsfürften, bag er Alles, mas er von ihren Unterthanm erfaugt, wieber herausgebe." Man fieht, die Fürsten, die taum zuvor vor Ballenstein gezittert, wollten jest Abrechnung halten mit bem Berberber ihm Länder. Die Ereignisse find barüber hinmeg gegangen.

Noch mußte über bie Frage entschieben werben, wer nach bes Bergogs Sturz bie oberfte Leitung bes bereits begonnenen Rriegs gegen Schweben über nehmen folle. Man schlug von Seiten der Liga den bairischen Kurfürsten jum Generalissimus ber vereinigten Streitkräfte vor. Diefes Anfinnen gab je boch ben taiferlichen Rathen Unlag ju bittern Bemerkungen 2) über Betragm und Absichten Maximilian's. Ihrer Seits beantragten sie bes Kaifers Sohn ben König von Ungarn, Ferbinand III. jum Oberfelbherrn beiber Beere p wählen 3). Aber hievon wollte ber Rurfürst nichts boren. Enblich vereinigien fich beibe Theile über ben einzigen Mann, ber unter ben obwaltenben Umfim ben möglich mar, über Tilly. Diefer verbienftvolle Greis follte außer bem Bolke ber Liga auch bas kaiserliche Beer befehligen 1), und folglich zweim Herren, bem Raifer und bem bairischen Rurfürsten bienen. Gewiß keine bende benswerthe Lage! Gleichwohl bestanden die Mitglieder der Liga, welche Maximilian während bes Fürstentags nach Regensburg berufen hatte, barauf, bag ihr Heer nicht, wie Ferbinand verlangte, zum taiserlichen gestoßen werte, sondern für sich bleibe b). In Wahrheit war die Organisation und demgemäß ber Beift beiber Beere fehr verschieden. Das ligiftische batte burch Tillys fefte Bucht und Ordnung einen inneren Salt, bas Wallensteiner Beer hatte ben felben nie befoffen. Beibe Beere maren nicht zusammen zu fcmelgen.

Leiber find, so viel ich weiß, keine genauen Musterrollen ber Ballensteinischen heere aus ber Zeit ber Absehung bes herzogs vorhanden, wohl aber liegen Schähungen von Zeitgenossen vor. Der Italiener Gualdo Briorato,

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1136. — 3) Das. S. 1137 fig. — 3) Das. 1138. — 4) Pas. 1145. — 5) Stumpf diplom. Geschichte der Liga S. 276.

ber selbst unter Wallenstein seit bessen zweiter Felbhauptmannschaft biente. berechnet in einer seiner Schriften bie Starte ber Friedlandischen Boller. bei Beginn bes Regensburger Reichstags, auf 100,000 Streiter; in einem anbern Berte fagt er 1), bas Friedland'iche heer habe bamals mehr als 100,000 Mann ju fuß und 80,000 ju Rog gezählt. Diefelbe Bahl von 130,000 Mann gibt auch ber venetianische Bericht 2). 3d für meine Berfon glaube, baf lettere Shabung ber Babrheit naber tommt ale erftere. Jebenfalls aber ift flar, bag Friedland's Bolter für fich, ohne Theilnahme ber Liga, ftart genug maren. um bas heer Guftav Abolf's, bas bei ber Landung auf Bommerns Rufte nur 15,000 Mann gablte, mit leichter Mube wieber auf feine Schiffe zu jagen, ober in ber Oftsee zu erfäufen. Allein es ift hochst merkwürdig, bag Ballenftein zur Zeit bes Einbruches ber Schweben nicht an ber bebrohten Stelle weilte, sondern in Memmingen, und bag auch von ben zurud gelaffenen Ans führern nichts Rechtes und Nachbrudliches gegen bie Schweben geschab. Entlaffung bes Ballenftein nahm ben einheitlichen Willen erft recht binmeg. Dazu hatten bie Fürsten Berringerung bes Heeres verlangt. Ferdinand willfahrte. 8) In ben Akten ber Liga findet sich die Angabe 4): man habe sich kaiserlicher und bairischer Seits babin vereinigt, daß in Zukunft bas Beer bes Kaifere 39,000, bas ber Liga aber 30,000 gablen folle. Demnach mußten, wenn man obige kleinere Schätzung Bualdos zu Grunde legt nnb überdies bie noch unter Albringen's Befehl in Italien stehenden 20,000 Mann abrechnet, in Folge bes Regensburger Reichstags 41,000 Mann von Wallenstein's Heere entlaffen worben fein.

Benauere Rachrichten verbanken wir jeboch bem venetianischen Befandtichaftsberichte, welchen Baptista Nani benütt bat. Letterer erzählt 5): Ferdinand habe zuerst mit einem Schlage 15,000 Reiter entlassen und bann nach und nach, also in Zwischenraumen, ben größten Theil bes übrigen Bolts, fo bak unter seinen Kahnen nur die Abtheilung Conti's, welche in Lommern fand und bie erften Stofe Buftab Abolf's aushalten mußte, bann ber Saufe, ber in Italien unter Albringen biente, und sonst noch eine mäßige Bahl Truppen blieb. Die Geschichte ber schwedischen Feldzüge von 1630 und 1631 liefert Benügenbe Beweise für bie Wahrheit biefer Angabe. Run beachte man bie Umstände, unter welchen Solches geschah. Der Kaiser verabschiedete Fried: lanb's nachgelaffenes Beer zu berfelben Zeit, ba ber Schwebenkonig eine Stabt Germaniens um die andere eroberte. Wohin liefen die verabschiedeten Knechte? Rani fagt 1): "gewöhnt an bie Zügellosigkeit bes Kriegslebens, nahmen bie meisten entlassenen Solbaten Friedland's beim Schwebenkönige Dienste." Daslelbe bezeugt Richelieu '). So wirkte die Entlassung der Truppen felbst vortheilhaft für ben Schweben. Immerhin mochte man glauben, bag bie 39,000 Mann kaiferlicher Truppen, benen 30,000 Ligisten zu Hulfe kommen konnten,

<sup>1)</sup> Historia delle guerre di Ferdinando II, etc. Geneva 1642. S. 5 gegen unten.

1) Nani a. a. D. S. 468 unten. 
1) Annal, XI, 1136 unten. 
1) Stumpf a. a.

1) S. 277. 
1) Daf. S. 470. 
1) Daf. S. 472. 
1) Mémoires VI, 422.

ber geringen schwebischen Macht noch immer völlig gewachsen seien. Ran hatte erst noch zu lernen, ob biese 39,000 Mann es vermochten, bieselbe Art von Muth, die sie schwachen, wehrlosen, friedlichen Menschen gegenüber gezeigt, auch einem bewaffneten Feinde gegenüber zu erproben.

Dazu trat ein anderer wichtiger Umftand. Beibe Heere, bas taiferliche und bas ligiftische, follten von nun an einem und bemselben Kelbherrn, bem alten Tilly gehorchen. So war, wie es schien, die einheitliche Leitung ba beutschen Streitkrafte bergestellt. Allein beibe Beere hatten verschiebene Rrige berren, und bas Berhältnig berfelben, bie Gintracht amischen bem Raiser und bem Kurfürsten Maximilian hatten burch bie Vorgange in Regensburg nicht Eben barauf ja hatte ber ichlaue Schwebenkonig fpekulirt. Go fcwach feine materielle Macht war, so hatte er einen großen Bortheil burch die Einheit seines Willens. Er war auf seiner Seite nicht bloß ber Konig, a mar zugleich ber Felbherr und ber Diplomat, und alles bies mar er mit einer erstaunlichen geistigen Begabung und Gewandtheit, in ber vollen Kraft bes jugenblichen Mannesalters. Wie beengend, wie traftlos bagegen bie Lage Tilly's war, kann man sich benken. Nachbem bieser ruhmbolle Greis bis in sein 70stes Jahr nur Lorbeeren errungen, ward er im 71sten auf bas Marterbett eines doppelten Herrendiensts gestreckt, in welchem er es zwein Bebietern, welche nicht einig waren, aber ihm gleichmäßig zu befehlen hatten, recht machen follte. Gin Zeitgenoffe berichtet 1), Tilly habe nach ber Regens burger Berfammlung ben Befehl nieberlegen und fich für ben Reft seiner Tage in ein Kloster zurudziehen wollen, nur burch bie bringenbsten Busprachen beber Theologen sei er umgestimmt worben. Ich halte biese Angabe für wahr.

Der Gleichmuth, ben Wallenstein bei feiner Entlaffung zeigte, mar, is scheint es mir, Folge berechnenber Boraussicht. Er ahnete, daß balb wieber feine Beiten tommen murben. In Briefen, die er bom 27. Juni bis jum 2. Ottober 1630 aus Memmingen fchrieb 2), findet fich teine Spur gereigter Stimmung. 216 mare nichts geschehen, als verlicfen bie Bellen seines Lebens glatt und rubig, ordnet er Bauten auf seinen Gutern an, befiehlt 3. B. feinem Landeshauptmann in Gitschin Sorge zu tragen, daß hen und Grummet nicht auf einmal gemaht, bag beibes gut eingebracht werbe, bag bie Pferbezucht ge beiblich fortschreite. Den 23. September verließ er Memmingen und begab sich lange fam nach Böhmen. Abwechselnb weilte er feitbem ju Gitichin, auf ben mab rifden Schlöffern ober zu Brag, eine mehr als fürstliche Bracht entfaltent. In der Hauptstadt Böhmens hatte er sich einen Balast erhaut, der noch beute den Geschmack und ben Reichthum bes Herzogs beurkundet "). Auf der Dede bes hochgewölbten Festsaales ist er selbst abgemalt, als Triumphator von vin Sonnenroffen gezogen, einen Stern über seinem lorbeerbekränzten haupte. Die lang sich hinstreckenden Zimmerreihen sind fämmtlich mit allegorischen Figu

<sup>1)</sup> Parival abrégé de l'historie de ce Siècle de fer, seconde édition. Bruxelles 1655. S. 241. — 2) Förster Bassenstein S. 149 fig. — 3) Bassenstein's Briese II, 73 fig. Förster Bassenstein S. 373 fig. Th. Carvoitine rarium. Maguntiae 1639 S. 89 unter fig.

en geschmudt. Wallenstein brauchte zu biesen Arbeiten Maler, bie er aus Deutschland, Holland, Italien verschrieb. Besonders schön ist ein kleiner runser Saal, ringsum mit mythologischen und aftrologischen Bilbern, wahrscheinsch nach seiner eigenen Angabe, geziert. Eine geheime Treppe führt von hier inab in die Babegrotte, die von Tropsstein gebaut, einen scenhaften Einbruck aacht und für Diana und ihre Nymphen bestimmt zu sein scheint. Aus dieser Brotte tritt man in eine hohe Säulenhalle, die gleichfalls mit Freskobilbern zusgemalt ist, und eine Aussicht auf den Park eröffnet. Eine eigene Leibwache kand in seinem Solde, ein Hosstaat von 60 Ebelknaben, 4 Kammerherren, 12 Rittern umgab ihn. Dreihundert Zug- und Reitpserde standen in seinen Ställen und wurden aus marmornen Krippen gefüttert. In Wien hatte er einen eigenen Bevollmächtigten an dem Obersten Breuner. Außer den Gefällen, die er aus seinen weitläusigen Gütern in Mähren, Schlesien, Böhmen und aus dem Herzogthume Mecklendurg bezog, hatte er in die Banken von Benedig und Amsterdam große Summen niedergelegt.

Das Bermögen von Wallenstein war auch schon vor bem Kriege groß gewesen. Es hatte seitbem sich vermehrt in ungeheuren Progressionen. Aber
woher? Nur einmal auf wenige Tage hat Wallenstein ben Boben bes Feinbes
in Jütland betreten. Sein Bermögen war nicht gewachsen durch Beute von
ben Feinben.

Erst Mitte November 1630 löste sich bie Regensburger Bersammlung auf. Der Kaiser verließ die Stadt am  $\frac{3}{13}$ , dieses Monats zu Schiffe und traf den  $\frac{14}{24}$ , wieder in Wien ein '). Alengstlich harrten die katholischen Fürsten, wem der Einmarsch des Schweden gelte, ihnen oder dem Reichsoberhaupte. Die edungelischen Stände suchten eine dritte Parthei zu bilden. Große Thätigkeit herrschte nach allen Seiten durch Germanien. Gustav Adolf, der künstige Protestantische Kaiser, hatte bereits mehrere deutsche Städte genommen. Nach langer aber nothwendiger Abschweifung, kehren wir jeht zu dem Eroberer zurück.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1241 unten fig.

# Gustav Adolf und seine Beit.

## Drittes Bud.

Guftav's Anfänge in Deutschland. Rampf und Sieg über bie Liga. Felbzüge von 1630 und 1631.

#### Erstes Capitel.

Buftav Adolf's Unterhandlungen mit seinen Unterthanen und fremden Machten. Gering fügigkeit seiner halfsquellen, Ruftung jum Krieg. Aufunft in Deutschland.

Guftav Abolf mar längst zum Ginfall in Deutschland entschlossen. Die Beleibigungen, welche er burch Abweifung feiner Gefandten aus Lubed, burd Einmischung bes Raisers in ben polnischen Rrieg, burch gewaltsame Absehung feiner Bermanbten, ber Bergoge von Medlenburg, erfahren zu haben vorgab, mußten vor der Welt als Vorwand bienen. Gegen seine Vertraute rechtsertigte er ben neuen Rrieg burch bie Behauptung, bag er ber kaiserlichen Macht, bie unaufhaltsam auf eine Universalmonardie hinarbeite, zur rechten Zeit Grangen ftecken wolle. Selbstverständlich enthielt auch biese unwahre Behauptung nicht seine eigentlichen Beweggrunde. Ghe Suftav eine einzige Eroberung in Deutsch land machte, hatte Maximilian von Baiern, wie wir faben, bas Gleichgewicht zwischen beutscher Fürstenmacht und bem Raiserthum wieder hergestellt, und ohne ben tiefen Rif, welchen bie brobenbe Stellung bes Baiern gegen Defter reich in Germanien hervorbrachte, burfte es ber Schwebe mit feiner geringen Macht nie magen, ben Jug auf ben Boben bes Reiches zu seten. Die im nannte Freiheit Deutschlands, bie Gelbstftanbigkeit Europa's konnte er nicht retten, fie mar icon burch einen Andern gerettet, ober richtiger: fie war nie bebrobt gewesen. Guftav stürzte sich vielmehr in ben beutschen Krieg aus ber felben Triebfeber, bie 2000 Jahre früher ben jugendlichen Rönig von Macede nien, Alexander, zum Angriff auf Afien hinrieß. — Drang nach kriegerischen

thme, die Gier ber Eroberung, die ber Schwede vor seinen Unterthanen und r ben Deutschen mit blenbenden Worten von Religion und Evangelium zu rhullen suchte, hat ihn über die Oftsee herübergeführt.

Allein alle Rlaffen ichwebischer Bevölkerung, vom Bauer und Frohner bis m Reichsrathe hinauf, bebten vor dem Gedanken eines neuen Krieges zus d. Guftav mußte erft Alle überreben. Er begann mit Drenftierna. In 1em Briefe, ben er im Sommer 1629 an ben Reichokangler erlieft, entbectte ihm sein Vorhaben und frug ihn um seine Meinung. Drenftierna antworte 1): "wenn ich bie Schwäche unserer Hülfsmittel und bie Stärke unserer inde in Erwägung ziehe, so kann ich unmöglich einen Angriffskrieg billigen. ngenommen auch, Eure Majestät setzen Ihr Heer in den möglich besten tand, fo bleibt es boch im Bergleich ber gablreichen taiferlichen Streitfrafte imer unbebeutenb. Und womit foll ein fo wichtiger Krieg bestritten werben? er Raifer ober feine Felbhauptleute erpressen von allen beutschen Reichsftan= n ungeheure Summen, und ihre Solbaten leben auf Roften ber Länber, bie in Besit genommen. Die unterjochten Stände, welche auf biese Art ibre ffeln felbst bezahlen muffen, seufzen zwar nach Befreiung, aber sie find unrmogenb, bas Minbeste bagu beigutragen. Schweben allein tann fo große often nicht aufbringen. Ich weiß wohl, bag man für Gelb Solbaten genug fommt, allein wie geneigt find bieselben zu Meutereien, sobald bie Bezahlung 6 Solbes verzögert wirb, ober wenn man ihnen keine guten Winterquartiere ricafft! Bortheilhafter murbe es nach meinem Erachten fein, wenn wir fo nge warteten, bis wir vom Raifer angegriffen murben. Wir find jur See achtig genug, und haben für Schweben nichts zu befürchten, unfere Land= acht reicht zur Bertheibigung Preugens bin." Drenftierna, beffen Befonnenit bas aufblitenbe Feuer bes Königs oft mäßigte, blieb nach schwebischer nficht auch fpater ber Meinung, daß ber beutsche Krieg vielmehr bas Werk nes begeisterten Gebankens, einer Eingebung, ale reifer Ueberlegung gewesen i 1). Richtiger sprach er sich über ben 3wed bes Königs vierzehn Jahre ater im ichwebischen Reicherathe aus "). "Pommern und bie Seefufte finb eich einem Bastion für bie Krone Schweben: barin besteht unsere Sicherheit igen ben Kaiser. Das war die vornehmste Ursache, welche die selige Majes at in die Waffen brachte."

Damals suchte ihn Gustav Abolf eines Besseren zu belehren. "Die Macht & Kaisers," schrieb er zurück"), "ist freilich bebeutenb, aber sie schreckt mich icht. Nur bas bebaure ich, baß mich bieser neue Krieg außer Stand sett, leinen geliebten Unterthanen bie erschnte Erleichterung ber Abgaben gewähren i können. Es ist wahr, ber Kaiser hat große Summen von ben beutschen leichsständen gezogen, allein die Hanse und Reichs-Städte blieben boch größ=

<sup>1)</sup> Mauvillon histoire de Gustave Adolphe S. 204 nach ben Artenholg'ichen Staates tricren, verglichen mit Ruhe (Fortsetzung der allgemeinen Belthistorie B. 65). S. 149. Geijer Geschichte von Schweden III, S. 154. — 3) Geijer III, 165. — 4) Mauvillon a. D.

tentheils pericont, und von biefen hoffe ich um fo mehr Beiftan nichts fo febr munichen, ale Befreiung von bem Drude ber taifer baten, und weil fie gewiß bei ber Antunft eines Beeres, bas für beit von Deutschland zu fechten bestimmt ift, teinen Unftand nehr fich gegen ben Raifer zu erklaren, fo wie folches auch von viel Fürsten geschehen wirb. Ich schmeichle mir, bag andere Mächte Demuthigung Defterreiche fo viel gelegen ift ale mir, mich unterftu Sollte ber Ronig von Danemart uns feinen Beiftand leiften, fo bo er werbe une wenigstene nicht hinberlich fein; benn es ift fur i une gleich wichtig, ben Raifer von ber Oftfee zu verbrangen. Der Bolen wird zwar bei bem geringsten Unfalle, ber une zustößt, ben ftand brechen; find wir aber glücklich, so muß er uns in Rube laffe bedarf teines Beeres gur Bertheibigung, bie bafelbft herrichenbe & reicht für sich allein bin, Feinbe abzuhalten. Alles hangt von lichen Anfange ab. Rebet mir beghalb nichts mehr von blogem Berl kriege vor. Das Meer ist groß, und wir haben in Schweben Ruften zu bewachen. Entwischt uns die feinbliche Flotte, ober wird geschlagen, so murbe es weit schwerer fein, Schweben zu vertheibig Feind in seinem eigenen Lande anzugreifen. Erwägt hiebei, baf wonnen ift, wenn wir gleich Anfange einige Bortheile über einer ringen, ben wir in seinem eigenen Lanbe aufsuchen, bagegen Mu wofern wir ihn in Schweben erwarten. Die Erhaltung von Stral une außerft vortheilhaft. So lange une biefer Safen offen fteht, auch unfer Unseben auf ber Oftfee behaupten, und gelingt es une liegende Land in Besit zu nehmen, so konnen wir vermittelft biefes gange Norbfufte von Deutschland in Schreden feten, mit Schw Berbindung erhalten, und aus biefem Reiche alle Bedürfniffe bez aber Stralfund ju befchuten, muffen wir une nicht in Schweben fondern mit einem Beere nach Deutschland hinübergeben. Seien bebacht, nicht nach englischer Beise 1) zu handeln, und unjere Zeit und Befandtichaften zu verberben, burch bie fich nur Thoren tau Mit ben Baffen in ber Sand muß man fich mit bem Raiser zu fuchen." Man vergeffe nicht, bag biefer Brief im Sommer 162 einer Beit geschrieben murbe, wo Ballenftein fich noch mit bem ! eine Flotte auf ber Oftfee gusammengubringen. Die hoffnung bes Kelbhauptmanns, wie bie Befürchtung bes Schwebentonigs, erwie im Jahr 1630 als gleich eitel.

Ausgangs Ottober 1629 wurde die Frage bes beutschen Kriegs rathe verhandelt ), und gab Anlaß zu lebhaften Erörterungen Stytte, obgleich sonst in Allem Gegenfüßler bes Kanzlers Orenst theidigte hier die Ansichten seines politischen Gegners, indem er sich Andern wider ben Zug nach Deutschland erklärte. Freimuthige A

<sup>1)</sup> Bie Ronig Jatob. — 2) Geijer III, S. 158 unten fig. — 3) Das. S.

fielen '). Stytte fagte unter Anberem: "wir sind viel zu schwach, um ben Raijer anzugreifen, Danemark und Anbere werben Barthei fur ihn nehmen. Bergeblich hoffe Guftav auf Beiftand ber protestantischen Reichsfürsten. Benn auch bie Schweben Bortheile errängen, wurden jene, aus Furcht vor bem Kaiser, sich boch nicht anschließen, unterliege aber Gustav, so sei unzweifelhaft, baß fie zu feinem Sturze helfen werben." Der Erfolg hat lange Zeit biefe Borausfage gerechtfertigt. Inbeg machte biefelbe barum wenig Einbruck, weil nicht nur Guftav felbst, sonbern auch bie meisten Schwedischen Großen eine überaus geringe Achtung vor bem lutherischebeutschen Fürftenthume im Allgemeinen hegten. Auf jene Bemerkung Johann Skytte's wurde von Seiten ber Kriegsparthei erwiebert: "siegen wir, ohne daß uns die Reichsfürsten geholsen, so ist es besto besser für uns; benn wir werben bann ihre Güter als gute Beute vertheilen." Man ersieht hieraus, daß die Schweben zum Voraus entschlossen waren, wenig Umftanbe mit ben beutschen Berren zu machen. Un= ter bem 20/30. Januar 1631 fchrieb 3) Abler Salvius, ber bamals zu verschies benen kleinen lutherischen Sofen geschickt mar, um fie gum Bunde mit Schwes ben zu bewegen, an ben Reichsrath zu Stocholm: "bie beutschen Fürsten finb weichliche, außer dem Kriege in gemächlichem Wohlleben erzogene Herren, Die selbst keine Solbaten sind, auch keine Solbaten in ihrem Rathe haben, sondern einen Schwarm von Beamten, Schreibern, Juristen, Leute, die Alles mit bem römischen Recht ausmachen wollen, auch ba, wo blos bas Recht ber Ranonen entscheiben kann. Solches Schreiber-Wesen ist allhier in beutschen Landen bas gemeine Uebel." Längst hatten bamals an allen lutherischen Fürstenhöfen bes Reichs die Nachfolger der Reformatoren, welche Anfangs durch ihre dienstbeflissene Bereitwilligkeit, bas große Erbe ber katholischen Kirche ben Lanbesherren in ben Sack zu reben, eines gewissen Grabes von Ansehen sich erfreuten, ihren Einfluß an die Herren Juristen abgetreten, welchem Stande eigentlich, nächst ben Fürsten, die Reformation allein erklecklichen Nuten getragen bat.

Als König, als Gebieter, brachte Gustav Abolf bie Bebenklichkeiten ber Reichkräthe zum Schweigen. Eine weit schwerere Ausgabe war, die Masse des schwedischen Bolts für den deutschen Krieg zu gewinnen. Denn eben dieses Bolt, durch die lange Reihe vorangegangener Feldzüge in Liesland, Rußland, Bolen, Preußen auss Tiesste erschöpft, verlangte Ruhe. Zwar hatte ein, während des Königs Abwesenheit im Juni 1629 nach Stockholm berusener allgemeiner Reichstag — der letzte in Gustav's Zeiten gehaltene — vorläusig seine Zustimmung zum Kriege gegen den Kaiser ertheilt, aber diese Zustimmung war nur eine bedingte gewesen. Der unter dem  $\frac{29.3unt}{9.3ut}$  gesaßte Beschluß die Sache (mit dem Kaiser) in Güte beizulegen, auch gewünschte Sicherheit ohne Wassen und Blutvergießen zu erlangen, kein billiges Mittel ausschlagen möchte. In-

<sup>1)</sup> Geiger III, S. 159 Rote 2. — 9) Das. S. 18 Tegt und Rote 1. — 9) Chemnit bentscher Krieg. Stettin 1648 Fol. I, S. 24 b. fig. verglichen mit Geiger III, 158.

beffen ba man vernehmen muffe, mas Gestalt bie Raiferlichen ohne allen Anlag ben schwedischen Abgeordneten Butritt zu ber Lübed'ichen Friedensperband lung fpottifc verweigert, auch bernach ein ganges Rriegsbeer wiber Someter nach Breugen geschickt batten, und von Tag ju Tag fich ftarter jur Se rufteten: ale moge ber Konig fich ju Baffer und zu Land gefaßt halten, un bie Laft bes Rrieges lieber auf bes Feindes Bebiet malten, als biefelbe in fe nes eigenen Reiches Grangen erwarten. Ihrer Seite wollten fie, wie es gi treuen und gehorsamen Unterthanen zieme, mit aller Freudigkeit, autem Bille und Eintracht bem Ronige unter bie Arme greifen, und bas Bert nach ibre äukersten Macht ausführen belfen." Man fieht, Schwebens Stanbe biefen be Krieg nur unter ber Boraussetzung gut, daß alle Mittel friedlicher Unterband lung ericopft feien, und bag ber Raifer einen Angriff gur Gee gegen Gome ben erweislicher Magen im Schilbe führe. Allein biefe Boraussetzungen mann im Winter von 1629 auf 1630 bereits burch bie That wiberlegt, ber Kaija ober vielmehr Wallenstein hatte auf die Ausrüstung einer Flotte nothgebrunge verzichtet, Bolen ber Krone Schweben Frieden bewilligt, und letteres Rich brauchte auch nicht bas Beringste von Seiten bes beutschen Raifers ju be fürchten. Mit um fo größerem Rechte burfte bas ichmebische Bolt iest, b teine Befahr brangte, ba ber blutigen Lorbeeren genug errungen maren, Er bolung von den langen und schmerglichen Anstrengungen der letten 18 Kriege jabre forbern.

Buftav Abolf fühlte bas Gewicht biefer Grunde fo volltommen, baf er et nicht magte, einen Reichstag zu versammeln, und von ben gesehmäßigen Ber tretern ber Nation Billigung bes beutschen Bugs, so wie es bie Berfassung Schwebens vorschrieb, zu begehren. Gleichwohl verzichtete er nicht auf seinen Blan, fonbern suchte vielmehr Aushulfe in einer jener ftanbischen Gauteleich auf welche er fich meisterlich verstand. Anfangs November 1629 verjammelt er bie ihm ergebenften Mitglieber bes Reichsraths, feine befolbeten Diener, m ibnen Vorlagen zu machen und Bescheibe von ihnen bingunehmen, welche bann, öffentlich verbreitet, die Meinung ber Nation umstimmen, und ale Erfat eines Landtage-Abschiede bienen follten. Der tonigliche Bortrag 1) lautete fo: "If erinnert Euch, bag ich öftere vorausgesagt, ber Krieg in Deutschland werbt nicht eber endigen, bis auch Schweben barein verwickelt sein werbe. Bas ich voraussab, ift im vergangenen Sommer geschehen. Ein taiferlicher Feldmat ich mit einem ansehnlichen Beerhaufen nach Breugen gezogen, und bit uns in folde Roth gebracht, bag wir gewiß unterlegen maren, wenn uns bie göttliche Borsehung nicht auf besondere Weise geschütt hatte. Ich meiner Seits erinnere mich, daß Ihr mir oft gerathen habt, bem Krieg entgegen zu geben, ebe er fich unfern Grangen nabert. Wir fteben im Begriff, biefen Rath gu be folgen, ba bie Ronige von Frankreich und England mir ein Bunbnig wibn ben Kaiser antragen und unsere entscheibende Antwort erwarten. She wir und jeboch in etwas einlassen, haben wir es für bienlich erachtet, Guch um Gun

<sup>1)</sup> Artenholz Staatspapiere bei Mauvillon histoire de Gustave Adolphe &. 210.

Jutachten zu befragen, damit man, wenn der Erfolg unseren Hoffnungen nicht mispricht, was Gott verhüten möge, nicht wider uns murre, die Regierung abele und mich der Uebereilung und Vermessenheit beschuldige. Ich will Euch aber die Sache, um die es sich handelt, so kurz als möglich vortragen. Es t unläugdar, daß wir mit dem Kaiser bereits in offenen Kampf verwickelt ind. Somit fragt es sich blos, welches die beste Art sei, diesen Krieg zu sühren. Sollen wir uns auf die Vertheidigung beschränken, und unsere Küsten u beschüten suchen, oder sollen wir mit dem größten Theil unserer Macht den taiser in Deutschland angreisen? Dieß muß der Gegenstand Eurer Berathung ein."

Die Berufenen faften ein Sutachten 1) ab, bem man bas Bestreben anieht, grundlich zu verfahren, offenbar, weil es auf die Ueberzeugung Anderer, ie nicht in ber Berfammlung fagen, wirken follte. Sie ftellten zuerft fieben Brunbe auf, welche ben Rrieg wiberriethen: 1) "bas schwebische Bolt konne es uffallend finden, daß man einen Baffenstillstand geschloffen babe, nicht um bem Reiche Rube zu verschaffen, sonbern um fich in einen neuen Rrieg zu fturgen. licht mochte hieraus Unzufriedenheit und Murren entstehen, wenn die Sachen icht gut abliefen. 2) Das Land sei icon burch bie vorhergebenben Rriege ichopft und entvöllert, wie tonne man also hoffen, mit einigem Erfolge neue Berbungen vorzunehmen? 3) Ein Rrieg führe gewöhnlich zu einem andern, ind zulest fturze man fich in einen unübersebbaren Rampf. Der Konig konne n Deutschland nicht vorwärts bringen, ohne sich nach und nach ber Ober, ber Dies werbe ben Sanbel in Unorbnungen bringen, und Bejer zu versichern. ürfte ben Hollanbern und Danen, fo wie auch ben Englanbern Anlag zu Behwerben geben. Der König von Danemart fei machfam und machtig, er werbe s nicht bulben, daß man durch sein Gebiet ziehe, und doch werde Gustav Abolf 'aju gezwungen sein. 4) Bu einer so wichtigen Unternehmung gebore ein mach: iges heer, und boch brauche man zu gleicher Zeit ein anderes, um Schweben viber bie benachbarten Danen und Ruffen zu vertheibigen. Gebe man mit geingen Streitfraften nach Deutschland, fo fete man fich ber Gefahr aus, gleich infänglich geschlagen zu werben. Wenigstens seien 9000 Mann zu Rog unb 15,000 Mann Kufvolt jum beutschen Zuge erforderlich. 5) Aber woher solle nan bie ungeheuren Kriegstoften für eine folde Beeresmacht aufbringen, ba bie Sinkunfte ber Krone schon jest leiben, und auf's Tieffte erschöpft werben mußien, wenn man noch mehr Solbaten werbe. 6) Zwar liegen für ben Augen= Mid ber König von Frankreich wie anbere Mächte Seiner Majestät an, ben Krieg zu unternehmen, allein wer burge bafur, bag bie fremben Fürften Schweden auch später unterstützen, wenn bas Reich erst in bie größten Unternehmun-3en verwickelt worben? Enblich 7) habe ber König nun volle 18 Jahre im Selblager augebracht und fich ben größten Gefahren ausgesest. de er sich erhole, und für sich und seine Unterthanen lebe. Ob er benn seine Heuren Tage und sein Leben blos für bas Austand aufopfern wolle?" Dies

<sup>1)</sup> Artenholy G. 211.

waren die Gründe, die gegen einen Angriffskrieg vorgebracht wurden. Den Haupteinwurf, ob der Kampf nothwendig und im Wohle des Reiches und der Krone begründet sei, hatte Sustav Adolf, wie man sieht, von vorne herein durch die Stellung der Frage abgeschnitten.

Die selbstgemachten Ginwenbungen wurden sofort burch folgende Rebent arten im Sinne Gustav Abolfs entkräftet: 1) "es sei ausgemacht, baf ber Raiser einen unversöhnlichen Haß gegen Schweben hege, nicht nur weil a gleich allen Ratholiken bie Ausrottung ber Protestanten wünsche, sonbern nich viel mehr, weil bas haus habsburg nach ber Weltherricaft ftrebe, ber fic Schweben, Frankreich und die vereinigten Nieberlande bis jest allein zu wiber setzen vermocht batten. Als eine Folge biefes Baffes muffe ber Krieg angeschen werben, ben ber Raifer feit langerer Zeit ohne allen gerechten Brund balb insgeheim, balb offen gegen Schweben geführt. Es fei baher bas Beste, einm fo erbitterten Feinde entgegen zu geben, und ihn mit großer Heeresmacht in feinem eigenen Lande angreifen, um fo mehr, ba fich Schweben bei Befolgung biefes Grundfates immer wohl befunden babe. 2) An ber Erhaltung Strali funde liege unendlich viel, und boch konne bie Stadt nicht behauptet werben, wenn man fich blos auf bie Bertheibigung von Schweden beschränke. Kenne man Wismar nehmen, was nicht unmöglich, so fei es leicht, ben Feind von ber Oftsee zu vertreiben. Defigleichen werbe es nicht schwer fallen, sich ber wi Stralfund liegenben Insel Rugen zu bemeistern; bringe man von ba weiter vorwärts, wie zu hoffen stehe, so werbe auch Bolen nicht mehr wagen, etwat gegen Schweben zu unternehmen. 3) Da ber Feind in Bommern und Recken burg blos von Raub und Branbschatzungen lebe, so werbe ihn balb der Mangel nöthigen, biefe Länber zu verlaffen. 4) Sete man nicht mit Beeresmacht nab Deutschland hinüber, so muffe man fich gefallen laffen, wenn ber Feind Straft fund erobere, und den Schweden die Herrschaft auf der Oftsee streitig macht. 5) Gefett auch, Schweben laffe es fich gefallen, daß ber Raifer auf ber Offe Macht und Ansehen gewinne, so würde boch Holland bies nimmermehr bulben. vielmehr stehe zu erwarten, daß die Staaten eine mächtige Flotte abschiden, was hinwieberum Schweben nicht gestatten tonne, weil bie Hollanber, wenn auch fir ben Augenblid Freunde, boch über turg ober lang Feinde Schwedens merben burften. 6) Berlaffe Schweben bie unterbrudten protestantischen Reicheftanbe, bie seine Freunde und Berbundete seien, namentlich die Herzoge von Bommen und Medlenburg, fo würden biefe fich unter bas Joch bemuthigen und mit ber Ratholiten vereinigen, woburch bas fcmebifche Ansehen in Deutschland ganglich untergeben muffe. 7) Sebe hingegen ber König mit einem ansehnlichen ben nach Deutschland hinüber, fo burfe man barauf rechnen, bag alle Feinde be Haufes Habsburg, beren Zahl fehr groß, sich auf bie Seite Schwebens folgen und bag Frankreich thatigen Beiftand leifte. Enblich 8) follte auch wiber Ber hoffen bie ganze Unternehmung fo ungludlich ablaufen, bag bas Beer zu Grunk ginge, und tein Mann nach Schweben zurudtame, fo entftebe baraus tein gri Berer Nachtheil, als bag man fich auf bemfelben Puntte befinde, wo man ich fei. Man muffe bann mit ben Kriegsschiffen bas Meer, mit ber Landwehr bie

fte zu vertheibigen suchen. Erft bann fei es Zeit, fich auf bie Bertheibigung beschränten." Das Gutachten schließt mit ber Aufforberung an ben Konig, t angeführten Grunben geneigtes Gebor zu ichenken, und bas einzige noch rige Mittel au ergreifen, bas seinem Ruhm wie ber Ehre und Sicherheit bes iche guträglich fei. Die Berfammelten fprachen bemgemäß bie Bitte aus, eine Majestät möchte sich mit allen Solbaten, bie bas Reich nur immer ents ren tonne, fo balb ale möglich einschiffen. Dagegen verburgten fie fich, bie ache ben Unterthanen auf eine Art barzustellen, bag biese sich nicht nur jeber gufriedenheit über bas Unternehmen entschlagen, sonbern auch alles Mögliche m glücklichen Erfolge besselben beitragen wurden. Die Urkunde ist batirt November 1629 und von folgenden Reicheräthen unterzeichnet: Magnus abe, Gabriel Drenstierna, Joh. Sparre, Abr. Brabe, Clas Horn, Mat. Soop, al Carlfon Gyllenhjelm, Joh. Stytte, Beter Baner. Johann Stytte hatte ther, wie wir faben, ba es fich barum handelte, seine mahre Meinung zu en, gang anders im geheimen Rathe gesprochen, bennoch unterschrieb er mit 1 Anbern. Schon aus biefem einen Umftanbe erhellt, bag ber Bericht eine f ben oben berührten Zweck berechnete Spiegelfechterei mar. Ferner bedarf nicht bes Beweises, wie falld viele biefer Bunkte maren. Namentlich ift ber iste Punkt hervorzuheben, ber auf jene beutschen Fürsten mittelbar bie Anklage Berrathes bringt. Es wird fich zeigen, baf biefe Angabe unwahr mar. Der mog von Bommern fab in bem Schweben feinen Feinb.

Solche Mittel mußte Guftab Abolf brauchen, um auch nur einen Schein ertunfteln, als ob bie öffentliche Meinung Schwebens bas beschlossene Unnehmen billigte. Bergleicht man bie Sulfemittel bee Ronige mit benjenigen Macht, welche Suftav anzugreifen fich ruftete, fo wird erklarlich, warum e Rlaffen schwebischer Bevölkerung bem Rriege entgegen maren. In bem genblide, ba Guftav Abolf landete, ftand noch bie gange Mannichaft Friedwis und Tilly's unter bem Gewehr, 160,000 Streiter schaarten sich um bie hnen Beiber, und diese bewaffnete Macht ftütte fic auf die Einkunfte eines gen und herrlichen Reiches, beffen Krafte zwar icon vielfach angeftrengt, nicht erschöpft waren. Denn in ber That find fie unerschöpflich. "Deutschb" beift es in einem Berichte 1) aus bem Jahre 1624, "liegt zwischen ber er und ber Maas, zwischen ber Weichsel und bem kleinen Aluffe Ma, zwim bem baltischen und bem ofterreichischen Meer, zwischen ber beutschen See b bem Albengebirge, bas Germanien von Italia icheibet. Dieses herrliche ich ift gleich lang und breit, 650 Meilen, hat viel Getreibe, Wein und he. Die Fruchtbarkeit warb offenbar, ba Kaiser Karl V. bei Wien gelegen t einem Lager von 90,000 Fußtnechten und 35,000 Reitern, bem Türken gu derstehen. Später hat Kaiser Maximilian II. bei Raab wiber ben Türken heerlager gehabt von 100,000 Fußtnechten und 35,000 Reitern. Doch ift

<sup>&#</sup>x27;) Londorp acta publica III, 720 a. fig. passim. Gfrorer, Guftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Klopp.,

teine Theuerung gewesen. Deutschland ift reich an Bergwerken von Gold, Gilber, vielerlei Erz und übertrifft barin alle andern Reiche Europa's. Die Ra= tur hat bem Lande Brunnen von Salzwasser gegeben, also daß an Salz kin Mangel. Deutschland hat auch viel Kaufmanns-Waaren; benn bie Einwohnt besteikigen sich der Kunste, und allerlei sinnreicher Arbeit, bat auch schöne Bafserströme, also bag bie Waaren gar leicht von einem Ort zum anbern mögen verführt werben. — Die Reichsstädte besiten großes Einkommen, bas gemeinige lich alle Lasten übertrifft. Der Proviant ift nicht zu erschöpfen. vermag in's Feld zu stellen 100,000 Mann zu Rof und Fuß. Fußvolke werden für die besten erachtet die Tyroler, Schwaben und Westphalm, unter ber Reiterei die Braunschweiger, Clevischen und Franken. Die Deutschm handhaben am besten Schwert und Spieß, find auch gut zu Felbschlachten, bie Feinbe anzugreifen und Wiberftand zu thun. Dazu hilft viel die Ordnung, bie ihnen gleichsam angeboren, ber langsame, feste Schritt, auch ihre Waffen, bie gur Wehr mohl bienen. Sie werben aber für unbequem gehalten, bie Stabte ju beschüten. Deutschland ift. auch fraftig jur Gee; benn Emben, Bremen, Hamburg, Lübed, Roftod und andere Städte, fo am Meere gelegen, baben fet viel Schiffe. In Summa bas Reich ift so fraftig, bag es keinen Feind furd tet, wenn bie Deutschen einig finb." Daffelbe ungefähr, boch weit furger, sagt') ber venetianische Gefandte bes Regensburger Reichstags: "bie ausgebehnten Brovinzen Germaniens find angefüllt nicht blos mit Menschen, sonbern mit bm ftreitbarften Rriegsvolke.

Wie gering und armselig erscheint bagegen Gustav Abolf's Hausmad! Wir haben über bie finanziellen Rrafte früher berichtet. Alle Sehnen waren icon 1628 aufe außerfte angeftrengt, die Sulfequellen erichopft. Bon in Ebbe, bie bei Ausbruch bes beutschen Kriegs in Guftab's Schape berticht zeugen am besten bie Mittel, nach benen er griff. Auf bem Reichstage pon 1629, bem Guftav, wie bereits bemerkt worden, nicht personlich anwohnte, hatte er von ben Stäbten unter bem Ausbangschilb einer Schiffbaukompagnie bit Ausruftung 40 großer, mit Kanonen besehter Fahrzeuge verlangt, indem er fr bas aufgewandte Rapital monatlich gewisse Zinsen zu bezahlen versprach, und noch sonftige Bortheile in Aussicht ftellte. Nach langem Bureben verftanden fich bie Stäbte bazu, 16 gute Schiffe je von 100—150 Lasten und mit 12-16 Reuerschlunden jedes, por Ende bes Nabres zu liefern 2). Guftav gedachte biefe kleine Flotte für den beutschen Krieg zu verwenden. Aber als das Jahr 3ª Enbe lief, war teines ber versprochenen Schiffe vorhanden, vermuthlich weil th ben Bürgerschaften ber Seeftabte sowohl an Gelb als an Bertrauen auf be Berheißungen bes Ronigs mangelte. Run ftellte Guftav bie Saumigen per ben Reichsrath zu Gericht. In einer Urfunde 3), welche fie ben 2. Dezember 1629 unterzeichnen mußten, beißt es: "fintemalen wir unferem gegebenen Ber fprechen faumselig nachgekommen, auch bekennen muffen, bag wir Strafen und

<sup>1)</sup> Rani a. a. D. S. 470. — 2) Rubs a. a. D. S. 299. — 4) Geiger III, 163.

ngnabe Seiner Majestät verbient, als nehmen wir zu Bitten unsere Zuslucht ab halten unterthänigst an, Seine Majestät wolle bas Recht nicht gegen uns härsen." Von Neuem machten sie sich verbinblich, die Schiffe sollten die kunfzgen Mai 1630 segelsertig auf dem Mälarstrome vor Stockholms Mauern liesen. Aber je näher der Zeitpunkt des Zugs nach Deutschland rückte, destompfindlicher drückte der Geldmangel.

Früher ist erzählt worben, baf Gustav im Rabre 1627 biejenigen seiner Interthanen, welche etwas besaffen, unter Berheiftung golbener Berge vermocht atte, ihre Sparpfennige zu Errichtung einer fogenannten amerikanischen Sanelstombagnie berzuschießen. Wirklich maren ziemlich bebeutenbe Summen bei manber. Ploglich bedte Guftav Abolf burch Erlag vom 20. Mai 1630 g. St. ie Sand barauf, indem er erklarte 1): "es feb rathfam, bie Baarichaft ber sübseekompagnie mit ben Gelbern ber neu errichteten Schiffbaukompagnie für lange zu vereinigen, bis die Umstände eine abgesonderte Fortsetzung ersterer bejellschaft wieber erlauben wurden". Wir brauchen taum zu bemerken, bag ingiebung ber vorhandenen Baarschaft bas eigentliche Ziel ber eben angeführ= n Worte mar. Der Erlag erregte Schrecken, Unwillen, Berzweiflung unter Ien Theilnehmern, die mit einem Streiche ihr Eigenthum und bie gebegten offnungen ameritanischer Schabe verloren faben. Dennoch reichte auch biefes waltsame Mittel nicht. Als bie Notte, welche ihn nach Deutschland bin= bertragen follte, icon bie See hielt, aber noch burch wibrige Winde gurudthalten wurde, unterhandelte Guftap Abolf vom Schiff aus mit benselben usichufmitgliebern ber Stänbe, an welche er feine glanzenbe Abschieberebe gehtet, unaufhörlich wegen weiterer Gelbverwilligungen. Die Antwort ber fo hwer Bestürmten lautete verneinend - sie hatten felbst nichts mehr. Unter bem Juni, fünfzehn Tage vor ber Landung auf Bommerns Rufte, erließ ber bnig bas lette Schreiben in biefer vergeblichen Sache 2). Auch in ben erften eiten des beutschen Rriegs mar die Gelbklemme so groß, daß Guftav fich bagu trgeben mußte, ben oberften Martetenber bes heeres zu machen, b. h. an bhnungstagen für eigene Rechnung Bein und Bier im Lager auszapfen zu Hen 8). Erst nachbem er burch bie Schlacht bei Breitenfelb ben Zugang in 18 Paradies des beutschen Reichs, das Main- und Rheingebiet geöffnet, beunn die lange Ebbe ber ichmebischen Schattammer zu schwinden, die Fluth gu Beim Tobe Guftav's hatte ber Pfalggraf Johann Cafimir, ben mer mit Berwaltung ber Finangen betraute, acht Tonnen Golbes aufgespart 1). die bies gelingen konnte, weisen bie Schulbbucher mancher beutschen Stabte 18, in beren Rechnungen heute noch große, zu Gunften bes Schweben= nigs Gustav Abolf gemachte, Auslagen kaufen. Db sie es freiwillig gethan ben ? -

Die Gelbklemme ber Krone, verbunden mit ber Nothwendigkeit, zu gleicher it auf verschiedenen Seiten möglichen Angriffen die Spite zu bieten, war

<sup>1)</sup> Rabs a. a. D. 299 fig. — 2) Geijer III, 40. — 3) Rabs a. a. D. S. 227 oben. Daf. S. 229 und Mauvillon a. a. D. S. 215 Rote 3.

idulb baran, bag Buftav ein verbaltnigmagig Meines Beer nach Deutschland binüberführte. Bereits ftanben 9000 Mann unter Leslie's Befehlen in Strak fund 1), bas eroberte Breufen bedte ber Kangler Drenftierna mit etwa 8,000 bis 10.000 Mann 2), in Schweben felbst blieb bie Landwehr gurud 2) gu Batheibigung gegen etwaige Anfalle Danemarte, bem man zu miftrauen guten Grund hatte. Das Bolt, welches Guftav zur Ginschiffung erübrigte, belief fic auf 92 Kahnen zu Kuk und 16 zu Pferbe, nämlich 1) geborne Schwebm: 8 Kabnen smalanbischer Reiter unter bem Grafen Ber Brabe, 8 unter bem Obersten Erich Soop; bann zu Fuß 2 Fahnen Lichnofoth und Heuster. 4 ichne bische Regimenter, jedes zu 8 Fahnen, unter ben Oberften Rils Brabe, Georg Johansson, Lars Ragg und Carl Harb, 3 Squadronen gu 4 Fahnlein jebe, unter Joachim Brabe, Arel Lilje und Arel Duval. 2) geworbene Deuticht: bie Fufregimenter Dietrich Falkenberg und Claus Dieberich, jedes zu 8 fibm lein, bas Regiment bes Generalmajors Kniphaufen zu 12, und bas bes Dber sten Mitschefal zu 8 Fähnlein, vom Regiment Hall, bessen Stamm in Straß fund lagerte, 2 Fähnlein; endlich 3) 8 Fahnen Schotten unter Oberst Madeb. Aber obgleich ber Geschichtschreiber bes schwedischen Kriegs bie Babl ber fich nen genau berechnet, schweigt er von bem Gesammtbetrage ber Mannichaft, welchen anzugeben um fo verbienftlicher gemefen mare, ba bie Starte einer Fahne (Compagnie) zwischen 100 und 200 Solbaten schwankte. bige vermuthen, daß die Heeresmasse, welche Gustav über die Oftsee führte, Röchstens auf 15,000 Mann geschätzt werben burfe . Der König ergriff meh: rere Magregeln, welche auf die Absicht hindeuten, vor der Welt die Bering fügigkeit seiner Streitkräfte zu verbergen. Während ber Unterhandlungen mit Frankreich, von benen gleich die Rebe fein wird, wollte er die Rahl ber Regimenter, die nach Deutschland ziehen follten, niemals angeben b), auch erlief er im Frühling 1630 ben Befehl, bag Niemand ohne königlichen Bag bas Offenbar ift Beijer's Vermuthung begründet, Ich Reich verlaffen burfe 5). tere Anordnung sei barum getroffen worden, bamit bas Austand, nicht fer wohl über die Thatsache schwebischer Ruftungen — benn fie war aller Belt bekannt — wohl aber über bie Armseligkeit berselben keine sichere Nachricht erhalte.

Man begreift, daß Gustav bei solcher Beschaffenheit der Umstände auf Unterhandlungen sast noch größeren Werth legte, als auf die Rüstungen. Diese Unterhandlungen sollten theils Schweden während des deutschen Krieß gegen Angriffe von anderer Seite her decken, theils die öffentliche Meinung für den deutschen Zug gewinnen, theils dem Könige fremdes Geld und fremde Mannschaft zusühren. In ersterer Hinsicht kam vor Allen Danemark in Betracht.

Bon ber feinbseligen Gesinnung Christian's IV. gegen Schweben find früher viele Beweise angeführt worden. Seine Macht war burch den beutschaft

<sup>1)</sup> Rubs a. a. D. S. 150. — 3 Geijer III, 153 Rote 1. — 3 Chemnis a. a. D. I. S. 48. — 4) Geijer III, 163. — 5) Das. 163.

rieg febr geschwächt worden, aber feine Gifersucht gegen Guftav Abolf um lichts geminbert. Bur Beit, ba bie Friedensunterhandlungen zu Lübeck noch hwebten, hatte man eine Zusammentunft beiber Könige veranstaltet. Gie tran sich ben 20. Februar 1629 (a. St.) auf bem Priesterhofe Ulfsbeck in Smamb an der iconischen Granze. Guftav Abolf ichlug bor, sowohl zu Lubeck le auch nachher gemeine Sache gegen ben beutschen Raiser wegen eines festen riebens zu machen und die alten Bunbniffe amifchen Danemart und Schweben 1 erneuern. Als Christian IV. auswich, fragte Gustav seinen Nachbarn um uten Rath, wie ein Krieg gegen Deutschland am Besten geführt werben moge? hristian IV. antwortete mit ber Gegenfrage: "was benn Guftav mit bem aifer zu schaffen habe und warum er fich in bie beutschen Sanbel mischen olle." Guftav ichwieg, Beibe trennten fich in übler Stimmung 1). Des anen Gifersucht blieb nicht lange bei folden Aeußerungen fteben, allen Oberm, bie in seinem Solbe gefochten, rieth Christian IV. bringend von fcmebihem Dienste ab, und einmal sagte er 2) in der Trunkenheit: wenn Guftav bolf einen Zug nach Deutschland unternehme, werbe er Schweben in seiner bwejenheit angreifen. Guftav Abolf, ber bie Geheimnisse bes Danenkonigs urch beffen Geliebte, Christiana Munk, erfuhr, welche im Solbe Schwebens and, suchte fich auf ber Stelle ju rachen. Christian batte, in ber Boraushung vom Raiser nicht gestört zu werben, einen Bollstreit mit hamburg anefangen. Der König von Schweben munterte nun unter ber Sand die Stadt uf, sich ben banischen Anmagungen zu wiberseten, und bot ihr Beiftanb an. Unemark war so geschwächt, daß die Hamburger wirklich zu ben Waffen riffen, und bie banische Flotte schlugen 3).

Eine zweite Unterhandlung, ungefähr von gleichem Werthe, marb mit bem aifer eingeleitet. Unter Brandenburge und Danemarte Bermittlung, verrachen Ferbinand II. und Schweben im Frühling 1630 Befanbte bes Frieme wegen nach Dangig zu senden. Guftav Abolf ließ 4) ben Raiferlichen fol= mbe Punkte schriftlich überreichen: er fei bereit, auf alle Feinbseligkeiten gu tichten und feine Befatung aus Stralfund gurudzuziehen, wenn 1) ber obernb nieberfächstiche Rreis von ben kaiserlichen Heeren ganglich geräumt, 2) bie 1 ben Ruften ber Oft- und Norbsee gelegenen Schanzen geschleift, 3) alle Bat bem freien Handel wie früher geöffnet wurden, 4) wenn ber Raifer verteche, keine Rriegsschiffe zu bauen, keine Alotte auslaufen zu laffen, und wo on Orlogichiffe ausgerüftet seien, bieselben abzutakeln; 5) wenn bie Herzoge 4 Pommern und Medlenburg, die Grafen von Olbenburg und Oftfriesland, ib alle unterbrudten Stifte und Bistbumer wieber bergestellt murben; 6) im Me ber Rath ber Rurfürsten und ber Reichstag bie Bergoge von Medlenburg foulbig erkennen und ihnen eine Gelbstrafe auferlegen follte, verburge sich e Krone Schweben für gebachte Herzoge bis zur Summe von einer Million

<sup>1)</sup> Geijer III, 156. Aus des Königs eigenem Schreiben an Drenftierna. — 3) Rubs (a. D. S. 148. — 9) Das. S. 148. Geijer III, 157. — 4) Mauvillon S. 208 unten Rubs 147 unten fig. Geijer III, 160 fig.

Thaler, erwarte aber bagegen schleunige Wiebereinsetung ohne Borbehalt; 7) bie Stadt Stralsund musse ihre vorigen Rechte wieder erhalten, auch jehn durch die friedländische Belagerung zugefügte Schaden ersetzt werden; 8) da Kaiser musse versprechen, den Feinden Schwedens nie und nimmermehr Borschub zu thun."

Diese Bebingungen lauteten so, wie sie etwa ein Sieger nach zwei obn brei gewonnenen Hauptschlachten bem überwundenen Feinde auferlegen kam. Orenstierna, welcher schwedischer Seits mit der Unterhandlung beauftragt war, hegte so ganz keinen Zweisel über Nichtannahme, daß er sich nicht einmal die Mühe gab, die Posse zu Ende zu spielen. Er reiste gar nicht nach Danzig, sondern schried von Memel aus an die in letzterer Stadt angekommenen Friedensvermittler, daß er ihnen hiemit die Anträge seines Gedieters überschick, von welchen derselbe um kein Haar breit abweichen werde. Kaiserlicher Seitserschien Burggraf Hannibal v. Dohna im April 1630 auf dem Plate der Insammenkunst. Nachdem er die in den Monat Juni auf die Ankunst schweichen Bevollmächtigter vergeblich gewartet, verließ er Danzig 1). Die Sach, die auf Nichts angelegt war, zerrann auch in Nichts. Christian IV. hatte empliche Absichten dabei gehabt 2), aber nur in gewissen Sinne: er wünschte, das die Vermittlung zu Stande komme, damit Gustav keine Eroberungen in Deutsch land machen könne.

Eine anbere Frage ist die, ob der beutsche Kaiser Ferdinand II. Krieg mit den Schweden gewollt, oder einen solchen Krieg gering geschätt habe. Die Beseschen der beutschen Stadt Stralsund war ohne Frage eine Feindseligkeit sonell gegen den Herzog von Pommern, als gegen das deutsche Reich. Der Kaiser verlangte barüber ein Gutachten von Wallenstein, so jedoch, daß er dabei seine eigene Ansicht aussprach. Wegen der Stadt Stralsund einen Krieg mit Schweiden anzusangen, sagt ") der Kaiser zu Wallenstein, ist nicht blos gefährlich, sondern auch ganz unnöthig. Denn wir haben weder Gelegenheit noch Mittel an dem schwedischen Königreiche etwas zu gewinnen. Dagegen ist zu besorgen, das durch den Schweden und seinen Anhang das Reich und die Erblande in Geschrund den Schweden und seinen Anhang das Reich und die Erblande in Geschrund höchste Verlegenheit leicht verseht werden könnten. Darum möge Wallenstein dahin trachten, daß gegen die Abführung des kaiserlichen Kriegsheeres and Vommern die schwedischen Truppen aus Stralsund gezogen würden. Im gleichen Schwedischen Truppen aus Stralsund gezogen würden. Im gleichen Sinne schrieb der Kaiser an den Herzog Bogislav von Pommern. So im Januar 1630.

Wir sehen baraus: ber beutsche Kaiser Ferbinand, obwohl er eine gerecht Ursache hatte zur kriegerischen Abwehr gegen den Schweden, wollte nicht ben Krieg, sondern den Frieden.

Suftav Abolf bagegen wollte ben Krieg. Er hatte längst sich seinen Plan') entworfen. Wir haben benselben zu betrachten.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1146. — 4) Mémoires de Richelieu V, 419 unten. — 4 Meir lath Geschichte Oesterreichs III, 205, — 4) Theatr. Europ. II, 150. — 5) Solts: Religionstrieg III, 275.

"Das höchste und letzte Ziel ber ganzen Sache, sagt ber Schwebenkönig, ein neues evangelisches Haupt, bas vorletzte eine neue Verfassung unter ben ingelischen Ständen und solchem Haupte. Das Mittel bazu ist die allgemeine itung des Krieges. Wer diese hat, ist Herr, wenn er anders die Zeit recht draucht. Die Leitung des Krieges bedingt alles."

"Die Durchführung bes Planes ift nur möglich burch bie ausgebehnteften jenseitigen Bersprechungen. Der König verspricht, baß die Freiheit ber evansischen Stände erhalten, die festen Plate ihnen zuruckgegeben werden sollen m. a. Ferner muß hinzukommen die Errichtung eines besonderen gemeinsistlichen Kriegesrathes, welcher dem Lager des Königs beständig und auf dem ze zu folgen hat."

"Die Absichten ber Katholiken und Evangelischen stehen so scharf einander müber", sagt weiter ber Schwebenkönig, "daß es eine Thorheit ist, nicht weifelhaft zu erkennen und zu bekennen, daß ein Theil ben anderen durch Waffen zu Grunde richten muß, einer Bergleichung ober anderen Mittelzzen aber auf keine Weise getraut werden barf."

Man sieht, es ist die Proclamation des erbarmungslosen Religionskrieges, ber Schwebe hier für sich aufstellt. Der Haß, dessen der Schwede zu dies Zwede bedurfte, war in solcher Art nicht da: es war seine Aufgabe, ihn daffen.

"Der Feinb", fährt er fort, "ist unter einem Haupte einig zur Führung Krieges, und baburch start. Was aber die Evangelischen bisher vorgenom=
1, ist völlig planlos, ohne bestimmtes Ziel, und es ist daher nichts gewisser, baß ber Feind, wenn er entschlossen darauf anginge, das Feuer mit berselz Leichtigkeit wieder dämpsen könnte, mit welcher es ausgeblasen worden."

Bei aller Unwahrheit in ber Darstellung einer einheitlichen katholischen icht, die Gustav Abolf hier fingirt, liegt boch in seinen Worten die volle erkennung, daß der Krieg nicht von Seiten des Kaisers begonnen sei, daß lmehr es das Interesse des Kaisers sei, den Krieg zu beenden, dagegen das teresse derjenigen, die Gustav Abolf evangelisch nennt, das Feuer wieder aufslasen.

Der Gebanke Gustav Abolss, obwohl nicht bestimmt ausgesprochen, schimt aus biesen Worten klar hervor. Er wollte ber Führer, ber Borkampser gesammten aggresiven Partei gegen ben Kaiser sein. Zunächst bie beutschen sten bes Protestantismus sollten gezwungen werden, sich ihm anzuschließen. fährt fort:

"Beil für die Berathung in Deutschland immer Tag und keine Nacht, für Ausführung immer Nacht und niemals Tag ist, so ist von Versammlungen it viel zu hoffen. Darum ist es nöthig, daß der König einen Stand nach andern gewinne, mit demselben besonders abschließe und also allmählig zu er sesten Grundlage gelange. Da ist Kurbrandenburg der erste."

Es ift bas Spruchwort: divide et impera. Rein beutscher Fürst wunschte Schweben herbei: ste waren alle gegen ibn. Aber er vertraute auf seine fige Ueberlegenheit, sie für sich zu gewinnen, in Gute ober mit Gewalt.

Wir sehen, Sustav Abolf wollte ben Krieg, ben Krieg um jeben Brie. Die Spiegelsechterei in Danzig beabsichtigte von seiner Seite nur zu ben alleren Bormanben bes Krieges gegen ben Kaiser und bas Reich noch einen neuen his zuzususigen, benjenigen ber böswilligen Berweigerung bes angebotenen Friedus.

Aber er hoffte von ben beutschen Fürsten zunächst weniger, als vor ben anderen europäischen Mächten. Und babei kam es bem Könige, ber ben Deutschen gegenüber sich ben Borkampser bes Protestantismus nannte, nicht sehr auf bas Glaubensbekenntniß an.

Belbhülfe erwartete Buftav von Sciten Frankreiche, Englande, hollande. Derfelbe frangofifche Unterhanbler Charnace, ber, wie im erften Buche porlie genden Werks ergablt worben, nicht wenig jum Abichluffe bes Altmarker Bai: fenstillstanbes beigetragen hatte, mar Mitte Rovember 1629 nach Schweben binubergefegelt 1), um Guftav Abolf zu bereben, bag er Unterftubung rem Variser Hofe begehre. Obgleich ber König zum deutschen Kriege fest entschlossen war und Gelb bedurfte, empfieng er ben Frangofen talt, um feiner Butt nichts zu vergeben. Charnace reiste gegen Enbe bes Jahres 1629 aus Sied bolm nach Copenhagen ab, wo er jeboch nur turze Zeit weilte. Im Januar 1630 erhielt er Befehl aus Baris, von Neuem mit Guftap zu unterbandeln. Run ging Charnace zum zweitenmale nach Schweben "). In Westeras mart er Mitte Marz 1630 vom Könige empfangen und stellte bemielben por, bas alle Bergen ihm zufliegen wurben, wenn er nach Deutschland hinüberzöge, bis bie Deutschen, mube ber unmenschlichen Herrschaft bes Raisers, sich nach ben schwebischen Befreier wie bie Juben nach einem Meffias febnten, bag Oufin mit leichter Dabe Bommern von ben friedlanbifden Boltern faubern, von bi Schlefien, Mabren, Bohmen, tury fammtliche öfterreichische Erblander erobem, Ferdinand II. für immer bemuthigen konne. Charnace ging noch weiter, a eröffnete 3) bem Schwebenkonige Aussicht auf — bas byzantinisch:turkische Ruit jerthum bes Morgenlandes, versichernb, bag Gustav, unterftut von ber reicht und mächtigen Krone Frankreich, die ihm stets wohlgeneigt bleiben werde, un Krablt von bem boben Ruhme, ben seine Tugenben bereits erworben, geliebt und bewundert von aller Belt, jedem Unternehmen gewachsen fei. Man ficht, Richelien lieft burch ben Mund seines Unterhanblers bem Schwebenkonige Dinge porsprechen, an welche biefer gar nicht bachte, suchte aber bagegen um so vor fichtiger ben mahren Bunichen Guftav's auszuweichen. Charnace mar mit seinen Schmeicheleien nicht an ben rechten Mann gekommen. "Gustav Aboli", heißt es ') in ben Denkschriften bes Karbinals, "beantwortete Charnace's Antrage mit fehr viel Scharffinn und fehr viel Burbe. Rachbem er fur bas grofmuthige Anerbieten ber Krone Frankreich, ihm au so großen Dingen ju verhelfen, gebantt, fuhr er gegen Charnace fort: über bie Stimmung in Deuist land habe ich Nachrichten, bie mit euren Aussagen schlecht übereinstimmen, bet Kurfürst von Sachsen hat einem meiner Geschäftsleute rund heraus erflat,

Mémoires de Richelieu V, 150 fig. — <sup>3</sup>). Das. Vol. VI, 398 fig. — <sup>3</sup>) Das.
 402. — <sup>4</sup>) Das. S. 403 unten fig.

h er, wenn ich in Deutschland einfallen würbe, entschlossen sei, seine Trupn mit benen bes Kaisers zu vereinigen, um mich gemeinsam zu vertreiben.
r hat Briefe, die ich an ihn schrieb, gar nicht angenommen. Ich weiß ferner,
ß sobalb ich in Deutschland lande, der Kursurst von Baiern mit den Bölkern
r Liga mir als der Erste in Weg treten wird; ich bin unterrichtet, daß Tilly
eberholt und öffentlich geäußert hat, wie er nur darum länger zu leben
insche, um mit Schweden die auf den Tod zu kämpsen und in diesem Kampse
siegen oder zu sterben".

Gustav hatte in letterem Sate ben Bunkt berührt, über ben sich Frankh und Schweben nie vereinigen konnten. Beibe maren nur in bem einen unsche ber Demuthigung bes beutschen Raisers einig, in allen anbern gingen e Amede auseinander. Gustav wollte als Helb und Retter ber evangelischen che in Deutschland auftreten. Sang anbere Absichten begte Frankreich. d Richelieu's Blane follte fich Guftav, - wie ein Soloner - gegen binand brauchen lassen, aber nichts für die evangelische, nichts gegen die holische Kirche unternehmen burfen, namentlich follte er fich zur Schonung en ben alten Bunbesgenoffen Frankreichs, Maximilian von Baiern, verbind= machen. Da ber Karbinal wußte, bag ber Ronig tein Gelb hatte, hoffte ihn mit einem Solbe von 3 Tonnen Golbes zu kirren, er fuchte überdies gefunden Berftand bes Schweben burch jene Luftichlöffer eines morgenlanhen Kaiferthums zu umnebeln. Ware Gustav auf bie Antrage eingegangen, wurde man ihn feiner Zeit als ausgebrauchtes Wertzeug zur Seite geschoben en. Aber Richelieu und Charnacó hatten sich verrechnet. Unter dem  $\frac{17}{27}$ . irz schrieb 1) Gustav Abolf an ben Reichskanzler nach Preußen: "bie Ur= je, warum Wir biefes Mal mit Charnace zu Besteras nicht haben eins tben können, ift, bag wir nicht für gut befunden, uns breier Tonnen Golwegen ber Willfur bes Konigs in Frankreich zu unterwerfen." Die Un= handlung wurde abgebrochen. Richelieu sagt 2) selbst: "ber schwedische König rzte fich in ben beutschen Rrieg, ohne frangofischer Sulfe versichert zu sein." Bahrheit lag die Sache so, daß Gustav Abolf mit voller Bestimmtheit aussah, bag Charnace wieder tommen werde. Denn was tonnte dem Raral Richelieu willkommener fein, als bie Zerruttung Deutschlands burch ben bweben?

Sleich geringen Erfolg hatten für ben Ansang Gustav's Unterhanblungen Dolland und Britannien. Schon im Jahre 1629 ließ er ben Generalzten bas Anerhieten machen, gegen eine monatliche hülse von 100,000 Gulz 26,000 Mann nach Deutschland zu führen. Die Staaten wiesen bamals Antrag ab, nicht blos weil sie ber Macht, sondern auch weil sie dem Ehrzte des Königs mißtrauten. Ueber diese Beweggründe äußerte sich ber inz Erbstatthalter, Friedrich Heinrich von Oranien, gegen einen hessischen geordneten, hermann Wolf, also: "große Schwierigkeiten stünden einem

<sup>1)</sup> Getjer III, 162 Rote 3. — 2) Mémoires VI, 413. — 8) Rommel neuere Ge- ote von Seffen IV, 82.

Bunbe mit Schweben im Wege, namentlich bie Meinung ber Nieberlanden, auf eigenen Füßen fteben zu konnen, wenn auch ganz Deutschland unterjocht werbe, ihr Miftrauen gegen bie beutschen Fürsten, beren Stand nicht mit ihm (burgerlichen und taufmannischen) Aristotratie zusammenpasse, endlich bie Be forgnif, baf, wenn Guftav mit ihrer Bulfe fiege, fie fich felbst bas Schichel von Carthago bereiten murben." Dennoch erhellt aus bem Zeugniffe, bas wir fogleich anführen werben, bag Guftav mabrent bes beutschen Kriegs ziemlich Summen aus Holland bezogen bat. Bas England betrifft, fo batte ber bit tijde Gesandte. Thomas Roe, ber nicht nur zu Altmark, sondern auch in Frühighr 1630 bei ben vergeblichen Unterhandlungen in Danzig für die Some ben feine Berebtsamkeit aufwandte, teine Bollmacht, wegen englischer Gelbie schüffe abzuschließen 1). Später tam jeboch ein Bertrag zu Stanbe. Gufic erhielt mabrend bes beutschen Kriege aus England Gelb und Bolt. 3m M gemeinen versichert 2) Gustav's Tochter, Die Ronigin Christing, ihr Bater in von England und Holland ebenso gut als von Frankreich mit Gelb unterficht Eine Nachricht ), welche mir jedoch nicht beglaubigt und genau scheint. schätt die Gesammtsumme der Subsidien, welche der Schwedenking während bes beutschen Kriege jährlich von Frankreich und England bezogen fo ben foll, auf fieben Tonnen Golbes.

Aus Deutschland konnte Bustab porerft keine Ruschuffe erwarten, theils weil fast alle Lander fürchterlich burch ben Krieg ausgesogen maren, theils weil bie Fürsten mit bem Schweben nichts zu thun haben wollten. gludliche Schidfal berer, bie mit Danemart gemeine Sache gemacht, fand wie ein Gespenst auch vor den sehr wenigen, welche fich sonst gerne für bie sogenannte deutsche Freiheit erhoben hatten. Um wenigstens für einen tunftigen Anschluß ben Weg anzubahnen, schickte ber Könia seinen Hofmarschall Dietris von Falkenberg nach Deutschland voraus. Falkenberg besuchte insgeheim bie Bofe von Kaffel und Weimar 1). Der Landgraf von Beffen, so wie bie Bei marer Bergoge, jener von Schulben fast erbrudt, biese immer bereit zu Rich gegen bas Raiferhaus, bas ihrer Linie bie Rurwurde genommen, gaben bie besten Bersicherungen, ber schwebischen Sache beizutreten, wenn Gustav Mol Allein bie größeren regierenben eine hinreichenbe Macht entfalten werbe. Herren im Reiche, bie etwas zu verlieren hatten, namentlich bie Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, zogen sich scheu zurud. Herzog Bogistav w Pommern, als bessen Befreier sich Gustav Abolf ankundigte, beschwor, wie unten gezeigt werben foll, ben Konig in bem Augenblide, ba er zu Soiffe steigen wollte, um Himmels Willen zu Hause zu bleiben. Zwar hatte Guftat Abolf Bersuche gemacht, Zwietracht zwischen ben mächtigsten Gliebern ber hohen Aristokratie und bem Kaiser auszusäen, indem er im Laufe bes Johns 1629 mehrmale an bie Rurfürsten schrieb b), sich bei ihnen über ben Raifer

<sup>1)</sup> Man vergleiche den Brief von Sir Thomas bet Mauvillon S. 209 unten fig. 2) Mémoires concernans Christine III, 18. — 3) Cheudas. — 4) Rommel neuen Goichichte von Hessen IV, 88. — 5) Richelieu Mémoires VI, 414.

eschwerte, und fie aufforberte, bas Schiebsrichteramt zu übernehmen. Allein rerreichte seine Absicht nicht.

Das kurfürstliche Collegium beantwortete bie Briefe des Schweben nach Bes puhr. Es verweigerte ihm gemäß ben Formen ber Zeit ben Titel: Majestät, en die Kurfürsten damals nur bem Raifer gaben. Dem Könige Gustav gab as begreiflicher Beise einen neuen Borwand. In einem Briefe 1) vom 7. April 630 fagt er: "entweber aus Borfat ober Berfeben batten bie Rurfürsten ben dniglichen Titel in ihrem letzten Schreiben ausgelassen, einen Titel, den er ur Gott, seinem Degen und seiner gerechten Sache verbanke, und ben er bis ne Enbe seines Lebens zu vertheibigen wissen werbe, so wie er es schon seit O Rabren aethan; er würbe auch ben Brief nicht eröffnet baben, wenn er icht geglaubt hatte, bag man vielleicht auf Abstellung seiner gegründeten Behwerben. Bebacht nehme; allein ba er in bemselben burchaus keine Borschläge u einem gerechten Bergleiche gefunden, so könne man es auch nicht übel aus: gen, wenn er nunmehr sein Recht burch andere Mittel, als burch vergebliche nterhandlungen zu erhalten suche u. f. w." Man fieht, zur Zeit, ba er auf eutschem Boben landete, konnte Gustav blos auf sein Schwert und — auf as zwischen dem Raiser und der Liga ausgebrochene Zerwürfniß bauen.

Eröffnet wurden die Feinbseligkeiten Ende März 1630 von Stralsund us, brei Monate, ehe Gustav Abolf zu Schiffe stieg. Die Insel Rügen, elche Stralsund beherrscht, besand sich noch immer in der Gewalt der Kaiserschen. Allein es siel demselben schwer sich zu halten, weil die Umgegend auseraubt war, und weil die schwedische Garnison zu Stralsund die Zusuhr vom sten Lande her erschwerte. Gustav Abolf gab seinem Besehlshaber in Stralsund, Leslie, Besehl, sich der Insel mit Gewalt zu bemächtigen. Leslie sehte t den letzen Tagen des Märzmonats hinüber, und vertried die Kaiserlichen us einigen Schanzen, doch blieben zwei andere in ihrer Gewalt die Ansang uni, wo sie gänzlich vertrieben wurden und sich nach Greisswalde zurückzogen \*).

<sup>1)</sup> Londorp, VI, 77. Beijer III, 172, Rote 2. - 2) Chemnig a. a. D. I, 48 fig.

brucklich von jeber Theilnahme ausgeschlossen. Hierauf nahm er seine Tochter in die Arme und empfahl sie den Ständen mit so rührenden Worten, die, nach der Erzählung der Schweden, die ganze Versammlung bewegt wurde; a mußte einige Zeit nach Fassung ringen, um seine lette Rede zu halten 1).

Ruerst bantte er ben Ständen fur die Bereitwilligkeit, mit ber fie genebe migt hatten, mas zur Sicherheit bes Reiche nothig erachtet worben. Dan auf die Ursachen des beutschen Zuges übergebend, fuhr er fort: "Rieman glaube, baß ich mich in biefen neuen Rrieg leichtfinniger Weife und ohne gut Grunde sturze. Ich rufe ben allmächtigen Gott, in beffen Gegenwart ich mit, zum Zeugen auf, baf ich nicht aus Bergnugen fecte. Man bat mich vielmebt wieberholt bazu gezwungen. Der Raifer bat mich in ber Berfon meines Be fanbten aufe tieffte beleibigt, er leiftet meinen Feinden Borfcub, verfolgt meine Glaubensbrüber, bie beutschen Brotestanten, bie unter bem Joche bes Bablie feufgen, und Bulfe flebende Banbe nach une ausftreden. Benn es Gott ge fällt, soll ihnen biese Sulfe zu Theil werben. 3ch tenne bie Gefahren, benn mein Leben ausgesett fein wirb. Je öfter ich mich benfelben blogftelle, bem weniger barf ich hoffen, ihnen in die Lange zu entgeben. Zwar bat mich bie göttliche Vorsehung wunderbar behütet, aber ich werde endlich boch in ber Bar theibigung bes Baterlandes fterben. Defhalb empfehle ich Guch alle, ebe ich von hinnen icheibe, bem Schute bes Allmächtigen, ich flebe Ihn an, über Gud feinen zeitlichen und ewigen Segen auszuschütten, bamit Wir uns nach biefen turgen Erbenleben in ber Emigteit wiederfeben mogen. An Guch, meine Racht rathe, wende ich mich junachst. Gott erleuchte Guch, bamit Ihr fortfahm möget, Gurem boben Berufe wurdig und jum Boblgefallen bes Sochften obje liegen, ber einst von allen unsern Handlungen Rechenschaft forbern wirb. Er erfülle Guch mit Weisheit in ber Führung Gures Amtes. Guch, tapferer 2hd empfehle ich bem göttlichen Schute. Zeigt Euch immerbar als würdige Ente jener alten Gothen, beren Ruhm einst so bell ftrahlte, wenn er auch jest bei fremben Nationen in Bergeffenheit gerathen ift. Beweiset funftig benfelben Muth, von bem Ihr mabrend meiner Regierung icon fo viele Beweise abge legt habt, und seid versichert, daß Ehre und jeder andere Lohn der Tugen Euch nicht entgeben wird. Guch, Ihr Diener ber Kirche, ermahne ich jur Gie tracht und Berträglichkeit, scharfet meinem Bolke, beffen Berg Ihr befitet, jebt geiftliche und burgerliche Tugend ein, und haltet es an zum Behorfam gegen Gebet burch unfträflichen und frommen Wandel ein Borbib bie Obrigkeit. ber Sittenreinheit, die Ihr prediget, fahret fort, die reine Lehre bes Evange liums zu verfündigen, hutet Euch vor Hochmuth und Beig, feib bemuthig, mit leibig und bescheiben, baburch werbet Ihr Eure Gemeinden im Frieden ethelten. Euch, Ihr Deputirte bes Burger- und Bauernstandes, wunfce ich, baf Gott bie Arbeit Gurer Sanbe fegnen, Gure Felber fruchtbar machen, Gurt Scheunen mit Gutern anfüllen möge. Ich schide für alle abwesenbe wie gegen-

<sup>1)</sup> Frangofisch bei Mauvillon S. 216. Wo der Tegt schwedisch gebrudt fieht, jeigt Rabs a. a. D. S. 150.

särtige Unterthanen bieses Reichs bie aufrichtigsten Bunfche zu Gott empor. ich ruse Euch mein herzliches Lebewohl zu, vielleicht auf immer! vielleicht seben vir uns jeht zum letten Male."

Es ift nicht anzunehmen, bag in ber Bersammlung auch nur Giner ge-Defen fei, ber nicht gewußt hatte, bag bie erften Worte ber Rebe bes Ronigs nit der Wahrheit in schneibendem Wiberspruche standen. Das gange Bolt. Die er felbst, mußten, bag ber Ronig teine Ursache jum Kriege babe, als einen Willen. Dennoch vermochte es ber talentvolle Mann, fich und bie Anern burch feine Rebe gu rubren. In feinen Augen ftanben Thranen, bas Be-Ibl ber Anbern machte fich burch Schluchzen Raum. Guftan Abolf ichlof nach inigem Stillschweigen mit einem Gebet aus bem 90ften Pfalm : "Berr, tehre ich wieber zu uns und sei beinen Knechten gnäbig. Ueberschütte uns frühe tit beiner Onabe, fo wollen wir bich ruhmen und frohlich fein unfer Leben ing. Zeige beinen Knechten beine Werte, und beine Ghre ihren Rinbern, ber verr unfer Gott fei uns freundlich und forbere bas Wert unferer Banbe, ja, 18 Bert unserer Sanbe wolle Er forbern. Amen!" Um ben Segen bes rimmels für sein Unternehmen zu erfleben, hatte Sustav im ganzen Reiche brei Agemeine Buß- und Bettage auf ben ersten Freitag in ben Monaten Julius, uguft und September angeordnet, bamit alles Bolt fich beim Gottesbienst ein= elle, und ben Tag mit Fasten und Beten begebe. Lange Zeit nach Gustab lbolf's Tobe bauerte biefer Gebrauch fort 1).

Die Ginfchiffung bes heeres erfolgte ju Elfenaben, wo bie Flotte vor nker lag. Achtundzwanzig Fregatten und viele kleine Transportschiffe stanben ir Aufnahme ber Truppen bereit. Außer großen Borrathen an Rugeln, ichiefbebarf, Schanzzeug, Saden, Spaten, Schaufeln, murbe ein Maffe leich: r Geschüte an Bord gebracht, die im Laufe bes beutschen Rriegs ben Schwein treffliche Dienste leisteten. Rhevenhiller fagt 1): "ber Rönig hatte eine Renge kleiner iconer Regimenteftude, mit benen er fo gefchwind zu ichiegen ufte, bag er wohl achtmal feuerte, ebe ein Musketier fechemal zum Schuffe Oberft über bas Geschüt war Lenhard Torftensohn, ber fich seitbem oben Ruhm erwarb. Bahrend ber Ginschiffung erschienen Gefanbte bee Berogs von Bommern 3); sie flehten im Namen ihres Gebieters, Gustav Abolf wate boch in Bommern nicht landen, weil biese bereits schon so schwer verkerte Lanbschaft sonst ber Sitz bes Krieges würbe. Diese Bitte war, wie man sich benken kann, vergeblich, Gustav Abolf wies die Redner mit Vorwüren ab. Ende Mai wurden die Anker gelichtet, aber widrige Winde hielten die flotte bis in Juni auf.

Am 24. bieses Monats (a. St.) erschien Gustav Abolf während eines estigen Donnerwetters auf ber Höhe ber Insel Usedom vor der Peenemuns ung 4). Es war das Johannissest und berselbe Tag, an dem 100 Jahre zu-

<sup>1)</sup> Chemnit I, 49. — 2) Annalos XI, 1290 oben. — 3) Chemnit I, 30. — 4) Der ite Freihum, daß Guftav auf Rügen gelandet sei, wird durch die besten Quellen, naments aber durch einen von Geijer (III, 168 Rote 1) angeführten Brief Gustav's vom 29. Uni widerlegt, wo er sagt: "Wir sind gludlich angekommen und haben ohne Widerstand uf Usedom gelandet."

por bie protestantischen Fürsten zu Augsburg ihr Glaubensbetenntniß bem Raifa und Reiche übergeben batten. Die Ausschiffung geschah auf flachen Boten, bam jebes 200 Mann und zwei Felbftude faßte. Nachbem Guftav Abolf Deutid lands Boben betreten, fturzte er nieber auf bie Rniee, und bantte bem him: mel für die gludliche Sahrt in einem Gebete für ben Segen bes Unter nehmens, zu welchem er, und biefe Worte find wichtig, ein Beer aus mander lei Nationen und Bölkern boch zusammengebracht habe. So mar es, fein ben mar fehr buntichedig 1). Dann ergriff er eigenbandig 'einen Spaten und waf Erbe auf, um feinen Solbaten ein gutes Beispiel zu geben. Schanze ftand am Ufer, welche bie Danen im Sahre 1628 errichtet hattm; man feste fie eilends in Stand, und behnte bie Arbeiten nach und nach bis über bas Dorf Beenemunbe hinaus. Am Abend bes 25. Juni mar bas har nicht nur gelandet, sondern auch verschanzt; die eine Halfte der Regimente hatte unaufhörlich in ber Erbe gewühlt, während bie andere mit ben Baffa in der Hand die Arbeitenden schützte. In den zwei folgenden Tagen wurde Pferde, Geschüt, Schieß: und Mundvorräthe ausgeschifft, bann schickte ke Ronig bie Flotte fort, um Lebensmittel aus Schweben zu holen, benn im Land war von den Kaiserlichen völlig ausgeraubt. Gustav vertröstete ') sein Solbaten wegen bes knappen Unterhalts mit ber Aussicht auf kunftigen Uebr fluß, ben fie fich burch Waffenthaten erobern mußten. "Er werbe bafur for gen," fagte er, "bag fie balb mit bem Feinbe zusammentrafen, ber bas &in ausgesogen und bei bem fie Belb und But genug finden murben. Am Gigt fei nicht zu zweifeln, benn fie hatten biefelben Raiferlichen vor fich, bie to ftarten Arm ber Schweben vor einem Jahre in Breufen empfunden." Benige Rroaten ausgenommen, welche verjagt wurben, zeigte sich kein Feinb. Die Kaiserlichen waren bavon gezogen, aber nicht ohne vorher Dörfer und Hik abzubrennen. Suftav Abolf bagegen wollte wenigstens strenge Mannegud halten. Etliche Tage nach ber Lanbung ließ er unter Trommelschlag im Lage ausrufen 3), daß kein Soldat bei Todesstrafe sich unterstehen solle, ein hand abzubrechen ober anzugunden, irgend einen Bauer zu beleidigen, ober ihm ich Sut unter irgend welchem Vorwande zu rauben. Es fragte fich nur, ob ba Worten die That auch nachfolgen konnte.

Es sei uns vergönnt, vorliegenden Abschnitt mit einigen Bemerkungen über den Schriftsteller zu schließen, der für den schwedischen Krieg Hauptquelle ist, selbst verständlich im schwedischen Sinne. Bogissas Philipp Chemnit, Sohn des Rechtstebrers und Kanzlers der Universität Rostock, Martin Chemnit, wurde 1605 zu Stettin geboren. Nach Bollendung seiner akademischen Studien trat er erst in hollandische, später in schwedische Dienste, stieg zum Hauptmann aus, wurde aber seitben vielsach zu diplomatischen Geschäften verwendet. Die Königin Christine erhob in den Abelstand, und ernannte ihn zum Geschichtschreiber Schwedens. Messelcher versagte er eine Geschichte des deutschen Kriegs in sechs Büchern, von denen jedoch nur zwei im Druck erschienen sind. In welchem Geiste er diese Ausgabe

<sup>1)</sup> Chemnit S. 55. Theatr. Europ. II, 236. — 9) Chemnit I, 56 fig. — 9) Daf. 58.

dete ober vielmehr lojen mußte, erhellt aus folgenber Rachricht, bie Beijer 1) em schwebischen Reichsrathprotokolle entnimmt : "im Rahre 1642 murbe Chem= utio ber Auftrag ertheilt, die Aftenstude, welche mabrend bes beutschen Rriegs jusgegangen, nach bes Reichstanglers Warnungen zu berichtigen." Dan siebt, Themnit war nicht bestellt, eine mabre, sonbern eine schwedischen 3meden bieniche Darftellung bes Krieges bem beutschen Bolle aufzutischen. Daber muß nan fein Werk, wie leiber bie Deutschen febr felten gethan haben, mit Borficht enüben. In der That ist es hauptfächlich Chemnis, ber vom Charafter bes Sowebenkönigs jenes Bilb in Umlauf geseht hat, nach welchem Guftav als in Mittelbing zwischen einem Solbaten und einem lutherischen Heiligen, Pfarer ober gar Stubenten ericeint. Uebrigens fant fic Chemnit leicht in bie ngewiesene Rolle. Die Deutschslaben, benen er angebort, haben sich mit Borebe, ale begeisterte Fürstenbiener, ju Deklamationen gegen bas Raiserthum, ju thaffigen Angriffen gegen bie Religion bes alten Reichs brauchen laffen, mab: nd bie sogenannten Reichsländer, beren germanisches Blut ungemischt, ber Kebrzabl nach — Ausnabmen aibt es freilich genug — auch nach ber unglück: ten Rirchentrennung und bis jur völligen Auflösung bes Reichs, Chrfurcht er kaiferlicher Majestät, und Achtung por bem Glauben ihrer katholischen tammaenoffen bewahrten. Chemnit hat seine gute ichwebische und seine dimme beutsche Gesinnung auch noch baburch erprobt, bag er schon vorr im Jahre 1640 unter bem falichen Namen Hippolithus a Lapide gegen bas aiserhaus ein französischschwebisches Buch ausgehen ließ, welches ben Titel hrt: de fatione status imperii romano-germanici. Leibniz nennt basselbe ra und bunbig: pessimus liber. Derselbe ftarb auf bem schwebischen Gut allstädt, das ihm Chriftine geschenkt, im Februar 1678.

## Bweites Capitel.

legsmanisest. Gustav Abolf unterhandelt mit dem herzoge Bogislav von Pommern. ristian Bilhelm von Brandenburg schlägt in Magdeburg los. Berunglückter Bersuch der Schweden auf Medlenburg. Juni — November 1630.

Weil Gustav Abolf seinen Kampf mit dem beutschen Kaiser schon durch ie vorjährige Absendung der Hulfstruppen unter Arnim nach Bolen für eröffetet ansah, behauptete er, es sei unnöthig, Ferdinand II. den Krieg noch beswers zu erklären, denn er sand es seinem Bortheile gemäß, sich als den thegegriffenen Theil darzustellen. hingegen wurde schwedischer Seits um diese beit in lateinischer und beutscher Sprache unter dem Titel, "Ursachen, wodurch er König von Schweden, Gustan Abolf, endlich gezwungen, mit einem Kriegs-

<sup>1)</sup> III, 194 Rote.

beer fich auf beutschen Boben zu begeben," eine Schrift verbreitet, welche ba Sache bes Ronigs ben Beifall ber öffentlichen Meinung verschaffen follte. Diefes Attenstück 1) ift zu lang, um gang mitgetheilt zu werben. Bir begnie gen une feinen hauptinhalt anzugeben: "es ift ein altes Spruchwort, bif Riemand langer Frieden genießen tann, als ihm feine Nachbarn vergomm. Die Wahrheit biefes Sabes hat ber Konig von Schweben feit mehreren Sahm ju feinem Nachtheile empfunden, und empfindet fie noch täglich. ihm während feiner Regierung nichts fo febr am Bergen lag, als mit alla feinen Nachbarn und befonders mit ben Ständen bes beutschen Reichs in guten Frieden zu leben: fo ist es ihm boch nicht möglich gewesen, gewissen Storm ber Rube zu entgeben, bie zuerst gang Deutschland mit Blut und Mord ibm schwemmt haben, und spater auch bie Sicherheit bes fcwebischen Reiche an tafteten. Der König von Schweben hat Alles gethan, um ben Ausbruch bet Feindseligkeiten zu verhüten, er hat den bringenden Hülferufen seiner beutichen Glaubens: und Blute-Bermanbten lange fein Gebor gegeben, weil er bie boff nung hegte, daß fich ber Raifer eines Beffern befinnen und aufhören werte Unschuldige zu verfolgen. Aber alle seine Bemühungen blieben fruchtlos, mit so sah fich ber König von Schweben endlich burch bie ftartsten Beweggrinde genothigt, mit ben Waffen in ber Sand biejenige Genugthuung zu verlangen bie seinen Bitten hartnäckig verweigert worden ist. 1) Die Kaiserlichen habe bie Briefe, welche ber Ronig von Schweben an ben Fürsten von Siebenbugm Bethlen Gabor, ichrieb, aufgefangen, erbrochen, beren Inhalt bekannt gemadt, und überdies noch ben Boten wie einen gemeinen Berbrecher mifhandelt 2) Der Kaiser hat den Zwist zwischen ben Kronen Polen und Schweden bem lich unterhalten, ben Frieden hintertrieben, und bem Könige Sigismund griff Borrathe an Korn gesenbet. Der Raiser bat 3) zwei Heere, bas eine im Jahre 1627 unter bem Bergog Abolf von Holftein, bas zweite im Jahre 1629 unter be Felbmaricall Arnim, nach Bolen geschickt, um bort offen gegen bie Schwebt zu fechten. 4) Ohne vorgängige Untersuchung und wider alles Recht hat he Raifer zwei Bettern bes Königs von Schweben, bie Bergoge Abolf Friebild und Johann Albert von Medlenburg, ihrer Länder beraubt und ihr Gige thum bem General Ballenstein wiberrechtlich geschenkt. 5) Der Kaiser bat id jum herrn ber Oftfee machen wollen, und ju biefem Zwede viele Gethin in Riebersachsen und Pommern besett, eine beträchtliche Bahl Schiffe ausgr ruftet und die Abmirglitatswurde auf jenem Meere vergeben. eben fo viele Eingriffe in bie Rechte ber Schweben, benen von Altere ber bit Herrschaft über bie baltische See in Gemeinschaft mit ben Danen gebibst. 6) Man hat die Unterthanen bes Konigs in verschiebenen Safen mighanbell, ihre Schiffe und Waaren mit Befchlag belegt, ihren handel nach bem beutide 7) Die Stadt Stralfund ift von bem taiferlichen felle Reiche unterbrochen. hauptmann aus teiner anbern Abficht belagert worben, als um ein Seerauber neft baraus zu machen. Ebenfofehr bas Wohl ber Rrone Schweben als alt

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Londorp IV, 73. Rhevenhiller XI, 1290.

nbnisse mit der Hansa nöthigten den König Gustav Abolf, dieser Stadt zu les zu kommen. 8) Man hat die vom Könige nach Lübeck geschicken Gesten wider alles Bölkerrecht auss schimpflichste mißhandelt, und ihnen versen, sich auf beutschem Boden sehen zu lassen. 9) Unter dem Borwande, krührer zu bestrasen und das Kirchengut wieder herzustellen, hat der Kaiser Fürsten und Stände des Reichs zu unterdrücken und unter das habsburzhe Joch zu bringen gesucht. Endlich 10) hat der Kaiser neuerdings alle richläge zum Frieden verworsen. Aus diesen Gründen ist dem Könige z Schweden kein anderes Mittel übrig geblieben, als sich mit den Wassen mugthuung zu verschaffen."

In der nämlichen Schrift finden sich, außer der Nechtsertigung des schweben Angriffs im Allgemeinen, Andeutungen zerstreut, die auf besondere wede hinweisen. So heißt es unter Anderem: "Thre königliche Majestät te das beste Zutrauen zu den Kursürsten des heiligen römischen Reichs gest, daß sie den Streit zwischen dem Kaiser und der Krone Schweden beilegen chten, auch hätten dieselben viel in dieser Sache ausrichten können, wenn alte Freiheit der Stände des Reichs noch aufrecht stünde, und wenn die walt des Bösen nicht schon so ties eingewurzelt wäre, daß alle friedlichen ittel nicht anschlagen." Das Aktenstück schließt mit den Worten: "Ihro asestät von Schweden erkläre seierlich, daß Sie die Wassen keineswegs zum chtheile des deutschen Reichs, mit dem Sie immer in Freundschaft gelebt, riffen habe, sondern einzig und allein um sich und die Ihren so wie um allgemeine Freiheit zu schüßen, und damit ihre Nachdarn und Freunde wer in den Stand geseht würden, worin sich Alle vor diesem Kriege besten u. s. w."

Es ist merkwürdig, daß in dieser Schrift der eine Gedanke sehlt, den stad Abolf vor seinen Schweden und vor den Deutschen mündlich allein bett: der Gedanke des Religionskrieges. Das Weglassen erklärt sich aus dem arakter der öffentlichen Schrift. Sie war für Alle bestimmt, also auch für Franzosen. Für diese aber leugnete Gustad Abolf seinen Religionskrieg, und j durch den Genser Prosessor Spanheim ein eigenes Buch schreiben zum Bese, daß er nicht einen Religionskrieg führe, sondern daß das eine österreische und spanische Lüge sei.

Bunächst zog bie Schrift einen Kleinen Feberkrieg zwischen bem Kaiser und n Könige nach sich. Ferdinand II. schrieb unter bem \(^8\) August von Regenszig aus einen Brief ') an Gustav Abolf, worin er ihm nach damaliger Etikette Litel Majestät nicht gab und sein Staunen barüber ausdrückte, daß "seine Liebzi" von Schweben ohne vorläusige Kriegserklärung bas heilige römische Reichzesslen habe, während ihm zu keiner Widerwärtigkeit ober Mißtrauen, viel niger zu öffentlichen Feinbseligkeiten, ber geringste Anlaß gegeben worden.

<sup>1)</sup> Im Auszuge bei Rhevenhiller XI, 1163, ganz bei Seutenberg Geschichte bes beute n Reichs V, 704 fig.

Guftav Abolf rebete ben Kaifer in seiner Antwort ') gleichfalls schlechtweg mit "Guer Liebben" an, erklärte sich für unschulbig an allem Blut, bas vergesen würbe, und lub die Berantwortlichkeit bes Kriegs auf bas haupt seiner Begnet.

Es ist Zeit, die Streitfrafte ins Auge zu faffen, welche bem Schwebenkönige im Augenblick ber Landung gegenüber ftanben. Daß ber Ataliener Lorquato Conti mit bem Titel eines kaiserlichen Felbmarschalls ben Oberbefehl über bie friedlänbischen Besatungen lange ber baltischen Rufte und in ben nachft ge legenen Brovinzen Bommern, Medlenburg, Schlesien, ben Brandenburg'ichm Marken führte, melben bie Quellen einstimmig. Gbenso erfahren wir aus bem früher mitgetheilten Berichte bes venetianischen Gefandten, baf Ferbinand II. gur Reit bes Regensburger Fürstentage tein anderes Seer im nordlichen Deutidland hatte, als die von Conti befehligte Abtheilung. Dagegen tann ich burde aus feine fichere Nachricht ') über bie Starte bes baltischen Beeres unter Conti finden. Muthmagliche Schätzungen muffen beghalb die Stelle urfundlicher An gaben erfeten. Nachdem Conti vom Juli bis Dezember 1630 eine Maffe Leute burd hunger, Ausreifen, Seuchen, sowie burch feinbliche Bewalt verloren, und aus Bergweiflung ben Befehl in bie Sanbe Schaumburg's niebergelegt batt, schrieb 3) Letterer an Tilly: sein Bolt sei ganglich ruinirt und nur noch 4000 Reiter und 8000 Fußtnechte ftart. Schwerlich wird fich nun etwas Gegrunde tes gegen bie Annahme einwenden laffen, bag Conti's Abtheilung por ben ge häuften Ungludsfällen ber letten 6 Monate, ober gur Zeit ber Landung Ow stav's bas Doppelte und etwas barüber, 24—30,000 Mann gezählt haben burfte.

Allein biefes allerbings ben Schweben bebeutend überlegene Beer mar nicht blos in viele fleine und größere Garnisonen vertheilt, sonbern befand fich auf in einem Buftande bebenklicher Unordnung. In Folge ber Berheerung bes Em bes mabrend ber porhergebenden Jahre herrichte folder Mangel unter ben Rais ierlichen, daß viele Solbaten bettelnd herumstreiften, und daß Die, welche job ches zu thun fich schämten, oft mehrere Tage tein Brod zu effen befamen !). Wallenstein stand ja ferne im Suben. Conti und seine Offiziere forgten Beber, unbekummert um bas Bange, nur für fich felber, und fo gefchab es, bag bie Anführer schmählich ihre Pflicht verletten. Rhevenhiller fagt 5) von der Beit fury nach Guftav's Landung: "bie Raiferlichen maren ohne Haupt und wußten nicht, wohin fie weichen follten; auch gaben zur Flucht ber gemeinen Golbaten etliche kaiferliche Oberfte felbst Anlag, benn obwohl ihnen bie Pflicht oblag, bas Land zu vertheibigen, machten fie fich bei Beiten aus ben Orten, ba fie etwi einen Angriff beforgten, bavon, und überließen geringeren Offizieren ben Be fehl." Bang bas Bilb eines Beeres, bas, weil ber Felbherr fehlt, und meil Hohe und Riedere nicht miffen, woran fie find, ber Auflofung queilt. Enduch

<sup>1)</sup> Khevenhiller XI, 1166. — 2) B. Sarte kennt allerdings (beutsche Ausgabe feint Geschichte Gustav Adolf's I, 300 fig.) den Betrag der kaiserlichen Bolker genau; aber was er sagt, sind unerwiesene oder unwahre Dinge. — 3) Khevenhiller XI, 135 fig. — 4) Thestrum Europ. II. 235, b. Mitte, vergl. Rhevenhiller XI, 1349. — 5) Annal, XI, 1307 unten fig.

: Conti so gut als keinen Rudhalt. Denn bas Heer ber Liga war allzu vertheilt und fern.

Man fieht, Buftav Abolf hatte ben Zeitpunkt feines Angriffs auf ben Raijar nicht gludlicher mablen tonnen. Bum Berftanbnig feiner erften friegeen Thaten find einige geographische Borbemertungen nöthig. Die Ober erert fich am Ende ihres Laufs zu einem groken Gukmaffer: See, bas frifche j genannt. Zwischen biesem Landsee und bem benachbarten baltifchen Meere m zwei Inseln, Usebom und Wollin, die durch drei Ausfluffe bes Saff von nder und dem festen Lande geschieden werden. Der westliche Ausfluß, amit Usedom und ber pommer'ichen Rufte burchbrechend, beift bie Beene, ber lere, welcher Ujebom und Wollin von einander trennt, wird bie Swine gent, ber öftliche endlich, welcher Wollin von ber Oftfufte Bommerne icheibet. t ben Namen Divenow. Diese Flugarme find an ben meiften Stellen nicht t, am ichmalsten ift bie Beene gegenüber von Bolgaft, bie Smine unfern gleichnamigen Stäbtchens Swinemunde, die Divenow bei bem mit ber 3n= gleichnamigen Orte Wollin. Daber hatten bie Raiferlichen an biefen brei Eine Brude über bie Divenow verband bie iften Schanzen aufgeworfen. el Bollin mit bem festen Lande. Rachbem Gustav Abolf die Nordfuste von iom befett, manbte er fich westlich gegen bie Schange, welche gegenüber von Stadt Bolgaft auf obiger Infel aufgeführt mar. Die Raiferlichen verließen Bert beim Unruden ber Schweben in folder Gile, bag mehrere Rroaten 1 Besteigen ber Schiffe in die Beene fielen und ertranten. Guftap Abolf ite von ber gewonnenen Schanze aus bas gegenüberliegenbe Bolgaft mit m Kanonen bestreichen, bie Belagerung bes Blates murbe vorbereitet, Oberft phausen blieb mit 1000 Mann ju biefem Zwede jurud, ber Ronig felbst auf bie Swinemunder Schange los. Much hier floben die Raiferlichen, Ib fie bie feinblichen Fahnen gewahrten, und suchten ihr Beil in Wollin. tav Abolf folgte ihnen auf bem Guke, um ihren Schrecken zu benüten. leich bas Stäbtchen Wollin von 13 Kompagnien zu Rof und zu fuß bemar, hielten die Raiserlichen doch nicht Stand, sonbern legten Feuer an Drt, jogen über bie Divenomer Brude nach bem Gestlande Bommerne bin-, und marfen fich nach Camin. Die Brude murbe von ihnen verbrannt, tav Abolf ließ biefelbe in aller Gile herftellen und erfchien vor Camin, bas taiferlichen noch bor feiner Antunft verließen, boch erft nachdem fie es ausundert und halb zerftort hatten. Die Stadt murbe fogleich von ben Schwe-Guftav Abolf befand fich jest im Befite ber brei großen pommer: t Infeln, Rugen, Ufebom und Bollin. Sein Ruden war gebedt 1).

Kurz vor bes Königs Ankunft in Deutschland hatte Feldmarschall Conti hiebene Bersuche gemacht, ben Herzog Bogislas von Pommern mit Güte Gewalt zu bewegen, baß er kaiserliches Bolk in seine Hauptskabt Stettin tehme, wo eine Besatung von 1500 pommerschen Solbaten unter bem Oberst niz lag. Aber bie Anträge bes Feldmarschalls waren vom Herzoge beharr-

<sup>1)</sup> Chemnit I, 58.

lich gurudgewiesen worben 1). Rachbem nun Guftav Abolf in ben beiben Im feln bee haffe fich festgefest, jog Conti feine Regimenter nach Garg an ber Ober und nach Anklam an ber Beene zusammen 2), und machte von Garg aus neue Anstrengungen, um fich Stettine zu bemachtigen "). Aber Guftav tam ihm zubor. Auf ber Swinemundung brachte er fo viele flache Oberbote gufammen, als aufzutreiben waren, fuhr mit günstigem Wind über das frische haf hinüber und erfchien ben 10. Juli, zwei Wochen nach ber Landung, mit feinem Beere vor ben Mauern Stettins 1). Diese Stadt liegt auf bem westlichen Ufn ber Ober, die fich bier in brei Arme, die Parnig, die große und kleine Reglit, verzweigt. Gegenüber von Stettin auf ber Oftseite fteht bas Stabtchen Damm an einem See gleichen Namens. Richt nur bie Ober und ihre Arme, fondern auch ein tiefer Moraft trennt letteren Plat von Stettin, aber ein über ben Sumpf führenber langer Damm, burch mehrere Bruden unterbrochen und an ben schwächsten Stellen burch zwei Thurme geschütt, stellte bie Verbinbung gwi schen beiben Orten ber, so baf fie eine einzige Festung ausmachten. war damals wie heute noch von großer Wichtigkeit. Wer die Stadt befaß, be herrschte die Oder, und hatte freien Zugang nach Bor: wie nach Hinter:Pew mern. Bergog Bogislas befant fich felbst in ber Stabt.

Guftav Abolf funbigte feine Ankunft ber erstaunten Bevolkerung, bie ihn nicht so schnell etwartet, burch einige Ranonenschuffe an, setzte fein Bolk samm etlichen Regimentoftuden and Land, und stellte es auf bem sogenannten Bleich plate in Schlachtorbnung. Oberst Damig, ber, wie wir sagten, in Bogielat Diensten die pommerische Besahung befehligte, schickte sogleich einen Trommle hinaus, um zu fragen, meffen fich bie Stabt zu verseben hatte, zugleich lick " broben, Feuer zu geben, wenn bie Schweben fich noch mehr nabern murben Gustav Abolf erklärte bem Abgesandten, er sei nicht gewohnt, mit einem Dber ften durch Bermittlung von Trommlern zu unterhandeln, Damig folle felle herauskommen. Dies geschah. Der Oberft erschien, begleitet von mehrern fürstlichen Rathen. "Ich bin gekommen," fagte Guftav Abolf zu ben herren. "um mich Stettins zu versichern, weil bie Regeln bes Kriegs und bie Roch wendigkeit mir bies vorschreiben. Da ich biefen Beereszug nicht zu eigenem Bortheil, sonbern zum Bohle bes beutschen Reichs und zu Gunften bes unter drückten Pommerfürsten unternommen habe, so verlange ich in Güte eingelaffet zu werben. Wo nicht, so werbe ich mit Hulfe biefer Leute — indem er at seine Solbaten wies — ben Schlüffel zu ber Festung finden." Damiz bracht allerlei Einwendungen von den Pflichten feines Gebieters gegen ben beution Kaifer vor, worauf Gustav Abolf entgegnete: seine herzogliche Gnaben möch: ten fich felbst herausbemuben, bamit man fich leichter verftanbige, ba er teine 3cit

<sup>1)</sup> Chemnit I, S. 47. — 2) Chemnit I, 59 a, verglichen mit Khevenhiller XI, 1308. Soldat suedois S. 16 unten. Falschich sagt Chemnit, zu Stolve an der Beene sei eines der beiden Lager gebildet worden. Statt Stolpe muß Anklam gesetzt werden, denn es gibt leine Stadt jenes Namens an der Peene. — 2) Chemnit I, 60 a. — 4) Dies und das Kolgende nach Chemnit I, 60, Revenhiller XI, 1309 fig.

verlieren habe. Mit biesem Bescheibe zogen bie Abgeordneten wieber in Stabt.

Indeffen mar eine Menge Burger herausgeströmt. Suftav Abolf mijchte unter bie Leute, sprach freundlich mit ihnen von ber Thrannei bes Raisers. Befreiung bes beutschen Reichs, vom mabren Glauben, von feinen guten ichten. Nach einer Weile tam auch Herzog Bogistas heraus, in einer afte getragen. Guftav Abolf umarmte ibn; aber es murbe bem armen nmer barum nicht leichter ums Berg. Er brachte eine Menge furchtsamer inde por, von benen er hoffte, fie murben ben Ronig rubren, mabrend fie ) ben ichwebischen Absichten burchaus entgegen maren. Suftav Abolf beterte, bag er blog bagu gekommen fei, um bie Deutschen zu befreien; qu= d ließ er einfließen, bag er bie Schmache ber Festung wohl tenne, und im bfall auch wiber ben Willen bes Bergogs Gingang zu finden mußte. Man bom Bleichplate aus, wo biefes borging, bas berzogliche Schlof, beffen fter mit neugierigen Frauen beset waren. Guftav Abolf beutete lächelnb thin: "nicht brei Minuten," fagte er, "wurden alle biefe fconen Befcuteten gegen eine einzige Fahne meiner balekarlischen Fußknechte aushalten." gislas forberte einige Augenblide Bebentzeit, um fich mit feinen Rathen gu rechen. Sie marb ibm bewilligt. Bon Neuem bat er um Neutralität. ftav Abolf erwiederte zornig: wer nicht für mich ist, ist wider mich. Run n in Gottes Namen, ichlog ber Herzog mit beklommenem Bergen. Guftab If bankte ibm und versicherte, bag er ben Schritt nie bereuen werbe. "Nur 8," fette er lachend hingu, "muß ich Guer Liebben noch fagen, bag Sie in Ihrem Cheftande beffer aufführen, fonft konnte ich in Bersuchung tom-, Euer Liebben Aboptiv-Sohn zu werben." Dies mar ein Scherz, hinter fich Ernft verbarg. Bogistas ftanb bamals im 50ften Lebensjahre, und e zwar längst geheirathet, aber noch teine Rinber gezeugt. Buftav Abolf bie Sanfte bes Bergogs burch eine Chrenwache von 200 Schotten gurud Diefe Solbaten batten noch einen zweiten Auftrag; die Stadt begleiten. nußten eines ber Thore besethen, um möglicher Reue guborgutommen. Gleich uf rudten bie Schweben unter bem Jubel bes Bolts in bie Stabt unb gen bie Balle. Dies geschah Sonnabenbe ben 10. Juli.

Gustav Abolf quartierte seine Solbaten nicht bei ben Bürgern ein, sie ten in Zelten liegen. Auch er selbst bezog nicht die Zimmer im Schlosse, he man für ihn zubereitet hatte, sondern schlief am Bord eines Schisses der Ober. "Denn," sagte er, "ein mit Pelz gefütterter Mantel sür den eral und Stroh für den Soldaten, sind trefsliche Betten sür die Unterzun eines Königs, der in einer hängematte schlasen kann." Sustav Adolf rließ es nicht, am solgenden Kage — Sonntags — drei verschiedene Prezen anzuhören. Die Besestigung der Stadt lag ihm zunächst am Herzen. ntags berief er die fürstlichen Beamten zu sich und stellte ihnen vor, daß tin durch neue und bessere Werte gegen einen plötlichen Ansall der Kaiserzn geschützt werden müsse, die Zeit dränge, überlasse man die Arbeit den gern, so werde es zu langsam gehen. Er versprach daher seine Soldaten

zu biesem Zwecke zu verwenden, wenn die Bürger eine mäßige Summe herschießen würden. Die Bürgerschaft verstand sich zu der Last, willig oder unswillig, war hier gleich viel. Mit unglaublichem Eiser wurde das Bert von dem schwebischen Heere gesördert. Der König verstand es, seinen Soldaten die Arbeit in eine Art von Lustbarkeit zu verwandeln. Wer in einem Tage zwanzig Karren Erde herbeischaffte und aufführte, bekam Danziger oder Bremer Bier. Innerhalb vier Tagen wurde Stettin mit einem System neuer Erdsschanzen umgeben 1), das lange für ein Muster galt.

Noch am ersten Tage schlof Gustav mit Bogistas einen Bertrag folgenben Inhals ab: 1) Pommern und Schweben geloben miteinander in beständiger Freunbschaft und gutem Bernehmen zu leben, nichts Feinbseliges gegen einanber vorzunehmen, noch zu geftatten, bag folches von Andern gefchebe, fonbern fic vielmehr gegenseitig bei ihren Rechten, Freiheiten und Burben wiber alle Se walt zu ichniben, und insonderheit ben Sanbelsverkehr zu forbern. Diese Ber einigung foll nicht blos für die nachsten Sabre, fondern auf ewige Zeiten gelten und von Jahrzehend zu Jahrzehend erneuert werden. 2) Zweck berfelben if vorerft Vertheibigung gegen unrechtmäßige Gewalt, und es foll auch in Bu tunft babei bleiben, es mare benn, bag bie Rothwendigfeit beibe Theile gwange, andere Magregeln zu ergreifen, in welchem Fall Giner bem Undern nach aufer ften Kräften beizustehen verspricht. 3) Dieser Bund soll weber ben Berbalt: nissen bes Herzogs zum Raifer und romischen Reiche ober zum oberfachsichen Rreise, dem er verwandt bleibt, noch seiner Landeshoheit und andern Gerecht samen und eben so wenig ben Rechten und Freiheiten ber pommerschen ganb ftände nachtheilig sein. Bielmehr beabsichtigt berselbe 4) nur die Aufrechthele tung bes weltlichen und geiftlichen Friedens, und bie Befreiung bes Bergogthume Pommern von den unchristlichen Drangsalen, denen es seit drei Jahren unidule biger Beije ausgeset mar. 5) Alle Stabte und Blate in Bommern, welche ber König von Schweden bereits erobert hat ober noch erobern wirb, sollen bem Herzoge ohne Abforderung irgend einiger Untoften eingeräumt werben, megegen ber Bergog verbunden ift, von feinen Landen, namentlich von dem Bur ftenthum Rugen, nichts zu veräußern, auch treue, bem ichwebischen Staate ergebene Beamte einzuseten, bie Privilegien ber Stadt Stralfund und if Bündniß mit bem Könige ju bestätigen und ihren Beschwerben abzuhelfen 6) Beibe Theile verpflichten fich, bas lutherifche Bisthum Camin und fein & pitel bei freier Wahl und allen Würden und Rechten zu erhalten. 7) Gol kein Theil ohne Vorwiffen und Einwilligung bes andern aus biefem Bunbt treten, namentlich barf ber Herzog von Pommern fich mit Niemand in irgend eine Berbindung einlaffen. Sollte bagegen ber Konig gum Beften bes Lanbes irgend etwas ausführen, fo muß er foldes bem Bergoge gubor bekannt maden, und ihn auf Berlangen Theil baran nehmen laffen. 8) Allen driftlichen Rad ten steht es frei, biefem Bunde beizutreten, jedoch ohne Nachtheil für Pommen ober Schweben. 9) Reine vorherige Alliang tann biefen Bund aufheben ober

<sup>1)</sup> barte I, 357.

i

nträchtigen. 10) Im Fall einer von beiben Theilen wegen dieses Bundes iegt wird, so versprechen beibe sich allen möglichen Beistand zu leisten, und die übrigen später in den Bund aufzunehmende Mächte zu gleicher Hülse sewegen. 11) Die pommerschen Unterthanen sollen in Schweben, wie die edischen in Bommern, das Bürgerrecht genießen. 12) Zur Beförderung des nseitigen Handels soll die schwedische Münze in Bommern und umgekehrt pommersche in Schweden gelten. 13) Etwa entstehnde Irrungen werden Büte, nach Maßgabe des im Jahr 1570 abgeschlossenen Stettiner Traktats elegt."

Borliegende dreizehn Artikel sprechen die allgemeine Thatsache eines ewigen thes zwifden Schweben und Bommern aus. Die Rechte beiber Theile finb nbar gleich, und boch ergibt eine nabere Erwagung jebes einzelnen Bunttes, ber Bortheil beffelben auf ichwebischer Seite ift. Unverkennbar ift bas treben bes Bergoge, bie neuen Obliegenheiten in einen funftlichen Ginklang feinen alteren Bflichten gegen kaiferliche Majestat zu bringen. Bas er erit, find Worte, beren Auslegung bei ben Schweben ftebt. Allein Guffav If hatte noch gewisse tiefer liegende Absichten. Er wollte Vommern nach boraussichtlich kinderlosen Tobe bes Herzogs an sich ziehen. Diesem Blane b eine aus bem fünfzehnten Sahrhundert fammende Erbverbrüberung gwi= n Pommern und bem branbenburgischen Rurhause entgegen. Durch einen ten Kunftgriff tam Guftav jum Ziele. Ausbrudlich behielt er fich vor, bie Uneigennütigkeit feiner Verbienfte um ben Bergog nur fur Bogistas ft und feine mannliche Nachkommenschaft — bie bem Laufe ber Natur genicht mehr zu erwarten mar - gelten follte, nicht aber für anberweitige en. Der vierzehnte Artitel bes Bertrags befagt : "follte ber Herzog von nmern ohne mannliche Nachkommen bas Zeitliche gelegnen, ebe und bevor Rurfürst von Brandenburg, als muthmaflicher Erbfolger, biefe Bereinigung itigt, und bas Herzogthum eingelöst batte, ober follte bem Rurfürsten bie bfolge von Anbern bestritten werben: fo nehme feine Majestat von Somefür fich- und ihre Nachfolger bas Recht in Anspruch, die Landschaft Bom= n fo lange in Pfand behalten zu burfen, bis bie ftreitige Erbfolge ausge= jen und alle Kriegstoften an bie Krone Schweben guruderftattet maren." h wurde beigefügt, daß vom Lande Bommern im bezeichneten Falle tein ler zu Bezahlung biefer Roften erhoben werben burfe. Letterer Rlaufel lag Absicht zu Grund, eine kunftige Ablofung ber Pfanbichaft zu erschweren, fie Rurbranbenburg hinberte, bie nothige Summe als Lanbesschulb auf Bergogthum Bommenn felbst zu wälzen. Dies ift ber erfte handgreifliche veis, bag Guftav Abolf nicht blos um ber Religion willen nach Deutsch= b berfiberkam, woran man freilich nie hatte zweifeln follen. Der Plan war igens aut ausgebacht und führte, wie bie fpatere Beschichte zeigt, jum ernichten Ziele. Der Rurfurft von Brandenburg ward um fein rechtmäßiges e, um Bommern betrogen. Die pommernschen Landstände bestätigten im ibjahr 1631 ben Stettiner Staatsvertrag. Bas auch konnten fie anbers, bie schwebischen Baffen im Lanbe geboten ? -

So ungerne Herzog Bogislas ben Vergleich unterschrieben haben mag, fo fuchte er felbst ober seine Rathe möglich großen Bortheil baraus gegenüber ehemaligen Unterthanen zu ziehen. Man stellte bas Ansinnen, baß Stralsund wieber ebenso, wie vor bem Rriege, sich ber Botmäßigkeit bes Herzogs unter: werfe. Allein taum erhielten bie Stralfunder (mahricheinlich burch Guftav Abolf felbft) Rachricht von biefem Berlangen ber pommerfchen Rathe, als fie aufs ftartite fich bagegen erklarten, und bie Schulb ihres gezwungenen Abfalls von Bommern auf bie Rachlägigkeit bes Bergogs malgten. Der Konig mar nicht gemeint, weber alte treue Bunbesgenoffen einem unerprobten neuen auf: auopfern, noch bem Herzoge au größerer Macht au verhelfen. Dekhalb gab er ber pommerschen Regierung, so oft jener Antrag wiederholt wurde, ausweidenbe Antworten. Er versprach bie Rolle bes Schieberichters zu übernehmen, wenn es bem Bergoge anbere Ernft fei, bie Dighelligkeiten mit Stralfund bei gelegt zu feben. In ber That gab ihm ber fünfte Artitel bes Stettiner Bergleichs ein gemiffes Recht zu folchen Winkelzugen; benn bie Bestimmung, baf bie Privilegien ber Stadt und ihr Bunbnig mit ber Krone Schweben bom Herzoge bestätigt und die Beschwerden der Bürgerschaft abgestellt werden sollten, bob bie in den ersten Sätzen jenes Artikels ausgesprochene Ruckgabe aller schwedischen in Pommern gemachten Eroberungen an ben Bergog so ziemlich wieber auf. Die Sache blieb auch, trot wieberholter Versuche ber pommericen Rathe, beim Alten 1).

Der Stettiner Staatsbertrag hatte noch einige besondere Unterhanblungen zur Folge, die theils Geldverwilligungen, theils das Kriegswesen betrafen. Die Stadt Stettin verpslichtete sich, 50,000 Thaler zur Unterhaltung des schwedischen Heeres zu bezahlen, die gleiche Summe übernahm das Herzogthum. Außerdem sollten von allen Zöllen zu Wasser und Land vierthalb vom Hundert auf schwedische Rechnung erhoben werden. Ferner kam man überein, daß die Stadt Stettin eine Besahung von drei Regimentern oder 4000 Mann, deren Unterhalt dem Könige zusiel, in ihren Mauern behalten solle. Die bürgerliche und polizeiliche Verwaltung der Stadt blied dem Herzoge und seinen Behörden, die militärische ward dem schwedischen Vesehlschaber überantwortet, doch mußte berselbe dem Herzoge Handtreue leisten. Auch gelobte Bogissas seinem königslichen Verbündeten alle und jede Pläte, Städte und Festungen in Pommern zu öffnen und demselben die Landesvertheidigung allein zu überlassen. Endlich übernahmen Herzog und Stände die Anwerbung etlicher Regimenter für den Dienst des Königs.

Es ist eine häufige Annahme, daß die Pommern dies freiwillig gethan hätten. Man scheint dabei völlig außer Acht zu lassen, daß die Annahme einer solchen Freiwilligkeit die Anklage des Berrathes der Pommern an Kaiser und Reich in sich schließt. So liegt die Sache nicht. Die Pommern fügten sich der Gewalt. Wir ersahren dies am sichersten von einem kundigen Zeugen,

<sup>1)</sup> Chemnit I, 65 fig.

m beutschen Berrather in schwebischen Diensten, bem Beffen Faltenberg. fer Faltenberg fagte dem beffischen Abgefandten Bolf, wenn bie Seffen t aus sich aufstünden gegen Kaiser und Reich, so werde sich ber König , wie er in Bommern gethan, mit Bewalt Quartier machen, bie anichaft, die fich nicht unterstelle, zerschlagen, und Schimpf und Berant: tung benen zuschieben, die ibn, ben Schwebenkönig, im Stiche ließen 1). Bogislas befand sich burch Anordnungen ber Schweben gang in ber Gebeffelben. Dazu ängstigte ben armen schwachen Mann bas Schreckbilb rlichen Borns. Um einigermaßen gut zu machen, mas er burch feine Unung schlimm gemacht zu haben fürchtete, erließ er unter bem 14. Juli ein hulbigungeschreiben an ben Raifer. Daffelbe beginnt mit Behtlagen über inmenfchlichen Graufamteiten, welche bie taiferlichen Bolter feit Jahren in mern verübt, geht bann über zu einer Erzählung bes unvermutheten fcwen Einfalls und ber ichnellen Fortidritte bes Ronigs, movon alle Schulb ie Nachläßigkeit ber kaiferlichen Felbherren gewälzt wirb. Weiter betheuert Derzog seine unwandelbare Anhänglichkeit an Ihre kaiserliche Majestät und beil. römische Reich, und schliekt enblich mit ber Bitte, ber Kaiser möchte alten Beschwerben abhelfen und seine Bolter aus Pommern gurudziehen. muß in ber That erstaunen, bag Bogislas von folden Mitteln noch Er-Im Uebrigen konnte er aus ber Behandlung, die sein Land Buftav's halb freiwilliger Aufnahme in Stettin von Sciten ber Boller i's erfuhr, ermessen, wie sehr ihm bie Raiserlichen grollten. en Dörfer und Häuser verbrannt, die Mühlen gerftort, die Getreide-Bor-, welche man nicht fortichleppen tonnte, vernichtet, bas Bieb weggetrieben, tauern tobtgeschlagen \*). Conti gab fogar Befehl \*), teines pommerschen aten in Guftav Abolf's Dienfte gu iconen, wenn einer gefangen murbe; Rebellen wiber ben Raifer follten fie fterben. Bur Wichervergeltung ließ av alle gefangenen Kroaten als Räuber nieberstechen.

Das schwebische Heer hatte indeß Zuwachs erhalten. Auf der Insel Usesstieß Oberst Leslie von Stralsund aus mit zwei Regimentern zu Gustav 1). Stettin nahm Damiz mit seiner Mannschaft schwedische Dienste. Dieses 18 pommersche Regiment hieß von Nun an, wegen der Farbe seiner Fahedas weiße 3). Aus dem benachbarten Preußen schiedte der Reichstanzler stierna im Herbste auf Gustav's Verlangen 3) Verstärtungen. Mit anderen ten 700 Schotten unter dem Obersten Robert Monro vom Kanzler Beschl Pommern hinüberzuschiffen. Sie suhren von Pillau ab, litten aber unz bei Rügenwalde Schiffbruch. Pulver, Munition und Gepäck versant, Rannschaft wurde gerettet, aber keine andern Wassen. Gine kaiserliche zund Schwerdt, außer wenigen nassen Musketen. Eine kaiserliche zung lag in Rügenwalde, das Land ringsum war in seinblicher Sewalt,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rommel: Geschichte von hessen VIII, 91 ff. — <sup>2</sup>) Rhevenhister 1324. — <sup>3</sup>) Chemniş da. unten. — <sup>4</sup>) Das. S. 56, a. — <sup>5</sup>) Das. S. 63, b. — <sup>6</sup>) Lettres de Gustave lphe S. 31.

ber König mehr als 16 Meilen entfernt. In biefer peinlichen Lage verlor Monro ben Muth nicht, er wußte, baß in Rügenwalbe ein pommerscher Statt halter wohnte, ber ben Kaiserlichen abgeneigt war. Un biesen schickte er indigeheim einen Boten, und lub ihn ein, während ber nächsten Nacht ein kleinet Thor in ber Stadtmauer zu öffnen. Der Beamte that dies, worauf du Schotten, begünstigt von der Dunkelheit einer nordischen Herbstnacht, ind brangen, die Kaiserlichen im Schlase übersielen, Viele erstachen, die Anden verjagten. Obgleich von den umliegenden Garnisonen angefallen, hielt sie Monro neun Wochen in Rügenwalde, die er von Gustav Adolf verstätt wurde und nun angrifssweise versahren konnte. Er nahm später Theil an W. Belagerung von Colberg 1).

Das schwebische heer machte ziemlich rasche Fortschritte. Das Stabto Damm, mit Stettin, wie oben gefagt worden, burch Damme und Brid verbunden, wurde am nämlichen Tage mit ber pommerschen Hauptstabt ein nommen. Stargard, ein ansehnlicher, von fieben Fahnen taiferlichen Fufred unter Oberst Dufour besetzter, Ort fünf Meilen von Stettin, war bas nach Ziel. Oberst Damiz sollte hier mit seinen Pommern bie erste Probe abliza Ein Bürger aus Stargarb erbot sich zum Führer, und verhieß eine von taiferlichen Befatung nicht beachtete Pforte gegen ben Flug Ihna binaus, welchen bie Stadt fich lehnt, zu öffnen. Damig zog ben 13. Juli von Stet aus, erreichte jeboch, burch unerwartete Hinberniffe aufgehalten, Stargard am 24. nach Tagesanbruch. Obgleich von ben Feinden bemerkt und mit M ketenfeuer empfangen, brang er burch bie Wafferpforte in bie Stabt, bie satung zog sich in einen Thurm, S. Johanns Thurm genannt, und auf N Bewolbe ber hauptfirche bes Ortes jurud, von welchem berab fie Gend feuer erhob. Als aber Damis bie Dacher ber benachbarten Saufer von fc Musketieren besetzen und in die Kirche 3 Tonnen Bulver bringen ließ, auf feinen Wint angezündet werben tonnte, verlangte Dufour zu tapitulin Er erhielt freien Abzug mit Sad und Pad, aber ohne die Ehre ber brem ben Lunte, und begab fich in bas Lager zu Garz. Die Schweben fanden Stargarb, bas ben Kaiserlichen zum Magazin gebient, 4000 Scheffel & 1317 Tonnen Mehl, mehrere Kanonen, Bulver und Rugeln. Durch bie oberung ber Stadt murbe bie Berbindung zwischen bem Lager in Barg ben kaiserlichen Garnisonen in Hinterpommern, namentlich zu Colberg, nicht abgeschnitten boch febr erschwert 1).

Nach Stargarbs Fall rudte Gustav gegen bas Lager von Garz vor, is kam es zu keinem Angriff, vermuthlich weil ber König ben Feind zu start in Geheime Gesahren umlauerten ihn damals. Aus ben Berichten ber schwebischen muß man ben Schluß ziehen, daß Feldmarschall Conti damit umzir den König durch Verrath zu verberben. Aber über die Art und Beise, bies bewerkstelligt werden sollte, sind sie nicht einig. Wir theilen eine aus

<sup>1)</sup> harte I, 378 fig. nach Monro's Dentwürdigfeiten .- 2) Chemuis I, 68 fig.

Ingaben Mehrerer 1) jusammengesette Erzählung mit, ohne jeboch ihre Bahrjaftigkeit verburgen zu konnen. Gin tatholischer Offizier, bem bie meisten ben Bornamen Quint ober Quintin geben, war neulich in schwebische Dienste gelieden und genog bes Königs Bertrauen, unterhielt aber insgeheim Berbinbungen mit bem feindlichen Lager. Quintin erfuhr, bag Guftav Abolf von venigen Reitern begleitet, wie es feine Gewohnheit mar, zum Recognosciren aubreiten werbe, 'und zeigte es bem taiferlichen Felbmarfchall an. Der Ronig machte fich zur bestimmten Zeit mit 70 Dragonern auf ben Weg, boch hatte n bie Borficht, 200 finnische Reiter von Gerne folgen zu laffen. Dies mar ein Heil; benn ploblich wurde er mit feiner kleinen Begleitung von einer Ucenabl feindlicher Ruraffiere, bie in einem Berftede lagen, überfallen. Bergeb: ich leisteten bie Schweben tapfern Wiberstanb, Gustav Abolf sah einen seiner Begleiter um ben andern niedersinken, sein eigenes Pferd ward erschossen, er swebte in größter Gefahr ber Gefangenschaft ober bes Tobes. In biesem Ingenblick sprengten bie Finnen, burch bas wieberholte Schießen aufgeschreckt, mit verhängten Zügeln beran und befreiten ben König. Die Schulb Quintin's wies sich theils aus andern Anzeigen, am klarsten baburch, baß er am nämichen Tage zu ben Kaiserlichen floh. Sein Name wurde zu Stettin burch ben Shinber an ben Galgen geschlagen. Einen Mitverschworenen ereilte bie wirk: the Strafe. Quintin war, so lange er bei ben Schweben biente, in vertrauihem Berkehr mit bem Rittmeister Johann Baptista, einem Italiener, getanben. Man zog biesen ein; er bekannte bie Mitwissenschaft an jenem Ber: nechen und legte noch ein zweites Geständniß ab. "Oft," sagte Baptista im Berhör, "habe ich die Absicht gehabt, ben König zu erschießen, doch ist mir us Herz allezeit schwer geworben, und die Hand, wenn sie nach der Bistole tifen wollte, gleichsam erstarret, bag ich solch' Borhaben nicht in's Werk ben konnte." Baptista wurde außerhalb ber Stadt Stettin aufgehängt. bemnit fagt, noch im Jahr 1648 sei ber Galgen, an bem Baptista enbete, um Gebachtniß ber abicheulichen Verrätherei aufrecht und unverlett gestanden."

Der eben genannte schwebische Geschichtschreiber sucht, wie leicht zu erach: 1, Quintin's That in Zusammenhang mit Jesuitischen Umtrieben zu bringen, dem er weiter erzählt: der König sei damals durch "gutherzige Leute aus

<sup>1)</sup> Chemniß (I, 76, b.) weiß nichts von dem Ucberfall durch die Kurassiere, sondern ablt blos, Quintin habe vorgehabt, den König entweder zu ermorden, oder den Kaiserben in die hande zu spielen, seine Schuld sei aber durch einen im schwedischen Lager erwien Spion an den Tag gekommen, worauf er sich aus dem Staube gemacht habe. Die itschuld und Bestrasung des Rittmeisters berichtet er wie oben. Das Theatrum Europ. 240) und dieser Quelle solgend, Khevenhiller (XI, 1326) erzählen den Ueberfall, legen er die Ausgerung: "oft habe ich die Absicht gehabt" Quintin in den Mund. Der schwecke Goldat, der schon 1634 im Oruck erschen, und gut unterrichtet ist, stellt den Uebers I so dar, wie oben, nur kürzer. (S. 19 fig.) Auch über Quintin's Geschlechtsnamen und ationalität herrscht Uneinigkeit. Wehrere sagen, er habe de Ponto geheißen — was italischen Ursprung verräth; Andere wie Burgns und Chemnis nennen ihn Brück, überdies rüchert Burgns ausbrücklich, er sei ein Deutscher gewesen. Man sehe Senkenberg V, 129. dte 1.

Regensburg" benachrichtigt worden, daß sich ein gewisser Jesuite unter bei Maste eines verbannten lutherischen Predigers, — beren es bamals viele in beutschen Reiche gab - einschleichen werbe, um ihm ein vergiftetes Evangelien buch zu übergeben. Burbe ber König baffelbe öffnen, so sei er bes Lobet Much habe man Guftav vor fremben Offizieren gewarnt, die früher beim Raife gebient und unter bem Borwande, abgebankt zu sein, im schwedischen Lage Dienste suchen wurben. "Hieraus gehe hervor," fährt Chemnit fort, "bag ma schon bamalen feinblicher Seits nicht ermangelt habe, bem Könige burch allati Arglift vom Brobe belfen zu wollen." Doch wagt Chemnit nicht für bi Wahrheit ber aus Regensburg mitgetheilten Nachricht einzustehen. Abolf felbst arbeitete im felben Sinne auf ben schwebischen Reicherath bi Unter bem 31. 3nti 1630 fchrieb 1) er aus bem Felblager zu Stettin an be Reichsrath nach Stockholm: "man folle auf Zesuitische Senblinge achten, well laut Nachrichten, die ihm aus Holland zugekommen, Gelegenheit gefunden 🌬 ten, nach Schweben einzuschleichen."

Da Guftav bas Lager bei Barg nicht zu fturmen magte, bereitete er Unternehmen in Mecklenburg vor, zu bessen Anbahnung der Feind erft 🛚 etlichen Platen in Vorpommern vertrieben werben mußte. Die Raiserlich hatten bie Stäbte Uckermünde und Anklam, als offene unhaltbare Pläte, Wi Juli freiwillig verlaffen, aber Wolgaft und Greifsmalbe hielten fie befett. ersterer Stadt führte Hauptmann Schlechter, in letterer Berzog Savelli Befehl. Gustav Abolf beorderte ben Generalmajor Kniphausen zum Angris Diefer rudte Ende Juli vor Wolgaft, und überstieg nach kurzer Gegenwehr Mauern ber Stabt, worauf fich bie Raiferlichen in bas Schloß zurudzogen, b auf einer kleinen Felseninsel in der Beene lag. Nachdem die Schweben B terien errichtet hatten, begannen fie bas Schloß Mitte August zu beschießen, 🖧 bieses Monats forberte Kniphausen ben Hauptmann Schlechter zur Ueb gabe auf. Er antwortete: "bie Befatung habe bem Raifer ben Gib ber In geschworen, und fei entichloffen, benfelben ju halten, bie Schweben mochten einen Sturm magen." Rniphausen naberte fich bem Fluffe unter bem Son von Faschinen, und arbeitete an einer auf Flößen rubenden, gebectten Bi über ben Beenearm, ber bas Schlog vom Lande trennt. Mehrmal gerftorte Feind die angefangenen Werke, bennoch mußte ber Befehlshaber Ende Auf kapituliren, weil bie Lebensmittel im Schloffe ausgingen. Er erhielt freien jug mit ber aus 250 Mann bestehenden Befatung. Es maren, wie Chem sagt, die ersten Kaiserlichen, die sich seit der Ankunft des Königs in Deufs land als Solbaten erwiesen.

Nicht so gut glüdte es Kniphausen mit einem Bersuch auf Greiswall ben er wenige Tage nach bem Falle bes Wolgaster Schlosses unternahm. hatte Einverständnisse in dieser Stadt angeknüpft, und hoffte sich derselben bu einen nächtlichen Ueberfall zu bemächtigen, aber seine Truppen wurden bu unerwartete hindernisse — man fand eine Brüde abgebrochen — unter Bes

<sup>1)</sup> Beijer III, 172. - 2) Chemnig I, 72.

migebalten, und kamen erst nach Tagesanbruch vor den Mauern an. Darüber ntftanb garm in ber Stadt, und bie Schweben mußten unverrichteter Dinge wieben. Noch schlimmer ging es einer Abtheilung, die Kniphausen nach bem Städtchen Pasewalk schickte. Seit bem Jahre 1627 war bieser Ort hart mit: ienommen worben. Bu ber Zeit, als Guftav Abolf landete, lag Oberst Bot parin, ber jeboch Mitte Ruli von Conti Befehl erhielt, bas Lager in Gara zu reftärten. Bor seinem Abzuge aus Basewalt forberte er von ben armen Ginvohnern 18,000 Thaler Branbichatung; bie Burger erhoben Ginsprache unb kelten ihre völlige Erschöpfung por, prebigten jeboch tauben Ohren. bidte von Garz aus, wo er indeß angekommen war, brei Fahnen zu Rog und juk nach der Stadt zuruck. Die eine Hälfte dieser Solbaten rif den Bürgerneister fammt 17 ber angesebensten Einwohner aus ihren Häusern beraus, und blepte fie unter schweren Mighanblungen in bas kaiferliche Lager, wo fie in ketten gelegt wurden. Die andere Hälfte blieb in Basewalt zurück, und wandte de erfinnlichen Martern an, um die verlangte Summe zu erpressen. Die vermeifelten Bürger brachten Alles, was nur an Gelb und Gelbeswerth im Orte whatreiben war, Speck, Butter, Bier, Kupfer, Blei, Eisen, Schulbhriefe 2u= mmen, und schickten es unter bem Geleite ber gurudgebliebenen Solbaten nach Die Summe mar bennoch nicht voll, bie Einwohner ichmebten zwischen urcht und Hoffnung, ob fie ber Blage los fein und bie Befreiung ihrer gengenen Mitburger erlangen wurden. In biesem Augenblide tam bie oben erähnte schwedische Streifparthie von Kniphausen's Regiment, 140 Mann start, t ben Ort und brang ungehindert ein, weil die Thore in Abwesenheit ber brigkeit offen standen. Die Schweben fingen sogleich an, sich zu verschanzen, fie einen Angriff ber Kaiferlichen erwarteten, ber auch unverweilt erfolgte, nn sobald Goz von ber Einnahme bes Orts durch die Schweben Nachricht hielt, erschien er mit 3000 Mann. Pasewalk marb erstürmt und nun ereige te fich eine ber schändlichsten Gräuelscenen bes 30jährigen Kriegs mit Burgen, danben, Plunbern, Morben. Richt Geschlecht, nicht Alter, nicht Stanb fanb rbarmen. Nachbem alles bewegliche Eigenthum ausgeraubt mar, gunbeten bie aiserlichen ben Ort an 1).

Ich muß zunächst über bie Gründe berichten, welche ben König zu dem im erwähnten Unternehmen gegen Mecklenburg bestimmten. Markgraf Christen Wilhelm von Brandenburg, seit dem bänischen Kriege aus seinem lutherissen Bisthum Magdeburg vertrieben, konnte das reiche Stift nicht vergessen. Ich Beröffentlichung des Restitutionsediktes war er nach Schweden gereist, atte sich dem Könige empfohlen und ihm zum Kriege gegen den Kaiser gestichen. Mit allgemeinen Versicherungen entlassen, begab er sich nach Hamburg, rmals dem gewöhnlichen Site gefallener Herrlichkeiten, und legte von dort aus Lane über Plane zur Eroberung Deutschlands vor \*). Kurz ehe Gustav Abolf in Reich verließ, um nach Pommern hinüberzuziehen, erschien Johann Stable

<sup>1)</sup> Chemnig I, 80. Theatrum Europ. II, 246 fig. — 2) Dies und bas Folgende ach Chemnig I, 74 fig.

mann, ale Abgesandter bee Markgrafen, mit folgendem Antrage in Stocholm: "nicht nur bie Burger ber Stadt Magbeburg, fonbern auch bie Bewohner bes gangen Erzstiftes fühlen aufrichtiges Berlangen nach bem Markgrafen, als ihrm alten Herrn, auch hatten fie versprochen, ibn nach außerften Rraften zu unterfluben, fobalb er mit binreichendem Bolt in's Ergstift tommen wurde. Chriftian Bil: belm fei beghalb entichloffen, 3000 Reiter und 10,000 Mann Fugvolt anguwerben, auch habe er bereits bie nothigen Borkehrungen getroffen, bamit biefe Werbungen in ber Stille ohne Borwiffen ber Raiferlichen veranstaltet werben könnten, nur fehle es bem Markgrafen an bem nöthigen Gelbe; Se. Majefit ber Ronig von Schweben mochte baber auf jeben anzuwerbenben Reiter 20, auf jeben Fußtnecht 4 Thaler Handgelb, außerdem als erste Monatslöhnung für die Reiter 18, für die Fugganger 7-8 Thaler sammt ben nothigen Baffen, De fout und Zugehör vorschiefen. Auf ben Fall, bag Buftav Abolf diefen Bor-Schlag genehmige, versprach Christian Wilhelm fein Beer bis auf 20,000 Mann ju vermehren und baffelbe ohne weitere ichwebische Buschuffe zu erhalten, bem 1,600,000 Sade Betreibe feien im Erzstifte aufgebauft, und leicht konne mu fich biefer Borrathe fo wie auch ber bebeutenben Schape bemachtigen, welche kaiserliche Offiziere in ben kleinen Besten bes Lanbes niebergelegt hatten. Ge linge ber Blan, so werbe ber Krieg mit einem Schlage von ber Ober an bie Elbe verfett, und halb Deutschland sei bann für Guftav Abolf gewonnen. Die Ausführung habe er ficher vorbereitet, an einem bestimmten Tage wurden fic feine Unbanger im Ergftifte erheben, bie taijerlichen Garnifonen überfallen, but gemeine Rriegevolt niedermachen, bie Anführer gefangen nach Magbeburg bris Dies waren bie Untrage bes tampfbegierigen lanberlofen Markgrafen Christian Wilhelm.

Buftav Abolf begte jeboch große Bebenklichkeiten theils wegen ber Gade selbst, theils wegen bes Mannes, ber einen so schwierigen Blan zu vollstreden übernahm. Unmöglich ichien es ihm, daß ein Fürst, ber nicht einen Schuh brit Erbe fein eigen nennen konnte, ein Scer von 12,000 Mann mitten unter fai ferlichen Garnisonen anwerben sollte. Zweitens besag ber Markgraf burchauf Der Rönig aber, auf beffen Raffe Christian Wilhelm recht feine Gelbmittel. nete, hielt es für mehr als gewagt, einem Anberen bie Summe von 200,000 Thalern anzuvertrauen, felbst wenn biefer Unbere weit größere Fähigkeiten beseffen hatte, als bie, beren fich ber Markgraf rühmen burfte. Aus biefen Grunde ging Gustav nicht auf ben Antrag ein, boch wollte er ben Prinzen nicht durch gangliche Abweisung vor ben Ropf ftogen: er rieth ibm, fich mit ben benachbarten beutschen Fürsten in Berbinbung ju feten, und bei reichen Leuten Gelb auf zunehmen, vor Allem aber forberte er ihn auf, nicht eber loszuschlagen, bis bas schwebische Heer in Deutschland Fortschritte gemacht haben wurde. Damit & nicht ben Unschein habe, als beschränke er feinen Beiftand auf Borte, übernahm Suftav eine Bürgschaft von 100,000 Thalern, im Fall Christian Bilhelm bie Summe murbe entlehnen tonnen.

Mit foldem Bescheib tam ber Abgeordnete Stahlmann zu seinem Gebieter nach Hamburg zurud. Allein ber Markgraf mar zu ungebulbig, um langer p

Sobald er bie Landung Guftav Abolf's vernahm, machte er fich ver-Meibet mit wenigen Leuten auf ben Weg, und erschien ben 27. Ruli a. St. in Ragbeburg, wo er indek burch feine Anhanger einen gunftigen Empfang porbereitet hatte. Bis zum letten Juli blieb er verborgen, aber am 1. August frühe begab er fich auf bas Rathhaus in bie Berfammlung bes Magistrats. In Magbeburg hatte nämlich turz vorher eine ochlotratische Faction gesiegt, und bei ber Neuwahl ben Rath mit ihren Mitgliebern besett. Diefer neue Rath nahm ben Markgrafen auf. Gleichwohl vermied es ber Magistrat, sich tiefer mit bem Markgrafen einzulaffen. Beibe, die Stadt und Chriftian Bilbelm, verfolgten von vornherein verschiedene Zwede. Letterer gebachte mit Bulfe ber Magbeburgischen Mannschaft und auf Rosten ber Burger sein luthe= rifdes Erzbisthum wieber zu erringen, ber Magiftrat bagegen wollte bie Gelegen: beit benüten, um auf die Gefahr bes Abminiftratore bin feine Freiheiten eben o fehr als feinen Befit auszubehnen. Bum voraus erklärte er, bag bie gange Internehmung ber Stadt teine Rosten verursachen burfe. Außerordentlich vor: Fotig waren bie gestellten Bebingungen: "Magbeburg muffe nicht allein bei m vorigen Brivilegien gelaffen, sonbern auch mit neuen Rechten und Gutern Segabt werben, Alles mas bie römische Kirche ober andere Bersonen ber Gemeinbe im Laufe ber Zeiten wiberrechtlich entzogen hatten, muffe zuruderstattet, Mer Schaben, welcher ber Stabt aus bem Bunbniffe mit bem Abministrator machjen konnte, erjest werben, wofür bie Rurfürsten von Sachjen und Branbenburg, die Generalstaaten und die Banfestädte Burgicaft ju übernehmen batten; enblich wenn ein Burger Magbeburge gefangen genommen ober fonft Markgrafen wieber eingelöst und be-Beit werben." Man sieht, die Magbeburger rechneten auf die Raffe bes Mart= Rafen, und biefer umgekehrt auf die ihrige. Jene wollten, biefer konnte nichts ten, weil er teine Mittel befak. Er brachte bann auf Krebit einen Saufen Folbaten zusammen, und eroberte mit benselben etliche kleinere Plate, sogar bie kabt Halle, beren Thore ihm burch die Salzarbeiter geöffnet wurden. Aber Berfuch, ben er gegen bie Morizburg machte, miglang, und balb mußte er balle wieder räumen; benn Bappenheim mar im Unmariche.

Der König von Schweben misbilligte zwar bas voreilige Lossichlagen seis Berbünbeten, wollte ihn aber boch, nachbem ber Würsel einmal gefallen ken, nicht verlassen. Er beorberte seinen Hosmarschall Dietrich von Falkenstand Magdeburg, um die Unersahrenheit des Markgrasen durch seine Einst zu unterstützen, zugleich beschloß er selbst einen Einfall in Medlendurg, um w bort aus dem Abministrator die Hände zu bieten. Noch eine zweite Bewegung, e um jene Zeit an der untern Elbe vorging, zog die Ausmersamkeit des Königs ich dem genannten Herzogthume. Die abgesetzen Medlendurger Fürsten haten, wie die Schweben behaupten, auf die Nachricht von der Landung Gustav's ist bezeugt, sich ihm in die Arme zu werfen 1), waren aber bisher durch die Abmahzungen der Kursürsten von Brandenburg und Sachsen zurückgehalten worden. Diese

<sup>1)</sup> Chemnit I, 83 flg.

stellten ihnen vor: "sie möchten fich nicht übereilen, und teine Parth Zeit ergreifen, sonbern bie Schweben fechten laffen, und inbeß ihre Regensburg im Bege ber Gute betreiben; vielleicht werbe ber & Kurcht ober aus gerechter Rücklicht auf ihre Mäkigung nachgeben." oben gezeigt, daß die hohe deutsche Aristotratie sich ihrer auf dem in so weit annahm, als bas Herzogthum bem Friedlander entriss Allein die Wiedereinsetzung erfolgte nicht. Nun tamen die Herzoge früheren Gebanten gurud und ichlofen insgeheim ein Bunbnig mit be traft beffen fich Guftav Abolf verpflichtete, fcmebische Berbpatent Kriegsvölker auszustellen, die sie auf ihre Kosten zusammenbringer Ein vornehmer Herr bot sich ihnen als General an, Bergog Frang Sachsen-Lauenburg, ein nachgeborner Brinz, bessen Bruder regierende bem eben genannten Ländchen war. Franz Karl brachte wirklich ein auf die Beine, und bemächtigte sich im September der Städte & Lauenburg und Neubaus an der untern Elbe. Wenn diese freilid nen Hülfsmitteln begonnene Unternehmung verstärkt und mit bem j burg angezettelten Gewebe in Berbindung gebracht werben konnte, ve Folgen.

Dies maren bie Grunde, welche ben Konig bewogen, fich von munbungen nach Medlenburg zu wenden. In Stettin blieb Oberfi mit hinreichenber Mannichaft gurud, um bie Stabt gegen etwaig Conti's zu becken. Anfangs September ging Sustav nach Wolgast, einem Theile seines heeres zu Schiffe flieg und nach Stralfund fi 10. September gelangte er bafelbft an 1), ben 14. fciffte er fich wiel ber Absicht, Roftod ober Wismar von ber Seefeite ber anzugreifen; ab Winde hielten bie Flotte bis jum 21. Ceptember auf. Run anberte ber . Oftober nen Plan, er fette fein Bolt an's Land, und gog Ende September a garten, ein Stäbtchen an ber Reckenit, welche Bommern von Mecklen bet. Ein starker Thurm, um welchen bie Kaiserlichen Schanzen a hatten, beckte ben Ort, bie Besatung vertheibigte sich tapfer, aber zu gen bie Schweben ein und hieben alles nieber. Am folgenben Te bie Schweden vor Ribniz, bas gegenüber von Dammgarten liegt, ur bie Stadt nach kurzer Gegenwehr. Die Besatzung wurde größtenth gen, viele Gemeine traten bei ben Schweben unter, bie Offiziere Haft. Bon Ribnit aus erließ Gustav Abolf an die Mecklenburgisch eine Proklamation, worin er fie aufforberte, fich ihren rechtmäßigen & alten Herzogen bes Lanbes, wieber zu unterwerfen, und alle Diejenis in Wallenstein's Diensten stehen ober ihm Hülfe leisten und anhä Räuber und Feinbe Gottes, als Berfolger ber evangelischen Rirche, zu nehmen, auszuliefern, ober im Falle bes Wiberstandes tobt zu sch

<sup>1)</sup> Brief Gustav's aus Bolgast vom 77. September an Ozenstierna Letti stave Adolphe S. 182. — 3) Chemnis I, 80 b. unten sig. Khevenhiller XI, :

u vertreiben. Zugleich brobte er mit harten Strafen, wenn bie Stanbe feiner Lufforberung teine Folge leiften wurden.

Diefer Aufruf blieb ohne Wirkung. Zugleich auch fuchten bie Raiferlichen purd ichnelles Handeln einem möglichen Abfalle ber Medlenburger zuvorzuommen. Suftan's Absichten waren, wie ich oben andeutete, auf Roftod gerichtet gewesen, an bessen Bürgerschaft er eine abnliche Proklamation erliek. Die Stadt genof bas Recht ber Quartierfreiheit, bas bie taiferlichen Anführer bisber auf Wallenstein's Befehl geachtet batten. Sobald fie aber ben Anmarsch Buftav Abolf's erfuhren, erschien eine ftarke Abtheilung Reiter vor Roftock, und begehrte Durchzug unter bem Vorwande, Demmin gegen bie Schweben zu beden. Der Stadtrath bewilligte bas Gefuch mit ber Bebingung, bag fie in Keinen Saufen burchziehen follten. Als ber erfte Bug auf ben Martt getom= nen war, machte er, ftatt zum entgegengesetten Thor hinaus zu geben, Salt, vorauf bie anbern noch vor ber Stabt befindlichen Reiter nachstürmten, bie thore besetzen, die Balle einnahmen, die Retten, burch welche die Strafen abjesperrt maren, sprengten : bie gange Burgerschaft murbe entwaffnet, jeder Ginvohner mußte beschwören, bag er fein Bewehr in seinem Sause habe. Best onnte Roftod, wenn es auch gewollt batte, nichts mehr für bie Schweben bun. Buftav Abolf's ursprünglicher Blan mar vereitelt, die Stadt erhielt eine wrte Befatung. Doch lieferte ber König bem Italiener Savelli, ber unter Sonti's Oberbefehl Medlenburg vertheibigte, zwischen Ribnit und Roftod ein Befecht, bas jum Bortheil ber Schweben enbete 1).

Allein trot bieses glücklichen Erfolgs brang Gustav Abolf nicht weiter in Recklenburg vor. Drei verschiedene Ursachen waren hieran schuld: erstens die öllige Unterdrückung der Unruhen an der untern Elbe, zweitens die schlimme Bendung, welche die Angelegenheiten in Magdeburg nahmen, endlich wiedersolte Angriffe Conti's auf das Lager vor Stettin. Herzog Franz Karl von Sachsen-Lauendurg spielte seine Rolle saft eben so schnell zu Ende, als er sie zgonnen?). Um den Aufruhr im Keime zu ersticken, war Pappenheim mit DOO Mann gegen ihn beordert worden. Aus; die Kunde hievon verließ der verzog die Städte Boitendurg und Lauendurg, warf eine kleine Besatung nach leuhaus, und zog mit dem Rest seiner Leute nach Ratedurg, der Residenz seizes Bruders August. Mit Gewalt bemächtigte er sich dieser Stadt, aber das Schloß übergad ihm sein Bruder nicht. Ratedurg liegt auf einer Insel in dem immlich beträchtlichen und tiesen See gleichen Namens, sie hatte nur zwei Zusänge, auf der einen Seite über eine lange hölzerne Brücke, auf der andern der einen Damm, der durch das sesse Schloß gebeckt war. Pappenheim solgte

<sup>1)</sup> Kbevenhiller XI, 1850 unten fig. Chemnis weiß von diesem Gesechte nichts, wohl der Rhevenhiller, (XI, 1851) der jedoch weder Ort und Zeit, noch die Zahl der Rämpsens nauf beiden Seiten angibt; desgleichen der schwedische Soldat. Indes berichtet letterer 2 nur in allgemeinen Ausdrücken darüber. — 2) Chemnis I, 84, b. fig. Rhevenhiller I, 1868 fig.

bem flüchtigen Lauenburger auf bem Fuße, nothigte Neuhaus zur Uebergabe und ericbien nun por Ribnis. Dort angekommen, theilte er fein Bolt in gmi Haufen, mit 3000 Mann nahm ber Oberste Reinacher eine Stellung vor ber bolgernen Brude, mabrend Pappenheim felbst mit ber anbern Salfte bas Solok berannte. Rach der ersten Aufforderung ergab sich die Befatung besselben, fi es weil ber regierende Bergog bas Unternehmen feines Brubers migbilligte, ft es bag er burch bie Drohungen bes kaiferlichen Felbherrn geschreckt wurde. Bergog Frang Rarl war jest in bem Stäbtchen völlig eingeschlossen, unmöglich tonnte er fich mit 600 Mann gegen 6000 halten, er ließ um Stillftanb bitten. Bappenbeim bewilligte blos fünfzehn Minuten Bebenfzeit, welche ber berge benute, um auf einem Rabne über ben See zu entwischen. Allein bie Raifer lichen feuerten vom Schloffe aus mit so gutem Erfolg auf ihn, bag er guride kehren und fich mit seiner gangen Mannschaft auf Gnabe ober Ungnabe ergebn mußte. Dreihundert Mann Fußvolk und 160 Reiter strecken bas Bemehr, bem Herzoge felbst gab Pappenheim bas Berfprechen, bag er weber vom Raife noch vom bairischen Rurfürsten mit emigem Befängnig ober am Leben gestraft werben folle. In ber That tam er balb barauf wieber los und forberte jojet von seinem Bruber, bem regierenben Herrn, weil er ihn in's Unglud gebracht Die Bergoge von Medlenburg wurben habe, 12,000 Thaler Schabenerfat. burch biefes Unglud ihres vornehmen Beerführers auf eine empfinbliche Beit bloggestellt: ein Ruftwagen mit Bulver, ben fie bem Lauenburger zugeschick fiel unterwegs ben Raiferlichen in bie Banbe. Sie konnten jest ihre Beil nahme an bem Unternehmen, an ber freilich Niemand zweifelte, auch gerichtich nicht mehr laugnen. Schon fürchteten die Ginwohner von Lubed, wo bie bie ben Fürsten weilten, für bie Schulb ibrer Bafte bugen zu muffen, und judia ihnen baber burch Grobbeit ben ferneren Aufenthalt in ihrer Stadt zu verbit tern. In ber That riefen bie beiben Bringen, für ihre Tage fürchtenb, ba Schut bee Ronige von Schweben an, ber eines feiner Schiffe auf ber Trut zu ihrer Berfügung stellte.

Auch das Unternehmen des Markgrafen Christian Wilhelm im Erzikiste Magdeburg ließ sich nicht viel besser an, als die Bersuche des Lauendurgers. Die Ursachen, warum die Stadt ihren ehemaligen Administrator so wenig urterstützte, sind oben angedeutet worden. Die Führer der demagogischen Park, welche dort zur Herrschaft gelangt war, wollte gern alles von dem Markgraft haben, aber nichts für ihn thun. Man bewilligte nicht bloß keinen Heller zu Anwerbung von neuem Bolke, sondern duldete nicht einmal, daß die Soldaten des Administrators in die Stadt gelegt wurden. Der Markgraf versuchte with Hülfe der Geistlichkeit, die, wie in andern alten deutschen Reichsstädten, auch in Magdedurg eine gewichtige Stimme auf dem Rathhause besaß, die Halbstarigkeit der Gemeinde zu besiegen. Aber nun erinnerte sich die Clerisch gewisser alter Rechte, die ihr der Magistrat im Lause der Zeiten entzeschafte und machte ihre Unterstützung von der Rückgabe derselben abhängig, was zur Folge hatte, daß gar nichts geschah.

Seiner Seits verschlimmerte Markgraf Christian Wilhelm seine Lage burch

ene, felbstverschulbete Fehler. Als ein Fürstenkind gewohnt von Andern un= ingte Dienstfertigkeit zu verlangen, feste er fich in ben Ropf, baf Guftab olf von Rechtswegen blos zu Bieberherstellung bes Magbeburger Erzstiftes d Deutschland herübergetommen fei. Bon foldem Bahne ausgebenb, fühlte fich fdwer baburch gefrantt, bak ber Ronig nicht alle feine Gelbforberungen riebigt hatte, und auch jett nicht fogleich mit Beeresmacht vor ben Wällen agbeburge erschien. Und biefe feine gereizte Stimmung mar er aufrichtig er geschwätig genug, vor allem Bolt laut werben gu laffen: öffentlich jam= erte er über bas Ausbleiben ber ichmebifchen Gulfe, mas bie Burger eben ht zu größeren Unftrengungen begeiftern tonnte. Und weil bochgestellte Ber= nen burch nichts fo fehr in ben Augen ber Menge verlieren, als wenn fie 8 schützenben Rimbus vergeffen, so geschab es balb, bag Chriftian Wilhelm Berachtung fiel. Bu biefen politischen Gehlern tamen noch militarische bingu. uftav Abolf hatte bem Abministrator gerathen, feine Streitfrafte nicht ju gers euen, fonbern fich auf bie Befetung ber Sauptftabt Magbeburg zu beidran= 1, auch alle Borrathe, bie auf bem platten Lanbe lagen, nach ber Stabt gu ingen. Allein weil seine Ungebuld ben Augenblick nicht erwarten konnte, wo in den vollen und ungetheilten Befit feiner lutherifchen Bfrunde wieber ein= eten follte, folug Chriftian Wilhelm ben guten Rath bes Ronigs in ben lind, schickte fein weniges Bolt ba und bortbin, um bie zum Erzstifte gebogen Ortschaften zu beseten, und jog sich baburch mehrere Schlappen ju. In m Stäbtchen Ralbe wurden 700 markgräfliche Solbaten von ben Raifer= hen niebergehauen ober gefangen genommen. Bebeutenbe, in ben verschie= nen Blaten bes Stiftes aufgehäufte Borrathe, bie man gleich zu Anfang ber ewegung in die Stadt zu bringen verfaumt hatte, fielen bem Feinbe in e Sand.

Anberes Miggeschick muß auf Rechnung ber leeren Raffe bes Markgrafen ichrieben werben. Da er tein Gelb befag, um bas neugeworbene Boll gu gablen, benütten bie Abenteurer, die in seine Dienste getreten maren, ben arkgräflichen Ramen, um fich felbst bezahlt zu machen, b. b. ben Rrieg in n Raubgewerbe zu verwandeln. Natürlich konnte er von folden Menschen eber punttlichen Geborfam noch Mannegucht erzwingen. Gin gewiffer Oberft od ober Bope hatte auf ben Namen bes Abministrators bin 2000 Mann zu bf und zu Ruf ausammengebracht. Chriftian Wilhelm wies ibn, sobalb bie tannicaft vollzählig mar, an, nach Magbeburg zu ziehen. Allein ftatt bem efehle Folge zu leisten, jog Bod auf Halle, mahrscheinlich um bort ben ersten tonatefolb zu fuchen und nahm bie Stadt ein. Run rudte aber ber Feinb igen ihn an, und batte ihn fast in Salle aufgehoben. Bod gewann taum eit, bie Stabt zu verlaffen; bie Raiserlichen folgten ihm auf ber Ferfe, wouf das Fußvolt nach Merfeburg floh und bort auseinander lief; die Reiter ichteten nach Querfurt, wurden aber baselbst vom Feinde erreicht und ger= teut. Gin ganger Beerhaufen, auf ben Chriftian Wilhelm große Soffnung fest, war vernichtet. Letteres geschah Mitte Oftober zu ber Zeit, ba Bap= nheim nach ber untern Elbe zog, um bem Anschlage bes Lauenburgers Ginhalt zu thun. Nachbem berselbe sein Unternehmen glücklich ausgeführt hatte und wieber in das Magdeburgische zurückgekehrt war, erging es dem Administrator noch schlimmer. Ausgang Dezember übersiel Pappenheim 1000 Mann markgräslicher Truppen, die kurz zuwor Neuhalbensleben eingenommen hatten, in diesem wohlbefestigten Orte: die Besahung mußte das Gewehr strecken, erhielt zwar freien Abzug gegen das Versprechen, nie mehr gegen den Kaiser bienen zu wollen, aber Waffen, Gepäck, Pserde, Mund- und Kriegs-Borrätze blieben dem Sieger.

So ftanben bie Angelegenheiten im Erzstifte. Die bringenoften Aufforde rungen ergingen an ben König, mit gesammter Macht zu Bulfe zu eilen Buftav Abolf hatte foldes Begehren nur bann erfüllen tonnen, wenn er nicht nur bie Stellung an ber Ober und bas eroberte Bommern, sondern auch feine Berbindung mit bem benachbarten Preußen, von wo er fortwährend Benfair fungen theils erhielt, theils erwartete, ganglich aufgab. Der Konig fand bie fen Breis zu boch, er begnügte sich für ben Augenblick, bem Abministrater einige Summen in Wechseln auf hamburg zu senden. Bommern nahm jeint gange Aufmertsamteit in Anspruch. Seit jenem Ruge von Stettin nach Mat lenburg hatte Conti mehrere Versuche gemacht, die Hauptstadt Bommens mahrend bes Königs Abmesenheit zu überrumpeln 1), mar jeboch zuruchgemiest worden. Als ber kaiferliche Felbherr fab, bag Stettin allzugut bewacht ich beschloß er, bas von ben Schweden belagerte Colberg, die einzige Festung welche die Kaiserlichen noch an der Küste von Hinterpommern inne hatten, p entseten. Der Oberft Frang v. More lag mit 1500 Mann Besatung bain Mit ber Belagerung hatte Guftav Abolf ben Oberften Claus Dietrich - der mit seinem abeligen Ramen, Speerreuter beauftragt, ju welchem 3wede im außer einer kleinen Abtheilung schwedischer Solbaten 1000 Mann pommeride Landvolks und 200 Reiter zugetheilt worden waren. Da seine Streitkiste nicht zu einer regelmäßigen Berennung binreichten, mußte Speerreuter fich mi Blotabe beschränken. Anfangs Oktober schickte nun Conti 300 Reiter we Barg nach Colberg ab, sei es um die bortige Barnison zu verstärken, cha weil er, wie Andere vorgeben, seine Schape aus bem bebrobten Orte abhelm und nach Barg in Sicherheit bringen wollte. Der Plan wurde ben Schweln in Stettin verrathen. Eine Abtheilung Reiterei erhielt Befehl, bie Kaiserliche unterwegs zu überfallen. In Schiefelbein angetommen, erfuhren jeboch Letint ben Anmarsch ber Feinde und traten eilends wieder ihren Ruckzug nach Gars an, ohne bag es biesmal zu einem Gefechte tam.

Balb barauf erhielt Conti Nachricht, baß eine Abtheilung schwebischen Bolks aus Preußen nach bem Lager in Stettin heranziehe. Er schickt soiet 4000 Mann ab, mit ber boppelten Weisung, bie preußischen Regimenter abzuschneiben und bas belagerte Colberg zu entsehen. In Stettin war kurz zurer Felbmarschall Gustav Horn aus Preußen angekommen, hatte ben Besehl über bas schwebische Heer übernommen und den Generalmajor Kniphausen beerbert,

<sup>1)</sup> Chemnit I, 79 a. 87 a. unten fig.

anrudenben Truppen nach Sinterpommern entgegenzugeben, und fie nach ttin zu geleiten. Horn wußte bei Absendung Rniphausen's noch nichts von ti's Anschlage. Sobalb er bavon Runbichaft betam, marnte er ben Benerajor auf feiner hut zu fein, und rudte felbst mit 1200 Reitern und 1400 tnechten nach bem Stäbtchen Greifenberg an ber Rega, wo er fich mit Beibe zogen Mitte November bis auf eine Stunde phausen vereinigte. Auch die Raiserlichen waren indeg in die Rabe ber 18 vor Colberg. ung vorgebrungen, beren Befatung einen Ausfall machte, um ben Neuan= mmenen bie hand zu bieten. Doch ba Lettere ben Anmarich horn's eren, kehrten fie wieder um, ber ichwedische Felbherr folgte ihnen auf bem e. Es tam zu einem Befecht zwischen ber beiberseitigen Reiterei, bas aber en Erfolg hatte, weil ein bichter Nebel Angriff und Biberftand gleich unr machte. Mehrmals ichofen Schweben gegen Schweben, Raiferliche gegen jerliche, und als endlich bas schwedische Fugvolt ber Reiterei nachgerückt , hatte ber Feind bereits unter bem Schute ber Nacht bas Beite genen. Das einzige Resultat bes Unternehmens bestand barin, bag Colberg Die Raiferlichen machten feitbem feinen Berfuch felbst überlassen . blieb. r jum Entfat, obgleich die Festung, aufe tapferfte von ihrem Rommanen vertheibigt, erft mehrere Monate später fiel 1).

Auf die Nachricht von biefen Bewegungen in hinterpommern ging ber ig, ber fich feit bem verunglückten Unternehmen gegen Mecklenburg in alfund aufgehalten hatte, nach Greifenberg, wo Born, Kniphausen und ber rft Baubiffen ihm umftanblich Bericht erftatteten. Es scheint, bag Guftav bem Benchmen seiner Generale nicht zufrieden mar. Speerreuter verlor Befehl über bie Abtheilung, welche Colberg belagerte, an feine Stelle trat Die aus Preugen angekommenen Truppen wurden in Oberft Boetius. Blate von Hinterpommern langs bem haff verlegt. Der König begab sich mehr nach Stralfund gurud, fonbern ging nach Stettin, bas Rommanbo eroberten Orte auf ber medlenburgifchen Granze erhielt General Baner, mar und Rostod wurden burch bie schwebische Flotte blofirt. Der schwee Abmiral Blume verfolgte bas im letten Jahre von Wallenstein erbaute geschiff, Ronig David, von 40 metallenen Kanonen, welches fich aus bem marer hafen herausgewagt hatte, bis in die Mündung der Trave: baffelbe im Lübeder hafen Schut. Bergeblich forberte ber Abmiral wieberholt . Stabtrathe Auslieferung bes Schiffes; ber Magistrat wies bie Zumuigen beharrlich zurud. Ueberhaupt zeigten biese Sansestädte wenig Reigung bie Schweben, fie erschwerten bie Werbungen in ihrem Gebiet, und mach: bem schwedischen Bevollmächtigten Salvius große Unluft 2).

<sup>1)</sup> Chemnit I, 88 fig. Rherenhiller XI, 1347 flg. — 2) Chemnit I, 91. b. flg. —

## Drittes Cavitel.

72

Gustav Abolf vollendet die Eroberung Pommerns. Er knüpft Unterhandlungen mit im Rurfürsten von Brandenburg an. Das kaiserliche Geer wird nach Franksurt an ber Den jurudgetrieben. Dezember 1630.

Im Dezember bereitete ber Ronig einen Schlag gegen bas Lager von Buy por, Zusenbungen aus Preugen hatten seine Streitfrafte, englisches Gelb, bie er um jene Zeit erhielt 1), seine Raffe gestärkt. Ueberdies ermuthigte ihn ber Buftand des kaiferlichen Heeres zu einem Angriff. Conti erlag bem breifichen Nachtheil früherer Ausschweifungen seiner Bolfer, ber ftrengen Jahreszeit, bei Mangels an Nachschub. Fürchterlich rachte fich an ben Kaiserlichen bie Ba wuftung bes Landes: was fie früher im Uebermuth verdorben, entging nun im bringenben Beburfniß, es fehlte im faiferlichen Lager zu Barg an Brob, u Futter für die Pferde, an Kleidern, felbst an Munition; täglich trieb ba hunger Schaaren von Ausreißern zu ben Schweben. 3weitens mar ber Bir ter und zwar mit ungewohnter Strenge angebrochen und legte bem faijerlicht Felbherrn noch bie Laft auf, seine Solbaten gegen bie Buth ber Jahreszeit # founen. Der Theil bes fomebifden Beeres, ber aus mirklichen Soweben be ftand, ertrug bagegen einen beutschen Winter mit Leichtigkeit. An norbijde Ralte burch ihr Vaterland gewöhnt, waren fie überdies burch eine zwedmagig Rleibung geschütt; benn Guftav Abolf hatte unter feine Leute Schafpelge Mr theilen 2) laffen. Conti versuchte es, burch Unterhandlungen seinem hent Rube zu verschaffen. Er lub ben Konig ein, etliche seiner Offiziere an eine Ort zwischen Stettin und Barg zu senben, wohin er gleichfalls einige ber Gt nigen schiden wurde. Guftav ging auf ben Antrag ein, schwebische Difigien erschienen und wurden von den Kaiserlichen, die bereits angelangt waren, fit lich bewirthet. Rach ber Tafel ruckten Lettere mit bem Borfchlage berand "Obwohl fie keinen Feind scheueten, auch mit hinreichenbem Boll und Bor rathen ausgeruftet seien, munichten sie boch ber ftrengen Jahreszeit halber Em terquartiere ju beziehen, und lebten ber hoffnung, bag bie Schweben in Rube mahrend bes Winters nicht stören wurden. Man burfe kaum zweifeln bag in den nächsten Monaten ein guter annehmbarer Friede zwischen bem Rib fer und bem Könige von Schweben zu Stande tomme. Sollte bies auch mitt Erwarten nicht ber Fall sein, so würden fie im tommenden Frühling den king als tapfere Solbaten fortfeten." Guftav Abolf's Bevollmächtigte gaben bie Antwort: "bie Schweben seien im Winter so gute Solbaten als im Sommet, auch durchaus nicht gewohnt, in Quartieren zu liegen und die armen Leute auszuziehen. Die Raiserlichen möchten baber thun, was ihnen gut bunte, fic

<sup>1)</sup> Soldat suedois S. 27. Spanhemius spricht von 60,000 Pfund Sterling, welche Guftav zugekommen sein sollen; ich finde diese Summe ein wenig boch. — 2) Rherenbille XI, 1349 fig.

: Schweben, gebächten während bes Winters nicht zu seiern." Mit biesem icheibe kamen Conti's Gesandte wieder in das Lager von Garz zurück. Da ter solchen Umständen der Untergang des kaiserlichen Heeres in Pommern rauszusehen war, dankte Conti ab. An seiner Stelle übernahm den Befehl aimbald von Schaumburg, der um seinem schlimmsten Feinde, dem Hunger begegnen, einen guten Theil seines Heeres nach Pirit und den benachbarten rten der Reu- und Uckermark in die Winterquartiere verlegte '). Greisenzgen blieb mit 2500 Mann '), meist Fußvolk besetzt, in Garz selbst lagerte ichaundurg mit der Hauptmacht.

Suftav Abolf mar von biesen Umständen unterrichtet. Nach Abhaltung nes allgemeinen Buß: und Bettags, jog er ben 23. Dezember a. St. 12 Rementer Fugvolt und 85 Cornet Reiterei bei Damm gusammen, bas Beschüt urbe, von Mustetieren gebect, auf flachen Booten bie Ober hinaufgeführt, ifvolt und Reiterei folgte am Ufer. Der König hatte erwartet, bag bie Kaiclichen ihm eine Schlacht anbieten murben, aber tein Feind zeigte fich. Unhindert erschien er am Abend bes 24. Dezember vor Greifenhagen. Während r Nacht wurden die Kanonen ausgeschifft und Batterien errichtet; am Christ= ge Morgens frühe 3 Uhr begann bas Feuer aus 80 Feuerichlunden. dweben rufteten fich jum Sturme, ben jeboch ber taiferliche Rommanbant, rbinand von Capua, nicht abwartete. Schon Tage zuvor hatte er, am lude verzweiselnb, seine Fahnen nach Barg hinübergeschickt, mas nicht wenig zu beitrug, ben Muth ber Garnison zu ichwächen. Babrend bie Schweben f ber Norbseite ber Stadt einbrangen, verließ er sie durch das westliche nach arz führenbe Thor; ben Rudzug bedte er felbst, murbe vermundet und mit ei vornehmen Offizieren und etwa 100 Solbaten gefangen genommen, bie rige Besatung rettete sich nach Garg.3). Suftav Abolf schenkte bie gefangen Offiziere bem Oberften seines Leibregiments, Teufel; benn vornehme Bengene mußten sich bamals burch ein ihrem Rang und Reichthum entsprechen: 8 Lofegelb freitaufen, mas für ben Sieger keine unbebeutenbe Ginnahmequelle ir. Don Ferbinand v. Capua ftarb balb barauf an feinen Bunben ju Stet-1. In früheren Tagen hatte er fich öftere vermeffen, biefe Stabt zu erstürs m, die Bevölkerung für ihren Uebertritt zu dem Könige mit Feuer und dwert zu züchtigen, und die Schweben in die Oftsee zu stürzen. Der Aberaube jener Zeiten fand es barum bebeutsam, bak er gerabe in Stettin als efangener fein Enbe finden follte. Des Landes Bag, ben er fich burch seine äubereien zugezogen, folgte ihm ins Grab 4).

Am Tage nach Greifenhagens Fall berannten Gustav's Reiter ben mit hanzen wohlversehenen Brückenkopf bei Marwit. Auch bieses Werk verließ weinb bei Annäherung ber Schweben, und ber König bemächtigte sich ohne en Schuß ber Hauptbrücke über bie Ober. Als bie Schweben am 27. Des

<sup>1)</sup> Chemnig I, 93 b. unten fig. — 2) Das. I, 94 b. gegen oben. — 3) Das. I, 94 **R**bevenhiller XI, 1352. — 4) Die Beweisstelle aus Lansberg bei harte Loben Gustav 1sf 8 I, 412 Rote 2. Bgl. Theatrum Europ. II, 262 a. oben und 342 b.

zember por Garz erschienen, batte Schaumburg bie Stadt geräumt, boch nicht obne bak porber bas Rathbaus und einige Thurme in die Luft gesprengt, die Stabt angezündet, alles vorhandene Getreibe in die Ober geworfen worden marm. Die Raiferlichen zogen fich in größter Gile nach Landsberg und Frantfurt an ber Ober gurud. Guftab Abolf traf in Garg nur bie nadten Balle, bie Saufer maren fammt ber Rirche bis auf 40 niebergebrannt. Babrenb ber letin Tage bes Jahres 1630 verfolgte bas siegreiche heer ben fliehenden Feind, ohn Wiberstand zu finden. In Birit lagen 1400 kaiferliche Reiter. Sobalb biefe vom Rudzuge Schaumburg's borten, jagten fie bavon. Dberft Baubiffen folgte ihnen auf ber Ferfe, nahm über 300 Broviantwägen und töbtete eine Menge Leute. Eine andere Abtheilung wurde bei Barwalbe überfallen, nur bie Deutiden erhielten Unabe, bie Rrogten murben niebergestofen. Gin britter Saufe hätte gleichfalls Frankfurt an ber Ober nicht mehr erreicht, ware ihm nicht auf Befehl bes Rurfürsten von Brandenburg bie Festung Ruftrin geöffnet worden Wenige Stunden später trafen auch die Schweben vor Ruftrins Mauern ein, und forberten gleiche Begunftigung wie ber Feind; allein biefe Forberung murbe: von bem Branbenburgischen Rommanbanten abgeschlagen. Die Schweben jahn gu, wie bie Ueberbleibsel bes taiferlichen Beeres fich burch Borfcub bes Run fürsten nach Frankfurt retteten 1).

Das Nahr 1630 ichlof mit gunftigen Ausfichten für Buftav Abeli's Baffen. Mit Ausnahme ber beiben Festungen Rolberg und Greifsmalbe befand fich gang Pommern und überdies ein Theil ber Neumart in schwedischer Ge walt. Um Neujahrstage gebot ber König biefe Erfolge zu Stettin mit einem allgemeinen Dankfeste zu feiern. Gleichwohl hatte ber Ronig in einem fecte monatlichen Feldzuge nur das eine ber beiben Beere, welche ben Kampf gegen ihn bestehen sollten, übermunden, bas andere und viel bessere, welches Tills befehligte, noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Auch jenes mar nur barum unterlegen, weil es von bem zweiten teine Unterftutung erhielt. Rach ber Hlucht aus Barg erließ Felbmarschall Schaumburg ein Schreiben 2) folgenben Inhalts an Tilly: "abermals muffe er bie Klagen wiederholen, die er frühr vorgebracht; wenn nicht schnelle Sulfe tomme, ftebe er fur nichts nicht, seine Leute feien theils burch Hunger und Ralte, theils in Folge bes Rudzugs nad Frankfurt auf die Hälfte herabgeschmolzen. Zwar habe er noch 80 Kornd Reiterei beisammen, aber bieselben konnten taum mit 4000 Pferben ine felb ziehen. Das Fufvolt betrage bochftens 8000 maffenfähige Manner; an Mund vorrath mangle es ihm ganglich, ebenso an Schiefbebarf, taum seien 8-9 Cent ner Bulver und etwa 300 Centner Lunten übrig; fein Geschüt bestebe aus zwei halben Karthaunen, zwei Quartierschlangen und acht kleineren Studen, zur Fortführung derfelben besite er keine Bferbe mehr, vom Lande könne man teine bekommen, benn bie Dorfer fteben leer und verobet ba, die Bauern batten fich mit ihren besten Sabseligkeiten in bie festen Plate geflüchtet." Der

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 262. Rhevenbiller XI, 1353. Chemnig I, 95. — 2) Theatrum Europ. II, 263 b. unten fig. Rhevenbiller XI, 1357 fig.

Brief schließt mit dem Geständnisse, daß Landsberg und Franksurt nicht in vie Länge behauptet werden könne, wofern Tilly nicht wenigstens brei Regismenter sende.

Wie nun? wenn Tilly und Pappenheim sich an Schaumburg's Trümmer anschloßen und bem Könige ernstlich entgegentraten. Dann stand die Sache bes schwebischen Groberers nicht viel besser, als im Augenblicke der Landung. Gustav hatte noch keinen irgend bedeutenden deutschen Anhang gewonnen. Uebergetreten waren bis jeht ber Fürst von Bommern, und zwar bieser gezwungen, Herzog Franz Karl Don Sachsen:Lauenburg, Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, die vertriebenen Berzoge von Medlenburg, lettere vier folde Berbunbete, die felbst nichts besagen, folglich auch ben Schweben nichts nüten konnten, sonbern vielmehr bes Rönigs Raffe in Anspruch nahmen. Bu ben eben genannten fünf Fürsten kam als sechster Herzog Georg von Lüneburg hinzu, den wir von den Seldzügen Mansfeld's und von bem Dänenfriege ber kennen. Nachdem biefer berr schon verschiedene Wandlungen durchgemacht, ging er im Herbste 1630 zur chwedischen Barthei über. Es war das brittemal, daß Georg die Farbe wech: elle. Unter bem 26. Oktober a. St. wurde im Lager zu Stralsund ein Patent ausgesertigt 1), fraft beffen ihn Gustav Abolf in feine Dienste nahm. Einen alten Kunstgriff hervorsuchend, behielt sich ber Herzog vor, daß er nicht jegen das heilige römische Reich beutscher Nation fechten zu muffen verpflichtet ein foll; bagegen versprach er, im Falle bie Krone Schweben mit Bolen ober endern benachbarten Mächten Krieg führe, und auch soust jeber Zeit bem Könige Bustav Abolf nach vorgängiger Aufforberung entweder mit einem Heere beutden Kriegsvolks ober auch nur mit etlichen Regimentern zu Fuß ober zu Roß Für biefe Berpflichtung bebang er fich ein Sahregehalt von 5000 Reichsthalern aus, welche ihm burch ben schwedischen Residenten in Hamdurg ausgezahlt werben sollten. Der Bertrag war von beiben Seiten auf Schrauben gestellt. Dennoch traute ber Luneburger bem Glude ber ichwebi= ien Waffen noch fo wenig, daß er ben verlangten Gegenschein, ber bem Ber-Tage erst förmliche Gültigkeit gab, nicht eber als im April 1631 unterschrieb, Ahbem ber König Frankfurt an ber Ober erobert, die Bejetung Mecklenburgs kgonnen, und an bem Könige von Frankreich einen mächtigen Berbunbeten er-Alten hatte.

Die regierenden Herren bagegen traten schen vor einem Bunde mit dem Schweden zurück, vor allen sein Schwager, Kurfürst Georg Wilhelm von Branzuburg. Das nächste Interesse besselben wäre gewesen, das eigene Recht auf ommern gegen den fremden Eindringling zu vertheidigen; allein dazu sehlte in Berlin sowohl an dem Willen, als an der Kraft. Man hoffte bort auf eutralität. Zu diesem Zwecke schickte der Kurfürst gleich nach der Ankunft bes Sweden auf deutschem Boden einen Gesandten, Namens Wilmerstorss 3), an n ab. Wilmerstorss machte slehende Borstellungen für Frieden und Neutrasat. Der Schwede war an Worten ihm eben so sehr überlegen, als dem Kurz

<sup>1)</sup> Bon ber Deden I, 304. - 2) Selbig: Guftav Abolf G. 12 unten.

fürsten an Thatkraft. Er berief sich für sein Verfahren gegen Pommern auf bas Buch Ruth in ber Bibel, und wich jeglicher Bitte um Frieden und Reutralität aus.

Dennoch haftete in Berlin biefer Gebante ber Neutralität. Der Bertiete besselben war ber Minister, Graf Schwarzenburg. Ueberblicken wir bie lage ber Dinge. Die alten Bebrückungen burch friedlandische Bolker bauerten bis zu ber Schweden Ankunft fort, wie benn die Schabenberechnungen, welch Rurbrandenburg auf dem Regensburger Fürstentage eingab, nicht bie kleinst Ziffer aufwiesen. Noch im Frühjahr 1629 mußte die Umgegend von Berlin nate an 12,000 Mann erhalten. Rlagen, welche bie Ginwohner beghalb erhoba, gaben Anlaß zu amtlichen Erklärungen, die über den Charakter der brandes burgischen Hauptstadt Licht verbreiten. Der Kangler Brukmann fcrieb ') unte bem 30. Mai 1629 an ben Kurfürsten: "bie Bürgerschaft in beiben Stähtet (Berlin und Colln an ber Spree) gibt felbst Ursache (zu folden Bebrudungen benn ba wird von Pracht und Hoffahrt nicht abgelaffen (er spricht von falide golbenen Ketten und anderem Brunt) und bie bas Wenigste haben und all M Ihrige am Leibe herumtragen, treiben es am ärgsten. Die Stabt (welche Einlagerung verschont war), liegt immer voll Offiziere, die gerathen barüh auf ben Bebanten, als fei allhier (zu Berlin) alles Golb mas ba gleifet, lafi auch wohl folde Worte boren: beibe Stabte feien allein genugent, ein gang Regiment auf ein Jahr zu unterhalten. Webe aber uns, wenn es babi kommt." Der branbenburgifche Rangler fagt im Folgenben, baf es ber gebein Rath nicht an Berboten thörichten Brunte fehlen laffe: "man mahnet wo mi kann und mag, von ber verfluchten Hoffahrt, an welcher weber Gott mi Menichen Gefallen haben, abzusteben, allein weit bie allerwenigsten nehmen fich ju Bergen." Diefer lacherliche und erlogene Lurus in einer Zeit fomm Noth zeugt vom halbslavischen Blute ber Berliner. Der eigentliche Deuts ift von Natur sparsam und legt sein erworbenes Gelb in bie Trube ober nupbringende Beife an, halt viel auf gut Effen und Trinken, aber wenig Brunk. Der Deutsch:Slave bagegen liebt über seine Mittel hinaus Flitte ftaat, und zwackt fich ben Biffen am Munde ab, um diesen Sang zu befiich gen, seinem Spruchworte gemäß : "Man sieht mir wohl auf ben Rragen, nicht in ben Magen."

Graf Schwarzenberg burchschaute bie geheimen Absichten bes Schweder tönigs. Er sah, baß die Lust, welche mehrere beutsche Fürsten anwandelte, se bem Schweben in die Arme zu wersen, zum Nachtheile berselben ausschlasse müsse. Denn siegte Gustav mit ihrer Hüsse, so war nichts gewisser, als be die hohe Aristotratie, statt eines einheimischen, einen fremben und noch dazurie beschwerlichern Gebieter eintauschte; unterlag aber der König trot ihres Beschwerlichen Gebieter eintauschte; unterlag aber der König trot ihres Beschanbes, so brach des Kaisers Jorn über sie herein. Schwarzenders Scharssinn sand einen Ausweg. Er hat zuerst Hand an Verwirtlichung eines Planes gelegt, der nachher zum Leipziger Convent führte und bahin zielte

<sup>1)</sup> Coemar Anhana S. 53 fla.

evangelischen Stänbe bes Reichs zu einer britten Parthei zu vereinigen, che sich rom Kaiser wie vom Schweben Neutralität ertropen sollte, und ihre Macht im Stanbe gewesen wäre, ben Ausschlag zu geben. Schon r die Sache angebahnt. Erinnern wir und, daß bei der Unterredung, welche Offiziere Gustav's und Conti's im November 1630 zwischen den beiden zern von Garz und Stettin hielten, die Kaiserlichen äußerten: in den näche i Monaten werde vbraussichtlich ein guter Friede zu Stande kommen. Diese ußerung weist auf einen Umstand hin, der von Chemnit und den andern schichtschreibern des Kriegs verschwiegen wird, nämlich, daß zwischen dem iser und den Schweden damals Unterhandlungen gepflogen wurden. Diese r wirklich der Fall. Der Wiener Hof hatte den Kursürsten von Brandenz ermächtigt, in des Kaisers Namen Friedensunterhandlungen mit Gustav olf anzuknüpfen und zugleich für die protestantischen Fürsten oder für jene tte Parthei, welche gebildet werden sollte, von Seiten Schwedens Neutraliz zu begehren.

Der Plan einer solchen Neutralität ftand ben Absichten Guftav Abolf's abezu entgegen. Denn es mar ja fein Grundgebante, alle protestantischen rften mit hinein zu reißen in feinen Rrieg, ben Brotestantismus auszubeuten bie Fabne feiner Eroberung. Darum burfte in Bute ober Gewalt tein nestantischer Fürst neutral bleiben. Er mußte sie überreben ober zwingen. it Bogislav von Pommern war ihm das gelungen. Aber er wußte auch bei erg Wilhelm von Branbenburg bie Sache richtig anzufassen. Er geftanb nselben eine Neutralität zu, aber eine folde, die an fich felber ichon Feindaft gegen ben Raifer mar. Er erklärte nämlich feine Bereitwilligkeit, bie clangte Reutralität zu gemähren, aber nur unter folgender Bebingung: "entber folle ber Rurfürst beibe Theile auf gang gleichem Fuße behandeln, und o bem Könige eben so gut als ben Raiserlichen bie brandenburgischen Baffe nen, bas schwebische Beer mit Gelb und Mundvorrath unterstüten, und bemben Sammel: und Werbplate anweisen; ober aber muffe Georg Wilhelm bas serliche Bolt aus seinen Baffen, Festungen, Stäbten vertreiben, und bemselben wenig als ben Schweben Zufuhr, Winterquartiere und Laufplate geftatten." i bie brandenburgischen Erblande unmittelbar an Bommern, ben bamaligen bauplat des Krieges, gränzten, und da folglich ber Kampf kaiserlicher Seits : von ben Marken aus fortgeset werben tonnte, mar es unbenkbar, bag binand für jest zu Abführung seiner Bolter aus bem Bebiete bes Rurfürften perftebe.

Dabei wußte ber König sehr wohl, bag bie Energie bes Willens, so viel von in Berlin vorhanden war, lediglich bei Schwarzenberg stand. Er suchte tselben auf jede Beise entweder zu verderben ober zu bestechen. Durch seine vione in Berlin verschrie er Schwarzenberg beim Kurfürsten als einen Berster, ber in bes Kaisers und ber Jesuiten Sold stehe, drohte den Grafen um ib und Gut zu bringen, und ließ wirklich die Besthungen desselben undarmstag verheeren; anderer Seits verhieß er goldene Berge, wenn Schwarzenberg

ben Kurfürsten vermöge, sich für Schweben zu erklären 1). Aber Schwarzn blieb taub gegen die Lockungen und widerlegte die Beschulbigung österreichi Solbes durch die That.

Als bie geschlagenen kaiserlichen Bölker auf ber Flucht von Garz Frankfurt arge Unordnungen in ben Marten begingen, erschien ein turbn burgifder Erlaß folgenden wefentlichen Inhalts: "Bir, Georg Bilbelm, au unserer größten Betrübnig vernommen und unsere Unterthanen wiffen e Erfahrung, baß seit geraumer Zeit und sonderlich erst furglich von einigen, unfere und bie benachbarten Lande giehenden, ober barin liegenden taije Rriegsvölfern mit allerlei Bebrangnig, Aengstigung, Plunbern, Beich Brügeln, Tobtidiefen, Bermuftung ber Säufer, Nothaucht, felbst an ben ften Orten, ber graulichste und entsetlichste Unfug getrieben wirb, alfo auf keinerlei Art und Weise länger zu bulben ober zu verantworten ift, a Feinbes Landen nicht ärger gemacht werben konnte. Diesem barbarifc wesen haben wir lange genug mit großem Berbruffe zugesehen, unsere Unterthanen gur Gebulb ermahnt, und une barauf beidrantt, bei gee höherer Beborbe unfere Beichwerben vorzubringen. Es find auch von ! Zeit ernstliche Berordnungen bagegen ergangen, und die kaiserlichen C haben Alles gethan, um bergleichen Graufamteiten zu verhindern; alle Wir vermerken, ist ber Ungehorsam bes gemeinen Solbaten fo groß, m felbe hat sich an bas Plagen und Plünbern schon so gewöhnt, baß fast ga Rriegszucht mehr beobachtet wirb. Damit nun biesem Uebel Grangen werben, und unfere getreuen Unterthanen Schut bei Une, ihrem orbei Lanbesfürsten, finden, haben Wir nicht länger umbin gekonnt, Borkehrung folden Unfug zu treffen. Wir befehlen baber allen unsern Untertbane jenigen Solbaten, welche plunbern ober fonft Ausschweifungen begeben, ; folgen, anzugreifen, gefangen zu nehmen, ober, wenn fie fich wiberfeten aufchlagen und alfo Bewalt mit Gewalt abautreiben."

So milb bie gewählte Form erscheint, hatte boch ber Kurfürst, obi mehr sein Statthalter, Graf von Schwarzenberg, unumwunden an der gelegt, daß es ihm mit der Neutralität nicht nur gegenüber dem Sch sondern auch in Bezug auf den Kaiser Ernst sei. Gefallen war der Liebt mußten Kurbrandenburg und die übrigen evangelischen Stände sich z gen, und eine bewaffnete protestantische Macht ausstellen. Thaten sie die dem gehörigen Nachdruck, so waren sie im Stande, dem Kaiser und dezu erklären: "nehmet das Restitutionsedikt zurück, und gewähret dem Reich und ehrenvollen Frieden — oder Wir vereinigen und mit dem Schwede dann seid Ihr verloren." Sewiß hätte Kaiser und Liga unter solchen Uben nachgegeben. War man aber einmal so weit, so kam der zweite nech slichere Akt. Man konnte dann zu dem Schweden sprechen: "Ihr habt dei Einmarsch ins Reich erklärt, daß Ihr nichts für Euch suchet, sondern ble bung der evangelischen Religion und die deutsche Freiheit wiederherstellen n

<sup>1)</sup> Mémoires de Richelieu VI, 341.

blan, mas Ihr ohne unsere Aufforberung bezwecktet, ift erreicht, für Gure ühwaltung habt Ihr hier ein Stud Gelb; führt Ihr aber weitere Dinge im Bilb, fo wiffet, bag wir beutsche Brotestanten, vereint mit biefen unsern Reichs: noffen, ben beutschen Ratholiken, entschloffen fint, Gud Ihr Schweben, mo er geht und ftehet, tobtzuschlagen, nieberzumachen, in ber Ober, im Saff, in r Oftfee zu erfaufen. Darum, Ihr Fremblinge, icheert Guch in Gutem fort, er es geht Guch folimm." Wirklich mar es ber Blan bes Grafen von Schmarnberg, baft bie Brotestanten so verfahren sollten: ber Leipziger Convent, ober Bersuch, eine bewaffnete protestantische Mittelmacht zu bilben, hat, wie schon merkt worben, von ibm ben erften Anftog erhalten. Dag ber Entwurf aulest n ber tläglichen Unfähigkeit protestantischer Fürsten scheiterte, fällt bem Grafen icht zur Laft. Batte man feinem Rathe gefolgt, fo murben bem beutschen Bolte 7 Jahre ber fürchterlichsten Rriegenoth erspart worden sein. Gin glanzenbes leugniß zu Gunften Schwarzenberg's ift auf uns gekommen. Richelieu fagt 1) t seinen Dentwürdigkeiten: "Biele argwöhnten, bag Schwarzenberg im Solbe 28 Raifers fant, ich aber glaube, daß er ein treuer Diener seines herrn mar, enn bie Raiferlichen haften ibn ebenfofehr als bie Schweben."

Amei Monate, nachdem fich bie branbenburgischen Befandten zu Ribnig ingefunden, erschienen Bevollmächtigte ber Grafen von Olbenburg und Oftneeland im schwedischen Lager, auch für ihre Herren Neutralität forbernb. buftav fprach feine Ungufriebenheit über bas Gesuch noch unumwundener gegen ie Olbenburger aus, als früher gegen bie Gesanbten seines Schwagers. "Unr allen Mitteln, dem Unbeile bee Rriege vorzubeugen," antwortete er, "fei ines verkehrter, als die vorgeschlagene Neutralität. Der Kaiser werde sich icht im Beringsten baran tehren, bie Beschichte bes beutschen Reichs beweise urch taufend Beispiele, bag folche Magregeln immer als Schlinge gebient atten, um Schwache zu unterbruden. Gleichwohl erhiete er fich, ben Bunfch er Grafen zu erfüllen, und fie mit Reutralitäteurfunden zu verseben, wenn ) die kaiserlichen und bairischen Bölker aus Olbenburg abgeführt, alle von lefen befetten Blate und Festungen geräumt wurden; 2) wenn bie Grafen nd ihre Unterthanen sich nicht nur mahrhaft neutral gegen ben König und ben taifer bemiesen, die Gegner Schwedens auf teinerlei Beise offen ober insgeeim unterftuten, sonbern auch fich verpflichteten, auf ben Fall, bag irgenb Bmand sie zum Bruche biefer Neutralität zwingen ober bereden wolle, gegen iffen Dritten Gewalt zu brauchen, und bes Ronigs Sulfe zu folchem 3mede Enblich 3) mußten fie genugsame Urtunden vom Raifer und ber iga beibringen, traft beren fie ihrer Pflicht gegen bas Reich entlassen wären, uch ibre Lanbe in folden Stand ber Bertheibigung feten, baf ber Konig veridert sein könne, die Neutralität werde kaiserlicher Seits unverbrüchlich gealten werben." Dit biesem Bescheibe zogen bie Gesanbten Mitte Dezember 630 wieber nach Haufe 2).

<sup>1)</sup> Mémoires VI, 541. — 2) Chemnit I, 93. Bgl. Mémoires de Richelieu VI, 541 uten.

Von allen regierenben herren Deutschlands ließ fich nur Landgraf Bil helm von heffen-Raffel tiefer mit bem Schwebenkonige ein. 3ch habe obm be richtet, wie Wilhelm nach bem Rücktritte feines Baters Morit bie Regierung übernahm. Sart waren Wilhelm's Anfange. Im Jahre 1628 laftete auf ben reinen Einkommen feines Fürstenthums, bas ju 200,000 Bulben berechnt war, eine jährliche Ausgabe von 100,000 Gulben Binfen für bie von feinen Bater gemachten Schulben, von 50,000 Abtrag an bie von Morit auf ba vierten Theil des Gesammtlandes angewiesenen Sohne zweiter Ghe, w 32,000 Gulben Ausgebing für Morit, seine Gemablin Juliane und ban Töchter, so bag für ben Hofbalt bes jungen Landarafen und alle Regierunge anftalten nur 18,000 Gulben übrig blieben 1). Weil Wilhelm bas Ausgebin nicht gablen konnte, gerieth er in Streit mit bem Bater 2) und noch mehr mit ber Stiefmutter Juliane. Sie suchte Recht bei bem Raiser, und sette af biefem Wege ihre Ansprüche durch "). Im Frühjahre 1628 machte Bilbeln eine Reise nach Brag zum Raifer, um Erleichterung ber Burben seines Lantet zu erlangen. Die Schilberung bieser Reise 1) ist wichtig für die Sitten: 1111 Culturgeschichte bes 17. Jahrhunderts. Man findet barin, wie ans hoflage eine Masse boben beutschen Abels mit allerlei Bittgesuchen strömte, wie in kaiserlichen Borzimmer Geistliche, Minister und bie ftolzen hauptleute, Fride land, Molani, Collalto mit ben evangelischen Reichsfürsten zusammentrafe welche von Jenen ausgeplunbert worben waren, und boch ihren Groll ro beigen und ben Gehaften freundlich thun mußten; wie ber Sof mit allerle Lustbarkeiten, Baren- und Ochsenheben, Ball- und Kartenspiel, italienisch Oper fich ergobte. Wilhelm von Beffen theilte mit bem neuernannten berge von Medlenburg, ben Erbfürften von Solftein und Sachsenweimar, bem jugen Rönige von Ungarn, Ferbinand's Sohne, Die Ehre, dem Raifer und ber Rie ferin bei Tafel aufzuwarten und bas Hanbtuch zum Waschen zu reichen. Geit liche, burch Jesuitenzöglinge aufgeführte Komobien, in welchen bie Siege be taiferlichen Baffen sombolisch gefeiert murben, wechselten ab mit bem Berauf burchziehender Rriegevölker, mit kirchlichen Umzugen und Festen, aber auch graufamer Bestrafung wiberspenftiger Neugläubiger. Wilhelm fab mit an, mi einigen öfterreichischen Bauern, bie fich ber gewaltfamen Bekehrung wiber hatten, Rasen und Ohren abgeschnitten und bann bie rechten Sanbe an M Brager Rathhaus angenagelt wurden. Auch ermangelte Religions: ober Diene eifer etlicher hoher herren und Frauen nicht, an ihm felbst Betehrungsverfiche zu machen, die jeboch vergeblich maren.

Den Hauptzweck seiner Reise erreichte Wilhelm nicht; er warb mit schiens Worten entlassen, die That blieb aus. Noch im Jahre 1629 lagerten, aller Vertröstungen Ferbinand's II., Wallenstein's und des Kurfürsten von Baicen unerachtet, das Leibregiment und das Geschütz Tilly's, 3000 Fußtnechte und die Reiterhaufen Lindelob's im Fürstenthum Hessen-Kassel bas Reiterhaufen Lindelob's im Fürstenthum Hessen-Kassel b. Durch das Reiterhaufen Lindelob's im Fürstenthum Hessen-Kassel bas Reiterhaufen Lindelob's im Fürstenthum Bessen-Kassel bas Reiterhaufen Lindelob's im Fürstenthum Lindelob's Lindelob Reiterhaufen Li

<sup>1)</sup> Rommel neuere Geschichte von heffen III, 732. — 2) Das. S. 740 fig. — 3) Das. S. 782. — 4) Rommel IV, 50 fig. — 5) Das. S. 58.

tionsedikt murbe baffelbe ichmer getroffen 1). Die Zuftanbe maren troftlos. ie Ausgaben bes Landgrafen Wilhelm überstiegen seine Ginnahmen, bevor ein nziger Beller fur ben fürftlichen Unterhalt felbst ausgelegt mar. achtet flieg biefer von Jahr zu Jahr, Pferbe und hunde, bie Jägerei und alknerei verlangten immer mehr 2). Die Diener waren ohne Solb. Die pernlichen Schulben Wilhelms ftiegen jährlich um 100,000 Gulben. Bic follte dilhelm auf andere Beise berauskommen, als burch Krieg? Aber nicht er unte einen Rrieg anfangen. Unter folden Rothen brach bas Jahr 1630 an, th tam bie Nachricht von ber Landung bes Schwebentonias. and Wilhelm mit Guftav Abolf in Briefwechsel. 3m Sommer beffelben abres batte er eine geheime Reise nach holland an ben hof bes abgesetten. an fast verschollenen Rurpfälzers gemacht, mo er mit bem ichmebischen Oberften letrich von Falkenberg zusammentraf und Berabredungen pflog ). Wilhelm artete noch ab, bis ber Regensburger Fürstentag, auf welchen er einige Soff= angen fette, zur Salfte abgelaufen mar. Ale auch biefe Berfammlung feinen roft brachte, beichloß er, als ber erfte aller Reichsfürften, ein Schuts unb Lubbundnif mit bem Schweben vorzubereiten. Er ichidte einen Beamten. tamens Hermann Wolf, in bas Lager bes Königs ab. Wolf warb burch Buftav's beutschen Geheimschreiber, Philipp Sattler, ben 23. Ottober 1630 bem Binige zu Stralfund vorgestellt, und entledigte sich seines Auftrags 1), welcher arin bestand, zu erklären, bag in gegenwärtiger Roth bas Saus Sessen-Raffel ich blos bazu erbieten könne, die Hauptfesten bes Landes, Ziegenhain und Passel, ber Liga und andern Wiberwärtigen zu verschließen, bagegen ben Soweben jum Besten bes "gemeinen evangelischen Besens" ju öffnen; spater agegen, sobalb es thunlich sei, werbe ber Landgraf bem Könige bie eigenen ab anderer gleichgefinnter evangelischer Stande Streitkrafte guführen. Seiner Seits möge der König versprechen, daß er ohne Abhülse der kirchlichen und Millichen Beschwerben bes Landgrafen feinen Frieden eingehen, daß er dem Ragler Dause mit Gute ober Gewalt zu seinem Rechte verhelfen, bag er baffelbe in en Stand, in welchem es vor ben bohmifchen und pfalgifchen Unruhen ge-Defen, wieberherftellen, und Beffen im Falle einer Uebergiehung burch feindiche Bölker ichüten wolle. Man fieht, ber Landgraf bot für jett so viel als Richts — benn in seine Festungen hatte er bisher weber kaiserliche noch ligis Aiche Bolter aufgenommen — forberte aber viel vom Könige. Banz aus dies Sefichtsbunfte beurtheilte ber Schwebe ben heffischen Antrag. Twieberte 5): "an ben gewünschten Beiftand muffe er bie Bebingung gegenseis iger und ichneller Sulfe knupfen. Er für feine Berfon fei entichloffen, ju egen ober ritterlich zu fterben. Daffelbe mußten aber auch die beutschen Füren thun, jest ober nie, sintemal ein verspäteter Beschluß im Fall einer Nieerlage fie Alle unwiederbringlich ins Berberben fturgen werbe." Aber ju folden

<sup>1)</sup> Rommel IV, 63 fig. — 9) Zeitschrift für hessische Geschichte Bb. IV. S. 134 fig. Rommel IV, S. 80 fig. — 4) Das. S. 89 fig. — 5) Das. S. 93.

fühnen Borfchlägen hatte Wolf teine Bollmacht. Der König mußte fich be gnugen, ben Landgrafen für fünftige Fälle festzuhalten.

Unter bem  $\frac{9}{19}$ . November wurden die vorläufigen Bedingungen eines Bund nisses entworfen 1), in welches ber Landgraf bie protestantischen Reichsstände Sübbeutschlands, ben Herzog von Burttemberg, ben Markgrafen von Brun benburg-Rulmbach, die Wetterau'schen Grafen, die Stäbte Rurnberg, Frank furt und Strafburg, die Bergoge Wilhelm und Bernhard von Beimar beeinzuziehen gelobte. Guftav Abolf behielt fich bie ununichränkte Leitung bei Rriegswesens vor, bedang die Aufnahme seiner Person und seiner Herre in in Länber und Geftungen ber verbundeten Stande, fobalb bies bie Noth erheifden werbe; endlich verlangte er, bag bieselben ein Heer von minbestens 10,000 Mann aufstellen, wozu Beffen wegen ber großen Angahl feiner befestigte Stäbte die Werbplate berzugeben habe. Dagegen verburgte die Krone Some ben ben Berbundeten Bieberberftellung in alle Rechte und Freiheiten, bie fe vor Ausbruch bes Rrieges befeffen, und Schut für ihre Befitthumer. Guft ging noch weiter, er hielt bem Beffen-Rafler und anbern evangelischen Stand einen berberen Röber vor. Der 6. Artifel bes Bertrage befagte, bag bie Bo bunbeten im Besitze aller Eroberungen, welche fie mit eigenen Truppen in in Landen der Liga machen würden, vom Könige aufrecht erhalten werden sollta Bon ber Reformation an bis auf Napoleon herab haben alle fremden Grobers ben übermäßigen Reichthum ber beutschen Rirche als Lockspeise gebraucht, m Reichsstände in ihr Net ju gieben, und bieselben gegen ihr Baterland ju be waffnen. Namentlich Guftav hielt es fo. Doch trug ihm die Unterhandlung mi Heffen keine Früchte. Nach Wolf's Rücklehr machte zwar Landgraf Wilhelm Miene zu ruften, aber ber Anmarich bes Grafen Johann von Naffau-Gigen der vom Kaiser beauftragt war, Kassel mit 10,000 Mann einzuschließen, ich ihn in Schrecken 2). Er trat nun zu der oben erwähnten britten Barthei über, und erschien zu Leipzig auf bem Convente. Erst nachbem burch kursächsisch Nachläßigkeit die dritte Parthei sich aufgelost hatte, schloß Wilhelm im Augu 1631 mit Guftav Abolf zu Werben ab.

Man begreift, daß unter solchen Umständen der König, trot seiner Sick über Conti und Schaumburg, nicht ohne schwere Sorgen der Zukunst enter gensah. Am meisten drückte ihn Geldmangel. Fünf verschiedene Posten schwedischer Gelder waren für den beutschen Krieg bestimmt worden: erken 429,145 Thaler aus Grundzefällen, zweitens eine für den König gemachte Vehe von 202,781 Thalern, drittens 1711 Schiffspfund Kupfer, das Salvind in Hamburg zu versilbern angewiesen war, viertens 12,000 Tonnen Genak, das man für verkaufte Krongüter zu erhalten rechnete, fünftens 3646 Schistlasten sinnisches Korn. Diese Mittel sollten inestenmen Fristen vor Enk des Jahres 1630 nach Deutschland geliesert werden. Aber sie kamen nur um regelmäßig ober gar nicht. Unter dem 31. Inter dem 31. Inter dem 31. Inter dem 30. Gurieb 3) Gustav Abels auf

<sup>1)</sup> Man vergl. Chemnis I, 87. Der Text des vorläufigen Bertrags bei Senkenberg 7, 707 fig. — 2) Rommel a. a. D. S. 102 fig. — 3) Getjer III, 173 Rote.

ttin an ben Reichsrath: "Ihr wisset, daß wir, seit wir unser Reich versen, von da kein Geld trotz unserer Anordnungen empfingen, auch hier has wir keine Beisteuer zu erwarten, weil wir dem Herzoge von Pommern Staat und Regierung wie früher zu verbleiben bewilligen mußten." Aberschieb") er aus Stettin unter dem 3/13. Sept. 1630: "Wir haben trotz Besehle und Ermahnungen noch wenig ober keine Hülfe aus Schweben ulten. Obgleich wir jett durch die Einnahme dieser Stadt einigen Beistand mmen, sind doch unsere Ausgaben so übermäßig groß, daß es wenig verzigt, da wir jeden 10. Tag allein zum Unterhalte des Fußvolks über 100 Reichsthaler bedürsen."

Guftav konnte baufig die Rnechte nicht bezahlen, und um fie bennoch bei m Muthe zu erhalten, mußte er ber Golbatesta formlich ben Sof machen, auch bie berbsten Spage und Bertraulichkeiten hinnehmen. Bei ber Rudnach Raffel berichtete \*) ber beffifche Bevollmächtigte, hermann Bolf, fei-Bebieter unter Anberem folgendes: "wegen bes Gelbmangels halt Ronig tav Abolf den Solbaten, benen übrigens an Kommisbrod, Schuhen und bern nichts abgeht, sehr Bieles zu gut, sobalb nur keine Klagen von Seiten Bürger wegen begangenen Unfugs einlaufen; er zieht den Hut vor ihnen er nennt fie Bruber, ermahnt fie wegen mangelnber Zahlung zur Gebulb, richt ihnen, wenn sie männlich fechten, gute Quartiere, läßt sich von ihnen n, und wenns hoch tommt, herr König heißen, hort es auch wohl an, t fie sagen, daß es mit dem Dicktopf und dem Schmeerbauch nichts als chneiberei sei, begegnet ihnen barauf mit Lachen und Scherzen. Ich habe auch von ben Solbaten felbst gebort, bag, wenn sie nur Brob und Schuhe n, sie solchen tapfern und fiegreichen König nicht verlassen könnten." Um Gelbmangel abzuhelfen, murbe um jene Zeit in Schweben ber Vorschlag icht, allen Getreibehandel in ein Monopol ber Krone zu verwandeln 3). av wies Anfangs ben Antrag zurud, theils weil er fah, daß berfelbe an bem Bauer verberblich werben muffe, noch mehr, weil er Unterschleife und ügereien ber niebern Beamten fürchtete. Als aber Drenstierna sich ber e anzunehmen versprach, ging ber König barauf ein. In einem Briefe ') 4. Dezember 1630, welcher ein merkwürdiges Zeugniß von ber Stellung Königs zu Drenstierna ablegt, fagt Gustav bem Kangler Dank, und spricht ich die bamalige Stimmung feiner Seele aus.

Ich theile bie Urkunde mit. "Golnow ben 4. Dezember 1630. Mein lie-Kanzler, ich habe Euer Sutachten über bie Kriegsunternehmungen für nächste Jahr erhalten, und betrachte es als einen neuen Beweis Eurer e gegen mich und das Vaterland. Wer am Leben bleibt, wird ben Erfolg , und Ruhm bei der Nachwelt muß Euch zu Theil werden, wosern Ihr

<sup>)</sup> Geijer III, 178 Rote. — ?) Rommel neuere Geschichte von Heffen IV, 101 fig. — 3) Ruhs a. a. D. S. 227. — 4) Lettres de Gustave Adolphe 144 fig., im ige auch bei Geijer III, 174.

<sup>37</sup> 

bie Ausführung Gurer weisen Rathichlage mit bem gewohnten Gifer und flie übermachet. Es mare zu munichen, bag ich viele folche Diener hatte, welche bie Staatsgeschäfte mit bemfelben Befchid und berfelben Reblichkeit wie Ihr p betreiben verftanben, viel beffer murbe es bann um bas Bobl bes Baterlandet fteben. Allein ber allmächtige Gott theilt feine Gaben febr ungleich aus, und bie Menichen find ber Erbfunde wegen großen Fehlern unterworfen, welche Er fahrung ich an vielen meiner Diener machen muß. Manche berfelben bejorgn bie anvertrauten Geschäfte so schlecht, bag ich oft an bem gludlichen Ausgange verzweifeln mochte, wofern une Gott nicht in ber Noth, wo teine menichlick Bulfe mehr ausreicht, auf munderbare Weise beisteht. Fahrt begbalb fort, Gut Bflicht zu erfüllen, und werbet nicht mube, in meinem und bee Reichs Dienft au arbeiten. Bemubet Guch infonberbeit Guren Borichlag in Betreff bes Rom banbels gur Reife zu bringen, benn Guer Rath gilt mir mehr ale ber alle Uebrigen. 3ch hatte ben Plan, mir burch bas Getreibegeset Gelb au vericht fen, bereits aufgegeben, nicht sowohl weil ich die Bortheile überfab, die mit baraus erwachsen tonnten, als weil ich Niemand tannte, von bem ich nich fürchten müßte, daß er das Mehl für sich behalten, und mir die Kleie übig laffen werbe. Da ich nun aber weiß, bag Ihr Guch biefes Gefchaftes anne men wollet, so freue ich mich barüber, weil ich gewiß bin, an Euch eine Stüte ju finden, welche die Last auf meinen Schultern erleichtern wird. Läßt und be Mmächtige nur ben Winter glücklich überstehen, so vertraue ich, bag es un burch Eure Geschicklichkeit kunftigen Sommer besser geben foll. 3ch flebe # Gott, ber uns bisher seinen Segen, wiewohl mit manchen Leiben vermiich schenkte, bag Er uns ferner gnabig fei, und unferer gerechten Sache, ju jand allerheiligsten Namens Ehre, jum Frieden seiner heiligen Kirche und ju unfere zeitlichen und ewigen Beile, ben Sieg verleihe. Ich wurde Euch unsere 944 Lage schilbern, wenn es ber Zustand meiner Hand gestattete, die noch von be ju Dirschau erhaltenen Wunden erftarrt ift. Dennoch muß ich Euch zu wife thun, daß ber Feind, obgleich für den Augenblick schwächer an Reiterei 🗷 Fußvolk als wir, in einer günstigeren Berfassung ist. Denn ganz Deutschlus fteht zu seiner Berfügung. Gegenwärtig ziehe ich am Strome 1) meine Bill zusammen, in der Absicht, ben Feind anzugreifen und ihn aus seinen Quartieren verjagen. Dbwohl nun bie Gerechtigkeit und die gute Sache auf unserer Gat fteht, so ist boch ber Sunbe wegen ber Ausgang bes Kriegs ungewiß, auch M man nicht auf bas Leben eines Menschen rechnen. Daber ermahne und be fcmore ich Guch, ben Muth nicht finten zu laffen, wenn nicht Alles mi Bunfche geben follte. Ich bitte Guch, bag Ihr Guch mein Anbenten und bu Bohl meines Hauses empfohlen sein lasset, und basjenige an Mir und it Meinigen thut, was Ihr wunschen mußtet, bag ich an Guch und ben Gurige thate, und was ich Euch sicherlich thun werde, wenn es anders Gott gefällt bag ich Guch überleben follte und bie Gurigen meiner Sulfe bedürften. Es fin nun bereits 20 Jahre, daß ich bem Baterlande nicht ohne große Beschweiten

<sup>1)</sup> An der Dber.

n auch, Gott fei es gebantt, mit Ruhme biene. Ich habe ben Staat unb ine Unterthanen geliebt und geehrt, ich habe für fie meine Rube, mein Bergen, mein Blut aufgeopfert, und in biefer Welt nichts Anderes gesucht als Erfüllung ber Pflichten bes Standes, in welchem mich Gott geboren mert ließ. Sollte mir etwas Menschliches begegnen, so verbienen die Meinigen oohl meinetwegen als auch aus anbern Grunden Gure forgfame Theilnahme. find blos zwei Frauen, eine Mutter ohne Rath, und eine junge unerzogene chter. Beibe find ungludlich, wenn fie felbft regieren, und von Befahren roht, wenn fie regiert werben. Die natürliche Bartlichkeit eines Gemable, es Baters macht, bag ich mich frei ausspreche über biese Dinge gegen Guch, Ihr ein Bertzeug feib, bas mir Gott gefchenkt bat, um mich nicht blos in gen Staatsgeschäften zu unterftuben, fonbern auch gegen bie Wechselfalle ber tunft Vorkehrung zu treffen, und Sorge zu tragen für die Bersonen, die inem herzen am theuersten find. Indessen überlaffe ich mich, bie Meinigen > Mes, mas Er mir gegeben bat, Seinem beiligen Willen, und getröfte b in biefer Welt bes Besten, in hoffnung auf emige Rube, Freude und Gefeit in jenem Leben, welches ich Euch ebenfalls zu feiner Zeit und Stunde niche."

Man ficht, wie vortrefflich biefer Ronig es verstand, felbst vor seinem Beruten die Groberungsgier, burch welche er fein eigenes Reich und Deutschland ruttete, mit iconen Rebensarten fich und Anbern zu umhüllen. hwebens mache man sich bie eine ungeheure Thatsache klar: bas Getreibenopol in ben Sanden bes Ronigs. Bor einem folden Monopole erblaffen : anderen Bebrudungen zu Schatten. Bas die friegerischen Unternehmungen rifft, bon benen er im Gingang fpricht, fo hatte er ben Plan, im nachsten bre mit fünf abgesonberten Beeren ine Felb ju ruden. Das erfte, beffen fehl er felbst übernehmen wollte, follte aus 21,680 Mann Jugvolt und 6300 erben bestehen, und mar bagu bestimmt, weiter in Deutschland vorzubringen. Die eite Abtheilung, 15,600 Mann Jugvolt und 2600 Reiter ftart, follte unter n Kommando bes Feldmarschalls Gustav Horn Pommern behaupten. ttes Korps von 12,000 Mann beabsichtigte Guftav Abolf mabrend bes Win-8 in Hinterpommern bei Stolpe und Rügenwalbe zu errichten, seine Aufgabe r bie Berbindung mit Breugen offen ju halten. Gin viertes Beer follte unben Ballen Magbeburge ausammengezogen werben. Christian Bilbelm, ber berifche Bifchof biefes Stiftes, hatte versprochen, mahrend bes Winters 11,000 ann ju Fuß, 1000 Bferbe aufzubringen und ju bezahlen, 6000 Mann im olbe bes Königs follten ibn, unter bem Rommanbo bes Hofmarschalls Dietb von Fallenberg, unterftuten. Enblich wollte Guftav Abolf noch ein fünfbeer aus Schweben tommen laffen, bas auf brei schwebische und zwei fin= de Fufregimenter und 2000 Bferbe berechnet, und bem bas Erzstift Bremen B Sammelplat angewiesen mar. Hulfstruppen, welche ber König von Engnb verbeiken batte, follten es verftarten.

Der König verhehlte fich die ungeheuren Schwierigkeiten nicht, welche Unwerbung einer fo großen Daffe Bolle machen wurde. In einem

Briefe 1) an ben Kanzler vom  $\frac{1}{11}$ . Oktober, aus welchem wir biese Nachrichten über seine Plane für bas kommenbe Jahr entnehmen, gesteht er selbst, bas bir Einkunfte seines Königreichs bei Weitem nicht zu solchen Ausgaben hinneichen. Doch spricht er bie Hoffnung aus, baß bie besetzen Provinzen ben größten Uril ber nöthigen Summen aufbringen bürften. Pommern sagt er, sei noch nicht ganz erschöpft, und Medlenburg in unerwartet guter Versassung.

Es gelang ihm blos, bie beiben ersten Heere in vollkommenen Stand pu feben, bie Errichtung bes Magbeburgischen wurde burch Tilly und Pappenhim vereitelt, die beiben anbern blieben weit unter der oben angegebenen 34

Im Uebrigen fieht man, bag ber Ronig vor Allem Gelb bedurfte.

## Diertes Capitel.

Der Barmalder Bertrag. Beiterer Berlauf des Kriegs. Tilly's Berhalten. Fortifchitte Guftav's in Medlenburg.

Die vier ersten Monate bes Jahres 1631 zeichnen sich ebensosehr burd politische Unterhandlungen, als durch triegerische Ereignisse aus. Wir beginner mit ben ersteren.

Guftav's Hauptquartier war zu Anfang bes Jahres 1631 in bem fleinen Bier erschien 1) ba Orte Barmalbe, nördlich von Ruftrin, jenseits ber Ober. frangöfische Bevollmächtigte Charnace, Gelb und Wiederanknupfung bes in Sommer unterbrochenen Bundniffes mit Frankreich anbietenb. Nicht ohne neu Schwierigkeit, und nicht ohne bag ber Franzose in zwei wesentlichen Puntte nachgeben mußte, tam eine Bereinbarung zu Stande. Der erfte Bunkt betig eine Titulatur. Bei ben früheren Unterhandlungen hatte Charnace aus Aut trag bes Karbinals bem schwebischen Herrscher ben Namen "König" verne gert. Die Krone Frankreich pflegte nämlich biefen prachtigen Titel allen bet jenigen gekrönten Sauptern zu versagen, welche nicht ber Beburt, sonbern fit bifcher Bahl ihre Throne verbankten, wie ben herrichern von Danemart, & Ien, Schweben. Aber bas Selbstgefühl bes Gothen wies schon im Somm 1630 bie Zumuthung bes Celto-Galliers unwillig zurud. In einem Brick! ben Guftav unter bem 17. September 1630 von Stralfund aus an Ihro Mi jestät von Frankreich erließ, gab er Deroselben zu verstehen, daß Charnace nicht mehr vor seinem Angesicht erscheinen burfe, wenn er beauftragt sein follt. ferner ben gebührenden Ehrennamen zu verweigern. "Dbwohl bie Frage mige bes Titels," fchrieb er unter Anderem, "an fich unbedeutend ift, ba fie webt gur Berminberung noch zur Bergrößerung ber Macht beiber Kronen beitragt,

<sup>1)</sup> Lettres de Gustave Adolphe S. 134 fig. — 2) Mémoires de Richelieu VI. 530 unten fig. — 3) Dumont traitez V, b. 615.

ind Wir doch überzeugt, daß einem Könige die Pflicht obliegt, Nichts zu tachläßigen, was seine hohe Würde betrifft. Eher wollten Wir die Unterblung abbrechen, als daß Wir zum Nachtheil dieses Amtes, das Wir von it und unsern Borsahren erhalten haben, das Geringste geschehen ließen." se Sprache wirke. Charnacs kam zu Bärwald nicht mehr auf die alte berung zurud, dagegen verlangte er jetzt, daß in beiden Urschriften des uschließenden Vertrags, der schwedischen sowohl als der französischen, der me des Königs von Frankreich vorangestellt werden müsse. Auch dies warf Gustav. Man kam zuletzt überein, daß in der schwedischen Urkunde stav's, in der französischen Ludwig's XIII. Name die erste Stelle einneher solle.

Bichtiger war ber zweite Streitpunkt, ben wir mit ben Worten bes Karals anführen wollen. "Charnach," heißt es ') in Richelieu's Denkwürdigen, "machte große Anstrengungen, um zu bewirken, daß Gustav Abolf ber jolischen Liga und bem Herzoge von Baiern Neutralität in weitem Umfange villige. Allein der König gewährte nicht einmal mehr das, was er im vorzehenden Jahre zu bewilligen geneigt gewesen; benn das Glück schwebischer ussen hatte seinen Muth gehoben. Doch ging er Bedingungen ein, mit en der Herzog von Baiern sich hätte begnügen können. Unter dem Januar 1631 wurde zu Bärwalde zwischen den Kronen Schweden und mkreich abgeschlossen. Der Vertrag ') lautet so:

1) "Gegenwärtiger Bund ber Könige von Schweben und Frankreich hat Bwed, ihre gemeinschaftlichen Freunde zu schützen, bie Sicherheit ber Oftund bes Oceans, bie Freiheit bes Hanbels, bie Rechte ber unterbrudten : bebrangten Stanbe bes beiligen romifchen Reiche wieber berguftellen, bie beiben Meeren und im Lanbe Baltelin und Graubunbten errichteten Beftunju zerftoren, und überhaupt Alles wieber in ben Stand ju feben, in hem es vor Ausbruch bes beutschen Rrieges gewesen ift. 2) Beil bie bliche Parthei sich bis auf biesen Tag geweigert hat, billige Genugthuung zugefügtes Unrecht zu geben, so soll nunmehr mit bewaffneter Sand zum ble ber gemeinschaftlichen Freunde eingeschritten werben. 3) Bu biesem Ende t ber König von Schweben ein Heer von 30,000 Mann zu Fuß und 6000 Roß nach Deutschland, und unterhält es bort auf seine Kosten. Dagegen t bie Krone Frankreich an ben König von Schweben jährlich eine Million ee, von welcher Summe bie eine Salfte ben 15. Mai, bie andere ben November in Paris ober Amsterbam, je nach Gutbefinden bes Ronigs von weben, unfehlbar erlegt werben foll. 4) Beibe Theile gestatten einander in n Bebieten freie Werbung von Rriegs: und Seevolt, Ausfuhr von Schiffen Kriegsvorräthen; ben Feinden bagegen wird ber Zugang verweigert. Berbrecher und Ausreißer werben gegenseitig ausgeliefert. 6) Gefällt es Allmächtigen, bie Baffen bes Ronigs von Schweben zu fegnen, fo foll

<sup>1)</sup> VI, 531 unten fig. - 2) Der Tegt in deutscher Uebersetzung bei Londorp VI, 129.

berfelbe in allen eroberten Orten nach ben Reichsfahungen verfahren, und bie Ausübung ber tatholischen Religion nirgenbs abanbern, wo er fie antrifft. 7) Diesem Bunbniffe konnen andere Stande und Fürsten in und außer Deutsch land beitreten; aber bann muffen fie fich verpflichten, weber beimlich noch offen bem Feinde zu helfen, nichts mas ben Konigen von Schweben und Frankrich ober bem gemeinen Wefen hinderlich fein konnte, ju thun, sondern vielmehr bie nothigen Beitrage ale Berbundete zu leiften. 8) Mit bem Bergoge wi Baiern und ber katholischen Liga foll Freundschaft, ober boch Neutralität ge halten werben, fofern biefelben ein Gleiches zu thun fich erbieten. es zu Friedensverhandlungen, so soll hiebei nach allgemeinem Rath und unter Beigiehung ber Verbundeten verfahren werben. Reiner barf ohne Biffen om Willen bes Andern etwas thun, am wenigsten Frieden schließen. wärtiges Bundniß gilt fünf Jahre vom Tage ber Unterzeichnung an bis zum 1. Marg 1636. Rommt mabrend biefer Zeit fein ficherer Frieden zu Stand, fo foll ber Bertrag nach Ermeffen ber Betheiligten verlängert werben. 11) Bei fcon im vorigen Sabre über biefen Bund unterhandelt murbe, fo foll er angt feben werben, ale galte er feche Jahre. Und ba Seine Majeftat ber Rim von Schweben ichon viele Rosten auf ben gegenwärtigen Krieg verwendet bil so werden bemselben für bas vorige Jahr von Frankreich am Tage ber Unter zeichnung 300,000 Livres in Wechseln erlegt, ohne bag biese Summe von in Beitragen für bie kommenben Jahre abgerechnet werben kann."

Leicht ift es zu zeigen, welche von biefen Artikeln zu Gunften ber Gome ben, welche zum Vortheil ber Frangosen, welche endlich bes Baiers und in Liga wegen eingeschoben wurden. Der erfte und ber lette kommt Schweben p gut. Den achten, welcher Neutralität für ben Kurfürsten von Baiern auche bingt, hatte Charnacó wider den Willen Gustav Adolf's erpreßt, aber er ist a elender Nothbehelf ohne Wirkung. Maximilian von Baiern konnte awar jede Augenblick Waffenruhe von Seiten des Schweden verlangen, aber nur auf ik Grunblage bes ersten Artikels hin, welcher bestimmt, daß in Deutschland And wieber in ben Stand gesett werben folle, in welchem bie Dinge por be Jahre 1618 waren. Wenn folglich Maximilian bie von ben Franzosen für # begehrte Neutralität annahm, fo mußte er vorher erstlich den Kurhut von 🎏 nem Haupte nehmen, auch bie obere und ben ihm zugeschiebenen Theil ber # tern Pfalz herausgeben, und beibes seinem gestürzten Stammessippen Fick rich V. gurudftellen; er mußte zweitens in ben Wiberruf bes Reftitutionsebiffel willigen und in biefem Falle fich auf einen tobtlichen Bruch mit ber Rurie m ber gangen Parthei ber geiftlichen Fürsten, bieber seinen treuesten und nublid ften Berbunbeten, gefaßt machen; mit einem Borte, er mußte auf Alles M zichten, was er feit zwölf Jahren mit fo großem Aufwand von Blut, von Gel bon Berftand errungen hatte. Damit biefe Logit bes erften Artitels noch bent licher hervortrete, ertheilt bie Bertragsurfunde bem Baier nicht ben Titel Auf fürft, was er bamals war, sonbern Herzog, was er vor Anfana bes Rriege gewesen. Wahrlich eine schlimme Neutralität!

Charnace hatte ben Bunfch feines Hofes ausgebrückt, bag ber Barmalber

rtrag vorerst geheim gehalten werbe. Sustav war anderer Meinung, ohne idficht auf die Ginsprache bes Befandten ließ er die Urtunde fogleich auf einer intelpresse abbrucken 1) und weit berum verbreiten; benn er berechnete, bak : Nachricht eines Abschluffes amischen Schweben und Frankreich einigen protantifden beutschen Fürsten Duth machen und fie ins fcwebische Lager loden rbe. Der Botschafter gerieth noch wegen einer anbern Sache in bie Rlemme. urch frangofische hugenotten , feine Spione am Barifer Sofe, mar bem Ronige nelbet worden, bag Charnace Bollmacht bei fich trage, mehr Belb, als er etlich im Bertrage angab, zu bewilligen, namentlich für bas verflossene Jahr ),000 Livres ftatt 300,000 und für bie folgenben je 1,200,000 bis 1,300,000 t ber in bie Urkunde aufgenommenen Millionen. Gustav beschied Charnace fich, richtete fein durchbringendes Auge auf ben Frangofen, hielt ibm bie de vor, und brobte mit unerbittlicher Rache, wenn er nicht bie gange Summe gebe, ju ber er ermächtigt sei. Unglücklicher Beife sprach ber Ronig ju ge, fo bag Charnace, ber Anfangs febr betreten mar, Zeit erhielt fich zu nnen. Er log fich hinaus. Denn wirklich mar bie bem Ronige jugekom: te Nachricht wenigstens ihren Sauptzügen nach begründet 2).

Nachbem Charnace bem König einen Wechsel von 300,000 Livres eingeibigt, reiste er ab. "Diefes Gelb", fagt 3) Richelieu, "mar Guftav Abolf r ermunicht, weil die hollander mit Bezahlung ber Summe, welche fie ben hweben versprochen, im Rudftanbe blieben." Man beachte, wie England, Uand und Frankreich ben Schweden für seinen Rrieg bezahlten. Charnace suchte es junachst, ben Bergog von Baiern und bie Liga jur Annahme ber vebischen Reutralität zu bewegen. Seine Aussichten auf Erreichung biefes 16 waren jedoch wenig gunftig. Tilly batte einige Zeit vor Abschluß bes rmalber Bertrags in feiner Eigenschaft als taiferlicher Obergeneral bei ben bweben auf einen 4monatlichen Waffenstillftand angetragen, weil, wie er vererte, ber Raifer geneigt sei, wegen bes Friedens zu unterhandeln. Allein Charis arbeitete, feinen Borfchriften gemäß, bem Baffenstillftanb mit aller Dacht gegen, und beschleunigte hauptfächlich aus biesem Grunde fo febr als mogbie Unterzeichnung bes Barmalber Bertrags, bamit ber Konig von Somet einmal gebunden nicht mehr gurudgeben tonne, sondern ben Rampf gegen Raiser fortseben muffe 1). Wirklich ertheilte Guftav unmittelbar nach Abuß bes Bertrags bem taiferlichen Obergeneral in Betreff bes Waffenftillftani eine abschlägige Antwort 5).

Schon zuvor war auf die kläglichen Berichte hin, die über ben Zustand ehemaligen Wallensteiner von Schaumburg einliefen, von Seiten des vergenerals Besehl an die am Niederrhein, in Oftfriesland, in Schwaben b Franken zerstreuten ligistischen Besahungen ergangen, in Niedersachsen zu n zu stoßen ). Zeht nach Empfang der abschlägigen Entscheidung des inigs, brach Tilly — jedoch nur mit vier Regimentern — aus dem Halbers

<sup>1)</sup> Richelieu Mémoires VI, 538. — 2) Das. S. 535 sig. — 3) Das. S. 538. — Das. S. 533. — 5) Den Beweis bei Senkenberg V, 255. unten sig. — 6) Theatrum rop. II, 347 a. Chemnis I, 125 b. Mémoires de Richelieu VI, 539 unten.

städtischen, wo er bisher lagerte, nach bem bedrohten Frankfurt an der Oder auf, kam baselbst vor Ende Januar an, und traf sogleich Borkehr, die Stadt mit Mund- und Schießvorräthen zu versehen '). Chemnih und die Bechsst des Theatrum melben, der kaiserliche Kriegskommissär habe nach Tilly's Ankunst 400,000 Gulden zu Bezahlung der Soldaten hergegeben. Ich vermute, daß Tilly die Einhändigung dieser Summe zur Bedingung seines Zugs nach Frankfurt gemacht hat. Jedenfalls sahen die Besehle, welche er an die lightschen Bölker ertheilte, und der Zug nach Frankfurt kriegerisch genug aut. Allein es war nicht die Absicht des Schweden, jeht schon mit Tilly zusamma zu tressen. Denn nachdem der bairischzkaiserliche Oberseldherr in Frankfurt av gekommen war, schwenkte Gustav Abolf rechts ab, und wandte sich nach Macklenburg, um die in diesem Herzogthum liegenden kaiserlichen Besatungen an zugreisen.

Den kleinen Rrieg hatten bie Schweben auch in ber Zeit zwischen ben Falle von Gary und bem Abichluffe bes Barmalber Bertrags ohne Raft fet gesett. Er war lohnend, besonders gegen die kaiferlichen Croaten. Die rauberische Bolt, erzählen bie ichwebischen und frangofischen Schriftsteller ), i mit reichem Schmud und iconen Baffen versehen gewesen, Biele batten mi Silber und Gold gefüllte Gürtel um den Leib getragen, die Knöpfe an ihm Bamfern feien von Silber, Pferbegaume, Sattel, Biftolen und Sabel mit ben felben eblen Metalle beschlagen gewesen, Andere hätten massiv golbene und it berne Blatten auf ber Bruft geführt : eine reizende Beute, bie "manchem ich lichen Langtnechte, ber es beffer anzulegen wußte, wohl zu Statten fun! Auch bebeutenbere Unternehmungen waren in den ersten Tagen bes 34 res ausgeführt worben. Das Schlof Lödenis, brei Meilen von Stettin ber Udermart gelegen, bielten bunbert faiferliche Dustetiere befest, mil bie vom Schloffe beherrschte Stadt gleichen Namens und die Umgegend ke läftigten. Den 8 3 Januar 1631 30g Dberft Leslie von Stettin mit achtie bert Fußtnechten und vier Studen Gefchut borthin, und forberte ben Romma banten bes Schloffes auf, fich zu ergeben. Diefer, ein Frangofe von Bebut Namens Grambon, machte Anfangs Miene zum Wiberstand, als aber 7-8 & nonenschuffe auf bas Schloß abgefeuert wurden, bequemte er fich zur Uche gabe 8). Roch mehr ale die Garnison bee fleinen Schlosses Lodenit beuntubit bie Befatung von Landsberg bas umliegende Land. Im Sinblick auf ben 90 marsch Tilly's nach Frankfurt begnügte sich Gustav einige Regimenter in ik Nabe ber Festung zu verlegen, welche bie Raiferlichen von ferneren Streifpud abhielten. Nachdem die Proving burch biese Magregel einiger Magfen gefichat worben war, unternahm es Guftav bem menschenleeren Lanbe seine entflobend Bewohner zurudzugeben. Gine konigliche Aufforberung erschien bes Inbalit: bie entwichenen Unterthanen mochten ju ihren Saufern und Gutern gurude

<sup>&#</sup>x27;) Theatrum Europ. II, 342 a. Chemniş I, 125 b. Mémoires de Richelieu VI. 539 unten. — ') Theatrum Europ. II, 342 a. unten fig. Chemniş I, 115 b. usten fig. ') Theatrum Europ. II, 342 b. Chemniş I, 116.

1, bieselben ohne Furcht besitzen, behauen, ihrer Nahrung pflegen, und versert sein, daß sie dem schwedischen Soldaten nicht mehr geben müßten, als 18 zu seinem nothdürftigen Unterhalte nöthig sei. Alle, welche sich nicht eins Uten, brohte der König als Feinde des Baterlandes zu behandeln, und ihre üter wie ihre Personen mit Feuer und Schwert zu versolgen. Wirklich kamen if diese Aufsorderung hin täglich Viele vom Abel und gemeinen Volke nach ren Gütern. "So groß war das Vertrauen, welches man auf die Kriegszucht sichwedischen Heeres und auf den Seelmuth des Königs setze." Also erzählt r Schwede Chemnit i), der im Auftrage Orenstierna's und nach dem Beisuns n besselben schrieb. Wir haben vorher gesehen, wie es nach dem Berichten besselben Semnit mit der Mannszucht der Schweden bestellt war. Der ie Bericht ist zu prüsen nach Maßgabe des anderen.

Und nun bereitete Guftab ben oben ermahnten Schlag gegen Medlenburg Felbmarichall Guftav Sorn erhielt ben Befehl über Pommern und bie berte Reumart, und blieb mit fo viel Mannschaft gurud, ale nothig ichien, 1 bas Land wider einen möglichen Ginfall von Frankfurt an ber Ober ber zu theibigen, auch murbe ber Heerhaufe verstärkt, welcher Colberg belagerte. er König felbst zog ben 23. Januar 1631 bei bem Stäbtchen Damm 16,000 ann zusammen, ging bei Stettin über bie Ober, und brach von bort in bie ermark ein. Die Stadt Prenglow fiel in ben letten Tagen bes Jänners in te Banbe; am 111. Februar erichien er mit feinem Beere bor Reubranden-Sechshundert Mann zu fuß und Rog unter bem taiferlichen Oberften ang Maragin bilbeten bie Besatung bes Orts. Bahrend ber Nacht wurden tterien errichtet, und mit Tagesanbruch etliche Rugeln hineingeschickt. Run ot sich ber feinbliche Befehlshaber zur Uebergabe, erhielt freien Abzug mit id und Bad und brennenden Lunten, aber mußte für sich und die Garnison sprechen, innerhalb brei Monaten nicht wiber bie Krone Schweben zu bie-Außerbem erklärte ber Rönig bie Rapitulation für gebrochen anzusehen, nn ein Solbat beim Auszuge irgend etwas ben Burgern ftehle, ober bieben beschäbige. Dies war eine gewöhnliche Borsichtsmaßregel, welche ber arafter bes Sölbnerthumes nöthig machte. Wir sehen z. B. bei ber Ueberbe von Göttingen 1626 ber banifchen Befatung biefelbe Bebingung aufer-Die Garnison Neubrandenburg bekam Laufpag nach Berlin, aber auch 8 nur unter ber Bebingung, baß sie auf ber Lanbstrage bleibe, und unterge keinen Unterthan mit Raub und Gewalt beläftige 2).

Bon Neubrandenburg, wo eine schwebische Garnison von etlichen hundert ann zurücklieb, ging ber Marsch auf Klempenow, bas sich sogleich ergab, streptow, welchen Ort die Kaiserlichen noch vor Ankunft ber Schweben unten, bann auf bas Schloß Loit. Den Besehl in letterem führte ber Spas Veter Peralta, ein Maulhelb, bessen Feigheit sast alle Geschichtschreiber 30jährigen Krieges verewigen. Gustav Abolf hatte einen Offizier bem ere vorangeschickt, um Loit aufzusorbern. Peralta warf sich gegen ben schwe-

<sup>1)</sup> Chemnit I, 116 b. — 2) Daf. S. 118.

bifchen Gefandten in bie Bruft, fcwur boch und theuer, daß er tein bundt fott sei wie die Rommandanten von Klempenow und Treptow, sondern all in ehrenfester, bem Raiser treu ergebener Ritter seinen Bosten bis auf ben lette Blutstropfen pertheibigen werde. Nachbem er den Schweden mit dieser flatt lichen Erklärung fortgeschickt, ließ er sich seine Rüstung anschnallen, und sin stolzen Schritts berab in ben Saal, wo eine Schaar Frauen versammelt ma por benen er sein Gelübbe wieberholte. Go sprach er ben Tag, che bu fdmebifche Beer vor ben Ballen feines Schloffes antam. Als er aber am # bern Morgen bie Banner ber Feinbe entfaltet fab und ihre Lunten roch, mat fein tapferes Gemuth umgeftimmt. Die Thranen ber Damen, welche ibn in Blutvergießen warnten, fanden Eingang. Beralta war feig ober vertrauensvol genug, bem Berlangen bes Konigs, bag er por bas Schlog bergustomme folle, Folge zu leiften. Guftav Abolf fcbrieb eine Rapitulation bor, wir ihm gut bunkte. Der Spanier trug eine schwere golbene Rette um ben ball Remand aus bes Königs Umgebung bat um bie Erlaubnik, biefelbe ihm nehm ju burfen. Suftav Abolf gestattete es, und bie Sandlung fand fofort vor is nen Augen ftatt. Es war eine Demuthigung für Peralta; allein man mode boch fragen: auf welcher Seite war die größere Schmach dieser That? -

Gine Meile von Loit liegt am Busammenfluß ber Beene, ber Trebel m Tollensee bie Stadt Demmin, welche bie Raiserlichen wegen ihrer Bichtigte wohl befestigt hatten. Mit zwei Regimentern hielt fie ber Berzog Savelli fest. hinter ber Stabt stand bas feste Schloß mitten in einem Sumpfe, man mittelft eines langen und ichmalen, von mehreren Bruden unterbrochen Dammes überschreiten mußte. Der Angriff hätte baher im Sommer po Schwierigkeiten bargeboten; allein ber strenge Frost, welcher bamals berisch bot einen guten Weg über bas bide Gis felbst für bas Gefcut bar. größeren Borichub verhieß ber Charatter bes Befehlshabers. So tief Sand an triegerischer Fähigkeit unter Conti stand, tam er ihm im schmutigsten G gleich. Man erzählt in biefer Beziehung Züge von ihm, bie an bas Unglat liche gränzen. Nachbem er ben Bewohnern jener Gegend unter bem Ram von Kriegssteuern ben blutigen Heller abgepreßt hatte, nahm er ben Bami noch ihr lettes Mittel bes Unterhalts, die Ackerpferbe ab. Rein Menfc me für die abgetriebenen verhungerten Thiere etwas bieten. Jett befahl Such bie Mahren nieberzustechen, und vertaufte bie abgezogenen Saute fur ein 🗯 pengelb an ben Schinder. Alle seine gestohlenen Schate batte er in Dem zusammengehäuft, und seine einzige Sorge war, sich burch eine fügsame & tulation ben Besit berfelben zu erhalten, was auch bie schnelle Uebergabe bieff Orts, ber fich fonft mehrere Wochen batte balten tonnen, berbeiführte.

In ber ersten Nacht nach seiner Ankunft vor Demmin ließ Gustav Mod Batterien errichten, Stücke aufpflanzen und rückte bis hart an die Berke w Belagerten. Am andern Morgen lief Oberst Teufel Sturm auf einen halbe Mond, verjagte die Kaiserlichen, und schlug mehrere Aussälle ab, welche be Zweck hatten, das Werk wieder zu nehmen. Während dies auf der Stadtien vorging, griff Kniphausen, der von Stralsund aus mit 2000 Mann zu Fri

1000 Reitern jum Könige gestoken mar, bas Schlok an. Hinter bem m Sebaube ftanb noch ein alter Thurm mit biden Mauern, ber von einer ten Schange umgeben mar. Kniphausen rudte mit seinem Fufivolt über bas i bes Moraftes bis in die Rabe bes Schloffes, bemachtigte fich bann bes mmes, ließ bie von ben Raiserlichen abgebrochene Brude wieber berftellen. ) brachte grobes Belagerunge: Gefdut hinüber. Jest murbe bas Schlog von : Fahnen angegriffen; ohne Widerftand verließen es bie Raiferlichen, nach: t fie gubor Feuer eingelegt, und zogen fich in bie Schange um ben alten arm zurud, auch aus biefer wurden fie vertrieben und in den Thurm aumengebrängt. Die Mauern waren zu bid, als bag ber Konig von ber rtung ber Ranonen schnellen Erfolg hatte erwarten können, er gebot eine ne anzulegen, welche mabrent einer Racht zu Stante tam. Nun ergab fich Befatung, 7 Fahnlein ftart, auf Gnabe und Ungnabe. Guftav Abolf bie eroberten Felbzeichen auf seinen gegen bie Stadt gerichteten Werten oflanzen, und bem Feinde ben erfochtenen Sieg burch Pauten- und Tromnichall verkunden. Alebalb verlangte Savelli zu tapituliren und erhielt Bebingungen. Den 55. Februar 1631, am vierten Tage nach Anfang ber agerung, jog er mit Sad und Pack, Ober- und Untergewehr, mit fliegen-Fahnen und zwei Studen Beidut aus.

Tilly hatte ihm Befehl ertheilt, Demmin wenigstens brei Bochen ju balund, wenn er je tapituliren muffe, fich nach Roftod gurudzuziehen. Letm Befehlalag bie Borquefebung ju Grunde, bak Guftav Abolf nach ber nahme Demmins ben Krieg nach Medlenburg verfeten werbe. Savelli te alfo, nach ber Anficht bes Oberfelbberrn, bem Konige noch langer bie ibe bieten. Allein ber Italiener achtete ben zweiten Befehl noch weniger ben erften. Statt fich in bie Festungen Medlenburge zu werfen, jog er feinen Regimentern nach ber mittleren Elbe. Der Felbherr ber Liga geh in ben heftigsten Born über biesen Ungehorsam, er gebot bem italienischen joge, bas Beer augenblidlich ju verlaffen, um fich zur Berantwortung nach en zu stellen, zugleich bat er ben Kaiser schriftlich, an bem meuterischen nerale ein Strafbeispiel zu geben. Savelli ging nach Wien, auf sichern chalt rechnend. Seine Hoffnung schlug nicht fehl. Rach einer kurzen Haft rbe er freigesprochen, und ferner zu wichtigen Diensten gebraucht. Tillh hwerte sich, aber vergeblich. Sustav Abolf hatte bies vorher gesehen. Als welli aus ber Stadt abzog und an ben Schweben vorüberritt, empfing ihn König mit verstellten Schmeicheleien: "er muniche fich Glud, in ihm einen unn zu finden, der den schönen Himmel Italiens verlaffen habe, um in utschland Waffen zu tragen." Nachbem aber ber tapfere Mann aus bem ficte war, fagte Guftav Abolf zu feiner Umgebung: "hatte er bies in mel-1 Dienste gethan, so mußte er fterben; boch wird ihm nichts geschehen, weil e Leute fich gar zu fehr auf bie Frommigkeit bes Kaisers verlaffen burfen." 1) Es ist ein abnliches Urtheil, wie es Bappus fiber ben Kaiser faute. In-

<sup>1)</sup> Chemuis I, 119. Theatrum Europ. II, 343 fla.

bem er bie anderen Tugenden des Kaisers lobt, sett er hinzu: "Bas die Friegebigkeit und die Milbe betrifft, so muß man sie, wenn sie das Ras iba: schreiten, eher entschuldigen als loben." 1)

Während ber Belagerung von Demmin wurde ein Streich gegen bie be nachbarte Befte Malchin ausgeführt, mo zwei gahnen taiferlicher Dragonn u Befatung lagen. Rittmeister Moltke, ein geborner Medlenburger und bit Gegend tunbig, erbot fich, ben Ort burch einen Sanbstreich zu nehmen, o bielt 36 Reiter, jog bei Racht aus bem Lager por Demmin ab, und bot w terwegs alle Bauern auf, bie er zusammenbringen konnte. In ber Rabe be Stäbtchens angekommen, ließ er auf einem langen Damme, ber über Gumpt führte, burch bie Bauern Feuer anmachen, brennende Lunten an ben Bauma aufhängen, und schickte Morgens frühe, ebe ber Tag anbrach, einen Trompett hinein mit ber Aufforberung, die Garnison solle fich ergeben; benn ber Rin und bas fcmebifche Beer feien im Anmarfche. Die Befatung verftand fich Rapitulation. Sogleich melbete Moltke wieder hinein, ber Ronig babe i beauftragt abzuschließen, fie sollten, wenn ihnen ihr Leben lieb fei, ohne & zug unbewaffnet berauskommen. Dies geschah, worauf Moltke bie Raiserlich mit feinen Reitern umringte, und als Gefangene nach bem königlichen & abführte. Sie nahmen fammtlich bei ben Schweben Dienste 2).

Der Befehl in Demmin wurde bem General Baner anvertraut, ber, nu bem bie kleinen Plate ber Umgegend vollends gefäubert maren, bie Befahn von Greifsmalbe zur Uebergabe aufforberte. Baner ichicte an ben Befehlebale ber Stabt einen Brief, worin er zu beweisen suchte, daß alle Hoffnung Entfat abgeschnitten sei, und daß die Vernunft gebiete, ehrenvolle Bedingung anzunehmen, indem bie Besatung bei längerem Widerstand sich auf unnig sichtliche Strenge gefaßt machen musse. Zugleich ermahnte er ben Kommu banten, von ben Ausschweifungen mit Sengen und Brennen, welche bie fein Kriegevolt verübt, abzulaffen. Der taiferliche Oberft Franz Berufi hieß ber Kommandant — war bei dem Landvolk höchlich verhaßt , theils we seiner Erpressungen, theils weil er die lutherischen Brediger hart verfolgte Diefen haß suchte Baner burch feine Aufforderung zu entflammen, indem benselben in einem amtlichen Attenftude rechtfertigte. Dhne Zweifel boffte baburch ben feinblichen Oberst zu schrecken und zur Uebergabe geneigta Aber Berufi blieb fest. In feinem Antwort-Schreiben ertlatte "baß er unerschütterliches Vertrauen in die Macht bes Kaisers sete, well wegen ber Gerechtigkeit ihrer Sache bisher immer vom Blude begleitet merte sei, und alle Wibersacher niebergeworfen habe. So lange ein warmer Bi tropfen in seinem Herzen schlage, so lange er athmen könne, werde er bie vertraute Festung nicht übergeben. Was die Anklage wegen schlechter Kries zucht betreffe, so habe er sich Nichts vorzuwerfen. Allerdings seien einst Häuser in Brand gesteckt worden, aber nur aus Roth, und weil die Ruch

<sup>1)</sup> Pappus: Epitome Rerum Germaicarum. Ausgabe von Arnots p. 96. — 1) (hes nig I, 120 b. — 3) Khevenhiller XI, 1768.

uf die Sicherheit der Stadt Greisemalde Solches geboten habe. Ohnedies verbe der Kaiser den Schaden aus angeborner Milde ersetzen." Perusi ließ es icht bei Worten bewenden. Er hatte so schöne Werke um die Stadt ausgesührt, daß der König selbst, laut der Angabe ') des Chemnit, dem Oberst des zeugniß gab, er habe nichts Vollkommeneres von Kriegsbaukunst in ganz dommern gesehen. Weil es an Seld gebrach, gebot Perusi, zinnerne Münzen itt dem Gepräge: necessitas gryphiswaldensis zu schlagen, und verschafste innen Umlauf. Dem Mangel des Salzes half er dadurch ab, daß er einen Iten, längst versallenen Salzbrunnen innerhalb der Werke wieder herstellte. Die Borräthe, welche in der Stadt waren, nahm er unter eigene Verwaltung, nd hielt sparsam Haus, die Kranken und unnützes Gesindel wurden hinauseschafst. Mit einem Worte, Perusi versäumte kein Mittel, den anvertrauten kosten bis auss Aeußerste zu vertheidigen, und in der That genoß er die Hre, der letzte unter allen kaiserlichen Besehlshabern in den baltischen Landen ewesen zu sein, der seine Festung übergab.

So schlug ber Versuch auf Greifsmalb fehl, wohl aber fiel Kolberg um efelbe Zeit. Gegen Ausgang Februar 1681, nach 3monatlicher Belagerung, ng ber Kommanbant, Franz von More an, mit bem ichwebischen Oberften vetius wegen ber Uebergabe zu unterhandeln. Hunger und Mangel zwang n bazu, boch mar es ihm noch nicht recht Ernft, er hoffte einige Tage Zeit gewinnen; benn er wußte, bag Tilly ben taiferlichen Befehlshaber in Bisar beauftragt hatte, Lebensmittel nach Rolberg zu schaffen. Die Befehle Tillp's urben von Bengersti, ben Wallenstein als seinen Statthalter in Medlenburg taffen, im geheimen Auftrage besfelben, febr schlecht ausgeführt. Dazu blodirte r schwebische Abmiral ben Hafen von Wismar. Nachbem Franz von More e Unterhandlungen einige Tage hingezogen, mußte er wiber feinen Willen rnft machen: er erhielt freien Abzug mit allen Shren. Auch biesmal wieber then wir die übliche Bedingung, daß die abziehenden Truppen die Einwohner cht berauben follten. Den 2. März, Morgens 7 Uhr, zog bie kaiferliche Bebung, 6 Fahnen zu Rog, 9 zu Fuß ftart, im Sanzen 1500 Mann Rerntrup: n — mit Ober: und Unter-Gewehr, brennenben Lunten, Sad und Bad — Dagen waren ihnen bewilligt zur Abführung bes Eigenthums — zwei Bier-Andern, auf benen bas Wappen bes Herzogs von Friedland prangte, und einer onne Pulver aus. Chemnit behauptet 2), auch die Ehre der fliegenden Fahnen i bem Feinbe bewilligt worben, Burgus bagegen läugnet ") es. "Trop aller htten", fagt er, "hätten sie bie Felbzeichen nicht mitnehmen burfen." henke biesmal ausnahmsweise bem Burgus mehr Glauben, aus Gründen, bie h gleich anführen werbe.

Die Kapitulation bestimmte, daß schwedische Reiterei die abziehenden Trupsen bis in die Umgegend der nächsten kaiserlichen Festung geleiten solle, Oberst berreuter erhielt mit 230 Pferden diesen Auftrag. Er brachte die Kaiserlichen

<sup>1)</sup> Chemnit I, 121. — 2) Das. 122 a unten. — 3) Mars Sueo-germanicus. Colon. 644. S. 81.

bis nach Schiefelbein, bort wurden fie unerwartet gurudgehalten. Chemnis gibt inbeffen ben Schluffel zu bem Rathfel, inbem er Folgenbes berichtet: "über ten Berzuge in Schiefelbein find gleichwohl bei 400 Mann von ber Rolberger Our nifon, meift Fugganger, bei ben Schweben eingetreten." Die Beidrantibeit seiner Mittel nothigte ben Ronig, gefangene Feinde in Dienst zu nehmen. Abn biefe Solbaten wollten — fo scheint es — bem Raifer treu bleiben, also wantt man Schredmittel an, um ihre Anbanglichkeit zu erschüttern, streute bas Be rucht von Wiedervergeltung bes Falles von Neu-Brandenburg an ihnen aut machte Miene, fie ale Gefangene in bie Reller bes Schloffes Schiefelbein werfen. Aus bemfelben Grunde hielt man ohne Zweifel auch bie Felbzeich jurud, benn ber Rultus ber Jahne wirtte mit ungefcmachter Rraft auf bie Gie bilbungstraft ber Menschen jener Zeit. War bie Fahne in bes Feindes Ge walt, fo tonnte ber Solbat ohne Gibbruch übertreten, im entgegengesetten fil nur mit Schanbe. Dies ift ber Grund, warum ich oben ber Angabe bes Bo gus Glauben ichentte. Nachbem ber König seinen Zweck burch ben Uebertit von 400 Mann wenigstens theilweise erreicht hatte, gab er Befehl, die Uebe gen zu entlaffen.

Drei Tage nach erfolgter Ginnahme ber baltischen Festung erschienen Com mit Proviant und frifder Mannschaft, von Wismar und Roftod fommend, ber Kolberger Rhebe 1). Durch widrigen Wind langere Zeit aufgehalten, tam fie zu fpat, vier Tage früher batte ihre Ankunft ben Blat bem Raifer erhalte Als fie bie ichwebischen Banner auf ben Ballen erblickten, machten fie fic bie Flucht nach Wismar. Die Schweben fanden in Kolberg 54 Stücke fcute, 400 Centner Bulber, 177 Granaten und eine große Menge Ruget Die Festigkeit bes Orts, seine Lage an ber baltischen See, bie nur wenige pi fen hat, verlieh ber Eroberung Wichtigkeit. So lange Kolberg in bes Kaifc Gewalt mar, konnten bie Deutschen bie schwedischen Besatzungen in hinter mern nach Belieben beunruhigen, und Bolter aus ben medlenburgischen bi Best bestritt tein außerer Feind mehr bem Ronige ben Be borthin bringen. biefer ausgedehnten Broving. Der Kurfürft von Brandenburg batte fur Erhaltung des Landes, das ihm als rechtmäßigem Erben gebührte, nicht eine Schlag gethan, nicht einen Mann bewaffnet. Es gehörte nun bem Schweit Um fo trauriger fab es im Innern biefes Lanbes aus. Wir folgen bem Bei eines Deutschschweben, beffelben Mannes, der im schwedischen Auftrage bas B bes Königs in folder Beife gezeichnet hat, wie es ber Nachwelt zur Beife lichung überliefert werben follte. Chemnit fagt 2): "Es tamen dem Ronige länger je mehr Klagen vor, daß die Insolenz bei seinen Solbaten, namentil bei ben Reitern fo groß geworben, baß fie das ganze Land mit Rauben, Pie bern und allerhand Gewaltthaten gang erfülleten, bag fie bie Salvegarbien de Scheu verletten, Kirchen und Schulen öffentlich beraubten, und nichts unter ließen, mas am Feinde als boje mar getabelt worden." Dies mar im Februs

<sup>1)</sup> Chemnig I, 122 b. - 3) Chemnig fcwebifcher Rrieg S. 127.

1. Dabei verlautete besonders, daß viele Ausschweifungen von Offizieren bt würden, namentlich unter dem Borwande der Schutwachen.

Darum erließ Guftav Abolf im Marg eine Quartiersorbnung 1), welche im Auszuge mittheile: "bei Tobesstrafe foll fich tein Solbat an Rirchen, ulen, Spitalern ober Beiftlichen vergreifen, noch bieselben mit Quartier Schatzung beschweren, ober irgend Jemand in Ausübung bes Gottes: ftes ftoren. Die Ginlagerung bes Bolts in Stabten fteht ben Magiftraten Solbaten und Offiziere haben fich mit ber Wohnung zu begnügen, bie n angewiesen wirb. Der Quartiersmann ift bem Rriegsvolle nichts weiter eben schuldig, als Lagerstätte, Holz, Licht, Essig, Salz. Wer mehr vert, mag es bezahlen. Offigiere außer Dienft und Bebiente haben teinen ruch auf freies Quartier, fonbern bie Berfonen, bei welchen fie fich befinsollen für ihren Unterhalt forgen. Rein Offizier barf außer bem Quartier, er wirklich bewohnt, ein zweites ober brittes verlangen, eben so wenig ift efugt, ben Burgern Sauvegarben wiber ihren Willen aufzubringen. Wirts verlangte Sauvegarben erhalten nichts weiter als bas, mas jeber Solbat seinem Quartiersmann zu forbern hat (Holz, Licht, Lager, Effig, Salz). bienstthuende Solbaten können Quartiere forbern. Rein Offizier, Solbat Markebenter hat bas Recht, ohne baare Bezahlung von den Bauern be, Juhren ober Zehrung ju begehren, es mare benn, bag ber Konig feine Generale besondere Scheine befihalb ausstellen. Rein Solbat barf ohne einen Bag seines Oberften außer bem Stanbort seiner Fahne auf= n, noch frembe Barnifonen, Laufplate ober bie Dorfer besuchen. lente wie die andern Ginwohner sind befugt, Uebertreter biefer Borfchrift ju nehmen, und in bie nachste Garnison gur gebuhrenben Bestrafung abzus n. Auch biejenigen Golbaten, welche mit Baffen verfeben finb, follen ben nicht migbrauchen. Erlaubt fich ein Solcher Mighanblungen ber Lants an ihrer Berfon ober ihrem Eigenthum, fo find bie Bauern ermächtigt, ju verhaften und ber nachsten Garnifon ju übergeben. Offiziere, welche Baffen reifen, burfen bie Fuhren nur bis jur nachsten Station mitnehmen. biefe Borfchrift übertritt und bem Bauer fein Bieb langer entzieht, muß Fürftliche und abelige Saufer follen von Quartierlaft it fein, im Fall bie Rriegsregeln nicht bas Gegentheil vorschreiben. Offin und Solbaten ift es bei Leib- und Lebensftrafe verboten, fürftliche Be-:, Ebelleute, Magistrate in ben Stabten, Burger und Bauern ins Beniß ju werfen, ober sonft ju mifhanbeln. Reisenbe burfen in keiner Beise ehalten, beleidigt ober beschatt werben. Den Bauer foll man bei feinen' lichen Beschäftigungen fouten. Rein Offizier barf fich erbreiften, an ben ren von Sarnisonsstädten irgend einen Boll auf Baaren ober Bersonen Wer beim Abmarsche seines Regiments zurudbleibt, barf kein artier mehr forbern, sonbern foll ftreng bestraft werben. Jebe Bergehung en diese Kriegsartitel soll ben Offizieren angezeigt werben, und bieselben

<sup>1)</sup> Chemnig I, S. 123.

haben bafür Sorge zu tragen, daß Erfat geschehe für zugefügte Beschibigungen."

Wir erfahren von bemselben Chemnit die Wirkungen bieser Besehle. In König bewirkte baburch, sagt er, baß, wenn auch die Disciplin nicht hage stellt wurde, sie boch auf eine Zeitlang so gestützt ward, daß nicht alles bum übereck und zu Trümmern ging.

Man hat sich nach solchen Worten bes Chemnit die Frage zu beantwerten, ob die Sölbner Gustav Abolfs von den Pommern in irgend einer Beise & Befreier angesehen worden sein können.

Um jene Zeit erschienen im schwebischen Hauptquartier wieder olbenbu: gische und oftfriesische Gesandte mit ber unerwarteten und bem Konig it migliebigen Nachricht 1), daß ber Wiener Sof fich bereit erklart habe, fom Bölker aus Oftfriesland und Olbenburg abzuführen, und beibe Graficaite für immer mit Ginquartierungen und anderen Rriegsbeschwerben zu verschim sobald ber Rönig fich gleichfalls verpflichte, die von ben Raiferlichen verlaffen Blate nie mit seinen Truppen zu besethen. Die Gesandten wiesen eine lum liche Urkunde por, in welcher biefe Buficherungen schwarz auf weiß zu led stanben. Suftav Abolf fab fich in feinen eigenen Worten gefangen, benn i Bebingungen waren ja geleistet, welche er im vorigen Jahre an die Oberlin gifche Neutralität geknüpft hatte. Er fucte 1) burch kunftliche Deutungen Ropf aus ber Schlinge zu ziehen. "Die Urkunde," antwortete er ben & sandten, "sei nicht vom Kaiser selbst, sondern nur von einem Kangleibemis bem Rriegsfetretar Arnold von Rlarftein, unterschrieben, binbe also zu Richt Leichtlich moge Ferdinand II., sobald bies seinem Bortheile zusage, bas Bei eines Beamten aufopfern. Zweitens fei bie taiferliche Verficherung nicht mit bingt, sondern an ein "Wenn" geknüpft, was der König sich nicht gefäll lassen burfe. Denn er, Gustav Abolf, sei ber beleibigte Theil und bum könne man von ihm mit Recht nicht forbern, daß er ben ersten Schritt in Der Kaifer muffe por Allem feine Bolter aus ben beiben Graffchaften gui ziehen, bann erft laffe fich weiter über bie Sache reben. Aber brittene, nd bie gewünschte Abführung auch erfolge, muffe ber König vollkommene Gid heit von den Grafen bekommen, daß die feinblichen Bolter nie wieder Olbenburg und Oftfriesland jurudtebren. Denn mas nute es auch, men! für ben Augenblick gingen, um fogleich wieber zu kommen? Erft wenn it Bedingungen erfüllt seien, konne er bie verlangte Neutralität gemabren."

Ende Februar war mit Guftav's Genehmigung ein pommerscher Lanks zu Stettin zusammengetreten ). Die Stände führten eine Sprache, wis bewies, daß sie der schwebischen Helser mude waren, und auf den Kin

<sup>1)</sup> Chemnitz I, 124, b. fig. — 2) Chemnitz, der überhaupt nie wunde Seiter ich schwedischen Sache berührt, schweigt von diesem vommer'schen Landtage. und spricht unt is Allgemeinen von eingelausenen Rlagen über Ausschweifungen des Kriegsvolks I, 127 b. unten fig. Der wahre hergang ergibt sich aus der Bergleichung von Burgus S. 78 mb der Denkwürdigkeiten Richelien's VI, 533 mit Khevenhiller XI, 1771 unten fig. und Theoreum Europ. II, 348, b.

ben Ginbrud machte, baf er fur gut fant, aus bem Lager bei Treptom, b er nach Demmins Kalle bezogen, personlich nach Stettin zu reisen. Schwere ugen murben über Unfug und Ausschweifungen ber toniglichen Bolter voraecht und bie Stanbe verlangten gerabezu, Buftav moge jett, nachbem bie oving vom Feinde gefäubert fei, die Bohlthat ber Befreiung baburch vollen= . bag er fein Beer abführe. Der Konia ftellte ihnen por: biefe Forberung rbe ju ihrem eigenen Berberben ausschlagen, benn wenn bie Schweben gin-:, laffe fich voraussehen, bag augenblicklich wieber bie Raiserlichen ins Land Nach langern Berhandlungen machten bie Stanbe bas Unerbieten, Bertheibigung Bommerne 10,000 Mann anzuwerben, welche zugleich bem nige, bem Bergoge Bogistas und ben Stänben verpflichtet werben follten. istav erklärte fich mit biefem Vorschlage einverstanden und versprach, sobalb 3 Bommeriche Boll beifammen fein wurde, feine eigenen Befatungen aus ber oving zu ziehen. Es verstand fich von felbst, bag biefes niemals geschehen Seine Abficht ging junachft babin, Medlenburg vollenbe ju erobern. ver jest erscholl die Nachricht, daß Tilly mit gesammter kaiserlicher und ligis icher Beeresmacht gegen ben Ronig im Unmariche fei.

Bir muffen une zum feinblichen Oberfelbherrn wenden.

Es ift, wie wir allen bisberigen Feinden bes Raifers und bes Reiches genüber gefehen haben, ber ftrategische Brundsat Tilly's, sobalb wie möglich inen Gegner aufzusuchen und mit ihm zu schlagen. Auch bem Schweben genüber befolgt er biefen Grundfat. Suftav Abolf bagegen will noch nicht Er will Tilly ausweichen, ein Treffen noch vermeiben. enbet er sich, als Tilly auf Frankfurt an ber Ober gieht, um bort bie rummer ber ebemaligen Ballenfteinischen Armee zu fammeln, nicht weiter bwärts gegen Tilly, sondern nordwestwärts ab nach Medlenburg. Tilly ach von Frankfurt am 5. Februar 1631 wieber auf, um babin bem Schwen zu folgen. Allein er zog nicht in geraber Linie, fonbern er zog von rankfurt aus zuerst nach Branbenburg. Man hat mit Recht bemerkt, bag e Bunkte: Frankfurt, Brandenburg, Demmin burch Linien verbunden fast ein htwinklichtes Dreied barftellen. Inbem also Tilly von Frankfurt nach Brannburg, und von ba nach Demmin jog, machte er fast ben langen Beg ber iben Catheten, mabrend Guftav Abolf nicht einmal die gange Sppotenuse abmarschiren hatte. Das Berhältnig war mithin fehr ungunftig für Tilly.

Der Grund war einfach bieser. Tilly trug Bebenken nur mit ben ehesaligen Wallensteinern von Franksurt aus bem Schweben entgegen zu gehen. r wollte die Regimenter ber Liga an sich ziehen, die er theils aus ihren men Quartieren, theils von bem Corps her berief, mit welchem Pappensim vor Magbeburg lagerte. Tilly hatte Brandenburg zum Bereinigungsorte stimmt: barum zog er von Franksurt auf Brandenburg.

Inzwischen schienen bie Dinge in Mittelbeutschland eine andere Wendung bmen zu wollen. Der Leipziger Convent war zusammengetreten.

## Sünftes Capitel.

Der Leipziger Convent und sein tläglicher Ausgang. Charafter des Aurfürsten Iobaus Georg von Sachsen. Guftav Abolf erfturmt Frankfurt an der Oder. Maximilian von Baiern muß sich zu ernstlichem Kampfe wider Schweden entschließen.

36 babe oben gezeigt, bag auf bem Regensburger Fürstentage Brotestanten und Ratholiken gemeinsam am Sturze Ballenftein's arbeiteten. Bunkt bagegen entzweite bamale beibe quelfische Bartheien: bas Restitutione ebitt, bas ben protestantischen Bäusern eine Masse ehemals geistlicher Buta gekoftet hatte, ober fie boch mit bem naben Berlufte berfelben bebrobte. Allein noch mabrend ber Regensburger Versammlung mar von Seiten ber zwei mich tigsten evangelischen Großen ein Bersuch gemacht worden, auch über biesen let ten Streitpunkt ohne eigene Opfer, wohl aber auf Roften ber kleineren ebange lifchen Mitftanbe, hinwegzukommen. Die Geschäftetrager ber Rurfürften wa Brandenburg und Sachsen überreichten nämlich ben tatholischen Säuptern eine Dentschrift 1), welche ben Grundsat bes Restitutionsebitts, bag alle feit ben Paffauer Vertrage von den Protestanten eingezogenen mittelbaren und unmittel baren Stifte rechtmäßiges Eigenthum ber katholischen Kirche seien, anerkannte, bagegen ben Borfcblag machte, bei Bollstreckung bes Gbiktes gewisse, in 35 Puntten gefaßte Milberungen und Beschränkungen zu genehmigen, insbesor bere aber ben beiben Rurhäusern Sachsen und Brandenburg biejenigen geift lichen Guter, welche sie bisher inne gehabt, auf weitere 50 Jahre ungekind zu belaffen. Die tatholischen Saupter gingen auf ben Antrag insoferne in als ben 2. November, unmittelbar vor bem Schluffe bes Reichstages, ein ren ben vier tatholischen Rurfürsten, Maing, Coln, Trier, Baiern unterzeichneter Erlag ") erichien, in welchem fie erklärten: zwar konnten fie wefentliche Abante rungen bes Restitutionsebitts nicht gut beißen, um jedoch ihr friedliebenbet Bemuth zu zeigen, seien fie nicht entgegen, bag man über etwaige, bei Bell streckung bes Ebitts vorgekommene Unbilden, so wie über bie andern bisher mit getheilten Buntte einen gutlichen Bergleich anstelle, und fie luben baber bit protestantischen Stände ein, wegen solcher Sache auf den 3. Februar (n. St.) nachstänftigen Rabre mit ihnen in ber Reichestadt Frankfurt eine Zusammer funft zu halten.

Die Entscheibung lag zunächst in ben Händen bes sächslichen Kursurkn, als bes Haupts ber evangelischen Stände, und bieser schien günstig gestimmt, denn ber sächsliche Gesandte auf dem Regensburger Reichstage, Brandenstein, hatte im Namen seines Gebieters erklärt, daß Johann Georg die Franksurkn Bersammlung beschieden werde.

<sup>1)</sup> Londorp IV, 103 b. fig. Bergl. auch Sentenberg V, 201 fig. — 2) Londorp IV, 110 fig.

Balb liefen jedoch anders lautende Nachrichten aus Dresben ein. ierglich bies Maximilian empfand, erhellt aus ben Magregeln, welche er zu en für gut fanb. Der eigene Schwiegersohn bes fachfischen Rurfürften, baraf Georg von Darmstabt, bemübete sich nicht ohne Borwissen Marimis 's, um Johann Georg wieber umzustimmen. Georg ichrieb an ben Dresn hofprediger hoe von hoenegg einen Brief, worin er ibn beschwor, ben fürsten zu bereben, bag er boch ben Frantfurter Bergleichstag beförbern je, für welchen, wie er verficherte, feine beffischen Rathe bereits bie Saupt= tte aufgesetzt batten. Allein Soe antwortete: tief werbe es ben Rurfürsten ierzen, baf fich bie Rathe feines Tochtermannes fo weit eingelaffen, bas bl von Millionen Seelen ftebe in biefer Sache auf bem Spiel. Die Ginfung eines evangelischen Convents sei beschloffen. Mit ber Sinnesanbe-3 bes Rurfürften von Sachsen verhalt es fich fo : bag Johann Georg noch n Ende ber Regensburger Berfammlung gefonnen war, mit ber Liga fich bie ebenermähnten Bebingungen. bin zu vertragen, beweist nicht blos bie larung Brandenstein's, die unmöglich ohne Bollmacht abgegeben worden tann, fonbern noch viel beutlicher jene vorläufige Dentidrift, welche, wie oben zeigten, von Sachsen und Brandenburg ausgegangen, die Anberauig bes Frankfurter Vergleiche-Versuchs berborrief. Allein theils bie schnellen tichritte ber Schweben, bie, wie Johann Georg febr gut begriff, fich bagu iben liegen, um ben Ratholiten gang anbere Bugeftanbniffe, als er auf bem ntfurter Tage erwarten konnte, abzupreffen, theils bie Bureben ber ernefti= jen Herzoge 1) brachten ihn allmählich auf anbere Bebanken. ig aber gab eine Unterrebung mit bem Rurfürsten von Branbenburg; benn biefer bat Johann Georg ben entscheibenben Schritt gethan. t man, bag ber Blan zu Aufstellung einer britten Barthei und zu bewaffne-Neutralität von Berlin, b. h. von bem Grafen Schwarzenberg ausgegangen Dieser Ratholik war ber einzige politische Kopf im Rathe ber größeren tiden protestantischen Berren.

Ende November ober Anfangs Dezember 1630 hielt Johann Georg eine ammenkunft mit Georg Wilhelm von Brandenburg zu Annaberg <sup>3</sup>). Gleich auf erklärte ber Kurfürst, daß sein Gesandter auf der letten Regensburger sammlung, Brandenstein, die ihm ertheilten Bollmachten durch Billigung des esonnenen Frankfurter Bergleichs überschritten habe <sup>3</sup>), und berief sosort die sischen Stände zu einem Landtage nach Torgau. Die Punkte, welche er selben vorlegte, betrasen die Frage, od es räthlich sei, eine allgemeine Tagung der evangelischen Stände des deutschen Reichs zu veranstalten und im thfall sernere Bedrückungen der Liga und des Kaisers mit Gewalt abzutreis. Der Bescheid lautete besahend. Run schried Johann Georg, nachdem er zuvor des Beitritts der meisten protestantischen Fürsten durch geheime Unterschlungen versichert <sup>3</sup>), unter dem 29. Dez. (a. St.) 1630 einen Convent der

<sup>1)</sup> Rose "Bernbard" I, 137 fig. — 2) Theatr. Europ. II, 270 fig. Ahevenhiller 1250 fig. — 3) Rose "Bernhard" I, 139 fig.

Evangelischen auf ben 6. Februar bevorstehenben Jahres in seine Stadt Leipig aus. Zur festgesehten Frist — einen Tag nachdem Tilly von Franksurt an der Odn ausgebrochen — erschienen die evangelischen Fürsten in großer Anzahl zu Leipig. Den  $\frac{10}{20}$ . Februar — während Tilly sich auf dem Marsche nach Brandenburg befand — wurden die Sihungen eröffnet, und sogleich zeigte es sich, das die Bersammelten auf Errichtung einer dritten bewaffneten Macht hinardeiteten welche vorerst gegen den Kaiser und die Liga wie gegen Gustav Abols Reutrität erklären, aber im Nothsalle die Schweden benüten werde, um den Widerruf des Restitutionsedisches, die Wiederherstellung der alten Verhältnisse zu erzwingen.

Folgen wir hier erst wieber bem Sange ber Waffen. Bon Brandenbug aus rudte Tilly über Fehrbellin und Ruppin nach Medlenburg, wo Guiu Abolf stand. Sein Plan mar vortrefflich: er wollte fich zwischen Feldmar schall Horn und ben König werfen und bann beibe vereinzelt schlagen. In 3. März nahm bas taiferliche heer bas Schloß Felsberg im Sturm und bid bie kleine bort liegende schwebische Befatung bis auf ben letten Mann mt ber. Den 4. erschien Tilly vor Neubrandenburg 1), welcher kurz zuvor m ben Schweben eroberte Ort nicht viel besser als ein ummauerter Fleden wu 2000 Mann unter Kniphausen machten bie Besatung aus, welche nicht einmi Ranonen zu fihrer Bertheibigung besaft. Gustav Abolf hatte bem General major, auf die Nachricht vom Anmarsch ber Feinde, den Befehl zugeschick, i zurudzuziehen, aber ber Bote mar in bie Hanbe ber Raiferlichen gefalle Rniphausen, welcher, wie es scheint, glaubte, baß er selbst auf bie Befahr be Untergangs hin ben Feind aufhalten, und seinem Könige Zeit gewinnen mife bereitete sich zur entschlossensten Bertheibigung. Mehrmals bot ber kaijerich Felbherr eine Rapitulation an. Kniphausen wies sie ab. Die ersten Stür ber Kaiserlichen wurden zurückgeschlagen. Noch eine Biertelstunde vor dem 🖛 ten Sturme bot ber kaiserliche Felbherr ben Schweden Duartier an; 📭 hausen lehnte ab. Da erfolgte am -9. März ber britte Sturm, welchem Schweben trot bes hartnäckigsten Wiberstandes erlagen. Was bann geich war nach bem Kriegsgebrauch vorauszuschen. Es galt nur bas Sone Aniphausen selbst, ber durch sein Benehmen dies Blutbad berausgeforbert, 🕬 sich mit Gemahlin, Tochter, Sohn und etlichen andern Frauen von Stand 🗷 bas Nathhaus zurückgezogen 2). Hier wurde er mit etwa sechzig Fußknohm gefangen. Es waren die einzigen, die von der Befatung mit dem Leben 🌬 von famen.

Während ber Belagerung hatten sich die kaiserlichen Garnisonen, welche werschiedenen medlenburg'schen Pläten lagen, in Bewegung gesetht, um zu im zu stoßen, woraus zu schließen ist, daß der Oberfelbherr die Absicht hegte, der Könige mit möglichst großen Streitkräften entgegenzutreten, aber der Beisch mißlang durch die Wachsamkeit Baner's, des neuen Kommandanten von Von

<sup>1)</sup> Chemnit I. 126, b. fig. Theatrum Europ. II, 347. Rhevenhiller XI, 1769 \$\frac{1}{2}\$; Burgus S. 77. — 2) harte nach englischen Quellen I, 443.

in. Oberst Bingereth, ber mit 1000 Pferben von Rostod ausgezogen war, urbe bei Plauen von bem Rheingrasen geschlagen und erreichte mit genauer oth Rostod wieber. Gine andere Abtheilung unter Oberst Kronberger trieb aner selbst zurud 1).

Tilly hat in Neubrandenburg ben Fall Kolbergs, ben er unterwegs erfuhr, racht; aber feine Sauptabsicht, die Berbindung amischen Guftav Abolf und m Feldmarichall horn zu sprengen, erreichte er nicht. Letterer bewies große beididlichkeit: sobald ber feindliche Oberfelbherr von Frankfurt aufbrach, vergte horn, möglichen Angriffen porbeugenb, fein Fugvolt und Gefcut nach iris, die Reiterei bis Stargard jurud 3). Rach eingegangener Runbichaft, af ber bairische Oberfelbberr von ber Havel aus gegen Norben vorgebrochen i, beorderte Gustav Abolf ben Marschall zum Rückzug an die Beene, hieß ihn ei Anklam ein befestigtes Lager Schlagen, und die Baffe bei Guptow, Triebs es und anbern Orten befeten 3). Während ber Belagerung von Neubranbenarg jog ber Ronig feine Macht in einem festen Lager bei Schwebt zusammen. r lag auf beiben Seiten ber Ober, die er durch doppelte Schiffbruden hatte erbinden laffen, wohlverschanzt. Tilly war nach Medlenburg gezogen, um fich it Guftav Abolf zu schlagen, nicht um hier und bort eine Stabt einzuneh: en. Er ließ bas Lager bes Schweben recognosciren. Der Bericht war bertig, bag Tilly einen Angriff, einen Sturm auf baffelbe nicht magen zu burn glaubte. Er veränderte seinen Blan. Er zog von Neubrandenburg auf tagbeburg, in ber festen Erwartung, bag Gustav Abolf biese Stabt nicht hulf-8 laffen, sondern ihr Entsat bringen werbe, und bann fich zum Treffen Uen muffe. Go rechnete Tilly. Unbere rechnete Guftap Abolf. Richt babin anbte er fich, wo Tilly ftand, wo er biesen zu finden erwartete, sondern wo ibn nicht zu finden erwartete.

Sobald Tilly nach ber Elbe abgezogen war, rüstete sich Gustav Abolf zur roberung Frankfurts. Am 24. Matei verließ er bas Lager zu Schwebt. Das were Belagerungsgeschüt wurde zu Schiffe ben Strom hinausgeführt, bas inere, bei 200 Regimentsstüde, auf Wagen geladen. Auf bem einen User zog r König an ber Spihe von 1000 Mann zu Fuß und mit einem Dritttheil r Reiterei, auf bem andern Feldmatschall Gustav Horn, der sogleich nach dem erschwinden der Gesahr aus Borpommern zurückgerusen worden war, mit dem est des Fußvolks und der Reiter. Die Schiffbrücken wurden mitgenommen, in jedem Augenblick die Verbindung zwischen beiden Usern herstellen zu innen. Zur Bewachung des Lagers von Schwedt blieben etliche Fußregimens zurück. Unterwegs eroberten schwedische Streisparthien die kleinen Städte ürstenwalde und Zedenik. In letzterem Orte trasen sie drei Kompagnien Kroaten. undert fünszig derselben wurden niedergehauen, die Uedrigen retteten sich it Hinterlassung des Gepäcks durch die Flucht. Selten erhielt ein Kroat nade: die wenigen Gesangenen dieses Stamms, welche Ueberdruß am Schlachs

<sup>1)</sup> Chemnig I, 127 a. u. f. w. - 2) Daf. I, 126 a. - 3) Daf. 127 a.

ten ober Ermübung verschonte, mußten nach Schweben in bie Kupserbergwente wandern ').

Den 2. April Mittags erschien ber König vor ben Ballen Frankfunts. Tage zuvor, am 1. April, hatte biefe Stadt einen andern Befehlshaber in in Berfon bes Felbmarichalls Tiefenbach erhalten. Schaumburg, langft mit feiner Stellung unzufrieben, genoß bas Glud, am Borabenbe bes Unfalls, ber bie Baffen seines Gebieters treffen sollte, burch einen Andern ersetzt zu werben. Unzufrieben mit ben Zuruftungen seines Borgangers, ließ Tiefenbach alle bir fer und Reltern in ben benachbarten Beinbergen gerftoren, die Borftabte nicht: Er hatte gegen 8000 Mann unter seinen brennen, die Thore verrammeln. Rommando, aber so stattlich biese Besatung war, ängstigte ibn bie Ahnung eines Unglude. Mitten im Feuer ber feindlichen Stude, welche von ben Billa herunter bonnerten, gruben fich bie Schweben mahrend ber Nacht vom 2. auf ben 3. April (a. St.) so emfig ein, bag fie am anbern Morgen gebedt marm Gin Ausfall, welchen bie Befatung am 2. April burch bas Gubner Un Die Frühstunden bes 3. April - es war ta machte, murbe gurudgeichlagen. Palmfonntag — beging bas fcwebische heer mit Gottesbienft. Nach Bentie gung ber Predigt murben die Stude auf die Batterien geführt, wobei ber Rong felbst hand anlegte. Beil bas Feuer mabrend bes Gottesbienftes eine Belle ausgesett murbe, geriethen bic Raiferlichen auf ben Wahn, ber Feind fuble fic ju fowach jum Angriffe, mit Spottreben machten fie fich über feine vermeint Feigheit luftig, und bingen unter Anderem eine Gans über ben Ball beraut. Sie follten balb eines Anbern belehrt werben. Gegen Mittag waren bie ichne Ploblich fig bischen Laufgraben bis nabe an bas Guben'iche Thor vorgerudt. bort eine Batterie von 12 groben Stücken aus ber Erbe empor. Die Kaifer lichen wurden aus den Außenwerken an jenem Thore verjagt, die Batterie & gann auf ben Thorthurm zu schießen. Während nun die Luft mit Rauch un Qualm angefüllt war, während ber kaiserliche Kammanbant 2000 Mann auf be Martiplate zum Behufe eines Ausfalls zusammenzog und beghalb etliche Augenwei von Mannschaft entblökte, ersab eine Schaar von 100 verwegenen Mustetiera einen beutschen Lieutenant, Anbreas Auer von Begau im Meiken'schen, an 💐 Spipe, die gute Gelegenheit, und erstieg auf Leitern den Wall. Der Lieuten hatte ben fühnen Streich auf eigene Faust und ohne Befehl gewagt, benn 🖼 stav Abolf wollte ben Sturm bis zur Racht verschieben. Als aber ber King ben gludlichen Erfolg mabrnahm, ließ er ber Rampfwuth seiner Solbaten freich Lauf. Ein Fugregiment um bas anbere brang auf bem Wege nach, ben be In Rurgem murben bie Raiferlichen von bem Balle bind Sachse gewiesen. in ben Raum zwischen ben äußern und innern Thoren und von da in die Statt getrieben. Bu gleicher Zeit brangen bie Schweben von anbern Seiten ein, bas Gubener Thor ward von Innen burch bas Fugvolt gesprengt, und nun brach auch die Reiterei mit verhängten Zügeln in die Stadt. An Widerftand mat nicht mehr zu benken, Fußknechte, Reiter, Gefcut, Gepack, Alles fturzte in wib

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1773 oben.

: Flucht nach ber Oberbrücke, um auf bem jenseitigen Ufer Heil zu suchen. er an diesem Orte erlitt das kaiserliche Bolk den größten Berlust. Bon Bazt, die mit scheuen Pferden ineinander rannten, von gefallenen Rossen und igeworsenen Kanonen unterbrochen, stockte das Gedränge auf der Rettungszicke, hinten aber drängten die Schweden nach. Es war eine schreckliches ürgen. Chemnit sagt '), in den Straßen zunächst der Brücke seien die Leien so hoch übereinander gelegen, daß man nicht mehr habe durchwandeln men. Viele, welche das Schwert nicht erreichte, stürzten über die Brücke ab, und fanden ihren Tod in den Fluthen des Oberstromes. Sieben Reginter zu Fuß und eines zu Pferde kostete dieser Tag den Kaiser, sämmtliches schüt, 21 Stücke an der Zahl, 24 Fahnen, 900 Centner Pulver, eine große enge Kugeln und Blei sielen den Siegern in die Hände ').

Jenseit ber Brude ftand eine mit Besatung versebene Schange. Als bie ichtlinge, die fich retten konnten, berüber maren, richtete bas in ber Schange genbe Bolt feine Ranonen gegen bie Brude, ichof fie gusammen, marf bann Stude in ben Strom, gunbete Butten und Baufer ringe an, und floh ben bern nach. Erft in Glogau machte Tiefenbach mit den Trummern, die er que tmenbringen fonnte, wieber Balt. Batten bie nacheilenben Schweben über Ober setzen können, so wurde er biesen Ort nicht erreicht haben. 10 Tobte bedten Straffen und Balle Frankfurte, fast bie Salfte biefer Bahl ant in der Ober. Barbon bewilligten die Schweben in der ersten Buth nicht. Mehr als einmal gaben bie Raiserlichen während bes Sturms mit Trommel bas Zeichen, bag fie fich ju ergeben bereit feien, man borte fie it, wenn ein Einzelner um Gnabe flehte, schnaubten ihm die Sieger entge-"neubrandenburgisch Quartier" und streckten ihn nieber. Erft zu Enbe, bie Buth erlahmte, machten fic 800 Gefangene. Guftav Abolf erlaubte ten Solbaten breistündige Plünderung ber Stabt. Diese Erlaubnif marb ich migbraucht, und über bie bestimmte Beit arger Muthwillen getrieben. n schritt Guftav Abolf ein: auf seinen Befehl fielen die Offiziere mit Pru-1 über die Ungehorsamen ber, und ber König ließ etliche ber wilbesten aufpfen. So wurde die Ordnung wieder hergestellt, aber Nachts 8 Uhr brach, bricheinlich burch bie Schulb unzufriebener Plünberer, Feuer aus, bas 16 user verzehrte .). Seche Regimenter blieben mabrend ber Nacht in ber Stabt, manches Haus wurden 20-30 Mann gelegt, und ba viele Familien ohne 36 waren, befahl Guftav Abolf bie Getreibevorrathe, welche bie Kaiserlichen udgelaffen, unter Bürger unb Solbaten auszutheilen.

Auf die Nachricht, daß Tilly von Magdeburg heranrude, ließ der König Festungswerke von Frankfurt eilends wieder herstellen, alle Oberkähne in der gegend wegnehmen und nach Frankfurt in Berwahrsam bringen. Bierzehnssend Mann blieben als Besatung in der Stadt zurud. Während Tilly von sten her herannahte, zog Gustav Abolf ihm nicht entgegen, sondern schlug die zegengesetzte Richtung ein. Es ist dieselbe Strategik, wie auch vorher: Tilly

<sup>1)</sup> Chemnig I, 131 a. - 2) Daf. - 3) Rhevenhiller XI, 1776.

fucht eine Schlacht, Guftav Abolf will fie vermeiben. Dies ift von ber bedfin

Wichtigkeit.

Guftav Abolf fette fich mit nur 2000 Mann gegen Lanbsberg in Be Diefer feste Plat liegt an ber Warthe, und ift von Moraften un geben, auf einer mitten im Sumpfe auffteigenben Unbobe, eine kleine Strett bon ber Stabt, hatten bie Raiserlichen ein Wert aufgeworfen, welches ben Ramen Ruhschanze führte. Aus 3000 versuchten Solbaten bestand die Besahung be Stadt, 300 lagen in ber Ruhschange. Den Befehl führte Johann Philipp Rin ber jungere, Oberstwachtmeister ber Raiserlichen Reiterei. Der erfte Angriff m folgte auf die Ruhichange, die mit 2 Ranonen beschoffen murbe. In ber Racht bom 14/22. auf ben 15/25. April fette Gustav Abolf mit 200 Mustetieren und com fo vielen Reitern mittelft einer Flogbrude über bie Barthe. Seine Abnicht war, mit biefer Handvoll Leute fich zwischen ber Schanze und ber Stadt in Morafte festzuseben. Gin entflobener Burger aus Landsberg, feines Sandwatt ein Schmid, ber bie Begend febr gut tannte, hatte fich jum Fuhrer angeboten Dieser Mann geleitete ben König auf Stegen, die Niemand als ihm belamt waren, burch ben Sumpf amischen bie Ruhschange und bie Stadt hinein. Di Dunkel ber Nacht verbedte bie geringe Anzahl ber Leute bes Königs. Soglich wurde bie Schange im Ruden angefallen. Als bie im Lager gurudgebliebena Schweben aus bem Abfeuern ber Gewehre vernahmen, bag ber Ronig ben M griff von hinten ausführe, fielen sie bieselben auch von vorne an. 3mar macht Rrat einen Ausfall aus ber Stabt, aber er wurde von einer ber ersten Rugte niebergestreckt, worauf bie ausgefallene Manuschaft sich wieber in bie Still zurückzog. Run ftredte bie Befatung ber Ruhichange bas Gewehr und eige fich auf Gnabe und Ungnabe. Da Landsberg nach bem Falle ber Goup kaum mehr zu halten war, boten bie Kaiserlichen am folgenben Tage (ben ik April) bie Rapitulation an, welche ihnen bewilligt murbe. Gie burften friegerischen Ehren und vier Studen Beschüt ausziehen. Gine Abtheilm fcmebifcher Reiterei follte fie bis etliche Meilen von Glogau geleiten, bei aber hatten fie einen Gib zu leiften, bag fie innerhalb ber nächsten acht Monte nicht mehr wider bie Schweben bienen wurben. Bei biefem gludlichen Grif nisse beunruhigte ben König nur ein Umstand. Er mußte nicht, wie er im Leute beim Borüberziehen ber Befatung aufstellen folle, um ihre geringe Appli zu verbergen; benn im Sanzen befanden sich nur 2000 Mann bei ihm, wähn jene aus 3000 bestand. Die Ankunft einiger in aller Eile herbeigerufens Mannschaft, bie wenige Stunden vor dem Auszug der Kaiserlichen in seine Lager eintraf, riß ihn aus ber Berlegenheit 1).

Nach Landsbergs Fall ging Sustav Abolf wieder auf Frankfurt zurüt. Denn Tilly war, weil er ben Marsch bes Schweden nach Landsberg vernulu. schon von Jüterbod aus wieder nach Magdeburg umgekehrt. Der Lauf in Ober von ihrer Mündung fast bis nach Glögau hinauf war in schwedischer Gewalt, Rücken und Flanke gesichert. Krossen hatten die Schweden gleich und Erstürmung Franksurts eingenommen ?). Gustav Abolf that seinen Sieg we

<sup>1)</sup> Chemnig I, 133. — 2) Rhevenhiller XI, 1785.

enkfurt aus ben in Leipzig versammelten protestantischen Fürsten und insbeschere bem Kurfürsten von Sachsen burch zwei Schreiben kund. In der That ten diese Fortschritte schwedischer Waffen für jene Fürsten ebenso große Wichselt, als für Sustav selbst, weil jene, wenn sie nur wollten, unter dem Ginsse des ersten Schreckens, welchen Frankfurts Eroberung in Wien und Münsu hervorbringen mußte, ungehindert Rüstungen anordnen konnten.

Mit gutem Fuge barf man sagen, baß bas Schicksal Deutschlands bamals ten Händen der Leipziger Versammlung lag. Wenn sie sich jeht zu einer him Kolle ermannte, wenn sie ein Heer aufstellte, und ebensowohl gegen dweben als gegen den Kaiser das Banner bewaffneter Neutralität erhob, war ohne Frage im Stande, einer Seits Ferdinand und die Liga zur Rücknahme Restitutionsedikts zu nöthigen, anderer Seits den Siegeslauf der Schweden hemmen und Sustand zu baldigem Rückzug aus Deutschland zu vermögen. annoch trug der Leipziger Convent nur taube Früchte und zwar hauptsächlich und die Schuld Johann Georg's von Sachsen. Es ist Zeit, daß wir den harakter dieses Fürsten, dem wir schon so oft begegneten, genauer ins Augessen.

Eine verkehrte theologische Erziehung hatte bazu beigetragen, bie von Nar zweifelhaften Anlagen Johann Georg's zu verkummern. Roch zeigt man Dreeben ein Buch, in welches fein Hofmeifter Leonhard bie Strafen bineinihnete, welche er wegen unbebeutenber Bergeben über ben fürftlichen Anaben thangte. Bismeilen marb ber Pring gur Strafe an ben Dfen gebunden, oft urch ben fdwarzen Mann" geangftigt 1). Bei aller Strenge vergaß ber ftliche Lehrer nicht, feinem Boglinge schwindelnbe Anfichten von ber Große nes Saufes, von ber Burbe feiner Berfon beigubringen, Anfichten, bie einen ichtbaren Boben fanben. Neben Schlaffheit ber Willenstraft, bie ben robeften igungen Bugel und Zaum ichiegen ließ, neben einer Beuchelei, welche bie uberzigsten Rebensarten, namentlich ") "beutsches Gemuth" im Munbe führte, b babei an Berrath bachte, enblich neben angeborner Barte bes Bergens, : ihn zum Despoten seiner Familie machte \*), war fürstliche Sitelkeit Grund: 1 im Charafter bes Rurfürften. Diefe Gitelfeit offenbarte fich in febr veriebenen', icheinbar entgegengesetten Wirtungen: fie machte ibn abbangig von Bunft anerkannt boberer, von bistorischem Glanze umftrablter Bersonen be bes beutschen Kaisers, sie verleitete ihn, sich hervorbrängen, und eine Rolle ielen zu wollen, zu ber er teine Fähigkeiten befaß; sie machte ihn zum scheelhtigen Neiber und Feinde folder Manner, por beren Große fich feine Unbeutenbheit beugen mußte; fie flögte ibm enblich eine unerfattliche Lanbergier ein.

Bon ben hochabeligen Lastern seiner Zeit war Johann Georg in hohem tabe angesteckt. Dem Waibwert frohnte er, wie vielleicht kein anderer beutscher woße in einer Zeit, wo es so viele Nimrobe gab. Während einer 42jährigen

<sup>)</sup> Bottger Geschichte von Sachsen II, 80. — 3) Faft in allen Schreiben bes Rurfitrn gebraucht, 3. B. Rhevenhiller XI, 1569. — 3) Man vgl. Rose "Bernharb" I, 70.

Regierung, von 1611—1653, hat er 113,629 Stude Wilb (worunter 28,000 wilbe Schweine, 208 Baren, 3543 Bolfe, 200 Luchfe, 18,967 Fuchje), at weber felbst mit turfürftlicher Sand erlegt, ober bor feinen Augen umbringe laffen 1). Die Freuden ber Tafel liebte er, nach ber gewöhnlichen Beije m Männern, in beren großen Leibern ein schwacher Beist wohnt, aber ben Im in einer Ausbehnung, bie felbst bamals zu beigenden Nachreben Anlag gu Am Dresbener Sofe wurde fo unmäßig gezecht, daß Kurfürst und Rathe p weilen von ber Tafel weggetragen werben mußten, ober vom Stuhle fiden Und zwar war nicht Bein, sonbern ftartes Merseburger Bier Lieblingsgewink bes Kurfürsten. Maximilian von Baiern ließ ein Gemälbe verfertigen, in mt dem Johann Georg, als Bachus auf einem großen Bierfaß reitenb, bargetill war 2). Im Reiche nannte man ihn ben "Biergorgel." Wer etwas bei im ausrichten wollte, kam am besten zu, wenn er sich burch Zechen empick Graf Schwarzenberg, ber kurbrandenburgische Rath, schreibt 3) über eine 🕪 schäftsreise, die er 1628 nach Dresben machte: "ich fürchte, baß ich bei Som kurfürstlichen Durchlaucht und Ihrem Herrn Bruder wohl zehn Jahre von meine Leben habe absaufen muffen." Die fremben Befanbten trieben ibren God mit ber furfürftlichen Böllerei. Den 21. Febr. 1630 feierte Robann Ecq die Bermählung seiner Tochter mit bem Herzoge Friedrich von Holstein Gotte Darüber bemerkt ') nun ber kurpfalzische Geschäftstrager L. Camerarius i einem Briefe an Drenftierna: "von ber neulichen Hochzeit in Dresben babe bis jest nichts Gewisses erfahren konnen, als daß Niemand dabei vor Du gestorben ift. Sicherlich haben sie beim Becher kuhne Plane gefaßt jur B kämpfung Alexanders, aber ob sie am andern Morgen, nachdem der Dam verflogen, eben fo fuhn gewesen, muß ber Erfolg lebren. Manche meinen, w burften für bie Rufunft Befferes erwarten vom Rurfürsten. Gin mabres Bu ber mare es, wenn er fich aus ber ewigen Trunkenheit berausreißen konntt Bon felbst versteht es sich, daß biese Leidenschaft von Rankeschmieden beni wurde. Der Frangose Maubert ergählt b), "Johann Georg fei Morgens Id Taut und unentschlossen, Abende aber starrköpfig und trunken gewesen." 3 lange bie Nachweben bes gestrigen Rausches bauerten, konnte er fich zu Rich entschließen, ber Muth stieg wieber Nachmittags mit ben geleerten Flasch Wollte man baber irgend einen Plan trebsgängig machen, fo mußte man Kurfürsten bes Morgens, wenn man ihn vorwärts treiben wollte, bes Aben bearbeiten.

Stärker aber als Eitelkeit, Bier und Jagdluft, wirkte auf Johann Gent bie Triebfeber ber Furcht. Um meisten beherrschte ihn bieses Gefühl gegenüber bem beutschen Kaiser, boch war es zugleich mit einer Anhänglichkeit gepaart bie aus ber Politik seines Hauses, aus ber alten Bevorzugung ber Albertins von Seiten Habsburg entsprang. Fast eben so viel als ben beutschen Kase

<sup>1)</sup> Bottger a. a. D. S. 132. — 2) Rommel neuere Geschichte von Seffen IV, 1. Ket. 5) Cosmar a. a. D. S. 128. — 4) Rommel a. a. D. IV, 85 Rote 99. — 5) Die Stek im Urtexte angeführt bei Bottger II, 132 Rote.

chtete Johann Georg ben Gott ber lutherischen Dogmatik. Und sintemalen politische Lausbahn bes Kurfürsten seit dem Ausbruche des Jöhrigen Kriegs 3 zum Jahr 1630 viele Sünden gegen das Lutherthum auswies, so mußte Abstand zwischen That und Pflicht auf kunklichem Wege ausgefüllt werden. dese Rolle übernahm der kurfürstliche Hosprediger Hoe von Hoenegg, ein borner Wiener Protestant, aber trop allen Religionsversolgungen in den sten Jahren des Kriegs dem Hause Habedurg sehr ergeben '). Denn Goldswer aus Beru, die dem sächsischen Beichtvater von Wien zugeschickt wurden, andelten die Bitterkeit seines lutherischen Hasses in Honig um.

Nächst Hoe übte einen großen Einfluß auf Johann Georg der uns wohl-Kannte Georg von Arnim, welcher, wie früher gezeigt worben, im Jahr 29 bas taiferliche Beer verlaffen und einige Zeit auf feinen Gutern gugeacht hatte, aber Anfangs 1631 als turfachfischer Felbmaricall in Johann zorg's Dienste getreten mar. Arnim theilte bie Ansicht bes Grafen von chwarzenberg, daß es Zeit sei, eine britte Parthei, mit bem Kurfürsten von achsen an ber Spite, zu bilben, aber Arnim trieb bie Sache anbers als chwarzenberg. Während er in Leipzig und Dresben für bewaffnete Neutra-It sprach und zu wirken schien, stand er mit Wallenstein in einer geheimen Durch Schreiben 2) vom 29. Dezember 1630 ertheilt Ballen= in bem Oberften Bingereth Befehl, gewiffe Buter nebft Befallen (mabreinlich im Medlenburgischen) bem Felbmarichall Arnim einzuräumen. Der Comarschall hatte folglich, kurz ehe er in sächsische Dienste trat, sich kaiser= per Seits eine Gnabe ausgebeten. Noch anbere Banbe knüpften ihn an allenstein. Aus zwei Briefen 3) Wallenstein's vom 18. und 19. Januar 1631 ht hervor, daß Arnim kaum zuvor den Herzog von Friedland ersucht haben th, Sorge zu tragen, bag ihm 264,050 Gulben rudftanbigen Solbes ausbe-It werben. Wallenstein antwortete willfährig, er melbete ihm daß er sich m Wiener Sofe megen taiferlicher Bestätigung einiger von Arnim erworbenen kter so wie auch wegen Erlebigung jener Solbreste verwendet habe. Der Komarschall stand demnach im Augenblicke, da er dem Sachsen seinen Degen rmiethete, in boppelter Abhängigkeit von Friedland, theils wegen jener neu chenkten Ländereien, theils wegen der Hoffnung auf einc Summe von zwei ennen Golbes. An biefer Leine hat Jäger Friedland sein altes Winbspiel Efterlich zu führen gewußt. Unter bem 28 Juli 1631, zu einer Zeit, ba ber ach bes Raifers mit Rurfachsen entschieben mar, schreibt 3) Friedland an mim, biefer moge in Zukunft seine Briefe an ihn nach Sagan schiden; enb-) zwei Monate spater, nach ber Schlacht bei Breitenfelb, läßt 1) Ferbinanb Ballenftein anfragen, ob er mit bem turfachfischen Felbmarschall auch jest d Briefwechsel pflege?

Wie ich icon oben bemertte, fanben fich bie protestantischen Stanbe in

<sup>1)</sup> Man sehe das eigene Geständniß Soc's bei harte I, 471 Note. — 2) Ballenstein's lefe II, 166 unten. — 2) Das. S. 167. — 4) Brief Questenberg's an Ballenstein vom Ottober 1631. Ebendas. S. 168.

großer Bahl zu Leipzig ein. Berfonlich erschienen bie beiben Rurfurften ber Sachsen und Brandenburg, die Herzoge Johann Philipp von Sachsen-Altaburg, Bernhard und Wilhelm von Weimar, Johann Rafimir von Roburg, it Markgrafen Christian von Baireuth, Friedrich von Baben, Bfalgaraf Augit von Sulzbach, Landgraf Wilhelm von Seffenkaffel, Fürst August von Anhall bie Grafen Johann Georg und Ernst Ludwig von Mansfeld, Friedrich me Solms. Durch Gefandte maren vertreten: Bergog Johann Ernft von Giend bie Bergoge von Braunschweig, somobl ber Cellischen als ber Wolfenbuttle Linie, bie Bergoge von Medlenburg, ber Martgraf von Anspach, ber Pfalger Georg Guftan zu Belbeng, ber lutherische Erzbischof von Bremen, die Achtiffe von Quedlinburg, die evangelischen Stanbe bes schmäbischen und frankiche Rreises, die Grafen von Stolberg, von Barby, von Balbed, von der Emp von Schwarzburg, bie Berren von Schönberg, von Reuß, bie Stabte Rim berg, Strafburg, Frankfurt, Lübed, Bremen, Braunschweig, Silbesbin Norbhausen, Mühlhausen, bie evangelische Gemeinde von Augsburg. laben maren, aber nicht tamen: Bfalggraf Lubwig Philipp, Bruber bet stürzten Friedrich V., bas Saus Holstein, ber Bergog von Bommern, Landgraf von Darmstadt, die Grafen von Olbenburg und Oftfriesland (bi vermuthlich, weil fie bereits Neutralität vom Raifer erhalten batten), Städte Regensburg, Hamburg, Dortmund, Herford 1).

Den  $\frac{10}{20}$ . Februar eröffnete Hoe von Hoenegg die Versammlung mit ein Sift und Flamme gegen den katholischen Glauben athmenden Schmähprei über Psalm 83, 1. 2. "Gott schweige doch nicht also und sei nicht so sid halte voch nicht so inne, denn siehe die Feinde toden, und die dich halte den Kopf auf, sie machen listige Anschläge und rathschlagen wider der Berborgenen. Wohl her, sprechen sie, laßt und sie außrotten, daß sie kein kleien." Nach der Predigt wurde mit Pauken und Trompeten geblasen und Lieder angestimmt: "wo Gott der Herr nicht bei und wär" und "erhalt Herr! bei beinem Wort." Der Kurfürst hatte außerordentliche Maßregeln trossen, um das Eindringen von Spionen zu verhindern.). Kein Frendricht durchzogenen Ketten wurden die Straßen des Nachts abgesperrt, sie Wachen an die Thore gelegt, und jeden Abend mußte der Stadthauptmann Schlüssel dem Kurfürsten überdringen, der sie neben seinem Bette verwahrte.

In einem weitläusigen Bortrage, ben er burch seinen Kanzler halten is bezeichnete er gemeinsame Berathung wegen ber Kriegsbeschwerben, naments wegen bes Restitutionsebitts, als Zweck ber Bersammlung. Es sehlte im Lukber Berhanblungen nicht an Stimmen, welche zu entschlossenen Maßrezwertethen. Herzog Bernharb von Weimar sprach, unterstützt von seinem Bruker Wilhelm, für ein enges Bündniß der evangelischen Stände, ähnlich dem, tweeinst die Bäter in Schmalkalben geschlossen. "Gut und Blut," rief er, "mik

<sup>1)</sup> Sentenberg V, 262 fig. — 2) Gleichzeitiger Gefandtichaftebericht über ben ger Convent, englisch bei harte II, Anhang S. 106.

an baran seten, bamit die unterbruckte politische und kirchliche Freiheit ge-Denn bas viele Schreiben an Raiser und katholische Stänbe bre ju nichte." Unbere Fürsten und Berren erhoben fich in gleichem Sinne. inige meinten, die Reichsabschiebe seien abgeschieben, Anbere sagten, man muffe nmal bie Augen auf und bie Faufte ju machen 1). Aber Johann Georg ußte ben übermäßigen Gifer ju bampfen. Die wohlbefannte Berwahrung, af nichts gegen bas beilige römische Reich, nichts gegen bas Oberhaupt beffelen vorgenommen werben folle, wurde wieber hervorgefucht. Der Kurfürft erarte, baf bie Abschliefung eines engen Bunbniffes ber Reichsverfaffung qu= iber mare, nur wenn ber Raifer alle Borftellungen abweisen, wenn bie itholische Liga erneuerte Bergleichsanträge verwerfen würde, bann erst solle ar allgemeinen Bewaffnung geschritten werben. Die Mehrzahl ber Unwefenen trat ben von Sachsen vorgeschlagenen halben Magregeln bei. Also war icht mehr von einem wirklichen Bunbniffe, sonbern nur von ber Möglichkeit nes folden die Rebe. Wenn ber Raifer auch biegmal nicht nachgebe, verrach jeber Stand Kriegsvolt nach Kräften zu werben. Nach geschener tuftung folle bann ein Ausschuß zusammentreten, um über bie Art und Beise er Kriegführung zu berathen. Bon ber Bahl eines Befehlshabers verlautete in Wort.

Die neuerbings aus ben Archiven bervorgezogenen Atten bes Leipziger onvente befagen 2) unter Anderem Folgenbes : 1) Ein Bundnig jest ichon auf: trichten, sei gefährlich und bem Wohl ber Evangelischen hinderlich. 2) Solln aber fünftig andere Magregeln nöthig icheinen, fo habe ber Ausschuß arüber zu machen. 3) Rurfachsen verpflichte fich, brei Regimenter zu Fuß, jees von 3000 Mann, und zwei zu Rog, jebes von 1000 Pferden zu werben, Lurbrandenburg 1000 Pferde und 4000 Mann zu Fuß. Defigleichen stellen beffen und bie übrigen Stanbe und Furften bes westphalischen Rreifes bie acht= the Reichshülfe; ber schmäbische Kreis bringt 3000 Pferbe und 12,000 Mann u Fuß auf, Stragburg 1500 Mann Landvolt, der rheinische Kreis 1000 derbe, 4000 zu Fuß, beggleichen an Landvolt 1000 Roffe und 4000 Fußnechte. 4) Binnen vier Wochen follen bie, welche noch nicht beigetreten, ihre Erklärung bem Rurfürsten von Sachsen einsenben. 5) Wenn bas Bolk zuammengeführt werben muß, foll ein jeber Stand Befchut und Munition nach m Berhaltnig ber übernommenen Truppenzahl schaffen, ober bas Gelb bafür Ine Bergug erlegen. 6) In bem Ausschusse sollen figen, außer ben beiben burfürsten von Sachsen und Branbenburg, Pfalzgraf August bei Rhein, ein rnestinischer Fürst, Markgraf Christian von Baireuth, ber Bergog von Burtemberg, ber Landgraf zu Beffen-Raffel, Bergog Christian von Braunschweig-!uneburg, ber König von Dänemark wegen Holfteins, zwei aus bem Grafentande, von den Reichsstädten, Straßburg, Nürnberg, Ulm u. s. w. Enblich ) bie beschloffene Schupverfassung foll jeglichem Stanbe, ber unrechtmäßige Bebrückung leibet, zu Gute kommen. Wirb eines ber Witglieber gewaltsam an

<sup>1)</sup> Rofe Bernhard I, 141 unten fig. — 1) Rofe a. a. D. S. 356 unten fig. Rr. 114.

ber Werbung gehindert, so verspricht ihm Kursachsen auf Ansuchen "Handbie tung", aber nur verantwortliche. —

Raum traut man seinen Augen, indem man Letteres liest. Also auch für ben nothwendiaften, fo leicht vorauszusehenden Fall nichts als Sinterthuren. Man mochte mohl rebelliren, aber man magt es boch nicht. Der evangelijde Convent zeichnete fich noch burch eine anbere Lacherlichteit aus. Angeblich un bie Gintracht amischen beiben protestantischen Bartbeien, ben Lutberanern mb Kalvinisten, welche gleichmäßig auf ber Verfammlung vertreten waren, not fester zu kitten, hatte man fur weise erachtet, in Leidzig auch ein Religiont gespräch zu veranftalten. Während bie boben Berren von bem rebeten, mit fie tirchliche und politische Freiheit nannten, ferner von Belbhulfe, von gante tnechten, Bferben, Kanonen und Bulver, fcmasten bie mitgebrachten beibeifet tigen Theologen von bem beiligen Abenbmahl und bem freien Billen bes Da ichen. Seit bem Falle bes Rurpfälgers galten ber Rurfurft von Branbenburg und ber Landgraf von Beffen-Raffel als die Baupter ber Reformirten. Im Hofprediger vertraten bas talvinische, ber fachfische, sammt zwei Leipziger Br fefforen, bas lutherifche Dogma. Wie vorauszusehen war, konnten fie fich mi biesmal nicht vereinigen, boch versprachen bie Rebner, für die Zukunft mat eine Parthei ber anbern driftliche Liebe erzeigen. Rach 20tägigen Gefprache trennten fie fich, Berfohnung auf ber Bunge, Sag im Bergen 1).

Trot bes kurfürstlichen Berbots, baß mährend bes Konvents kein Fremte Leipzig betreten bürfe, sand Gustav Abolf Mittel, mehrere geheime Unterhändler (unter welchen auch ein Chemnik \*), vielleicht ber Geschichtschreiber bei Kriegs), in die Stadt zu schaffen. Diese Gesandte hatten solgende \*) Borschist: entweber sollten sie die versammelten Stände bewegen, sich offen für den König zu erklären und in Gemeinschaft mit ihm den Krieg sortzusühren; oder wem dieser Borschlag den Betheiligten zu kühn scheine, möchten letztere immersaußerlich ihre Neutralität erklären, gleichwohl aber den König unter der hand mit einer namhaften Summe Gelbes unterstützen, seine Wassen begünstigs und dagegen dem Kaiser Zusuhr, Gelb und Berbeplätze verweigern. Burdse sich auch hiezu nicht verstehen, so waren Gustav's Geschäftsleute beaustraf mit den in Leipzig versammelten Ständen einzeln zu unterhandeln, und namulich Gelb von denselben zu verlangen.

Es zeigte sich balb, baß für ben Schweben nur auf letterem Bege etwat zu erreichen sei. Chemnit machte sich an ben Kurfürsten von Sachsen, als bar Mächtigsten, bessen Beitritt bie Andern nachziehen würde. Rein Mittel, web ches die Beredtsankeit darbot, blied unversucht: ber unsehlbare Ruin der bem schen "Libertät" wie des Glaubens, wenn man den König nicht unterstüte, Hervorhebung der guten Absichten Gustav's, der durchaus nichts an der dentschen Bersassen zu ändern, sondern nur jeden Stand in die alten Rechte wie

<sup>1)</sup> Chemnig I, 137. — 2) Englischer Bericht bei harte II, Anhang 106 Mitte, und Rommel neuere Geschichte von heffen IV, 109. Chemnig sagt nichts bavon, bag er felbit. ober ein Berwandter gleichen Ramens in Leipzig gewesen sei. — 2) Chemnig I, 137 b ff.

einzusetzen beabsichtige, und für sich selbst gar nichts als das Wohl Aller :, endlich glänzende Versprechungen für den Fall, daß der Feind durch gestsames Handeln überwunden werde: Alles war vergeblich. Bon einer Abst des Verrathes gegen Kaiser und Reich war Johann Georg weit entsernt. lange Chemnit von den guten Absichten seines Gedieters sprach, schien der fürst voll Bewunderung sur Gustav, und versicherte, daß er für seine Versentschlossen sein, das Aeußerste für die Aufrechthaltung des wahren Glaus, als ein evangelischer getreuer Patriot, zu thun. So wie aber der schwese Botschafter die Saite eines Bündnisses berührte, wich Johann Georg aus entschuldigte sich mit seinen Pflichten gegen Kaiser und Reich. Glücklicher die Gesandtschaft in ihren Unterhandlungen mit kleineren Reichsständen. wohl es auch mit keinem von diesen zum völligen Abschlusse kam, wurde in Leipzig der spätere Uebertritt vorbereitet.

Den 3. April, nach zweimonatlichem Stillfiben, begann ber Convent fich Mehrere Mitglieder, namentlich Herzog Bernhard von Weimar Landgraf Wilhelm von Seffen-Raffel, maren ichon vier Wochen früher abist, voll Aerger über ben Mangel an Entschiedenheit ber Bersammlung 1). er bem 18 28. Marg hatte ber Convent an ben Raifer ein Schreiben 2) erm, worin ihm vom Zwede ber Zusammentunft Nachricht gegeben und bie chwerben ber protestantischen Fürsten vorgelegt wurden. Bei aller äußerm Chrerbietung gegen bas Reichsoberhaupt führte ber Brief eine ftarte rache, und Drohungen waren unter salbungereiche Bilber bes in Deutsch= berrichenben Elenbs gemischt. Den Tag nach Auflösung ber Bersammlung rsandte Kurfürst Johann Georg von Sachsen unter bem 4. April bem Kaiben für bie Deffentlichkeit bestimmten Tert ber gefagten Befcluffe, sammt m Begleitungeschreiben 3), in welchem er Ferbinand ruhrend beschwor: "bas ge und gerechte Berlangen ber Stanbe ju befriedigen, ohne weitere Berrung ben Drangfalen abzuhelfen, bie beutsche Freiheit in ihre vorige Bluthe uftellen, und folche Bortehrungen zu treffen, bag Rurfürsten und Stanbe Burben und Borrechten verbleiben, bag Ronftitution und Grundgesete eren, alles Migtrauen aufgehoben, und endlich die Jrrungen, ju welchen bie lichen Guter Unlag gegeben, burch gutliche Mittel beigelegt werben moch: Der Brief ichlog mit ber Berficherung feines aufrichtigen beutschen Bebe, und grangenlofer Ergebenheit gegen bas faiferliche Saus.

Ueber bie wahren Absichten bes Aursürsten kann, so bäucht uns, kein ifel obwalten. Johann Georg wollte keineswegs Ernst gegen ben Kaiser hen, sondern die Leipziger Bersammlung zum Schreckmittel brauchen, um e Privatzwecke zu erreichen. Die übrigen Fürsten, oder, nach dem Ausk, den er selbst ausbrachte, die Leipziger Schlußverwandten, sollten ihm zu selben Mittel dienen, zu welchem vor einigen Jahren König Christian IV. Dänemark die Stände des niedersächsischen Kreises hatte benützen wollen, nich als Mauerbrecher gegen Desterreich und die Liga.

<sup>1)</sup> Rofe Bernhard I, 142. — 2) Condorp IV, 136 b fig. — 8) Daf. 143 b unten fig.

er that es auch, aber erst nachdem es zu spät war. Den  $\frac{5}{15}$ . Februa also Tags zuvor, ehe die Protestanten in Leipzig eintrasen, erließ er au an Kursachsen ein Schreiben  $^1$ ), welches in liebreichen Worten von b sammlung abmahnte. Da die Urkunde erst fünf dis sechs Tage nach nung des Convents in Leipzig eintressen konnte, war ihr Zweck vorme versehlt.

Allein im Laufe ber letten neun Monate hatte ber Schwebe sehr gegriffen. Hätte Maximilian im letten Herbste frühzeitig seinem Felbhe sehl ertheilt, bas kaiserliche Heer in Pommern ohne Rückhalt mit ben kräften ber Liga zu unterstützen und mit vereinter Macht auf ben S loszugehen, so würde es gelungen sein, benselben aus bem Reiche zu ver Aber ber Kurfürst zögerte bamals, weil man die Gesahr vor dem S nicht vollaus erkannte, und weil Maximilian glaubte, Gustav Abolf su ben Kaiser, nicht ihn selber. Dazu baute er auf das Versprechen de zosen, Gustav Abolf zu aufrichtiger Neutralität gegen Baiern zu ve Jest rächte sich dieses Vertrauen schwer.

Dazu kam ber traurige Zustand bes Heeres. Wir kennen bereits richte, die Schaumburg den Winter hindurch über den Zustand der che Wallensteiner an Tilly einschickte. Diese Truppen waren fast völlig ze zen. Tilly trug Sorge für das noch Uebrige, aber zugleich auch si eigenen. Es gab nur ein Mittel: richtige Bezahlung. Um diese zu e drängte und mahnte Tilly rastlos, und wiederum der Kurfürst Ramahnte die Mitglieder der Liga. Tilly's Worte sind nachdrücklich die zum seine Entlassung. Den  $\frac{12}{22}$ . März hat Tilly abermal über den an Stand des Heeres berichtet mit Ansügung: er müsse sehen, wie es Leu welche sich unterstehen, das ganze Wesen durch Verweigerung der so hwendigen Hüsse zu lähmen und auf die lange Bank zu schieden. — Di gang werde nur allzusrühe weisen und an den Tag bringen, welche aus solchem Zögern hervorwachsen müssen. Obgleich er seher Zeit entigewesen, sein Leben daran zu sehen, könne man es ihm, da er verspüren daß es bergestalt hergehe, und daß ihm gar nicht unter die Arme ge

<sup>1)</sup> Londorp IV, 131 b fig.

erbe, auch nicht mehr verbenken, wenn er hiemit um seinen Abschieb und rtlaffung feines Amtes unterthänigst bitte ). Diese Drohung wirkte boch nur Comeife. Unter bem 9 April übermachte man ihm 200,000 Gulben gur Bethlung bes Bofts, aber mit bem Bebeuten, er folle nichts magen, noch fich it dem Feinde in ein Haupttreffen einlassen, bis er größere Berstärtung er= ilten haben werbe. Gine andere hochst merkwürdige Nachricht ift beigefügt : veil Wir hier in Erfahrung gebracht, wie etliche Ataliener, auch fonstige Ausnber, fich am taiferlichen Sofe ftart bemühen, baf fie bei ben vorhandenen Berbungen angestellt, und beutschen Oberften porgezogen werben möchten, und ie sie auch von ihren Gönnern hiezu aute Bertröstung empsangen hätten: als toge Tilly beim taiferlichen Sofe bes gemeinen Besten wegen, boch unvermertt es Rurfürften von Baiern, Gegenvorstellungen machen, bag bem Beere mit olden unerfahrenen Offizieren schlecht gebient fei, und bag bie Reiter unb Inechte, fo mehrentheils Deutsche ober boch wenigstens ?) teine Staliener maren, ein Berg und teine Achtung für folde Anführer trügen." Dan erinnere fich, af die faiferlichen Befehlshaber, mit welchen Guftav bisher in Bommern und Recklenburg zu thun hatte, die Conti, Savelli, Capua, Berufi, Beralta, Maman, lauter Romanen, Spanier, Frangofen, zumeist aber Italiener find.

Auf die Nachricht von Sustav Abolf's Marsche gegen Frankfurt war Tilly as dem Magbeburgifchen mit feinem Beere aufgebrochen, um bie bebrobte stadt wo möglich zu retten. In Juterbogt angekommen, erfuhr er jedoch ben all Frankfurte und tehrte voll Gram, ben Schweben nicht ju einer offenen elbschlacht bringen ju konnen, wieber nach Magbeburg um. Er hoffte benich, es werbe bort ihm gelingen: ber König werbe heranziehen, um Magbeirg zu entseben, und bann muffe er ichlagen. Indeffen erließ Pappenbeim, r mahrend Tilly's Abmefenheit die Belagerung Magdeburge leitete, folgenbes ichreiben \*) an ben Rurfürsten von Baiern: "Ich wünsche von gangem Bergen, if Gure turfürftliche Durchlaucht fich eine mabre Borftellung von bem gegenärtigen Stanbe unserer Sache machen möchte. Der König von Schweben et aus Stralfund und Breufen fo ansehnliche Berftartungen erhalten, bag er 26 überlegen ift. Bereits belagert er Frankfurt. Die zu Leipzig versammeln Stande haben Werbungen beschloffen, in wenig Tagen werben fie ein ftar-Seer auf ben Beinen haben. Die englischen Sulfstruppen bes Ronigs Men schon eingeschifft sein, die Hollander werben auch nicht schlafen, und bas inze Land wartet auf einen guten Rückhalt, um einen allgemeinen Aufstanb : wagen. Es ist zu beforgen, bag ein Entfat Frankfurts bereits nicht mehr oglich ift. Berseben wir ben Rrieg nach ber Ober, fo geben wir ben Protes enten freies Spiel, um ihre Werbungen ju vollenden und Magbeburg ju freien, auch werben fie bann ben Raiferlichen bie Elbe verschließen und fie m Reiche abschneiben. Machen wir bagegen keinen Berfuch zum Entfate

<sup>1)</sup> Beftenrieder VIII, 176. — 2) Belde Geringschätzung ber Italiener liegt in bem. ortden "wenigstens." — 3) Rhevenhiller XI, 1783.

Gfrorer, Buftav Abolf. 4. Auff. v. D. Rlopp.

Krankfurts, so fiebt bies aar seltsam aus: ein auter Theil kaiserlichen Bollt gebt verloren, auch werben bann bem Feinbe bie Baffe nach Schleffen und Böhmen geöffnet. Ziehen Tilly und ich bem Feinde in die Erblander nach, fe geben wir nothwendig bas Reich preis, bleiben wir aber im Reiche, fo find bie Erbländer aufgeopfert. Rurg, wenn Gott nicht ein Bunder thut, fo fteben be Sachen arger, ale fast nie fonft, auker an ber Brude zu Wien 1). Dit bak ich biefe Unfälle vorausgefagt und treulich gewarnt, muß aber zulest fürchte, ale ein überläftiger Ungludeprophet angesehen zu werben. Richte thut mir bi ber Benbung, melde unfere Sachen genommen baben, fo mebe, ale baf vielt driftgläubige Seelen in biefen Lanben, welche bie Gufigkeit bes Ratholicious icon zu empfinden begannen, jest wieder abfallen werben. Rurfürftliche Durchlaucht und die Stände bes tatbolischen Bundes bas bei mittel gegen unsere Schaben nicht vom taiserlichen Sofe erwarten. Guer Durch laucht find ber Nerv bes ganzen Kriegs. Ihnen und ben Gliebern ber Lige kommt es zu, bas Aeugerste zu thun. Je langer man bamit martet, bie fclimmer und gefährlicher wird unfer Zustand werben. Außer ben notbige Befatungen bedürfen wir durchaus zweier starten Heere für den Felbbick fonft ift es unmöglich, ben Rrieg mit einigem Erfolg fortzuseten."

Dieses Schreiben führt ben bamaligen Stand beutscher Angelegenheits auf den kurzesten Ausbruck zurück. Die Bitten und Orohungen Tilly's m Pappenheim's, unterstüht durch den Orang der Umstände, wirkten. Ende Rober Ansangs Juni berief Maximilian die Mitglieder der Liga zu einem Burdestage nach Dinkelsbühl. Hier wurde in Beziehung auf die Borschläge des Leipziger Convents der Beschluß?) gesaßt, von der Grundlage des Passuweichen, dagegen das Bundesheer mit 9000

neugeworbenen Fuffnechten und 2000 Reitern zu verftarten.

Ich muß noch zeigen, wie ber taiserliche Hof sich gegen die Beschlüsse Leipziger Convents benahm, nachdem er benselben nicht gehindert hatte. bas oben mitgetheilte Schreiben Johann Georg's antwortete Ferdinand II., er ihm seine Meinung durch einen Gesandten wissen lassen werde. Der Reichhofrath Johann Ruprecht Hegenmüller wurde zu dieser Sendung erkorn Im Mai reiste derselbe nach Torgau zum Kurfürsten, und beklagte sich Namen seines Gebieters über die Leipziger Zusammentunft und die von Ständen gesasten Beschlüsse. Johann Georg entgegnete mit den alten Beklagen über Erpressungen und den Ruin der deutschen Freiheit. Die öffentlichen Schriften, die dei dieser Angelegenheit gewechselt wurden, führten zu nicht Iohann Georg konnte sich nicht entscheiden, weder nach der einen Seite koch nach der anderen. Balb war das Geheimniß, daß der Leipziger Convertine todte Gedurt sei, aller Welt klar. Zwei Monate nach dem Schlusse eine kobte Gedusse die Herzoge von Eisenach und Codurg dei Johann Genan, ob die Leipziger Schlusse nach gültig seien, und als Tilly Einfälle in

<sup>1)</sup> Bu Anfang des Kriegs, als Bethien und Thurn die Raiferlichen belagerten. 3) Chemuig I, 411 b. unten fig. — 3) Khevenhiller XI, 1570 fig.

Bebiet von Heffen=Kassel und Weimar machte, versagte ber Kurfürst beiben hlußverwandten Höfen die begehrte Hülfe '). Mit den kleinen süddeutschen Reichständen, welche den Leipziger Tag beschickt hatten, machte der Wiener Hof urze Umstände. Im Juni kam der kaiserliche Generalwachtmeister, Graf Egon surstenderg, nach Beendigung des mantuanischen Kriegs aus Italien zurück. Interwegs erhod er Contributionen von den schlußverwandten Reichsstädten. Remmingen mußte die angestellten Werbungen mit 30,000, Kempten mit 0,000 Gulden büßen. Ein Anschlag auf die Stadt Um mißlang.

Run zog ber kaiserliche General nach Württemberg, und nöthigte ben Borstünder diese Landes vom Leipziger Schluß zurüczutreten. Das angeworbene Jolt mußte entlassen werden und nahm zum Theil bei den Kaiserlichen Dienste. iet, nachdem seine Flanke durch den Rücktritt Württembergs entblößt war, neterwarf sich auch der Ulmer Magistrat. Die Einlagerung von 14 Fahnen buß und drei zu Roß in das Gebiet der Stadt, so wie eine starke Geldeumme war die Sühne, mit welcher er die Gnade des Kaisers wieder erkaufte. uch die protestantischen Stände des frünkischen Kreises, wohin Fürstenberg der Beruhigung Schwabens zog, hatten kein besseres Schickal. Eben tagten in Nürnberg, als das kaiserliche Heer unter Fürstenberg heranrückte. Sie dicken ihm eine Sesanbtschaft entgegen, erklärten ihre Reue, sagten dem Leipser Schlusse ab, und zahlten 72 Römermonate.

## Bechstes Capitel.

mfab Adolf zwingt Aurbrandenburg gur Cinraumung Ruftrins und Spandaus. Der Ebnig will Magdeburg entfegen. Die Stadt wird im Sturme genommen, und zerftort.

Die Gefahr Magbeburgs wurde mit jedem Tage größer. Bon Landsberg. Ich Frankfurt an der Ober zurückgekommen, schried ') der König an die Bürzschaft: "er stehe im Begriff, sein Heer, so abgemattet dasselbe auch sei, zusmenzuziehen, um die Stadt zu entsehen, dasern, wie er hosse, die Berdinzg mit Kursachsen und Brandendurg zu Stande kommen. Sie möchten sich das nur noch drei Wochen halten und keinen Bergleich eingehen, denn er seischsett, daß Alles nach Wunsch ablause, wenn nur auch Andere ihre Schulzseit thäten." Sustav Adolf deutete mit diesem Worte Andere auf Brandenzurg und Sachsen. Aber keiner von beiden Kursürsten hatte auch nur mit kuem Worte, mit einer entsernten Andeutung die Ochlokratie von Magdezurg gebilligt. Viemehr war der Kursürst von Sachsen sast geradezu seindlich

<sup>1)</sup> Rofe Bernhard I, 143. — 3) Chemnig I, 181 fig. — Rhevenhiller XI, 1658 fig. Chemnig I, 142 fig.

Suftav Abolf hatte gleich nach Eroberung Frankfurts neue Unterbanblu mit bem Aurfürsten von Brandenburg wegen Abtretung ber beiben ? Ruftrin und Spandau angefnupft. In einem Schreiben vom 26. apreil 163 klärte Georg Wilhelm seine Geneigtheit, Kustrin unter gewissen Bedingu ben Schweben zu öffnen, aber von Spanbau wollte er nichts boren. G beschloß an ber Spike bes Heeres bie Unterhanblung fortzuseten, er zog Fußregimenter und die ganze Reiterei in Fürstenwalbe zusammen, und er ben 1. Mai (a. St.) in Köpenik. Felbmarschall Guftav Horn, begleitet bem hofrathe Steinberg, murbe nach Berlin hineingeschickt und ber fr Antrag bringenber wieberholt. Der Ronig ließ feinem Schwager bie Bebingungen eines Bunbniffes anbieten, bie im vergangenen Sahr bem grafen von heffen-Raffel vorläufig bewilligt worden maren; "weil jedoc Gefahr Magbeburge keinen Bergug bulbe, mochte fich ber Kurfürst unge zur Einräumung ber beiben Festungen entschließen." Buftav Abolf veri biefelben unverweigerlich gurudzugeben, fobalb bie Befahr vorüber fei, au bes Rurfürften Landen nichts wiber feinen Willen ju anbern. Am a Tage ertheilte Georg Wilhelm bie Antwort: "alle festen Blate wolle er fo übergeben, nur Spandau und Ruftrin nicht, boch sei er erbotig einen ti lichen Gib zu leiften, daß er auch biefe beiben Beften bem königlichen öffnen wolle, aber nur auf ben einzigen Fall, wenn basselbe geschlagen, Feinde verfolgt, einer sichern Zufluchtoftatte bedürfe." Die Lüge lag am I benn wer wird ein geschlagenes Heer in eine Festung aufnehmen, bic ebenbemfelben, als es noch in voller Kraft baftanb, verweigert hatte?

Guftav Abolf verlangte jest eine perfonliche Zusammenkunft mit bem fürsten. Sie ward bewilligt, mahrscheinlich weil Guftav im Beigerung einen Besuch mit bem gangen Beere burchbliden ließ. Den 3. Dai ber König mit brei Schwabronen, 1000 Musketieren und 5 Regimenteft von Röpenit nach Berlin auf. Gine Viertelmeile von ber Stadt empfing fein Schwager, umgeben von einem Theile seines Hofftaates. Die Unterre fand in einem Balbchen ftatt. "Ich habe," fagte er jum Rurfürsten, Raiferlichen gezwungen, ben größten Theil ber turbranbenburgischen Lande verlaffen; ich werbe ihnen auch ferner die Rudtehr verwehren. Diefer D ift wohl eine Ertenntlichkeit werth. Meine Solbaten werben bie fina Mannszucht halten und ben Bewohnern ber Marken nichts von ben Di falen zufügen, welche biefelben von ben faiferlichen Beeren erbulben muß Wirb aber Magdeburg vom Feinde erobert, so ist Alles verloren. Die s ferlichen werben mit erneuerter Buth nach ben Marten zurücktehren, Tilly versett bann ben Krieg in bie Kurlande." Wie vor einem Jahre Bergog von Bommern, bat fich ber Kurfürst einige Minuten Bebentzeit & um bie Meinung feiner Rathe einzuholen. Bahrend biefes 3mifchenatte w hielt sich ber König mit ber Pfalzgräfin Wittwe, ber Mutter bes unglichte Königs von Böhmen, und mit ber Gemablin bes Kurfürsten. Georg Bille kam mit ber Erklärung zurück, baß es ihm unmöglich sei, einen andern ? foluß zu faffen. Alsbalb wollte Guftav Abolf nach Köpenit zurudeilen,

Heer bort zu holen, nur die Bitten der kurfürstlichen Frauen hielten ihn k. Er anderte seinen Entschluß und ging mit seinen 1000 Musketieren Berlin, wo er übernachtete.

Mittwoch ben 4. Mai wurden bie Unterhandlungen fortgesett. bie Thranen ber Frauen ben Kurfürsten umftimmten, fei es, bag ber Anblick hwebischen Heeres, welches mahrenb ber Nacht vom 31. auf ben 11. von Röpenit ebrochen und in ber Rabe von Berlin angekommen mar, seinen Wiberftanb 1: er verstand sich endlich bazu, die Forberungen bes Rönigs zu bewilligen, nur nach bem beftigften Strauben. Es wird berichtet, Buftav Abolf gegen feine Umgebung geaußert: "Ich tann bem Rurfürsten seine Trauit nicht verbenken, benn baß ich gefährliche Sachen verlange, ist wohl ge= Allein was ich begehre, begehre ich nicht zu meinem Bortheil, sonbern Beften bee Rurfürsten, seiner Lanbe und Leute, ja ber gangen Christen-Zum Herzog Johann Albrecht von Medlenburg, ber ben König nach in begleitet hatte, foll er gefagt haben: "Mein Marsch geht auf Magbe-, um biefe Stabt zu entseten. Will mir Niemand beifteben, so trete ich ich ben Rudzug an, biete bem Raifer ben Frieden, und gehe heim nach tholm. Ich weiß, ber Kaiser soll einen Bergleich eingeben, wie ich bee. Aber am jungsten Tag werbet Ihr Evangetische bann angeklagt werbag Ihr Nichts für Gottes Sache habt thun wollen, und auch hier schon es Euch vergolten werben; benn wird Magbeburg verloren, und giebe ich jurud, bann febet ju, wie es Guch ergeht." Wir haben teinen Grund, Schtheit biefer Worte zu bezweifeln. Die Beurtheilung berfelben wird veren ausfallen je nach ber Ansicht von ber Lage ber Dinge, und ber Berchfeit jenes Rebners.

Bon Morgens frühe bis Abends neun Uhr bauerte bie Unterhandlung, um biefe Stunde ber Racht murbe man einig. Der Rurfürst behielt sich Soheiterechte über Stadt und Festung Spandau, fo wie für ben Fall ber eine Bufluchtestätte in berselben vor. Seinerseits versprach ber König, nbau fogleich wieber an ben Kurfürsten zu übergeben, sobalb Magbeburg ht, die Elbe geschloffen, ober auch bas schwedische Beer in solcher Lage bag es keinen Rudzug mehr zu befürchten brauche. Rach erfolgtem 206= se floh Graf Schwarzenberg aus ber Mark. Da Gustav Abolf ber Perbes Grafen nicht habhaft werben tonnte, begnügte er fich bie Guter besn zu verwüften. Schwarzenberg begab fich erft nach Hollanb, später nach gen. Nach Suftav's Tobe errang er seinen alten Ginfluß wieber 1). Den Rai brach bas königliche Heer nach Spandau auf, welches bie branden= ische Besatzung räumte. Oberst Arel Lillia wurde mit 1000 Mann hinein= t. Am 16. rudten bie Schweben bis nach Potsbam. Alsbalb verließen faiserlichen Garnisonen in Branbenburg, Rathenau und anbern Orten its ber Elbe ihre Posten, und zogen sich nach Magbeburg zurud. Auch Oberfte Krap, ber bisher mit einer Abtheilung Reiterei in und um Zerbst

<sup>1)</sup> Coomar a. a. D. S. 57 unten fig., Chemnit I, 163.

gelagert batte, ging über bie Elbe. In ben Schanzen bei Deffau wurden Bortehrungen getroffen, bag bie bortige Elbebrude auf bie erfte Amibe rung ber Schweben gerftort werben tonnte 1). Dem Konige ftanb bet ge rabe Weg von Botsbam über Altbranbefiburg und Modern nach Ragbebug offen. In zwei Tagen tonnte er feine Banner por ber bebrobten Stadt mi falten. Guftav Abolf that bies nicht. In ber Bertheibigungsichrift, welche a nach bem Falle Magbeburge veröffentlichte, behauptet er, bekbalb ber Gul nicht geraben Wege zu Gulfe gezogen zu fein, weil bie erschöpften Marten it nem Beere teinen Unterhalt batten gemabren tonnen. Diefer Grund bemein Denn ernährte ber Ronig fein Beer nicht fit ju viel. und barum Richts. acht Tagen in ebenbenselben Marten, und warum tonnte man bie nothign Borrathe nicht aus Berlin, Spandau und Potsbam nachführen? Blieb nich bas schwebische heer nach bem Falle Magbeburgs noch mehr als einen Mont in berfelben Begend fteben? Der Erfolg hat bie mabren Beweggrunbe bet Ab nige entbullt. Er wollte bie Gefahr Magbeburge, bie voraussichtlich in Rurfürften von Sachsen eben so nabe ging, wie ben Schweben. ale Reil # brauchen, um Johann Georg jum Beitritt zu nothigen.

Suftav brach von Votebam in ber Richtung nach Bittenberg auf, mi wieberholte unterwege feine ichon früher bem fachlischen Rurfürften gemachte Sie lauteten 2) so: "bas ganze schwebische Heer werbe auf bi Deffauer Schanze losgehen, bagegen moge ber Kurfürst auf bem linken Un ber Elbe mit seinen Streitfraften bis an die Mulbebrude vorruden. Dit w einter Macht könnten sie bann ben Feind von Magbeburg vertreiben; weil je boch ber König von seinen Magazinen bereits zu weit entfernt sei und Mange an Artillerie-Pferben habe, solle ber Kurfürst bas schwedische Seer von Bitten berg ober sonst aus seinen Lanben mit Geschütz und Mundvorrath verscha wofür Suftav Abolf baare Bezahlung in Amsterdam ober Hamburg leifte werbe." Johann Georg folug biefe Zumuthungen ab "): "fein Bolt tonnt a nicht zu ben Schweben ftogen laffen, weil biefe Magregel feinen Bflichten & gen bas heilige romifche Reich zuwiber mare, und bes Raifers Born auf in Haupt laden würde; überdies bebürfe er seine Kriegsmacht selbst, weil be Rurlande burch ben Anmarich bes italienischen Rriegsbeeres bebrobt fan Den Durchmarsch ber Schweben burch sein Gebiet burfe er nicht gestatte weil baburch leicht ber Krieg nach Kurfachsen versetzt und seine Unterthand in bas größte Unglud gesturat werben tonnten. Bas bie gewunschte Buim betreffe, fo fei er außer Stande, biefelbe einem fremben Monarchen gu gt währen, ba er fie bem beutschen Kaiser neulich verweigert habe." Dan fich ber Rurfurft hielt an feinem Blane einer britten Bartbei fest, auch tam nos eine andere geheime Triebfeber ins Spiel.

Ich habe oben erzählt, baß Johann Georg nach Bertreibung bes Amir nistrators Christian Wilhelm Mittel gefunden hatte, seinen Sohn August im lutherischen Bischof mablen zu lassen. Durch die Unterstützung, welche Gusto

<sup>1)</sup> Chemnit I, 144 b. - 2) Daf. S. 145.

lf bem Brandenburger gewährte, wurde der sächstische Prinz zurückgebrängt, wenn es auch gelang, Magbeburg zu retten, so kam bieses Wagniß nicht Sohne des Kurfürsten, sondern einem gehaßten Nebenduhler, dem Branzurger Christian Wilhelm, zu Gute. Gustav empfand, daß seine Verdinz mit letzterem ihm nachtheilig sei; deßhalb erklärte er sich bereit, den ndendurger auszudpfern. Ein Brief '), den er auf die eben angesührte hlägige Antwort an den Kurfürsten erließ, schloß mit den Worten: "seien e kurfürstliche Durchlaucht versichert, daß ich Ihnen und Ihrem Hause, sentlich Ihrem Sohne in Behauptung seiner Ansprücke auf das Erzstist gdeburg die besten Dienste leisten werde." Dieses Versprechen machte so ig Eindruck auf den Kurfürsten, als die vorangegangenen Drohungen. erbessen vollzog sich das Geschick von Magbeburg.

Oben wurde berichtet, was um die Stadt mahrend des Winters und in ersten Monaten des Jahres 1631 vorging. Pappenheim tonnte die Stadt t enge einschließen, weil es ihm an hinreichender Mannschaft gebrach, überstähmte Eifersucht des Grasen Wolf von Mansseld, der neben Pappenheim bligte, die Fortschritte des kleinen Heeres. Die Schweden erzählen, daß Bersuch Pappenheims die Stadt durch Berrath zu nehmen, an der Treue schwedischen Commandanten, Dietrich von Fallenberg, gescheitert sei. Allein ere Zeugnisse dafür fehlen.

Eine ernfte Wendung nahmen bie Dinge ju Enbe Marg, ale Tilly mit beere aus Medlenburg zurückam. Im Laufe bes Aprilmonats wurden Belagerten nach und nach aus fämmtlichen Außenwerken, zulest aus ben Stäbten, vertrieben. Falkenberg hielt es für nöthig, die Borftabte Subenburg bie Neuftabt zu verlaffen, jeboch erft, nachbem fie zuvor angezundet und ört worden waren. Der Zustand in der Stadt war höchst traurig. Bon m entschlossenen Muthe ber Burger mar teine Rebe. Sie gaben nicht nur Belb her, sonbern trieben sogar auf Befahr ihrer Stabt Bucher. r, bas man ben Solbaten reichte, foll fo schlecht gewesen sein, bag ber ug die Ruhr und den Tod zur Folge hatte. Uneinigkeit herrschte schon Anfang an unter ber Burgericaft. Der Ausschuß ftanb, wie wir oben ihlten, mit bem Stabtrathe in Opposition. Weil bieser sich für die Sache Abministratore erklart hatte, hielt es ersterer für gerathen, auf alle Beise Buniche bee Markgrafen ju burchfreugen. Biele Burger verhehlten ihre icht nicht, bag man fich bem Raifer unterwerfen follte. Die Stabt murbe heibigt burch die geworbenen Sölbner und die Bürger. Der Kriegsbienst letteren mehrte ihre Zwietracht.

Der Dienst war streng bei Tag und Nacht, die Reichen ließen sich baber hihr Gesinde oder durch Taglöhner vertreten. Dies that den Aermeren e. Laut Magten sie, daß man ihnen alle Lasten ausbürde und die Reichen hone, welche sich zu Hause gütlich thäten, während sie den härtesten Arsin und bem Tode ausgesetzt seien. Auch sehlte man barin, daß man die

<sup>1)</sup> Chemnis I, 147 b.

Bosten zu wenig wechseln ließ, einem und bemselben Stadtviertel gewöhnlich bieselbe Stelle zu bewachen gab, wobei abermal die Aermeren zu kurz kamen, indem man ihnen die gefährlichsten Punkte anwies. Während die Bürger auf dem Eobe troben mußten, lagen die Wächter eines andem, wenig ausgesetzten, ruhig auf den Wällen, und handhabten statt des Toppelhackens die mitgebrachten Flaschen. Manche erschienen sogar, nicht um pfechten, sondern blos um die Neugierde, oder, was noch schlimmer war, zu ihre Schadenfreude zu befriedigen. Und mitten unter der Zwietracht schlich ka Berrath herum. Die Feinde braußen waren unterrichtet von Allem, was in der Stadt vorging.

Nachdem die Außenwerke gefallen waren, berief Falkenberg ben 24. April a. St. die Besehlschaber auf das Rathhaus. Hier wurden die Rollen ausgetheilt. Falkenberg übernahm die Bertheidigung der Heybecker Bastei der Subendurg gegenüber dis ans Kröker Thor. Dem Generalmajor Karl Huno Amsterroth wurden die Berke vom Kröker Thor bis ans Fischeruser anvertraut. Das Fischeruser wollten die Schiffleute mit einer Anzahl Bürger bewachen. Der Oberstlieutenant Trost mußte für die Elbebrücke und das dortige Thor Sonze tragen, der Abministrator übernahm die Aussicht über das hinter dem Dem angelegte neue Werk, die Bürgerschaft erhielt ihren Platz auf dem obern Walkdes Nachts mußten alle achtzehn Stadtviertel, dei Tage die Hälfte wachen. Die Soldaten wurden in den Zwinger und den untern Wall vertheilt. Der Oberbesehl blieb dem Stellvertreter Gustav's, Dietrich von Falkenberg. Diek Anordnung war das Testament der Vertheidiger Magdeburgs.

Anfangs Mai hatte sich Pappenheim in den Trümmern der Neustadt nate am Stadtgraben festgesett, und brei Batterien errichtet, fünf andere fliegen an brei entgegengesetten Orten aus ber Erbe empor. Bare es ben Belagenen gelungen, einen Thurm an ber fogenannten hohen Pforte schnell in Grund 3 fciegen, fo hatte ber Sturm fruher ftattgefunden. Erft ben 8. Mai fturgte der Thurm zusammen, aber er fiel nicht, wie Pappenheim gehofft hatte, in ben Stadtgraben, sondern erhöhte den Wall mit seinen Trummern. war baher um Nichts ausführbarer. Tilly hatte schon früher einigemale Troms peter mit der Aufforderung zur Uebergabe in die Stadt geschickt, aber abidis gige Antworten erhalten. Den letten sanbte er am - 28. Mai. Die Belagenter behielten ihn bis zum 20. in ber Frühe zurud, wo bie Stadt eingenommer wurde. Gine Parthei mar ber Meinung, daß Magbeburg nicht langer haltbasei, und diese Parthei, der Rath an der Spipe, hatte es durchgesett, daß maram Abend des 19. und am Morgen des 10. ernftlich über die Capitulation berieth. Die Ereigniffe gingen barüber binmeg. Uebrigens glaubten die Belagerten jo gut wie Tilly, daß Guftav Abolf zum Entfat herannahe. Er lagerte seit bem 6. Mai bei Saarmund, und wartete bort ab, was geiche mürde.

Das Feuer aus allen Batterien bquerte ben 7., 8. und einen Theil bes 9. Mai unausgesetzt fort. Am 19. Nachmittags wurde es schwächer und rerstummte allmählig. Noch war keine Mauerlucke vorhanden, obgleich Tausente

Schüffen die Stadt überschüttet hatten. Das alte Werk am heibed besaß je Zähigkeit, daß keine Rugel ein größeres Loch schlug, als sie selhst war, daß mehrere Bälle auf einander steden blieben. Die Mauer an einem rke gegenüber von der Neustadt war zwar zusammengeschossen, doch ragte ter ihr der Erdwall unbeschädigt empor. Auch die Feuerkugeln, deren man he hundert in die Stadt geworfen, thaten wegen der guten Löschanstalten gehofste Wirkung nicht. Sleichwohl hatte Pappenheim auf der Seite, wolag, sich nicht nur seit drei Tagen und Nächten mit unsäglicher Anstrenzig in dem Stadtgraben sestgeset, sondern auch durch seine Fußknechte Einzitte zum Hinansteigen in den Wall hauen und Alles zum Sturme bereiten en.

Den 3. Rachmittage gebot Tilly mehrere grobe Geschüte von ben Schanabzuführen, welcher Befehl feine anbere Deutung julagt, ale bag er jum mariche entschlossen war. Indeg wollte Tilly die Berantwortlichkeit bes marsches nicht auf sich allein nehmen. Spat Abends hielt er Rriegsrath in tem Zelte. "Sehr zweifelhaft," erklärte er, "icheine ihm bas Belingen eines urme." Pappenheim wibersprach, andere Befehlshaber fclugen fich auf beffen ite. Als ein hober Offizier bas Beispiel Mastrichts anführte, welche Festung h Morgens erstürmt worden sei, weil sich die Bertheibiger, keine Gefahr mehr tenb, zur Rube begeben hatten, warb beschlossen, ben 10. Mai nach Aufgang Sonne einen allgemeinen Sturm zu magen. Pappenheim sollte mit brei gimentern, bem Gronefelbischen, Bangler'ichen und Savellischen, bas große rt gegenüber ber Neuftabt, Herzog Abolf von Holftein bie Schanze am Kröthor, Graf Wolf von Mansfeld ben Bepbet anfallen. Sobalb bas Zeichen ber Kanone gegeben wurde, tam man überein, an allen Orten zugleich urm zu laufen. Pappenheim hatte ben gunftigften Boften: ber Graben vor t lag troden, Stufen und Ginschnitte waren an bem nicht sehr abschüssigen ille bereits angebracht. Dies heben alle Berichte hervor, und ferner ift fehr htig und merkwürdig, daß biefer Theil bes Walles, bas neue Werk genannt, bon ber Stabt aus leicht burch einen Graben hatte vereinzelt werben fonmit den andern Befestigungen und der Stadt selbst in unmittelbarer Berbung stand. Während ber Nacht vom 9. auf den 10. traf Pappenheim die en Zuruftungen, Leitern wurden herbeigeschleppt, die Palisaben ausgerissen. rgens ftand sein Bolt jum Sturme bereit, auf bas Zeichen jum Angriff tend, als Tilly die Befehlshaber unerwartet noch einmal zum Kriegsrathe ef. Er wiederholte die Zweifel von gestern. Abermal brang er nicht durch, Uebrigen beharrten auf ihrer Meinung.

Zwei Stunden, von fünf bis nach sieben, gingen durch diese Zögerung den. Dieselbe war, ohne daß Tilly daran dachte, das Verderben Magdes und seiner Bewohner. Bis fünf Uhr hatte die Bürgerschaft auf den Len Wache gehalten; weil während der Nacht nichts geschah, ging die Hälfte Bürger sammt einem Theil der Soldaten nach fünf Uhr in die Stadt zuruck, der Ruhe zu pslegen. Der Magistrat versammelte sich auf dem Rathhause, die Bunkte der Kapitulation zu berathen. Dahin ritt auch Falkenberg, um

von berfelben abzumahnen. Die auf ben Poften zurudgebliebenen Golbaten und Burger waren ichlaftrunten, gebantenlos.

Rach sieben Uhr Morgens sehte Bappenheim an. Die Dragener und Kürassiere stiegen ab, mischten sich unter bie Fußtnechte, und ficten auf einen neinen Boften von funfzehn Mann, der am Fuke bes oberen Balles über bem Stadtgraben ftanb. Alle wurben niebergeftredt, ohne garm machen zu fonnen-Dann gings in einer Furie ben obern Ball binguf; bie Bruftwehr marb über= ftiegen, auch hier fanden die Raiferlichen Wiberstand burch die herbeieilenbes Bachen. Bu gleicher Zeit mit Bappenheim fturmte ber Bergog von Solfte bie hohe Pforte, und wurde balb Meister, weil die Bewachung bort schle bestellt war. Ueber ben Wall herunter rannten bie Stürmenden nach bem im nern Theil bes Thores, ale Faltenberg auf bem Rampfplate ericbien. 3= bessen ertonten bie Sturmaloden, bas Braffeln ber Gewehre, bas Drobne bes groben Geschützes trieb bie Burger aus ihren häusern, alles eilte bemme Orte qu. wober ber Larm fic boren liek. Run wurde von acht bis gebn Ubwuthend gefochten. Wie Gbbe und Fluth mogte ber Rampf unentschieben bur bie Gaffen an ber innern Mauer, am Jufe bes Balles, und felbst biefen binauf. Raiferliche Offiziere gestanden nachber, wenn ber Feind nur 500 Reite gehabt hatte, murben fie aus ber Stabt zurudgefchlagen worben fein. Daganze Bewicht des Rampfes lag auf Bappenbeim und auf dem Herzog Abel Bappenheim brachte enblich mit unfäglicher Mube bie Roffe feiner Ruraffier über ben pickentiefen Graben und ben Wall in die Stadt hinunter. Die Reit faken auf, und machten burch bie Bucht ihres Anfalls Raum. Bappenheim ben Gefahren Trop bot, hatte er bas Glück, unverlett zu bleiben Richt so gut ging es ben Magbeburger Anführern. Schon zu Anfang be Sturmes murbe Falkenberg erschoffen. Die Bermirrung, welche sein Tob he vorbrachte, stellten Amsterroth, bie Oberften Budrich, Troft, ber Sauptman Schmib und etliche andere tapfere Offiziere wieder ber. Aber auch biefe erlagu nach und nach, ober mußten schwer verwundet weggetragen werben.

Bur selben Zeit brach Tilly burch eine kleine Deffnung und mit wenigen Bolk in die Stadt. Zugleich wurde eines der Thore geöffnet, durch welches mit den Kroaten auch das Geschütz hereinwogte. Die Kanonen begannen die Straßen zu segen. Jetzt war kein Widerstand mehr möglich. Berzweiselt stüdteten die am Leben gebliedenen Bürger und Stadtsoldaten in ihre Wohnungen. Mit den Waffen in der Hand waren die Einwohner überwältigt worden. Felgilich galt nach Kriegssitte das Recht der Plünderung, und was daran sich knüpft. Wir wollen diese Dinge, die in jeder mit Sturm genommenen Stadt bieselben sind, nicht ausmalen 1).

<sup>1)</sup> Die schlichte Erzählung eines Augenzeugen, die und übrig geblieben ift, verdient mitgetheilt zu werden, weil sie ein treueres Bild vom Unglud der Stadt Magdeburg gibt, als allgemeine Schilderung zu geben vermögen. Der Prediger an der Katharinenkirche, Christoph Theodanus, welcher zur Zeit des Sturmes in Magdeburg war, und Gelegenbelt sand, sich zu retten, berichtet seine Schissale (Calvisius "das zerstörte und wieder auf gerichtete Magdeburg." Magdeburg 1727. 4to. S. 110 fig.) folgendermaßen.

Das Plünbern bauerte übrigens nicht lange, ein stärkeres Element that wuth bes Solbaten Einhalt. Während ber Rampf in ber Stabt noch

"Rachdem ich Dienstags den 10. Mai 1631 meine gewöhnliche Bochenpredigt gehalten » mich nach hause begeben hatte, brachten mir einige Leute aus der Jakobspfarrei die Ericht, der Feind sei schon auf dem Ball und in der Stadt. Wir erschracken darüber ig und wollten es ansänglich nicht glauben; allein es war leider nur allzuwahr. Boll zit ließ ich mein haus offen stehen und ging mit meiner Frau und der Magd zu meis Kollegen, dem herrn Senior und Pfarrer zu Kathrinen, Massus. Wir trasen hier verer Personen an. Wir beteten mit einander, empfahlen unsere Seelen dem treuen Gott warteten mit Furcht und Zittern, wie es uns nach dem göttlichen Willen ergehen werde. Die biet bittere und heiße Thränen, besonders von den wehmuthigen Frauen, damals versen, und wie viel Seuszer gen himmel geschickt wurden, weiß der barmherzige Gott am rbesten!"

"Ich tonnte bier nicht lange bleiben, weil ich ju einem Oberften von ben Unfrigen, gefährlich verwundet worden mar, in den Gafthof jum langen bale gerufen murbe. So mich auch meine Rrau bat, fie nicht zu verlaffen, fo mar mir boch nicht moglich, Die chten meines Amtes bintanguseben. 3ch ging mit bem betrübteften Bergen und mit ber Rellung, daß wir uns in Diefem Leben nicht mehr feben murden, von ihr. ten Bege umringten mich viele Frauen und Jungfern, die mich angftlich fragten, mas bun follten. 3ch tonnte ihnen feinen andern Rath geben, als im Gebet ju Gott ihre ucht zu nehmen. 3ch erreichte endlich ben Bafthof, und traf in ber vorberften Stube Bermundeten auf der Erde liegend, in der außerften Schwachheit an. 3ch fprach ibm It du, fo gut als ich es damals in dem allgemeinen Schreden tonnte; benn der Feind ' fcon bas arme Bolt wie eine heerde Bieb auf bem breiten Bege vor fich ber, und rte anf fie. Ber getroffen murbe, ber lag, wer laufen fonnte, ber that es. Diefer Bermirrung tam meine Frau mit ber Magd ju mir in bie Stube bereingen. Sie zog mich mit Bewalt aus Diefem Bimmer, bas voller Gewehre bing, und vor n Fenftern die Feinde icon fo beftig feuerten, daß daffelbe gang mit Rauch angefüllt Bir gingen in die nach bem Sofe ju liegende bintere Stube; taum maren wir baft angelangt, als die feindlichen Soldaten an der verriegelten Thure mit aller Gewalt hlugen. Auf Befehl des Birthe mußte fie geöffnet werden, und die Feinde drangen in. Sie verlangten Beld von mir. 3ch batte ein Schächtelchen, worin fich ungefahr Der 7 Thaler befanden, bei mir, und ich gabs dem Ginen; weil aber fein Gold dabei r, fo drang er in mich, ibm foldes ju verschaffen. Doch er borte meine Entichuldigung , nahm bas Silbergeld und ging bavon. Unterdeffen wurde in ber Stube und Rammer les aufgeschlagen und fortgeschleppt. Unter Diefen Soldaten mar ein junger Mensch, ber ht fühllos ju fein ichien und ben meine Frau um Gotteswillen bat, uns ju ichugen : ein er gab ihr gur Antwort: "Liebe junge Frau, bas tonnen wir nicht thun, wir muffen fere Feinde verfolgen."

"Die erste Angst war gludlich überstanden, und wir schmeichelten uns mit der hoffng, daß nun Ales vorbei sein wurde. Wie sehr betrogen wir und! — Es dauerte nicht
we, so kam aufs Reue eine Rotte, die Geld von und verlangte, und die wir mit zwei
alern und zwei filbernen Löffeln, die unsere Magd eingestedt hatte, befriedigten. Dieser
zien sogleich einige andere nach, worunter sich besonders Einer besand, der fürchterlich
siah, zwei Musketen trug, im Maul zwei Rugeln hatte, und mit schrecklicher Stimme zu
r sagte: "Pfasse, gib Geld." Ich stellte ihm mein Unvermögen, und daß ich in dieses
ns nicht gehöre, vor. Meine Entschuldigungen rührten ihn nicht; er richtete vielmehr
e seiner Musketen auf mich, blies die Lunte an, und schoß los. Jum Giud für mich
te meine Frau so viel Muth und Gegenwart des Geistes, daß sie die Muskete in die
be schlug, wodurch die Rugel mir über dem Ropf in die Band flog. Er bestand noch
ner daraus, Geld oder Silberwert von uns zu haben. Meine Frau schnitt endlich die
ernen Haden von ihrem Bruftleibsben ab und gab sie ihm. Ein Anderer forderte auch

der der

schwankte, hatte Bappenheim, um bie fechtenben Burger zu entmuthigen, Beicht zu Anzundung ber beiben nächsten Saufer gegeben. Diefe beiben Sauser brann-

Geld von mir: und da ich noch brei alte bohmische Groschen in meiner Tasche sand, legte ich fie ihm auf ben Tisch, und versicherte ihn, daß ich weiter nichts besäße. Er schiemeinen Borten zu glauben, nahm das Geld und verließ uns. Endlich tamen noch vierbis fünf Soldaten mit Partisanen, die aber, weil sie mich in einer priesterlichen Rleidungstehen sahen und die Ursache meines hiereins hörten, von uns nichts begehrten, sonden zu mir sagten: wir wollen sehen, ob du Pfasse wirst Auß halten."

"Um nicht noch mehreren Anfällen und Pladereien ausgesetz zu sein, beschlossen wir aus der Stube zu geben, und auf dem obersten Boden Sicherheit zu suchen. Dier blieben wir einige Zeit verschont; aber, o Gott! wie groß war unsere Furcht, und welche Lotes angst mußten wir ausstehen, da wir auf der Straße den schrecklichen Larm der seindlichen Soldaten, das Geschrei und Wehlflagen der Bürger, und im hause unter uns die größten Gewaltthätigkeiten verüben hörten. Bu einigem Troste gereichte es uns doch, daß noch la

ter beutich gesprochen murbe."

"Nachbem im Saufe und auf bem mittlern Boden Alles aufgebrochen war, tamen de feindlichen Soldaten auch zu uns herauf. Wir stellten uns dicht an die Treppe, damit fin und gleich feben follten. Unter ber erften Rotte war Einer, ber mich mit einer große fpigigen Reule zu Boden fchlagen wollte: fein Ramerad verhinderte ibn aber baran und fagte zu ihm: Bas willft du machen? Du fiehft ja, bag es ein Prediger ift. Diefe Borstellung that bei ihm eine so gute Birkung, daß er von seinem Borhaben abließ und von uns ging. Raum hatte uns diefer verlaffen, fo tam ein Anderer mit einem blogen Deem in der hand die Treppe beraufgerannt, brachte mir einige gefährliche Bunden am Ropf bei, und forderte mit Ungeftum und unter ben entjeglichften Drohungen Geld, und weil meine Fran über die mir angethane barte Beleidigung webflagte, fo wollte er auch fie feine Buth empfinden laffen und murde fie gewiß burchftochen haben, wenn nicht ber Degen ab geglitten mare. 3ch blutete unterbeffen heftig, und mein weißer Prieftertragen, wie and mein Rod mar voll Blut. Dies fomohl, als unfere Beduld fchien ihn gu ruhren. 3d benutte diefe Belegenheit, ihm die Beranlaffung, wie ich in Diefes Saus getommen fei, ju fagen, und ihn zu bitten, mit und in unfere Bohnung zu geben, wo wir ihm Alles, ma wir noch befägen, geben wollten. Er nahm unfern Borichlag an, und fagte in gebrochene Deutsch - denn er konnte diese Sprache nicht recht - ju mir: Run fo komm, Bfaff, gi mir bein Gelb, will bire Bort fagen; Jejus Maria ift bas Bort: wenn bu bas fagit, thas bir Soldat nichts mehr. Meine Frau hielt fich an seinem Mantel, und so wanderten wie mit einander fort."

"Auf dem breiten Bege, ber voll Leichname lag, wurde uns ein vornehmer Difigier gemahr: "Rerl, machs fo mit den Leuten, daß es zu verantworten ift." Gleich baran aber iprach er zu meiner Frau: faffet meinen Steigbugel, nehmt euren herrn bei ber ban und führt mich in euer Saus; 3hr follt Quartier haben. Bu mir fagte er mit etwas leb ferer Stimme und mit ber Sand winkend: 3hr herren, 3hr berren, 3hr battet es auch wohl andere machen tonnen. Ich mußte aber nicht, mas er darunter verftand. Bie wit por unserem Saufe aufamen, fanden wir es mit Soldaten angefult, die fich mit Plunder beschäftigten. Auf Befehl des Offiziers mußten fie fogleich dasselbe raumen, und um uns por ferneren Anfallen in Sicherheit ju fegen, gab er und zwei von feinen Leibichugen im Bache, und befahl meiner Frau, für mich Sorge ju tragen, daß ich verbunden wurde. G verließ une, jedoch mit dem Berfprechen, bald wieder ju tommen. Unfere Bache batte fe nug ju thun, die Soldaten, die mit aller Gewalt in unfer haus dringen wollten, all halten, und ließen fie fich endlich gleich durch die Rachricht, daß der Dberftwachtmeifter von Savellifden Regimente bier fein Quartier habe, abweifen, fo bezeigten fie fich boch barther febr unwillig und fragten: ob das auch Recht fei ? Tilly batte gefagt: brei Tage plunden rauben und todtmachen. Indeg blieben mir boch vericont, und weil uns unfere Bade !

ich bem Berichte eines Augenzeugen in sich zusammen, wie ein Licht '). önnen nicht bie Ursache bes großen Branbes gewesen sein, ber etwa um

n gab, daß ihre Rameraden eine ansehnliche Beute machen wurden, wahrend fie hier steben mußten, verehrten wir einem jeden zwei Rosenobel, womit sie zufrieden waren." Inser Oberster tam seinem Bersprechen gemaß bald zu uns zurud, hielt sich aber nicht zus, sondern eilte wieder fort, um zu sehen, ob nicht zu Loschung des Feuers einige en gemacht werden konnten. Raum war er bis auf den breiten Beg geritten, als nnigst wieder bei uns eintras, und zu meiner Frau sprach: Frau, nehmt meln Pferd jaum, und euren herrn bei der hand, und führt mich zur Stadt hinaus, oder wir Alle verbrennen. Denn das Feuer hatte schon gewaltig über hand genommen, und unserer Kirche auf dem breiten Bege sahen wir einen staten schwarzen Rauch auf-

Bir marfen Alles, mas noch vorhanden mar, in den Reller, beschütteten die Thure be, und ich, meine Frau mit einem Briefterrod auf ber Achsel, und unfere Dagb 8 Rachbar Rruger's Rinde auf dem Arm, traten nunmehr unsere traurige Banderan. Meine Frau mußte bes Dberften Bferd beim Baume führen, und weil alle Thore ier standen, jo nahmen wir unsern Beg nach dem Fischerufer zu. Es war dies s ein ichrecklicher Gang. In der Beters- und Johannis-Pfarrei wutheten die Flamie Strafen maren mit tobten Rorpern befaet, burch viele taufend Goldaten mußten is durchdrangen, und die Rroaten wollten immer auf mich hauen, schießen und ftechen; rbe gewiß, so wie viele Andere, ein Opfer ihrer Grausamteit geworden fein, wenn icht unfer Oberfter beschütt und feine Bedienten uns umgeben batten. Bir langten bei ber hoben Schange an, wo wir binunter mußten, ob une gleich bei bem Anber Tiefe fcmindelte; aber es half nichts, wir mußten hinunter, und fo tamen wir im feindlichen Lager bei Rothensee an. Indem wir durch bas Lager gingen, mußr viele gafterungen, hobn und Spott von den Soldaten anhoren; nur ein Offizier n mir in lateinischer Sprache: Ego tibi condoleo, nam et ego addictus sum Auine confessioni: (ich habe Mitleiden mit bem Berrn, benn ich bin auch ein augebur-Confessioneverwandter.) 3ch trug Bebenten, ibm ju antworten."

Sobald wir in bas Belt unfere Dberften getreten maren, fragte er une, mas fur eine tung er erhalten murde, nachdem er une unfer Leben errettet habe? Bir antworteten ağ wir ihm jest Richts geben tonnten, wir versprachen ibm aber alles bas Unfriae. ir an Gold und Silber vergraben batten, getreulich ju überliefern. Den folgenden n Schickte er einige feiner Bedieuten mit ber Dagt in Die Stadt, um unfer Sab und bholen au laffen; allein fie brachten nichts mit, weil es ihnen wegen des noch anhals Reuers unmöglich gemefen mar, in ben Reller ju tommen. Indeffen murden wir m Dberften ungemein liebreich bebandelt, und gut verpflegt. Deffenungeachtet febnten is nach einem rubigeren Leben. Meine Rrantheit vergrößerte Die Gebnfucht bei meis au, und fie bat daber den Oberften inftandig um einen Bag und um die Erlaubnig erer Abreife. Er folug diefe Bitte ab, weil er noch tein Bofegeld von uns erhalten Enblich überbrachte unfere Ragd alle unfere Roftbarteiten, Die bem Oberften fogleich At wurden. Er icouttete alles auf ben Tifch und es maren manche icone alte Thaunter, die ich felbft lange Beit nicht gefeben. Er gab meiner Frau ihre neuen filberaden und einen Thaler ale Behrgeld jurud, und behielt bas Andere an baarem Geld liche filberne Becher. Go fauer es une auch geworden mar, folches zu erwerben, fo n wir es ihm doch gern, weil wir ihm nachft Gott unfer Leben gu danten batten. nfer nochmaliges Ansuchen ließ er nunmehr den Bag ausfertigen, in welchem er fich hrieb : R. R. DR. des löblichen fürstlichen Savellischen Reg. bestellter Oberstwachtund Sauptmann D. Joseph de Apnfa. Bir traten fogleich auf Anrathen des herrn btthaufen unfere Reife nach Divenftatt an, wo wir von dem lutherifchen Feldprediger Bericht bes Capitans Adermann bei Calvifius S. 106. -

10½ Uhr an vielen Stellen ber Stadt zugleich ausbrach. Dieser große Brand, ber erst am Nachmittage burch einen heftigen Wind weiter angesacht wurde, muß angelegt sein. Es fragt sich mithin, wer dasselbe angelegt habe. Daß die kaiserlichen Feldherren einen Besehl solcher Art gegeben hätten, ist undenkbar; benn es lag in ihrem Interesse, die Stadt Magdeburg zu besiben, nicht sie zu verbrennen. Daß die kaiserlichen Soldaten Magdeburg angezündet hätten, ist undenkbar; benn nach dem Kriegesrechte siel die sahrende Habe der Stadt ihnen als Beute anheim. Sie hätten mithin nicht Hab und Sut der Bürger, sondern die eigene Beute von vorn herein vernichtet. Eine solche Handlungs weise würde aller gewöhnlichen Regel widersprechen, und ist in diesem besonden Falle deßhalb um so weniger glaublich, weil schon der Besehl Pappenheim's vom Morgen zwei Häuser anzuzünden, damit die Bürger vom Kämpsen abge halten, und zum Löschen bewogen würden, von den Soldaten ungern dus geführt war. Mithin kann der Brand nur von den Vertheibigern ausgegangen sein, die durch das Feuer den Siegern zu schaben hossten.

Begen Mittag brannte bie Stabt an allen Eden, von ben Rirchenbachem, bie zum Theil mit Blei ober Rupfer gebedt maren, rann bas Metall in glubenben Tropfen berunter. Man tonnte es vor Site brinnen nicht mehr aushalten, bie Sieger zogen fich auf ben Wall zurud. Manche ber Plunberer, welche fich burd Saufen um die Befinnung gebracht und jurudgeblieben maren, verbranntem mit ben Einwohnern. Bom Mittage bis jum anbern Morgen — fo langs bauerte bie Feuersbrunft - fant bie reichste Stadt Mittelbeutfolands in Sout und Trummer gusammen. Rur etwa 140 fleine Butten am Fischerufer, einige Baufer um ben Dom biefer felbst und bas Liebfrauenklofter blieben fteben-Letteres ward burch die Thätigkeit Tilly's und der Mönche gerettet, welch= etliche bunbert Solbaten vermochten, bem Feuer zu wehren. Gefangen murba außer brei Burgermeistern ber Generalmajor Amsterroth, biefer töbtlich ber= wundet, die beiben Oberften Uslar und Boie, sammt ber gangen Reitereiwelche vor bem Dom auf bem neuen Markt aufgestellt mar. Merkwurdig it ferner, daß bis auf Falkenberg, ber fast beim Beginn ber Sache verwundet in ein Haus gebracht war, sämmtliche Führer ber Actionsparthei von Magbe-

des holtischen Regiments, herrn Jatob Schwanenberg, aufs liebreichste empfangen wurden. Dieser würdige Mann erzeigte uns und vielen andern Ragdeburgern, besonders aber mit, der ich noch immer trant war, viele und große Bohlthaten, und wir blieben bis zum Sondaben bei ihm, an weichem Tage uns der herr von Potthausen nach Garleben schaffte. Bonda gingen wir nach Salzwedel, und tamen endlich nach vielem ausgestandenem Ungemach in hamburg an. hier wollte ich einige Bochen bleiben und den Ausgang der Sache erwarten; allein Gott fügte es, daß ich bald darauf von dem Rathe und der Gemeinde zu Rendsburg im holsteinischen zu dem damals ersedigten Diakonat berusen wurde, welchen Rus auch anuahm."

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 106. — Ich gehe hier in ber Ausführung dieser Gedanken, die ich von ben Borten an: "Es fragt sich mithin" hinzugesetzt habe, nicht weiter, weil eine solche, die seine Raum in Anspruch nehmen wurde, nicht in dem Plane des Wertes von Gfibm liegt, und beziehe mich für die ausführliche Darlegung des Sachverhaltes auf mein eigene Bert: Tilly im 30j. Kriege, Band II, S. 251 ff.

i

rg mit bem Leben bavon kamen und gefangen wurden. Ge waren Johann almann, Cummius, Dr. Gilbert, Herkel, Popping u. s. w.

Auch ber Abministrator siel nach verzweiselter Gegenwehr in Feindes Hand. wurde in den Schenkel geschossen und überwältigt. Ein Soldat brachten mit der Partisane eine Wunde am Kopse bei, Andere zerbläuten ihn mit wehrkolben. Den gänzlich ausgeplünderten und bis auf die Haut entblößten ten sie auf ein Pferd, und führten ihn den abschüssissen Wall hinab ins uppenheimische Lager. Man brachte ihn zuerst nach Wollmirstädt, später nach olsenbüttel. So kamen die Anstister des Wagdeburgischen Unglücks, während es Volk starb, mit dem Leben davon.

Am Morgen bes folgenben Tages eilten bie Solbaten wieber in bie ichenben Trümmer zurud, um in ben Gewölben Nachforschung zu halten. e machten große Beute an Silber und Gold, Rleibern, Lebensmitteln aller t und Getränken; benn bie Bürger hatten ihr bestes Eigenthum in bie Uer gebracht. Drei Tage lang wurden bie eroberten Borräthe im Lager versist. Die trunkenen Solbaten nannten ihre Schlemmerei nach dem alten de, das nie eroberte Festungen mit Jungsern, gefallene mit Frauen vergleicht, Magbeburger Hochzeit.

Rach ber Domkirche maren mahrenb bes Sturmes gegen 1000 Berfonen, ft Beiber, Jungfrauen und Kinber, nebst wenigen Bürgern und etlichen Ibaten geflohen. Tilly gab bem schönen Gebäube eine Sicherheitswache, unb bas Feuer abwehren. Am 12/2. ließ er bie Rirche öffnen, ben Unglücklichen abe ankundigen, und Solbaten : Brod unter sie austheilen. Erft ben hielt er seinen Siegebeinzug, wobei ihm bie eroberten Fahnen zu Fugen 8t wurden. Nach Rhevenhiller's Zeugniß sprach er bei biefer Gelegenheit tiefes Bebauern über bas Schicffal ber unglücklichen Stabt aus. Die uelscene schloß am 15. mit einem feierlichen "herr Gott Dich loben wir," unter Ranonendonner im tatholisch gemachten Dome abgesungen murbe. er ben gefangenen Beibern und Rinbern blieben etwa 400 Burger am Bielleicht 20,000 Einwohner hatte ber Tob burch Schwert ober Feuer ngerafft. Die Geretteten hatten fich burch ein Lofegelb zu befreien. Infand ber größte Theil Gelegenheit, mahrend einer im Tillp'ichen Lager ent-Denen Feuersbrunft in ber Racht bes 14. Mai zu entfliehen. Unter benfelben auch Johann Stalmann, ber Agent Buftav Abolf's, und als folder ber 'fachlichste Urheber bes Jammers von Magbeburg.

Grausam war das Schicksal, das Magdeburg ersuhr, aber nicht gegen die Alige Gewohnheit. Man muß keinen allgemeinen Maßstad weder an Ment, noch an Ereignisse, noch an Thaten legen, sondern jede betrachten nach Beit. Eine außerordentliche Grausamkeit ist eine solche, die ein einzelner Lensch gegen die gewöhnliche Handlungsweise der Mitsebenden begeht. Alls solche hat man die Zerstörung Magdeburgs gebrandmarkt, aber mit Unst. Die Einwohner verschoffen ihre letzte Patrone, ehe sie vom Walle en, nach einem zweistlindigen verzweiselten Kampse hatte Pappenheim die Itenden überwunden. Der Bürger übernahm die Rolle des Soldaten, also

mußte er sich auch gefallen lassen, wenn er als bewaffneter Feind behandt wurde.

Unentschulbbar bleiben freilich die gegen Weiber, gegen Kinder begangenn Scheußlichkeiten, aber dieser Vorwurf trifft nicht die Senerale, nicht Tilly, nicht Pappenheim, sondern die menschliche Natur oder die Rohheiten und die schlie ten Einrichtungen jener Zeit. Es war das Unglück des Kaisers, daß er solche Tiger in Dienst nehmen, daß er sie, weil es ihm an Geld zur regelmäßign Bezahlung gebrach, nicht unter der strengen Ruthe der Mannszucht halls konnte. Besohlen hat weder Tilly noch Pappenheim die vom gemeinen Krigtvolke verübten Greuel. Dieselben zu verhindern, als einmal das Blut in Bulung war, stand außer ihrer Macht. Gustav Abolf, den man häusig als Gegensah neben die beiden kaiserlichen Generale hinstellt, mußte seinen Soldtweine dreistündige Plünderung Franksurts gestatten, und doch waren es dot Protestanten, die von Protestanten beraubt wurden, es waren ruhige Bürge, die keinen Finger gegen die Schweden erhoben. Hätten sie sich gegen die Schweden gewehrt, wie die Magdeburger gegen Pappenheim, was würd dann aus Franksurt geworden sein? Sicherlich ein Schutthausen, wie Ragdeburg auch.

Guftav Abolf erließ fofort eine Vertheibigungsschrift. Er behauptete bain baß seiner Seits vor Eroberung Frankfurts unmöglich etwas für die Stad habe geschehen können, ohne Mues auf's Spiel ju seben, baf er nachber in Gib marichen zum Erfat herbeigerudt, aber burch bas Bogern Rurbranbenbur3 und noch mehr burch bie Weigerung bes Rurfürsten von Sachsen an ber 200. führung seines Planes verhindert worden sei. Auch die eigenen Fehler bei Magbeburger, ihr Geiz und ihre Gleichgültigkeit, wurden aufgebeckt. Des Haupteinwurf bagegen, den man ihm machen konnte, warum er nach Besehum Spandaus nicht geradezu auf Magbeburg losging, sonbern einen Umweg ib-Wittenberg ober Deffau machte, und namentlich, warum er unfern von Mas beburg vom 6. Mai an vier Tage still bei Saarmund lag, in einer Zeit, bie Magbeburger nicht mehr täglich, sonbern stünblich ihn erwarteten, berührte 🍨 nicht. Magbeburg liegt bekanntlich auf bem linken Ufer ber Elbe, aber Theil ber Werke erstreckte sich auf bas rechte, und wenn Gustav Abolf auf bie fem, gegenüber der Stadt erschien, fo konnte er die Berbindung leicht herstelle Jebenfalls mußte bann Tilly entweber abziehen, ober ben Schweben i-Schlacht liefern. Aber letteres wollte Guftav Abolf nicht, weil er an Manfcaft fcmacher mar, ale Tilly und Pappenheim zusammen. Diefer Ber grund wird in ber Bertheibigungefdrift mit Stillschweigen übergangen.

Die Eroberung bes zerftörten Magbeburg war für Tilly kein Gemissen Guftav Abolf hatte richtig gerechnet; Tilly konnte nicht vorwärts, er muss fi zurud.

## Biebentes Capitel.

irfürst von Brandenburg wird mit Baffengewalt jum ichwedischen Bundnisse ge-Tilly zieht nach Gessen. Gustav Adolf geht nach Pommern, indem er sein heer Elbe zurudläßt. Greiswalde fällt. Biedereinsetzung der herzoge von Recklenburg. Lager bei Werben. Mitte Mai bis Angust 1681.

uf bie Nachricht vom Untergange Magbeburgs verlegte Suftan Abolf sein on Potsbam nach Spandau gurud, und ließ unter ben Festungsmällen Bier erschienen Mitte Mai wieber Gesanbte bes Land: Wilhelm V. von Beffen-Raffel, begleitet von Bevollmächtigten bes Ber-Bilhelm von Weimar, welchen ber Landgraf gewonnen. Die Berhandvom vorigen Jahre wurden wieder aufgenommen und ber Reife naber it 1). Der Beimarer Bergog erhielt biefelben Zuficherungen von Seiten Inige wie ber Landgraf. Er follte Kriegeoberfter im fachfischen Kreise th Bollmacht haben, auf Guftav Abolf's Ramen Summen gur Anwervon Kriegsvoll aufzunehmen. Auch versprach ber König, die beiben t für ben Fall, daß fie wegen bes ichwebischen Bunbniffes von Land euten vertrieben murben, ju entschäbigen, und ihnen eine Buffucht in ben sammt stattlichem Unterhalt zu gewähren. Rur Guftav's Gelb: ( 2) war Schulb baran, bag biefe Unterhanblung nicht zur völligen gebieb.

ber während ber König auf folche Weise zwei neue Verbundete an fich lief er Gefahr, einen älteren zu verlieren. Wie ich oben erzählte, hatte rft Georg Wilhelm von Brandenburg seine Festung Spandau nur für so an bie Schweben abgetreten, bis Magbeburg entfest fein murbe. Durch A ber Stadt mar ber Entfat unmöglich, ber bebungene Zwed unerreichbar en, also forberte ber Kurfürst bie Festung jurud. Gustav Abolf, ber Spantt nothiger brauchte als früher, war entschlossen, fie nicht heimzugeben. suchte zuerst eine List. "Ich finde teine Ausbrude," schrieb ") er an ben Kurfürum ben Schmerz zu ichilbern, welchen ber Untergang Magbeburge meinem 1 gemacht hat. So viele tausend unschuldige Seelen find ber Tyrannei bes 8 erlegen, und auch ber Abministrator (bes Kurfürsten Oheim) gerieth Banbe feiner erbittertften Begner. Berne batte ich, Bott weiß es, ben dlichen geholfen, ware ich nicht von Leuten baran verhindert worben, die eine Freunde nennen, und von benen ich es am allerwenigsten erwartete. ich hieraus schließen muß, bag meine Anwesenheit gewissen Personen bier nbe nicht willtommen ift, werbe ich meinen Rudzug antreten, und mei-

Chemnig I, 162 b. — \*) Rommel neuere Geschichte von Seffen IV, 110 fig. — unig I, 163 b.

nem Worte gemäß Spandau Euer Liebben wieber zurückgeben. Ich hoffe duch biese gewissenhafte Erfüllung meines Versprechens jenen mißgünstigen und grundbösen Menschen den Mund zu stopfen, welche sich nicht schämen auszusprengen, als hätte ich bei Einräumung Spandaus und anderer Besten etwas Anderes als die Sicherheit meiner Person und das Gebeihen der evangelischa Sache beabsichtigt. Von Herzen gerne gönne ich es dem Kurhause, wenn ssich ohne Beschwerde und ohne meinen Beisland aus den Nöthen dieses Kriezserretten kann." Die Schweden sagen offen, daß die ganze Rede Verstellung war; dennoch ließ sich Georg Wilhelm daburch täuschen. Der Kursürst sind einer hete, wenn die Schweden sich der Mark zurückzögen, werde Tillh einmarschiren. Also schweden sich der Mark zurückzögen, werde Tillh einmarschiren. Also schweden sich aus der Mark zurückzögen, werde Tillh einmarschiren. Also schweden sich aus der Rark zurückzögen, werde Tillh einmarschiren. Also schweden sich aus der Kark zurückzögen, werde Tillh einmarschiren. Also schweden sich en Wark zurückzögen, werde Tillh einmarschiren. Also schweden sich einer Räthe an Gustav Abolf, und ließ ihn bringend bitten, länger zu bleiben. Der König, der die günstig Stimmung rasch benützen zu müssen glaubte, sorberte ein enges Bündniß und eine runde Antwort.

Allein bieselbe fiel anders aus, als der König erwartete. Schreden war in Berlin verflogen, und ber alte Plan einer britten Parthe Kurfürst Georg Wilhelm erwieberte 1) auf Gustan wieber rege geworben. Abolf's lette Botschaft: "ein Bunbnig mit bem Könige einzugeben, sei ibn nichts weniger als zuwiber. Nur möchte er fich von ben anbern evangelischa Ständen nicht trennen. Gerne werbe er bem Könige ben obersten Befehl m Rriegssachen überlaffen, boch muffe er fich bie Berfugung über fein eigenes ge worbenes Bolt vorbehalten und auf Raumung ber abgetretenen Festungen bringen. hiemit mochte fich ber Konig beruhigen, ober wenigstens so lange warten, bis ber Rurfürst von Sachsen um seine Meinung befragt, und ba Rath bes größeren Stanbe-Ausschuffes, ben man eben einberufe, angehört sch Man überlaffe es bes Königs eigenem Ermeffen, ob er langer bleiben ober fic gurudziehen wolle. Entscheibe er fich für Letteres, fo werbe ber Rurfurft mit Bulfe Sachsens seine Lande ju schüten ober vom Raifer eine redliche, be ftanbige Neutralität zu erlangen suchen. Bleibe er, so sei man erbötig. bas schwebische Beer wie bieber nach Möglichkeit aus ben Marken mit Proviant au verseben."

Da Gustav Abolf aus bieser Antwort sah, daß seine Drohung eine sichnellen Abmarsches nicht mehr auf ben Kurfürsten wirkte, zog er gelinden Saiten auf und begnügte sich, die Fortbauer des gegenwärtigen Zustandes wiegehren. "Er sei erbötig," war ') sein neuer Antrag, "die disher gepstogenen Unterhandlungen schweben zu lassen, die der Kurfürst von Sachsen seine Beistimmung erklären würde. Inzwischen möchte Georg Wilhelm den Vertrag in Betreff Spandaus auf so lange verlängern, die das schwedische Heer entweber an die Oder zurückgeführt, oder der Feind außer Stand gesetzt sei, die Stellung des Königs in den kurbrandenburgischen Landen ernstlich zu bedrohen." Ansangs ging Georg Wilhelm auf den ermäßigten Vorschlag ein, und Alles schien am 23. Mai (a. St.) zur Zufriedenheit beider Partheien beendigt, als

<sup>1)</sup> Chemnit I, 164 b. - 2) Das. G. 165 b.

Unstern bes Königs ben sächsischen Felbmarschall Arnim nach Berlin führte. n wurde bas mubfam angezettelte Gewebe wieder aufgelöst. Die Rathe Kurfürsten beuteten ben letzten Bescheib ihres Herrn bahin, baf auch ein geres Berweilen ber Schweben in Spandau von ber Zustimmung bes Kursen abhängig sein und die Beste sogleich geräumt werden solle. olf klagte feinen Schwager bes Wortbruche an. Diefer antwortete mit bit= 2 Beschwerben, und forberte gewissenhafte Erfullung bes gegebenen Bortes. n nahm ber König eine brobenbe Sprache an, worauf ber Rurfürst zwar früheren Ausbrude milberte, aber am Enbe auf feinem Berlangen in Bef Spanbaus bestand. Fast einen ganzen Monat war bie Sache bin und gezerrt worden. Endlich riß dem Könige die Geduld, den 8. Juni erklärte 1) bem Felbmarschall Arnim, ber ins schwebische Lager geschickt worben war, Guftav Abolf mit glatten Worten zu befänftigen, rund beraus: "Morgen he zwischen 7 und 8 Uhr solle Spandau von seinen Truppen geräumt wer-, ber Rurfurft moge bie Befte beseben, mann es ihm beliebe, aber zugleich : gewechselten Papiere zurudgeben. Die Freundschaft zwischen Schweben Dranbenburg fei hiemit aufgekunbigt."

Den  $\frac{9}{19}$ . Juni Morgens zog bie schwebische Besatung aus Spanbau '). gleich setzte sich das ganze Heer in Marsch nach Berlin. In Schlachtorden warb es vor den Thoren der brandenburgischen Hauptstadt aufgestellt, : Regimentsstücke geladen, auf die Fronte geführt und gerade gegen das sürstliche Schloß gerichtet. Ein Trompeter ritt nach der Stadt mit der Aufderung, augenblicklich die Thore dem Könige von Schweden zu öffnen. Woht, so möge sich die Stadt alles aus ihrer Weigerung entstehende Unheil, ord und Plünderung selbst zuschreiben. Was gute und harte Worte nicht mocht, das bewirkte der Anblick blitzender Wassen. Wie zu Ansang Mai, sten wieder die Damen des Hoses die Vermittlung übernehmen. Sie kamen aus, die verwittwete Psalzgräfin Mutter an der Spite. Bestügelt eilten t die Verhandlungen vorwärts.

Am  $\frac{11}{21}$  ward das Bündniß \*) zwischen ben Kronen Schweben und Bransburg unterzeichnet. Dasselbe besagt erstlich in Betress Spandaus: "der rfürst überläßt diese Festung den Schweden auf die ganze Dauer des Kries. Im Uebrigen gilt die frühere Kapitulation in allen Punkten." Zweitens den Küstrins: "der Durchzug durch diese Beste ist den Schweden sowohl ganzer Heeresmacht als mit kleineren Abtheilungen erlaubt, Brandenburg pslichtet sich Küstrin die auss äußerste gegen alle Feinde des Königs zu verzoigen. Der König hat das Recht, in dringenden Rothsällen Küstrin mit en eigenen Leuten zu besehen. Der brandenburgische Festungskommandant, Offiziere und Soldaten, welche jeht darin liegen, schwören dem Könige n körperlichen Sid, daß sie ihn in die Beste aufnehmen werden, sobald er Derlangt. Hat der König die Aufnahme gesordert, so muß der brandenburzde Kommandant seine Leute mit den einrückenden Schweden vereinigen, und

<sup>1)</sup> Chemnit I, 170 a. - 2) Daf. S. 170 b. fig.

fich unter bes Königs Kommando fügen." Drittens was ben Kurffirften ich und sein ferneres politisches Betragen betrifft: "so fteht es ihm frei, den Leipziger Bunde treu zu bleiben, auch auf eigene Rechnung Bolt anzumeien Jeboch verpflichtet er fich, bem Ronige teine Solbaten abspanftig zu madn, und folde, bie etwa ben fdwebifden Dienft mit turbranbenburgifdem ter tauschen wollten, abzuweisen und zur Bestrafung an die betreffenden Regimmte abzuliefern. Enblich übernehmen bie Rurlande eine monatliche Zahlung im 30,000 Reichsthalern ju Gunften bes toniglichen Beeres. Etliche Rreife fumt ber Uter- und Mittel-Mart fteuern blos zum Unterhalt bes turfürfilichen boie und sind befihalb von jeder Lieferung befreit. Die schwedische Reiterei beidt bas Benothigte aus Pommern und Medlenburg." Diefe Bedingungen fint fe brudenb für ben Rurfürsten, und so gunftig für ben Konig, bag fie nur but bie Gewalt bes letteren möglich gewesen find. Doch ift noch etwas Anten babei zu beachten. Arkenholz theilt aus schwedischen Archiven bie Racic mit 1), bag Ronig Suftav Abolf bamals ben Blan einer Beirath amischnie ner Tochter Christina und bem Sohne Georg Wilhelm's, bemfelben Pringe ber fich ben Namen bes großen Rurfürsten erwarb, jur Sprache brachte. B werben später barauf gurudtommen.

Bur Feier ber "gludlichen Berfohnung" murbe am 11. Juni 1631 Abail ein Freubenfest im Berliner Schlofigarten gegeben, welchem ber Konig ! nach Mitternacht anwohnte. Morgens 2 Uhr fuhr er in einem Rahne ibn bie Spree, und gebot seinen Konstablern, ben Jubel bes Tages mit Absemme ber Stude zu kronen 2). Die Kanonen stanben noch gegen bas Schlof & richtet, auch vergaß man sonberbarer Weise bie Labung berauszunehmen. Mie fcoken von 90 Studen - fo viel maren es im Bangen - 40 fcarf auf !! Seche Dreifigpfunder schlugen theile im Schloffe, theile in ben be nachbarten Baufern ein. Doch warb tein Menfch beschäbigt. Guftav Mel entschulbigte ben Borfall bei bem Kurfürsten als ein Berfeben ber Kanonick. War es aber wirklich ein bloges Verfeben? Der Genuese Burgus, ber ich im 30jährigen Rriege focht, gibt eine anbere Erklärung. Er meint ") nämlich "bas Bange fei eine Komobie gewesen, ju ber fich Guftav Abolf auf Bitt feines Schwagers verftand, benn ber Aurfürft habe ben Schein von Bende that erkunftelt wiffen wollen, um fich besto leichter beim Raifer wegen jemt Abfalls entschuldigen ju tonnen." Wirklich erließ Georg Wilhelm unter 25. Juni (a. St.) ein Schreiben 1) an Ferdinand II., worin er sein Bunkm mit bem Schwebenkonig als eine Frucht "aufgepflanzter Stude." ale a Folge ber bringenbsten Noth rechtfertigte. Auch an ben Kurfürsten von Sacie fcrieb 5) er in gleichem Sinne und betheuerte zugleich sein unwandelbund Festhalten an bem Leipziger Schluffe. Unserer Meinung nach bat Burgus mi feiner Behauptung jum Theil Recht, jum Theil Unrecht. Das icharfe Soie

<sup>1)</sup> Mauvillon histoire de Gustave Adolphe. S. 449. — 2) Rhevenhiller XI, 1823. 3) Mars Sueo-germanicus S. 116 unten. — 4) Rhevenhiller XI, 1824 fig. — 5) Chest uig I, 171 b.

t halten wir für eine abgekartete Posse, aber bie vorangegangene Weigerung Kurfürsten können wir nicht als solche ansehen. Für ein bloßes Spiel verte die Sache viel zu lange. Auch versteht sich ein Fürst zu solchen Begungen, wie sie Sustav Abolf seinem armen Schwager auferlegte, nur in brückenbsten Noth.

Den  $\frac{12}{22}$ . Juni brach bas schwebische Heer wieber nach Spandau auf und ette bas bortige Schloß, so wie die umliegenden Städte Rathenau und andenburg. Der König selbst ging nicht mit, vielmehr schisste er sich nach endigung der Berliner Geschäfte zu Freienwalde auf der Ober nach Stettin  $^{1}$ ). Er begab sich nach Bommern in der Absicht, die lette Hand an die lagerung der Stadt Greisswalde zu legen.

Wir beginnen mit Tilly's Bewegungen. Nachbem bie Werke bes zerstörten agbeburgs wieder in Bertheibigungsstand gesetht waren, schickte er den versten Reinacher mit einer kleinen Abtheilung Bolkes gegen den lutherischen schof von Bremen, der am Leipziger Schlusse Theil genommen und Rüstungen nacht hatte. Derselbe wurde zum Gehorsam aufgefordert. Zu schwach, um iderstand zu leisten, übergad er dem Obersten seine angewordenen Truppen dentsagte dem Leipziger Bunde <sup>2</sup>). Die Reihe sollte nun auch an die Tchtigeren kommen. Den  $\frac{3}{18}$ . Juni brach Tilly selbst aus dem Lager wagbeburg auf, zu bessen Schutz Pappenheim mit 4000—5000 Mann rüchlieb.

Die Kriegszucht bes ligistischen Heeres war burch ben magbeburgischen aub tief gesunken. Rhevenhiller ergablt 3): hessische Kriegeleute hatten bei tenburg 7 Tilly'iche Reiter, worunter 2 Fanbriche, bie übrigen Gemeine ren, niebergeschoffen, und bei ben Getöbteten bie Summe von 24,000 ichethalern in Golb und Kleinobien gefunden. Reiche Solbaten taugen Die Gier, bie geraubten Schabe zu vermehren, beseelte bas Tilly= Der Zug ging über ben Harz nach Thuringen, um zuerst bie nestinischen Herzoge und bann Hessen-Rassel zu züchtigen. Hlünden des Harzes verlor Tilly durch die Wuth der Bauern viele Soldaten. ber, ber sich von bem Hauptkorps entfernte, wurde ohne Gnabe tobtgelagen. Der bairische Oberfelbherr sab fich genothigt, ein Regiment zurud: schiden, um einen Wagenzug mit Kriegsvorräthen, ber von Wolfenbüttel 18 bem ligistischen Heere nachgeschickt worben war, burch bie Baffe zu ge-Diese Solbaten fanden die Wege voll Todter, es sab nicht anders 18, als ware eine Schlacht im Harze geliefert worben 1). Die Bevölkerung buringens mußte für die Gewaltthätigkeiten ber Barzbewohner bugen.

Nachbem Tilly bei Artern einige Tage geraftet, ruckte er auf Ersurt, bie ichtigste Festung in Thuringen. Richt nur lagen bort bebeutenbe Borrathe i Korn und Wein, Ersurt beherrschte auch ben Berkehr zwischen Heffen-Rassel ib ben ernestinischen Herzogthumern, zweien Ländern, beren Fürsten entschies

<sup>1)</sup> Chemnik I, S. 171 b. — 2) Theatrum Europ. II, 393. — 3) XI, 1842. — Rhevenbiller XI, 1839.

bene Keinde des Raifers maren. Sette fich Tilly in Erfurt fest, so mar be Beffen-Rakler Lanbaraf von Sachsen abgeschnitten. Aukerbem bilbete bie Sich eine natürliche Vormauer ber Bisthumer am Mainstrome, auch konnte man bin bier aus die Reichsftäbte und ben Abel bes franklichen Kreises im Raume be ten: - in ber That Grunde genug, um Erfurt zu beseten. Dennoch beanuat fich Tilly mit einer Summe Gelbe und Borrathen von Lebensmitteln, melde ihm ber Rath zutommen ließ 1). Er brach fofort nach Muhlhaufen auf. 8m bort ichidte er Gefandte an ben Landgrafen von Seffen-Raffel, ber miber in Willen ber Stande feines Landes ein Beer geworben, und forberte ibn auf fich ale Freund ober Feind bes Raifers zu erklaren, fein geworbenes Boll de zubanten, brei taiferliche Regimenter in fein Land aufzunehmen, ihnen bi Stäbte Raffel und Ziegenhain einzuräumen und Rriegsschatzung an ben Raife au entrichten.

Die Antwort lautete abweisend. "Ich bin weder Freund noch Feind," jagte Wilhelm zu ben Offizieren Tillb's, "frembe Solbaten in meine Festungen, p mal in meine Hauptstadt Rassel, aufzunehmen, liegt nicht in meiner Absch Mein Kriegsvolt brauche ich felbft. Greift man mich an, fo werbe ich mid p vertheibigen wiffen. Geblt es bem bairifden Obergeneral an Lebensmitteln obn an Gelb, fo gebe ich ihm ben Rath, nach Munchen zu ziehen, wo er Beibet im Ueberfluffe finden wirb." Auf biefen fpitigen Bescheib ichidte Tilly ben Dbaften Rrat, freilich nur mit feche Rabnen Jukvolle, nach Schmalfalben und Fach, zu gleicher Zeit marschirte Colloredo auf Salzungen und Kreuzburg. & tam zu mehreren Gefechten zwischen beffischen und taiferlichen Abtheilungen Die Landbewohner verließen Saus und Berd, so baf die Dörfer auf seche bie fieben Meilen Bege leer baftanben, weghalb bie Raiferlichen ichlechten Unter halt fanden. Tilly felbst verlegte sein Hauptquartier nach Eschwege, und in hier Vorbereitungen zu einem Angriffe auf Rassel, woran er jedoch burch bie Nachricht von Suftav Abolf's Anmarsche verhindert ward. Wir muffen und jest zum Ronige wenben.

Den 14. Juni war Gustav Abolf mit kleinem Gefolge in Stettin ange tommen. Ein ruffischer Gefandter, Febor Andreowit, erwartete ibn baselbft ? Der mabre Grund seiner Reise ift nicht bekannt. Aeltere Geschichtschr melben 3), ber Mostowiter Groffürst habe ihn abgeschickt, um bem Konige wi Schweben russische Hulfe anzubieten, bie jedoch von Gustav Abolf abgelicht Buffenborf bagegen erzählt 3), Anbreowit fei gekommen, um in worben fei. Namen seines Gebieters die Erlaubniß des Ankaufs von Waffen in Sowells und ber Anwerbung beutscher Bölker zum Kriege gegen Polen zu erbitten Lepteres ist viel wahrscheinlicher. Zebenfalls verfehlte die Unterhandlung ihren Zweck. Der Gesandte starb im August zu Stettin an einem bösartigen He ber <sup>3</sup>). Gustav Abolf brach von Stettin auf, um die Belagerung ber Staht Greifswalbe in eigener Person zu leiten. Noch unterwegs bekam er bie Rad richt, daß sie erobert sei.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1840. — 2) Chemnit I, 173 b. — 3) Man febe harte I, 524.

١

Der General Ale Tott war mit ber Belagerung beauftragt worben. Aufall er Verrath schaffte ihm ben tapfern Kommanbanten Verusi vom Halse. Den Muni erschienen etliche ichwebische Reiter in ber Nabe von Greifemalbe und ierten ihre Bistolen ab. In der Stadt entstand Lärm, man blies zum Aufen, und Berufi ritt mit einigen Schwahronen Kroaten beraus. Raum batte fich ein wenig von ber Festung entfernt, als sich brei Saufen schwebischer riter zeigten. Seine Begleiter baten ben Obersten wieber umzukehren; bie Gefahr cachtend, brang jedoch Perufi vorwärts und verfolgte ben fichtbaren Feind. Clein plötlich kamen andere Reiter aus' einem Hinterhalt hervor und schnitten n ben Rudweg ab. Die Kroaten bachten nur an ihre eigene Rettung, und Ben ihren Anführer im Stich. Perufi warb umringt, ein erster Schuft, ber t traf, verwundete ihn nur leicht, aber ber zweite ftrecte ihn tobt vom erbe. Die Zeitgenoffen hielten ') ihn für "gefroren". Die Sache fieht aus e Berrath, und Das, mas fpater geschah, ift nicht geeignet, biefen Berbacht gerftreuen. Etwa eine Stunde nach bem Tobe bes Oberften umringte Ate tt die Stadt mit Aufwolf und Reiterei. 3mei Batterien wurden errichtet b einige Rugeln hineingeschickt; zugleich forberte ein schwebischer Trompeter Befahung auf, sich zu ergeben. Hauptmann Drachstäbt hatte bas Romindo übernommen, er gab die Antwort: ber Tod bes Kommanbanten andere chts, bie Barnison sei entschlossen, sich aufs Aeuferfte zu wehren. Den Juni machte er einen Ausfall mit ber gangen Besatung, und brachte bas webische Fugvolt in Unordnung, doch ward er zulett burch die Reiterei zurudrieben.

Dies war inbeg ber lette Bersuch. Rach einer erneuerten Aufforberung Tarte fich Drachstäbt bereit zu kapituliren. Sünstige Bebingungen wurden willigt. Bollftanbig bewaffnet und mit allen friegerischen Ehren jog bie Bedung ben 16. Juni aus. Gine Schwabron Reiterei unter bes Rittmeisters chmibt Befehl geleitete sie bis nach Loit, von wo sie laut ber Kapitulation d Roftod fich jurudziehen follte. Aber nun wieberholte fich baffelbe Schid-, bas ber Kolberger Garnison wiberfahren, nur blutiger. Die schwebischen efdichtsschreiber erzählen: Drachstädt sei mit seinen Leuten von Loit, statt 4 Roftod, gegen Havelberg marichirt, und habe also bie Kapitulation geochen. Gewiß ift, bag ber schwebische Oberft Sall in ber Briegnit-Mart bie uckiehenben überfiel, nicht wenige Reiter, worunter auch ben Hauptmann rachstäht felbst, niebermachte, und bas ganze, 1500 Mann starke Fuspolt Der größte Theil beffelben nahm nachber gezwungen bei ben Dweben Dienste. Lauter mar bie Sache nicht, wie aus Chemniken's eigenem "ugnig") erhellt. "Der König sei über ben Borfall fehr unzufrieben gewesen," richtet berfelbe, "und habe befohlen, bag ber Rittmeister Schmibt, ber bas eleite befehligte, und beschulbigt worden sei, bei dem Ueberfall Hand mit an-

<sup>1)</sup> Chemnig I, 174: "An Berufi, welcher gefroren war, wollte der erfte Schug nicht ften. Der andere war besser gepfesser, ging durch und gab ihm so viel, daß er eines ehreren nicht bedurfte." — 2) Chemnig I, 174 b unten fig.

gelegt zu haben, sammt seinen Offizieren verhaftet, und lebendig oder todt int königliche Lager abgeliesert werden solle. Auch wurden auf Gustav's Best alle Offiziere und Soldaten, die nicht freiwillig bei den Schweben geblicka auf freien Fuß gestellt, und konnten hingehen wohin sie wollten; nur must sie zuvor eine Berwahrung unterschreiben, daß sie ihr Recht wider Solche weinen sie beleidigt worden zu sein vermeinten, deim Könige verfolgen, und sie indessen aller ungünstigen Reden gegen die königliche Sache enthalten wollten Stände dieser Fall vereinzelt da, so wäre man in Berlegenheit ihn zu erklim. Da aber mit der Kolberger Besatung dasselbe vorging, so müssen die zwid verstummen. Gustav Adolf kam selbst nach Greisswalde. Boll Bewundenz sach er die trefslichen Besessigungswerke, ein bleibendes Denkmal, das sie Perusi geseht. Mundvorräthe auf vier Monate, und 200 Connen Pulver neit vielem Geschütz fand man in der Stadt. Wäre Perusi nicht von Ungesähr pfallen, so hätten sich die Schweben noch lange vor Greisswaldes Wällen der beiten können.

Nachbem burch bie Eroberung bieser Stabt bas Land vollends vom Frink gefäubert worben, mußten bie Ginwohner des beutschen Landes Bommern Dut feste feiern für ihre Befreiung vom Joche ihres Raifers, dem fie einft Em geschworen, und zum Anbenten an die vor einem Jahre erfolgte Antunft to fremben Ronigs, ben niemand von ihnen berbeigewunicht. Sie feierten, ben ber Schwebe gebot es, und er war ber Herr. Auch in Schweben wurden biefelbe Zeit Festlichkeiten begangen. Bu Stockbolm trug man die in Deuts land eroberten Fahnen — 46 an ber Zahl — welche Guftav Abolf nach but geschickt, im Triumphe herum '). Roch andere Dinge gingen in Some por, welche theile auf ben beutschen Krieg, theile auf Danemart Bemg | ten. Den 4. Juni 1631 trat ein Ausschuß ber Reichsftanbe Busammen ?), 11 über folgende zwei, vom Könige vorgelegte Fragen zu berathen: ... ob man fi auf ben Fall, daß ber Raifer ben Frieden anbote, begnugen folle, wenn Bo mern, Medlenburg und die Seeftabte in die ", vorige Freiheit" wieber eint feht würben, ober ob die gangliche Wieberherstellung des protestantischen Glat bens zur unabweisbaren Bebingung gemacht und ber Rrieg fo lange foriget werben solle, bis bieser Punkt bewilligt fei." Die zweite Frage betraf i Berhaltniß Schwebens zu Danemart, beffen Ronig allerlei verbachtige Bot gungen gemacht hatte. Das Gutachten bes Ausschuffes lautete fo: "allerbin ware es zu munichen, wenn fammtliche evangelische Reichsftanbe Deutschlad ihrer Gemiffensfreiheit fo verfichert murben, bag fie fur die Butunft nicht mehr von ben Katholiken zu fürchten hatten, allein biefe Sache gebe eigenfich Riemanben an, als bie gebachten Stanbe felbft, bemnach tonne auch vom Romit nicht verlangt werben, bag er bie Laft bes Rrieges allein trage. Gemig m mehr als genug habe er bereits fein theures Leben ben größten Gefahren at geseht. Sollten baber Diejenigen, für beren Bohlergeben ber Rrieg gefühl

<sup>1)</sup> Chemnig I, 175 b. Mauvillon S. 341 . - 2) Man vergl. Rube S. 155. 175. Geijer III, 157 fig.

cbe, in Rutunft teine befferen Gefinnungen an ben Tag legen, als bisber, überlaffe biemit ber gebeime Stanbeausschuk feiner Majeftat bem Ronige bie e Babl, ben Krieg fortzuseben ober Frieden zu schließen; im letteren Falle ju munichen, bag Bommern und Medlenburg in ben vorigen Stand wieber gesett, und die Seeftabte unter ichwebischen Schut gestellt merben. Bas Ronig von Danemart betreffe, fo erhelle aus vielen Umftanben, bag man nichts Sutes zu ihm verfeben burfe. Nicht nur babe berfelbe auf bem ben einen Boll angelegt, als ob ihm ber Staatsvertrag zwischen Bommern Domeben unbefannt mare, fonbern er jude auch auf ber Infel Rugen riffe geistliche Rechte an fich ju reißen. So beleibigenb nun folche ungeite Gingriffe feien, fo mochte feine Majeftat boch porerft ben Beg gutlicher terbandlung einschlagen. Werbe ber Konig von Danemark nicht barauf ten, so murben bie getreuen schwebischen Stanbe bie nothigen Magregeln Aufrechtbaltung ber Burbe bes Reichs zu ergreifen wiffen. Dennoch feien ber Meinung, bak Ihre Majestät porber Alles persuchen sollte, um biefe Shelligkeit zu beben, ebe es zum offenen Kriege mit bem nachften Grengbbar Schwebens tame."

Diefe Berbanblung ber ichmebischen Stanbe tann blos ben 3med gehabt en, die beutschen protestantischen Fürsten burch bie vorgehaltene Möglichkeit es Friedens amischen Guftan Abolf und bem Raiser au ichreden, und fie besto reller jum Abichluffe eines Bunbniffes mit bem Ronige angutreiben. Schichte Gustav Abolf's beweist, bag es nicht seine Art war, burch bie Land: the fich ben Weg porzeichnen zu laffen, ben er einschlagen wollte. Ebensorig fühlte Guftav Abolf Luft, ben Krieg zu beenbigen. Er hatte ja ben leg und nur ben Krieg gewollt von Anfang an : wie follte er Frieden machen Aen? Bielmehr follte, wie gesagt, die Hinbeutung auf ben Frieden, wie iffer, bas man auf glubenbe Roblen gießt, bem Feuer bes Kampfes Nahig geben. Auch gegenüber bem Könige von Danemart erreichte Guftav olf seine Absichten. Christian IV. wurde in einem so entscheibenben Tone ben 3med feiner Ruftungen befragt, bag er bie gewünschten Burgichaften , obwohl ber Wiener Sof im Intereffe von Deutschland gern die beiben Roe bes Norbens an einander gebracht hatte 1). Suftan Abolf konnte jest ben ften Theil ber Truppen, die seither in Bommern ftanden, ju bem Saupt re nach ber Mart fchiden. Der Reft blieb unter Ale Tott's Befehl jurud, im Berein mit ben vertriebenen Bergogen Medlenburg zu erobern 2). Auch er Plan gelang nach Wunsche, wie wir später zeigen werben. Guftav Abolf ft begab fich Ausgangs Juni wieber jum Beere nach Branbenburg.

Dort war inzwischen mahrend bes Königs Abwesenheit nichts Bebeutendes hehen. Beibe Theile thaten sich burch Streispartheien Abbruch. Unter Ansm setzen ber General Baubissen und ber Graf Ortenburg mit ihren Reisüber die Elbe, welche wegen ber großen Dürre bes Sommers sehr seicht, und überfielen 200 Kaiserliche, die in dem Städtchen Werben lagen.

<sup>1)</sup> Dan febe Ballenftein's Briefe von Forfter II, 156. — 2) Chemnig I, 176 b.

Diefelben wurden niedergemacht ober gefangen genommen. Doch fehlte weng baf biefer glüdliche Schlag beiben ichmebischen Anführern bas Leben gehitt batte. Bon ber hipe bes Tages erschöpft, babeten Baubissen und Ortenbun in ber Elbe, und thaten barauf einen ftarten Trunt. Beibe ertrantten foglich Ortenburg farb einige Tage spater in Berlin, wohin er fich batte bringt laffen. Den General Baubiffen rettete feine ftarte, burch langjabrige Riege übung abgehärtete Natur, nachbem er in großer Gefahr geschwebt. — In ben befestigten Dombof zu havelberg nahmen bie Schweben um biefe Beit in bie Stadt felbst, welche bom Dome abgesondert liegt, blieb in ben Sanden & Raiserlichen. Gine andere Barthei überfiel bas unweit Magbeburg gelack Stäbtchen Burg, wo ein taiferlicher hauptmann beim Banquet aufgeholm wurde. Dagegen erlitten bie Schweben eine Schlappe auf ber Oberfeite. Da 29. Juni (a. St.) um Mitternacht überrumpelte Oberft Bans Gobe mit feinen Ruraffierregimente bie Stabt Rottbus, jagte bas neugeworbene fcwebifche Boll bas unter bem Oberften Bod baselbft lag, auseinander und machte große Bent Einige Tage später rachten fich bie Schweben burch einen unerwarteten Angui auf Gruneberg, wo 800 feinbliche Reiter überfallen und zum Theil nieden macht, zum Theil gefangen murben 1). Diese kleinen Gefechte batten kinn Einfluß auf ben Bang bes Rriege.

Mit größerem Nachbruck wurden die Waffen geführt nach ber Ruckunf bes Rönigs. Den 26. Juni (a. St.) jog Buftav Abolf feine Streitfrafte m Alt-Brandenburg zusammen und bielt Beerschau. Das rechte Elbeufer bis mi Magbeburg binauf mar in seiner Gemalt, es galt jest auch bas linke mahra Tilly's Abwesenheit zu gewinnen. Der größte Theil bes Fußvolls blich ich Brandenburg gurud, mit bem Befehl, die bereits begonnenen Berte um bick Stadt zu vollenden. Den 28. Juni (a. St.) brach Gustav mit 2000 aufer lesenen Musketieren und fast ber gangen Reiterei in ber Richtung nach ber Elbe auf, und erreichte am 29. Abends Städtchen und Kloster Jerichow, bi am Strome liegt. Um ben Feind über ben mabren Buntt, wo er ben Ueber gang zu bewertstelligen gebachte, zu täuschen, ließ er bas Fugvolt in Jericom, berannte am folgenden Tage mit ber Reiterei die Strecke zwischen dem Rlofte und ber Magbeburger Brude, und zwang ben Felbmarichall Pappenheim, be mit einigem Bolle auf bem rechten Ufer ftanb, hinüber zu flüchten. Bahren er so ben Feind mit ber Reiterei in Athem bielt, sette in ber Nacht bet 1. Juli eine Meine Abtheilung feines in Jerichow gurudgelaffenen Fugvoll auf Rahnen über bie Elbe nach bem jenfeite gelegenen Stabtchen Tangermink und überrumpelte bie feinbliche Wache am Ufer. Doch konnten bie Someten nicht verhindern, daß Mehrere entrannen und in bem Orte garm machten worauf bie Besatung - fie war nur 120 Mann fart - sich in bas Sollt zurudzog. Gustav Abolf's Solbaten brangen nach und stürmten bas Solls von brei Seiten. Durch eine angehängte Betarbe wurde bas Thor gesprengt;

Chemnis I, 175 b. flg.

gig von ben Feinden fielen ale Opfer ber ersten Buth, die übrigen erhielten Leben geschenkt.

So faßten bie Schweben ben 11. Juli 1631 feften Fuß auf bem linken : ber Elbe. In größter Gile murben alle Fahren und Schiffe in ber gan-Umgegend zusammengebracht, am 3. ftand eine Schiffbrude fertig. Dun te Suftav Abolf mit ber Reiterei, dem Reste seiner 2000 Mustetiere und Beschüte hinüber, und ließ bie Schange wieder berftellen, welche ber bas je General Fuchs im Jahr 1626 bei Tangermunde angelegt hatte. Das volk wurde in die Stadt gelagert, wo Gustav Abolf selbst sein Quartier m, die Reiterei in die Nabe verlegt, und auf Streifparthien ausgesenbet. eroberte bie Städtchen Stendal und Arneburg und fauberte bas umliegende b von ben kleinen kaiferlichen Garnisonen, bie sich nach Garbelegen und ba auf Magbeburg zurudzogen. Den 9. Juli fiel auch Havelberg, bas König, ber schon die Stellung von Werben im Auge hatte, mit Macht reifen ließ. Bon bem früher eroberten Dombof aus brang Oberft Binkler r bie Havel nach ber Stadt hinüber; trop eines heftigen Feuers und obch bas Baffer seinen Solbaten bis unter bie Arme ging, erftieg er bas r, und hieb nieber, wer fich gur Behre fette. Die Andern floben nach : Kirchhof, marfen bort die Waffen nieder und baten um Quartier, bas illigt murbe. Die Babl ber Gefangenen betrug 440, bie ber Getöbteten 1 Mann 1).

Suftav wollte Anfangs auf Magbeburg losgeben, aber bie Nachricht von ly's Anmarich brachte ihn auf andere Gebanten. Er rief die um Brandeng zuruckgelassenen Regimenter berbei, und bezog mit bem ganzen Seere bie ihmte Stellung bei Berben, welche nach bem Urtheile Sachverftanbiger : ber ftartften in gang Deutschland sein foll 1). Werben liegt auf bem linten r ber Elbe, nur burch eine fleine Strede vom Fluffe getrennt. Gegenüber bem rechten Ufer munbet bie Havel in die Elbe ein. Das Städtchen steht it auf der Spite eines Dreieck, das beide Ströme bilden, und beherrscht e wie havel. Seine Lage ift mit Mainz zu vergleichen. Den Ruden bee en königlichen Lagers bectte bie Elbe, welche hier in einem fanften Bogen Dften nach Westen umbeugt, auch die rechte Flanke bes Beeres stutte sich ben Strom. Die Fronte endlich mar unangreifbar, benn sie murbe auf einen Seite ober rechts burch bie Stadt Berben, bie mit boppelten Gra-, Mauern und Thurmen verseben mar, wie burch eine Baftei bestrichen; B bedte fie ein ftarter Elbebamm, ber feit alten Zeiten ba ftanb, um bas ib gegen Ueberschwemmungen bes Stromes zu schüten. Guftav Abolf hatte selben in einen Wall mit Schießscharten verwandelt, Deffnungen zu Ausen anbringen, und vornen einen Graben ziehen laffen. Bor ber Fronte bes jere behnten fich Sumpfe, welche aus alten Durchbrüchen ber Gibe entiben, ben Zugang fast unmöglich machten. Die Sübseite ber Werke schloß

<sup>1)</sup> Chemnis I, 178. Rhevenhiller XI, 1849. — 2) Bulow, Guftav Abolf in Deutsch=
) (Berlin 1808) S. 256 fig.

ein ziemlich tiefer Graben, ben Guftav Abolf, weil er um biefe Jahrenich troden lag, mit Mustetieren befette. Diefer Graben reichte gegen Dfim bit gur Elbe, gegen Beften bis gur Stabt, mit beren fublicher Mauer ungefahr a parallel lief. Bor bemfelben lag ein Gebuich, ber Thiergarten genannt. 3 nerhalb ber Werte war Raum genug für bas gange schwebische Deer, mit nur um zu lagern, sondern auch um Bewegungen auszuführen. Lebensmitte verschaffte bie freie Fahrt auf ber Havel und ihren Nebenfluffen, wie auf eine Theile ber Elbe. Dies waren bie Befestigungen auf bem linken Ufer be Stromes, biefelben erftrecten fich jeboch auch auf bas rechte. Lager und burch baffelbe gebedt, führte bie Schiffbrude, welche Guftav Am von Tangermunde berunterbringen ließ, auf bas rechte Ufer hinüber. In im Dreied, bas bort bie Einmunbung ber havel bilbet, war eine machtige Some aufgeworfen, die noch beute den Namen Schwebenschanze tragt. Durch in Besits der Stadt Havelberg und der Höhen nördlich von ihr, namentlich be Domhofe, erhielt dieses im Bintel ber beiben Fluffe befindliche Bert eine w angreifbare Festigkeit. Rubig konnte Gustav Abolf, bei Werben eingegrafen bem Unmariche bes größten Beeres trogen.

Die Gründe, weßhalb er ohne ben Beitritt ber mächtigsten beution Reichsfürsten keine Schlacht liefern wollte, und sich in die unüberwindicht Stellung zurückzog, sind oben entwickelt worden. Der anrückende Tilly wer ihm an Mannschaft bedeutend überlegen. Das vereinigte kaiserlich-ligifisch Heer zählte damals 26,000 Mann, das schwedische unter des Königs Beich nur 12,000 ¹). Dieses Migwerhältniß könnte auffallen, weil Gustav seit seines Einmarsch in Deutschland schon zahlreiche Berstärkungen aus Preußen welchweden erhalten, und Tausende beutscher Soldaten angeworden hatte. In einmal für allemal sei es gesagt, daß ihn jeder Schritt vorwärts viele Lant köstete, weil er alle genommenen festen Plätze — und das damalige Deutschand wimmelte von solchen — besetzen mußte. Daher kam es, daß er den mehr Soldaten brauchte und scheindar schwächer an Mannschaft war, je weile er vordrang ²).

Durch Pappenheim's Eilboten herbeigerufen, war Tilly mit seinem heere ba 30. Juli von Mühlhausen wieber aufgebrochen. Er zog über Mansselb und Ascheren auf Magbeburg, wo er ben 15. eintras \*). Nach kurzer Rast rücker ben 17. gegen Wollmirstäbt. Nach seiner Entsernung von ber hessischen Gränz brachen bie Truppen bes Landgrasen hervor, nahmen bie Orte, welche Till früher besett hatte, versaaten bie zurückgelassenen Besatungen, und säuberten

<sup>1)</sup> Geijer III, 188 fig. — 2) Besetzt war damals von den Schweden Breugen, hinter und Borpommern, ein Theil von Meckenburg und Schlesien, endlich die Marken. Größen Garnisonen standen in Kolberg, Stralsund, Greisswalde, Stettlin, Landsberg, Fransink Spandan, Brandenburg, Demmin, Bolgast, Ribnis, außer einer Masse kleinerer Besapsgen in Schlössern und unbedeutenden aber ummauerten Städtchen. Besondere heeretabtheilungen sochten in Schlessen unter Horn gegen Tiesenbach in Meckenburg unter Int gegen die Kaiferlichen, die sich in jenem herzogthum noch immer hielten. — 3) Khevensteller XI, 1850 sig. Chemnis I, 184, b. fig.

gange Land. Den 20. Juli ließ ber Landgraf Bilbelm in ben Rirchen Heffen einen allgemeinen Festigg jum Dante für bie "Befreiung vom taifern Roche" halten. Inbeffen ftanb Buftav Abolf auf ber Lauer, ob er ben nziehenden Reind nicht mahrend bes Marfches überfallen konne. Tilly war 3bnt. seine Reiterei in ziemlicher Entfernung von dem Aufwolf voranzieben laffen. Hierauf baute ber Konig einen Plan, ber auch gelang. Babrenb , fich ber hoffnung hingab, die Schweben aus ihren, wie er glaubte, noch Mendeten Berschanzungen bei Werben zu vertreiben, warb er burch eine lappe, welche seine Reiterei traf, baran erinnert, bag Guftav Abolf nicht jum Widerstande, sonbern auch jum Angriffe bereit sei. Den 16. Juli ber Konig 3000 Mann meift leichte Reiter sammt einigen hunbert Musten bei Arneburg zusammen, brach Abends neun Uhr auf, marschirte bie e Nacht, bis eine Meile hinter Tangermünde, wo er in dem Dorfe Belen Halt machte. Es war ein Sonntag. Bormittags erfuhr Guftav Abolf, bie Tillb'iche Borbut nur 4 Meilen entfernt fei. Sogleich ichickte er ben jor feines Leibregiments mit zwei Schwabronen Reiter auf Runbichaft aus. nbe tam berfelbe mit fünf Gefangenen und bem Berichte gurud, bag nur i Meilen von ba die Regimenter Montecuculi, Bernstein und Holt in ben cfern Burgstall, Reinborf und Angern lagern. Abbalb brach ber Konig und tam mit einfallenber Nacht eine Meile von Burgftall an. hier theilte fein Bolt in brei Saufen; mit bem erften follte Baubiffen bas Regiment ntecuculi in Burgstall, mit bem britten ber Rheingraf Otto Lubwig bie tischen Dragoner in Angern überfallen. Den Angriff auf die Mitte bebielt ber König felbst vor.

Buerft brach Baudiffen auf Burgftall los. Montecuculi's Reiter gewannen t Zeit zu Pferbe zu fteigen: in ben Quartieren wurden fie niebergeftogen : gefangen. Das gange Bepad fammt ben Roffen fiel ben Schweben in Banbe. In ber Mitte zwifchen Burgftall und Angern fteht Reinborf, wo Bernstein'sche Regiment lag. Diesem galt ber Anfall bes Ronigs. Alls ftav Abolf heran tam, fand er bas Regiment, aufgeschreckt burch bas Schies in bem benachbarten Orte, bereits vor bem Dorfe aufgestellt. Anfangs rten fich die Raiserlichen; fie ließen ben Feind bis auf etliche Manneslangen mkommen, worauf fie ihre Piftolen abfeuerten, und nach bamaliger Sitte te und linke abschwentten, um bem hintermanne Raum gum Schießen gu m. Balb aber murben fle geworfen und galoppirten nun hinter bem Dorfe veg querfelbein. Guftav Abolf ließ bas Dorf anzunden, aus Furcht seine te möchten fich beim Plundern aufhalten. Die Berfolgung bauerte nicht ge, weil ber Schleier ber Nacht bie Flüchtigen schütte. Außer vielen Reis blieben ber Oberft von Bernstein und ein junger herr von Kollowrat auf Blate. Roch glücklicher lief ber britte Angriff ab, welchen ber Rheingraf bie Holtischen Dragoner im Dorfe Angern ausführte. Er fandte eine re Abtheilung voran, um bas Dorf zu untersuchen, mahrend er felbst brauwartete. Die Borausgeschickten fanben nichts mehr im Dorfe als bas sad, benn Solt hatte fich bereits hinter Angern in Schlachtorbnung aufgestellt. Nun brang ber Rheingraf ein, nach kurzem Gesecht wurde das Hollischen Regiment auseinander gesprengt. Die Schweden eroberten zwei Standarta, wovon die eine den Sinnspruch führte: "seid unverzagt," und mit dem Bilder Glüdsgöttin geziert war. Auf der andern prangte ein bloses Schwet, von einer Schlange umwunden, mit der Umschrift die ducidus. Der Berluf der Schweden war gering, doch siel ein deutscher Fürst. Der junge Pfalzgri Karl Ludwig von Lauterek, der unter des Rheingrasen Besehl als Freiwillige socht, hatte einen Holkschen Cornet vom Pserde heruntergeschossen, ward abs dassur von dem Wassenburder des Getöbteten mit zwei Kugeln schwer vorwundet; er starb trot der sorgsältigsten Psiege etliche Tage später im Lager bis Werben <sup>2</sup>).

Begen 1000 Mann hatte biefes nachtliche Gefecht bem feindlichen bem gekoftet. Der König zog fich langfam wieder auf fein Lager in Werben zunid. Tilly hielt ben 20. Juli Beerschau und brach bann, um abniichen Ueberfalla auszuweichen, in Schlachtorbnung gegen Werben auf. Seche Tage bauerte be Marich, ftets beunruhigt burch bie schwebische Reiterei, welche bie Alügel be Raiserlichen umschwärmte. Den 26. (a. St.) erschien bas Tillp'iche Beer in Angeficht bes feinblichen Lagers. Der beutsche Felbherr harrte, vergebens, ba Schwebenkonig stellte fich ihm nicht zu einem regelrechten Treffen. Die kleina Befechte tofteten viele Leute, und brachten feine Entscheibung. Anbererseits ge langte Tilly zu ber Ueberzeugung, daß er nicht ftart genug fei, ben Schweben konig aus ber festen Stellung zu vertreiben. Noch eine andere Laft brudte ibn Mangel herrichte im taiferlichen Lager. Babrend um Berben gestritten wurde, festen fdwebische Streifparthien über bie Schiffbrude nach bem rechten Uft ber Elbe über, zogen hinauf gegen Jerichow, gingen bort über ben seichten Strom, erschienen im Ruden bes feinblichen Beeres und schnitten bie Bufuhrm ab, die von Magbeburg, Halberstadt und anbern Orten tamen. Tage nahmen fie 12 große, mit Mundvorrathen beladene Bagen weg. Die Strede zwischen Tangermunbe und bem Tillh'ichen Lager wurde fo unficha, bağ im ersteren Orte 30,000 Commisbrobe burch bie Bite perbarben, weil bie Commiffare ben Muth nicht hatten, fie weiter führen zu laffen 3). Futterung für die gablreiche Tilly'sche Reiterei konnte kaum mehr aufgetrieben werden, bie auf acht Meilen mußten bie Reiter ftreifen, um Beu fur ihre abgetriebena Thiere zu finden. Es fehlte an Brod, ja bei ber brudenben Julibite felbft at Baffer. Unter Gefahren mußte man es aus ber Elbe holen, und um Geb ward es im Lager verkauft.

Aus biesen Gründen sah sich Tilly zum Aufbruch genöthigt, ber den 29. Juli (a. St.) frühe Morgens angetreten ward. Das Fußvolk zog voran, bie Reiterei blieb hinten, um den Rückzug zu becken, doch ward sie von den nach:

<sup>1)</sup> Gewöhnlich führte im 30jahrigen Ariege jeder Rurasiler einen oder zwei Burider bei fich, die mitfochten und ihren herrn verthelbigten. Ebenso hatten Offiziere und Fabr briche ihre Secondes oder Baffenbruder. Der Träger der Reiterftandarte hieß, wie bieft selbst, Cornet. — 2) Chemnit I, 185. — 3) Das. 187 b. Rhevenhiller XI, 1859 fig.

lenden Schweben auf dem Marsche belästigt, und verlor viele Pferde und Zenschen. Samstag ben 80. Juli (a. St.) erreichte Tilly Tangermunde wiex, wo er fich in ben folgenden Tagen eingrub und eine Brucke, zum Theil if Holzboden, an ben tiefften Stellen auf kleinen Rahnen, über bie Elbe Bis zum 11 bes Augustmonats blieb er bafelbft fteben. Die Fer= jung der Brude beweist, daß er Anfangs baran bachte, auf bas rechte Ufer Aber bei reiferer Ueberlegung zeigte es fich als unthunlich; mubergufeten. rn ging er mit bem gangen Beere hinüber, so fand er brüben ein veröbetes, nen Unterhalt gemahrenbes Land, beffen feste Blate fich in Suftan Abolf's ewalt befanben. Ueberdies ware ber Konig bann auf bem linken Ufer binfgeruckt und hatte ihn von Magbeburg abgeschnitten. Setzte er bagegen nur ten Theil seiner Streitfrafte über, so burfte er verfichert sein, daß die Schwes n über bie Zurudgelaffenen berfallen werben 1).

Aber auch im Lager zu Tangermünde trat berselbe Mangel ein, wie vor erben. Rhevenhiller sagt 1), in zwei und brei Tagen habe mancher Soldat wen Bissen Brod gesehen. Hausenweise rissen sie zu den Schweden aus, und Musbruch einer Meuterei stand zu befürchten, deren Borzeichen schon versteten. Deshalb brach Tilly den  $\frac{11}{21}$ . August wieder auf, zog seine Garnisonen den kleinen Pläten der Altmark und verließ diese Provinz, die er sechs ihre lang inne gehabt, für immer. Den  $\frac{12}{22}$  erreichte er Wolmirstädt im Erzeite, von wo er vor einem Monat mit großen Hossnungen ausgezogen war. blieb ihm Nichts mehr übrig, als entweder nach Thüringen und den Landen Liga zurückuziehen, oder die Mittel des Unterhalts mit Sewalt in Kurshsen zu suchen.

Der Rückzug Tilly's war die erste Frucht der trefflichen Stellung, welche : Schwedenkönig bei Berben bezogen, Medlenburge Eroberung bie zweite. n Tilly abgeschnitten, konnte fich bas kleine kaiserliche Beck, bas noch immer fes Herzogthum besetht hielt, nicht mehr behaupten. Der Angriff erfolgte auf Bahrend Ate Tott mit einigen Taufend Schweben von Often ei Seiten. : über die Peene eindrang, brach Herzog Abolf Friedrich mit 1100 Mann, er in ber Stille zu Lubed geworben, von biefer Sanfestadt nach seinen Erb= then auf. Den 17. Juli nahm er ohne Wiberftand Gabebusch ein, 30g bort Fahnen Reiterei an sich, welche ihm die Obersten Zacharias Pauli, Breiten-4 und Relinger zuführten, rückte bann auf Stabt und Schloß Schwerin, wo ige hunbert Mann Raiserliche in Befahung lagen. Die Stadt wurde ohne The erobert, das Schloß hielt sich bis zum 29. Julius (a. St.), an welchem ge bie Sarnison gegen freien Abzug nach Wismar kapitulirte. ten hatte Ale Tott, bei dem sich der andere mecklenburgische Herzog, Hans brecht, aufhielt, bie Stäbte Büftrow, Bühow, Plauen, Mirow eingenommen. tfangs August befand sich mit Ausnahme ber brei Festungen Rostod, Wismar b Domit, bas Herzogthum wieber in ben Hanben seiner alten Herren 2).

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1861. Bergl. Chemnit I, 188. — 2) Daf. 1854 fig. Chemnit I, D fig.

e Vitel

Þ,

Μţ

41

Citie

Migt 1

') Thei

Alles Kriegsvolt tonnte jest gegen biefe Festungen verwendet werden. Die Bergoge munichten, bag man zuerft mit gesammter Macht auf Domis lotae meil fie von ber Landseite ber Gefahr fürchteten. Aber ber Konig wollte befowedischen Interesse gemäß vor Allem Meister ber Seeftabte sein, ba Ros und Wismar ihm zur Communitation mit Schweben trefflich gelegen mar Sein Munich übermog. Beibe Stabte murben enge eingeschloffen und m mäßig belagert. Doch fiel Roftod erft im Ottober, Wismar fogar erft Nanuar bes folgenden Nabres. Das minder wichtige Domit begnügte ma fich au bloquiren.

Die Wiebereinsetzung ber alten Bergoge warb im Augustmonat zu Gufte mit großen Restlichkeiten begangen, welche Gustav Abolf burch seine Anwelche beit verberrlichte. Die Keier begann unter bem Geläute aller Gloden mit eine == glanzenden Ginzuge in die Refibengstabt. Boran gingen bie Geiftlichen un Schulmeister, welche Triumphlieder bören lieken, bann folgte Rath und Bur 🖚 ichaft von Guftrow, wie auch ein Ausschuß von Burgern aus ben anbern Stabi bes Herzogthums. Darauf zogen 800 Abelige zu Pferd einher mit 8 Fabre hinter biesen 2 in blauen Sammt gekleibete Herolbe ber beiben Kürstenthüm Schwerin und Guftrow auf Bengsten, welche mit grunen und weißen Ich Dann folgte Bergog Bans Abrecht in schwarzer Era geschmüdt maren. umgeben von 36 Erabanten, welche große Schlachtschwerter trugen, hinter 💳 fen 6 Reffelbauten und 36 Trompeter in breierlei Livree, blau grun und we Dann tam ber König von Schweben in grunem Jagblleibe mit schwarzem b auf bem eine blaue und weife Straukenfeber mallte: er mar umgeben von Ihm folgte Herzog Abolf Friedrich in blamme Trabanten und 36 Reitern. Sammt gekleibet. Die Herzoge Bogislav von Pommern, Wilhelm von k land und ber Pring Ulrich von Danemart bilbeten fein Gefolge. schlossen 131 Kutschen, in welchen die abeligen Tochter bes Landes einberfuhr und 1800 Küraffiere. Zuerst ging man in die Kirche, wo über ben Tert Bic 126 gepredigt wurde: "Die mit Thränen fäen, werben mit Freuden ernbite-Bon der Kirche bewegte sich der Zug aufs Rathhaus, dort fand die Huldigussen ftatt, nachdem vorher die Privilegien des Landes bestätigt worden waren. schwedischer Gesandter hielt eine Rebe, in welcher er bie Unterthanen gur Ingegen ihre wieber eingesetten herren ermahnte und vom Geborfam gegen ! lenstein entband. Das Herzoathum war nämlich bis zur Eroberung auf 🗲 Friedlanders Rechnung verwaltet worden, obgleich der Regensburger Reich ihm baffelbe abgesprochen hatte. — Auch bas gemeine Volk wurde nicht 8- 4 vergeffen. Auf dem Markte theilte man Brod, bas aus 20 Wispeln Gen-Nach har gebaden war, sowie 20 fag Bein und 40 fag Bier aus 1). Aufenthalt in Guftrom tehrte Guftav Abolf wieber in bas Lager von Beaurüc. ₩aτ,

Bährend er noch baselbst stand, erhielt er zwei ansehnliche Berstärkunser Mitte Juli landete die Konigin in Wolgast mit etlichen tausend Schweben,

<sup>1)</sup> Rhevenbiller XI, 1855 fig.

bm aus bem Erbreiche guführte 1). Gine Abtheilung berfelben murbe fogleich Groberung von Medlenburg verwendet, die andere Balfte ftief ju ben Engern unter bem Markgrafen Hamilton, welche bie zweite ber ebengenannten tartungen bilbeten. Dag Guftav Abolf vor feinem Buge nach Deutschland England wegen Gelbhülfe unterhandelte, murbe oben ergablt. Ronig Rarl I. e fich jeboch fehr lau, fei es aus Furcht vor bem Raifer, ober aus Gelbgel. Bas ber Monarch nicht unternehmen wollte, magte ein reicher eng-TUnterthan, Markaraf Ratob Samilton, unter ber Sand von feinem Konige Gelb unterftust. Er wollte mit bem Auswurfe bes englischen Bolles ben n Deutschen Religion und Freiheit bringen. : Samilton hatte ben 31. Mai St.) 1630 mit Suftav Abolf einen Bertrag geschloffen, worin er fich vertete, auf eigene Roften fur ben ichwebischen Dienft 6000 Mann in Enganzuwerben und felbst bem Ronige juguführen. Suftan Abolf bebielt fich Oberbefehl vor, und versprach bem Markgrafen, ber eine neue Art von onen erfunden haben wollte, eine bestimmte Maffe Robeifen und Sammer Schweben zur Bearbeitung beffelben, fo wie bas nothige Bulver und Rugeln efern. Ferner follten 4000 Schweben ju bem Beere bes Martgrafen ftoffen, wie bie mitgebrachten Englander, unter feinem Befehle fteben. Ronig Rarl I. England hielt biefen Beereszug feines Unterthans für ein kluges Austunfte: 21, weil er baburd möglichen Bormurfen bes Raifers, als hatte fich bie te England in ben ichmebischen Rrieg eingelaffen, ju entgeben und boch Banbe in bem beutschen Wefen gu haben, auch fur ben vertriebenen Rurer, seinen Schwager, etwas bewirten zu konnen rechnete. Noch aufriebener Guftav Abolf, weil er gegen Hamilton teine läftige Berbinblichkeit-eingeben Denn in bem Bertrage ftand tein Bort von Bieberherstellung bes aligen Rurfürsten von ber Pfalz, obgleich man es englischer Seits versucht biefe Saite zu berühren.

Die Werbungen fanden während bes Winters und im Frühjahr 1631 statt, Hamilton brachte wirklich 4 Regimenter zu 10 Compagnien, jede von 150 aten, im Sanzen volle 6000 Mann Bolk zusammen. Als Alles zur Abfahrt stet war, gab Sustav Abolf bem Markgrasen Besehl, nach Bremen zu segeln, Don bort aus an ber untern Weser ben Krieg gegen Tilly zu führen. Schon in Hamburg und Bremen Borräthe von Brob und Bier auf schwedische rung für die britischen Gäste aufgehäuft, aber dem lutherischen Bischof von ven, einem holsteinischen Prinzen, der mit Gustav Abolf ein Bündniß gessen, einem holsteinischen Prinzen, der mit Gustav Abolf ein Bündniß gessen hatte und die dem Markgrasen versprochenen 4000 Mann anwerben z., gelang es nicht, so viele Leute zusammenzubringen. Hamilton erschien 40 Frachts und 2 großen Kriegs-Schiffen an der Mündung der Weser. Als doch ersuhr, daß kein schwedisches Bolk da sei, um ihn zu empfangen, fürchser, seine 6000 Mann möchten ohne Beihülse der versprochenen 4000 überzigt werden. Er hatte Grund dazu; denn die Bewohner der Küstengegend

<sup>1)</sup> Chemnit I, 188 b. unten.

waren keineswegs geneigt, biese Art von Befreiern willsährig auszunehmen. Sie hätten treu zu Kaiser und Reich gestanden. Hamilton merkte bergleichen. Er kehrte um, suhr duch den Sund, und erschien den 26. Juli (a. St.) in den Beenemündung. Seinen Einzug hielt er in Stettin mit einer Pracht, die m Wallenstein's frühere Größe erinnerte, und um so lächerlicher war, weil bei Markzrasen Unternehmung ein klägliches Ende nahm. Er saß in einer mit rothem Sammt und goldenen Tressen ausgeschlagenen, und auswendig schwer vergoldeten Kutsche. Seine Bedienten waren in rothen Sammt gekleibet, und trugen auf Brust und Rücken das von Gold gestickte Wappen ihres Hern. Vierzig Ebelknaben, 36 Hellebardenträger und eine Leibwache von 200 Mam umgaben ihn <sup>1</sup>).

Der König fab es fehr ungern, baß Samilton eigenmächtig von bem ber gefdriebenen Plane, an ber Wefermundung zu landen, abwich; bennoch lich a ihn gut empfangen, und beorberte bie Englander nach Frankfurt an ber Im mit ber Beisung, bem taiferlichen Beere, bas unter Tiefenbach in Schleste stand, die Spite zu bieten. Guftav Sorn hatte feither bort ben Befehl geführt. Da er jest mit seinem Bolte verfügbar mar, berief ibn Buftav Abolf ju ich an die Elbe. Bon ben Truppen, welche bie Konigin mit fich gebracht, erhilt wie gesagt, die Balfte Befehl zu ben Englandern zu ftoken. Lettere fpielten, am Orte ihrer Bestimmung angekommen, eine klägliche Rolle. Es feblte in bem veröbeten Lande an ben vollen Fleischtöpfen, unter ber ungludlichen Be völkerung wütheten Seuchen, von welchen die Ankömmlinge angestedt murbm Mannegucht beobachteten fie ohnebies teine. Bu Enbe bes Sommers maren bit 6000 auf 1000 herabgeschmolzen. Chemnit fagt 2): "fie feien zergangen (mit Eis an ber Sonne) und gleichsam verschwunden." Hamilton marb im Binter von 1631 auf 1632 mit bes Königs Vorschub neue Truppen und ging nich Magbeburg, bas Bauer belagerte; bort ftritt er fich mit bem ichmebifcen felb herrn um ben Borrang, mußte jeboch weichen, was feinen Stols ichmer beleibigte.

Je mehr bas Bolt, auf bas er sein gutes Gelb verwendet, zu nichte math, besto höher spannte er seine Ansprüche. Zulett versteckte er sich hinter den enzischen Gesandten, Heinrich Bane, der als Bevollmächtigter Karl's I. sich nach der Schlacht von Leipzig dei Gustav Adolf eingefunden hatte. Dieser Bam war ein Hössing von beschränktem Berstand. Er hatte die kindische Naivelät paglauben, daß der Schwedenkönig in Wahrheit, wie er gesagt, den Krieg hauptsäcken, sich führe für die Wiedereinsehung des Kurpfälzers Friedrich. Ja Vane mahnte den König häusig an Herausgade der Pfalz und ließ sich sogar eines Tages die Drohung entschlüpsen: wenn nicht mehr als bisher für den vertriedenen Kurpfälzer geschehe, so sehe sich die englische Regierung genöthigt, den Markgraft Hamilton mit seinen Truppen zurückzurusen. Gustav Abolf antwortete: "ei befremdet mich, daß man mir auf eine solche Weise zusett, da dech der König von England gar Nichts zum Besten des Kurfürsten von der Pfalz, seines Schwagers, thun will. Ihr droht, man werde die englischen Truppen zurückt

<sup>1)</sup> Chemnit I, 192 fig. Sarte Leben Buftav's, beutsche Ausgabe I, 560 fig. Marvillon €. 352 fig. — 2) Chemnit I, 193 a.

!! Samilton mag geben, ich wünsche ibm gluckliche Reise." Samil= Mit ungefähr 300 feiner Engländer und möglichst wenigen irte er nach Sause zurud. Wir find hier absichtlich ber Geschichte um fpater von biefen Englandern Richts mehr fagen zu muffen. fen Nuten auch die Stellung bei Werben bem Ronige verschaffte, j bie Tage, welche er im bortigen Lager verlebte, zu ben sorgen= bedrängtesten seiner friegerischen Laufbahn. Belbtlemme mar bie r Berlegenheiten. Weber ein beutscher Fürst, noch eine Stabt, noch in Deutscher gab freiwillig für ben fremben Eroberer etwas her. f große Summen, welche bie Biebsteuer und bas neu eingeführte opol ber Rrone abwerfen follte, so wie auf Zusenbungen aus m Rangler gerechnet: aber fast nichts ging ein. Unter bem ieb 1) Guftav aus bem Lager von Werben an Drenftierna: "Wir oft genug unfern Zustand zu erkennen gegeben, wie wir mit großer eschwerbe und Unordnung und und bem Beere biefe Beit burch= en, indem wir von allen Dienern verlassen sind und einzig aus e zum Schaben und Berberben aller unferer Nachbarn ben Rrieg s bis auf biefe Stunde fortbauert, fo bag wir Nichts haben, bie jriedigen, außer was sie selbst mit unleidlichem Blündern Nun hatten wir auf Euch vor Anderen unfere hoffnung ge-: auch Das schlägt und fehl und wir muffen bier vor bem An= Feindes ein festes Lager aufschlagen." Diese Worte bes Königs werftem Bewichte, weil fie klarer und beutlicher ale eine lang aus= Ausführung vermöchte, den eigentlichen Charakter seines Eroberungs= egen. Die Anklage gegen bie Deutschen bamaliger Zeit, baß fie ben oberer willkommen geheißen, freiwillig ihr Baterland an ihn veren, wirb burch biese eigenen Worte bes Königs auf bas Bünbigste Sinwiederum forieb " ber Ronig einige Beit fpater an benfelben : 3hr, herr Rangler! mittelft eurer eigenen Borichlage uns monat-Summen zugefagt, haben wir gleichwohl bavon nicht mehr erhalefähr 100,000 Thaler — und vernehmen nun zum Ueberbruß burch iben aus Elbing vom 11. Juli gegen alle unsere Erwartung, baß vorhanden ift. Das heer hat feit fechszehn Wochen keinen Pfen= Jebermann weiß, daß wir von Gud bie Bezahlung erwartet, n sowohl Offiziere als Gemeine bas Vertrauen gesetzt. Nebst bieser jaben wir nur Commisbrod zu ihrem Unterhalte gehabt, bas wir täbten erpregten, allein nun hat auch Das ein Enbe. e sich bamit nicht begnügen wollten, hat man keine Ordnung halten lebten von ungebührlichem Blundern. Giner hat baburch ben Ununde gerichtet, fo bag nichts mehr zu fangen ift, weber für fie jelbst ie Fußknechte, in ben Stäbten ober auf bem Lanbe. was Ihr für biefe Monate liefern folltet, fo hatten wir Hoffnung migstens Ober und Elbe zu vertheibigen und die Oftsee faubern zu

r III, 187. - 2) Cbendaf.

können, wenn auch sonst dieses Jahr nichts mehr auszurichten gewesen win. Allein nun mussen wir einen schäblichen Rückzug befürchten u. s. w."

Enblich kam auswärtiges Gelb und zwar von zwei Seiten. Durch be schluß ') vom 31. Mai 1631 erklärten sich die Generalstaaten bereit, sur wie brei Monate Juli, August, September an den König je 50,000 Gulden, als im Ganzen 150,000, zu bezahlen. Durch einen zweiten Beschluß ') vom 4. De zember desselben Jahres wurden noch weitere 100,000 bewilligt. Auch Frankreich machte damals, gemäß dem Bärwalder Bertrage, die zweite Jahlungensuchte damals, gemäß dem Bärwalder Bertrage, die zweite Jahlung Gustav Abolf hatte Benedikt Orenstierna nach Frankreich geschickt, um das Galin Empfang zu nehmen. Trotz aller Borstellungen, welche der kaiserliche Gesandte Freiherr von Kurz und ein bairischer Geschäftsträger versuchten, um in Auszahlung zu verhindern, erreichte Benedikt Orenstierna seinen Zweck'). Ses gleich melbeten sich auch zwei deutsche Reichsfürsten um einen Antheil an den eingegangenen Mammon.

Ich babe oben berichtet, bag Guftav feit fast einem Rabre mit beffer Raffel unterhandelte, jest tam ber Abschluß zu Stande. Den 12 August 1631 unterzeichneten Guftav und Landgraf Wilhelm von Seffen-Raffel, ber co beutsche Fürst, ber freiwillig bas beutsche Baterland an ben Schweben verich eine Uebereinkunft 1), beren Bebingungen wir an einem andern Orte nur bm berührten, hier aber genauer angeben wollen, weil biefer heffische Bertrag ist Mufter mar, nach welchem sich feither viele beutsche protestantische Stände mi bem Schweben verbundeten. 1) Der König von Schweben nimmt ben land grafen von Heffen-Raffel in seinen Schut, behandelt beffen Feinde als fin eigene, unterstützt ihn mit allem Nachbruck und verspricht nie ein Bundnif at zugehen, welches bem gegenwärtigen nachtheilig sein könnte. Wird bem Latgrafen ein Theil seines Bebiete entriffen, werben feine Festungen belagen, laft ber König tein Mittel unversucht, ibm wieber zu feinem Befite zu verhe fen. Der Rönig gelobt, nicht eber bie Waffen nieberzulegen, ale bis ber lant graf und fein haus wieber in die Rechte und Guter eingesett ift, welche beffer Raffel vor ben bohmischen Unruhen besage. Erfordert es bie Nothwendiglet, baß schwebische Baffen in bes Landgrafen Festungen und Stäbte gelegt meiten fo tann bies feiner Landeshoheit auf teine Art nachtheilig fein. Die befchin Orte muffen fogleich geräumt werben, sobald jene Nothwendigkeit verschwunden ift. Geschüt und Waffen, welche ber Landgraf bem Könige leibt, muffen ned erfolgtem Bebrauche wieber jurudgegeben werben. Dem Ronige ficht M Dberbefehl über ben Landgrafen und feine Bolter gu. Rann er bas Rem mando in eigener Person nicht führen, so ernennt er einen tauglichen Stell vertreter. Dieser Stellvertreter ist ein für allemal während des Königs 🖫 wesenheit ber Landgraf felbft. Der Rönig fett bem Landgrafen einen Knegent zur Seite. Ebenso ernennt ber Landgraf einen Bevollmachtigten an bet Ri nigs Hoflager. Dagegen 2) verpflichtet sich ber Landgraf ben König nie p

ų

ij

<sup>1)</sup> Condorp acta publica IV, 215. — 2) Daf. — 3) Chennig I, 193 a. — 4 fer' borp IV, 216 b. fig. Chennig I, 194 a fig.

laffen, mit feinen Feinben teinen Bertrag einzugeben, nach Rraften bie vebischen Baffen mit Gelb und Bolt ju unterftuben, bem Ronige feine tungen und überhaupt fein ganges Land ju öffnen. Doch muffen ichwebische Eer, bie in bas heffentaffeliche Gebiet verlegt werben, bem Landgrafen Treue ooren. Der Landgraf errichtet fogleich ein heer von etlichen taufend Mann eigene Roften, perigat bie Feinde bes Konigs aus Beffen und thut ibnen n möglichen Schaben und Abbruch. Der Landgraf bietet feine Bafallen auf , ftellt fie ju bes Ronigs Dienst, so oft es biefer verlangt. Rein Theil net bem anbern Rriegstoften auf, ober forbert Bergutung, fonbern Alles foll gemeinschaftlicher Raffe bestritten werben. Auch geht vorliegendes Bunbnig n anbern Berträgen vor, bie Beffen je mit anbern Machten gefchloffen bat. bet es ber Ronig angemeffen, besisische Festungen zu erweitern, so gestattet 3 ber Landgraf nicht nur, sonbern halt auch seine Unterthanen an, bei ben bigen Arbeiten zu helfen. Im Falle ber König feine Boller in bas beffi= Gebiet führt und bort einlagert, burfen Fußganger blos Holz und Licht, Reiter außerbem Stroh und Futter von ben Wirthen verlangen. 3ft Beffen auker ibgraf errichtet fcmebifche Werbeplate in feinem Lanbe. fahr und bringt ber Ronig in bas habsburgifche Gebiet ober in anbere Lanein, so unterftutt ber Landgraf bie Schweben mit so viel Truppen, ale er behren tann. Gin foldes Sulfetorpe muß auf gemeinschaftliche Roften unterten werben. Jeber Theil liefert bem anbern Miffethater und Ausreißer gur strafung ab."

Benn Guftav Abolf burch biefen Bertrag ben Landgrafen zu feinem Ba= en machte, fo raumte er ihm anberer Seits Bergunftigungen ein, fraft beren bas heffentaffeliche haus für Alles, mas es Schweben zugeftanb, auf ften anberer Deutschen in reichem Mage entschäbigen tonnte. Die wichtigfte stimmung in biefer hinsicht enthielt folgenber in ben Bertrag aufgenommene titel: "follte ber Landgraf mit feinen eigenen Truppen im Gebiete von Mit= bern ber Liga Eroberungen machen, fo wird ber Ronig biefelben, nicht ans 8 ale wenn er fie felbst gemacht hatte, gut beißen und ben Landgrafen mit Siemit murbe ber Rampf, r Macht im Befite bes Errungenen ichuten." welchen fich Guftav Abolf felbst por ben armen betrogenen Deutschen als rfechter bes Glaubens gemengt hatte, jum Eroberungefrieg gestempelt. Bu= > Abolf übernahm biefelbe Rolle, welche 170 Jahre fpater Napoleon spielte, er bie Stanbe bes einfturgenben beutschen Reichs burch bie Lodfpeife bes ibererwerbs gegen einander bewaffnete. Auch barin glichen fich beibe Falle, es junachft auf ben Raub geiftlicher Lanbereien abgefeben mar. Denn er ben Gebieten tatholischer Stände, welche ber Landgraf erobern wollte, bie Bisthumer in Beftphalen, am Rhein und am Maine zu versteben. tav Abolf gestand bem tief verschulbeten, völlig bankrotten Landgrafen biese Acht zur Bergrößerung auf Roften ber Ratholiten zu. Nicht minber betigte er ihn gegenuber ben Protestanten. Gin weiterer Artitel befagte: "ber Braf foll Bollmacht haben, andere Fürsten, Grafen, Freiherren und Stäbte 'as Bundnig aufzunehmen. Aber nur wer por Ablauf ber nachsten brei Monate beitrete, habe bieselben Bebingungen, wie heffen, zu genießen. Golde. welche ben Ausgang abwarten, und erst nach bestandener Gefahr fich bem Soweben tonige anschließen, burfen nicht auf gleiche Begunftigungen rechnen, fondern muffen um besondere Bertrage bitten." Der Landgraf wurde burch biefen Artifel ju Mittelsperjon zwijchen ben beutichen Protestanten und bem Ronige von Sowe ben, eine Stellung, bie Ginflug verhieß. Eben fo gunftig mar fur ibn bie Reitbeschräntung. Denn batten alle später beitretenben Broteftanten auf ibn Rechnung Groberungen machen burfen, fo blieb, bei ber vorauszusehenben groken Concurreng von Liebhabern, für Seffen ficherlich wenig übrig. knupft fich freilich die andere Frage, ob der Konig, der gekommen war zu net men, was nicht fein mar, feinen Bafallen in bem geschentten Besite auch bam noch belaffen murbe, wenn er beffelben nicht bedurfte. Der Landgraf erhob bieje Frage nicht. Er beeilte fich jofort bas Beichentte zu nehmen, ohne nach bem Rechte bes Gebers und nach ber Conjequeng bes Rechtes viel zu fre gen. Endlich ließ ber König seinem Berbunbeten in Berben eine bedeutenbe Summe Belbes ausbezahlen, welche zu neuen Werbungen verwendet werden follte 1).

Allerdings setzte sich der Landgraf für den Augenblick keiner kleinen Gefahr aus. Tilly, der von der Reise Wilhelms und ihrem Zwecke genau unterrichte war, veröffentlichte sogleich eine Erklärung an die hessischen Unterthanen, weim er sie aufforderte, von ihrem Landesherrn, als einem Empörer gegen Kaise und Reich, abzusalen. Zugleich erhielt Graf Otto Heinrich Fugger, welche einige neu errichtete ligistische Regimenter führte, von Tilly Mitte August Besehl, in Hessen einzubrechen, um die Untreue des Landgrafen zu züchtigen. Die hessischen Stände waren kaiserlich und deutsch gefinnt; dennoch hatte Fuger keinen Ersolg. Seine Angrisse wurden abgeschlagen durch die Truppen des Landgrafen in und durch einen Berbündeten, den Gustav Abolf ebenfalls im Leger von Werben gewonnen hatte, den Herzog Bernhard von Weimar.

Der Landgraf von Hessen-Kassel hatte mit diesem Fürsten, den wir von früher her kennen, gemeinsames Anschließen an die Sache des fremden Königs veradredet. Gegen Ende Juli erschien Bernhard im Lager dei Werben, und ward von Gustav Adolf mit Auszeichnung empfangen. Der König schmeichelt ihm mit dem Besitz der Bisthümer Bamberg und Würzdurg, die er ihm unter dem Titel Herzogthum Franken zu geben verhieß. Er ernannte ihn serner zum Obersten seines Leibregiments zu Pserd, und bezahlte ihm die nöthigen Summen zu Anwerdung von drei Regimentern, welche der Herzog dem Landgraien von Hessen-Kassel zusühren sollte. Bernhard ging mit dem Gelde nach Beimar und ließ dort die Werbetrommel rühren; aber kaum hatten seine Rüftungen begonnen, als er die Nachricht vom Einfalle des Grasen Fugger in hesserhielt. Sogleich eilte er nach Kassel, traf die nöthigen Anstalten zur Gegen wehr, und zwang den Feind zum Weichen, ob ihm gleich nur 3000 Rank Fusvolk, vier Fahnen Reiter, sammt vier Kanonen zu Gebote standen. Rach

<sup>1)</sup> Chemnig I, 198 a. - 2, Derf. I, 194 a. u. 198.

bem er bie Raiserlichen über bie Gränzen getrieben, eroberte er Frihlar, bas bamals kurmainzisch war, und unterwarf mehrere zu bemselben Erzstifte gehörige Stäbte auf bem Eichsselbe. Dann wandte er sich gegen die Abteien Hersselb und Fulda, bezwang sie, erpreste 60,000 Gulben Brandschahung, und führte 300 mit Beute belabene Wagen aus benselben nach den Festungen Ziegenhain und Kassel. Weil Bernhard und Wilhelm mit ihren Söldnern katholische Gezgenden plünderten, nannten sie ihren Krieg einen Religionskrieg, und ließen dafür predigen. Bei Rothenburg schlug Bernhard hierauf ein sestes Lager, und erwartete die Folgen der Bereinigung des kursächsischen Heeres mit dem schwedischen 1). Nach der Schlacht von Breitenseld werden wir wieder auf ihn stoßen.

Nach folden Erfolgen, und burch folche neue Freunde verstärkt, verließ Suftav Abolf bas Lager bei Werben. Mit großer Mube batte er fich bisber gegen einen überlegenen Feind gehalten und Boben gewonnen, tummerlich schlich ber Krieg fort. Jest aber nahen bie Tage bes Triumphes und zwar find biefelben nicht ein Gefchent bes blinden Glude, fonbern bas Wert ber Anordnungen bes Königs. Das Lager bei Werben bilbet ben Wendebunkt bes Rrieges. Diefe Stellung hatte gur Folge, bag fich zwei protestantische Fürften, Deffen und Beimar, bem Schweben in die Arme marfen, bag Medlenburg für ben Raifer verloren ging, bag Tilly Rursachsen angreifen mußte, mas wieberum nothwendig die Bereinigung bes Rurfürsten mit dem Könige nach sich jog. Man nehme bie Karte zur Hand. Seit Gustav Abolf Werben siegreich behauptete, seit das Bundnif mit Weimar und Hellen zu Stande tam, war Tillb von der untern Elbe und Medlenburg abgeschnitten, und konnte teine Borrathe mehr borther beziehen; benn Guftav Abolf batte fich ja mitten zwischen ibn und jene ganber bineingebrangt. Bur Rechten Tilly's gegen Often lag bie Mart Brandenburg, eine Bufte, beren fammtliche Blate fdwebifden Saupt-Teuten gehorchten, und aus ber bas beutsche Beer teine Sulfsmittel nehmen konnte. Auf seiner linken Flanke ober gegen Westen bedrohten bie hessischen Soldner die Zufuhr, die ihm aus Franken ober Westphalen geschickt wurde. In seinem Ruden lag endlich ber Kurftaat, ein Land, deffen Gebieter sich für neutral erklärt hatte, und gutwillig keinen Scheffel Rorn, tein einziges Saupt Schlachtvieh verabfolgen ließ, und boch gab es bort allein noch die für Tilly's Solbaten nöthigen Lebensmittel. Wollte fich Tilly langer in Mittelbeutschlanb behaupten, so mußte er nothwendig seine Eristeng aus Sachsen sichern, also ben Rurfürsten zur Bergichtung auf seine bisber behauptete Neutralität zwingen. Abgeschnitten von ber unteren Elbe und ber Weser burch Gustav Abolf, von Franken, Bestphalen und bem Rhein durch bie neuen Berbundeten bes Konigs, Die Fürften von Weimar und Beffen, von Schleften burch bie martifche Bufte und bas Beer, bas unter Samilton fant, enblich von Bohmen und ben Erbs landern burch ben Rurfürsten von Sachsen, tonnte Tilly nur zwei Auswege wahlen: entweber geblieben, und folglich ben Krieg auf Rosten bes so lange

<sup>1)</sup> Roje Bernbard I, 153 fla.

verschonten Sachsens fortgesetzt, ober Mittelbeutschland ohne Schwertstrich geräumt, und den Rückzug rechts nach Schlesien ober links nach Franken aus getreten.

Diese bebrängte Lage Tilly's war eine Frucht ber Magregeln bes Königs. Mit großer Feinheit hatte Gustav Abolf Anoten um Anoten geschürzt, bis bis Net vollendet da stand. Dhue Sachsens Beistand wollte er nicht schlagen, wil seine Erbmacht nicht ausreichte. Mit guten Worten ben Rurfürften zu gemit nen, mar ibm trot vieler Bersuche miklungen. Gewalt burfte er wegen feiner eigentbümlichen Stellung nicht brauchen, weil er vorgab, als Freund ber 2016 testanten nach Deutschland gekommen zu sein, und weil schwedische Thatlichkeite ben Rurfürsten in die Urme des Raisers geführt hatten. Also blieb bem Ronige nur ber Ausweg übrig, ben Feind als Wertzeug feiner Blane zu gebrauchen, und ihn auf Rurfachsen zu werfen, wodurch Johann Georg gezwungen man, fcmebifche Bulfe anzurufen, und auf feine bieberigen Blane einer felbstftanbiga Rolle zu verzichten. Dies ift mit großer Runft geschehen. Auf brei Seiten, vornen, rechts und links, wurde bem Feind ber Weg verrammelt, und nur bie Hinterpforte offen gelassen, burch bie er ausbrechen mußte. Man begreift nun, warum ber König so sehr barauf brang, daß Hamilton mit seinen Engländen fich an ber Befer festseben und bem lutherischen Bischof von Bremen die Banbe bieten sollte. Denn wenn bies geschah, so wurde Tilly auch ber Hulfsmittel, bie er aus bem Wefer: Bebiet gieben mochte, beraubt, und mußte um fo gewiffer auf Sachsen losgeben. Die Unfähigkeit Hamilton's vereitelte biefen Plan und zwang ben König, seine rechte Flanke ober heffen zu verstärken, was ungeführ biefelbe Wirkung hervorbrachte.

Wäre es nun nach bes Aurfürsten von Baiern Wunsche gegangen, so glauben wir, daß der Obergeneral Mitteldeutschland, wo er keinen Unterhalt mehr sand, geräumt und sich nach Franken zurückgezogen hätte. Aber der Kaises schrift ein, und bewirkte, daß dies nicht geschah. Wie? werden wir im nächsten Capitel zeigen.

## Achtes Capitel.

Tilly greift Rurfachsen an. Bereinigung bes Rurfürsten mit dem Ronige. Schlacht bei Breitenfelb.

Nach langen Unterhandlungen gab ber Raifer bem Oberfeldherrn Beich, ber Neutralität bes Kurfürsten von Sachsen ein Ende zu machen. Tilly's Bericht über die später erfolgte Breitenfelder Schlacht beginnt ') mit den Borten: "bieweil Eure kaiserliche Majestät mir allergnäbigst besohlen haben, Kursahlen

<sup>1)</sup> Ballenftein's Briefe von Forfter U, 111.

Rieberlegung ber Waffen und zur Verzichtung auf die Leipziger Schlüsse bestimmen." Rhevenhiller sagt ') zwar: "Ferdinand II. habe sich über Tilly's asall in Sachsen nicht wenig bekümmert, weil er ben Kurfürsten gar liebte" s. w. Ferner: "Ihro kaiserliche Majestät sei durch allerlei geheime Ränke er Willen und Meinung zu diesem Bruche verleitet worden." Aber die ere Angabe bleibt darum unerschüttert. Entweder wußte der österreichische schichtschreiber in diesem Punkte die Wahrheit nicht recht, vielleicht hielt er auch für Pflicht, einen kaiserlichen Besehl, den er gelobt haben würde, hätte selbe glückliche Folgen gehabt, wegen später einzetretener verhängnisvoller zednisse mit gemüthlichen Redensarten zu umhüllen; oder ist anzunehmen, den Kaiser wirklich eine Hosparthei, welcher er gewissermaßen widersbend folgte, vorwärts trieb, und zur Unterzeichnung des Marschbesehls an Ih vermochte.

Gewiß bagegen ift, bag ber Kurfürst von Baiern anberer Meinung mar, d daß somit Tilly in einen schweren Wiberstreit ber Pflichten gegen seine ben Gebieter gerieth. Unter bem 10/20. August 1631 fcbrieb 2) Rurfürst Marilian einen Brief an Tilly folgenden Inhalts: "Es ware mir lieb, wenn d ber Rathschlag bes Rurfürsten von Mainz (ber ebenfalls verneinenb laus :) früher zu Gesicht gekommen sein wurde. Da aber bies nicht geschehen, hattet Ihr boch leicht aus unsern vorigen Berhaltungsbefehlen bie ftarken weggrunde erfeben mogen, warum gegen ben Rurfürsten von Sachien, fo Be er nicht felbst ben Anfang zu Feinbseligkeiten macht, ober burch Bereis ung mit bem Schweben ben Frieben querft bricht, nichts Gewaltsames unternmen werben barf. Denn biefe Sache ift, wie es auch ber Rurfürst von ting mit Mehrerem erwiesen, von der Art, daß wir, wenn förmlicher Krieg aus entsteht, nicht blos einen einzigen Feind weiter haben, sondern alle igen Protestanten, die fich bisher noch ruhig verhielten, auf den Hals beimen werben. Ich hatte baber gewünscht, bag bie Unterhandlungen mit 1 Kurfürsten Johann Georg nicht abgebrochen, sondern daß gelindere Wege Betreff seiner eingeschlagen worben maren u. f. w."

Tilly bagegen hatte als Felbherr längst bas Drückenbe seiner Lage gegenstem Kurfürsten von Sachsen empfunden und lange Zeit durch gütliche erhandlungen benselben zu einem Entschlusse zu bringen gesucht, der dem schandlungen benselben zu einem Entschlusse zu bringen gesucht, der dem schen und dem eigenen Interesse des Kurfürsten am sichersten entsprochen e. Johann Georg war dahin nicht zu bringen. Deßhalb blieb kein ans Mittel übrig als der Nachdruck der Waffen. Tilly verweilte dis zum August in Wolmirstädt, brach an diesem Tage mit gesammter Heeresmacht Sisteben auf ), wo Graf Egon von Fürstenberg mit dem größten Theil Wallensteinischen Heeres, das um Mantna gesochten, etwa 17,000 Streiter — es waren 32 Kornet Reiter und 45 Fahnen zu Fuß — zu ihm stieß. General Albringen, der ebenfalls aus Italien zurücklam, war mit 8000

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1866. — 3) Adlzreiter annal. boici Pars III, lib. XVI, cap. 3) Bestenrieder VIII, 181.

Mann im Anmariche, um sich mit Tilly zu vereinigen. Zu gleicher Zeit hatte Tiefenbach mit dem schlesischen Hecre seinen bisherigen Standpunkt an der Ober verlassen und näherte sich durch die Lausit dem Kurftaate. Dies mu lauter kaiserliches Volk, das mit Tilly vereinigt, den Stand seines Heeres auf 60,000 Mann gebracht hatte. Schon nach der Ankunft Fürstenberg's zählte Tilly 40,000 Streiter.

Um 14 August schickte Tilly aus bem Lager von Bolmirstäbt ben Mainze Domberen Johann Reinbard von Metternich, ber für Erzbergog Leopolb bie Stift Salberfradt verwaltete, fammt bem Geldzeugmeifter Otto Friedrich von Schönburg an ben Kurfürften ale Befandte ab. Der furze Inhalt ihres langm Auftrage war: Johann Georg mochte bem Raifer fein Land öffnen, fein ben mit bem faiferlichen vereinigen und Lebensmittel liefern, ober gewärtig fein, baß er als Keind behandelt werbe. Der Kurfürft, ber fich bamals in Merje burg befand, nahm die Gefandten mit großer Artigfeit auf und bewirthete fie köftlich. Als ber Rachtisch aufgetragen mar, jagte er zu ihnen: "3ch sebe nur wohl, bag man bas fachfifche, jo lange aufgesparte, Ronfect endlich auch u verzehren gesonnen ift. Aber butet Gud, meine Berren, bag Ihr bie Babm nicht verberbet, benn co werben babei allerlei Ruffe und Schaueffen aufgetragen welche ichwer zu beißen find." Am folgenden Tage entließ Johann Georg bie Bevollmächtigten mit bem Beicheibe: er konne bas Berlangte nicht gewähren. und ersuche Tilly, fein Land und feine ohnebies zu Grunde gerichteten Unter thanen mit Ginquartierungen zu verschonen. Babrend beffen mar ber Der felbherr von Wolmirstädt nach Eisleben aufgebrochen und hatte bort die Ba: einigung mit Fürstenberg bewertstelligt. Rach Empfang ber turfürstlichen Ant wort zog er ben 4. September (n. St.) gen Salle, und forberte von bier ans ben Kurfürften noch einmal auf, in Güte nachzugeben, zugleich verlangte er vom jächfischen Stiftsbauptmann in Merseburg tägliche Ablieferung einer großen Masse von Mundvorräthen. Als bieser zögerte und sich barauf berief, daß ex erft die Meinung feines Gebieters bes Aurfürften einholen muffe, erhielt Parpenheim Befehl, mit 6000 Mann und 8 Studen Merfeburg anzugreifen.

Pappenheim brannte die Vorstädte nieder und forderte dann den Kommandanten zu schneller llebergabe auf, der auch sogleich kapitulirte, mit seinen 400 Sachsen auszog und die Stadt den Kaiserlichen überließ. Bon Merseburg aus durchstreiste Pappenheim's Volt die umliegenden sächslichen Landschaften. Rach dem Berichte des Schweden Chemnitz gingen die Dörfer in Rauch auf, vornehme kursürstliche Beamte wurden halb todt geprügelt, geschnürt und mit Daumenschrauben gepeinigt 1). Den 8. Septbr. (n. St.) begehrte Tillh auch von der Stadt Leipzig Lebensmittel. Als der Stadtrath zur Antwert gub, daß ohne Bewilligung des Kurfürsten nichts geliesert werden könne, ließ Illh Leipzig einschließen. Zugleich verlangte er jeht auch Einlagerung in die Stadt und schnellen Entschluß. Neue Entschuldigungen des Magistrate! Nun bruch Tilly den 12. September mit gesammter Heeresmacht von Halle auf, übernacht

<sup>1)</sup> Chemnig I, 201.

vom  $\frac{2}{12}$ , auf ben  $\frac{3}{13}$ . September in Schleubit und erschien am  $\frac{3}{13}$ . frühe vor zig. Mit ben Gesandten ber Stabt, welche auf sein Berlangen berauskamen, ich er freundlich und bewilligte ihnen Bebenkzeit. Doch murben indeffen bie igen Anstalten zum Sturme getroffen. Der sächsische Kommanbant machte ne zu entschloffenem Widerftande, erhob ein beftiges Feuer von ben Ballen, ein Offizier ward an Tilly's Seite von einer Kanonenkugel zerschmettert brannte am 4. Morgens bie schönen Borstäbte nieber. Tilly versuchte em Brande Einhalt zu thun, aber bas Feuer hatte, vom Winde angefacht, z zu sehr um sich gegriffen, und bie löschenden Solbaten wurden burch bie ber Stadt geschickten Rugeln vertrieben. Den 4. Nachmittage erwieberten bie Raiserlichen bas Feuer aus etlichen Batterien, mahrend ber Nacht ben Granaten und glühende Augeln hineingeworfen. Zett kroch der fächsische Hlshaber Hans von der Pfordten zu Kreuz und kapitulirte den  $\frac{5}{15}$ . Mittags. Befatung erhielt freien Abzug mit allen Ehren, ber Stadt murben ihre beiten und Rechte gemährleiftet. Die Behandlung war außerorbentlich milb überraschte bie Bürger um so mehr, weil sie bas Aergste erwartet hatten. 9 begnügte fich, am 6. September 1000 Mann unter dem Oberst Bangler de Stadt zu legen. Das Schloß von Leipzig, die Pleißenburg genannt, sich bis zum 17., an welchem Tage ber Kommanbant, Ichann Boppel, 2 Noth, ober wie Chemnit fagt 1), "lüberlicher Beise" mitten unter bem ümmel ber Breitenfelber Schlacht seinen Posten übergab.

Wir muffen und jest nach bem Ronige von Schweben und bem Rurfürsten Sachsen umsehen. Nach Empfang ber ersten Gesandtichaft Tilln's hatte ann Georg eingesehen, bag sein heer, bas um Leipzig lagerte, nicht bie : Stellung habe und leicht von ben Raiferlichen überfallen werben könne. thalb gab er bem Fugvolt Befehl, am 22. August (a. St.) über Gilenburg Die Reiterei folgte mit 10 Studen; auf ber Elbe be von Dresben ber viel Geschüt in bas befestigte Lager nachgeschickt, welbas turfachfifche Seer bei Torgau bezog 2). Bu gleicher Zeit, mahrenb ann Georg biefe vorsichtigen Anftalten traf, fandte er feinen Felbmarichall im an Guftav Abolf mit bem Auftrage, um jeden Preis schwedische Hilfe Eflehen. Der König stand seit 10 Tagen nicht mehr im alten Lager. Zum aus überzeugt vom Erfolge ber getroffenen Magregeln, hatte er in Berben hinreichende Macht zur Deckung bes Lagers zurückgelaffen und war nach Branbenburg aufgebrochen, um von hier aus schnell bei ber Hand zu sein, 7 etwa Tilly die Sachsen überfallen sollte. In Alt-Brandenburg empfing Rönig ben sächsischen Felbmarschall. Der Vogel saß im Nepe, und ber Debenkonig batte ben großen Bortbeil, ibn bitten zu laffen, und bie Sulfe 🔭 zu verkaufen. Der erste Empfang war ausnehmend kühl. Auf Arnim's age antwortete Gustav Abolf: "Ich bebaure bas Schicksal bes Kurfürsten, er ist felbst an Allem Schuld; hatte er mir früher vertraut, so wurde h nicht in der gegenwärtigen Berlegenheit befinden, und auch Magdeburg

<sup>1)</sup> Chemnig I, 202, b. - 2) Daf. G. 201, a.

ware nicht gefallen. Jest sucht man mich, weil man meiner benotbiat ift. allein ich bin nicht gesonnen, mich und die übrigen protestantischen Stanbe um bee Rurfürften von Sachsen willen ine Unglud zu fturzen. Ich tann unmöglich einem Fürsten vertrauen. beffen Rathe an ben Wiener Dof vertauft find, und ber mich wieder verlaffen wird, sobalb ihm ber Raifer fcmeichelt, ober fobalb fich bas taiferliche Beer gurudgiebt." In biefer Art abgewiefen, mußte ber Felbmaricall bie faure Reise zwischen Torgau und Branbenburg breimal bin und ber machen 1). Bei ber zweiten Antunft lief Arnim bie fchmeichelnbften Borte vernehmen: "weber er noch sein Gebieter migbillige im Geringften bie Mafregeln, welche ber Ronig ju feiner Sicherheit ergreife, biefelben zeugten nur von ber boben Rlugbeit Seiner Majestät." Rugleich bat er, Guftav Abolf möchte fich boch über bie Bebingungen naber erklaren, benn ber Rurfurft fci bereit, Ihrer ichwebischen Majeftat alle nur bentbare Burgicaften zu leiften. "Ich verlange," erwiederte nun Guftav Abolf, "bag mir ber Kurfürst seine Festung Wittenberg einräumt, seinen Rurpringen ale Beifel ftellt, bag er meinem Beere einen breimonatlichen Golb bezahlt, bag er mir die Berrather, bie in seinem geheimen Rathe fiben, ausliefert, ober fie felbst bestraft. Unter biefen Bebingungen bin ich bereit, bem Rurfurften Beiftanb zu leiften; willigt er nicht ein, fo mag er felbst zuseben, wie er fich berausreißt." Der fachfifche Felbmarschall wird ein schönes Gesicht gemacht haben, als er den dritten Bunk hörte, benn bamit war Niemanb anbers, als er felbst, Hans Görge von Arnim, obwohl verblümter Weise, gemeint.

Urnim bat ben Rönig um Erlaubnif, biese Forberungen seinem Bebieter vortragen zu bürfen, weil er keine Vollmacht zum Abschluß eines so wichtigen Bertrags habe. Kurfürst Johann Georg, dem bas Basser bis an die Rehle ging, und ber im jebigen Augenblide Alles unterschrieben hatte, um nur feiner Furcht vor Tilly loszuwerben, erwartete ben Felbmarfchall mit größter Unge buld, er hoffte zu horen, bag ber Konig icon im Anmariche fei; als er bie Bedingungen vernahm, foll er ausgerufen haben: "nicht nur Wittenberg, fondern Torgau, sondern gang Sachsen soll bem Schwedenkonige offen fteben, ich will meine gange Familie als Beifel stellen, ja mich selbst, wenn Ersteres noch nicht genügt. Der Ronig mag bie Verrather nur nennen, ich will fie ausliefern, ich will ben verlangten Solb bezahlen, und But und Blut ber guten Sache opfern." Den 26. August (a. St.) kam Arnim mit bieser Antwort zurud. Gustav Abelf jog gelindere Saiten auf, ba er ben Rurfürsten für feine versuchte Leipziger Bundeshauptmannschaft blos ein wenig zuchtigen, aber teineswegs bemselben Bedingungen aufzwingen wollte, bie ihm nach Beseitigung ber argften Roth ale unerträgliche Laft hatten erscheinen muffen. Er außerte baber gegen Arnim, nur beghalb Anfange abstofend gemesen zu fein, weil man ein fo großes Diftrauen in ihn gesett habe, als er Magbeburg zu Hulfe eilen wollte. Jest, nachbem man ihm Bertrauen bewiesen, laffe er die übrigen Bebingungen fallen, und fei zufrieden mit einem monatlichen Golb für fein Beer. Bugleich fprach er bie

<sup>1)</sup> Chemnis I, 202 b.

offnung aus, ben Kurfürsten für biese Ausgabe in Balbe entschäbigen zu tonn 1). Das Aussprechen tonnen solcher Hoffnung vor Johann Georg beweist,
e gering ber Schwebentonig die Verstanbestraft seines neuen Freundes anschlug.

Sogleich murbe bas Bunbnig 1) zwischen beiben Machten abgeschloffen. ift beffelben verpflichtete fich ber Ronig, bem Rurfürften mit allem Nachbrud 12 fteben, bie Raiferlichen aus feinem Lanbe zu vertreiben, feinen turfürftlichen Sten und Freiheiten auf teine Beife Gintrag ju thun, sonbern im Gegentheil es für die Rettung seiner Lande zu versuchen. Dagegen versprach ber Rurt, sein heer mit bem schwedischen zu vereinigen, mit bem Ronige für einen ern zu fteben, in Allem, mas gemeinschaftlich beschloffen sei, sich bes Rönigs tung zu unterwerfen und bemfelben ben Oberbefehl in Rriegsfachen zu gon= t, seine Solbaten, so lange bie Befahr baure, nicht von bes Ronigs Beere Baugieben, noch ohne beefelben Borwiffen und Billigung Frieden ju ichließen, Ronige nicht nur ben Durchzug burch seine Elbefestungen zu gestatten, sonn ibn auch fammt ben Seinigen in biefelben aufzunehmen, enblich bem tonig= en Beere, fo lange basselbe auf turfachfischem Boben wiber ben gemeinschaft= ben Feind ftreiten murbe, die nothigen Lebensmittel zu verabreichen. Chemnit, u wir folgen, fagt nichts von geheimen Artikeln, bagegen berichtet Spanmius 1): ber heirathsplan amischen bem Sohne bes Kurfürsten von Brandenrg (ber bei Johann Georg in Torgau mar) und ber Tochter bes Königs fei i ber ersten Zusammenkunft ber brei Fürsten wieber zur Sprache gebracht worn. Ift bies mahr, fo muß Guftav Abolf auch bem Rurfürsten von Sachsen beutenbe Bersprechungen gemacht haben. Denn wenn ber Rurbranbenburger, er nur so nebenbei lief, so boch bebacht wurde, ist anzunehmen, bag Johann deorg, welcher ein bebeutendes Gewicht in die Wagschale warf, noch viel besser Es mar überhaupt nicht bie Beise bes Schwebenkönigs, mit Berbrechungen gegen bie beutschen Fürften, bie er ju seinen Zweden brauchte, ju irgen, jumal ba ja die Erfüllung ober Nichterfüllung immer ihm vorbehalten lieb.

Nachdem der König auf diese Weise den Kurfürsten in seinen Kreis gezigen, führte er nahehin die eine Hälfte Deutschlands gezen die andere in den amps. Wan nuß nämlich wissen, daß der damalige Kurstaat sich über 600 uadratmeilen meist guten Landes erstreckte, und anderhald Millionen Einwohzer zählte. Das jetzige Königreich ist nur noch ein Theil von Dem, was is alte Kursachsen im Jahr 1631 war. Den  $\frac{1}{11}$ . September hielt Gustav Adolf eerschau. Nach den eingegebenen Musterrollen bestand sein Bolk aus 13,000 ußknechten und 8850 Pferden 4). Der Marsch ging auf Wittenberg, wo Guzav Abolf mit den beiden Kursürsten von Brandenburg und Sachsen zusammentras 5). Den  $\frac{3}{13}$ . zogen die Schweden über die dortige Elbebrücke, den  $\frac{4}{14}$ . rreichten sie Düben an der Mulde. Johann Georg hatte die Schwachheit gez

<sup>1)</sup> Soldat suedois S. 94 fig. — Puffendorf de rebus suecicis lib. III. §. 27. auvillon S. 364. — \*) Londorp acta publica. IV, 206. — \*) Soldat suedois S. 96. Chemnit I, 203 a. — \*) Soldat suedois S. 96.

habt, noch am 3. September einen Brief 1) an Tillh zu schreiben, werin n fich zuerst auf seinen Gehorsam und seine Trene gegen ben Raifer berief, De sinnungen, die er nicht etwa blos in Worten erheuchelt, sondern burch welttur bige Thaten erwiesen habe. "Für folche Unbanglichkeit batte er einen gum andern Dank erwartet, ale mas jest über ihn verhängt worden fei. Es bleik ihm blos übrig, bas erlittene Unrecht Gott bem Allmächtigen anheim zu fiellm. Amar habe man ihm längst vorausgesagt, bag er solchen Lohn für feine Trut empfangen werbe, aber er hatte nie baran glauben können, bis er es burd bie That erfahren. Immer fei es fein Bestreben gewejen, aufs Bunktlichfte jeine Pflichten gegen bas Oberhaupt bes Reiches zu erfüllen, und auch noch jett ter febe er fich ""zu seinem lieben Raifer,"" bag man nicht weiter, als mas Recht Allein ba Tilly mit Rauben, Plündern und fei, bon ihm verlangen wolle. andern Grausamkeiten in ben Rurlanden rücksichtslos fortfahre, so sehe er id gezwungen, Mittel zu ergreifen, burch welche er bie Vergewaltigung abzumenten hoffen burfe u. f. w."

Der Zweck bes Schreibens war, wie man fleht, sich für zwei Källe p fichern. Burbe bie Schlacht, welche bevorftand, gewonnen, jo mar es gut, und ber Brief teine allzutheure Berichwendung; ging fie verloren, fo hoffte er buth bas papierne Mittel ben Born bes Raifers zu entwaffnen. Wir miffen nicht, follen wir bieje Art zu rechnen einfältig ober schlau nennen: fie mar mobl Be bes zugleich, dumm in ber That, schlau bem Willen nach. Nachdem der Kur fürft burch bas beschriebene Mittelchen für bie Bechselfälle ber Butunft gejergt zu haben mahnte, ließ er fein Beer von Torgau aus zu bem ichmebischen bit Duben ftogen. Im vereinigten Lager fant ein großer Rriegerath ftatt, an melchem ber Ronig, die beiben Rurfürsten von Brandenburg und Sachjen, sammt ben angesehensten Offizieren beiber Beere, Theil nahmen. Gewiß ift, baf Gufter Abolf fich Anfange für Bergögerung aussprach, aber ob aus mahren ober Schein gründen? barüber wirb gestritten. Einige, namentlich Buffenborf 2) bebaupten ber Ronig habe burch seine vorsichtigen Reben ben Rurfürsten von Sachsen nur noch hibiger machen, und auf ben Fall eines Unglücks bie Berantwortlichkeit bar verlornen Schlacht von fich abwälzen wollen. Dies ware möglich; aber mat barf nicht vergeffen, bag Geschichtschreiber von ber schwedischen Barthei nach bar glücklichen Erfolgen, welche die Breitenfelber Schlacht herbeiführte, ben verher gebenden Bebenklichkeiten bes Konige absichtlich eine gunftige Wendung gegeben haben mögen, weil sie es in ihrer aufgeregten Ginbilbung unrühmlich fanden, daß ein so glorreicher Sieger vor der Schlacht gezögert haben sollte. Chemnik') und gewiffer Magen Gustav Abolf felbst in einem Briefe an Drenstierna") sprechen sich anders aus. Ersterer berichtet: "ber König sei ber Meinung & wesen, man folle nicht gerade auf Leipzig losgeben, sondern eine Bewegung auf bie rechte Flanke machen, Salle und bie Moribburg nehmen, Merseburg pot bort aus zu erobern suchen und ben Feind auf diese Weise umgingeln, bamit "

Londorp-acta publica IV, 206 b unten fig. — <sup>2</sup>) De rebus suecicis III, <sup>28</sup>.
 5) Chemnig I, 204 a. Lettres de Gustave Adolphe S. 198.

aus Mangel an Zusuhr seine jetige gunstige Stellung verlassen und selbst blacht anbieten musse. Denn," fährt Chemnit weiter fort, "ber König zur nicht baran gebacht, daß Tilly so vermessen sein und sich ohne Noth inem Bortheil ins freie Feld wagen sollte. Würde berselbe mit seinem zen Heere die unangreifbare Stellung hinter Leipzig behaupten, so könne im nichts anhaben, vielmehr sei er im Stande, seinen Gegner abzumatten lietz zum Nückzuge zu nöthigen, der, als im Angesichte eines zahlreichen angetreten, nur mit großer Gesahr bewerkstelligt werden könne." Sachzbige mögen darüber urtheilen, ob es dem Könige Ernst war mit diesen en.

50 viel ist gewiß, daß Gustav Abolf ben feinblichen Felbherrn richtig be-Gerade benfelben Plan, ber ihm vom Könige hier unterlegt wird, Tilly befolgen, er ward aber burch widerstrebende Elemente in feinem baran gehindert. Chemnit und Andere laffen den König, nachdem er Brunde entwickelt, folgende Debe im Kriegerathe halten : "wenn Wir jest ichlacht liefern, fo setzen Wir, bes allgemeinen Wohles zu geschweigen, rone und zwei Kurhute auf bas Spiel. Ucberall im menfchlichen Leben, ers aber im Kricge und in Saupttreffen, ift bas Glück manbelbar; leicht ber Allmächtige nach seinem unerforschlichen Rathe und um unserer : willen einen Unfall über uns verhängen, baf wir ben Rurgeren gogen. wurde bann meine Krone burch ben Untergang bes Beeres und meiner i einen großen Berluft erleiben; aber immer noch hat fie eine Schange Besten, benn fie ift weit entlegen, jenseits bes Meeres, von einer ftarken vertheibigt, in ihren Grangen verwahrt, und im Innern fteht noch ein S Deer zum Rampfe bereit. Dagegen um Guch, benen ber Feind auf bem und im Lande liegt, wird es, wenn bie Schlacht übel ausläuft, gang und gar en fein, und Eure Rurhute burften gewaltig wadeln ober gar fpringen." fieht, biefe Rebe mar hauptfächlich auf ben Rurfürften von Gachien be-. Aber Johann Georg ließ sich nicht einschüchtern; mit großer Site gte er schnelle Entscheidung, benn unmöglich jei es, bag Sachjen auch erzehn Tage zwei fo zahlreiche Beere unterhalte, ber völlige Ruin feiner stebe in Frage, beghalb werbe er gang allein auf Tilly loggeben, bafern Inig feine Schlacht mage. Buftav Abolf gab nach, ber Rriegerath ging ander, worauf ber Kurfürst von Brandenburg, mahricheintich, weil er ulver nicht liebte, fich verabschiebete und nach Berlin gurudreiste 1). Die am vorigen Tage erfolgte Bereinigung beiber Becre bot einen mert= gen Abstand bar. Die fächsischen Truppen zeigten sich wohlgenährt, gut et und bewaffnet, die Offiziere in glangender Ruftung mit wallenden üschen auf bem Saupte; bei ben Schweben bagegen fah man jene von darbeit burchfurchten, sonnegebräunten Gefichter und zerlumpte Röcke, bie s über und über mit Staub bedeckt maren, weil fie die Racht guvor auf

Chemnit I, 205 a.

einem frischgepflügtem Aderfelb zugebracht batten 1). Dies mag richtig fein; aber man barf nur babei nicht nach ber Nationalität unterscheiben. Die lich: fischen Truppen waren barum teine geborne Sachsen, die Schweben nicht ste borne Schweben, sondern sie waren Solbner insgesammt, und wie Gustu-Abolf sclbst bei feiner Landung gesagt hatte: aus allerlei Bölkern und Re 🛥 tionen. Den 6. September 1631 brach bas vereinigte heer von Duben amm und zog ben ganzen Tag in Schlachtorbnung, bie Schweben rechts, bie-Sachsen links, auf die Leipziger Ebene zu. Der Konig übernachtete in Minne Bolda, brei Stunden von Leipzig. Nach Chemniben's Bericht 2) berief Gran ftav Abolf Abende bie Befehlshaber zu fich, und fprach mit ihnen über alled-Dinge, welche für ben tommenben Tag nothig ichienen; bann, fahrt Chemi fort, babe ber König an bie Bersammelten, obgleich Allen bie Freudigkeit w ben Augen blitte, eine ermutbigenbe Anrebe gehalten, worin er sie an itz früheren Thaten erinnerte, und barauf hinwies, daß ihr lang gehegter Buifch, mit bem Feinde in offener Felbichlacht aufammengutreffen, jest erfüllt fei. 36 will die Gegner, auf welche wir losgeben, nicht gering schätzen ober verachten, noch bie Sache leichter vorstellen, ale fie an fich felbst ift, benn ich thate End Unrecht, wenn ich bie Meinung begte, ale murbet Ihr Euch burch bie bever ftebenben Gefahren abichrecken laffen. Beit beffer tenne ich Guch, unb bak genugsam erfahren, daß tein Gefecht so scharf gewesen, Ihr hattet es geiden, teine Gefahr fo groß, die Ihr nicht unter meiner Leitung überwunden. Offen fei es also gesagt, wir haben einen machtigen und ftarken Feind vor uns, eine wohlgeübten, ja einen flegreichen Feind, ber bisher mahrend seiner langen Richt nichts als Triumphe erfochten hat. Aber je berühmter biefer Feind ift, be größeren Ruhm werben wir burch feine Ueberwindung erlangen. Preis und Glorie, welche er seit so vielen Jahren erworben, kann burch Get tes Hilfe innerhalb 24 Stunden unfer eigen fein. An Babl find wir unferm Gegner gewißlich gleich, wo nicht um etwas überlegen, und zwar fete ich in Euch nicht bas geringfte Diftrauen, bag Jeber, vom Sochften bis jum Die brigsten, seine Pflicht als braver Solbat erfüllen werbe; auch von ben Sachte hoffe ich, sie werden, obwohl nicht so versuchte Lanzknechte, wie Ihr, bei biefen Strauße, an welchem ihres Baterlandes Wohlfahrt bangt, bas ihrige tim Bor allen Dingen ist auf unserer Seite die gute Sache. Wir streiten nicht fr Menschen und zeitliche Guter, sondern für Gottes Ehre und Lehre, für it wahre, alleinseligmachende Religion, welche bie Katholiken bisher so hart ke brängt haben, und nun gar vollends ausrotten und vertilgen wollen. Darm dürfen wir nicht zweifeln, ber Allmächtige, ber uns trot alles feinblichen 👺 berftanbes über jo viele Baffe und Strome munberbarer Beife bis bicher & führet, werbe mit seiner Hulse uns auch jett kräftig beistehen, unsere Ame ftarten und ben Sieg über ber Feinde Hochmuth uns in Gnaben verleihen." Man sieht, biese Rebe bes schwebischen Historiographen entspricht hen

1) Ansfage Des Schotten Monro bei Beijer III, 191 Rote 1. Sarte I, 615. -

arakter, welchen nach ber Absicht bes Königs selbst und Drenstierna's ber ieg für die Deutschen baben sollte. Es folgt dann eine für die damaligen reiter felbst beffer paffenbe Rusanwendung. Chemnit läßt ben König also tabren: "Thr und Eure untergebenen Lanzknechte babt icon oftmals ichers: ife gesagt: selig wurdet Ihr wohl unter meiner Anführung, aber nicht reich. schebe gern, biese Behauptung batte bisber ihre Richtigkeit; in ben vereten, ausgeraubten und noch bazu befreundeten Lanben, die wir feitbem burch= zen, konnten wir nicht besonders an Bereicherung benken. Aber hinfuro habt r. wenn Ihr Euch wie sonft schlagt, nicht blos ewige, sonbern auch zeitliche Ater zu erwarten, sintemalen Euch nicht nur ein Lager voll der kostbarsten Hate als Beute winkt, sonbern auch mit einem einzigen glücklichen Streich : ganze Bfaffengaffe offen ftebt, in welcher ich Gure Dabe, Arbeit und Unmach reichlich vergelten will." Weiter erzählt Chemnit, Gustav Abolf sei im ger herumgeritten und habe gar freundlich ben Solbaten zugesprochen und ren gute Lehren gegeben; namentlich habe er seinen Reitern, welche meist ine, schwache Pferbe ritten, bie Weisung ertheilt; sie sollten, wenn sie mit n kaiserlichen Reitern, welche auf großen Bengsten fagen, zusammentrafen, ib bem Mann wegen seiner eisernen Rustung nicht gleich unter bie Rippen mmen konnten, nur nach ben Pferben ftechen, ben Degen recht tief binein-Ben und bann die Bunde weit "aufzerren", bann werbe Mann und Rog Ib über ben Baufen fturgen.

Jest zu Tilly. Der ergraute Felbherr war noch am  $\frac{6}{16}$ . September tichlossen, nicht zu schlagen, sondern die Ankunft Aldringen's abzuwarten, is schon in Ersurt stand. Er gad daher Besehl, 3 Batterien auszuwersen, und neger bei Eutriz, einem Dorse hart vor Leipzig, mit Schanzen zu umsen. Am  $\frac{7}{17}$ . in der Frühe waren die Arbeiten schon weit vorgerückt. Sachständige behaupten, daß er gar nicht hätte angegriffen werden können, sold er bei Leipzig eine sestellung nahm und sich auf diese Stadt, ungefähre Gustav Abolf im solgenden Jahre auf Nürnberg, stützte. Dies war ganzwiß Tilly's Plan. Aber derselbe ward vereitelt durch widerstredende Elemente, Iche der bairische Feldherr nicht bemeistern konnte. Seine Borsicht galt als tersschwäche, sein Zögern für Furchtsamkeit. Die jüngeren Besehlshaber, sit gewohnt, zu beutereichen Siegen gesührt zu werden, murrten über die Islichen Ersolge eines ruhmlosen Feldzugs; die Natur sorderte ihr Recht, an in hihigen Blute jüngerer Offiziere scheiterte die Bedachtsamkeit des Greisen.

Pappenheim war es, ber die Unzufriedenheit der Andern anschürte und in ten Brennpunkt sammelte. Pappenheim rechnete so: siegen wir, so ist es et, werden wir geschlagen, so geht der Oberbesehl in andere Hände, in Ballenstein's über. Khevenhiller i erzählt: da Pappenheim Lilly's Handstagen vielsach bei dem Kurfürsten von Baiern verkleinert habe, sei Lilly ends dur Schlacht hingerissen worden, aus Furcht, längeres Zögern möchte von

<sup>1)</sup> Band XI, 1875.

Sfrorer, Buftav Abolf. 4. Mufl. v. D. Rlopp.

Erfterem am Münchener Sof als unverzeibliche Rachläkiateit baraeftellt wer-Alfo ward ber alte Felbherr wiber feinen Billen überftimmt. Richt befto meniger wollte er noch in ber Frube bes 7. bie Schlacht vermeiben, worauf Bappenheim noch träftigere Mittel anwandte. Als am Morgen bes 7. die Nachricht vom Anmarsche ber Schweben ins faiserliche Lager tam, ver langte ber Felbmarichall vom Obergenerale 2000 Ruraffiere, unter bem Bor wand, die Stellung bes Feindes ju unterfuchen und ju feben, ob er nicht einige Gefangene bekommen konne. Widerstrebend gab fie Tilly ber, aber nur mit bem gemeffenen Befehl an Bappenbeim, fich wohl zu buten, bak er fich nicht in ein Gefecht einlasse. Pappenbeim versprach es, hielt aber fein Wort nicht; benn sobalb er im Angesicht ber berannabenben Schweben angekommen war, brang er fo bitig auf fie ein, bag es gleich jum Schlagen tam. Zett ließ a bem Obergeneral fagen, er brauche noch 2000 Pferbe, fonft konnte er fich mit ben übrigen 2000 nicht jurudziehen. Ueber biefe Melbung wurde ber alt Felbherr fo erregt, daß er bie Banbe über bem Ropf gusammenfolug und in bie Worte ausbrach: "bieser Mensch wird mich noch um Shre und guten Re men, ben Raifer aber um Land und Leute bringen." Damit jeboch bie zuent abgeschickten Reiter nicht verloren gingen, senbete er boch noch 2000 andere, ließ aber zugleich bem Felbmarschall fagen, daß er bei Gefahr feines Ropfet sogleich ben Rudzug antreten solle. Allein ber König von Schweben brang fe heftig auf die Reiter ein, daß fie auf dem Rudzuge in Unordnung geriethen, weghalb Tilly zu fürchten anfing, ohne schnelle hilfe möchte ber schonfte Bell seiner Reiterei — jene 4000 Mann waren wirklich bie besten Rurafflere im taiferlichen Beere — zu Grunde gehen. Alfo rudte er aus feiner vortheil haften Stellung bei Eutrig berunter in die Ebene. Dies ift die mabre Urface, warum Tillh bie Schlacht annahm 1).

Den 17. September in der Frühe brach der König von Klein Bolda auf. Wie am Tage zuvor marschirten die Schweben rechts, die Sachsen links, beide Heere in zwei großen Kolonnen, aus denen sich sogleich die Schlachtordnung entwickeln konnte. Nach zweistündigem Marsche erblickte man die Borhut de Feindes; es war Pappenheim, der dem König mit seinen Reitern den Ueber gang über den Loberbach verwehren wollte. Gustav Adolf mußte hinüber; dwurde hart gesochten, denn Pappenheim machte jeden Fußbreit Erde streitz und als die Schweben endlich mit ziemlichem Berluste auf der andern Scht bes Baches angekommen waren, dot der Boden solche Schwierigkeiten dar, des Sustav Abolf weber die Schlachtordnung entwickeln, noch das Seschütz gehöries

<sup>1)</sup> Unsere Schilderung wiederholt fast nur die eigenen Borte des General-Bachtmiters Grafen Otto Fugger (abgedruckt Ballenstein's Briefe II, 104). Bolltommen findamit überein der Bericht, welchen der Lieutenant Regensberger in Tilly's Austrag an Raiser abgestattet hat, wo es (Seite 121 bei Förster Ballenstein's Briefe 2. Band) so bei nab Scharmügel hat 9 Uhr Bormittags mit etlicher Kavallerie augesangen, worauf Feind je länger je stärker vorgedrungen, also daß Pappenheim auch mehr Bolks von Liebegehren mußte. — Zwischen Eins und Zwei Rachmittags ift darauf die Schlacht eruftlichen augegangen u. s. w.

aufftellen tonnte. Die Reihen mußten Anfange verboppelt unb verbreifacht werben. Richt beffer ging es bem Rurfürften von Sachsen, ber weiter unten, bei bem Dorfe Hobenausfig, über ben Bach sehte. Sachverftanbige maren, nach bem Reugniffe Chemniken's 1), ber Meinung, bak ber König einen sehr ichweren Stand gehabt batte, wenn Tilly mit bem gangen Beere vorructe und ben Felbmaricall Bappenbeim fraftiger unterftutte. Bappenbeim murbe inbek gurudgebrangt. Auf feinem Rudjuge gunbete er bas Dorf Bobelwis an, meldes in ber Richtung bes schwebischen Beeres lag, bamit es ben Reinben nicht als Stuthunkt biene. Suftav Abolf ließ baffelbe rechts liegen und ftellte nun. ungebindert vom Keinde, in der Linie awischen den beiben Dorfern Bobelmit und Bopichelwit seine tunftreiche Schlachtorbnung auf. Wir tennen bie Bufammensetzung berselben 1). Sie bilbete zwei Treffen, jebes mit einer Reserve, im Bangen also vier Linien, wovon zwei große, zwei fleine. Im ersten Treffen ftanden mit geringen Raumen awischen ben einzelnen Abtheilungen 1) 8 Fahnen finnischer Reiter, 2) 180 Mustetiere von Baner's Regiment, 3) 12 Kabnen Reiter von Tott, 4) 180 Mustetiere Baner, 5) 8 Fahnen westgothischer Reiter unter Rittmeister Soop, 6) 180 Mustetiere Baner, 7) 8 Fabnen smalanbischer Reiter unter Oberft Stenbod, 8) 180 Mustetiere von Sall's Regiment, 9) 4 Rabnen oftgothischer Reiter, 10) 4 Kompagnien Fugvolt von Arel Lillia, 11) 4 Kabnen Fugvolt Orenstierna, 12) eben so viele vom Regiment Sasquer. 13) bas tonigliche Leibregiment ju fuß unter Oberft Teufel, 14) 4 Kompagnien Mustetiere vom Regiment Ball, 15) eben fo viele vom Regiment Bobenborf, 16) bas Winkel'iche Regiment, 17) 2 Fabnen Reiter vom Regiment bes Relbmarichalls Grafen Horn, 18) 5 Fahnen Reiter Callenbach, 19) 360 Mustetiere, 20) 5 Rahnen Reiter von Callenbach, 21) 280 Mustetiere Drenftierna. 22) 3 Kabnen Reiter vom Regiment Baubissen, 23) 300 Mustetiere Erich Sand. Diese 23 Abtheilungen bilbeten bas erfte Treffen. Sinter ihnen ftanben als Referve 260 Musketiere vom Regiment Hamilton, 5 Fahnen Reiter pon bes Konias Leibregiment unter Oberft Uslar. 350 Mustetiere Ramfab. bas Reiterregiment bes Rheingrafen.

Das zweite Treffen bestand aus folgenden Truppen: 1) 4 Fahnen turländischer Reiter, 2) 3 Fahnen Dragoner vom Regiment Damit, 3) 4 Fahnen Kürassire von Speerreuter, 4) 4 Kompagnien Musketiere unter Oberst Ballenstein 3), 5) eben so viele von Hall und Graf Thurn, 6) eben so viele Dasmit, 7—11) je 4 Kompagnien Musketiere von Kegimentern der Obersten Dargit, Hehdun, Mitschefahl, Bizthum, Ruthven, 12) 12 Fahnen Reiter Dall, 13) 4 Fahnen Reiter von Courville. Die Reserve des zweiten Treffens wurde gebildet durch 5 Fahnen Reiter unter Schasmann und eben so viele vom Regiment Cochtisty. Man sieht, Fusvoll und Reiterei wechselte in der schwedischen Schlachtlinie mit einander ab. Dies war eine Ersindung Gustav Abolf's, und barauf berechnet, der trefslich berittenen kaiserlichen Reiterei den Bortheil

<sup>1)</sup> I, 209 b. unten. — 2) Rhevenhiller XI, 1870 fig. — 3) Ein Better bes Friedlanders, aber protestantischer Religion, seit Guftav Abolf's Landung in schwedischem Dienst.

abzugewinnen. Was ben schwebischen Pferben an Größe und Stärke abzing, ersehte bas Feuerrohr ber Musketiere. Bor bem ersten Treffen stand bas grobe Geschütz in Batterien ausgepflanzt. Außerbem hatte jebe Abtheilung ihre kleinen lebernen Stücke, die so leicht waren, daß sie von einem Pferbe gezogen, ober auch im Nothsall von zwei ober brei Solbaten hinz und hergerlickt werden konnten. Den Besehl über ben rechten Flügel sührte Johann Baner, über den linken Feldmarschall Horn, das Centrum kommandirte Teusel. Gustav Abolf selbst war bereit dahin zu eilen, wo Pappenheim einfallen würbe, weil bieser gefürchtetste Gegner war. Daher kam es, daß der König Ansanzs auf dem rechten Flügel socht. Gustav Abolf trug während der Schlacht einen ledernen Koller, einen weißen Hut mit grünen Federn und ritt einen Schimmel.

Links von ben Schweben, aber burch einen ziemlichen Zwischenraum ge trennt, erftredte fich bie fachfische Schlachtlinie bis bart an bas Dorf Gobichel wis. Die turfürstlichen Truppen stanben in zwei Treffen, die aus folgenden Regimentern gebilbet waren: Steinau, Binbauf, Lanbritterschaft, Arnim, Der gog Wilhelm zu Sachsen-Altenburg. Dies waren lauter Reiter. Das Fufwoll bestand aus ben Regimentern Arnim, Loser, Rliging, Starfcabel, Leibmache, Schwalbach. Absichtlich hatte, wie man fagt, ber Konig eine Lucke gelaffen amifchen ben fachfifchen und ichmebifchen Reiben, weil er vorausfab, bag erftere, meift neugeworbenes Bolt, gegen bie Raiferlichen nicht Stand balten murben. und weil er beghalb bie Tapferteit bes turfürftlichen Beeres mit berjenigen bes eigenen nicht vermengen wollte. Man wirb nur immer babei festhalten muffen, bag beibe Beere geworben maren, bag bie National-Schweben unter bem & nige einen geringen Theil bes Beeres ausmachten. Auf beiben Seiten, sowohl auf ber beutschen, wie auf ber sachlich=schwebischen tampften ber Debraabl nach Deutsche gegen einander. Auch in ben sachfischen Schlachtplan rebete ber Re nig nichts. Arnim batte ibn gemacht, und Guftav Abolf begnügte fich, ben selben einzuseben und zu billigen. Der Rurfürst hielt im zweiten Treffen, bas erfte befehligte Arnim.

Während die Schweben sich in Schlachtordnung stellten, hatten auch die Raiserlichen basselbe gethan. Ihre Linie erstreckte sich von Seehausen bis nach dem Dorfe Breitenseld hin. Achtzehn Regimenter zu Roß (Ranconi, Merode, Neusachsen, Baumgarten, Biccolomini, Strozzi, Montecuculi, Colloredo, Erwitt, Harautourt, Bernstein, Schöndurg, Eronenberg, Altsachsen, Wingersth, 2 Resimenter Croaten unter Saradezkh und Forgatsch, und ein Dragoner-Regiment).

17 zu Fuß (Holstein, Chiesa, Gallas, Sachsen, Fürstenberg, Balberon, Dietrichsein, Tilly, Coronini, Geißa, Savelli, Blancard, Pappenheim, Reinacher, Commargo, Wahl, und ein Theil von Wangler) sührte der kaiserliche Feldherr in Eressen. Sein heer bilbete während der Schlacht nur eine Linie 1): die Mittenahm das Fußvolk ein, das in großen, 2000 Mann starken Viereden ausgestesste war, die Flanken bedten Reitergeschwader. Den rechten Flügel der Kaiserlichen.

<sup>1)</sup> Chemnis I, 209.

egenüber ben Sachsen, führte Graf Fürstenberg, ben linken gegen Guftab bolf Bappenbeim, im Centrum hielt Tilly. Sein grobes Gefcut ftanb auf ner fanften Anbobe, links von bem Dorfe Seehaufen, in Batterie vor ber ichlachtlinie. Chemnit gibt 1) eine lange Rebe, welche Tilly vor bem Anfang er Schlacht an fein Beer gehalten haben foll, und worin er ihn unter Anderem igen laft: "meine Gobne, munichet euch Blud, bag unfer Feind, ber fonft nur ı seinen Ruchslöchern und Schlupfwinkeln gelegen ift und bas Tageslicht gebeut bat, fich endlich auf offenem Felbe jum Schlagen ftellt. Jest bat er inen tiefen Strom mehr vor fich, wie die Peene in Borpommern war, hinter ber ' sich verkroch, als Ihr Neu-Brandenburg überwältigt habt. Auch lauert er icht mehr hinter ftarten Schangen, wie bei Schwebt ober Werben" u. f. w. Diefe Borte maren nicht übel gemablt, wenn fie an ben gemeinen Dann gerochen wurden. Aber wie will man fich einer Fronte von 34,000 Mann verindlich machen, ba bie Predigt eines Pfarrers von ber ftartften Lunge im eien Felbe taum von einigen Sunberten vernommen werben tann. Die Lofung ar: "Jesus Maria" für bie Raiserlichen, "Gott mit uns" für bie Schweben. eiter, aber auch brennend beiß schien bie Sonne. Das Jahr 1631 zeichnete h burch große Durre aus. Die Strome hatten wenig Baffer, bie Bache verodneten, weil tein Regen fiel, die iconfte Witterung bauerte bie tief in ben Ktober. Durch Mangel an Regen waren bie ausgebehnten Aderfelber, auf elden die Schlacht vorfiel, in feinen Staub verwandelt, ber unter fo vielen pweren Mannertritten in Wolken aufwirbelte. Da bie Raiferlichen zu Anfang n Wind im Ruden hatten, maren fie im Bortheil gegen die Schweben, welche agemein vom Staube leiben mußten. Buftav Abolf versuchte es mehrmals, m Wind zu gewinnen, was ihm enblich gelang 1). Die Starte beiber Beere ar ziemlich gleich. Der Schweben Macht bestand aus 13,000 Mann zu Fuß nb 8000 Pferben, bie Sachsen beliefen sich auf 18,000 Mann; bas eigent: ch beutsche heer mag 34,000 Mann gezählt haben.

Bon Mittag bis zwei Uhr bauerte bie Kanonabe, welche beiben Theilen ne Anzahl Leute kostete; bann wurde es Ernst. Tilly, ber mehr Reiterei best, als Gustav Abolf, hoffte ben Feind zu überflügeln. Die Schweben verseibigten sich durch kunstliche Bewegungen, was ihnen bei ihrer trefslichen Ginsbung gelang. Man muß drei verschiedene Stellungen des schwedischen Heeres ährend der Schlacht unterscheiben, von denen die erste zuvor beschieden worden t. Gegen zwei Uhr zog Pappenheim mit der Reiterei seines Flügels links, bis ber das Dorf Klein-Bodelwit, bei welchem die schwedischen Reihen endigten, der Absicht, die seindliche Stellung zu umgehen. Gin Theil des Fußvolks ligte ihm, konnte aber den Reitern nicht schnell genug nachkommen, und blied iher vereinzelt stehen. Pappenheim siel auf den rechten Flügel der Schweden. die Sesahr war groß, weil die besten Truppen des Feindes den Angriff aussihrten, und weil, wenn die beabsichtigte Ueberflügelung gelang, die schwedische ichlachtlinie ausgerollt werden konnte. Sustav Adolf eilte selbst herbei und

<sup>1)</sup> Chemnis I, 207 b. fig. — 2) Lettres de Gustave Adolphe S. 200.

unterftutte bie Bemuhungen Baner's. Jest zeigte es fic, wie gut bie Gome ben eingeübt maren. Die Reserve bes erften Treffens und mehrere Regimenter bes zweiten erhielten Befehl, fich in einem rechten Bintel an bas erfte Treffen anauschließen. Rubig murbe biese schwierige Bewegung mitten unter ben feinb lichen Rugeln ausgeführt. Gine neue Schlachtlinie, im Ruden burch bas Dori Rlein-Bobelwit gebedt, ftand ber taiferlichen Reiterei entgegen, und fo gefcob es, bag bie ichmebifche Referve ins icharffte Gefecht tam, mabrent bas erfte Treffen, bas junachft bebrobt ichien, feierte. Die lebernen Ranonen thaten ibn Wirtung auf die bichten Maffen ber taiferlichen Ruraffire, und als noch vor theilhafter erprobte fich die Bermischung bes Jukpolls mit ber Rapallerie. Gu ftab Abolf's Reiter rannten bor, brauchten Schwert und Biftole gegen ben Feind, und ichwenkten bann rechts und links ab, woburch bie in ber Ditte gwi ichen ben Reiterabtheilungen ftebenden Mustetiere Raum erhielten, um ibn Baffen auf die Raiserlichen spielen zu laffen. Die vereinte Wirkung bes Rei terschwerte, ber Feuerrohre bes Fugvolle und bee leichten Beschützes zeigte fic unwiderstehlich. Mehreremale hintereinander wurden die Angriffe Bappenbeim's mit Berluft gurudgeschlagen. Aber immer sammelte er feine Leute wieber und führte sie von Neuem in den Kampf. Bahrend die Wage auf biefer Seite fcmantte, wurde das Solftein'iche Fugregiment, bas bem Feldmaricall Bappen heim zum Angriff auf ben rechten Flügel ber Schweben gefolgt war, aber, wie wir fagten, bem Gifer ber Reiter nicht fcnell genug nachkommen konnte, bon ber Reiterei bes erften ichmebischen Treffens vernichtet. Aus ber Golachtreibe herausgeriffen und vereinzelt, durfte es nur von sich selbst Hulfe erwarten. Mit bewunderungemurbiger Standhaftigfeit hielt es bie muthenben Angriffe ber fcwebischen Reiter aus, und trieb ben Feind mit Bide und Mustete gurud. Much gegen bas leichte Geschüt, bas ben Reitern folgte, hielt es eine gute Beik Stand, und die gerschmetterten Reihen foloffen fich immer wieber, boch murben biefelben aufebende lichter, aulebt gelang es ben Reitern Guftap Abolf's mitten bineinzubrechen. Jest mar die Bernichtung des Regiments bas Wert einige Minuten. Benige retteten fich, bie Meiften bebedten tobt biefelbe Stelle, bie fie lebend eingenommen und so tapfer vertheibigt hatten 1).

Bahrend dies auf der schwedischen Fronte vorging, waren die Sachen geschlagen worden. Fürstenderg führte mit der Reiterei des rechten taiserlicher Flügels den ersten Angriff auf sie aus. Anfangs widerstand die tursürstlicher Reiterei und das Geschüt mit löblicher Entschlossenheit. Als aber die besten Kanoniere erschossen waren, begann die Schlachtlinie zu wanken. Diesen Ausgenblick ersah Tilly, der seither im Mitteltreffen gehalten, zog sich rechts von den Schweden und siel mit aller Macht auf das tursürstliche Heer, das große Mühe gehabt, sich gegen Fürstenderg allein zu halten. Nun wurde die sächsische Reiterei vollends über den Hausen gerannt und balb auch das Fusvoll; die Reihen lösten sich auf, ganze Fahnen warfen die Wassen weg und sloben der von, aber sie entgingen dadurch den Sesahren nicht. Die kaiserliche Reiteri

<sup>1)</sup> Chemnig I, 211 b.

rfolgte die Flüchtigen und hieb unterwegs eine Menge nieber. Auch das iwebische Sepäck wurde durch die sliehenden Sachsen in Unordnung gebracht. da es hieß, "Alles sei verloren," wandten die schwebischen Fuhrtnechte um ab jagten die nach Düben zurück. Viele schlechte Gesellen benützten die Gesgenheit, um die Habseligkeiten ihrer eigenen Offiziere zu plündern, da durch m Berlust der Schlacht jede Ausschweifung strastos schien. Der Kurfürst von sachsen war selbst einer der ersten auf der Flucht, und hielt erst in Gilenburg ieder. Sein Feldmarschall Arnim hatte sich in die schwebische Schlachtlinie-flüchtet, und dem Könige Bericht von Dem, was unter seinem Besehl vorzugangen war, erstattet.

Die Befahr brangte, ba bie flegreichen Raiferlichen mit aller Macht in e entblöfte linke Seite ber Soweben einbrangen. Auf Guftap Abolf's Wort ig fich bas gange zweite Treffen, und mas von ber Referve übrig mar, auf en linten Mügel und ichlok fich bort in einem frumpfen Wintel an bas erfte reffen an. Also ftanb eine neue Linie bem Feinb entgegen; ber Augenblick ar gekommen, ber über ben Ausgang entschieb. Angriff folgte auf Angriff, an tampfte Mann an Mann mit ber Bide und bem Schwerte, weil bie tabe bee Feinbes ben Bebrauch bee Feuerrohre unmöglich machte. Buftab bolf fagt 1) in bem Briefe, ben er nach ber Schlacht an Drenftierna fdrieb. ie beiben Nationen unter feinem Befehle, Deutsche und Schweben, batten im ihmlichsten Wettstreit ber Tapferteit und ber Tobesverachtung einanber zu berbieten gefucht. hier, bei bem Rampfe auf bem linken Alugel, mar es auch. o beibe Theile bie meisten Offiziere verloren, weil biefe fich in bie Bette ussehten, um ihre Leute zur bochften Tapferteit zu entflammen. Die Schmeen batten ben bopbelten Bortbeil einer größeren Geschicklichkeit im Gebrauche er Feuerrohre und eines fehr beweglichen leichten Gefcutes, bas ben Brigaben berall bin folgte, mabrend bie fcmeren taiferlichen Ranonen unverruct auf er Anbobe bei Seebaufen in Batterie ftanben und gar nichts mehr nutten. uerft murbe bie taiferliche Reiterei von ber ichwebischen geworfen, fpater mantte uch bas Fufivolt.

Um biese Zeit erhielt Gustav Abolf die Nachricht, daß General Baner auf em rechten Flügel die Kaiserlichen überwunden habe und sie in der Richtung ach Breitenfeld vor sich her treibe. Der König ordnete eine allgemeine Besegung an. Die schwedischen Schlachtreihen, die zulest die Form eines Hadens ngenommen hatten, lösten sich wieder in eine gerade Linie auf, und nun ging 3, die Reiterei voran, nach der Anhöhe hinauf, auf welcher das seinbliche beschütz stand. Die Batterien sielen in des Königs Sewalt. Man wandte sie gleich gegen die Kaiserlichen, welche, von Gustav Adolf's Reiterei verfolgt, avonrannten. Tilly selbst gerieth in Gesahr. Ein Rittmeister von des Rheinschen Regiment, wegen seiner Größe der lange Fritz genannt, hatte den seinds chen Feldherrn erreicht und erkannt. Weil er ihn lebendig sangen wollte, brie er ihm zu: ergebt Euch, und schlug mit umgekehrter Bistole nach dem

<sup>1)</sup> Lettres de Gustave Adolphe S. 202.

Naden bes Greisen, bis der Herzog Rudolf Max von Sachsenlauendung ber beieilte und den langen Fritz durch beibe Ohren schoß. Tilly zog sich in en Biereck von etlichen Fußregimentern zurück, die bei der allgemeinen Flucht ihn Reihen geschlossen hielten. Sie waren der Kern der alten Regimenter, die im zum Herrn von Deutschland gemacht, und die dahin mit keinem Feinde pesammentrasen, den sie nicht überwunden hätten. Unsähig den Rücken zu diem, setzen sie sich in einem kleinen Wäldchen links von den eroberten Batterien und im Bereiche derselben sest. Die ganze Wuth der Feinde siel auf sie, ihn eigenen Kanonen wurden auf sie gerichtet. Dennoch hielten sie Stand. Gewichen wären sie nicht, sondern auf dem Platze gestorben, wenn die henwichen Wacht sie nicht der Wuth des Feindes entzogen hätte 1). Rach siedenuch der Dunkelheit geseiteten sie ihren Feldherrn gen Halle, wo Tilly Morgens eintras.

Die Schlacht hatte 5 Stunden, von 2 bis nach 7 Uhr, gedauert, 9000 Tobte bedeckten den Wahlplat, worunter 700 Schweden, 2000 Sachsen, der Rest Kaiserliche \*). Fast ebenso viele von den Letztern wurden auf der Fincht gesangen. Wer nicht mehr nach Leipzig entrinnen konnte, sloh auf Merseburg, Halle, selbst die Halberstadt. Till'ys schütz hatte er verloren, vor Allem den langjährigen Ruf der Undessegdarkeit. Wie mußte dieser Gedanke an dem Herze des Greises nagen, der die in sein 71stes Lebensjahr für den Unüberwindlicha gegolten, um im 72sten einem jungen Gegner zu erliegen! In der Frühe det \*\*

18. befanden sich nur 600 Mann um Tilly's Person, 400 Reiter sührte ihm später Pappenheim zu, der, nachdem er Alles gethan, um Baner zu wersen, als der Letzte das Schlachtseld verließ.

Pappenheim hatte mit dem Bolte, das er zu sammeln vermochte, in der Rahe bes Schlachtfelbes übernachtet, und fich erft am folgenden Tage im Ar geficht bes Feindes gurudgezogen. Den 29. September fchrieb 3) er aus Alfel an Ballenftein: "wunderbarlich hat mich Gott in ber letten fo ungludlichen Schlacht behütet: als ber Lette von Solbaten und Offizieren bin ich auf bem Schlachtfelbe verblieben, und habe in berfelben gangen Racht eine gute Angahl Reiter und Jugvolt um mich versammelt. Und obwohl ich fie, sonderlich bie Reiter nicht mehr zum Fechten führen konnte, trat ich boch mit benfelben an nächstfolgenden Tage bei hellem Sonnenschein, im Angesichte bes Feindes, ben Rudzug an und brachte fie gludlich nach Afcheroleben zum General. Ich glaube meines Theils sowohl in, als nach ber Schlacht Alles bas gethan zu haben, was einem ehrlichen Golbaten wohl anstehet, und will es auch, so lange ich noch eine Aber rühren kann, gegen meinen Kaiser, so Gott will, nicht ander beweisen. Zwar lastet bei dieser Berwirrung eine schwere Bürbe auf mir, denn ber Obergeneral liegt krank barnieber, Schönburg und Erwitt find tobt, und ich habe allein den Fürstenberg zum Gehülfen. Dem Werte aus bem Grunde

<sup>. 1)</sup> Soldat suedois S. 105 unten fig. Rhevenhiller XI, 1873. — 3) Rhevenhiller XI. 1874. — 3) Ballenftein's Briefe II, 108.

helfen, sehe ich kein anderes Mittel, als daß Euer Gnaden Gott und ber ligion zu Dienst, dem Kaiser und allgemeinen Baterland zu Hilfe, sich dieses ieges annehmen und mit Gewalt durchgreisen. Es ist kein anderes Mittel, b ist auch kein Anderer, der es zu thun das Ansehen und den Nachdruck tte. Gott wird es Euer Gnaden wieder vergelten und die ganze Welt wird er rühmen mussen." Pappenheim ist nicht ohne Schuld am Berluste der hlacht, weil er den Oberfeldherrn wider seinen Willen zu schlagen zwang; er nachdem die Schlacht begonnen, erfüllte er alle Pflichten eines Feldherrn.

Da die Racht schon eingebrochen war, blieb der Sieger von Breitenfeld i dem Wahlplate. Ein Eilbote rief den Kurfürsten von Sachsen herbei. hann Georg kam, beschämt und auf Vorwürse gesaßt, etliche Tage später Halle zum Könige, ward aber mit der freundlichsten Miene von Gustav pfangen, der ihm sogar dankte, zur Schlacht gerathen zu haben. Diese verhoffte Behandlung steigerte sein sonst so ruhiges Temperament die zum eudentaumel. Bei einem Bankett soll er dem Könige von Schweden seine enste angeboten haben, um die römische Königskrone auf sein Haupt zu en 1). So erzählen die Schweden. Wir bezweiseln, daß Johann Georg die im Rausche so sehr mit seiner Politik vorher und nachher in Widerspruch reten sein könne.

Siebenundzwanzig schwere Kanonen, gegen 100 Fahnen und Standarten ren die Trophäen des Tags \*). Indeß verloren die Schweden mehrere ihrer ten Offiziere. Die Obersten Teusel, Hall, Callenbach, Aberkaß, Damit ben todt, Oberst Courville wurde zu Ansang der Schlacht gesangen \*). ichsischer Seits siel der Seneral Bindauf, die Obersten Löser und zwei Brüstaarschädel \*). Bon den kaiserlichen hohen Offizieren kamen um: Feldsgmeister Otto Friedrich von Schöndurg, die Obersten Dietrich von Erwitt, umgarten, Blankart, von Srotta. Herzog Abolf von Holstein wurde gegen und nach Eilenburg gebracht, wo er an seinen Wunden starb \*). Sine Be Anzahl der gesangenen kaiserlichen Soldaten trat sogleich in schwedische enste, woher es kam, daß Gustav Abolf's Heer nach der Schlacht um ein reliches stärker war, als zuvor \*).

Eine unbeschreibliche Wirfung brachte ber Breitenfelber Sieg auf die Sether hervor. Die weltlichen und geistlichen Großen, besonders der Kurfürst Baiern, der sein Heer verloren, erzitterten, der deutsche Kaiser blieb get. Gines Abends, als er eben von der Jagd zurückgekommen war, und sich Tasel sehen wollte, ersuhr er die Schreckenspost durch den böhmischen Kämzer Slavata, ging bennoch ruhig zu Tische und ließ sich so wenig anmerken, Reiner der Anwesenden etwas ahnete. In derselben Racht schiedte er meskere boten ab, um den verschiedenen, in Oberdeutschland zerstreuten Regimentern

<sup>1)</sup> Bericht des Salvius an den schwedischen Reichsrath bei Geizer III, 249. Rote 1. Fendorf de redus Luccicis III. §. 31. Man vergleiche noch Mauvillon S. 382. — Themniz I, 213 b. unten fig. — 3) Das. — 4) Khevenhiller XI, 1875. — 5) Rhevenser XI, 1874. — 9) Chemniz I, 213 b.

Befehl zu bringen, daß sie zu Tilly stoßen sollten 1). General Albringen war während der Breitenfelder Schlacht den kämpfenden Heeren so nahe gestanden daß er den Donner der Kanonen hören mußte. Durch zersprengte Flückling vom Ausgange benachrichtigt, zog er sich in die Schlünde des Thüringer Bebes zurück. Dort traf ihn die Ordre, nach Westphalen zu Tilly's here p ziehen. Andere Hüsstruppen kamen von andern Seiten, weßhalb Tilly's her sich bald wieder bis auf 26,000 Mann verkärkte 1).

Den 8. September rudte Guftav Abolf vom Schlachtfelbe weg vor la gig, wo außer 1000 Mann vom Bangler'ichen Regimente, bie bort in Be fabung lagen, viele Flüchtlinge fich gefammelt hatten. Der Rommanden wurde sogleich aufgeforbert, er verlangte jedoch Bebentzeit. Da ber fall in Stadt vorauszusehen mar, ba ber Ronig ferner burch ichnelles Berfolgen ich Feindes weitere Früchte seines Sieges zu pflücken hoffte, und da er enblis Leipzig in keinem Fall für fich erobern konnte: fo überließ er biefe Sorge ben Kurfürsten von Sachsen, der den größten Theil seines flüchtigen Bolles wicht zusammengezogen hatte, und brach nach Merseburg auf. In ber Rabe bifa Stabt traf er bei 3000 aus ber gestrigen Schlacht entronnene Feinbe. Tausch wurden niebergehauen, 1500, meift Fugvolt, gefangen genommen, fie traim i schwebische Dienste \*). Den 9 19. fiel Merseburg in schwebische Gewalt, ta 11. und 12/25. Halle und die Morizburg. Suftav Abolf empfing die Deputation welche ihm die Burgerschaft von Salle entgegenschickte. Er fagte ihr: "ob a wohl nach bem Kriegebrechte mit ihr und ben ihrigen befugt sei, nach seine Gefallen zu verfahren, und über fie zu verfügen: fo wolle er boch, fofen k ihm ihre Treue, ihre Devotion und ihren Gehorfam genugsam verfichern, fie be ihren Brivilegien und Rechten belaffen." Rath und Burger von Salle mufte an Gibes ftatt bem fremben Ronige geloben, ihm zu gehorchen, ihm tren mit gewärtig zu sein. Sie mußten zum Eingange biefer Berpflichtung biefelbe Worte wiederholen, die er zu ihnen gesprochen, nicht als seine Worte, sonten als ihre Anerkennung feines Rechtes auf ihre Bernichtung. Salle war bie judt Stabt des Erzbisthums Magdeburg, nach dem Falle dieser Stadt die erfte. De Berfahren bes fremben Königs bort gab ben Magstab deffen an, mas bie Dot fchen bon ihm zu erwarten hatten. Dann feste Guftav Abolf ben Fürften lut wig von Anhalt ale feinen Statthalter im Erzstifte und Johann Stalmam !! Ranzler ber Regierung in Halle ein. Den Befehl über bie Garnison, mel hinein verlegt wurde, erhielt der Oberst Schneibewin. Die Namen Stalman und Schneibewin find ale bie ber Berführer ber ungludlichen Magbeburger be tannt.

Die Beförberung bes Anhalter Fürsten zu bem ebengenannten wichigs Bosten hing mit einem Bundnisse zusammen, welches das Haus Anhalt in bie fen Tagen zu Halle mit der Krone Schweden abschloß. Der König nahm bie Ohnastie unter seinen Schutz, wogegen dieselbe sich verpflichtete, zur Fihrei

<sup>1)</sup> Khevenhiller XI, 1875. — 1) Ballenstein's Briefe II, 108 fig. — 1) Chempt, 215 a.

Kriegs monatlich eine bestimmte Gelbhülse aus ihrem Fürstenthum zu besten, und wenn der König für gut fände, in dem Anhaltischen Sediete eine Hanze zu errichten oder eine Brücke zu schlagen, dieses nicht nur zu gestatten, idern auch die nöthigen Arbeiten, ohne des Königs Unkosten, durch eigene kerthanen aussühren zu lassen. Das Bindemittel dieses für den König günzen Bertrags bildete die dem Fürsten Ludwig übertragene Statthalterstelle im agdedurger Erzssiste i). Denn darin lag ein Wink, daß eine so wichtige Berzsserung dem Anhaltischen Hause als Lohn unverdrüchlicher Treue vielleicht nz geschenkt werden dürste, obgleich der König sich wohl hütete, ein solches rsprechen geradezu abzulegen. In der ersten Freude über den Sturz der kallichen Partei merken die evangelischen Stände nicht, wie sehr Sustav Abolf alle von sich abhängig machte.

Diefe Anordnungen nahmen mehrere Tage weg, mabrent beren Guftab olf in Halle verweilte. Indeffen hatte fich ber Rurfürst von Sachsen seiner abt Leipzig burch Kapitulation bemachtigt. Am 12. September zog bie Bejung unter folgenden Bebingungen 2) aus: "bie tatholischen Subalternoffiziere b Solbaten können geben, wohin es ihnen beliebt, biejenigen, welche bei bem nige ober ben Rurfürsten Dienste nehmen wollen, burfen von ihren Rommannten nicht gehindert werben. Alle evangelischen Solbaten bagegen muffen in bsifchen Kriegsbienst übertreten. Die Ratholiken, welche abziehen, haben einen perlichen Gib abzulegen, baf fie gegen ben Konig ober feine Berbunbete nie hr fecten werben. Alle taiferlichen Offiziere, welche fich in ber Stadt befint, find ohne Unterschied Rriegsgefangene bes Rurfürften von Sachsen." Letes Loos traf bie Oberften Coronini und Blankart, ben Kriegskommiffar Balrobe, vier Oberstlieutenant und etliche katholische Briefter. Das gange Kurftenthum Sachsen mar von den Truppen bes Raisers befreit, weghalb ber erfürst öffentliche Dankfeste befahl. An bie Stelle ber Raiferlichen maren Hische Truppen getreten, ben armen Sachsen nicht zur Erleichterung ").

Nach erfolgter Einnahme ber Stabt Leipzig begab sich Johann Georg zum dinige nach Halle. Auch andere protestantische Fürsten, namentlich der Herzog ilhelm von Sachsen-Weimar, sanden sich dort ein. Der Abler berathschlagte t den kleineren Stoßvögeln über die Theilung der Beute 1). Es fragt sich, e der Breitenfelber Sieg zu benühen sei? Darüber war man einig, daß daß ligliche Heer vom kurfürstlichen sich trennen und daß beide nach verschiedenen iten hin wirken sollten. Kurfürst Johann Georg schlug vor, Gustav Adolf Ste ungesäumt in Böhmen einfallen, und dem Kaiser vor den Wällen Wiens Gesehe des Friedens vorschreiben, während er selbst mit seinen Sachsen nach inken ausbrechen, die dortigen Protestanten an sich ziehen und die Macht der vollends vernichten wolle. Ein zweiter Borschlag war, der König möchte Lilly'sche Heer, das sich an der obern Weser wieder zusammenzog, verfolgen.

<sup>1)</sup> Chemnis I, 215 b. fig. — 2) Das. — 3) Man vergl. den Bericht bei Klopp: [b) 2c. II, 387 fig. — 4) Chemnis I, 216 b. fig. Pfuffondorf do robus suocicis III, Rose Bernhard I, 154 fig. Geijer III, 194 fig.

Diese Ansicht wurde jedoch sogleich aufgegeben, weil das nördliche Deutscham gänzlich zur Sinöde geworden wäre, wenn zwei Heere sich dorthin gezogen hit ten, und weil Gustav Abolf gewiß darauf rechnen durfte, daß Tilly ihm solgn müsse. Gustav Abolf schien sich Ansangs für einen Marsch nach Desterrich pentschieden, wir glauben aber, nicht aufrichtig, vielmehr wollte er das Gehässe, die Wünsche des Kurfürsten vereitelt zu haben, einem Andern zuschieben. Die Rolle übernahm Herzog Wilhelm von Sachsen-Beimar, Bernhard's älten Bruder. "Der König müsse," war sein Rath, "in die sogenannte Pfassenzischenden." Gustav Abolf erklärte sich durch die Gründe des Herzogs überzusch und bem Kurfürsten von Sachsen blieb, so ungern er auch daran wollte, nicht übrig, als sich mit der Beute Schlesiens und Böhmens zu begnügen, im Beute, die nicht nur sehr dornenvoll war, sondern auch den Kurfürsten, der ale ertreme Schritte haßte, auss heftigste mit dem Kaiser zu verseinden brobte.

Einfältige und gescheibte Manner baben bie Bahl bes Ronigs von Some ben gemigbilligt, befonders in neueren Zeiten, feit fich ber frangofische Eroben in seinem Rampfe mit Defterreich zweimal mit bestem Erfolge wie ein Abla auf Wien gefturgt hat. So, meinen Viele, hatte Guftab Abolf es auch mada follen, benn bas Bewaltsame, Schnelle gefällt ben Menschen. biefes Buches ist überzeugt, daß ber König von Schweben Mug gehandelt 14 und daß eine Bergleichung zwischen ihm und Napoleon, nicht wegen ihres & lente, sondern wegen ihrer Machtverhaltniffe, gewaltig binkt. hatte kein Kaiserreich zu seiner Berfügung, wie ber berühmte Korse, sonden wollte fich erft in Deutschland eine bauernbe Macht grunden. geiftlichen Guter vor allen zur Eroberung ein, theils weil fich in benfelben wegen bes wechselnben Befites, tein festes Band zwischen Unterthanen und bem schern bilben konnte, theils weil bie Einziehung berselben ben Eigennut andern weltlichen Dynaftien nicht unmittelbar und nicht halb fo fcwer verlate als wenn man von biefen felbst Abtretungen verlangte, weghalb auch jene Gitte 170 Jahre fpater, als ber torfifche Eroberer in Deutschland einbrach, zuerft # bie Reihe kamen. Zweitens burfte ber Konig bie leichte Beute ber rheinische und franklichen Bisthumer bem Rurfürsten von Sachsen barum nicht gonnet weil er voraussehen konnte, daß berfelbe, burch ben neuen Besit und bas bum verbundene Ansehen groß geworden, sogleich wieder die alte Rolle bervorsucks und fich zwischen ben Schweben und bem Kaifer herumschaukeln murbe.

Dies sind nur untergeordnete Gründe. An den wichtigsten, der entschied, komme ich jest. Gustav Adolf kann beim deutschen Kriege möglicher Weise eine zweisache Absicht gehabt haben: entweder Deutschland zu erobern, oder blod bit protestantische Kirche zu retten. War letteres sein Plan, so that er sehr werecht, nicht von Breitenfeld weg sogleich auf Wien zu rücken, denn sicherlich hätte dann der Kaiser das Restitutionsedikt zurückgenommen, und die nöthigen Bürgschaften gegeben. Der König erreichte sollslich den vorausgesetzen Zwei auf dem kürzesten Wege: es konnte ihm nicht sehlen von allen evangelischen Pfarrern als ein wahrer Judas Moltabäus geseiert zu werden. Freilich muste

d bann auch begnugen, jufrieben mit biefem bescheibenen Rubme in fein es Schweben, beffen Rrafte er über bie Dagen angestrengt, gurudjutebren. er bagegen entschlossen, Deutschland zu erobern, so bandelte er klug, wenn en Raiser nicht sogleich aufs Aeugerste trieb, weil er hieburch ben Rimbus Blaubenshelben, ohne ben er in Deutschland nicht besteben tonnte, unfehls verloren batte. Setzet ben fall, die Schweben waren ungehindert bis por a gezogen; bann nahm ber Raifer bas Restitutionsebilt jurud, wegen beffen av Abolf bei taufend Anläffen wieberholt behauptete, fich in biefen Krieg rat zu haben. Die protestantischen Fürften und Stanbe erklärten fich qu= en. Was wollten nun die Schweben weiter? Taufend Quadratmeilen gutes , die Gubtufte ber baltischen See? Sogleich batten fich Protestanten und oliken wiber fie vereinigt, die öffentliche Meinung vom Ronige fich abgeet, benn bie Maste bes Glaubenshelben mar abgefallen, und ber nactte verer ftredte bie verhaften Sanbe aus. "Fort mit Gud, mas 3hr wolltet, Buch bewilligt, verlangt nicht mehr, febret in Guer Sungerland gurud." ben garm haben ber Rurfürft von Sachfen und andere Berbunbete bes ge erhoben, ale Suftan Abolf fpater bie Burgerichaft Augeburge ber Krone veden Treue schwören lieft! Und boch mar bies nur eine Stadt, mas batte erft gethan, wenn die Schweben ein ganzes Land forberten! Man mag die de betrachten, wie man will, in eine folche falfche Lage ware ber Ronig unar burch einen Marich nach Wien gerathen. Er burfte ben geiftlichen Boauf bem er als vermeintlicher Berfechter ber protestantischen Rirche stand. Dann verlaffen, wenn er hinreichenbe Eroberungen gemacht batte, und feine inger mit foliberen Dingen, als mit theologischen Rebensarten, an fich fefs Connte.

Unzufrieden verließ Johann Georg die Versammlung zu Halle. Die Schwerüsteten sich zum Einfalle in die reichen und sonnigen Länder des süblichen thalands, wo der Rebstod die Hügel bedeckt. Herzog Wilhelm's Rath war ens auch nicht uneigennühig gewesen, er hoffte auf ein Perzogthum Fransdas aus den dortigen Bisthümern gebildet werden sollte. Denn der König ihm früher etwas der Art, obgleich nicht bestimmt, versprochen. Gerade t bewährte der Schwebe sich als Meister der Politik, daß er es verstand, deutschen Fürsten sur sich auszunuhen durch unbestimmte Bersprechungen, hren Wünschen entsprachen, und durch ihre Habgier sie zu seinen Trabanten tachen, so lange, die, nachdem er sie völlig ausgenuht, auch ihre Stundermen wäre.

## Neuntes Capitel.

Folgen der Breitenfelder Schlacht. Siegeszug bis nach Mainz. September bis fubr Dezember 1681.

Da ber Krieg von Run an auf mehreren Seiten zugleich geführt wurk, muffen wir die Erzählung theilen. Zuerst soll über die Thätigkeit des hank heeres unter Sustav Abolf, dann über die Wirksamseit der Keineren Wotheilungs und über den Fortgang der sächsischen Wassen berichtet werden.

Che Sustav Abolf von Halle aufbrach, schickte er Gesandte voraus, un in fübbeutschen Reichestanbe, besonders die freien Stabte, welche eine wichtige Side in des Königs Blane einnahmen, für die schwedische Sache zu gewinnen. Ratie Chemnit und ber Rittmeister Relinger erhielten biefen Auftrag 1). Gie wo fügten fich zuerst zum Mattgrafen Christian von Brandenburg : Babrent w bann nach Rurnberg. Es ift ber Natur ber menfcblichen Dinge burchaus mit sprechend, bak eine freie unabhängige Stabt freiwillig einen fremben Erden willtommen geheißen, ober wie ber Deutsch:Schwebe Chemnit 1) jagt, fich im lieberlicher Weise an den Kopf geworfen batte. Ueberdies mar turz vor bet Eintreffen ber schwebischen Gesandten ein Doctor Poppe aus Bamberg mit aus gebehnten taiferlichen Bollmachten eingetroffen, indem er einen unbeschrieben aber mit bes Raifers Siegel versebenen Freibrief überbrachte, in welchen it Murnberger aufgeforbert wurden einzutragen, mas ihnen beliebte. Daber gefchi es, daß Chemnit mit seinen Antragen Anfangs taube Ohren fand. Gufter Im jeboch hatte ben Abgefandten Chemnit mit berjenigen Inftruction verfehm, ik wie er wohl aus langer Erfahrung wußte, auf bas feige Gefchlecht ber bonde gen Deutschen mehr Wirtung that, ale bie Gute und Freundlichkeit bee Raffel Chemnit las im versammelten großen Rathe einen in ben beftigsten Ausbride abgefaßten Absagebrief bes Königs vor: "weil bie Stadt fich trot aller !! mahnungen teines Beffern befinne, fonbern fortwährend von ihrer Unterhim teit gegen ben Raifer, ober gar von Neutralität spreche, weil ferner ber Min von teiner Neutralität fürber Etwas wiffen wolle, fonbern alle Brotefinit bie in Butunft hinter folche Zweibeutigkeiten fich versteckten, als seine Feink? behandeln entschlossen sei: so werbe Ihre tonigliche Majestat von Schweben M bie Stabt Kürnberg, bafern sie nicht bessere Gesinnungen an ben Tag loge " offene Gegnerin behandeln, fie und ihre Unterthanen mit Schwert, Ret und Brand als die ärgsten Feinde verfolgen, und alle und jede Burger, 3 wohner und Pflichtige ber Stadt und beren Guter, wo ber Ronig biefelben i seinen eigenen, ober seiner Berbundeten Landen antreffe, nieberwerfen, mit Be folag belegen, wegnehmen, vernichten."

Diefe prablerifche Drohung erreichte ihren Zwed. Der Magistrat lief fin

<sup>1)</sup> Chemnig I, 217 b.

nklichkeiten fahren, und erklarte fich für ein Bunbnig mit Schweben. ngungen wurden abgeschlossen, bie Anwerbung von Rriegsvolt auf Roften Stadt angeordnet 1). Babrend Chemnit noch einige Zeit in Nurnberg gur mbung seiner Beschäfte verweilte, reiste fein Benoffe, ber Rittmeifter Rer, nach Ulm ab, gewann ben bortigen Magistrat auf abnliche Beise, und bon ba nach Strafburg. Unterwege ftief er bei Bungburg auf einen Tichen Rriegszahlmeifter, ber 10,000 für ben Golb einer neugeworbenen ompagnie bestimmte Gulben, aber nur eine Bebedung von 25 Mustetieren ich hatte. Relinger griff mit feinem Gefolge ben taiferlichen Beamten an, ibn vom Pferbe, jagte bie Bebedung Auseinander, und bemachtigte fich bes es. Es gelang ibm, biefen Schat nach Strafburg in Sicherheit zu brinwo er ihm gute Dienste that. Denn 10,000 fl. in ber Tasche eines Been find immer ein nicht zu verachtenber Gehülfe. Auch Strafburg murbe bas ichwebische Bunbnig gewonnen. An die Meineren protestantischen Reichse erließ Guftav Abolf Briefe 1). Alle murben ber Reihe nach in bes Ronigs reffe gezogen. Guftav Abolf konnte bier alle feine Runfte ber Demagogie bestem Erfolge spielen lassen. Die Grundlage ber Bundniffe mit ibm mar ht und Feigheit; aber er verftand es, ben erzwungenen Anschluß an ibn zu ifen burch feine Berfonlichteit. Die Bunft ber lutberifden Beiftlichteit, melber Ronig bei jeber Belegenheit schmeichelte, und bie in ben republikani= Stabten viel zu fagen batte, wie die befriedigte Gitelfeit ber Burger und ismitglicher, welche über die Leutseligkeit und Berablaffung bes großen gehelben in Entzuden geriethen, bewilligte ihm Alles.

Wenden wir uns zum Könige. Den 17. September brach Guftav Abolf gesammter heeresmacht von Salle nach Erfurt auf. Diefe mobilhabenbe bt hatte bamals eine sonberbare Berfaffung. Mit großen Freiheiten ausget, und einer reichsftädtischen Unabhängigkeit unter bem Scepter bes Magi-28 geniegenb, befag fie boch eine Maingifche Ranglei in ihren Mauern. Der urft Erzbischof übte große und einträgliche Rechte in ber Stabt selbst und er Umgebung. Die Bürgerschaft mar lutherisch, selbst eine lutherische Unis tat vegetirte brinnen, baneben bestanden mehrere tatholische Rlofter und er Ginfluß maingifder Beamten. Das Berbaltnig ber Confessionen mar lich. Der protestantische Rath erkannte, mas ber Schwebe vorhabe. Gine inbtichaft bee Rathes jog bem' Ronige entgegen, traf ihn bei Leubingen und 5 ibm die Bitte aus, ber Konig wolle sie auf gleiche Weise behandeln, wie aiferlichen Generale gethan hatten. Der Konig wolle fie mit einer Beng verschonen. Der Schwebe hielt, wie er in solchen Fällen zu thun pflegte, lange Rebe über ben Jammer bes Rrieges, und über bie Freiheit bes Glau-, zu welcher alle Protestanten, mithin auch bie Erfurter, Sand anzulegen n. Er begleitete biefe Rebe, wie üblich, mit bem nachbrudlichen hinweise feine Ranonen. Die Gesanbten ließen fich burch bie erfte Fehlbitte nicht

<sup>1)</sup> Murr Beitrage - Rurnberger Chronit S. 40. - 2) Chemnis I, 231 b.

abschreden, sonbern bestürmten ben fremben Eroberer mit neuen Bitten, aber ohne beffern Erfolg 1).

Bahrend beffen hatte Bergog Bilhelm von Beimar auf Guftav Abolfe Befehl bafür geforgt, bag bie unnüten Schwätzereien ein Enbe nahmen. Da 21. September (a. St.) Abende erschien er in seinem fürftlichen Rutschwagen por ben Thoren ber Stabt, und verlangte Ginlag, ben man ibm, ale einen groken herrn, nicht verweigern wollte. Alfo murben bie Thore geöffnet, wer auf ber Herzog seinem Rutscher befahl, ein wenig unter bem Thorwege ftille p balten. Durch biefen Bergug betam bas Courvill'iche Rurafffierregiment, bet bem Bergoge auf bem Fufe gefolgt war und fich feither verborgen gehalten batte, die nothige Beit, um mit verhangten Rugeln bereinzusprengen, die Bade am Thore im Muge niebergumerfen, und ben Martt zu besethen. Das Stud den war gelungen, bie Strupel bes Magistrats maren gehoben: wohl ober übel wollend mußte er bie Schluffel ber Stadt übergeben. Am folgenden Tage, ben 22. um brei Uhr Mittags bielt ber Konia feinen Einzug und wurde ftattlich von ber Bornehmsten bes Raths empfangen. Sie betheuerten aufs Reue ihre Armich und flehten um Schonung; ber Konig erwiederte fehr freundlich, baf er mit bas Nöthigste von ihnen verlangen, ihre Freiheiten und Rechte schuben, ihra hanbel vermehren werbe; ju ben Roften ber Befatung folle nicht bie Statt allein, sondern gang Thuringen beitragen. Das Alles klang für Gläubige fen erfreulich. Bas er hier ben Bornehmen gefagt, hielt er für gut, auch vor ba Bolte: Gemeinbe zu wieberbolen.

Den 24. September (a. St.) berief er ben gangen Magistrat und bie Wortführer ber Zünfte und Innungen zu fich in fein Quartier und hielt eine schöne Rebe 2) in der ihm so geläufigen Manier, wobei jedes Wort barauf berechnet war, bie Gemuther bes Bolts über ben Rriegsjammer, ben er brack, ju taufchen. Zuerst sprach er sich über bie Urfachen feines Beereszugs nach Deutschland aus: bie Sache Gottes, bie Befreiung ber driftlichen Rirche sei ba Grund, warum er seinen Palast in Stockholm verlassen, die Baffen ergriffe und bis jest noch nicht niebergelegt habe. Schon langst hatte er annehmliche Friedensbedingungen erlangen können, wenn er seine Glaubens= und Blutsver wandte im Stiche laffen wollte. Aber lieber werbe er Gut, Blut, Leib und Leben baran wagen, ehe er bie beutsche Freiheit aufgebe. "Zwar bin ich," suk er fort, "noch gesund, aber von Neuem ziehe ich erbitterten Widersachern ent gegen, die mir auf alle Beise zu schaben und mich aus dem Bege zu raumen bemuht sind. Bielleicht läßt es Gott zu, daß mir bas Gluck ben Rucken kehn, baß ich Gesundheit und Leben verliere, bennoch scheue ich biefe Gefahr nicht Fest steht bei mir bie Ueberzeugung, bag mir ohne Gottes gnabigen Biller nichts Schlimmes begegnen tann, und bag alle Wiberwartigkeiten, bie mir it meinem Berufe guftogen, felbst wenn fie vor menschlicher Bernunft als bes Aergfte erscheinen follten, mir jum Beften gereichen muffen. Glucklich wurde is mich schähen, wenn Christus ber Herr mich würdigte, um seines Ramens willer

<sup>1)</sup> Chemuis I, 218 fig. - 2) Daf. I, 222 fig.

treuz, Unglück, Gefahr ober Tob zu bulben!" Nach diesen pathetischen Sähen ing er barauf über, baß auch die Andern seinem Beispiele folgen müßten. zeber solle nach Kräften zum Wohle bes Ganzen beitragen. Dann ließ er sich wer die Gründe aus, warum er die Stadt mit der Einquartierung nicht verschonen könne, versüßte aber sogleich wieder das Bittere, das in diesem Geständnisse lag, mit solgenden Bemerkungen: "Ich meine es mit eurer Stadt edlich und gut, und werbe mein königliches Wort lösen, Euch und Eure Stadt ei allen Rechten und Freiheiten zu bewahren, und gegen Jedermann nach besten kräften zu schiehen. Es ist nicht meine Gewohnheit, freie Städte zu bedrücken, der ihren Rechten Abruch zu thun. Ich habe mich vielmehr stets bestissen, e in Aufnahme zu bringen, ihren Wohlstand und Handel zu mehren." Zulest ündigte er ihnen, als den schmeichelhaftesten Beweis seiner Gewogenheit, an, aß er das Liebste, was er auf Erden habe, seine Gemahlin, ihrem Schute ansertrauen werde.

Mit lauter freundlichen Borten bestimmte er fo bie Burger gur Erfallung iner Buniche, jumal ba fie völlig in feiner Gewalt maren. Ein Bergleich am jum Abichluffe, beffen wichtigfte Bestimmungen folgenbe finb: Gemeinbe nd Rath ber Stabt Erfurt entsagt aller Berbindung mit Rurmaing, schwört agegen bem Ronige von Schweben und bem turfürftlichen und herzoglichen baufe Sachsen ben Gib ber Treue, nimmt 1500 Mann Befatung ein. Diefe oll jeboch großentheils von ben Grafschaften Schwarzburg und Gleichen erhals n werben. Die Befestigungen ber Stabt werben vergrößert, die Roften bavon ragt bas turfürftliche und berzogliche Sachsen. Dieses bat sammt feinen Unerthanen bas Recht, Zuflucht in bie Stabt zu nehmen. Statt ber mainzischen pird eine turfachsische Ranglei errichtet, und von ben geiftlichen Gutern unteralten. Der Rath bleibt ungehindert bei ber Stadtregierung, feine Rechte mer-Der Rönigin von Schweben fteht bie Been im Kalle der Noth vermehrt. igniß zu, fo lange es ihr beliebt, in ber Stadt zu wohnen. Bu biefem Rwede pirb ihr ber Stutterheimische Palast eingeräumt 1)."

Bieberholt hatte ber Rath bringende Bitten für die tatholischen Geistlichen n ben König gebracht. Er erwiederte, baß er genügenden Grund habe, die tatholisen von seinem Schute auszunehmen; doch sollten sie sich der Fürbitten er anderen zu erfreuen haben. Doch mußten die Geistlichen im Namen der eiligen Dreisaltigkeit schwören, daß sie dem Könige hold und treu sein, und veber offen noch insgeheim Ranke wider ihn spielen wollten. Die katholische Klerisider Stadt bestand aus dem Collegiatstiftskapitel unserer lieden Frauen und Sankt beverin, aus den Benediktiner-Mönchen auf dem Petersberge, aus einem Schottensofter, aus Karthäusern, endlich aus Jesuiten, die aber nicht so gut wegkamen "). Die Gesinnung des Königs kennend, warsen sie sich ihm zu Füßen. Er gebot ihnen ufzustehen, mit brohender Geberde hub ") er an: "für die Unruhen, die Ihr ans

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1880. Soldat suedois S. 119 fig. — 3) Chemnit I, 227 b. | Soldat suedois 118 fig. Artenholz Staatspapiere bei Mauvillen S. 387.

Bfrorer, Buftav Abolf. 4. Aufl. von D. Rlorp.

gezettelt, für bas Blut, bas Ihr vergoffen, werbet Ihr bereinft por Gottes Throne Rechenschaft ablegen muffen. 3ch tenne Guch, mehr als 3hr glaubt, Gure Abfichten find bos, Gure Lehren gefährlich, Guer Berhalten ift ftrafbar. Ich rathe Gud, folgt bem Beispiele ber anbern Geiftlichen nach, und mischt Euch nicht in Staatsgeschäfte. Noch einmal fage ich Euch, bleibt ruhig und ermabnet Gure Bruber jum Geborfam, bann, aber auch nur bann, foll Gud Richts geschehen." Durften bie Resuiten ibm erwiebern, baf alles, mas er sage, nach ihrer Meinung gunachst auf ihn felber paffe? Er mar ber Gewaltige, ber Sein Interesse mar es, Ratholiten unb Sieger, in feiner Band bie Macht.

Brotestanten zu entzweien. Demgemäß traf er feine Mafregeln.

Die epangelische Geiftlichkeit in Erfurt und im Stadtgebiete, Die protestan tischen Lehrer ber bortigen Universität, bie Beainten bieser Anstalt, und Alles, mas zur Kirche und Schule geborte, nahm er unter feinen besondern Schut, erklärte fie und ihre Buter frei von jeber Kriegofteuer, Ginquartierung u. bergl, turg er verfaumte Nichts, mas bagu bienen mochte, ihm die bleibende Anbanglichkeit ber geistlichen Bunft zu erwerben 1). In Erfurt murbe auch bas Bundnig mit bem Saufe Weimar vollends abgeschloffen und zwar auf abnliche Be bingungen, wie bas beffifche. Es follte ben Bergogen gestattet fein, mit eigenem Rriegsvoll Eroberungen in ben Gebieten ber Liga zu machen. Doch traten bei biesem wichtigen Artitel gewisse geheime Berbaltnisse ein, welche bewirtten, baf bie beutegierigen Fürsten von Beimar ihren 3med nicht fo leicht erreichten. Thatfache ift es, bag ber alteste von ben Beimar'ichen Brubern, Bergog Bil belm, mit bem jungften, Bernbard, wegen bloker Soffnungen auf Beute in ben eifersuchtigften Streit gerieth, bag Beibe balb Urfache jur Ungufriebenbeit mi bem Konige zu haben glaubten. Wir find ber Meinung, baf Guftav 2004 bie Gifersucht amischen zwei so ehrsuchtigen Beiftern insgeheim anschürte, m vor ihren Gingriffen gesichert zu fein. Wie ben Fürsten von Anhalt in Salle so feste Gustav Abolf ben Bergog Wilhelm von Weimar zu seinem Statthalter über Erfurt und gang Thuringen ein, und gab ihm ben Auftrag, ein Ber p errichten, bessen Befehl ber Bergog unter bes Könige Oberaufficht führen felle Da aber Herzog Wilhelm noch keine ober nur wenig Solbaten hatte, und alle auch feine neue Statthalterschaft nicht vertheibigen tonnte, ließ ber Ronig in Regiment zu Pferd und vier zu Fuß in Erfurt zurud und vergaß auch nicht einen eigenen nur bem Ronig felbft- verantwortlichen Stadtkommanbanten in ber Berfon bes Oberften Lowenstein zu ernennen. Wenn bas neue Beer angewor ben sein wurde, sollten bann bie gurudgelaffenen Truppen wieber gum Ronige ftogen und bem Bergoge freien Raum laffen 2).

4

ξģ

Tite.

lu.

벋

b

Mus diefen Anordnungen geht hervor, daß Guftav Abolf Erfurt für fic behalten und boch bei seinen neuen Berbundeten Soffnumen auf den Befit bet iconen Plates erweden wollte. Die Politit gebot ibm, ben Rurfürften ren Sachjen, wie die Ernestinischen Herzoge burch einen vor Augen gehaltenen Rampfpreis zu tobern, er gab fich baber ben Schein, biefen Fürsten etwas ju

<sup>1)</sup> Chemnig I, 227 b. - 2) Chemnig I, 228 a. Rofe "Bernhard" I, 155 unten 4

m, indem er die Stadt ihnen Treue schwören ließ, hob aber das Geschenk wieder auf, indem er es beiden Häusern, die sich tödtlich haßten, zugleich Der Ausbruch von Streitigkeiten zwischen Kursachsen und den Ernest war vorauszusehen. Dies Berhältniß sicherte dem Könige das Schiedsamt. Zu demselben Zwecke wurden auch die Vorrechte des Stadtmagistrats gt, denn jetzt hatte noch ein Dritter drein zu sprechen, der ganz vom Könige zu Ueberdies blied eine schwedische Besatung, trot der Weimar'schen jalterschaft, in Ersurt zurück, und um dieselbe dauernd und unablösdar ichen, erklärte Gustav Abolf Ersurt für die Residenz seiner Semahlin. es war ganz natürlich, daß in dem Orte, wo die Königin weilte, auch ische Soldaten standen.

Den 26. September (a. St.) brach das königliche Heer wieder von Ersurt Eine Abtheilung zog unter Baubissen über Gotha, mit dem Befehl vor durg mit dem König zusammenzustoßen. Mit den Andern rückte Gustav selbst auf Arnstadt, erreichte am solgenden Tage Ilmenau, und trat am september (a. St.) den beschwerlichen Marsch durch den Thüringer Wald rei Tage wurden dazu gebraucht. Unterwegs bemächtigten sich die Schweses Schlosses Unter-Maßseld, dessen Besehlshaber auf der Hasenheite gest wurde. In den ersten Tagen des Oktober erschien Gustav Abolf vor shosen, dem Schlüssel zusch Stifte Würzburg. Nachdem in der Rähe ein Bauern, die sich zur Weber gesetht hatten, niedergehauen worden, erz der Kommandant auf die ersten Schüsse sich zur Uebergade bereit. Die eben sanden große Vorräthe von Wassen, Lebensmitteln und Kirchenkleit, die man aus der umliegenden Segend nach Königshosen geslüchtet Das ganze katholische Franken erbebte, der Würzburger Vischof entsloh einer Residenz, obgleich der König ihm vortheilhafte Bedingungen und

don Königshofen ging ber Marsch auf Schweinfurt. Ein schwebischer eister, Olussohn Orenhäupt, ber mit seiner Schwabron bie Borhut bilktieß unterwegs bei bem Marktsleden Lauringen auf einen Hausen bewasse Bauern, die sich unter bem Befehl eines würzburgischen einäugigen twanns in einem steinernen Hause verschanzt hatten und wie Berzweiselte i. Der Rittmeister konnte bas Hans, das ben Weg beherrschte, nicht en, also ließ er seine Leute absihen, stürmte auf die Bauernsestung los, stigte sich berselben nach kurzem Kampf und hieb die unglüdlichen Berzier nieder; der Hauptmann wurde gesangen genommen. Auch die Schweserloren mehrere Reiter und der Rittmeister selbst erhielt einen tödtlichen in den Schenkel. Als der König später auf dem Platz ankam, gerieth er den Widerstand des einäugigen Hauptmanns und über den Verlust Leute in solchen Zorn, daß er den Gesangenen auszuhängen besahl. Es, daß Gustav Abolf's Umgedung eine That verhindern wollte, welche später bei abgekühltem Blute hätte bereuen müssen. Der Gewaltige oder

Ratholiken seinen Schut antragen lieft 1).

Chemnis I, 230 b. fla.

Henker war nicht zu finden. Ueber biesem Berzug bekam der Unglückliche Zeit soch loszubitten. Das Leben ward ihm geschenkt, auf die Bedingung, die schwächste Seite bes Würzburger Schlosses zu verrathen 1).

In Schweinfurt, einer protestantischen Reichestabt, bie burch vorangeschickt Briefe gewonnen mar, fant ber Ronig teinen Wiberftanb. Gine Gefanbticaft bes Rathes 20g ihm entgegen; man bewilligte Alles, mas Guftav Abolf ver langte, in Gutem. Es war bie feige Klugheit bamaliger Zeit, bie man fpi terbin, als bas mabre Berhaltnig fich verbunkelte, jur Schmach unferer Bor fahren als Reigung für bie Sache bes fremben Eroberers bezeichnet bat. Gin mäßige Befatung murbe in ber Stadt gurudgelaffen. Den 3. Ottbr. erreicht ber König Burgburg. Diefe Resideng bes Fürstbischofe liegt am Main, ba bie Stadt in zwei ungleiche Theile scheibet. Sie war schlecht befestigt, fir besto haltbarer galt bas Schlog Marienberg, welches bie andere Seite bet Ruffes beherricht. Es erhebt fich auf einem Felsen, ber auf der Bafferfeite fo fteil ift, daß man hier nicht beitommen tann. Lanbeinwarts fallt die bie fanfter ab, und bietet einen Zugang bar. Ein tiefer, in ben Felsen gehauenen, aber nur fcmaler Graben trennte bort bas Schlog von bem Borhofe, ba burch einen halben Mond gebeckt war. Guftav Abolf fand bei feiner Antunft bas Thor zur Vorstadt geschlossen und mit Mist bergestalt verrammelt, daß bie angelegte Betarbe teine Wirtung that; boch erfolgten nur wenige Schuffe wa ben Thurmen herab, ungehindert konnten die schwedischen Musketiere ben Um rath wegräumen, die Thorflügel mit Aerten einhauen. Ginige Regimenter festen fich in ber Borftabt fest, ber Konig ließ ben Magistrat aufforbern.

Die Besatzung hatte sich ins Schloß zurückgezogen und die Brücke hinter fich abgebrannt, alle Mitglieber ber bischöflichen Landesregierung waren mit bem geiftlichen Oberherrn bavon geflohen. Unter biefen Umftanben blieb ben sich selbst überlassenen Magistrate nichts Anderes übrig, als sich zu ergeben. Roch am Abend bes 4. wurben zwei Unterhanbler, ein schottischer Mond und ein weltlicher Beamter, jum Könige hinausgeschickt, um wegen ber Ueberguk zu unterhandeln. Guftav Abolf sandte bagegen zwei feiner Offiziere ale Beifel hinein, die im Gafthofe zum Falten auf Roften bes Magiftrate trefflich be wirthet wurden, aber mabrend ber Nacht teine geringe Gefahr liefen. Die Fußknechte nämlich, welche in ber Borftabt lagen, hatten sich etlicher Siffa Frankenweins bemächtigt. Sie gingen etwas unvorsichtig mit biefer eben fe willtommenen als wenig gekannten Leckerei um, und gaben auf Feuer und Licht zu wenig acht, fo bag etliche schlechte Hutten angezündet wurden. Die it ber Stadt fchrien nun über Borrath, fie meinten, es fei Guftav Abelf's De ficht, Burgburg einzuaschern. Gin Saufe Bolte, mit Monchen untermijot, lief bor bem golbenen Falten zusammen, und erhob Gefdrei; boch ließen fu fich enblich burch besonnenere Leute befänftigen, besonders als man sab, 👫 bie Anechte in ber Borftabt fich alle Muhe gaben, bas Feuer zu bampfen, wie ihnen auch gelang. Des Morgens frühe wurden bem Könige bie Thore ge

<sup>1)</sup> Chemnit I, 231.

öffnet, worauf er mit einigen Fußregimentern hineinzog, und sogleich Anstalten traf, die Brüde wieder herzustellen, und das Schloß mit Gewalt zu nehmen. Oberst Arel Lilia setzte mit einer Anzahl Musketiere unter dem Schlosse auf Rachen über den Main, und bemächtigte sich trot des heftigsten Feuers, das von der Burg herabhagelte, der jenseitigen Vorstadt. Zu gleicher Zeit wurden Balten und Bretter über die noch stehenden Joche der Maindrüde geworsen, und nun drang der Schotte Ramsah mit einem guten Theile des Fußvolkes hinüber. Die Besahung des Schlosses leistete hartnäckigen Widerstand, Flintenzund Kanonenkugeln wütheten in die Wette unter den Uedersehenden, welche sehr viele Leute verloren. Beinahe hätte Gustav selbst das Leben eingebüßt. Er stand hinter dem Stadtthor, das der Brücke zugekehrt war, und schaute durch eine kleine Oeffnung den Anstrengungen seiner Streiter zu; als er sich ein wenig vorbeugte, um einen Besehl zu ertheilen, schlug eine Kugel hart neben ihm in die Mauer, also daß er mit Kalt und Staub bedeckt wurde.

In ben nächsten Tagen errichteten bie Schweben eine Batterie, schoffen ben Wartthurm, ber in ber Mitte bes Schloftberges ftanb, in Grund unb naberten fich auf ber Rudfeite bem Schloffe, fo bag jum Sturme auf ben . Salbmond geschritten werben tonnte. Der erfte Angriff wurde abgeschlagen, eine erneuerte Aufforberung zuruckgewiesen. Schon lagen 300 tobte Schweben am Juge bes halbmondes. Ein zweiter Sturm, in ber Fruhe bes 7. Ottobere unternommen, gelang. Abermal führte Oberft Arel Lilia bie Borbut, bas blaue Regiment follte ihn unterstüben, andere folgten. Che ber Tag graute, ward ber halbmond angefallen, und auf Sturmleitern erstiegen, bas äußere Schloß gerieth in die Gewalt ber Schweben. Die geschlagenen Feinde fluch= teten in bichten Haufen auf die Zugbrücke und dem innern Schlosse zu. Um seine flüchtigen Leute zu retten, hatte ber Kommanbant befohlen, bie Brücke herabzulassen, aber weil ber Feind auf ber Fersc folgte, nicht bas Hauptthor, sondern nur ein Nebenpförtchen zu öffnen gewagt. Hieburch entstand entsetz liches Gebrange auf ber Brude. Reihenweise murben bie Flüchtlinge von ben nachsehenben Schweben niebergestoßen, bie Brücke lag voll Tobter. Als nun ber Kommandant biefelbe aufziehen laffen wollte, konnten die Zugketten bie schwere Last nicht mehr heben, die Schweden brangen in den Thorweg, und sprengten die große Pforte mit einer Betarbe, worauf sich das Gemețel in den innern Schloßraum ergoß. Der Schloßkommanbant, Rittmeister. Ab. Heinrich Reller v. Schleitheim, ließ Schamabe schlagen. Es half nichts mehr. Unter bem Rufe: "Magbeburger Quartier" wurde bas Morben fortgesetzt. Tobt lagen alle Bertheibiger bes Marienbergs in ben Sofen herum, nur ben Rommans banten verschonte ber schwebische Oberft Leonhard Torftensohn, aber unter ber Bebingung, daß er bie verborgensten Gewölbe, wo Schate lagen, anzeigen solle 1).

Die Leichen von etlichen und zwanzig Monchen waren unter bie tobten Streiter gemischt. Doch hatte auch Lift ben Schein bes Tobes benutt, um

<sup>1)</sup> Chemuis I, 232 fig. Soldat suedois S. 131.

fich por ber Buth bes Feinbes zu retten. Als Guftav Abolf nach erfolgter Einnahme bas Schlog betrat, fielen ihm bie rothen, lebensfrifchen Befichter etlicher Daliegenben auf. "Stehet auf," sprach er lächelnb, "es foll End Richts geschehen," und auf fein Wort erhoben fich von ben Sunberten ber wahrhaft Tobten Etliche, benen noch bas Berg fclug 1). Go wenigftens et gablen bie Schweben. Die Beute an Golb, Silber, Kleinobien, Kleibern und Hausgerathe mar unermeglich, benn bie gange Umgegend hatte ihre Schate in bas Burgburger Schlog geflüchtet, ber Bifchof felbft geborte ju ben reichften Bralaten, und tonnte bei feiner eiligen Flucht nur bas Wenigste mitnehmen. Mehrere taufend Fuber bes toftlichen Frankenweins fanden bie Sieger in ba bischöflichen Kellern. Dreißig Stude Geschütz, viel Pulver, ein Marftall wil fconer Pferbe, die bifcofliche Bibliothet fiel bem Ronige ju. Guftav Abel überließ ben größten Theil biefer Beute seinen Solbaten. Gin kleiner Koffa voll Dutaten war gefunden worben, etliche Mustetiere erhielten Befehl, ben felben herauszutragen und bem Rönige zu bringen. Unterwegs brach, ficerlich nicht ohne Schulb ber Trager, ber Boben jufammen, bie Dutaten rollta beraus. Unter bem Schein, ihrem Konige ben Schat zu retten, lafen bie Solbaten bie Golbstüde zusammen, ließen aber manche in bie Aermel ihm Bamfer hineinschlüpfen. Der König meette 2) es und fagte lachend: "ich fete fcon, es foll nicht mein geboren, lagt bie Schelme ihr Gigenthum wegnehmen." Seit biefer Zeit waren bie Thaler fo häufig im fcwebischen Beere, bag gemein Knechte Hunberte in ihrem Beutel trugen 1), aber auch bie Kriegszucht verfiel von nun an sichtlich. Etwa hundert Weiber, worunter viele Ronnen, hatten fich in bas Schloß geflüchtet; fie wurben nicht nur am Leben erhalten, fonben blieben auch unangetaftet, mußten jeboch Lösegelb bezahlen 1). Der König lich einiges Gerathe, bas ben Burgern Wurzburgs geborte, jurudgeben b). Freilich mag es nicht viel Werth ober wenig Anziehungstraft für bie Solbaten, burd beren Sanbe es ging, gehabt haben.

Sogleich nach erfolgter Einnahme bes Schlosses wurde eine Regierung sir bie frankischen Eroberungen in Burzburg eingesetzt '). Der König begleitet biese wichtige Anordnung mit einer Proklamation '): "er sei nur barum nach Deutschland gekommen, um die deutsche Freiheit zu retten und der Unterjochung aller Nationen vorzubeugen. Bei diesen wohlwollenden Absichten hätte er mit Recht gehofft, daß nicht nur die Protestanten, sondern auch die Katholiken ihn unterstützen würden, da ein gemeinschaftliches Interesse wider den tyrannischen Kaiser Beide beseelen müsse. In seinem Bündnisse mit der Krone Frankrich sei daher den Mitgliedern der Liga ausdrücklich Neutralität vorbehalten worden. Nichtsbestoweniger hätten die Bischöse die seinbseligste Gesinnung gegen den Befreier Deutschlands an den Tag gelegt, und den König dadurch zum Einsale

<sup>1)</sup> Soldat suedois S. 130. — 2) harte I, 708. — 3) Soldat suedois S. 131. – 4) Rbevenhiller XI, 1883. — 5) Soldat suedois S. 131 unten fig. — 6) Man febe Sor rold Geschichte ber schwedischen Zwischenregierung im Fürstbisthum Burzburg 1842 I. fcf. S. 59 fig. — 7) Chemnig I, 236.

in bas Herz von Franken gezwungen. Damit bas Lanb und bie armen Unterthanen nicht bie Beute bofer Menfchen wurben, habe er eine neue Regierung errichtet, bis Gott einen bauernben Frieben ichente. Alle Amtleute, Schult: beifen, Beamte, Rathe und Gemeinden follten fich por berfelben ftellen und ben hulbigungseib leiften. Wer gegen bie neu eingesette Obrigteit fich geborfam erweise, werbe fich ber toniglichen Sulb zu erfreuen baben, Uebertreter und Halestarrige mußten bie schärfsten Strafen erwarten." An Wiberstand mar nicht mehr zu benten, bas gange Bisthum und auch bie angrangenben Gebiete befanden sich in der Schweben Bewalt, die nach allen Seiten Partheien ausschidten. Franken hatte bisher von ben Uebeln bes Krieges wenig gelitten, -alle Plate waren mit Korn, Wein und anderen Borrathen aufs Beste verfeben. Es warb jest alles reichlich nachgeholt. Ein früher noch nie erlebter Ueberfluß berrichte im ichwebischen Beere, fo bag bie Solbaten eine Ruh um einen Reichsthaler, ein Schaf um funf Baten ') vertauften. "Unfere Burfche," schrieb \*) bamals Salvius, "gewöhnen sich trefflich ans Weinland ba oben. In ben polnischen Kriegen mußten fie meift mit Baffer und verfchimmeltem grobem Brobe zur Suppe vorlieb nehmen; nun macht fich ber Finne feine kalte Schale in der Sturmhaube aus Wein und Semmeln." Das Stift erfuhr im vollsten Mage ben Uebermuth schwebischer Hauptleute und Solbaten 3). Rach wenigen Bochen ber Anwesenheit biefer Gafte hatte fich ber Ueberfluß in Mangel und Noth verkehrt. Im Uebrigen benütte ber Konig bie gemachte Beute, um neue Regimenter anzuwerben; viel Boll zu Rog und Fuß lief ihm zu, und weit ftarter ale zuvor verließ bas ichwebische Beer bie frantischen Lanbe.

Alle biese Fortschritte fanden fast unter ben Augen Tillb's statt, ju bem wir uns jest wieber wenden muffen. Nachbem er in Salle bie in ber Breitenfelber Schlacht empfangenen Wunden hatte verbinden lassen, erreichte er ben 10. September Halberstadt, wo er brei Tage blieb und viele flüchtigen Truppen an fich jog. Die Beforgnig, von ben fiegreichen Schweben überfallen ju merben, trieb ibn icon am 13. weiter. Er übergab bem Magiftrate bie Schluffel der Stabt, ermahnte ihn zur Treue gegen ben Kaifer, und brach in Gesellschaft bes Abministrators Johann Reinhardt von Metternich und mehrerer andern Orbensleute, welche bie Ankunft ber Schweben nicht abwarten wollten, nach bem Stifte Bilbesheim auf 1). Pappenheim mar ingwischen zu ihm gestoffen, Hilfstruppen, welche ber Rurfürst von Roln geworben, wurden berbeigerufen. Den 3. Ottober (n. St.) foling Tilly bei Corvey eine Brude über bie Befer, vereinigte fich bort mit bem kurkölnischen Bolke, bas aus brei Regimentern zu Fuß und zwei zu Rog bestand; zugleich erhielt er von hameln 12 Stude Befcub. Inbeg lief bie Nachricht ein, bag Guftav Abolf keineswegs bas geschlagene heer verfolge, sonbern fich nach Thuringen gewendet habe. Alfo beschloß Tilly bem Könige nachzuziehen, brach am 6. Ottober (n. St.) von Corvey auf, wo er ben Grafen Gronsfelb mit einigem Bolte gurudließ, um ben Strom

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1884. — 3) Geijer III, 199. — 3) Man vergl. Scharold, a. a. D. S. 28 fig. 39 fig. 46 fig. 65 fig. — 4) Chemnis I, 229 b.

au beden, und gog über Warburg im Stifte Baberborn nach Fritzlar in heffen. wo er ben 2. Ottober ankam. Den folgenden Tag fließen Albringen und Jugger mit ihren Abtheilungen zu ihm. Das taiferliche Beer mar jest wieber fo ftart, als por ber Breitenfelber Schlacht; bei einer Mufterung, bie in biefen Tagen gehalten wurde, fanben fich 18,000 Mann zu Fuß, 182 Kornet Reiter und 26 Stude Geschut 1). Die gange Laft biefer Macht fiel auf ben Landgrefen Wilhelm von Seffen-Raffel. Seine Besitzungen murben fürchterlich verbeert, und er mußte sich, bas Land seinem Schickfal überlaffend, in die festen Blate verkriechen. Der Landgraf hatte gehofft, daß Guftav Abolf von Erfurt ibm m Bulfe gieben werbe. Bu ben Leiben bes Krieges tam noch bie Bitterteit getäuschter Erwartungen. Unter bem 2/12. Ottober fchrieb 2) er an ben Herzog ren Beimar: "Ich armer Gefelle bin jeto gang verlaffen und boch habe ich zu ber (sogenannten evangelischen) Sache und zum Könige vielleicht bie meifte Treue verspuren lassen. Der Feind liegt mir mit 120 Kornet und über 100 Kahnn zu Fuß im Land, brennt und verbirbt mich. Niemand hilft mir, fonbern 2006 wendet fich von mir ab. Gott erbarme fich und verzeihe Denen, fo Schulb baran find, und ben Ronig überrebet haben, bag ber Feind icon aus bem Lande meg sei. 3ch bin so ganz zu Grunde gerichtet, daß ich aus meinem Lande nichts mehr au leben habe." Man fieht aus biefem Beispiele, welchen Reim aur Gifersucht und Zwietracht, bei ber großen Maffe vornehmer Berbundeten, beren Jeber besondere Rudficht vom Könige verlangte, auch ber kleinste Anlaß in sich trug. Ein Glud mar es für biefen Landgrafen von Seffen, daß die reißenden Fort schritte Gustav Abolf's in Franken ben kaiferlichen Obergeneral anberswehin trieben. Den 19. Ottober verließ Tilly Fulba, wohin er von Friplar gezogen war, und brach nach bem Main auf, um Bürzburg zu befreien. Unterwege ftieß (ben 12. Ottober) bei Miltenberg ein neuer Rampfgenoffe, ber bier gum Erstenmal auftritt, Herzog Karl IV. von Lothringen, mit 12,000 Mann zu ibm.

Dieser Prinz, obwohl geborner Herr von Land und Leuten, erneuerte auf kurze Zeit das Angedenken jener Bandenführer, die im ersten Abschnitt des Wjährigen Krieges ihre Rolle ausgespielt, der Mansselbe, der Braunschweiger Christiane. Mit dem Feuer, aber auch mit der ganzen Leichtigkeit des französischen Blutes ausgestattet, warf er sich, ohne seine Mittel zu berechnen, in den Strudel neuer Unternehmungen, welche Glanz verhießen, gab sie aber ebenso schnell wieder auf, je nachdem das Blut, dessen, gab sie aber ebenso schnell wieder auf, je nachdem das Blut, dessen Eingebungen a folgte, in der ersten Hie auswallte, oder sich beruhigte und träger sloß, als ein Held, ein Abenteurer, ein Weichling, ein Thor, handelnd. Nach dem Berluste der Breitenfelder Schlacht hatte der Kurfürst von Baiern, sein Berwandter, ihn bearbeitet. Karl rüstete, trat jedoch, durch Richelieu's Drohungen geschreckt, wieder zurück. Die Schweden erzählen, daß ihm dann der Kaiser einen Kurhut angeboten, der dem Sachsen oder Brandenburger abgenommen werden sollte.). So viel ist gewiß, daß der Lothringer seinen Blan wieder aufnahm. Er ente

<sup>1)</sup> Chemnig I, 280 a. u. 284 a. — 3) Rose Bernhard I, 362 Rote 21. — 3) Chemnig I, 284 a.

blößte sein eigenes Land und zog mit einem Heere von 12,000 Mann unweit Worms über den Rhein, um Tilly's Macht zu vergrößern. Bei Miltenberg am Maine sand die Vereinigung statt; der bairische Obergeneral hatte jeht gegen 40,000 Mann, sast doppelt so viel als Gustav Abolf, unter seinem Besehle; allein unterbessen war Würzburg mit dem Marienberge gefallen. Dazu war das Heer Tilly's in traurigen Umständen. Die Annahme, daß der Kursürst Maximilian seinem General das Wagniß einer Schlacht verboten habe, ist nicht begründet. Tilly hatte völlig freie Hand.). Da er zu spät gekommen war, um Würzburg zu retten, besehte er die umliegenden Städte am Main, Rhein und Nedar: Mainz, Aschselburg, Diedurg, Steinheim, Heidelberg, Worms. Ein Bersuch, Hanau in seine Sewalt zu bekommen, scheiterte an der Festigkeit des Grasen von Hanau, dagegen nahm er Schloß und Stadt Bobenhausen mit List.).

Auch Gustav griff weiter um sich. Gegen Ende Oktober schiedte er eine Abtheilung auf Wertheim. Dieselbe übersiel unterwegs, während ber Nacht, ein kaiserliches Regiment unter dem Obersten Piccolomini, jagte dasselbe ausseinander, und nahm Wertheim im ersten Anlauf. Weiter zogen die Schweden auf Rothenburg an der Tauber, in welcher Reichsstadt 600 Kaiserliche als Besatung lagen. Bei Annäherung der Schweden empörte sich die Garnison wegen Soldrückstades, zwang die Offiziere zur Kapitulation, und nahm, um vor Strase gesichert zu sein, bei den Schweden Dienste. Ein Hause lothringisches Bolk stand nicht weit von Rothenburg, die Schweden zogen sogleich gegen diesen Feind, der an nichts weniger dachte, als den Segner auf dem Nacken zu has ben. Die Lothringer wurden überrascht, zersprengt, verloren zwei Standarten und viele Gesangene.

Inbessen hatten alle umliegende und auch einige entferntere protestantische Reichsftanbe, geschredt burch bes Konigs Drohung, bag er langeres Buwarten als Abgeneigtheit, Reutralitätsgefuche als offene Feinbseligkeit betrachten werbe, befondere Bunbniffe \*) mit ber Krone Schweben abgeschloffen, traft beren fie fich verpflichten mußten, eine monatliche Rriegssteuer an die Raffe bes Ronigs ju gablen, und bagegen bas Beriprechen von Bergroferung auf Roften ber Liga erhielten \*). Auch ber Bischof von Bamberg war mit bem Könige in Un= terhandlung getreten, aber nur jum Schein und in ber Abficht, Zeit zu gewinnen. Guftav Abolf verlangte von ibm eine Branbicatung von brei Tonnen Golbes, Ginraumung feiner Feftungen Forcheim und Rronau, eine monatliche Steuer von gleichem Betrag, wie biejenige, welche er feither gur Raffe ber Liga gezahlt, und Abberufung feiner Truppen vom Beere berfelben. Pralat nahm bie Diene an, als ob er biefe Bebingungen billig finde, gab aber vor, erft seine Landstände befragen zu muffen. Der König wollte seine Zeit nicht mit einer kleinen Eroberung zersplittern, ba ihm viel wichtigere entgegen winkten, und zog nach bem Rhein, ohne Bamberg bezwungen zu haben. Run warf ber Bischof bie Maste ab und verweigerte jebe Leiftung, warb aber bafür im folgenben Jahre gezwungen 1).

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. II, S. 474. — 3) Soldat suedois S. 141. — 3) Chemnit I, 235. — 4) Soldat suedois S. 161. Chemnit I, 237 b. Rhevenhiller XI, 1884 unten fig.

In den letten Tagen des Ottober beorderte Guftav Abolf ben Obente lieutenant Christoph Saubald zu einem Unternehmen auf die Stadt hanan ), bie bamals noch einen eigenen Grafen hatte, aber von taiferlichem Bolle bejet mar, bas zugleich in Pflichten bes Grafen ftanb. Mit einer Abtheilung Dragoner und Kuraffire trat haubalb in Gilmarichen ben Bug an, und ericbien ba 1. Nov. 1681, Morgens Fruhe 5 Uhr, unbemertt von bem Feinde vor ben Orte. Seine Dragoner fagen fogleich ab, erftiegen auf Leitern bie Balle ber Altstadt, und öffneten eines ber Thore ben Kuraffieren. Rach turgem Ramph warb bie Besatung übermannt, boch nicht ohne bag außer ben Solbaten viele Burger bas Leben verloren. Um folgenben Tage ergab fich bie von ber At stadt burch eine Mauer getrennte Neustadt mit Kapitulation. Auf die Radricht von ber Einnahme Hanaus brach ber König ben 6. November mit 20,000 Mann von Burgburg auf, wo Felbmarichall Horn mit einem ftarten heerhaufen gurudblieb, um Franten zu beden. Die Schweben gogen auf beiben Ufern bes Maines einher, und nahmen wie im Fluge Steinheim, Afchaffenburg und Scligenstadt. Bon letterem Orte aus ging Guftab nach Sangu binüber, stattete bem Grafen einen Besuch ab, ber ihn als seinen Befreier empfing, und fbrach feinen Schmerz barüber aus, bag bei Ginnahme ber Stabt bas Blut von Burgern gefloffen fei. Um ben Gifer bes Grafen zu verftarten, fchentte er ber Mutter besselben, einer Tochter Wilhelm's bes Draniers, bie Stadt Steinheim. Sein weiterer Marich ging auf Frankfurt. Bon Offenbach aus ließ er ben Magistrat burch ben Grafen Philipp Reinhardt von Solms aufforbern, ben schwedischen Heere die Stadt zu öffnen. Der Rath ahmte bem Beispiele ba Feigheit ber anbern beutschen Stanbe nach: eine Frankfurter Befanbtichaft et fcien im königlichen Lager und bettelte um Neutralität. Sie sprach ") ein Langet und Breites von ben Pflichten ber Bürgerschaft gegen ben Raifer, von ben Ge fahren, welche ein schwebisches Bundnig ihren Messen und anbern Privilegien bringen konnte. Der Konig antwortete nach feiner üblichen Beise: "es be frembet mich, bag Ihr blos von Euren Meffen rebet, wo es fich um Glauben, Freiheit und das Wohl des Reiches handelt. Ich habe von der Insel Rügen an bis jum Main berauf ben Schluffel ju allen Festungen gefunden, und werbe ihn auch zu Eurer Stabt finben, im Fall Ihr mir ben Durchgang verweigert." Die Gesandten baten ihn wenigstens um die Bergunftigung, vorher mit ben Kurfürsten von Mainz über bas königliche Gesuch berathschlagen zu bürfen. Gustav schlug bas Berlangen rund ab. "Ich bin jest für Euch ber Rutsuch von Mainz," fuhr er fort, "benn ich habe seine Stadt Aschaffenburg in meiner Gewalt. Ich will Euch eben so kräftige Absolution ertheilen, als biefer Pralat. Gerne wurde ich Guch mit meinem Ansinnen verschonen, wenn mich nicht bie äußerste Noth bazu zwänge. Deutschland ist ein sehr kranker Körper, ber nur burch heftige Mittel geheilt werden tann, und wenn 3hr Frankfurter einige Be schwerlichkeiten davon habt, so bebenkt, daß es mir selbst nicht besser geht. 34

<sup>1)</sup> Chemnit I, 238 b fig. Rhevenhiller XI, 1890 fig. — 2) Mauvillon nach gefet men ichwedischen Quellen S. 421.

febe wohl, Ihr möchtet mir gerne nur ben kleinen Finger reichen, aber ich will bie ganze hand."

Mit biesem ungnäbigen Bescheibe bes Gewaltigen zogen bie Gesanbten heim. Gustav Abolf ließ dem Magistrate keine Zeit zu neuen Zögerungen. Den  $\frac{17}{27}$ . November erschien das schwedische Heer in Schlachtordnung vor Sachsenshausen. Dem Rathe blieb keine andere Wahl, als die Stadt gutwillig zu öffenen, oder die Thore durch Betarden gesprengt zu sehen. Sie schlossen auf. Gustav Abolf zog durch Sachsenhausen, die Mainbrüde hinüber und dann mitten durch die Stadt und zum Bodenheimer Thore wieder hinaus. In Sachsenshausen blied eine Besahung von 600 Mann. Bei dem Durchritte brachte der König seinen Hut nicht auf den Kopf, nach allen Seiten rechts und links grüßte er huldvoll. Das wirkte tief. Noch am nämlichen Tage berannten die Schwesgen das kurmainzische Städtchen Höchst. Die 300 Mann starke Besahung kapistulirte den  $\frac{17}{27}$ . Abends 10 Uhr und trat in schwebische Dienste  $^1$ ).

Für einige Beit ruhten nun bie Baffen, weil politifche Geschäfte ben Ronig in Anspruch nahmen. Der Rurfürft von Maing, ber fich nicht tauschte, bag ber nachfte Schlag ihm gelte, benütte biefe Frift. Er ließ bei ber Ginmunbung bes Mains in ben Rhein Pfable einrammen, und mit Steinen gefüllte Bote versenten, bamit bie Someben nicht ju Schiffe in ben Rhein einlaufen konnten. Sobann nahm er 2000 von ben Spaniern, bie feit 9 Jahren bie Bfalg befet bielten, in seine Sauptstadt auf. Dieselben schwuren, bis auf ben letten Dann au fechten; allein ber Rurfurft icheint ihren Berficherungen wenig getraut au haben, benn er gebot feine Schabe in Schiffe ju paden und fuhr in Gefellschaft bes Bifchofe von Worms ben Rhein hinunter, um in Coln Zuflucht ju fuchen. Zwischen ben Spaniern und ben Schweben tam es zu Gefechten. theilung ber letteren brang nach Roftheim, und hierauf bis nach Raftel gegenüber von Maing vor, zum Erstenmale spiegelten fich schwebische Waffen in ben Wogen bes Rheinstromes. Die Spanier ichoffen fleißig heruber mit Rugeln pon 40, 50 bis 70 Pfunben, thaten aber wenig Schaben. Ein anberer Haufe Schweben fiel in bas Rheingau und machte bei Wallof eine Abtheilung Spanier und viele Bauern nieber, bie zu ben Baffen gegriffen hatten. Die Dorfer, benen fie angehörten, mußten 45,000 Thaler Branbichatung bezahlen 2). Bergog Bernhatd von Beimar, ber meift die fcwedische Borbut führte, bemach: tigte fich bes Schloffes Ehrenfels gegenüber von Bingen, und nahm ben Mäufethurm auf ber bortigen Rheininsel. Um bie nämliche Zeit stieß ber Lanbgraf Wilhelm von Heffentaffel jum Beere bes Ronigs. Nachbem ihm burch Tilly's Abmarsch an den Main Ansangs Oktober Luft geschafft worden war, hatte er fic an bie Befer gewendet, bie Stadt Munben burch Rapitulation genommen, bann einen Ginfall in bas Stift Paberborn gemacht und ben bortigen Bifchof ausgeplünbert. Mitten unter biefen Fortschritten rief ihn ein Befehl Guftab's au fich an ben Main. Wilhelm brach mit 13 Rompagnien zu Rog, 4 Fuß-

<sup>1,</sup> Chemnig I, 240 b. — 2) Rhevenhiller XI, 1900 fig. Chemnig I, 241 fig. Soldat suedois S. 222 fig.

regimentern und 1800 Landwehr auf und vereinigte 1) fich unweit Sochft mit

bem toniglichen Beere.

Während biefer Borgange weilte Guftav Abolf zu Sochft und arbeitete an einem Bunbniffe mit bem Landgrafen Georg von Seffen-Darmftabt, bem er aus Rudfict auf ben Rurfurften von Sachfen, beffen Schwiegersohn Georg ma, beffere Bebingungen augeftanb, ale allen anbern Reicheftanben. Georg mußte blos feine Beste Rükelbeim bem Könige, und zwar nur für fo lange, bis Rain erobert mare, übergeben, fonft marb ibm Neutralität, Fortbauer bes Gehorfams gegen ben Raifer, Befreiung von allen Rriegsbefdmerben, Mufterplaten u. bgl porbehalten. Der König fühlte, baf bie Zugestänbniffe, welche er bem Darmftabter Fürsten bewilligt, als Beispiel für andere gleich taiserlich und beutsch patriotisch ge finnte Gemuther mirten burften und suchte fich fur bie erzwungene Grogmuch burch Spottereien an bem Landgrafen zu rachen. Diefer Mann arbeitete, wie fein Bater gethan, raftlos nach allen Seiten für ben Frieden, und bot überall bin feine Bermittlung an. Suftav Abolf machte fich über ben Bermittler luftig. Bei Banketten und in ben Versammlungen ber beutschen Aristofratie, Die spater ju Maing und Frankfurt fich um Guftav Abolf ichaarte, nannte er ben an: wesenben Landgrafen "bes heiligen romischen Reichs Erzfriedensftifter." & ging bie Rebe, bag Georg vom taiferlichen Sofe Gelb empfing. Benn er nun mit ibm fpielte, und bem Darmftabter Gelb abgewann, fo pflegte er es laceln einzustreichen 2) und zu sagen: "bieses Gelb freut mich boppelt, einmal weil ich es gewonnen habe, und zweitens weil es taiferliches Belb ift."

Run schloß ber König in Frankfurt, wohin er sich von hochst ben  $\frac{20}{80}$ . Revember zurudbegab, ein Bundniß mit den Wetterau'schen Grafen ab, zwang ben Magistrat vollends auf seine Seite, rüstete sich dann, Mainz anzugreisen, als die Nachricht einlief, daß Rurnberg durch Tilly schwer gefährdet sei. Segleich entschloß sich Gustav Abolf, dieser wichtigen Reichsstadt zu Hülfe zu eilen, damit nicht, wie die Schweden sagten, ein zweites Magdeburg aus ihr werde.

Als die Schweben aus Franken gegen den Rhein hervorbrachen, hatte der Kurfürst von Baiern dem Feldhauptmann Besehl zugeschickt, Mainz seinem Schickfale zu überlassen und nach der bairischen Grenze zu ziehen. Marimilian L zitterte vor dem Erfolge einer zweiten Schlacht, denn nach dem Berluste des Heeres, das unter Tilly stand, hätte er kein zweites mehr ausbringen können. Tilly verließ die Bergstraße, zog über Winsheim nach Ansbach, wo er den 10/20. November ankam und das dortige Zeughaus ausleerte, auch vieler Pferde sich bemächtigte, die man aus der Umgegend in die Stadt gestüchtet hatte. Bon Ansbach rückte er weiter nach Gunzenhausen, und verweilte daselbst die zum 18/20. November. Dort trennte sich Pappenheim von ihm und brach mit seiner Mannschaft von Gunzenhausen nach Westphalen auf, um dort den Krieg auf eigene Faust sortzussühren 4). Der alte General gab den Plan, nach der Donan

<sup>1)</sup> Rommel neuere Geschichte von Hessen IV, 160 fig. — 3) Rommel a. a. D. IV, 177 Rote 280. Mauvillon S. 426 fig. — 3) Chemnip I, 241 a. 242 a. — 4) Del. S. I, 242.

zurudzuziehen, auf, und manbte fich nordwarts zu einer triegerischen Unternehmung. Den 18 Rovember zog er über Schwabach gegen Rurnberg, und forberte bie Stadt auf, fich ju unterwerfen, bas ichwebische Bundnig zu vernichten, Mundvorrathe ju liefern. Die Antwort lautete verneinend; jest ruftete fich Tilly jur Belagerung. Allein er hatte es mit einem entschloffenen Begner ju thun. So jogernb auch biefe Reichsftabter bem Bunbe mit bem fremben Konige beigetreten maren, so belebte fie jest, wo bie Strafe ihnen vor Augen ichwebte, ein tuhnerer Beift. Um 12. November riffen fie, auf die erfte Runde bon Tilly's Marich, ihre eigenen Garten und Landhaufer ein, um Befestigungen an beren Stelle aufzuführen. Fast bie gange Bevolkerung ichangte, Ranonen wurden auf die Thurme und Balle gebracht. Zwei neu geworbene Regimenter, 15 Fahnen gu Jug, und 9 Rornet Reiter ftart, ftanben unter bem Befehl bee Grafen Solms im Dienste ber Stabt, überbieß murbe bie gange Burgerschaft untere Gewehr gerufen. Es fanden fich bei einer Musterung 30,000 bewaffnete Bürger von 18 Jahren und barüber 1), woraus hervorgeht, bag bie schönste aller beutschen Reichsstädte bamale noch eines Spatherbstes früherer Bluthe genoß.

So oft sich Tilly auf Kanomenschuftweite näherte, wurde er mit Nachbruck empfangen; bie Stadtfolbaten und bie Burger wehrten fich gleich gut, fie mach: ten gludliche Ausfälle. Richts besto weniger ruftete fich Tilly zu einem Sturme, als ein unvorhergesehenes Ereigniß seine Plane vereitelte. Gin Ronftabler im bairischen Heere, ber früher ber Stadt Ulm gebient hatte, und bann von Fürstenberg gezwungen worden war, bei einem ligistischen Regimente unterzutreten, beichlofe - ob burch Nurnbergisches Gelb bestochen, ober aus eigenem Antrieb, ift ungewiß - ju ber feinblichen Sache überzugeben. Gbe er bas Lager verließ, legte er ben 23. November (a. St.) eine brennenbe Lunte unter eines ber ihm anvertrauten Bulverfässer und schlich sich bann nach ber Stabt. Die Explosion war "urchterlich, 125 Centner Bulver — ber gange Borrath Tilly's — wirbelten auf, viele Stude murben gerichmettert, viele Menichen vermunbet ober getöbtet. Leberbies brobte bie Ungufriebenheit ber Solbaten, bie feit langerer Beit keinen Sold mehr empfangen hatten, und unter benen bei ber strengen Jahreszeit Seuchen mutheten, in offene Meuterei auszubrechen. Rhevenhiller berichtet 1), Tilly habe voll Schmerz ausgerufen: "ich sebe, bag mir bas Gluck nimmer vohl will." Den 24. (a. St.) brach er sein Lager mit folder Gile ab, bag viele Padmagen fteben blieben. Er theilte fein Beer in zwei Saufen, ben einen didte er über Lauf und bie Oberpfalz nach Bohmen, um bem Rurfürsten von Sachsen bie Spițe zu bieten; mit bem anbern zog er selbst auf Gunzenhausen und Nördlingen bem Donauftrome ju 2). In Nördlingen entließ er ben bei hm gebliebenen Rest ber lothringischen Bolter; ihr herzog Rarl mar schon rüher, burch einen Ginfall ber Frangofen bebroht, in fein Land gurudgetehrt .).

Gustav Abolf hatte einen Theil seines Heeres bis nach Hanau zuruckgesichoben, als er ben Entsat Nürnbergs erfuhr. Sofort nahm er ben Plan gegen

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1902. — 2) Das. 1902 fig. Chemnit I, 242 fig. vergl. mit Sollat suedois S. 194. — 2) Senkenberg V, 375.

Mainz wieber auf. Den in. Dezember verließ er bei fchneibenber Ralte bie Stadt Frankfurt. Der Bug ging, trot bes Bertrages mit bem Landgrafen Geng, auf Darmstadt. Schnell wurden bie von ben Spaniern besetzten Stabton Labenburg, Bensheim, Weinheim, Heppenheim, bas Schloß Starkenburg und Gernsheim genommen. Den 6. Dezember feste fich Guftav Abolf bei Gwe ftabt, eine halbe Stunde oberhalb einer Sternichange, welche bie Spanier gegen über von Oppenheim aufgeworfen hatten, am Rheinstrome fest. Es seblte m Schiffen, ba ber Feind fast alle zerstört hatte. In einem Neinen Nachen fuhr ber König mit nur 3 Begleitern hinüber, um bas jenseitige Ufer zu untersuchen Es gelang, obgleich bie spanische Uferwache fie schnell wieder einzusteigen nöthigte. Während ber Nacht brachte ein Nierensteiner Schiffmann zwei große Fahrzuge herbei. Run ward der Uebergang angeordnet. Die beiden Schiffe faßten auf einmal 300 Mann. So viele vom Leibregiment bes Konigs bestiegen bieselba am 7. Christmonat Morgens 6 Uhr, und fuhren unter bem Befehl bes Graft Niflas Brabe hinüber. Raum angekommen, wurden fie von einer Shan spanischer Kürassieren angefallen. Die Lage bes Königs war peinlich; buch bie Dammerung hindurch fab er ben Rampf Des kleinen Saufchens ber Seint gen gegen bie Uebermacht. Sie hielten fest, bis Andere nachruckten und mu bie Spanier verjagten '). An ber Stelle, wo Guftav Abolf zuerft überfette wurde zwischen Stockstadt und Gernsheim am Ufer bes Rluffes ein Dentmal errichtet. Auf einer hohen Saule ruht ein marmorner Lowe, ber auf bem Ropfe eine Sturmhaube trägt, in ber Kralle ein entblößtes Schwert ball Dieses Monument war im Jahr 1707, weil es um bes feuchten Bobens wilm bem Ginfturg brobte, in einiger Entfernung vom Ufer auf eine Anbobe verset

Nachbem die Spanier vom Ufer vertrieben waren, ließ der König das Ge ichut und ben Reft bee Beeres hinüberichaffen. Der Marich ging auf Oppen heim, bas im ersten Anlaufe genommen warb. Im Schlosse hielten sich 500 Spanier noch etliche Tage, fie mußten alle über bie Klinge fpringen, nachbm ber Sturm erfolgt mar. Panischer Schreden überfiel bie Kriegeleute biefa Nation, die Rommandanten verließen die kleineren Orte und flüchteten theils nach Frankenthal, theils nach Mainz. Bor biefem Plate erschien Guftav Molf ben 9/19. Abende, und fand Anfange Wiberstanb. Alle aber bie Schweben tro ber großen Kälte fich ben Thoren mehr und mehr näherten, als fie fich unter bem Jakobsberg eingegraben hatten, auf der anderen Seite bis an den Stadt wall vorgebrungen waren und eine Betarbe an eines ber Thore anschraubim, als man endlich bie Leitern zum Sturm herbeiführte: erflarte ber fpanife Befehlshaber Don Bhilipp be Splva ben 13. Dezember, bag er zur Uebergate bereit sei. Er erhielt mit ber 2000 Mann ftarten Besatzung freien Abzug und wurde nach ber Mosel hinunter geleitet. Die Sieger fanden in der Stadt. 80 Stude Beschütz, 120 Tonnen Bulver, große Vorräthe an Lebensmitteln und Weinen. Die Bürgerichaft mußte bie Blünberung mit 80,000 Thalern ablaufen, bie Juden und der katholische Clerus wurden noch besonders geschröpft. Der

<sup>1)</sup> Chemnig I, 243 fig. Rhevenhiller XI, 1903 fig.

im seine Wohnung auf bem kurfürstlichen Schlosse und ließ die Domr evangelischen Gottesbienst einrichten, bei welcher Gelegenheit die Erhalt uns Herr bei beinem Wort, und steur' des Papsts und Türken ib "Nun lob meine Seele den Herrn" abgesungen wurden 1).

Fortschritte machten bie Schweben mabrend ber Beihnachtfeiertage. ach überfiel ber Rheingraf mit seinem Regimente 9 Fahnen Spanier, 1 bie Flucht, eroberte brei Kornete, bemächtigte fich bann ber Stabt Imtes Simmern, erstieg ben wegen seiner Weinberge berühmten Ort , beffen Schlog, Stahled genannt, jeboch erft im Januar fiel; fpater Boppart und Ober-Wesel durch Rapitalation ein. Während bessen bgraf Wilhelm von Heffen : Raffel, ben ber König auf bem rechten jurudließ, die Bergichlöffer Faltenftein und Reifenberg und die Befte n in seine Gewalt gebracht. Einer seiner Oberften, Konrab von berte Kaub, Gubenfels und die Pfalz am Rhein; Friedberg ging burch on über. Betlar und Gelnhaufen raumten bie Spanier von felbft, uftabt und Germersheim im jetigen bairischen Rheinkreise. em Könige in ein Bundniß, befigleichen Worms, nachdem bie lothrinnison ausgezogen war. In ben letten Tagen bes Jahres 1631 führte ernhard von Weimar einen glücklichen Hanbstreich gegen Mannheim hatte in Erfahrung gebracht, bag bie Bachen baselbst schlecht besorgt Den 29. Dezember (a. St.) Morgens frühe 3 Uhr galoppirte er mit m vor die Thore und verlangte schnellen Ginlag. Auf ben Anruf, wer itwortete er, kaiserliches Bolk, bas vom Feinde verfolgt werde, und ei, wenn man nicht eilenbs öffne. Unvorsichtiger Weise wurden bie geschloffen, worauf Bernhard und feine Reiter zeigten, bag fie Schwe-

Die Ueberraschung ließ bem Kommanbanten, Hauptmann Maraval, , sich zu wehren. Alle Spanier, 250 an ber Zahl, wurden als ein kationalhasses niebergehauen, die Deutschen erhielten Quartier und Dienste unter Bernhard. Rur Hauptmann Maraval, und sein Fähns de verschont. Mit einem großen Lösegelb erkauften sie ihre Freiheit hinsiber nach Heibelberg zum spanischen Besehlschaber der Pfalz. Esunglud, denn dieser ließ Beiden, wegen Verwahrlosung des anverstres, die Köpfe abschlagen 2).

schwebische Heer, bas seit bem Einmarsche bes Königs in Deutschland terbrochen gesochten hatte, bedurfte nach so vielen Triumphen Ruhe. Tage wurden ihm bewilligt. Wir mussen jest über die Erfolge ber wedischen Heeresabtheilungen und der Verbündeten des Königs berichten. rend das Hauptheer am Rhein die oben geschilberten Eroberungen var Feldmarschall Gustav Horn, den der König zu seinem Statthalter n eingesett hatte, nicht mußig geblieben. Den is. Dezember zog er olf und etlichen Stücken Geschütz auf Mergentheim, wo 500 Kaiserliche

mnig I, 245 a. Rhevenhiller XI, 1905. — 2) Rhevenhiller XI, 1906 fig. Chems.

in Befatung lagen. Die erften Tage hielten biefe Stant, weil Sorn fein Beichüt wegen ber ichlechten Wege hatte jurudlaffen muffen. Ms aber am 14. die Ranonen nachkamen und aufgepflanzt wurden, ergab fich die Garnijen. Die Hälfte nahm bei ben Schweben Dienste, bie andere wurde nach Dunkt fpiel geleitet. Horn errichtete in Mergentheim, wo er Frucht= und Beinvor rathe fand, ein Magazin, in bas aus ben umliegenden Aemtern Getreibe abgeliefert werben mufte. Etliche Tage später nahm ber Oberftlieutenant Ticherotin bie Stadt Winsheim burch Rapitulation. horn felbft rudte mit 800 Reitern und 600 Mustetieren nach Beilbronn hinauf. Das Regiment Bring Pfalzburg, 700 Mann ftart, lag in biefer moblhabenden Reichsftabt. Du Burger, bei benen bie Reben und Betheuerungen bes Schweben und feine & folge mehr galten als ber Sinn für Recht und Pflicht und für bas Baterland, verhehlten weber ihre Schabenfreube über Tilly's 'Rieberlage,' noch ihre Bunfde für ben Rönig; bafür wurben fie von ben pfalzburgischen Solbaten entwaffnet und graufam behandelt. Ein württembergifcher Hauptmann, ber fich in bie Stadt einschlich, bemerkte, bag bie Garnison, weil fie ben innern Feind mehr fürchtete, als ben äußern, nur auf bem Marktplate und außerbem an ben Thoren Bache hielt, aber nicht im Zwinger und auf den Thürmen. hierauf grundete er einen Plan, welchen er dem schwedischen Feldmarschall mittheilte: Horn's Musketiere follten bei Nacht heranschleichen, den Zwinger mit Leiten ersteigen, von bort burch bas kleine Pförtchen an bas innere Thor bringen. baffelbe mit einer Petarbe fprengen und bann bie Befatzung niebermachen. Den 19. Abends langte Horn mit feinem Bolke vor Weinsberg, 11/2 Stunde bon Heilbronn an, wo ber Hauptmann zu ihm kam und berichtete, daß Alles bereit fei. Im Augenblicke ber Entscheibung befann fich jeboch ber Feldmarschall eines Andern. Der Gebanke, bag bei einem nächtlichen Ueberfall, wo bie Solbaten von ihren Offizieren sich nicht mehr zugeln laffen, mit ber feindlichen Garnifon auch bie Bürgerschaft zu Grunde gehen konnte, schreckte ihn. Er anberte seinen Plan, blieb in Beineberg und erschien erft Morgens vor Beilbronn. Gin Trompeter wurde mit einer Aufforderung hineingeschickt; berfelbe erhielt eine abschlägige Antwort und burfte tein Wort mit ben Burgern sprechen. Die Garnison seuerte von den Thurmen herab auf die schwedische Reiterei, die sich vor den Thoren seben ließ. In der Nacht bes 20 auf den 21. ließ horn eine steinerne, vom Feinde besette Mühle, die am Neckarkanale lag, von seinen Ande ketieren angreifen und nehmen. Bon biefer Mühle aus wurde am folgenden Tage bas gegenüberliegende Bollwerk beschoffen, zugleich zeigte fich brinnen bie Einwohnerschaft immer schwieriger und machte Miene, die Schweben thatlich gu unterftuben. Alle baber horn am 21 einen zweiten Trompeter bineinfchidte. erklärte sich ber Kommanbant zur Uebergabe bereit. Am 22. (a. St.) jog n mit Sad und Pad und allen Chren aus und wurde nach Speper geleitet. Aber nur 450 bieustfähige Mann sammt vielen Kranten gingen mit ihm, gegen 260, meist Franzosen, traten bei ben Schweben ein. Der Magistrat behieft seine reichsstädtischen Rechte und Freiheiten, verstand sich bagegen zu einer Garnison. Die Schlüssel ber Stabt blieben bem Rathe, auch wurde ausbedungen.

baß neben ber Solbatenwache ein Burgerposten unter ben Thoren stehen solle, welcher auf ben richtigen Eingang ber Stadtzölle zu sehen habe. Heilbronn's Fall zog ben ber benachbarten Städtchen Wimpfen, Nedarsulm und etlicher anbern nach sich. Der Abministrator bes Herzogthums Württemberg war schon früher in ein besonderes Bundniß mit dem Könige von Schweben getreten. Mit solchen Lorbeeren kehrte Gustav Horn wieder nach Würzburg zurud 1).

Bon ben Klüffen bes füblichen Deutschlanbs wenben wir uns an bas Gestade ber Oftsee. Die Berennung ber festen Stadt Rostod hatte Ale Tott, wie ich oben ergablte, noch vor ber Breitenfelber Schlacht begonnen, er richtete feine Angriffe junachft gegen bie Barnemunber Schange. Diefelbe murbe ben 25. und 26. August (a. St.) beschoffen. Abends bot ber Befehlshaber, ber barin kommanbirte, Rapitulation an, wenn man ibm freien Abzug mit Sad und Back bewillige. Die Antwort war, er muffe fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Bahrend er noch unterhandelte, emporten fich feine Leute in ber Schange, warfen bas Bewehr weg und gingen ju ben Schweben über. Der hauptmann fammt einigen Offizieren wurde gefangen. Run naberte fich Ate Tott ber Stabt Roftod, und eröffnete bie Laufgraben. Drinnen tommanbirte ber taiferliche Oberftwachtmeister von Biermond, ein tapferer Offizier, ber entschloffen mar, fich aufe Aeuferste zu wehren, weil er auf Entsat burch Tilly rechnete. Da er bie feinbselige Befinnung ber Einwohnerschaft tannte, ließ er fie entwaffnen, und verbot bei Tobesftrafe, bag zwei ober brei Burger auf öffentlicher Strafe aufammensteben. Mehrere Ausfälle murben mit Glud gemacht, aber auch Ate Tott verfaumte nichts. Inbeffen warb bie Schlacht bei Breitenfelb geliefert. Ate Tott that bieses Ereignig bem Rommanbanten fund, und forberte ihn auf, fich ju ergeben, ba tein Entfat mehr möglich fei. Biermond bielt bie Nachricht Anfange für ein Mahrchen, bat fich jeboch aus, einen feiner Offiziere auf Rundschaft ausschiden zu burfen. Ms bieser ben Sieg Guftav Abolf's bestätigte, nahm Biermond die Rapitulation an. Weil ber Ort vollständig mit Allem verfeben war, und bie Uebergabe nicht aus Roth, sonbern aus freiem Entschluß erfolgte, wurden ber Garnison ehrenvolle Bebingungen bewilligt. Dritthalbtaufend Mann zu Fuß, zwei Fahnen beutfcher Reiter und 45 Kroaten zogen ben 6. Ottober früh Morgens mit Mingenbem Spiel, Sad und Pad, fliegenben Kahnen, brennenben Lunten, Rugeln im Munde, aus, und wurden an die Wefer geleitet. Sie nahmen brei Ranonen mit. Die tatholifden Beiftlichen in ihrem Rirchenschmud, so wie der Rangler, die Räthe und Diener der friedländischen Regierung, die fich bis auf biesen Tag in Mecklenburg gehalten, burften ber Sarnison mit ihrem Eigenthum folgen 1).

Run wandte sich Ale Tott im Berein mit den medlenburger Herzogen gegen Wismar, den letten Ort, den der Kaiser noch an der Oftsee inne hatte, zugleich denselben, von dem Friedland's Plane auf eine kaiserliche Secmacht ausgegangen waren. Der Kommandant, Oberst Gramm, machte einen Ausfall mit 1000 Mann, und lieferte den Schweden ein hartnäckiges Gesecht, das

<sup>1)</sup> Chemnit I, 247 fig. — 2) Das. 251 fig.

Gfrorer, Guftav Abolf. 4. Muft. v. D. Rlopp.

lange ichmantte, boch julest jum Nachtheile ber Belagerten enbigte. Gramm fann nunmehr barauf, möglichst gunftige Bebingungen zu erlangen. Er macht bem ichwebischen Felbmarichall ben Antrag, einen feiner Offiziere jum taijer: lichen General Tiefenbach nach Schlefien abzuschicken, bamit er bort über ben Stand ber Sachen fich erkundigen konne. Bier Bochen, einige Tage mehr ober weniger, moge ber abgeschickte Offigier ausbleiben, mabrend biefer Reit folle Waffenstillstand sein. Der Borichlag murbe genehmigt, ber Offizier reiste ab. tam auch zur bestimmten Zeit zurud. Dennoch übergab Gramm ben Blat nicht, mabricheinlich weil er auf Entfat burch Pappenheim rechnete. Enblich ging ben Schweben bie Gebulb aus, unter Drohungen forberte Ate Tott ju Anfang bee Jahres 1632 ben feinblichen Kommanbanten auf, fein Bort ju halten. Gramm tapitulirte wirklich und zog ben 12. Januar mit britthalbtau fend Mann aus. In ber Kapitulation ftanb, bag er alles Gefchut und bie Rüftung ber Schiffe im Safen gurudlaffen muffe. Auf einmal behauptete Me Tott, daß Gramm etliche Stude, in Wägen verborgen, mit fich fuhre, baf er bie Schiffe abgetatelt und bas Gerathe vertauft batte, turg er fuchte Banbel, um ben Bergleich brechen zu konnen. Schwedische Offiziere mischten fic unter bie abziehenden Raiserlichen und wollten fie zum Uebertritt verleiten. Gramm verftand teinen Scherg, er ließ einen biefer Berber aufgreifen und erschießen. hierauf hatte es Tott angelegt: bie Abziehenden wurden mit aller Macht verfolgt und erreicht, etliche bunderte niebergehauen, ber Reft gefangen. 2000 Mann traten gezwungen bei ben Schweben ein, Gramm felbft mußte als Kriegsgefangener nach Greifswalbe wanbern 1).

Sobalb vor Wismar Unterhanblungen angeknüpft worden waren, brach Oberst Lohausen mit einem Theil des dortigen Belagerungsheeres nach Dömit auf, in welchem Orte der kaiserliche Oberstlieutenant Straube den Besehl sührte. Die Lebensmittel gingen in Dömit auf die Neige, Entsatz schien unmöglich, also ergab sich Straube nach kurzer Gegenwehr auf gute Bedingungen. Da 129. Dezember zog er mit Sack und Pack und allen Ehren nach Minden an der Weser aus 2).

Während auf solche Weise Medlenburg von den Schweden vollends ze wonnen ward, fanden auch um Magdeburg Kämpse Statt. In diesem Orte lag der kaiserliche General Wolf von Mansseld, welchen Johann Baner mit einem kleinen Heinen Heere blokirte. Mansseld rief, um Luft zu bekommen, die aus Rostock abgezogene Garnison unter Viermond's Besehl an sich. Den in. Ner vember wurde unweit Magdeburg ein Gesecht geliesert, in welchem die Schweden siegten. In Folge dieses Scharmühels siel in den nächsten Tagen Bankleben und bald darauf Calbe. Die Garnison des ersteren Ortes, 1700 Man zu Fuß und 130 Reiter stark, empörte sich beim Auszug gegen ihre Ofswirt, und nahm bei den Schweden Dienste. Nun wurde Magdeburg immer enze eingeschlossen. Schon unterhandelte Mansseld zu Ende des Jahres wegen der Uebergabe, als Pappenheim erschien und Alles rückgängig machte. Banc

<sup>1)</sup> Chemnig I, 254 fig. - 2) Daf. I, 255 b.

1

mußte, weil er zu schwach an Mannschaft war, hinter die Saale zurückweichen. Bappenheim zog in Magdeburg ein, überzeugte sich aber sogleich, daß der Ort nicht mehr haltbar sei. Auf mehrere Meilen Entsernung war die Umgegend bis zur Einöde ausgeraubt, die Magazine drinnen standen leer. Deßhald zündete er die wenigen Häuser, welche im vorigen Sommer stehen geblieben, die Soldatendaracken, die Schiffsmühlen an, vernagelte die groben Stücke, die er aus Mangel an Bespannung nicht mitnehmen konnte, oder stürzte sie in den Fluß, lud allen Raub aus Wägen und zog Sonntags den  $\frac{8}{10}$ . Januar 1632 mit der ganzen Besahung davon. Letztere wurde nach Wolfendüttel geführt. Etliche Tage später rückte Baner ein, und verlegte in den Raum, wo einst Magdeburg gestanden, drei Regimenter. Deffentliche Anzeigen riesen die noch lebenden Einwohner nach ihrer Baterstadt zurück. Nach und nach erschienen etliche Hunderte und bauten sich schlechte Hütten. Sustan Abolf stattete sie mit Privilegien aus, und ließ Baumaterialien unentgeltlich vertheilen. Langsam und kümmerlich erhob sich die Stadt wieder mitten im Wassengeräusch 1).

Unbedeutend maren die Bewegungen an der untern Weser, wo der Bischof von Bremen Truppen marb, aber auch fogleich wieder burch Gronsfelb ver-Defto wichtigere Fortidritte batte inbef ber Rurfürst von Sachsen ge-3mar Anfangs ichien es, ale ob Johann Georg taum fich felbft fouten konne: benn nach ber Breitenfelber Schlacht fiel Tiefenbach mit bem folefischen Beere in bie Lausit ein, fengte, brannte und fcbidte Streifparthieen bis vor Dresbens Balle. Es ift mabriceinlich, bak man in Bien beichloffen batte, ben Rurfürsten burd Baffengewalt zum Bergleiche zu zwingen. Birtlich gerieth Johann Georg, trot feines 18,000 Mann ftarten Beeres in Schreden, und verlangte Sulfe von Baner. Bum Glud fur ihn gewann in Wien eine andere Meinung bie Oberhand: man entschloß fich, ben Rurfürsten burch Milbe ju geminnen, Tiefenbach erhielt Befehl, Die Laufit ju raumen und wieder nach Schlesien au gieben "). Da es ber Raifer unter feiner Burbe fanb, bem Rurfürsten bie ersten Untrage zu machen, so verstedte man fich hinter ben fpanischen Gesandten Cabareta. Dieser schickte ben Freiherrn b. Eschebe an ben Sachsen, und lieft ibn qu einem gutlichen Bergleiche 1), wozu ber Raifer mit Freuben die Sand bieten werbe, einladen. "Johann Georg," war der Antrag, "möchte zwei Bevollmächtigte an einen bestimmten Ort ichiden, ber Raifer werbe bas Gleiche thun, bie Bermittlung übernehme bie Rrone Spanien, leicht werbe man fich über bie noch obidwebenben Streitigkeiten vergleichen." Die taiferliche Anertennung feiner Wichtigkeit ftachelte bas Selbstgefühl bes Rurfürften auf. Rach einer langen Reihe Rlagen über bie unverbiente Dighand: lung, die er vom Raiser erfahren, erklärte er: zwar sei ber allgemeine Frieden fein beifester Bunich, aber in besondere Unterhandlungen konne er fich megen feiner Bertrage mit bem Könige von Schweben nicht einlaffen. Der Muth war ibm gemachsen. Enbe September verließ er mit feinem Scere Leipzig, wo

<sup>1)</sup> Chemnig 252 fig. 288 b. fig. — 2) Das. 258 b. — 3) Das. I, 262 fig. Rheven-hiller XI, 1918. — 4) Rhevenhiller XI, 1701 fig.

eine ftarte Befatung gurudblieb, verficherte fich ber Blate in ber Laufit, und fcidte bann seinen Kelbmarfchall Arnim nach Bobmen binuber. Dort glomm bas Feuer ber Empörung, angefchürt burch bie Religionsbedruckungen, noch immer unter ber Afche; es ftanb ju fürchten, bag ber mighanbelte czechifde Abel fich in Maffe erheben, und mit ben Feinben bes Raifers gemeinsame Sache machen möchte. Im Frühling eben biefes Jahres waren von Solbaten bealeitete Monche nach Joachimethal gekommen, um bie Leute mit Gewalt tatholifch zu machen, und nicht eber batte man mit biefem Betehrungeifer nad: gelaffen, ale bie fich etliche taufend Bauern aufammenrotteten und eine allgemeine Emporung in Aussicht ftellten 1). Arnim eroberte bie ber Grange aunächst gelegenen Stäbte, weil er es nur mit Meinen Garnisonen zu thun batte. Der Unstern, welcher bas Raiserbaus im Nahr 1631 verfolgte, fügte es, daß dem General Tiefenbach der Befehl zugeschickt wurde, nach Bohmen au ruden und Brag zu beden. Da berfelbe einen viel weitern Weg au machen hatte als die Sachsen, tam er zu spat an, nachdem die Hauptstadt Bohmens bereits gefallen mar. Hatte man ihn bagegen, wie er felbst munschte, beorbert, in ben von seinen Bertheibigern enthlöften Kurftaat einzufallen, so wurde er bie Sachsen genöthigt haben, Bohmen schnell wieber zu verlaffen 2). Die fatholischen Gutsbesitzer flüchteten vor dem Heere Arnim's ber nach Brag. Die ser ließ die Ländereien katholischer Herrn verheeren, verschonte aber die Güter ber Protestanten, und mehr noch bie Besitzungen Ballenftein's. Bei Galgen: ftrafe hatte er feinen Solbaten verboten, auch nur ein friedlandisches hubu gu ftehlen.

In ben erften Tagen bes November (Böhmens Ungludemonat) ericien Arnim, felbst über seine Fortschritte erstaunt, vor Brag. Granzenlose Berwirrung berrichte in biefer Stadt, mitunter auch bofer Wille. Reine Obrigleit gebot mehr, ber Abel, bie Reichen flohen nach Wien. Unter ben Erften, bie auf Entfernung fannen, mar ber Friedlanber, er ichidte feine Gemablin mit allen Rostbarkeiten nach Wien. Seine Anhänger wiesen mit Fingern auf Friedlands Reiber: "ba ift bie Suppe, bie Ihr eingebrockt, vor einem Jahre noch herrschte ber Kaifer burch Wallenstein's Arm von einem Meere zum andern, jest wird ihm seine zweite Hauptstabt entrissen." Etliche hundert Mann lagen als Besatzung in Prag, aber fie hatten keinen Commandanten; benn ber Statt halter war mit ben Kleinobien bes Reichs nach Bubweis geflüchtet. Don Balt: hasar Marabas, ein spanischer Offizier, ber fich früher in des Kaisers Dienste ausgezeichnet, wollte bie Stabt vertheibigen. Da er keine Bestallung besaf, bat er ben Herzog von Friedland um Rath. "Thut was Ihr wollt," antwor: tete Wallenstein, "ich habe kein Kommando, weiß baber Nichts zu rathen noch ju befehlen." Unter biefen Umftanben bielt es Marabas fur bas Befte, bem Raiser wenigstens die Besatung zu retten. Er zog mit ihr nach Tabor. And Ballenstein ging. Anfangs November, 11 Jahre nach ber Brager Schlacht, ftromte bas gemeine Bolt hinaus, um bas fachfische Beer zu feben. Als fie

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1945 fig. - 2) Daf. XI, 1919 fig.

ben Sachsen erzählten, daß kein Soldat in Böhmens Hauptstadt sei, wollte es Ansangs Arnim nicht glauben, bis er einen ihm bekannten Haushosmeister des Friedländers unter der Menge sah, herbeirief und von ihm die Wahrheit ersuhr. "Ihr Herren," sprach er zu seinen Offizieren, "ohne Schwertstreich ist Brag unser." Eine Kapitulation wurde mit dem Magistrat abgeschlossen, welche das Eigenthum, den Glauben und selbst die Unterthanenpslicht gegen den Kaiser sicherte.

Den 11. Rovember hielten 4000 Sachsen ihren Gingug, Johann Georg tam in eigener Berfon, blieb jeboch nur turze Beit. Die Sachsen traten leife auf, wie eingeschlichene Diebe. Ihr Rurfürft magte es nicht einmal ben Pallast bes Reichsoberhauptes zu beziehen, sondern wohnte im fürftlich Lichtensteinischen Sause, ließ bie taiferliche Runfttammer verftegeln, und nahm nichts für fich, ale bie vorgefundenen Kanonen, welche nach Dreeben abgeführt murben. Noch größere Ehre erwies Arnim bem Friedlanbifden Ballafte. Schilbmachen jogen bor bemfelben auf, und verhuteten jeben Diebstahl. Die Jesuiten muß= ten bie von ben Sachsen besetten Stabte meiben, sonft murben nur 4 Rirchen ben Ratholiken genommen und ben Protestanten wieber eingeräumt. Mit ben fachfifchen Solbaten maren bie geachteten Chelleute gurudgetommen, por Allen ber alte rachfüchtige Graf von Thurn. Er bezog ohne Umstände sein früheres haus, welches indeffen Eigenthum bes herrn von Michna geworben war, und hatte alle Ursache mit ber Wirthschaftlichkeit seines Borgangers zufrieben zu fein. Ebenfo ging es ben meiften anbern Berbannten, fie fanden ihre fruberen Befitthumer in befferem Stand, gefüllte Scheunen, Saufer mit iconem Berathe. Gine ber erften Sandlungen Thurn's mar, bag er bie Saupter seiner Mitverschworenen, welche noch am Thurm ber großen Brude angenagelt bingen, herunter nehmen und begraben ließ.

Arnim lieferte ber kleinen Heeresabtheilung, welche Tilly nach seinem Abmarsch von Nürnberg bem Kaiser zu Hulse geschickt hatte, und zu welcher Göt und Tiesenbach mit ben schlessischen Truppen stieß, bei Nimburg ein Gesecht, in welchem bie Kaiserlichen ben Kürzern zogen, sonst that er wenig '). Mitzten im Glück peinigte ben sächsischen Kursursten ber Gebanke, daß er, ber sich so oft und viel seiner beutschen und kaiserlichen Gestunung gerühmt, jeht mit einem fremben Könige und Eroberer im Bunde stand gegen das Reichsoberzhaupt, dem er Treue geschworen. Es qualte ihn die Furcht, daß Ferdinand II., ber rechtmäßige Herr, wieder die Oberhand erlangen und bann Rechenschaft fordern könnte.

Der König von Schweben brachte bie letten Tage bes alten und bie ersten bes neuen Jahres abwechselnd in Mainz und Frankfurt zu. Ein glanzender Hofftaat versammelte sich bort, Gesanbte aller Mächte, und eine gute Anzahl von Mitgliedern der hohen beutschen Aristotratie erschienen vor ihm, ber jett bas große Wort in Europa führte. An einem Tage ertheilte er 20

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1924. Chemnig I, 268 b.

und mehr Aubienzen 1). In Frankfurt geschah es auch 2), daß der eben angekommene Kanzler Drenstierna seinen König mit den Worten begrüßte: "ich hätte lieber gewünscht, meine Glückwünsche Eurer Majestät in Wien als hin abstatten zu dürfen." Indessen wurde das Loos geworfen über Deutschlands Schicksal, des Königs geheime Plane traten hervor. Bon welcher Art bieselben waren, soll im nächsten Buche gezeigt werden.

<sup>1)</sup> Chemnit I, 283. — 2) Beijer III, 194.

## Guftav Adolf und seine Beit.

## Biertes Bud.

Sustav Abolf vernichtet die Liga vollends. Wallenstein übernimmt die Vertheidigung des Kaiserthums. Der Kampferneuert sich. Januar bis November 1632.

## Erftes Capitel.

Das Rriegewefen in ber erften Balfte bes 30jahrigen Rriegs.

Wir haben ben König bis auf ben höchsten Gipfel seiner Macht begleitet. Diese Erfolge verbankte er seiner Geschicklichkeit als Felbherr. Es wäre übel gethan, wenn wir nicht über die Fortschritte ber Ariegskunst während bes 30jähzigen Kriegs berichteten. Da ber Berfasser vorliegender Geschichte kein Solbat ist, so muß er fremden Führern ') solgen und sich mit einer allgemeinen Ueberzsicht begnügen. Gustav Abolf hat die Lüde zwischen der Blüthezeit römischer Kriegskunst und dem 17. Jahrhundert ausgefüllt, er schließt sich, der Erste unzter den Neueren, an Julius Casar an. Drei der wesentlichsten Punkte des Kriegs hat er schöpferisch umgestaltet: die Bewassnung, die Ausstellung des Heeres, den Gebrauch des groben Geschlies.

Bu ber Zeit, als Gustav Abolf in Deutschland einrudte, bestanb bas taisserliche Heer aus vier Wassengattungen: Kurassieren, Schützen zu Pferb, Drasgonern, Kroaten. Lettere brei bilbeten bie leichte, erstere bie schwere Reiterei. Die Kurassiere waren vom Scheitel bis zum Fuß bepanzert, wie bie Ritter bes Mittelalters. Den Kopf bebeckte ein mit Febern gezierter Helm, an welchem

<sup>1)</sup> Sauptsächlich ben Bemerkungen bes ungenannten preußischen Offiziers, welche bem Berke von Francheville, Histoire des dernières compagnes de Gustave Adolphe, Berlin. 1772. 4to. S. 247 fig. beigefügt find.

ein Bifir angebracht mar, bas beim Gefecht niebergelaffen murbe. Gin boppeller Harnisch — auf beiben Seiben mit Riemen zusammengeschnallt — umfing Rie den und Bruft, ein eiferner Saletragen ichutte bie Schultern, eine Soung von gleichem Metall ben Unterleib. Die Beinkleiber bestanden aus starten Leber, bas mit Gifenplätten wie mit Schuppen bebedt mar. Die fuge fich ten in mächtigen Stulpflicfeln, an welchen schwere Sporen bingen. Gieme Schienen bebecten bie Arme und schwere Sanbichube von gleichem Metall, imm mit Leber gefüttert, bie Banbe. Der Reiter fag auf einem ichmeren Sattel, beffen Knäufe hinten und vorne in die Bobe ragten, wie zwischen zwei Kiffa eingeklemmt. Der Zügel war mit Stahl belegt, bas Gebif groß und plump. Ein langes, breites, jum Stog wie jum Sieb berechnetes, unbiegfames Somm bing an einem Wehrgebent. In ben Solftern ftedten zwei Biftolen, welche gwei Auf lang waren, und eine Rugel von 20 auf bas Pfund ichoffen. schweren Ruftung konnten fie fich auf ben trefflichen Bengsten, welche fie ritten, noch ziemlich gut bewegen, fiel aber Giner herunter, so bedurfte es ber Sulk von zwei Mann, um ben Liegenben vom Boben aufzuheben 1).

Die Schützen zu Pferd ober Karabinire bebienten fich mehr bes Feuerge wehrs als bes Degens. Ihre Bertheibigungswaffe bestand aus einem halb füraffe, ber bie Bruft bebedte, und über bem Ruden mit Riemen angeschnallt wurde, und einem eifernen Belme. Bum Angriffe führten fie eine Buchfe, gwa Biftolen und einen Degen. Der Lauf bes Karabiners ober ber Buchse mar bri Fuß lang. Diese Waffe ichof eine Rugel von einem Loth, und hing an einem Banbelier, bas von ber linken Schulter zur rechten Seite berablief. rechten Seite bes Sattels mar eine kleine Tasche mit 12 Batronen, eine andere mit 6 am Sattelknopfe befestigt. Die Dragoner besaffen außer bem Belm leine Bertheibigungemaffe, fie follten zu Pferbe wie zu Fuße fechten, und bilbeten eigentlich ein leichtes Fugvolt, bas von ben Pferben vorwärts getragen wurde, por bem Feind abstieg und zu Fuß Dienste that. Sie hatten teine Biftolm, sonbern nur eine Mustete und ein Schwert, ebenso bie Kroaten, die ein hab meffer an ber Seite und einen Karabiner führten 2). Die Feuergewehre aller vier Waffengattungen zu Bferd waren mit beutschen Rabschlöffern verschen Beim Angriff auf Reiterei ruckte bas erste Glied bis auf Bistolenschußweite at ben Feind, bann feuerten bie Ruraffiere ihre Bistolen, die Karabinire ihre Bid fen und Piftolen rechts und links ab. Gab es eine Lude, fo brachen fie ein, hielt ber Feind fest, so schwenkte bas vorberfte Glieb, bas zuerst geschoffen, # beiben Seiben ab, galoppirte, um bem zweiten Glied zu gleichem Gebrauch bes Feuergewehrs Raum zu machen, hinter die Fronte, stellte fich bort wieder auf und lub von Neuem. Dieses langfame Abfeuern bauerte eine gute Beile bei ben Raiferlichen, ebe man zur blanken Waffe griff 1).

Das taiferliche Fußvolt bestand aus zwei, an Zahl gleichen Baffengattungen: Mustetieren und Bitenieren. Lettere bilbeten bas schwere Fußvolt, ein Ueberbleibsel bes Mittelalters. Auf bem Ropfe trugen sie eine Bidelhaube, die

<sup>1)</sup> Daf. 266 fig. — 2) Daf. 268 fig. — 3) Daf. S. 280 unten fig.

eisenbeschlagenen Riemen ums Rinn befestigt mar. Die Schultern bedte, beim Ruraffier, ein eiferner Saletragen, die Bruft ein Salbturaf, ben Unib bie eiserne Schurze. Die Hauptwaffe bes Biteniers mar eine 15-18 ub lange Lanze, beren Schaft aus Giden: ober Eichenholz, beren Schneibe einem gollbreiten, zweischneibigen, porne gespitten Gifen bestanb. Much bas re Ende war mit Gifen beschlagen und tonnte in die Erbe gestedt werben. erbem trug ber Bitenier an ber linten Seite ein ziemlich langes Schwert, so aut zum Stok wie zum Biebe. Sie murben gelehrt, bie Lanze in allen lichen Richtungen gegen bas feinbliche Fugvolt zu halten. Bei einem Ane ber Reiterei setten bie taiferlichen Biteniere ben linken fink por, bielten Lange mit bem linken Arm, ftemmten ihr Enbe gegen ben gurudgefchobenen en Juf, in ber rechten Sand hielten fie bas gegudte Schwert, und in bie-Stellung erwarteten fie ben Feinb. Auf 21 verschiebene Kommanboworte f fich bie hanbhabung ber Lange 1). Die zweite Waffengattung zu Fuß bie Mustetiere batten teine andere Schutmehr als bie eiferne Bidelhaube. : Angriffsmaffe bestand aus bem Degen und ber Mustete. Lettere mak. Schaft miteingerechnet, funf rheinlanbische Fuß in bie Lange, wovon brei ein halber auf die Röhre kamen. Weil fie fehr fcmer mar, trug ber Musr einen Gabelftod bei fich, um bas Gewehr beim Abfeuern aufftuten qu ien. Diefer Stod mag vier Fuß, fein unteres Ende lief in eine ftarte eiferne te aus, bie in die Erbe gestedt murbe. Die Gabel, auf welche ber Dusr beim Abschießen bas Gewehr legte, beftand ebenfalls aus Gifen. Bleten hatten tein Feuerschloß, fonbern wurden mit ber brennenben Lunte Ründet, welche ber Musketier am kleinen Finger feiner linken Sand trug. t mit fertigen Patronen, sonbern auf eine höchst unbequeme und langwierige fe wurde bei ben Kaiserlichen bie Alinte gelaben. An ber Schulter bes Btetiers lief von ber linken zur rechten Seite ein vier Boll breites lebernes belier, auf welchem an Schnuren 11 bolgerne ober blechene, mit Leber überne, und vornen mit einem Dedel versebene Rapfelchen bingen. Bebn biefer felden enthielten eine Labung, im eilften befand fich bas Bulver für bie Am untersten Theile bes Banbeliers mar noch bas Bulverborn ein Beutel voll Rugeln befestigt, bamit ber Mustetier bie Rapfeln, wenn Inhalt verschoffen mar, bon Neuem füllen tonnte. Beim Gefechte icuttete ie Labung aus ber Kapfel in bas Feuerrohr, prefte bie Rugel mit bem tod barauf, brachte Bulver auf bie Bunbpfanne, und gunbete es bann mit brennenben Lunte an, die er aus ber linken Sand herübernahm. Babrenb Marsches trug er bie Muskete auf ber rechten Schulter mit ber rechten b, schleppte ben Gabelftod mit ben brei größeren Fingern ber linken Hand , und trug die Lunte mit ben zwei andern Fingern berfelben Sand. Das tr mar felten ficher, weil bie Richtung bes Gewehrs burch bas Spiel ber efchaftigten Banbe bei biefer mubfamen Weise bes Labens und Abschießens t verloren ging. Neunundneunzig verschiedene Tempo murben erfordert, bis

<sup>1)</sup> Daf. 271. 275.

ber Solbat abgeschossen und wieber gelaben hatte. Man kann sich baher ver stellen, baß ber Gebrauch bes Feuerrohrs bei ben Kaiserlichen eben so langsmals unsicher war. Bunbern müßte man sich, warum bas beutsche Schloß, bel boch schon bei ber Reiterei im Brauche war, nicht auch auf die Musteten über tragen wurde, wenn nicht bie Zähigkeit alter sehlerhafter Gewohnheiten und in Rostenpunkt diese auffallende Erscheinung erklärte ).

Wir haben die Bewaffnung ber Kaiserlichen vorangestellt, um die Beide ferungen im schwebischen Beere in ein besto belleres Licht zu feten. Guit Abolf brauchte nur zwei Arten Reiterei: Rurafflere und Dragoner 1). Gin Gebeimniß bestand barin, bie Ueberlegenheit, welche feine Begner burch grifm Menschenzahl, Gelb und Macht über ihn befagen, baburch zu vereiteln, bif a feine geringen Bulfemittel aufe Beste benütte und burch Schnelligkeit ericht was an Maffe abging. Um feine Reiterei beweglicher zu machen, nahm er in Ruraffieren die überschwere Ruftung. Nur ein Halbkuraß und ein eiferner hie blieb ihnen. Ihre Bewaffnung bestand aus zwei Bistolen, einem leichten Am biner, alle brei mit beutschem Feuerschloß, einem langen Degen. Gie mum angewiesen, beim Angriff auf Reiterei erst bann abzufeuern, wenn fie bas Bo im Auge des Feindes sehen konnten, hierauf das Feuergewehr fahren ju laffen und fogleich zur blanken Baffe zu greifen. Die ichwedischen Dragoner fatte gar keinen Kuraß; wie bie Musketiere zu Fuß waren fie mit einer Flinte be waffnet, welche mit der Lunte angezündet wurde. Im Behrgebent führten ft einen kurzen Sabel, und am Sattel ihrer Roffe bing ein Beil, mit bem ft Bäume fällen, und bie Palifaben beim Sturmlaufen umhauen tonnten ). Et bienten noch mehr, als bie taiferlichen Dragoner, zu Fuß, und ihrer Schnelle feit hauptfächlich verbankte Guftav Abolf bie vielen glücklichen Ueberfälle we Lagern und festen Städten. Noch bebeutender waren die Berbefferungen, welch Guftav Abolf bei ber Bewaffnung bes Fugvolle einführte. Ueberzeugt von bet Borgugen bee Feuerrohre, feste er bie Bahl ber Biten bei feinem Beere auf de Drittheil herab, und vermehrte bie Mustetiere bis gu amei Drittheilm bet gangen Bestandes. Dem Grunbfabe größter Beweglichteit auch bei bem fu volle hulbigend, ichaffte er ben Harnisch gang ab, und ließ ben Fußsolbaten Bertheibigungswaffen nur ben Helm. Statt ber langen fcweren Lange, bei ben Kaiferlichen eingeführt mar, gab er feinen Bitenieren eine Bartifevon 11 Fuß, beren zwei Fuß lange, und zunächft am Schafte 41/2 Boll bir Schneibe fpitig auslief, und aus bem besten Stable gemacht mar. Das wicht ber Mustete verminberte er bebeutenb, und machte biefe Baffe viel i famer, bafür konnte er feinen Musketieren ben unbequemen Gabelftod abn men. Auch bas unzwedmäßige Banbelier wurde vom Könige abgeschafft. ber Stelle besselben führte Gustav Abolf zuerst Patrontaschen von biden 😅 branntem Leber ein, welche eine bebeutenbe Anzahl von Patronen von fanten Papier enthielten '). Manche behaupten, Gustav Abolf habe bei seinem genter

<sup>1)</sup> Das. S. 271 stg. 276. — 3) Das. S. 253. — 3) Das. S. 269 stg. — 9 Das. S. 273 stg.

İ

bie Rabschlösser statt ber Lunten eingeführt. Mit Recht wird diese Unsihrer allgemeinen Ausbehnung bezweifelt; so viel ist aber gewiß, daß jen schwebischen Regimentern zu Fuß im Jahr 1631 das deutsche Feuersereits im Brauche war 1).

: Stärte ber Regimenter wechselte bei beiben Beeren in Folge von en, Seuchen, Ausreifen, Mangel an Lebensmitteln. In ber Regel ben taiferliches Reiterregiment aus funf Schwabronen, ju 150 Mann Jo im Gangen aus 750 - 800 Reitern. Go ftart maren Tilly's Regiin ber Schlacht von Breitenfelb. Dagegen rechnet Wallenstein in einer 8 Nürnberger Lager ausgegebenen Lifte bie Schwabron nur ju 100, alfo giment ju 500 Mann. Gin Reiterregiment murbe befehligt von einem 1 ober auch Generale, bem ein Oberftlieutenant als Stellvertreter gur and. Auf jebe ber funf Schwabronen bes Regiments tamen brei Offib vier Unteroffiziere, nämlich ein Rittmeister, ein Lieutenant, ber Kornet. im Befecht bie Stanbarte trug, bann ber Bachtmeister, ein Quartierund zwei Rorporale. Gin taiferliches Jufregiment bestand aus 10 Romober Fahnen, beren iche, um voll zu fein, 300 Mann gablen follte. igleich Wallenstein biese Summe beim Nürnberger Lager angab, belief taiferliches fugregiment felten auf mehr als 1500-2000 Mann. Die giere waren ein General ober Oberft, ein Oberftlieutenant, ein Oberftifter, bann für jebe Rompagnie ein Sauptmann, ein Lieutenant, ein d. Hiezu tamen ale Unteroffiziere ein Feldwebel, ein Quartiermeifter, rer, ein Rottmeister, ber untersuchen mußte, ob bie Gewehre aut geen, und eine schwankenbe Anzahl von Korporalen, Rottmeistern und n. Jebes Regiment hatte seinen Felbprediger, seinen Generalgewaltigen Brofogen, seinen Schreiber, jebe Rompagnie ihren Raplan, Felbscheerer, ommler und zwei Pfeifer.

eichwedischen Regimenter waren sowohl bei dem Fußvolt als bei der schwächer als die taiserlichen. Eine Schwadron bestand in der Regel i Zügen, jeden zu 33 Reitern, also aus 66 Mann. Aber die Zahl der ronen beim Regimente schwantte zwischen vier und zwölf, doch war Summe die gewöhnliche. Bei seder Schwadron besand sich ein Rittein Lieutenant, ein Kornet, ein Wachtmeister, etliche Korporale, zwei er. Den Regimentsstad bildeten ein Oberst, Oberstlieutenant, Oberstisster, Quartiermeister, zwei Geistliche, vier Wundärzte, vier Prosose, ein itsschreiber, zwei Gerichtsbüttel, ein Henter. Bei dem Fußvolke zählte npagnie gewöhnlich 144 Mann, worunter 18 Rottmeister und sechs sie ober Feldwebel. Die Offiziere waren ein Hauptmann, ein Lieutein Fähndrich. Der Hauptmann mußte die Kompagnie vollzählig erhals was durch Ausreißen, Tod und Krantheiten abging, erseben, dafür ers sür zehn dienstthuende Soldaten den Sold von elsen ausbezahlt. Dem nt stand es zu, die Mannschaft einzuüben, die Ausstigt über die Wachen

t. b. Deden Bergog Beorg von Luneburg II, 114 Rote.

zu führen, und endlich die Solbaten zu züchtigen. Der älteste Zeldwebel wer fein Gehülfe bei biefen Geschäften. Der Fahnbrich trug die Fabne im Beicht Um den Solbaten größere Liebe zu biesem Heiligthum einzuflößen, vollzog in Fähnbrich nie eine Strafe, im Gegentheil hatte er bas Recht, für Schulde Fürbitte einzulegen. Der sechste Feldwebel bieft zugleich ber Führer, er im die Fabne auf dem Mariche und batte die Aufsicht über die Kranken. Bu icht Kompagnie kamen brei Trommler. Die Zahl ber Kompagnieen auf bas Agi ment wechselte febr, wie bie ber Schwabronen; gewöhnlich bilbeten act Ron pagnieen ein Regiment, bei fremben Truppen, bie ber König in seinen Sch nabm. bisweilen awolf. Der Regimentsstab war beim Aukwolke berselbe, wi bei der Reiterei. Bor der Einnahme von Frankfurt an der Ober bilbete in Rönig aus zwei Regimentern eine Brigabe. Diese batte auf ben gewöhnliche Fuß gegen 2200 Mann gählen follen, fie war aber felten stärker als 14-150 Mann, bennoch blieb ber Regimentestab berfelbe, so bag zwei Oberfte, mi Oberftlieutenante u. f. w. fich bei einer schwachen Brigade befanden. Der Rim wollte burch einen ftarten Offiziersbestand bem Ehrgeize und ber Tapferteit in Laufbahn eröffnen. Zur Verkleinerung ber Regimenter trug auch die Sitte bei Ronias bei, für gefährliche Unternehmungen Freiwillige aus ihnen beraufp ziehen, welche in eine Abtheilung zusammengestoßen und unter bem Rama "Rommanbirte" verwendet wurden. Diefer Gebrauch verhinderte, daß gant Regimenter in die Bfanne gehauen werden konnten, weil man die schwierigsm Aufträge folden Rommanbirten überließ 1).

3ch tomme gur Aufstellung ber Bolter in beiben Beeren. Die Somiff haben im Mittelalter ben Gebrauch bes Fugvoll's wieber eingeführt, weil fe keine Pferbe ben Beeren ber Ritter entgegenzuseten hatten. Um burch bie bie ten, von Gifen ftarrenben Schaaren berfelben burchzubringen, bilbeten fie im macebonischen Phalanr abnliche volle Bierede, und brachen fich mit biefen Ge walthaufen eine Bahn burch die Reihen ihrer Feinde. Bon ben Schweifen ging ber Gebrauch zu ben beutschen Langtnechten über, welche bie gefüllen Bierede mit Glud in ben italienischen Rriegen anwandten. Diese Aufftellm war bem Charafter unserer Solbaten und ihren physischen Gigenschaften at gemeffen, fie mar gut, fo lange die Feuerwaffen, besonders bas Befdut, lan ober nur eine untergeordnete Rolle im Kriege spielten. Fehlerhaft wurde fic als die Artillerie auch im offenen Felde angewendet zu werden beaann. Don welch' fürchterliche Wirkung konnen vier ober fünf Kanonen, gut bebient, af solche bichte Menschenmassen bervorbringen! Gleichwohl blieb man lange bilm alten Gewohnheit stehen. Nach ber Kriegsorbnung Raiser Karl's V., bie 116 unter Maximilian II. galt, wurde ein Infanterieregiment, das bamals auf 2500 Pitenieren und 1500 Mustetieren bestand, in folgender Beise aufgestell! man nahm bie Quabratwurzel von ber Bahl ber Biteniere, b. b. 50, und felle nun bie 2500 Mann, 50 tief und 50 Mann hoch in einem vollen Biered at Bon ben 1500 Musketieren wurden 1036 in 4 Barallelogrammen, jedet <sup>I</sup>

<sup>1)</sup> Francheville a. a. D. S. 254 fig. — 2) Das. S. 287.

nn tief und 7 Mann hoch, zur Seite bes großen Bierecks gestellt. Man nte diese Nebensiguren, die wie Trabanten den Sewalthausen umgaben, die mel des Bierecks. Roch blieben 464 Musketiere übrig. Bierhundert und zehn derselben erhielten ihren Plat in Gestalt eines doppelten Saums in Gliedern rings um das Biereck der Pikeniere. Die übrigen 48 Mann den vor die bedrohte Fronte gestellt, so daß diese drei Glieder Musketiere war.

Bahrend ber nieberlandischen Rriege ging man von biefer Stellung, weil überhandnehmende Bebrauch bes groben Befdutes täglich mehr ihre Fehler: igfeit aufbedte, wieber ab, jeboch ohne ben Grundfat, aus welchem fie berzegangen mar, gang zu verlaffen. Das bichte Biered murbe nun allmablig Drei Barallelogramme gerlegt, beren jebes 10 bis 16 Mann tief ftanb. Terober Drittel nannte man bieselben, weil brei zusammen ein volles Quabrat alter Orbnung ausmachten. Diese Aufftellungsweise befolgte Tilly in ber lacht bei Breitenfelb. In Brigaben von 1500-1600 Mann gertheilte er Ibft fein Fugvolt. Jebe biefer Brigaden wurde wiederum 10 Mann tief, in einer Fronte von 160 Mann aufgestellt, und zwar Biteniere und Musere abgesonbert, und burch kleine Zwischenraume von einander getrennt. Alle Glieber ber Biteniere ftredten ihre Langen vor; von ben Dustetieren baen feuerte nur bas erfte Blieb. Dann ichwenkte es, um bem zweiten Blieb am jum Schiegen ju geben, jur Balfte rechte und linte ab, marfchirte um Fronte, ober bie 9 hintern Glieber herum, trat wieber hinten in eine Reihe lub von Reuem. Diese Bewegung mußte nachtheilig fein, weil ein Glieb 150 Mann nothwendig viel Zeit verliert, um hinter 1350 Kameraben amzugieben. Es fpringt in bie Augen, bag ein einziges Glieb von 150 Mann, er ber Boraussehung, bag es ein ununterbrochenes Feuer unterhalten konnte, siel ausrichten mußte, als eine gange Tillb'iche Mustetierbrigabe, bie in 10 ebern von je 150 Mann eine Maffe von 1500 Schüten barftellte. Die Schweverstanden nun zwar nicht 10mal fo schnell zu feuern, ale bie taiferlichen Bletiere, mobl aber breis ober viermal, theils weil fie, wie wir gleich zeigen ben, beffer aufgestellt maren, theils weil fie tuchtigere Gewehre hatten. caus folgt, bag 500 Mustetiere auf Guftav Abolfs Seite fo viel ausrich: 1, als 1500 Tilly'sche. Das gleiche Berhaltnig gilt auch für bie Bikeniere. n Solbaten biefer Baffengattung binter einander aufgestellt, richten nicht r aus als feche, aus bem einfachen Brunbe, weil bie Langen ber vier binen Glieber nicht mehr auf die Fronte hinausreichen, also auch gar nicht aucht werben fonnen.

Roch fehlerhafter als Tilly's Aufstellungsweise war biejenige, welche Walein in der Schlacht bei Lüten befolgte. Wallenstein war der Meinung, Tilly durch falsche Anordnung die Schlacht von Breitenfeld verloren habe, hrte zur alten oben beschriebenen Aufstellung zurud, aber machte sie noch thafter. Aus 25 Kompagnien Fußvolt, jede von 200 Mann, wovon die te aus Musketieren, die andere aus Pikenieren bestand, bildete er ein ech von folgender Einrichtung: je 100 Vikeniere — die Hälfte der Kom-

pagnie — wurden 10 Mann tief und 10 hoch aufgestellt, und bann 25 kleineren Bierecke in ein großes enggeschlossenes Quabrat zusammenge beffen Breite und Tiefe funf folder Abtheilungen von 100 Mann jebe im Gangen 25 betrug. Jest, nachbem ber Rern fertig mar, umichlof e felben mit einem Saum von 24 abnlichen, ebenfalls aus je 10 Mann Tiefe und Bobe gebilbeten Bierecken von Mustetieren, fo baf nun ein a aus siebenmal sieben gleichartigen Theilen aufammengesettes Quabrat be welches 4900 bicht aneinanderstebenbe Solbaten umfaßte. Sunbert Dus blieben übrig, aus biefen bilbete er abermal vier kleine Bierece von für fünf Mann jebes, und stellte biefelben an bie vier Eden bes großen Quabr Das gange Gebilbe mar einem viercdigen gothischen Thurme nachge beffen Wintel burch vier tleinere Thurme vertheibigt werben. Satte e auch die Festigkeit von 10-15 Fuß biden Mauern gehabt, aber wie follt folde Maffe von Fleisch schwebischen Ranonen wiberfteben? Zwei Fehler biefer Aufftellung gur Laft. Erftens ftanb icon ber aukere Saum von tetieren zu tief, benn 10 Mann konnen bintereinander nimmermehr ich und ben vorberen Gliebern blieb, nachbem fie abgefeuert batten, taur Raum übrig, um nach bamaliger Sitte hinter bie anbern gurudgumeichen wieber zu laben. 3meitens maren bie in eine Rahme von 25 Centurien feilten 2500 Biteniere gang unnut und für bas Gefecht verloren. Rein giger von biefen Golbaten konnte feine Bile gebrauchen, benn wie mocht felbe burch eine gehnfache Reibe von Mustetieren burchgestedt merben. ! bafte altere und neuere Taktiker, namentlich Folard, schreiben ben Berluft Lübner Schlacht hauptfächlich auf Rechnung biefer verfehlten Quabrate. U gens muß bemerkt werben, daß bamals alle Nationen, die Schweben auf nommen, abnliche ober noch größere Berftoge in ber Aufftellung ber St frafte begingen. Dem militarifchen Genie Guftav Abolf's mar es vorbeball bie mabren Grundfate bes neueren auf bie Feuerwaffen gegrundeten Ani gu lehren.

Ich gehe zur Reiterei über. Auch bei biefer Waffengattung war bie filleng im Brauche, als Gustav Abolf in Deutschland erschien. Tilly stell in der Breitenfelder Schlacht seine Kürassiere zehn, die leichten Reiter sel Mann tief, Wallenstein die schweren Reiter acht, die leichten steiner Rann in Bei solcher Tiefe sollte man zum Boraus erwarten, daß es auf einen gewitigen Stoß, auf einen Einbruch in Masse abgesehen gewesen wäre, um mehr, weil die schwere Rüstung der Kürassiere darauf berechnet schien. Ih gerade das Gegentheil sand statt! Beim Angriffe ritt das erste Glied einer se chen aus 5—10 Reihen bestehenden Schwadron, sobald man auf Schussier gekommen war, im Galopp voran, die Andern machten indes Halt. Li Karadinire seuerten dann ihre kurzen Büchsen ab, machten hierauf eine halt Wendung rechts und schosen das eine Bistol, dann eine andere sinds waranten das zweite ab. Hatten diese wiederholten Schüssse eine Lude in de

<sup>1)</sup> Das. S. 289.

zen Linie gemacht, so brachen sie ein, und die zurückgebliebenen Reihen dann ihren vorangeeilten Kameraben. Hielt aber ber Feind noch sest, ewöhnlich ber Fall war, so schwenkte das erste zum Schuß gekommene rechts und links ab, galoppirte hinter die Fronte der Schwadron, stellte rt wieder auf und lud von Neuem. Senso machten es die Kürassiere, ß sie keine Karabiner abzuseuern hatten, und also blos zwei halbe Wenzur Abseuerung ihrer beiden Pistolen aussührten. Dieses ewige Zuen sah aus wie eine Flucht, brachte das hintenstehende Fußvolk, das nal von den Pferden umgerannt wurde, in Unordnung, oder nahm ihm n Muth, weil man bereits geschlagene und noch widerstehende Reiter interscheiden konnte. Sin berühmtes Wassenhaupt, Montecuculi, meint, rechtte Fechtart der kaiserlichen Reiterei sei größtentheils am Verluste der Schlacht Schuld gewesen 1).

ang anbers mar bie Taktik ber Schweben. Betreu bem Grunbfate. ne Rraft verloren geben burfe, bag also jeder einzelne Solbat ben größt= en Dienft leiften folle, ftellte Buftav Abolf fein ganges Fufvolt, Bitevie Mustetiere, nur feche Mann boch auf. Erftere Baffengattung ftanb Schlachtlinie gebrängt, Mann an Mann, bei ben Mustetieren bagegen vischen jeber Rotte, die aus vier bis fünf Solbaten bestand und von Rottmeister beaufsichtigt murbe, ein Zwischenraum von 2-3 Fuß geburch welchen fich bas erfte Glieb zur Salfte rechts, jur Salfte links og, um binter ber Fronte zu laben und bem Feuer bes nathiten Bliebes ju machen. Der Grundfat mar bemnach berfelbe, wie bei ben taifer-Mustetieren, aber bie Ausführung fehr verschieben. Denn bei ben ben murbe fast gar teine Zeit barüber verloren, weil hier nur je zwei rei Mann fich burch ben offen gelaffenen Raum zwischen jeber Rotte von Mann hinter fünf Glieber gurudzogen, mahrend bort 50 und mehr einen s um neun volle Glieber machen mußten. Das zweite Grundgeset, bas Ubolf befolgte, mar, bag jebe Baffe bie andere unterftuten muffe. ichlachtorbnung follte einem mohlgeordneten Rorper gleichen, von beffen en jegliches nicht nur fich felbst, sonbern auch bie anbern gleichzeitig . Alfo ftellte er fleine Abtheilungen von Mustetieren neben ben Schlacht= ber Biteniere, und mifchte wieber erftere unter bie Reiterei, indem n ben Schwabronen leere Raume gur Aufnahme von 150 bis 200 Musgelaffen wurden. Bite, Mustete, Bistole, Sabel und die Bucht bes htroffes mußten fich gegenfeitig unterftuten. Enblich murbe bie erfte htlinie burch eine zweite gebeckt, welche jebem leibenben Theile sogleich bringen und die Flanken, wenn sie bedroht waren, wie in ber Breiten: Schlacht, vertheibigen konnte.

er Engländer Harte hat in seinem Leben Gustav Abolf's die Aussage vornehmen Augenzeugen aufbewahrt, der seine Bewunderung des schwe-Heres in folgenden Worten 2) ausspricht: "die Schlachtreihe Gustav ift, wie eine wohlgebaute Festung, im Stande, den Feind überall

Daf. S. 279 unten fig. - 2) harte II, 525 der beutschen Ausgabe, Rote 2.

bestens zu empfangen, auf welcher Seite berfelbe ben Angriff mage. Richt nur gieht ber Ronig ben größtmöglichen Bortheil aus feinem Gefchut, fonbern jeber fcmebifche Mustetier erfüllt feine Aufgabe. Letteres ift bei ber taiferlichen Aufftellung bes Fugvoltes unmöglich, benn aus großen unförmlichen Biereda tonnen nur zwei, bochftens brei Glieber Feuer geben, bie übrigen find für Nichts ba. hiezu tommt noch, bak ein folder Menschenklumpen leicht burdbrochen und in Unordnung gebracht werben tann. Dies ftebt bei ber fombifden Aufftellung nie zu befürchten; benn ebe bie feindliche Reiterei gum An griff auf bie schwebischen Musketiere porruden tann, find biefe burch bie Bite niere und auf beiben Flügeln burch Reiterei gebect, welche lettere gleichfan bie Bafteien ber ichwebischen Schlachtorbnung bilbet. Aukerbem baben bie Dut tetiere mehrere Rudhalte binter fich, auf welche fie fich zuruckziehen konum Endlich muß die feinbliche Reiterei vorher die fo trefflich geglieberte erfu · Schlachtlinie burchbrechen, bevor sie bas zweite Treffen über den Haufen werfe tann. Da bie Stärke jeber Schlachtorbnung barin besteht, baf alle Blieba untereinander verbunden find-und fich gegenseitig unterftuten, fo febe ich nicht wie bie fdwebifche Ordnung umgeftoffen werben tonnte, es mufte benn burd einen schnellen Ueberfall geschen, ber ben Truppen bes Königs nicht 3ch liefe, fich aufzuftellen."

Ebenso wie die Aufstellung des Fuftvoll's verbesserte Suftav Abolf bie Fechtweise ber Reiterei. Er schaffte bie großen, oft 1000 Mann faffender Reiterhaufen welche bei ben Kaiserlichen im Brauche waren, er schaffte zwatens ben sonberbaren Angriff burd hin: und Burudreiten und bie mit biefen fehlerhaften Shsteme unzertrennliche Aufschließung ber Reihen ab. Die sone bifche Reiterei griff Schwabronsweise an, jebe Schwabron 15-16 Mann in ber Fronte und vier Mann tief. Glied schloß an Glied, Reihe an Reibe. Sobalb man auf Schufweite mar, setten bie Reiter ihre Thiere in Galere. erft wenn man bas Beife im Auge bes Keinbes erkennen konnte, ichof bit erfte und zweite Blied feine Biftolen ab, marf bann bas Biftol in ben Sulfin und griff jum Degen. Der erfte Stoff murbe nach bem Bifire ber feinbliden Ruraffiere geführt, bann jum zweiten nach bem Ropfe ber Pferbe gehauen; be zwei hinteren Glieber brangten nach, um mit ber Bucht ihrer Roffe und m terftutt von ben Gabeln ber beiben erften Reiben ben Feind über ben Sanier zu rennen. Das Piftol follte nach Guftav Abolf's Anficht nur bagu bienen eine Lude in den feindlichen Linien hervorzubringen und den Ginbruch ju er leichtern, die blanke Waffe war die Hauptsache. Gelang ber erfte Anfall nick so wandten die schwedischen Reiter um, was bei der geringen Stärke der Some bronen leicht auszuführen war, und zogen fich in die Zwischenräume zwische ben Mustetieren gurud, wo fie ihre ursprüngliche Stellung hatten. Run tom es ben Mustetieren zu, mit ihren Feuerröhren und mit ben bisher verbechten und hinter ber Fronte aufgestellten kleinen Regimentoftuden bie nachsehenten Kuraffiere bes Feindes zu zerschmettern. Gegen folche Anordnungen komite bie Raiserlichen bei ihrem fehlerhaften System nicht gewinnen 1).

<sup>1)</sup> Francheville S. 283 fla.

Bis jum 30jahrigen Rriege glich ein Zeughaus voll Gefdut einer mabren Rumpeltammer, jo verschiebene Formen, Großen und Langen von Feuer: schländen wurden barin ausbewahrt. Da gab es große und kleine Kalken. Singerinnen, Schlangen, Nothschlangen, Sperber. Fast jebes Thiergeschlecht hatte feine Bertreter im Reiche ber Ranonen 1). Das gewöhnliche Felbgeschüt bie Nothschlange, schof Rugeln von 16 Pfund, die Röhre war 81/2 Fuß lang und mog 40-50 Centner. Behn Pferbe murben erforbert, um biefe Art von Ranonen, brei um bie Rugeln, zwei um bas nothige Bulver zu ziehen. Gine Falkaune (auch Carthaune) ichof 6-8 Bfund, war 8 fuß lang und mog 15-20 Centner. Acht Pferbe waren nöthig, um bie Röhre, eines um bas Bulber und ein zweites um die Rugeln zu ziehen. Das Faltonnet, ober ein Meines Kallenstück schof 2 Bfund, wog 10 Centner, war 51/2 Fuß lang und wurde von vier Bferben gezogen. Gin einziges Pferd fcblepte bie Rugeln und bas Bulver. Bereits maren bamals bie mahren Grunbfate ber Gefdutgieferei aufgestellt; benn ber beutiche Buchfenmeister Rivius zeigte icon im Sabre 1582, bag eine Ranone weber zu lang noch zu turz fein burfe, um möglichft weit zu reichen. Dennoch manbte man bei beutschen Becren biese Lehre wenig an, fonst waren bie meisten Ranonen nicht so übermäßig lang gewesen, auch batte man fonft mehr leichtes Befdut gebraucht. Immer fallt es ichmer, pon fehlerhaften Gewohnheiten abzugeben.

Tilly führte nur große Batterie-Stude mit fich; beren fleinstes 24 Bfunb fcok. Biele batten ein Raliber von 36-48. Awanzig und wohl noch mehr Bferbe mußten angespannt werben, um einen 24pfunber, 12 weitere, um ben bazu gehörigen Borrath von Bulver und Rugeln fortzuschlepven. Bei ben größeren Studen flieg bie nothige Bahl ber Bferbe in gleichem Berhaltnig. Nur wenn sie in der Batterie aufgestellt waren, ruhten biese schweren Kanonen auf ihren Laffetten, bei Marichen wurden fie heruntergenommen und auf plumbe i Rarren gepackt. Die Laffetten ließ man bann nachführen. Man begreift, baf fo große Metallmaffen ben verschiebenen Bewegungen bes Beeres in einer Schlacht nicht folgen konnten. In unbewegliche Batterien wurden fie aufgeführt, wo sie zu Anfang bes Treffens stanben, ba mußten sie bleiben bis zu Enbe. Sab bas Gefecht bem Beere, welches fie vertheibigen follten, eine anbere Stellung, fo wurden fie völlig unnut. Richt minder fehlerhaft mar bie Art ber Labung. Man brauchte bamals bei ben beutschen Beeren noch teine Batronen für bas grobe Gefchut. Die aufgeschlagene Bulvertonne mar por ben Konftabler hingestellt, mit einer frummen Schaufel fuhr berfelbe hinein, Ind bann in bie Kanone bas Pulver, bas fich natürlich in ber gangen Rohre gerftreute, und fo bem Schuf feine beste Rraft entzog. Die Rugel murbe gulett auf bas Bulver gesett und mit ber Lunte losgeschoffen. Tilly führte nur eine kleine Babl von Kanonen bei fich, weil fein Gefcut aus lauter fdweren Studen bestand, bie einen ungeheuren Bug erforberten. Die hatte er, fo viel man weiß, mehr ale 28.

<sup>1)</sup> Francheville a. a. D. S. 314 fig.

Gfrorer, Guftav Abolf. 4. Aufl. v. D. Rlopp.

In Wallenstein's Heer war bieselbe Einrichtung in Bezug auf bas grobe Geschüt; boch vermehrte er, weil auch die Stärke bes Heeres bei Uebernahme des zweiten Oberbesehls größer war, seine Artillerie bis auf 80 Stücke. Ein Oberst-Zeugmeister sührte das Kommando über das ganze Geschütz, unter ihm standen Artillerie-Hauptleute und Lieutenante. Eine Feldschlange, die 15 Phundschof, wurde bedient von zwei Büchsenmeistern und zehn Schnellern oder Kanonieren, eine Falkaune von einem Büchsenmeister und sehn Schnellern, und so in gleichem Verhältniß von mehr oder minder starken Mannschaften je nach dem Kaliber. Der Zug, die Geschützwagen und die nöthigen Zimmerleute standen unter der Aussicht von Wagen= und Geschirtmeistern. Um die Stücke auf Märschen mit fortzuschleppen, nahm man den Bauern die Pferde weg, das kaiserliche grobe Geschütz hatte keine regelmäßige Bespannung.

Unbere mar bie ichwebische Artillerie eingerichtet. Guftav Abolf manbte bie gröffte Sorgfalt auf biefen wichtigften Theil bes Rriegewefens. Er fanb eben fo unförmliche Ranonen vor, ale bie oben beschriebenen. Im Jahr 1624 brachte ein beutider Geschützoberft, von Siegroth, ber in schwebische Dienfte getreten mar, die Lebre nach Schweben, baf eine Bertleinerung ber Ranonen ohne Nachtheil für ihre Wirtung moglich fei. Suftan Abolf wollte es Anfangs nicht glauben und wettete mit bem Deutschen; viele Bersuche murben angeftellt; bie Erfahrung rechtfertigte bie Lehre bes Oberften; Guftav Abolf gablte bie Mette und liek nun bie alten Stude umgieken. Es war ber erfte Anfang einer fliegenben Artillerie 1). Doch hatten biefe Kanonen noch zu viel Gewicht. Gin meiterer Schritt geschah burch Ginführung ber lebernen Ranonen, welche Außerorbentliche Leichtigkeit empfahl biefe oben beschrieben worben finb. Stude - fie mogen taum einen Centner - aber fie erhipten fich viel ju ichnell. Defibalb behielt fie Guftav Abolf nur bis jum Sahr 1631 bei. Da Englander Samilton hatte, wie wir bereits ergablten, eine neue Art von Renonen erbacht. Da bie Proben gunftig ausfielen, führte fie Guftab Abolf bei feinem Beere ausschlieflich ein. Diefe neue Ranonen maren aus Gifen ge goffen, vier fuß lang und mogen blos 625 Pfund. Mit einer Labung bon 11/8 Bfund Bulver icofen fie eine Rugel von vier Bfund. Man lub fie nicht, wie bei ben Raiserlichen, aus freier Sand, sondern mit einer Batrone, an beren oberes Ende die Rugel burch Gifenbrath befestigt mar. Zwei Pferbe gogen fie mit Leichtigkeit über Stod und Stein, ein einziges Roft foleppte ben Munitionsmagen. Aus biefen Studen wurbe, wie fruber aus ben lebernen Kanonen, die fliegende Artillerie der Schweden gebildet. Jedem Regimente waren mehrere berfelben, oft feche und acht, beigegeben. Guftav Abolf ver-' ftand es zugleich, fie verbedt zu gebrauchen. Unfichtbar bem Auge bes Feindes, ftanben fie ju Anfang ber Treffen hinter ben Linien ber Mustetiere. Benn nun ber Feind einbrechen wollte, öffneten fich etliche Reihen, und nun foles berten biese Wertzeuge bes Tobes ihren Sagel von Gisen in die Massen ber Angreifer. Außerorbentlich ichnell murben fle bebient. Der beutsche Ingenient

<sup>1)</sup> Rühs a. a. D. S. 247—248.

Schilbknecht berichtet, daß ein guter Kanonier breimal gefeuert habe, bevor ein Musketier zweimal zum Schusse kam. Um die Berbindung dieser wirksamsten aller Waffen mit den Regimentern noch enger zu machen, wurden die Muske: tiere auf den Geschützbienst eingeübt. So sehlte es nie an Kanonieren, wenn auch noch so viele neben den Stüden erschossen wurden. Lange war die Hamilton'sche Kanone auch bei fremden Heeren im Brauche; die Franzosen bedienten sich ihrer unter dem Ramen schwebischer Stüde bis zum Jahre 1756 1).

Außer bem eben beschriebenen fliegenden Geschüt hatte Gustav Adolf seine groben Batteriestücke, 24= bis 48pfünder. Die Einrichtung derselben war wenig verschieden von der kaiserlichen, außer daß sie ebenfalls mit Patronen geladen wurden. Eine gleich große Anzahl von Pferden, wie dei Tilly's Heere, wurde erfordert, um sie sortzuschleppen. An Menge des Geschützes übertrasen die Schweden alle damaligen Heere dei Weitem. Aus 100 Feuerschlünden schoß Gustav Abolf in der Schlacht dei Breitenscld; dei der Belagerung von Franksturt an der Oder hatte er deren 200, 800 im Lager von Nürnberg; nahe an 100 führte er auf die Ebene von Lützen. Freilich kamen ihm hiedei die unerschößpslichen Bergwerke seines Erbreiches zu Statten ). Dennoch braucht man nicht selbst Soldat zu sein, um diesen Schöpfungen des Königs von Schweden seine Bewunderung zu zollen.

Der eigentliche und wesentliche Charafter ber Beere jener Zeiten marb beftimmt burch bie Werbung. Es ift bie Zeit ber Berricaft bes Solbnerthums, und barum ift bie Zeit fo troftlos elend. Man pflegt biefen Ruftand felten boch genug anzuschlagen, und boch find nur aus biefem Buftanbe beraus bie Dinge jener Zeit zu erklaren: bie Zeit ber Berrichaft bes Solbnerthums ift biejenige bes Mangels und Ermattens aller ebleren Motive. Ibi fas, ubi merces. Dennoch tonnte bas Uebel wenigstens verringert, bie groben Auswüchse bes Solbnerthums konnten vermieben werben burch regelmäßig fichere Bezahlung bes Solbes. Eine folde fand niemals ftatt. Unnabernd mar fie unter Tilly, weil er felber porgnalich barauf hielt, weil ber gute Saushalter Maximilian von Babern an ber Spite ftanb, weil ferner alle Mitglieber ber Liga Mittel befagen, bie fie ju erhalten ftrebten, mahrend bie Gegner bie einstweiligen Auslagen ju becten hofften aus bem Gedel ber Rirchenfürsten. Rur bas Beer ber Liga be-Tam, fo weit es bei bem in jeber Beziehung ichlaffen Beifte ber Zeit möglich mar, ziemlich regelmäßigen Golb, und biefe Regelmäßigkeit mar neben bem Beispiele ber murbevollen Ginfachbeit und Tugend Tilly's felbst ein wesentliches Mittel gur Erhaltung ber Disciplin, burch welche Tilly's Beer por allen anberen jener Zeit fich auszeichnete.

Mber Gelb, und immer Gelb war bei Allen die Losung. Hoch war schon das Handgelb, das der Rekrut empfing, benn geworben wurde damals alles Kriegsvolk. Bon 10—25 Thaler wurden jedem Eintretenden geboten. Als bei Nebernahme seiner zweiten Feldhauptmannschaft die Zeit drängte, brauchte Wallenstein freilich auch gewaltsamere Mittel, um sein Heer schnell voll zu

<sup>1)</sup> Rahe o. a. D. S. 247. Chemnis I, 192 b. Francheville a. a. D. 318. — 3) Francheville 319.

maden. Nach Schilbinecht's Zeugnig 1) brachen friedlandische Werber in Sanfer ein, wo fie wußten, bag junge Burfden wohnten, marfen einen Saufen Gel und einen Strick auf den Tisch und sprachen: "wählt, entweder Soldat gemorben und bas Belb genommen, ober aufgebentt." Sehr boch im Berbaltnig zu bem bamaligen Werthe bes Gelbes und zu ber jetigen Bezahlung bes Sch baten belief fich ber Solb. Bei ber Reiterei bekam monatlich ein Oberfter 400. ber Rittmeifter 125, ber Lieutenant 40, ber Rornet 30, jeber Ruraffier 24 Gulben, wofür er Alles zu bestreiten hatte \*). Man muß nämlich wiffen, baf ? Reiter, Die Dienste nahmen, ibre eigenen Benafte und eigene Bewaffnung mit brachten. Außerbem mar es jebem Reiter geftattet, eins ober zwei handpferte mit fich zu führen, auf welchen bie Leibburschen ber Ruraffiere ritten. Letter bestanden zu einem großen Theil aus Mitgliedern bes fleinen unbeguterter Abels, beren ganges Erbaut oft ein Schlachtrof und eine Ruftung mar. Bei bem taiferlichen Jufvolt erhielt jeber Dustetier monatlich feche, jeber Bitemin neun Gulben. Dagegen mar bie Ausbezahlung unregelmäßig, unb Monate lang mußten oft bie Truppen warten. Bum Golbe tamen noch außerorbentliche Be lohnungen. Solbaten, die fich vor bem Feinde ausgezeichnet batten, murbm mit Belbsummen und höheren Graben, Offiziere mit golbenen Retten, mit ten fiscirten Gutern, mit Borruden im Beere bebacht. Bon Ballenftein ift et be kannt, bag er ausschweifend belohnte und strafte. Selten schenkte er unter 1000 Man muß aber erwägen, woher bas Gelb tam zu folden Belob nungen, die Wallenstein weber aus bem Schate bes Raifers, mo nichts mar, net aus seinem eigenen, ber nur jum Anschwellen bestimmt mar, zu vergeben pflegte

Bu ben Belohnungen stanben bie Strafen im Berhältniff. Ungehorsum aller Art, Feigheit, wurde mit Stockprügeln, Spickruthen, Balgen und Rad ge ahnbet. Fast täglich hatten bie Generalgewaltigen Gelegenheit, ihr Amt and zuüben. Wallenstein forberte unbebingten Gehorsam selbst für bie sonberbanfte Einfälle seiner Laune. Sanze Kahnen, welche vor dem Keinde ihre Souldig keit nicht gethan, ließ er loofen und ben zehnten Mann aufknüpfen; feige Offiziere wurden hingerichtet, die Namen von Müchtigen an ben Schandpranger ge schlagen. Fürbitten, hohe Geburt, Verwandte halfen Nichts. Manches ver nehme Mutterfohnchen, bas in ber Schlacht von Luten bavon gelaufen mat, enbete unter den Banben bes Nachrichters. So blind ber Solbat an bas Glut bes Friedlanders, zum Theil auch an feinen Bund mit höllischen Geiftern glaubte, eben so sehr bebte er vor seinem Zorne, der mehr wirkte, als die Furcht ter bem Tobe. Daher bie bewunderungswürdige Standhaftigkeit ber Friedlandifche Solbaten in der Lützener Schlacht. Sonst befolgte Wallenstein burchweg bit Shstem, ben Solbaten für bie strenge Knechtschaft bes Dienstes burch Unge bundenheit außer bemselben zu entschäbigen. Allen Begierben wurde, mit ber obengenannten Ausnahme, ber Zügel gelaffen; eine Menge Huren und andere loses Gesindel folgte dem kaiserlichen Heere "). Leben und Eigenthum ber Em wohner in den durchzogenen feindlichen Ländern ward den Leidenschaften ber

<sup>1)</sup> Francheville S. 249. — 3) Das. S. 263. — 3) Beim Auszuge ber Raiferlichen wie Landsberg fanden fich fast eben so viele huren als Solbaten vor. Geiser III, 182, Reit !

Offiziere und Soldaten Preis gegeben, benn Wallenstein hielt es für staatstug, ber Reichsaristokratie durch Ausplünderung ihres Eigenthums den Stachel zu nehmen. Biele zog der Reiz des abenteuerlichen Bagabundenslebens an; die Gierigsten köberte die Aussicht, Bürger und Bauern ungestraft hubelu und schinden zu können und dieselben ihres Sigenthums zu berauben; den Anführern gesiel es, daß sie als Diener des Kaisers sich kühn über Reichsstände und Fürsten, die sonst die Stirne so hoch trugen, wegsjetzen dursten; aber unter manchem Harnisch, der ein Helbenherz bedeckte, mögen auch reinere Gesühle gepocht haben, namentlich die Hoffnung, daß aus der blutigen Saat dieses sürchterlichen Kriegs ein mächtiges Reich, den Deutsschen ein Schirm, den fremden Feinden ein Schrecken, ausgehen, und daß die tausendköpsige Vielherrschaft, welche unserer Nation schon so tiese Wunden gesschlagen, ein Ende nehmen werde.

Es ist eine vielverbreitete sehr mertwürdige Anficht, baß ber Schwebentonig es vermocht habe, seine Solbner ju frommen Betern umzubilben. Dag Guftav Abolf hoben Werth legte auf Mannszucht, ist unzweifelhaft. Wir glauben bas nicht wegen seiner vermeinten Frommigteit; benn mit einer wirklichen Frommig= teit, junachft mit bem fiebenten und fünften Gebote fteht fein eigenes Leben in gar zu ichneibenbem Wiberspruche. Sein Leben mar eine Rette von Rriegen, und zwar Angriffetriegen. Allein wir glauben an Guftav Abolfe guten Billen zur Mannszucht, weil er ein wirklicher Felbherr ersten Ranges war, und nicht 🔊 querft und hauptfachlich ein Solbnerfürft, wie Ballenftein. Allein es fragt fich, ob Guftav Abolf mit bem besten Willen Mannszucht halten tonnte. Er lanbete, wie er felbst fagt, mit einem Haufen Boller aus allerlei Nationen. Glaubt man, biefe Leute seien Betens wegen an bie pommersche Rufte gestiegen? Die Pommern felbst erfuhren bas anbers, wie wir aus ben Berichten ber Schweben felbst gelernt haben. Auch lag ber Grund nicht fern; benn Gustav Abolf hatte kein Gelb, sie zu bezahlen. Darum schrieb er im Juli 1631 bie bringenben Rlagen an Orenstjerna, mit ber kurzen Melbung, bag bie Truppen nur vom Raube lebten, und nun nichts mehr zu rauben vorfanden 1). Go mar ber Thatbestand, und zwar, wir wiederholen es, nach ben eigenen Worten bes Rönigs. Damals stand er in einer protestautischen Gegend, bie er gemäß seinen Rebensarten vom Religionsfriege gewiß gern freundlich behandelt hatte, wenn möglich. Einige Monate fpater betrat er, ohne bag inzwischen seine Belbverhaltniffe fich nachhaltig gebeffert hatten, tatholisches Land, und wir haben oben gesehen, bag er felbft ale ein nicht unwichtiges Unreizungemittel fur feine Offigiere gur Tapferteit bei Breitenfelb bie Hoffnung auf die Beute und bas Reich= werben in ber Bfaffengaffe binftellte. Will Jemand annehmen, bag bie Schwe= ben unter Guftav Abolf felbft in Franken und Baiern bisciplinirter fich benom= men haben, ale in Bommern und bem Erzstift Magbeburg, wo nach Guftave Rlage nichts zu rauben übrig geblieben mar? -

Das Wesentliche ber Sache ift bies: wenn es auch unzweifelhaft ift, bag

<sup>1)</sup> Beijer III, 187.

Sustav Abolf als ein wirklicher Felbherr gern Mannszucht halten wollte, wenigstens in protestantischen Gegenden — benn in Franken und Baiern ift schon wegen seiner Predigt vom Religionskriege, die doch irgend eine Wahrheit haben mußte, der gute Wille mehr als zweifelhaft: — so ist eben so gewiß, daß Gustav Abolf keine strenge Mannszucht halten konnte, weil er kein Geld hatte, seine Truppen zu bezahlen, diese mithin kein Geld, um sich das zu kaufen, was sie bedurften.

An Berordnungen fehlte es natürlich nicht; aber ben Umftanben gemäß, wie ber König sie beschreibt, vermochte er nicht, sie aufrecht zu erhalten.

Für Erhaltung der Ordnung auf Märschen wie im Lager sorgten der Generalprofoß, ber Rumormeifter, ber Ober-Bagenmeifter. Erfterem ftanb es ju, bie Uebertreter ber Kriegsartitel, fo wie jeben, ber eine Mighandlung verübte, verhaften zu laffen, alle Regimenteprofoge ftanben unter ibm, überhaupt war ibm bie Bolizei im Felbe anvertraut, er führte baber bie Aufficht über bie Baa: ren, die von den Marketendern feil geboten murben, bestimmte den Marktpreis u. f. w. Beim Mariche mar er mit feinen Safchern binten und zu beiben Ge ten bes heereszugs, um Unordnungen vorzubeugen. Der Rumormeister batte außerhalb ber Quartiere biefelben Befugniffe, wie ber Generalgewaltige im Lager; er mußte auf Marichen voranziehen, bie Borausläufer zurudhalten, und bafür forgen, bag por Antunft bes Becres nicht geplundert murbe, er burfte einen Berbrecher, ben er auf frifcher That ergriff, fogleich gur Strafe gieben. 31 biesen beiben Beamten tam noch ber Oberft Trok: und Wagenmeifter, welcher unterftut ron ben Wagenmeistern ber Rompagnien, bie Aufficht über bas Ge pad führte. Rach bem Beere brach bas Gefchut auf, bann folgte ber Trof; jeber Bagen batte feine Stelle, eine Schmabron Reiter burfte beren gebn, eine Fußtompagnie nur zwei mit fich führen. Für alle Falle mar zum Boraus geforgt. Hieraus erklart fich bie außerorbentliche Schnelligkeit bes ichmebifden Heeres.

Das Handgelb stieg während bes beutschen Kriegs bedeutend. Im Jahr 1617 gab Gustav Abolf neuen in Holland geworbenen Fußtruppen je 8 Darler Handgeld. Später wurden dem Reiter die 20, einem Fußgänger 10 Thaler bezahlt. Nur die national-schwedischen Truppen wurden ausgehoben, die anderen deutsche, englische, schottische, holländische, und wer immer sonst Lust verspürte, den Deutschen "Religion und Freiheit" zu bringen, und dafür die irdischen Besithümer berselben an sich zu nehmen: diese alle wurden geworden. Gustav Abolf liebte gezwungene Soldaten nicht, er psiegte zu sagen, das sei ein schlechter Jagdhund, den man zum Jagen nöthigen müsse. Die Höhe des Soldes stand mit dem Handgelde in Berhältniß. Rach des Lord Rhea Angabe bei Hand mit dem Handgelde in Verhältniß. Rach des Lord Rhea Angabe bei Hart i) erhielt ein Fußregiment während des deutschen Krieges monatlich solgende Bezahlung: der Oberst 184 Thaler, der Oberstlieutenant 80, der Oberstwachtmeister 61, der Regimentsquartiermeister 30, ein Hauptmann 61, ein Lieutenant 30, ein Fähnsberich 30, ein Feldwebel 9, der Führer, der Quartiermeister, der Musterschrieberich 30, ein Feldwebel 9, der Führer, der Quartiermeister, der Musterschrieberich 30, ein Feldwebel 9, der Führer, der Quartiermeister, der Musterschrieberich zu geschlagen.

<sup>1)</sup> Leben Guftav's II, B. Anhang S. 63 fig.

ber, ber Rostmeister je 7, Trommler und Pseiser je 4, jeber Korporal 6, jeber Rottmeister 5, jeber Gefreite 4, jeber Gemeine 3½, 18 Uebervollzählige je 3 Thaler. Der Civistab bes Regiments erhielt folgenden Gehalt: zwei Regismentsgeistliche je 18 Thaler monatlich, zwei Richter je 30, vier Bundärzte jeber 12, vier Prosoße jeder 12, der Regimentsschreiber 30, der Gerichtsschreiber 18, der Gerichtsschulze 18, zwei Häscher jeder 3, der Schaffrichter 7 Thaler. Nach schwedischen Quellen bei Rühs 1) bekam ein Rittmeister von gewordenen Orasgonern monatlich 100, der Lieutenant 40, der Fähnderich 30, jeder Korporal 20, jeder Gemeine 15 Thaler.

Ich habe bereits gefagt, daß die Reiter bei beiben Heeren Roffe und Bewaffnung felbst mitbrachten, boch bulbete Suftav Abolf weniger Beipferbe, baber ber ichmedische Trof kleiner mar, ale bei ben taiferlichen Beeren. Bufte ein Reiter fein Bferd ein, fo marb ihm gestattet, mit feinem Reitersolb brei Monate au Ruke zu bienen, bann mußte er fich ein neues anschaffen. Bon geworbenen Ruraffieren erhielt ein Rittmeifter 100, ber Lieutenant und Fahnberich jeber 30, ber Korporal 30, ber Gemeine 20 Thaler bes Monats. Die Ausbezahlung bes Solbes mar regelmäßiger bei ben Schweben als bei ben Ballenfteinern, fie erfolgte gewöhnlich breimal bes Monats, ben 1., ben 11. und, ben 21. Hiezu kamen noch außerorbentliche Belohnungen. Wenn eine Kompagnie fich ausgezeichnet batte, erhielt fie oft einen monatlichen Sold, die Thaten Ginzelner murben burch Gelbgeschente, burch bobere Grabe anerkannt. Die beforberte Suftab Abolf einen gemeinen Solbaten jum Offizier, ohne ibn jugleich auszustatten, jo baf Armuth für bas Berbienft tein Sinbernif mar, eine glanzenbe Stelle angunehmen. Noch größere Befriedigung als bie Gelbgier fand bie Berrichsucht im schwebischen Beere. Gine vielgeglieberte Bierarchie erftredte fich bis auf bie nieberen Grabe. Bei bem Fugvolt mar je ber 6. Mann Gefreiter, ber 12. Rottmeifter, ber 25. Korporal. Bon ben boberen Stellen haben wir oben bas-Seit ber Busammenziehung zweier schwachen Regimenter in eine Brigrade gab es zwei Oberfte, zwei Oberftlieutenant, zwei Oberftwachtmeifter bei jeber folden Abtheilung von 13-1400 Mann. Belde Ausficht fur ben Ehrgeig 2)! Sicher machte jebes Berbienft seine Laufbahn, wenn es einigermaßen vom Slude begunftigt mar. Uebrigens fant bies fast eben fo gut bei ben kaiferlichen Heeren ftatt, als bei bem schwedischen. Die alltäglichen Mittel ber Größe, hohe Geburt, Schmeichelei, Gunft bei Hofe, wirkten wenig mebr, bie Natur trat in ihre Rechte ein, wie später in ber frangofischen Revolution.

Im Laufe biefes fürchterlichen Krieges wurben bie Familienkinder, Gunstellinge der Prinzen und Minister, gestürzt oder vom Schwerte verschlungen, das gegen sah man die auffallendsten Glückwechsel von Unten nach Oben. Die Bauernhütte, die Handwerksstätte, die Schreibstube lieferte Marschälle und Generale. Johann von Werth war früher ein Bauer, General Bed ein Schäfer, Stallhantsch ein Bebienter, Albringen ein Lakai, ein Schreiber, ein Feldmarschall ).

<sup>1)</sup> Rabs a. a. D. S. 244. — 2) Man febe von ber Deden II, 112 fig. — 3) harte II, B. Einleit. S. XXVIII.

Tilly, Ballenstein, Pappenheim gehörten bem niebern Abel an, fie verbantten Richts ihren Abnen, Alles fich felbft. Orenstierna begte bie größte Abneigung. bie Rriegsgewalt hochgebornen beutschen herren anzuvertrauen, er hatte aus Guftav Abolf's Erfahrungen gelernt, wie ungern biefelben gehorchten. Der König gebrauchte sie, so lange er die Maste eines Retters ber beutschen Freiheit vorzunehmen für gut fant, spater murbe er es gemacht haben wie fein Rangler. In beiden Beeren gab es wenige Oberfte, bie nicht von ber Bite auf gebient hatten. Bei ben Schweben fant bas Berbienft noch leichter Anerten: nung, weil ber Konig überall zugegen und ber beste Rampfrichter mar. And im friedlichen Berkehre batten Gustap Abolf's Solbaten Gelegenheit, ihren Berth geltend zu machen. Er zog bie Offiziere ohne allen Unterschied an feine Taid, ängstliches Ceremoniell mar verbannt. Bei Gastmählern, wenn ber reichlich at spenbete Rheinwein bie Bungen loste und ben mabren Menschen binter bem an genommenen hervortreten ließ, liebte es Guftav Abolf, bie Charaftere zu erfotfchen, und nach feinen Beobachtungen jog er bann Ginzelne bervor 1). Ift es ein Bunber, bag bei folden Ginrichtungen bas Glud bie ichwebischen Baffen bealeitete!

Mit bem Schwerte bes Kelbberrn foll bie Keber bes Staatsmannes Hand Guftav Abolf führte bie großen Geschäfte mabrend bes beut ichen Kriege Anfange allein, fpater im Bereine mit Drenftierna. bamals bie Runst bekannt, wichtige Angelegenheiten burch Bermittlung untergeordneter Beamten zu beforgen, die man preisgeben tonnte, wenn bas Resultat Fast nie unterhandelte Guftap Abolf mit beutschen Reichsftanben nicht gefiel. perfonlich, fonbern immer burch Setretare, an welche jene gewiesen murben. Die gröfte Berichwiegenheit zeichnete bas ichwedische Rabinet aus, unaufhörlich flagten bie frangofischen Gefandten barüber, bag es ihnen trot aller Bemubungen unmöglich fei, in die eigentlichen Abfichten ber fcmebifchen Regierung einzubrim gen. Mit ben fleinen beutschen Sofen verhielt es fich andere, ihre Gebeimniffe maren so aut aufbewahrt, ale Waffer in einem Sieb. Das macht, weil sie ein periciebenes Spftem befolgten. Lettere fnauferten - wie gewöhnlich bei In ftellung eigener Unterthanen - mit ben Behalten ihrer politischen Agenten. Guftav Abolf bagegen wie Orenstierna verfuhr nicht nur bei ber Auswahl ber Geschäfteleute mit großer Umficht, sonbern er bezahlte fie auch boch, um fie besto meniger ber Berführung auszuseten. Namentlich brauchte ber Ronig und fein Rangler bas berühmte Mittel, bas ber Diplomatie oft einen fo unverdien ten Anschein von Weisbeit gibt, die Bestechung, in großem Makstabe. Net ichwebischer Gefandten und Spione, bie unter einander und mit bem Reichs kangler in Berbindung standen, war über die europäischen Höfe ausgebreitet. Sie batten bie Bollmacht, kein Gelb zu fparen, wo es galt, einfluftreiche Berfonen, Beiber fo gut ale Danner, für bas ichmebifche Intereffe zu gewinnen. So feste fich ber fcmebifche Refibent in Ropenhagen, Fegraus, mittelft großer Gelbsummen in genauen Bertehr mit ber Geliebten bes Ronigs Chriftian IV.,

<sup>1)</sup> Rühe C. 161.

Christina Munk; burch sie ersuhr er die geheimsten Plane des dänischen Kablnets, ehe sie reif waren '). Wie Gustav Abolf die freudige Stimmung bei Gastmählern benützte, um den Charakter seiner eigenen Offiziere zu ergründen,
so nahm er östers den Gott des Weins zu Hülfe, um fremden Ministern und Offizieren, die wegen Unterhandlungen in sein Lager kamen, die Geheimnisse zu entlocken. Unter seinen Kriegsobersten war ein Schotte, Sir Patrik Ruthven, der übermäßig viel ertragen konnte, und doch den Verstand beisammen behielt. Mehr als einmal zog dieser Mann fremden Gästen, benen man ihn als Zechbruder zugesellt hatte, die Würmer aus der Nase.

## Bweites Capitel.

Rante bes frangofischen Rabinete. Des Königs gebeime Plane enthallen fich. Sein Betragen gegen ben Kurpfälzer, den Herzog von Bolfenbuttel und die übrige dentsche Ariftotratie.

Bir verliegen ben Konig von Schweben mabrent einer turgen Baffen: rube, die er seinen Solbaten nicht blos um ihrer Bequemlichkeit halber bewilligt batte. Die Früchte von Richelieu's Saat maren reicher aufgegangen, als ben Franzosen lieb sein konnte. Sie begannen eifersuchtig auf Buftav Abolf zu werben, und bas mit Recht, benn fatt Defterreichs hatten fie jest ben Eroberer bes Jahrhunderts zum Granznachbar. Db ber Karbinal es in ber Stille nicht bereut haben mag, bag er bem Ronige bie golbene Brude nach Deutschland baute! Lubwig XIII., sein Gebieter, mar glaubenseifrig, und biefe Eigenschaft murbe nachbrudlich benutt. Der verjagte Bifchof von Burgburg hatte fich als Gesanbter ber Liga an bas frangofische Hoflager nach Met begeben, und bestürmte ben Ronig von Frankreich mit Rlagen, bag die tatho: lische Religion in Deutschland, ja in Europa, fich in Folge ber Magregeln bes Karbinals zum Untergange neige. Biele Franzosen arbeiteten in gleichem Richelieu mußte seinen Feinden ben Mund ftopfen. In einer Kon= ferenz außerte er's) gegen ben Bischof von Burzburg: "Ich weiß gewiß, bag ber Ronig von Schweben es nur gegen ben Raifer abgeseben bat. Wenn er zugleich die Fürsten der tathelischen Liga angreift, so geschieht dies nur barum, weil Ihr nicht nur bes Raifers Beer mit Schieg: und Munbbebarf verforgt, sonbern auch Eure eigenen Truppen unter seine Fahnen stellt. Sobalb Ihr ben Raifer verlaffet und strenge Neutralität beobachtet, fo feib Ihr geborgen; ber König von Schweben wird Euch als befreundete Fürsten behandeln, Ihr werbet bas Berlorene wieber erhalten, und Gure Staaten find vor Gefahr gefichert.

<sup>1)</sup> Rubs S. 220 fig. — 2) harte II, 191. — 2) Rach Artenholz Staatspapieren bei Mauvillon S. 434 und 436.

Besteht bingegen bie Liga, wie bisber, barauf, bem Raiser Borfchub zu leiften, fo ift es eine thorichte Forberung, bag ber Ronig von Schweben Fürften iche nen folle, die seine erklärten Feinde find. Ihr verfteht Euren eigenen Borthal nicht, indem Ihr Guch fur Sabsburg aufopfert. Diefes Saus fucht feine eigen Größe, und wird Euch alle, Ratholiten wie Protestanten, erbruden, wem man es nicht auf ber Bahn ber Ehrfucht gewaltfam bemmt." Diefelbe Edlie rung gab ber Rarbinal bem bairischen Gesanbten Ruttner, ber fich ebenfalls in Met eingefunden hatte. Man fieht, es ift die alte und neue Beije ber frangofischen Staatsmanner; ba wo es fich handelt um bas Recht, die Side: beit, ben Frieden, die Ehre ber beutschen Nation, von ber Sabsucht und ben Ehrgeize bes Haufes Sabsburg zu reben. Aber schlimmer als biefe Politit ba Frangosen ist die traurige Erfahrung, daß vermöge des Uebergewichts ber fran gofischen Literatur in früheren Zeiten, und vermöge bes Intereffes, melde einige Deutsche in ber Bflege folder frangofischen Anschauungen fanden, bie felben auch bei einem großen Theile ber Deutschen willfährige Aufnahme ge funden baben.

Gegen Baiern waren ichon früher ftartere Schrauben angeset worden. Rach langem Zögern hatte Kurfürst Maximilian im Sommer 1631 mit ben Rrone Frankreich ein Bunbnig 1) abgeschlossen, beffen wesentliche Bestimmungen fo lauteten: "zwischen seiner allerchriftlichsten Majestat und bem Rurfurften foll rebliche und gute Freundschaft sein auf acht Jahre. Rraft berfelben macht fic bie Krone Frankreich verbindlich, mit 9000 Mann zu Fuß, 2000 zu Roft um verhaltnigmäßigem Geschut ben Rurfürsten von Baiern und feine Erblande, wie die von ihm gemachten Eroberungen zu vertheibigen, im Falle ein feind: licher Angriff erfolgt. Es fteht jeboch bem Rurfürften frei, ftatt biefer Sch baten fo viel Belb zu forbern, ale nothig ift, um bie bezeichnete Babl ben Mannichaft fammt bem bagu gehörigen Gefcut aufzubringen. verpflichtet fich Baiern, ber Krone Frankreich, sobalb ihr Gefahr brobt, mit 3000 Mann ju fuß, 1000 Reitern und grobem Gefchut ju Sulfe ju gieben Beibe Theile versprechen einander alles Gute zu erweisen und Schaben abs wehren, namentlich wird die Krone Frankreich bas bairische Haus im Befit ber Kurwürbe aufrecht erhalten." Noch war ausbebungen, baf vorliegenbet Bunbnig für Jebermann, namentlich für Schweben und Defterreich, ein Ge heimniß bleiben solle. Der Traktat wurde von dem Kurfürsten am 8. Rai (n. St.) 1631 in Munchen, von bem frangöfischen Könige ben 30. beffelber Monats zu Fontainebleau unterzeichnet. Sobald nun Gustav Abolf in Folge ber Breitenfelber Schlacht fich ben Lanbern ber Liga naberte, verlangte Ranmilian mit hinweisung auf biefes Bunbnig bie vertragemäßige Bulfe. Allen Richelieu erflärte im Spatherbft 1631 ben bairifchen Bevollmächtigten: "Aus fürst Maximilian scheine jenem Bertrage eine falsche Deutung zu geben, es fa ein bloges Schutbundnig und finde teine Anwendung auf die gegenwärtige Umstände, ba Tilly burch seine Angriffe auf Gustav Abolf, ber gleichfalls ein

<sup>1)</sup> Londorp acta publica IV. 216.

Berbunbeter Frankreichs sei, die Baffen ber Schweben herausgeforbert habe. Noch immer stehe bem Kurfürsten die früher angebotene Neutralität offen, er burfe nur zugreifen."

Im November 1631 wurde Charnaco abermal nach Munchen geschickt 1), mit bem Auftrage, Maximilian zu bestimmen, bag er für sich und bie Liga einen Neutralitätsvertrag mit bem Schwebenkonige abschließe. Der bairifche Rurfürst befand fich bamals in einer verzweifelten Lage, von ben Genoffen ber Liga konnte er keinen Beistand erwarten; benn bie meisten hatten felbst ben Feind auf bem Halfe. Bu einer auf ben 14. Dezember nach Ingolstabt ausges schriebenen Bersammlung erschienen nur wenige. Das Heer ber Liga war bis auf 5000 Mann herabgeschmolzen 2). Er mußte baber nothgebrungen fich auf Unterhanblungen mit ben Schweben einlassen. Maximilian übergab bem Franzosen Charnace einen von ihm unterzeichneten. Entwurf eines Neutralitätvertrags mit ber Beifung, biefes Aftenftud bem Ronige von Schweben zu überbringen 3); zugleich schickte er ben Kriegerath Kuttner an ben französischen Hof,um bort bie Sache weiter zu betreiben. Ruttner traf zu Det mit bem Bischofe von Burzburg und Gelchaftstragern ber Kurfürsten von Mains und Trier aufammen. Den Bescheib, welchen ihnen Richelieu gab, haben wir bereits mitgetheilt. Noch mar übrig, ben Ronig von Schweben zu bewegen, bag er ben Mitgliebern ber Liga bie Neutralität, welche biefe anzunehmen bereit ichienen, wirklich gewähre. Bu biefem 3mede murbe ber Marquis be Breze, ein Schwager bes Rarbinals, nach Maing jum Ronige von Schweben beorbert. Außer ber Neutralität für bie beutschen Reichsfürsten hatte er noch einige andere Aufträge zu beforgen.

Breze follte ben König einlaben, seine Waffen nicht gegen bas Elfaß zu wenben, ba bie frangofische Krone biese Proving, welche ichon in ben Zeiten bes Könige Dagobert jum Frankenreiche gebort habe 1), felbft einzunehmen gebente. Nach Rhevenhiller's Zeugniß ") antwortete Gustav: "ich bin nicht gekommen als Berrather fonbern als Beschützer bes Reichs, begwegen kann ich nicht zugeben, daß eine Stadt ober Landschaft bavon abgeriffen werbe." Me nun Breze verlangte, bag menigstens bas bereits auf ber lothringichen Granze versammelte frangöfische heer nach Deutschland vorruden und bie Schweben unterftuten burfe, wies ber Ronig biefes Anfinnen ab, indem er laut einer schwebischen Quelle') äußerte: "ich zweifle febr, ob zwei so verschiebene Beere fich in Deutschland mit einander vertragen konnten; weit beffer wird es gethan fein, wenn feine allerdriftlichfte Majeftat die Spanier in Ratalonien ober anberswo angreift, und ben Rrieg in Deutschland mir allein überläßt, ber ich auf eigene Faust fertig zu werben gebente." Richelieu schweigt zwar in seinen Dentwürdigkeiten von biefen Berhandlungen, boch foliegt Das, was er eingefteht, bie Bahrheit ber beutschen und schwedischen Berichte feineswege aus.

<sup>1)</sup> Aretin B. a. B. I, 308 fig. — 2) Aretin a. a. D. S. 305. — 5) Richelieu Mémoires VII, 31. — 4) Gang die Sprache aus der Zeit der späteren Rennionen. — 5) XII, 337. — 6) Mauvillon S. 436 oben.

Er sagt 1) nämlich: "Breze hatte ziemliche Mühe, ben König zu vermögen, bag er auf weiteres Vorbringen ins Elsaß verzichte. Zulett verstand sich Sustan Abolf bazu, die Sachen baselbst in dem Stande zu belaffen, in welchem sie waren." Nach unserem Gefühle vertragen sich diese Worte sehr gut mit jenen

Aussagen bieffeitiger Berichterstatter.

Etwas mehr Nachgiebigkeit bewies Guftav in Beziehung auf bie Neutre litatfrage, boch nur jum Scheine. Er wies ben Entwurf bes Rurfurften ben Baiern gurud, bot bagegen bas Gemunichte unter folgenben Bebingungen') an: 1) "ber Bergog von Baiern und die übrigen Mitglieber ber Liga enthalten fich aller Feinbfeligkeiten sowohl gegen ben König von Schweben als auch ge gen seine Berbunbete, die protestantischen Fürften und Stanbe. 2) Sie geben ben evangelischen Ständen alle und jebe seit bem Jahr 1618 in Rieberfachsen genommenen Festungen, Stabte, Provingen in bem Buftanb beraus, in welchem besagte Festungen por bem Kriege gewesen. 3) Sie ziehen alle ihre Truppen aus ben protestantischen Gebieten gurud. 4) Das gange Deer ber verbundenen tatbolischen Fürsten barf bie Stärke von 12,000 Mann nicht überschreiten, auch nicht zusammengezogen werben, sonbern foll in die Stabte und Dorfer bemel beter Fürsten auseinander verlegt werben. 5) Der Berzog von Baiern und seine Berbundeten sollen nach Abbantung ihrer eigenen Truppen weber öffentlich noch heimlich gestatten, bag taiferliche Solbaten in ihren ganbern eingelagert werben, befigleichen burfen fie bem Raifer feine Werbplate gewähren ober font Borfcub thun. 6) Die Durchzüge sollen jeber Barthei nach Beschaffenheit ber Umftande verweigert ober geftattet fein, Letteres jedoch ohne Schaben für Denjenigen, welchem bie burchzogenen Länber gehören. 7) Seinerseits ver pflichtet sich ber König, wiber ben Herzog von Baiern und biejenigen tathe lifden Fürsten, beren Befitungen von ben Schweben nicht bereits erobert find, teine Feinbseligfeiten mehr auszuüben, noch biefelben mit irgend welchen Rriege lasten zu beschweren; boch bleibt ber Bischof von Bamberg (fast ber einzige, ber noch im Befite feiner Guter mar) hievon ausgeschloffen. 8) Die vem schwebischen Heere in ber Unterpfalz eroberten Blate werben bem Berzoge von Baiern übergeben, welcher fie bis zur gutlichen Berftanbigung mit bem Rur pfälzer behalten barf; ein Bergleich foll beghalb unter Bermittlung ber Konige von Frankreich und England ehestens abgeschloffen werben. Bon obiger Abtre tung ber pfälzischen Orte bleibt jeboch Speier (bie Kaiserstabt am Rheine) ausgenommen, welche ber König für sich selbst behalten will. 9) Der Bergeg von Baiern und seine Berbunbete überliefern bagegen bie von ihnen früher eroberten Provinzen bis zur allgemeinen Entscheidung in die Bande bes Ronigs von Schweben; fie burfen nur biejenigen Orte gurudforbern, bie ihnen wirflich früher gebörten. 10) Alle unter bem Schute bes Königs von Schweben ftebenben evangelischen Stanbe, Fürsten, Grafen, Eble, Stabte, Gemeinden, fie mögen sein, wer fie wollen, burfen in teiner Art weber öffentlich noch beine

<sup>1)</sup> Mémoires VII, 30 unten fig. — 2) Londorp acta publica IV, 278 fig. 6 nig I, 276 b. fig.

lich verfolgt werben. 11) Handel und Berkehr zwischen ben beiberseitigen Unterthanen ist frei. 12) Die Gesangenen, namentlich ber lutherische Bischof von Magdeburg, werben sogleich und ohne Lösegelb in Freiheit gesetht. 18) Zu größerer Sicherheit übernimmt ber König von Frankreich die Burgschaft, daß ber Herzog von Baiern und seine Verbündete biese Neutralität heilig halten. Verfährt einer berselben dem Vertrage zuwider, so wird er sogleich von Schweden und Frankreich als Feind behandelt und mit den Wassen zum Geshorsam gezwungen."

Charnace übernahm es, innerhalb ber nächsten 14 Tage ben Kurfürsten von Baiern zur Genehmigung biefer Artitel zu bewegen. Auf fein Gefuch er-Marte fich Guftav bereit 2), mabrent ber Zwischenzeit Waffenftillftant gegen folgende Bebingniffe zu gewähren: "Graf Bappenheim raumt unverweilt Beftphalen und bas Erzstift Magbeburg. Der Bergog von Baiern und feine Berbunbete ziehen alle in Böhmen befindlichen Truppen zurud und verüben vom Tage ber Befanntmachung an feine Feinbseligkeiten mehr, bagegen bleibt es ben Schweben unbenommen, alle Blate, welche fie gegenwärtig blotiren, noch ferner zu belagern, ohne baf foldes als Uebertretung bes Baffenstillftanbesangesehen werben barf." Charnace ging nach München, von bort fcrieb er an ben König, bag er gegrunbete hoffnung habe, bie Sache in bas gewunschte Geleise zu bringen. Allein wie batte Maximilian einen Bertrag annehmen können, ber ibn um Mes, mas er bisber errungen, brachte, gang in bie Hande bes Schweben gab, von ber stolzen Stellung eines Partheihauptes herabwarf und zur Rolle bes Berrathers an einer bisher glorreich vertheibigten Sache erniebrigte! Der Kurfürst beklagte fich aufs Bitterfte beim frangöfischen Hofe über bie Barte ber Bebingungen Gustav's. Bon Neuem burch Richelieu bebrängt, bewilligte Gustav abermals 8 Tage zu weiteren Unterhandlungen \*). Allein Guftav wollte nicht nachgeben, Maximilian konnte nicht. Der befonbere Friebe lag im Interesse ber Franzosen, und ber Schwebe hatte ihnen in so weit nachgegeben, baf er Bebingungen aufftellte. Aber er batte vorfichtig genug bie Bedingungen so eingerichtet, daß die Annahme berfelben für Maximilian uns möglich war. Um Friedens willen war ja überhaupt ber Schwedenkönig nicht getommen.

Beibe Theile griffen baher wieber zum Schwert. Nichtsbestoweniger schloßen einige katholische Stände abgesonderte Berträge mit den Schweben, vor Allen der Kurfürst von Trier, die dahin Mitglied der Liga, aber schon längst an die Franzosen verkauft. Im Laufe des Januars 1632 schickte dieser Erzbischof einen Beamten an den König nach Mainz mit einem Schreiben, worin er Nachzricht gab, daß er mit Genehmigung des Königs von Frankreich die Neutralität ergriffen, sich und sein Land unter den Schut dieser Macht gestellt habe, und

<sup>1)</sup> Da während der Unterhandlungen mit Breze die Nachricht einlief, daß Christian Bilhelm katholisch geworden sei, ließ Gustav diesen Artikel sallen. — Chemniz I, 277 a.
2) Chemniz I, 277 b. — 3) Mémoires de Richelieu VII, 44. 46. — 4) Theatr. Europ. II, 531 b. Rhevenhiller XII, 77. Mauvillon histoire de Gustave Adolphe S. 445 sig.

baf ber allerdriftlichste Monarch ein heer von 40,000 Mann in bas Rurfift einruden laffen werbe, um baffelbe wiber alle feinbliche Angriffe zu vertheibigen. "Diefer Bertrag," hieß es weiter in bem Schreiben, "trete ben Rechten Some bens nicht zu nabe, weil Guftav Abolf auf Berlangen ber frangöfischen Rrone in bie Neutralität bes Rurfürsten gewilligt batte." Um bas Erstaunen bet Ronias über biefe Angeige ju begreifen, muß man wissen, bak er bem Rut: fürsten von Trier die Neutralität blos unter ber Bedingung angeboten batte: menn ben Schweben freier Bag über bie Brude bei Robleng gestattet, wenn bie Festung Chrenbreitstein ihnen eingeräumt werbe, wenn bas kurtrieriche Gebie eine bestimmte Summe an die schwedische Rriegekaffe bezahle. machte seinem Unwillen in einem Briefe an ben Kurfürsten Luft, worin et unter Anderem beißt : "es ift une bochft befremblich, bag Guere Liebben nicht nur unsern Solbaten Quartier verweigern, sonbern uns fogar mit bem Borm bes Ronigs von Frantreich broben, ber Ihre Lanbe angeblich in feinen Sous genommen habe. Wir erstaunen um so mehr über biefe Behauptung, ba wir unmöglich glauben tonnen, bag bie Krone Frantreich, unfere Berbundete, ben fcmebischen Baffen Sinberniffe in ben Beg legen wolle. Sollte fich inbeg bie Sache, wiber Bermuthen, wirklich fo verhalten, fo bleibt uns nichts übrig, ale unfer Recht Gott zu befehlen. Wir hoffen zu feiner Zeit barzuthun, baf wir nicht gewohnt find, une verächtlich begegnen zu laffen. Schickt Frankreich Gua Liebben 40.000 Mann zu Sulfe, fo mogen Sie für beren Unterhalt forgen und zugleich bebenten, bag auch ein schwebisches heer nachtommen wirb. -Guer Liebben Abgeordneter bat uns gwar bereben wollen, bak Gie ben Frieben beständig gewünscht und teinen thätigen Antheil am tatholischen Bunde genom: men batten. Allein wenn auch Guer Liebben mir Solches hunbertmal mit einem Eide betheuerten, würde ich es boch nicht glauben. Zu aut erinnern wir uns bes Streiches, ben ber Bischof von Bamberg gespielt hat; wir werben ben Gibidmuren und Beriprechungen von Brieftern und Monchen nimmermehr trauen." Man fieht, Richelieu batte es versucht, die Berlegenheiten ber kathe lischen Fürsten für frangosische Rechnung auszubeuten. Doch gelang es ihm nicht. Als ber Rurfurft Miene machte, die Frangosen in die Festungen bes Erzsprengels aufzunehmen, wibersette fich bas Domtapitel und öffnete Trier wie Robleng ben Spaniern. Mit Gewalt mußten bieselben gemeinschaftlich von ben Frangosen und Schweben vertrieben werben, bann blieb gwar ber Ehren: breitstein ben erstern, allein auch bie Schweben erhielten freien Durchzug und Quartier im Rurftaate. Dem Rurfürsten selbst trug fein Berrath an ber beut ichen Sache ichlechte Früchte. Er murbe bis an seinen 1652 eingetretenen Tob von Deftreich unabläßig verfolgt.

Nächst Trier bewarben sich Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg und bie Stadt Coln um Neutralität. Aber ber König stellte Beiden solche Bedingungen, daß nichts baraus werben konnte 1). So zerschlug sich die Sache. Hingegen zogen die Deutschen, die sehen wollten und konnten, aus diesen ver-

<sup>1)</sup> Chemnit I, 279.

lichen Unterhandlungen wenigstens ben Bortbeil, baf fie Guftap Abolf zwani, mit bem Gebeimnig seiner mahren Absichten bervorzutreten. Der Rurfürst Mainz hatte vom Kaiser Bollmacht geforbert und erhalten, bem Schwebenige Friedensantrage ju machen. Aus Rudficht auf bie öffentliche Meinung utschlands mußte Guftap biese Borschläge beachten. Er bot ben Frieben ter folgenben Bebingungen an: 1) bas Restitutionsebikt ist null und nichtig. Beibe Religionen, die evangelische und katholische, werben in Stadt und 1b gebulbet. 3) Böhmen, Mähren und Schlesien werben in ihren vorigen and gefett, alle Berbannten tehren gurud zu ihren Gutern. 4) Der Rur= it von ber Pfalz, Friedrich V., erhält seine verlorenen Staaten wieder. Der Rurhut wird ihm guruderstattet und bagegen bem Bergoge von Baiern enommen. 6) Die Uebung ber evangelischen Religion wird in Augeburg gestellt, die Stadt erhält ihre vormaligen Freiheiten wieder. 7) Die Zesuiten , als Störer bes allgemeinen Friedens, als Urheber ber gegenwärtigen Unen, für immer aus bem Reiche verbannt. 8) Damit bas Reich in blubenben artb komme, und beibe Religionen verträglich neben einander wohnen, muffen angelische wie Katholische ohne Unterschied in jedes Stift aufgenommen wer-

. 9) Die Klöster im Herzogthum Württemberg, die wider alles Recht in igen Jahren von den Katholiken weggenommen worden sind, werden in den beren Stand gesett. 10) Aus Dankbarkeit für die Rettung des beutschen che soll Ihre königliche Majestät von Schweden zum römischen Könige gesitt werden. 11) Alle in den Reichsstädten und im Herzogthum Württems, durch das Restitutionsedikt veranlaßten Unkosten mussen erstattet werden.

In die Stiftstirchen werden eben so viel lutherische als katholische Chor= ;en aufgenommen."

Die Bersasser bes Theatrum europaeum 1), wie Khevenhiller 2) geben biese berungen in ber angeführten Gestalt. Richelieu theilt bieselben gleichfalls in emeinen Umrissen mit 3), läßt aber ben 10ten und zugleich wichtigsten Articel. Warum er dies that, ist schwer zu enträthseln. In keinem Fall kann Stillschweigen des Kardinals als Verdachtgrund gegen die Aechtheit der derung gebraucht werden. Zu viele Beweise liegen vor, daß Gustav nach deutschen Kaiserkrone strebte, und diese seine geheime Absicht konnte er bei Mulasse unmöglich zurückhalten. Hat er doch bei andern minder schicken Gelegenheiten den Wunsch seines Herzens geoffendart. Wir werden unten en, wie unverholen er gegen die Nürnberger Patriziek seine Begierde nach beutschen Krone aussprach. Dieselbe Absicht verrieth sein Betragen gegen ibrich V. von der Psalz.

Dieser gefallene Herr hatte sich auf Gustav Abolf's Einlabung in Frankeingefunden. Der König ließ ihn mit großen Ehren empfangen und bebelte ihn als Majestät, ohne Zweisel zum Ersate bafür, daß er Richts vom sen bes Königthums, kein Land und keine Leute zurückempsing. Trot aller fnungen, die dem Unglücklichen gemacht wurden, geschah Richts für seine Her-

<sup>1)</sup> Chemnig II, 356 b. — 3) XII, 86 flg. — 3) Mémoires VII, 45.

stellung, obgleich Suftav Abolf fast bie gange Rheinpfalg, mit Ausnahme ber Stadt Beibelberg, in feiner Gewalt hatte. Der englische Befanbte Bane but bringend für ben Schwager seines Gebieters. Gustav Abolf antwortete mit Rlagen über ben Frieben, ben Konig Rarl I. vor Rurgem mit Spanien ge fcoloffen, ohne babei etwas für ben Rurfürsten zu thun. Die Spanier seien & welche bie Lande bes vertriebenen Fürften befägen, von ihnen batte man bie Wieberherstellung beffelben ausbedingen follen. Als nun ber Gesandte erwie berte, ihre königliche Majestät von Schweben hätte in hundert Manisesten sic anheischig gemacht, sämmtliche vom Kaiser verfolgte Fürsten wieder in ihn Staaten einzuseben, jest, ba bie Belegenbeit fo gunftig fei, mochte mit ben Ungludlichsten von Allen, bem Rurpfälzer, ber Anfang gemacht werben: brauste Guftav Abolf, bem es nicht angenehm mar, wenn man ihn an frühere Ber fprechungen erinnerte, gornig auf, fagte bem erschrockenen englischen Sofling in Angesicht, daß er ihn für einen vertappten Spanier halte. "Dennoch," fuhr a fort, "bin ich bereit, ben Rurfürsten wieber in feine Staaten einzuseten, abr nur bann, wenn ber König, Guer Berr, ein Bunbnig wiber Spanien mit mit foließt, und zu meiner Berfügung eine Beeresabtheilung von 12,000 Englin: bern ftellt, welche bie Krone England unterhalten muß. Unter biefer Bebingung verpflichte ich mich, die Spanier und ben Bergog von Baiern fo weit zu bin: gen, baß fie alle bem turpfälzischen Saufe entriffenen Lande wieder beraut geben." Bane entschulbigte fich, bag er teine Bollmacht jum Abichlug eine folden Bunbniffes habe. "Wenn bies ber Fall ift," entgegnete ber Ronig, "ie spart alle weitere Mube, mich zur Wieberberftellung bes Konigs von Bobma zu bewegen. Ihr tommt zu fpat, in meinem Bertrage mit Frankreich babe ich bem Bergoge von Baiern Neutralität zugestanben."

Höchst migvergnügt über ben Erfolg seiner Senbung gog Bane aus ben koniglichen Hoflager ab 1). Man muß gesteben, es war ein wenig ftart, bis England, welches für ben Pfalzer fast gar nichts gethan, von bem ichmebiida Könige eine so weitgetriebene Großmuth verlangte. Mit seinem Schwerte mit Bogen hatte Guftav Abolf bie Pfalz erobert und jest follte er fie an einen Fürsten gurudgeben, ber nichts bafür leiften tonnte, als einen fconen Dant. Immerhin mochte ber Engländer fagen, daß Guftav Abolf ja biefe Berftellung bes Pfalzers fo oft versprochen, ja versichert habe, bag er nur barum ben Rieg unternehme: waren benn biefe Englander fo kindifch, ju glauben, bag ber Schwebe folche Beriprechungen gegeben habe, in der Abficht fie gu halten? -Merkwürdig aber ist, daß Friedrich V. trot allen schlimmen Erfahrungen ca unverwüftliches Butrauen iu bie Grofmuth bes Konigs von Schweben fat Er schmeichelte fich perfonlich mehr auszurichten, als ber Ronig von England fammt bem Gefandten Bane, und fchrieb ") an Letteren: "Ich habe burdant keine Urfache, mich über Guftav Abolf zu beklagen, biefer Fürft begt bie befter Gefinnungen gegen mich und erweist mir alle Freunbschaft. Mein ich haln auch um gar nichts bei ihm an, weil ich hoffe, bag in Butunft Alles gut geber

<sup>1)</sup> Mauvillon nach geheimen schwedischen Berichten S. 433 fig. - 2) Daf.

wirb." Der Brief scheint bas kinbliche Vertrauen seines Schreibers in ber That erklärlich zu machen. Dieser Zbiot begleitete ben Schwebenkönig auf seinen Siegeszügen im Jahre 1682. Erst im Herbst verabschiebete er sich noch immer voll ber schönsten Hosfnungen. Er ging zunächst nach Frankfurt, bann nach Mainz. Dort ergriff ihn ein Fieber und legte ben Flücktling in die Grube, ben 120. Novbr. frühe Morgens, 13 Tage nach dem Tode des Schweben. Dieser uns glückliche Fürst bleibt ein benkwürdiges Beispiel von der Unbeständigkeit menschlicher Größe. Im Schose des Glücks geboren, aber ohne Fähigkeit zu großen Weschäften, streckte er räuberische Hände aus nach dem Erbtheile des deutschen Kaisers. Allein in die Grube, welche er einem Andern graben wollte, siel er selbst. Schwer war sein Sturz, doch wohl verdient. Aus seinen Landen verztrieben, selchstüchtig und dennoch störrisch, eigenwillig, voll Vertrauens gegen diesenigen, welche ihn als Werkzeug für sich gebrauchten, von den eigenen Blutsverwandten verlassen, mußte er von der peinlichen Gnade Anderer leben, und starb zulet in fremdem Hause.

Der Weigerung Suftav Abolf's, ben Pfalzer wieber einzuseten, unterlag ber Bunfch, die Bfalg felbst zu besithen, sie zu ben geiftlichen Eroberungen am Rhein: und Mainstrome, zu biesem neuen Grundstod eines taiserlichen Rammergute, ju ichlagen. Alfo auch bier ftogen wir auf baffelbe Streben nach ber beutiden Raifertrone. Noch ftarter fpricht folgende Thatfache bafur. wurbe ergablt, bag Guftav Abolf mahrend feiner turgen Anwesenheit in Berlin, im Mai 1631, bem Kurfürsten von Branbenburg ben Antrag machte, bie Erbtochter Schwebens mit Georg Wilhelm's einzigem Sohne zu vermählen. Guftab Abolf tam auf biefen Blan gurud 1), ale ber branbenburgifche Rangler Gobe Mitte Januar 1632 im königlichen Soflager zu Frankfurt erschien. "Ich werbe mit Gurem herrn wegen Bommerns in Zwistigkeiten gerathen," fagte ber Ronig gu bem turfürstlichen Beamten, "allein fic tonnen in Gute beigelegt werben. Nehmen wir ben Plan zu einer Che bes branbenburgifchen Erbfürften mit meiner Tochter wieber auf. Gure Sache ift es, bafur ju forgen, bag mir ber Bring möglichst balb zugeschickt werbe, bamit ich ihn mit meiner Tochter erziehen laffen und ihm Gelegenheit verschaffen tann, die Liebe ber Schweben zu gewinnen. 3ch finde dabei teine Schwierigkeit, als die Religion (weil das brandenburgische Kurhaus ben calvinischen Glauben angenommen batte), allein sie läßt sich überwinden. Große Aussichten eröffnen fich durch eine solche Berbindung. Es wird baburch ber Grund zu einem machtigen Reiche gelegt. Ich will ben Sohn meines Schwagers jum Kurfurften von Maing und jum Bergoge von Franken machen, nur muß bann Georg Wilhelm in allen Studen gemeinschaft: lich mit mir hanbeln." Außer ber ebengenannten Bedingung machte Suftav Abolf noch bie andere, bag Brandenburg seine Anwartschaft auf Pommern zu Gunften Schwebens fahren laffe. Go glangend ber Antrag war, nahm man ibn in Berlin fubl auf. Religiofe Bebentlichfeiten wurden vorangeschoben. Der gebeime Rath bes Rurfürsten erklärte, daß man für bas Opfer ber mahren cal-

<sup>1)</sup> Manvillon S. 449 fig., womit zu vergl. Geijer III, 248 Rote 1.

Bfrorer, Buftav Abolf. 4. Aufi. v. D. Rlopp.

vinischen Lehre kein Königreich ohne schwere Berletung des Sewissens eintauschen durfe. Zwei Doktoren, Erell und Berg, die man befragte, bestätigten bies, und brachten noch eine lange Litanei von verbotenen Verwandtschaftsgraden vor. Zuleht sehten sie nach diesen Berathschlagungen ein Schreiben folgenden Inhalts an Drenstierna aus: "ehe man in der Sache weiter gehe, wänsche der Kurfürst, daß unter des Königs von Schweden Leitung eine allgemeine Bersammlung protestantischer Gottesgelehrten gehalten werde, damit man sich über die zwischen Lutheranern und Reformirten streitigen Punkte vereinige." Es war nicht Sinsalt, was diesen Rath eingab, sondern Mißtrauen. Seorg Wilhelm, der sich von dem Schwager aus Schweden die dahin immer nur verrathen und betrogen sah, fürchtete ohne Zweisel, Gustav Abolf möchte am Ende Pommern für sich behalten, und boch seine Tochter dem Kurprinzen nicht zum Weibe geden.

Ganz warf endlich Guftav bie Daste weg in feinen Berbandlungen mit bem Weimarichen, bem Beffischen und inebefondere mit bem Belfischen Sauje. Herzog Georg von Lüneburg, ber schon im Jahr 1630 mit Guftav Abolf me gen feines Beitritte unterhandelt hatte, erschien im Ottober 1631 im toniglichen Soflager zu Burzburg. Dort wurde ein Bundnig zwischen ibm und bem Re nige abgeschlossen, traft bessen Gustav Abolf alle Welfische, in mehrere Linien getheilte Lande fammt bem Stift Hilbesheim jur Berfügung bes Bergogs ftellte, bamit er in benselben vier bis sechs Regimenter für ben schwebischen Dienst an werbe. Der Ronig versprach, keinem Anbern irgend welche Bollmachten im Bereiche biefer Provingen ju ertheilen, blos aus ben Stabten Braunichmeig und Hilbesheim follte Georg Richts beziehen burfen, weil fie zum Unterbalte fcmebifcher Truppen bestimmt feien. Bugleich verhieß Guftav Abolf in einem geheimen Artitel bem Bergoge bas Bisthum Minben unb bas Gichefelb, als feinen Antheil an ber beutschen Beute, und raumte ibm bas Recht ein, befer bere Bertrage zwischen seinen Stammesvettern und ber Rrone Schweben u unterhandeln 1). Boll ftolger hoffnungen reiste Georg von Burgburg in bas Luneburgifche ab, icon glaubte er bie Befammtfrafte bee Belfifchen Saufet in feiner Sand vereinigt zu haben. Sein erfter Schritt mar, unter Bermittlung bes ichwebischen Bevollmächtigten Salvius einen Bertrag amifchen ber Rrone Schweben und feinem Bruber, bem Bergog von Celle, abaufdliefen. Allein ber König bestätigte biefen Trattat nicht, weil ber Berzog von Celle fic weigerte, Guftav Abolf ale feinen Oberlehnsberrn anzuertennen. Georg finte, noch mehr aber muche fein Erstaunen, ale er fpater erfuhr, baf Guftab Abelf ben Befit bes Gichsfelbes bem Bergog Wilhelm von Weimar, bas Biethum Minben dem Landgrafen von Heffen-Raffel icon vorher augesprochen batte, und als ber Ronig ohne alle Rudficht auf ben Burgburger Bertrag befonbere Alliangen mit bem Belfischen Fürsten abichlog?).

Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel unterhandelte theils aus Mißtrauen gegen seinen Stammesvetter Georg, theils in der Hoffmung, außerordentliche Bortheile zu gewinnen, für sich mit der Krone Schweben.

<sup>1)</sup> Bon ber Deden Bergog Georg von Laneburg II, 9 fig. - 7 Daf. 21. 22. 36.

Guftav Abolf nahm bie Gefanbten bes Bergogs febr gnabig auf, verwies fie aber wegen Bereinigung ber Geschäfte an ben Fürsten Ludwig von Unbalt und ben Dottor Steinberg, als welche beauftragt feien, in bes Ronigs Ramen abjuschließen. Die Sache batte ben Anschein, portrefflich ju geben. Die Bilbees beimifchen Stifteguter wurden bem Bergoge Friedrich Ulrich versprochen, und nach Berfluß einiger Tage verficherte Steinberg, ber Ronig babe bie Grundzuge bes Bertrags gebilligt und ihn ermachtigt, ein Bunbnig in aller Form aufzufeten. Dies geschab, bie Wolfenbuttel'ichen Gesanbten ertfarten ihre Ruftimmung ju bem Entwurfe, und man übergab ihn bann bem Geheimschreiber bes Ronigs Sattler, bamit er von Guftav Abolf unterschrieben werbe. Aber wie erftaunten bie Wolfenbuttel'ichen Doktoren, als ihnen am 1. Januar 1632 Sattler etwas gang Unberes mit bem Bemerten vorlegte 1), ber Ronig habe ben früheren Entwurf wegen etlicher Buntte nicht billigen konnen, und er sei befibalb umgearbeitet worben. In bem neuen Trattat bieß es: "ber Konia in Schweben wirb alle Orte, bie in ben Bolfenbuttel'ichen Lanben wieber erobert werben, ju Sanden bes Bergogs Friedrich Ulrich, ober, nach beffen Ableben, ju Banben ber anbern welfischen Fürften, feiner Erben, ftellen, bafern nämlich lettere biefes Bunbnig bestätigen, fich mit bem Konige von Schweben gleichmäßig verbinben und burch freundliche Bezeigung fich folder Lande und Sachen wurdig erweisen. Bergog Friedrich Ulrich verspricht, seine Landftanbe ju vermögen, bag fie funftig feinen als Furften annehmen noch ihm bulbigen, er habe benn guvor biefes Bunbnig genehmigt. Besagter Bergoa verpflichtet fich für fich und feine Erben, ben Ronig von Schweben nachft Gott nicht allein als feinen Schutherrn zu ehren, sonbern auch fünftig bes Ronigs Erben und Rachfolger im Reiche und ber Krone Schweben bafur ju achten, ibren Schaben allenthalben abzuwenden, weder mit Rath noch That wider Ihre Majestät, bero Rönigreich, Fürstenthumer ober Stabte zu handeln, sonbern benfelben mit Leib, Gut und Blut nach aukerstem Bermogen beizufteben. Herzog Friedrich Ulrich und seine Leute werben ohne bes Königs von Schweben Einwilligung mit keinem Staat ein Bundnig eingehen, noch weniger Frieden foliefen. Da nach Ausspruch bes Reichstammergerichtes ber Besit bes Silbes= beimer Stiftes vom Babste abbanat, so wird der Herzog Friedrich Ulrich, aus Dantbarteit für die Wiebererlangung jener Guter, nicht nur feine Furftenthumer, Graf: und herrschaften, Land und Leute bem toniglichen Schut er: geben, sondern auch sobald er wirklich in ben Besit besagten Stiftes eingesett ift, baffelbe für fich und seine Stammesvettern von seiner königlichen Majestät, auch beren Erben und Nachfolgern in ber Krone Schweben fculbigermagen zu Leben empfangen und bafur bie Lebensgebuhr leiften. Und fintemalen nichts billiger ift, als bag bem Ronige und ber Krone Schweben bei biefem und ben funftigen hieraus entspringenden Rriegen ber oberfte Befehl verbleibe, fo ftellt ber Bergog folden in ber Art bem Ronige anheim, bag berfelbe ben Rrieg führen, Anbern erflaren und Alles leiten möge."

<sup>1)</sup> Bon ber Deden Bergog Georg von guneburg II, S. 34 fig.

Laut schrieen die Wolfenbüttel'schen Dottoren auf, daß dies wahre Bernichtung des deutschen Reiches sei, und daß sie keine Bollmacht hatten zu solchen Bedingungen. Die schnöde Fälschung vereinbarter Tractate lag offenbar am Tage. Der Schwebenkönig ließ die Schuld auf seinen Geheimschreiber Sattle schieben; allein er erhielt den Mann, den er vor diesen Deutschen als Fälschen hatte bezeichnen lassen, nach wie vor in seinem Dienste, und was saft nech wichtiger ist: er unterzeichnete nicht den wirklich vereinbarten Vertrag. Die Absicht, welcher alles und jedes Mittel recht war, liegt hier offen zu Tage.

Mit Anderen, bei benen er baffelbe Ziel verfolgte, wenn auch nicht auf fo krummen Wegen, gelang es ihm leichter.

Die Herzoge von Medlenburg mußten ein erbliches Berhaltniß ber 20: bangigkeit von Schweben eingeben 1). Gegen Anbere brauchte er anbere Wittel. Alle beutsche protestantische Fürsten gierten nach ben Eroberungen, welche ber Ronig gemacht; was Chemnit von einer fpateren Zeit fagt "), gilt ichon ben bem Aufenthalt bes Ronigs in Mainz und Frankfurt: "ba mar tein Stant, tein vornehmer Offizier ober Angestellter, ber nicht irgend ein Amt, Abia Rlofter, Herrichaft begehrt hatte; je bober bie Berson, besto größer ibre An: fpruche." Die fie es mit bem Raifer gemacht, ben fie fo lange auszogen, bis er teine Fahne Reiter mehr von ben Gintunften ber Raisertrone satteln laffen konnte, also wollten sie auch mit bem neuen protestantischen Raiser zufahren. Wenn er nichts mehr gehabt hatte, wurden fie ihn wohl zu ihrem Oberhern erhoben haben. Aber sie kamen biesmal an ben unrechten Mann. Suftav Abolf wollte nicht gebraucht sein, er wollte felbst gebrauchen, und war babei, wo nicht solde ehrliche Deutsche, wie die Wolfenbüttler, ihm entgegen traten, Muger als fie alle. Er zeigte fich gegen bie beutegierigen herren eifrig im Berfprechen, fau mig im Salten. Er gab nur wenig, und mit laftigen Bebingungen und tiefen Hinteraebanken. Die Beschenkten mußten Lebenseid leiften; an Reichsftabte vergabte er vorzugsweise beutscherrliche Buter, welche ber Abel als feine Birm: ben ansah, offenbar in ber Absicht, Bürger und Herren mit einander zu ber feinben. Bu foldem Zwede hatte er auch im Bertrage mit Bergog Georg von Luneburg bie Stabte Hilbesheim und Braunschweig ausgenommen; er wollt fie gu ichwebisch-beutschen Reichoftabten machen, um burch fie ben Luneburger au bampfen. Denn in ber allgemeinen Feinbschaft, wo ber Gine wiber ba Anderen war, gebieh bas Intereffe bes Schweben am beften, und ber haber beta, bie für ihren eigenen Bortheil Kaiser und Reich an ihn verrathen batten, mackt fie reif für ihn. Wie konnten biefe Thoren mahnen, bag ber frembe Groben ihnen eine andere Treue beweisen werbe, als welche sie felbst gezeigt hatten? Seine Berheißungen an biese Berrather hatten nur ben 3med, Drachenzihm Gustav Abolf versprach bas Frankenland bem Herzoge Bernhard von Weimar, aber er versprach es auch bem Bergoge Wilhelm, Bernhard's Bruber 3), aber er versprach es auch bem Kurpringen von Brandenburg, und baju machte er tein Behl aus biefen verfchiebenen Begunftigungen, fo bag jeber

<sup>1)</sup> Chemnit I, 283. — 2) II, 91 b. — 3) Rofe "Bernhard" I, 215. 372 fig. Rote 101.

seinen Nebenbuhler kennen mußte. Das Mittel schlug gut an. Zwischen ben beiben Weimar'schen Herzogen entbrannte bittere Eisersucht, welche Beibe in des Königs Gehorsam erhalten hätte, wenn er am Leben blieb '). Diese Politikk konnte nicht ohne Rückwirkung bleiben. Die Süßigkeit bes schwebischen Bundenisses, zu dem die Herren sich Anfangs in die Wette gedrängt, nahm allmählig einen säuerlichen Geschmack an. Biele Reichssürften, welche in schwedischen Dienst getreten, verweigerten den Gehorsam gegen des Königs Befehle, und im Lager von Rürnberg werden wir sinden, daß der Ingrimm über getäuschte Hossenungen saft in offene Rebellion ausbrach.

## ' Drittes Capitel.

Der Ronig fallt in Franten ein. Tilly's Tob. Groberung Baierns.

Der Feldzug bes Jahres 1632 wurde in Franken eröffnet. Guftav Abolf batte bem Feldmarichall Gustav Horn Befehl gegeben, ben Bischof von Bamberg au guchtigen. Horn, ber etwa 10,000 Mann unter feinem Befehl batte, belagerte Ende Januar Bochftabt, eine im Bisthum Bamberg an bem Alichflufchen gelegene kleine Stadt. Gine Abtheilung von 1000 Mann Tillp'scher Solbaten, bie von Forcheim aus ber Befatung zu Gulfe ziehen wollte, murbe gurudgefclagen, ebe fie vor bem Orte antam. Höchftabt mußte fich ergeben. Jest schickte Horn 3 Schwabronen und 2 Regimenter zu Fuß nach Bamberg, um Die Stadt, die eben von den Kaiserlichen verlassen worden war, einzunehmen. Den 11. Februar tamen bie Schweben vor Bamberg am; fie fandten fogleich einen Trompeter binein, mit ber Unfrage, ob man fie in Gutem aufnehmen wolle, ober nicht? Die meiften Geistlichen, bie Jesuiten, bie Sofleute bes Bischofe waren geflohen, nur etliche wenige Domberren befanben fich in ber Stabt. Da fie bie Unmöglichkeit einsaben, einen offenen Ort ohne Besatung zu halten, wurde ber Entichlug gefaßt, eine Rapitulation abzuschließen. Während ber Bertrag icon fo weit im Reinen mar, bag er nur noch unterschrieben werben burfte - bie Schweben follten um 2 Uhr Mittags aufgenommen werben - fclichen fich 500 Mann bamberg'icher Landwehr, von Cronach ber tommenb, unvermerkt in die Stadt. Jest reute die Ginwohner ber Bertrag; fie machten mit ben hereingekommenen Solbaten gemeinschaftliche Sache und feuerten von ben Mauern berab auf bie Schweben, welche nun auch ihrer Seits Bewalt brauchten. Gine Betarbe öffnete bas Thor, worauf fufvolt und Reiterei bineinbrach und bie Straffen fauberte. Die Landwehr floh jur Stadt hinaus, bie Burger jogen fich in bas Rathhaus gurud, bon wo aus fie noch eine Beitlang fochten, aber bann, begunftigt von ber einbrechenben Dunkelheit, einzeln nach ihren Saufern

<sup>1)</sup> Rofe "Bernhard" I, 215. 372 fig. Rote 103.

flüchteten. In großer Angst brachten sie die Nacht zu, ihrer Schulb sich bewußt und jeden Augenblick gewärtig, daß das Schicksal Magdeburgs an ihnem erfüllt werden möchte. Die Schweden standen indeß in Schlachtordnung auf den öffentlichen Pläten und harrten daselbst die der Morgen graute. Dann wurden die Häuser der vornehmsten Bürger, der Domherren und das Jesuitenz gebäude geplündert, dem gemeinen Volke geschah nichts, kein Weib erlitt Sewalt, keine Wohnung wurde angezündet, auch den Kapuzinern und Franziskanern, die ruhig in ihren Klöstern geblieben waren, widersuhr kein Leid. Als der Feldmarschall mit dem Reste des Heeres am solgenden Tag ankam, belobte er die Mannszucht der siegreichen Truppen, berief den Stadtrath zusammen, gab ihm einen Verweis wegen seiner Treulosizkeit und nöthigte die Bürgerschaft, der Krone Schweden Treue zu schwören. In der Domkirche wurde auf seinen Besehl evangelischer Gottesbienst gehalten 1). Also erzählt der Deutschschwebe Chemnit.

horn wollte nun auch Forchheim angreifen, allein ftarte Regenguffe und barauf eingetretene Ralte verhinberten fein Borhaben. Er mußte fich begnugen, bie bortige Barnison burch ausgeschickte Abtheilungen im Zaume zu balten. In beffen bemubte fich ber Bifchof wieber in Befit feiner Guter zu gelangen; a ließ bem Kurfürsten von Baiern teine Rube, bis biefer Tilly beorberte, bat Bisthum wieber zu faubern. Tilly, ber mit ber hauptmacht bei Norblingen ftanb, jog feine Befatungen aus ber Oberpfalg an'fich, rudte bann bis Amberg por, wo er mit bem vertriebenen Bischofe eine Unterredung pflog. Reumarti war seinen Truppen als Sammelplat angewiesen. Zwanzigtausend Mann, wehl verseben mit Geschütz und anbern Beburfniffen, fanben fich bort ein. Tilly brach Mitte Februar auf, nahm unterweas Altborf, Lauf und etliche andere Orte in ber Rabe von Rurnberg, und erreichte Forcheim. Sorn taufchte fich nicht bar: über, bag es auf Bamberg abgeseben fei. Er hielt Kriegsrath. ber Meinung, bag man fich jurudziehen muffe, weil ein offener, mit ichlechten Mauern versehener Ort, wie Bamberg, burch ein kleines heer unmöglich gegen ein großes vertheibigt werben konne. Dagegen pochten Undere auf ben fowe bifchen Rriegeruhm; eine Schanbe mare es, fagten fie, bie Stabt freiwillig ju verlaffen, um fo mehr, ba der Ronig bereits ben Bergog Wilhelm von Sachfen Weimar, ber in bem naben Thuringen ftanb, beorbert habe, bas Beer unter horn zu verftarten. Letteres ift mabr, bringenbe Befehle Guftav Abolf's riefm ben Herzog nach Franken, Nichts hinderte ihn, Folge zu leisten, als ber Stolz nicht unter einem fcmebifchen Gbelmann bienen zu wollen und barum tam Herzog Wilhelm nicht 2). Dieses hatte Horn nicht erwartet; bie fechtluftige Barthei flegte im Kriegerath. Der Beschluß murbe gefaßt, ben schlechten 311: stand ber Wälle und die Schwäche ber Besatzung durch neue Werke zu verbes fern. Das kleine schwebische Beer verwandelte fich in Schanzgraber. Emfig arbeiteten bie alten Regimenter, schlecht und lässig bie neugeworbenen Truppen, welche ber Graf Solms fürzlich von Nürnberg herbeigeführt hatte.

<sup>1)</sup> Chemnig I, 297 b. fig. — 3) Rofe Bernhard I, 161.

Den 28. Februar (a. St.) erhielt horn Nachricht, bag in einem Gebolze tabe bei ber Stabt feinbliche Reiter bemertt worben feien. Er fcidte ben Graen Solms hinaus zu ber Reiterwache, um dieser zu bebeuten, baf fie fich in ein Gefecht einlaffen burfe, befah bie Berichanzungen, trieb bie Solbaten gur Arbeit an, und ertheilte bem Reiterregiment Baubissin, das in ber Stabt lag, en Befehl, fich in Bereitschaft zu halten. Diese Beisung wurde miftverftanben: tatt zu bleiben, rudte bas Regiment hinaus auf das Felb, ward bort von überegener Macht angefallen und in Unordnung gurudgebrangt. Die Reiter fuchten Schut hinter ben Schanzen, welche bas Solme'iche Fugregiment noch nicht lang beenbigt batte. Allein auch biefes flob, ber Schreden theilte fich allen eutsch-schwebischen Truppen mit, fie suchten über bie Regnits-Brude in bie Stabt zu entflieben; auf ben Fersen folgten ihnen bie Baiern, bie ichon bie rften Straffen besetht hatten. An der Spipe des Thurn'ichen Regiments zu fuß trieb horn bie Gingebrungenen nach größter Anstrengung wieber jurud, ind gewann Zeit, bie Brude ju gerftoren. Nun murbe Gepad und Gefdut auf bem naben Main eingeschifft; in ziemlicher Orbnung zogen bie Schweben ib und marfchirten nach Eltmann, wo Sorn über ben Fluß feste und fein tleites heer jenseits bes Mains eine feste Stellung beziehen ließ. Dreihundert Mann toftete ber Ueberfall von Bamberg bem ichwebischen Beere, boch verloren ie Deutschen nicht viel weniger 1).

Gustav Abolf sann eben barauf, bie Belagerung von Philippsburg unb Deibelberg zu unternehmen, als biefe Nachrichten aus Franken einliefen. ileich mar fein Entichlug gefaßt, bem Felbmarichall zu Bulfe zu gieben. einer Abreise traf er bie nothigen Anstalten, bamit bas Kriegsfeuer am Rheine Bfalggraf Christian von Birkenfelb, turz zuvor in schwedische richt erlösche. Dienste getreten, erhielt einen Beerhaufen, ber am Dberrheine, Bergog Bernharb on Weimar einen zweiten, ber am Unterrheine bie begonnenen Eroberungen ortsehen sollte. Beibe beutsche Herren wurden unter bie oberfte Aufflicht bes Reichstanglers Orenstierna gestellt, ein Berhaltnig, bas balb zu Reibungen Unaß gab, weil weber Giner dem Anbern, noch Beibe zusammen bem ichwebischen Kangler gehorchen wollten. Den 3. März brach Guftav Abolf von Mainz auf. Aschaffenburg war ben Truppen, die den König nach Franken begleiten mußten, ile Sammelplat angewiesen. Dort hielt er ben 6. Marg 1632 Mufterung iber 12 Regimenter ju fuß und 6000 Reiter 2). Den 9 300 bas Beer über Indessen hatte Horn von Haß-Bohr, Werfling, Arnstein nach Gelbersheim. urth aus in ber Racht bes 3. Marz einen gludlichen Ueberfall gegen zwei Tilly'sche Reiterregimenter in Oberheit ausgeführt. Mit Ausnahme von vier Rompagnien, welche taum zubor abzegangen waren, um einen Wagenzug zu beden, vurben biefelben überrafcht, niebergehauen ober gefangen 1). Tilly gog fogleich eine Truppen zusammen, um bie Schweben in Haffurth anzugreifen. Allein Horn wartete die Ankunft der Deutschen nicht ab, sondern ging in guter Ord-

<sup>1)</sup> Chemnig I, 299 fig. Rhevenhiller XII, 96. — 2) Rhevenhiller XII, 99. — 3) Das. 5. 97.

nung nach Schweinsurth zurück, in welche Stadt er brei Regimenter zu Fuf als Besahung warf, mit den übrigen Truppen rückte er dem Könige entgegen. Bei Kihingen erfolgte den  $\frac{12}{22}$ . März die Bereinigung. Das schwedische hen war jeht über 30,000 Mann start. Einige Tage später stießen noch Joham Baner und Herzog Wilhelm von Weimar mit weiteren 10,000 Mann zum Könige <sup>1</sup>). Jeht wandte Tilly, erschreckt durch solche Uebermacht, um. Scin Gebieter, der Aursürst von Baiern, war Ansangs unentschlossen, ob er ihn nach Böhmen schicken sollte, in der Hoffnung, daß Gustav Abolf borthin solgen und Baiern verschonen würde. Doch überwog zuletzt die Rücksicht auf die Sicherheit bes eigenen Landes, das sonst ganz dem Feinde Preis gegeben worden wäre? Tilly zog von Forchheim auf Erlangen, und von da, als die Schweden nach rückten, weiter gen Ingolstadt. Den 18/28. März erschien der schwedische Bortrad unter Horn vor Winsheim, der König solzte mit der Hauptmacht den anden Tag. Am 300 März zogen sie in Fürth ein.

Eine Sinladung des Raths rief ben König in das nur eine Meile entfernte Den zi, ritt Guftav Abolf, begleitet von bem König Friedrich V. von Böhmen, dem Pfalzgrafen August von Sulzbach, dem Herzoge Ernft ven Weimar und vielen andern beutschen Herren hinüber. Der Rath und ein großer Theil ber Gemeinbe tam ihm vor bie Thore entgegen, bas Bolt jubelte, wie in solchen Fällen üblich. Im Ramen bes Rathes wurden bem Konige von zwei Mitgliebern besselben, Ch. Führer und Christoph Bolkamer prächtige Geschenke überreicht, worunter eine himmels- und eine Erb-Rugel, beibe von Silber, in wendig vergolbet und als Trinkschalen brauchbar, ein Wert bes Nürnberger Kunststeißes. In seiner Antwort auf die zierliche Anrede der Rathsberren ent widelte \*) Guftav Abolf die Runfte einer Beredtsamkeit, die es auf ben Grund verftand, die Herzen ber Burger zu gewinnen, ihrer Eitelkeit zu ichmeicheln, ihren Religionseifer anzuregen und seiner Macht bienstbar zu machen. Dech ift bier wie immer bas babei vorauszuseben, bag bie Rabe eines ftarten Bert bie nothige Stimmung für bie Aufnahme einer folden Rebe gab. Die Rim berger hatten fich einmal mit ben Schweben eingelaffen, zurud tonnten fie nicht mehr: mithin benubte er bie Belegenheit, ihnen ju fagen, wie er bie Dinge an gesehen haben wollte, ohne bag er wegen einer Berichtigung ber handareiflichm Unwahrheiten in Sorge zu sein brauchte. "Ich bebanke mich für bas Geschent," fagte er, "boch könnt Ihr mir nichts befferes verehren, als Eure Beständigkat bei bem allgemeinen evangelischen Wesen. Ich beschwöre Euch, laßt Euch burch Nichts abwendig machen, nicht durch Furcht ober Schrecken, nicht burch Ber heißungen ober Drohungen, nicht burch Wolluft, Eitelkeit ober andere Leides ichaften, benen bas menichliche Berg unterworfen ift, befonders in biefer letten bosen Zeit, da ber Fürst dieser Welt, ber Mammon, überall herrschet. Die Feinde werben nicht unterlaffen, Alles zu versuchen, zu verheißen, zu broben, p schrecken, bamit sie Euch von mir abspenftig machen mogen. Denn es ift be

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, 116. — 2) Chemnig I, 303 b. unten fig. — 2) Chemnig I, 305 b. fig. Murr's Beitrage gur Geschichte bes 30jahrigen Kriege G. 45 unten fig.

kannt, welch' mächtigen und listigen Keind wir baben und wie eng bas Kaus Defterreich, Spanien und ber Papft fich verbanden, um alle Evangelische au vertilgen. Dabin zielen alle ihre Anschläge, babin wenden fie alle Starte und Macht, babin fteht ihr Thun und Laffen, Dichten und Trachten. Meußerlich bieten fie amar ben Frieden, aber einen folden Frieden, ber fomobl Gud. als allen anbern Evangelischen jum bochften Rachtheil, ja jum Berberben von vielen Millionen Seelen gereichen mußte. Gott bat Euch zu Regenten gesetzt und Taufenbe Guch anvertraut in einer fo vollreichen Stabt, bergleichen ich meine Tage bes Lebens nie geseben. 3ch will nicht zweifeln. Ihr werbet fie also regieren, baf Ihr bermaleins vor Gott und ber gangen Christenheit Rechenfcaft abzulegen vermöget. Ihr seib alte Batrigier allbier und Enre Boreltern find por undenklichen Sabren in ber gangen Welt berühmt gewesen; biesem ihrem Lobe ftrebet nach, und thut als gute Batrioten bas Gurige bei bem großen Werte. Bebentet, mas Gott über Guch verhangen murbe, wenn er Guch in Eurer Feinde Sand überlieferte, ermäget wie biefe mit Euch umgeben wurben. Es hat Euch Gott ber Allmächtige viel erleben laffen. Ihr habt gelitten und gebulbet, benn Gott wollte Euch fur bie Gunbe ftrafen, aber bennoch bat er Euch mit feinem gewaltigen Arme allezeit beschützet. Richt genug tann ich mich wundern und muß es für eine augenscheinliche Fügung erkennen, bag Guer Reind fich biefer und anderer Stäbte im Reiche nicht bemächtigt bat, ba er fie boch feit zwei und brei Sahren ichon in feiner Bewalt befag und nur zugreifen burfte. Bunberbarlich bat Guch Gott erhalten, wie er mich benn auch zu biefem Werte berufen; benn eber batte ich mich bes jungften Tages verfeben, als baß ich nach Nürnberg kommen sollte. Wie Ihr selbst fagt, habe ich mein armes Land und Leute und mas mir lieb ift, verlaffen, fo manchen theuren Belben mit binaus geführt, welche ihr Leben neben bem meinigen gewagt, Alles bem gemeinen evangelischen Wefen und ber beutschen Freiheit jum Beften. 3ch will auch insonberheit gegen Guch thun, was mir nur immer möglich ift, so weit mir Gott Gnabe verleiht. Bas ich Gud habe verfprechen laffen burch Gure verschiedene Gesandte, bas will ich halten. Bebentt also, mas biefes Bert auf fich bat, bleibt beständig um Gottes Barmbergigkeit willen, lagt Guch nicht abwendig machen und ermuthigt andere Gurem Ansehen folgende Stabte ju glei: der Standhaftigkeit. Ich fage foldes nicht, als ob ich 3weifel in Gure Aufrichtigkeit fette, fonbern blos um Guren Gifer noch mehr anzuspornen. Es wirb Euch Gott nicht alle Tage einen folden Prebiger ichiden, als wie mich, ber ich nichts Anderes begehre, ale Guch mit Gottes Gnabe au belfen, ju troften. Dulbet noch Etwas, bleibet treu, thut bas Gurige in biefem Werke, fo wirb Euch Gott, ber bieber fein Beil fo wunderbar erzeigt, auch ferner feine Gnabe geben, baf biefe Gure Stadt blube und gunehme, bamit Guer Ruhm in ber gangen Welt fich anebreite. So wollen wir Gott alebann mit einanber loben und preisen hier zeitlich und bort ewiglich." Man fieht, biese Prebigt ift ein Meifterftud ber Runft, bie Gewalt hinter ichimmernbe und gleißenbe Rebensarten zu versteden. Db fie bamale ihren Zwed völlig erreichte, wiffen wir nicht; benn bie etwaigen Gebanten ber Burger eines bis babin freien und unabhängigen Gemeinwesens konnten ben Umftanben nach einen Ausbrud nicht finben. Daß bie Rebe bes Schwebenkönigs für bie Folgezeit ihre volle Birkung gehabt hat, lehrt jeber Einblick in bie zahllosen beutschen Geschichtsbücher, bie zur Berherrlichung bes fremben Eroberers geschrieben sind.

Suftan Abolf verfaumte tein Mittel, um bie Reichsftabte, inebefonbere aba Mürnberg, in seinen Rreis zu gieben. Nach dem Abmarfch aus Frankfurt batte er ein Gefet erlaffen, welches bie Sicherheit ber Beerftragen bei boben Strafe fcubte 1). Auch maren unter fcwebischem Geleit bie Rurnberger Kaufleute p ber eben eröffneten Frühlingsmeffe abgegangen \*). Nicht minber feffelte er ba Nürnberger Rath burch Bergabungen an fich, welche ihm nichts kosteten, wei er fie traft bes Rriegsrecht aus ben Gutern ber befiegten Bartei nabm. En foniglicher Schenkungebrief 1) vom 30. Marg 1632 fprach ber Stabt bas Gigen thum ber beutschherrlichen Guter, die auf Rurnbergischem Grunde lagen, sewie mehrere bomprobftliche ober Bambergische Besitzungen zwischen ben Baffen Regnit, Somarzach und Schwabach zu. Der Grundzug ift berfelbe wie überall, wo ber Schwebe ichentt: er will bie Zwietracht ber Deutschen untereinande entzünden, bamit fie baburch feinem Religionstriege bienftbar werben. Das Befchent mußte angenommen werben, weil man es mit bem machtigen bem nicht verberben burfte. Mehr vielleicht als biefe handgreiflichen Bortheile fome chelte ben Rathbaliebern bie Kreunblichkeit bes Könias. Auch mögen bei ber Bürgern Rürnbergs Gebanken angeregt worben sein, als ob ber Sit bes neun Reichs in ihre Stabt verlegt werben burfte.

Gustap Abolf verweilte nur über Mittag in Nürnberg. Nachbem er ein Festmabl eingenommen und bann die neuen Stadtwerke besichtigt hatte, ging a Abends nach Schwabach, wohin bas heer hart an Nurnbergs Mauern verant gezogen mar. Man' erwartete, er werbe binter Tilly ber auf Ingolftabt rudu, aber Gustav Abolf verließ biefe Strafe schnell und schwentte von Neumant gegen Dongumorth ab. Den 26. Marz (a. St.) ericien er por biefer chemalia Reichsftabt, in welcher vier Fahnen ju Rog, acht Kompagnien Fugvolt und ein gute Anzahl bairischer Landwehr unter bem Befehl bes Herzogs Rubolf Au von Sachsen-Lauenburg in Befatung lagen. Die erfte Aufforberung murbe mi bem Bemerten abgewiesen, bag bem Ronig nichts Anberes zu Dienften ficht als Kraut und Loth und taltes Gifen. Nun ließ Guftav Abolf ben Schelle berg stürmen, ber bie Stabt beherrscht und auf bem bie Belagerten einige Ba ichanzungen angelegt hatten. Der Berg murbe genommen, ein Ausfall na bem anbern, ben ber Herzog von Lauenburg versuchte, mit Berluft zurücke fdlagen. Man richtete bie Ranonen auf bie Stadt und begann fie gu be fcbieken. Rest brangen bie Burger in ben Kommanbanten, er möchte ben Or räumen. Der Herzog schwankte; als aber gegen Abend fich etliche Tillhich Reiter feben liegen, welche man fur ben Bortrab bes bairifchen Deeres bid beschloß er, auszuharren. Doch wurden biese Borläufer schnell verjagt. Gufut Abolf schickte ben Oberften Sepburn mit einer ftarten Angahl Mustetiere uber

<sup>1)</sup> Chemuig I, 802. — 9 Murr a. a. D. S. 45. — 9 Das. S. 48 fig.

ie Werniz, um die Stadt auch auf ber Weftseite anzufallen; bas Feuer bauerte ort, die Schweben hielten gute Wache.

Nachts um gebn Uhr borten fie Geräusch wie von Bagen und Roffen auf er Donaubrude. Der Schwebe hatte vorausgesehen, bag bie Deutschen fich icht länger halten konnten und verfuchen murben, unter bem Schute ber Racht u entwischen. Die nöthigen Bortehrungen waren getroffen, plöplich bonnerten Me Stude auf bie Brude los; burch biefes beife Bab mußten bie Deutschen indurch, wenn fie bie Gubfeite ber Donau gewinnen wollten. Bugleich fturgte as ichwebische Fugvolt auf bie Stabtthore los, folug fie mit Aerten ober Beirben ein, bieb Alles nieber, mas vom Feinbe noch in ber Stabt mar, plun: erte bie Baufer, bis Guftav Abolf felbst hereinkam und bie Ordnung wieber erftellte. Etliche Reiterhaufen murben binter bem Feinde bergeschickt, um auf in einzuhauen, boch hatte er schon einen zu großen Vorsprung gewonnen. Am inbern Morgen gablte man 500 feinbliche Leichen, theils in ber Stabt, theils esonbers auf ber Brude. Es verfteht sich von felbst, bag Guftav Abolf bie atherische Religion wieder herstellte. So wurde Donauworth nach 25jahriger airifder Berricaft wieber eine fogenannte freie, ober vielmehr eine ichwebifch= eutiche Stadt. Und bamit fie besto mehr por Bersudung neuen Bechiele gefichert pare, ließ Guftav Abolf bie Werte auf bem Schellenberg fogleich vollenben 1).

Der eine Schlüssel zum Baierland, die Brücke über die Donau, war gemoden. Roch sehlte der zweite, man mußte auch über den Lech hinüber. Tilly atte eine starke Stellung bei dem Städtchen Rain genommen. Alle Brücken ber den Lech bis nach Augsdurg hinauf wurden auf seinen Besehl abgebrochen, le Pläte mit Bewafsneten besetzt. Schon vorher lagen in Augsdurg sechs ähnlein bairisches Bolt; durch seinen Einsluß auf die katholischen Bürgermeister achte es der Kurfürst von Baiern dahin, daß diese noch zwöls Fahnen zu uß und zwei zu Roß in die Stadt aufnahmen. Nun wurden die edangelischen ürger daselbst, denen man nicht traute, entwassnet und hart unter dem Dausen gehalten. Die Baiern brannten die Gartenhäuser vor den Thoren nieder, eben die Bäume um und errichteten überall Schanzen. Tilly überzeugte sich rsönlich vom Stande der Werke. Indessen war der Kurfürst von Baiern mit ler Landwehr, die er zusammenrassen konnte, in's Tilly'sche Lager gekommen. weit dem Falle Donauwörths zitterte es für den Besit seiner Erblande.

Wenige Tage verweilte Gustav Abolf in Donauwörth, um abzuwarten, 8 die gegen Ulm hinauf gelegenen Orte in seine Gewalt gebracht wären. sieselben wurden durch ausgeschickte Abtheilungen genommen. Günzburg, Elingen, Gunbelfingen, Lauingen, Höchstett, Dillingen, Kirchberg sammt vielen Schlössern öffneten den Schweben ihre Thore. Ulm hatte schon früher einen sertrag mit der Krone Schweben abgeschlossen. Die Sieger fanden in diesen eichen Kornländern große Borräthe aufgehäuft, die dem Heere zu Statten amen. Des Königs Entschluß, in Baiern einzusallen, war gesaßt. Er unsersuchte den Lech persönlich. Dieser Fluß ist ein Alpwasser, reißenden Lauses;

<sup>1)</sup> Chemnis I, 308 fig. Rhevenhiller XII, 119 fig.

bamals schwollen seine Baffer höher als sonft, in Folge bes Frühjahrs und bes ichmelgenben Schnees. Drüben lag Tilly, in die Erbe eingegraben mb wohl verschangt, überdies burch einen Walb und Gumpfe gebectt. hatte er ben Lech, hinter sich bie Nicha, einen Bach, ber burch bas Stabton Rain flieft und bann in bie Donau fällt, zur Rechten bie Donau, zur Linden Rain. Seine Reiter fprengten lange bem Lech auf und ab und hielten gut Nichts besto weniger beschlof Gustav Abolf, im Angesicht bes Reinde überzuseben, weil die Natur bes Bobens gludlichen Erfolg verhieß. Die biesseitige Ufer ist bort merklich bober, als bas jenseitige, vom Feinde bejett, überbies machte ber Lech gegen bie linke Seite eine Krümmung, welche jenfeit beinahe eine halbinfel bilbete 1). Gerabe hier follte bie Brude geschlagen wer ben, weil fie von einem Rreugfeuer bes Beschützes gebedt werben konnte. Gr stav ließ an der bezeichneten Stelle 72 Feuerschlünde in drei Batterien 🐠 führen. Den 3. April waren bie Batterien fertig. Sie eröffneten m Bugleich arbeiteten bie ein unausgesettes Feuer gegen bie Feinde brüben. Schweden ben 4. April und in ber folgenben Racht an einer auf Holzbodn ruhenden Brücke. Am 5. war sie fertig. Schon zuvor hatte man eine für be Reiterei brauchbare Kurth im Lech oberhalb ber neuen Brücke entbeckt. S war flar, bag ber Uebergang auf die Dauer nicht zu verwehren fei.

Der Kurfürst Maximilian war mit im Felbe. Er bictirte einen Bericht a Wallenstein, und bat barin um schleunige Sulfe. Noch mahrend beffelben erhielt a bie Trauerkunde, daß fein Feldherr Tilly ichwer getroffen fei. Gine Faltonettuge hatte ihm bas richte Bein über bem Knie zerschmettert: tobtlich verlett mußte er vom Wahlplate weggetragen werben. Bu gleicher Zeit erhielt ber mit feinbliche General, Albringen, eine Wunde am Ropfe. Das Unglud ber gubte entmuthigte bas Kriegsvolf. Tilly felbst gab ben Rath bes Rudzugs. Derfelle erfolgte in Ordnung nach Neuburg und bann nach Ingolftabt. Den remme beten Felbherrn führte bas Beer in einer Ganfte mit; mehrmals mußte biefcle angehalten werben, weil ber Greis von einer Ohnmacht in bie anbere fiel, it bag man fürchtete, er werbe unterwegs ben Beift aufgeben. Unter ben Sinde ber Bundarzte, die ihm vier Splitter aus bem Beine gogen, lebte er, gefolim von unfäglichen Schmerzen, noch bis zum 30. April 2). Diefe Leiben bes kir pere hinderten ihn nicht, dieselbe Diensttreue, die fein ganges Leben ausgeichnich bis zum letten Hauche zu beweisen. Un seinem Tobestage batte er mit im Rurfürsten von Baiern eine Unterredung, worin er seinen Gebieter bejomen auf Regensburg Acht zu haben, benn wurde Regensburg verloren, jo fiebe bit Kaiserkrone sammt bem bairischen Kurhute auf bem Spiele. Es mar seine lett Mahnung. Dann verschieb er mit ben Worten: Domine, in to speravi, m confundar in aeternum.

Ein folches Enbe nahm Johann Tzerklas Graf von Tilly. Im habbber gifchen Flandern 1559 geboren, wurde er, wie fast aller katholische Abl is jenen Zeiten, von den besten damaligen Lehrmeistern, den Jesuiten, erzest. Da Johann der jüngste unter mehreren Brüdern war, bestimmte man ihn Ar

<sup>1)</sup> Chemnin I, 310 a. — 2) Adkreiter III, lib. XVII, §. 35.

fangs für bie Rirche. Neigung führte ihn in bie friegerische Laufbahn. Tilly biente von der Bike auf. Die ersten Sporen trug er im niederländischafpanischen Rriege unter Johann von Defterreich und Alexander Farnese. Spater nahm er thätigen Antheil an bem ungarischen Kriege unter Raifer Rubolph II., trat bann in Dienste bei Bergog Mar von Baiern, murbe ber Schöpfer bes bairischen Kriegswesens, und führte bas Beer ber Liga zum Rampfe wiber bie vielfachen Feinde bes bestehenden Rechtes. Die Thaten, welche er in biesem Rriege verrichtete, find in vorliegendem Buche beschrieben. Seine hohe Ginficht, fein Felbherrnruhm war vor Suftav Abolf's Ankunft in ber gangen Welt gefeiert. Mehr als zwanzig gewonnene Schlachten, und bie lange, blos burch Berbienfte erklommene, Stufenleiter vom gemeinen Solbaten jum Felbhaupt: mann zeugen bafur. Der Rarbinal Richelieu, gewiß ein befähigter Richter, ift im Zweifel, ob er Tilly ale Beerführer unter Guftav Abolf stellen solle. Er fagt 1): "Tilly fiegte ftete fiber feine Begner, nur gegen ben Schweben-Konig tonnte er nichts ausrichten, fei es bag er felbst weniger geschickt als Buftav, und bag feine Solbaten weniger tapfer maren, ale bie Schweben, ober sei es bag bas Blud alte Felbherren weniger begunftigt als junge." Bare Tilly bei Magbeburg gefallen, fo murbe er unbesiegt ins Grab geftiegen fein; aber bas Schicffal, bas über bie eitlen Bunfche ber Menfchen megfahrt, nothigte ibn, auch bie Tugenben bes Unglude zu zeigen.

Fanatischer Bartheigeist hat, weil er bem Felbherrn nichts anhaben konnte, ben Menschen, besonders wegen Magbeburgs Eroberung, um Ehre und Rach: rubm zu bringen gewetteifert, aber mit Unrecht, wie oben gezeigt worben ift. Seine Zeit ehrte und achtete ihn, nicht blog bie Ratholiten, sonbern auch bie Brotestanten. Wir haben mehr als einmal Belegenheit gehabt zu feben, bag ber Rame bes Religionstrieges, ben erft ber Schwebe burch feine Erfolge er: amang, borber nicht anerkannt murbe. Denn wer boch auch mar es, ber angeblich jum Schute ber Bewissen und ber Freiheit, in ber That aber um bes Raifere rechtlicher Obergewalt zu troben, ben Fremben, ben Danen, ben Engländer, ben Schweben, ben Frangofen ins Reich rief — bie Evangelischen ober Die Ratholiken? Es waren weber bie einen, noch bie anberen, sonbern es waren bie Solbnerführer aller Art, fürftliche und geringe, von Mansfelb an bis zu ben letten seiner Nachahmer hinunter. Mußte nicht ein guter beutscher Ratholike einer Parthei fluchen, bie bas Erbtheil ber Ahnen ben alten Feinben bes Reichs Preis gab! Tilly hafte bie Lutherifden, aber fein Sag blieb menfchlich. Beuge bafur die wieberholten Warnungen, die er, obwohl vergeblich, ben ungludlichen Bohmen bor bem Strafgerichte gutommen ließ; Zeuge fein ebles, uneigennütziges Betragen ale Quartiersmann in bem besiegten Riebersachsen. Für ben schönften Bug in seinem Charafter halte ich bie Stanbhaftigfeit, mit ber er Ballenstein's Berheißungen eines erblichen Bergogthums gurudwies. Es mag sein, bag Stolz hauptquelle biefer handlung mar, bag er sich nicht von einem verhaften Nebenbuhler burch ein trojanisches Geschent abhangig machen

<sup>1)</sup> Mémoires VII, 55.

wollte. Aber wie Biele giebt es, die solchen Lodungen ein solches Selbstgefühl entgegensehen? Sonft hat doch Jeder seinen Preis. Bor der Breitenscher Schlacht pflegte Tilly sich im Scherze breier Dinge zu rühmen: daß er nie zuviel getrunken, nie ein Weib berührt, nie ein Haupttreffen verloren habe. Der zweite Artikel namentlich ist etwas Absonderliches, wie schon Chemith!) bemerkt. Den größten Theil seiner Baarschaft, 60,000 Thaler, vermachte er den Resten jener heldenmüthigen Regimenter, die dei Breitenseld mit solcher Ausopferung gesochten. Sie empfingen Wann für Mann ihren Anthal an dem Nachlasse eines Feldherrn, den sie mit Recht ihren "alten Bater nannten!). Streng gegen sich selbst, verlangte er auch von den Soldaten pünktlichen Behorsam im Dienste, sonst sah er ihnen Bieles nach, wenn sie sich nur tapfer bewiesen. Tilly weihte ein 73jähriges Leben der Tugend, darm gebührt ihm Nachruhm im Tode. Er starb als der erste der vier Helden der 30jährigen Kriegs, die allein im Stande waren, diese furchtbare Umwälzung zu einem alücklichen Liele zu führen.

Sogleich nachbem bie Schweben ben Uebergang über ben Lech erzwungen, ergab fich bas Stäbtchen Rain, und mußte bie Plunberung mit einigen tau-Der Berluft ber Baiern in bem Gefecht bei Ram fend Thalern abtaufen. wird von ben Schweben febr übertrieben. Die leichte fdwebifche Reiterei ba: folgte bie Baiern am  $\frac{6}{16}$ . fast bis Neuburg. Gustav Abolf ging nun am Augsburg los. Den  $\frac{3}{17}$ . April übernachtete er in Thierhaupten, am  $\frac{3}{15}$  ftand er in Lechhausen, gerade über von Augsburg. Bu gleicher Zeit zog Lenhard Torftensohn, Oberster bes Geschützes, mit ben schweren Studen, einer Ab theilung Reiterei und kommanbirten Musketieren auf bem linken Ufer bes Lechs hinauf, und lagerte jenseits im Dorfe Dberhausen an ber Bertad. Die Befatung mar turg gubor verminbert worden, indem Rurfurft Ra por bem ungludlichen Gefecht bei Rain ben größten Theil ber in Augk burg liegenben Truppen an sich zog. Die Werke befanden fich in einen. fo unvolltommenen Stande, daß bie Stadt fich nicht lange halten kennte Guftav Abolf ließ zwei Bruden über ben Lech ichlagen und an geeigneten Orten Batterien errichten, butete fich aber mobl, aus ihnen zu ichiefen, ob wohl die Baiern von ben Mauern und Thurmen ein freilich ziemlich unfohl liches Feuer unterhielten. Er wollte bie Stabt ohne Blutvergießen und ober Beschäbigung gewinnen. Und wirklich öffnete er nicht mit Rugeln, sonben mit Briefen bie Thore. Nachbem einige Schreiben zwischen bem Rath und ben Ronig gewechselt maren, und bie evangelische Burgerschaft, welche im berzen bem Raifer grollte, allmählich eine brobenbe Stellung gegen bie bairifon Solbaten angenommen hatte, unterhandelte ber Befehlehaber am 10. wegen ba Uebergabe. Er erhielt gute Bebingungen, freien Abzug mit allen friegerifon

<sup>1)</sup> Chemnit I, 311 b. — 9 Soldat suedois 397. Adlzreiter III, XVII, 35. Mar vergleiche noch Siri memorie recondite Lione 1679. Vol. VII, 462 fig. — 9) Soldat suedois 398. Chemnit I, 312 a. Rhevenhisser XII, 124.

hren. Am nämlichen Tage wurde ber Rath nach Lechhausen zum Könige bezieben, um einen Bergleich abzuschließen. Dieses Geschäft nahm brei Tage eg, weil ber (katholische) Magistrat sich gegen seine eigene Bernichtung nach räften sträubte. Aber es half nichts.

Die Bebingungen maren: Aenberung bes Stabtregiments, — ber im thr 1629 mit Gewalt eingesetzte tatholische Rath mußte weichen und bie errichaft an bie Evangelischen abtreten - Ginnahme einer ichwebischen Bar: fon, Befestigung ber Stabt, hulbigung ber Krone Schweben; bagegen beitigte ber Ronig fonft alle hergebrachten Rechte und Freiheiten ber Burger= aft. Den 14. hielt der König seinen feierlichen Ginzug, begleitet, wie in arnberg, von einem glanzenben Gefolge beutscher Fürsten. Nach ber Santt inentirche ging ber Bug, wo ber konigliche hofprebiger, Dr. Fabricius, eine redigt über Pfalm XII. 6 hielt: "weil die Elenden verstöret werden und die men feufgen, will 3ch auf, fpricht ber Berr, 3ch will Bulfe ichaffen, bag an getroft lebren foll." Geschickt manbte ber Beiftliche biefe Worte auf ben iher ungludlichen, jest, wie er fagte, gludlichen Buftand ber evangelischen nwohner an. Als ber Gottesbienft ju Enbe mar, ritt ber Konig nach ren Marquarb Kugger's haus am Beinmartte. Auf bem freien Plate r bemfelben versammelte fich ber neueingesette evangelische Rath sammt ber ürgerschaft, um Sulbigung ju leiften. Die Gibesformel ift auf uns gemmen. Der königliche Bebeimschreiber Sattler sprach fie por. Sie lautete "Wir geloben und schwören, daß wir bem burchlauchtigsten Fürsten ib herrn, herrn Gustaven Abolfen, ber Schweben, Wenden und Bom Ronia, Groffürften in Finnland, Bergog von Chften und Rarelen, Beter über Ingermannland u. f. w., unserem gnäbigften herrn und Konig treu, holb, gehorsam und gemartig fein, bero Bestes forbern, Schaben aber irnen und außerster Möglichkeit nach abwenden, auch Alles thun und laffen Uen, mas getreue Unterthanen ihrem natürlichen herrn zu leiften ichulbig b, treulich ohne Gefahrbe, jo mahr une Gott helfe zu Seel' und Leib." ie Burger fcrieen nach in ber Site ihres Gifers, jumal bei ber Anwesenheit mebifcher Waffen, ohne zu bebenten, baf fie fich um ihre Reichofreiheit fpra-Sehr schwer haben bie protestantischen Fürsten biese Hulbigung ausgeit, ale mertten fie jest erft, bag Guftav Abolf mehr von Cafar ale von ther an fich habe und weit über ihre Theologen hinausgreife. Den garm berögerte eine um jene Zeit in Augeburg ju Ehren Guftav Abolf's geprägte entmunge mit ber Inschrift: Gustava et Augusta, caput religionis et reonis 1). Gewiß ift, bag ber Konig auf ben Besit Augsburgs, ber Wiege s lutherischen Glaubens, ein großes Gewicht legte, daß er fie als eine Art n Capitol feines fünftigen Reiches anfah 2).

<sup>1)</sup> Unübersetliches Wortspiel, Gustavsburg, Augsburg, Sauptstadt des Reichs, der Reston und des Landes. — 2) Chemnis I, 312 b. sig. Rhevenhiller XII, 125 sig. Pufadorf de redus Suecicis IV, 15. Die Münze bei Köhler historische Münzbelustigung 41 fig.

Schon am 15 Mpril mar Guftav Abolf wieber auf bem Mariche nach Ingolftabt, unter beffen Wällen ber Kurfürst von Baiern mit seinen Truppen Da es febr schwierig ift, eine Festung zu nehmen, welche von einem ftarten Beere gebedt wirb, fo ftellten einige Schriftfteller bie Bermuthung auf, Guftav Abolf habe geheime Einverftanbniffe in ber Stabt gehabt. Des scheint bies eine Berwechslung mit einem zweiten, im Jahre 1633, nach Gu ftav Abolf's Tobe, erfolgten Angriffe auf Ingolftabt, beffen Befehlshaber Rru bamale mit ben Schweben unter ber Dede ftedte. Ingolftabt liegt auf ben linken Donauufer, bie Schweben griffen auf bem rechten bie Werke an, welche bie Brude bedten. Hatten fie auch biefe erobert, fo maren fie noch lange nicht Meister ber Stadt gewesen, ba bie Brude im bezeichneten Falle leicht abge brochen werben konnte. Den 20 April nahmen bie Schweben eine Meine Schanze vor ber Brude, in welcher 300 Baiern theils niebergemacht, theils ge fangen wurben. Mle fie aber ben eigentlichen Brudentopf fturmen wollten, mußten sie mit ziemlichem Berlufte weichen. Suftav Abolf entging an biden nämlichen Tage großer Lebensgefahr. Auf einem Schimmel reitenb, hatte a sich bem Fluffe genähert, um nach feiner Gewohnheit perfonlich bie Lage ber Dinge zu erkunden. Gin bairischer Konstabler erkannte ben Konig und seuerte einen Vierundzwanzigpfunder so geschickt auf ihn ab, daß die Rugel hart am Waden des Königs vorbei burch ben Bauch bes Pferdes schlug. Mit But und Staub bebedt fturzte er unter bas gefallene Rog. Die Umftebenten glaubten ihn anfangs tobt und waren bleich por Schreden, bis ber Ronig fic wieder mit den Worten aufraffte: "ber Apfel ist noch nicht reif." Er bestieg sogleich ein anderes Pferd und ritt weiter. Fast im nämlichen Augenblick wurd bem jungen Markgrafen von Baben an bes Königs Seite ber Kopf bom Rumpfe weggeschoffen.

Nachbem Guftav ins Lager zurudgekommen mar, laffen ibn alle Gefcicht schreiber eine Rebe halten, welche beweist, daß damals schon, wahrscheinlich in Folge ber Augsburger Hulbigung, Unzufriebenheit unter ben beutschen Babunbeten bes Königs geherrscht haben muß, eine Unzufriedenheit, welche 2-3 Monate später in offenen Tumult ausbrach. Nach einem Eingange über bie Ungewißheit ber menschlichen Dinge und bie Gewalt bes Tobes, ber unerward bas blühenbste Leben enbige, sprach er von ber Reinheit seiner Abfichten: "Mir ist zwar wohl bekannt, bag bas Glück meiner Waffen viele Reiber erwett bil bie meinen Ruhm fcmalern und bie Ginfaltigen zu bereben fuchen, baf ich bider Rrieg nicht zur Rettung Deutschlands führe, sonbern um mich felbft zu bent chern. Allein ich rufe Gott zum Zeugen an, bag bem nicht so ift. Die friba vertriebenen Fürsten, welche ich ohne Gigennut wieder eingesett, ber Stat meiner königlichen Kammer, aus ber ich fcon viele Connen Golbes zu biefer Rriege hergeschoffen, meine Gläubiger zu Frankfurt und anderen Orten, ren benen ich große Summen Gelbes entlehnt habe, mogen bafür fprechen, ob ich in diesem Krieg meinen eigenen Vortheil ober nicht viel mehr die Boblicht

<sup>1)</sup> Chemnig I, 315 b. fig.

bes beutschen Reiches gesucht habe. — In keiner anbern Absicht verließ ich mein Reich und Alles, was mir lieb ift, als einzig und allein, um nächst meiner eigenen Sicherheit, ber Tyrannei bes Hauses Desterreich Einhalt zu thun." Der Auftritt endigte mit einer gemeinsamen Bitte ber anwesenden Herren, Gustav Abolf möchte sein theures Leben, nicht mehr wie disher, so verschwenderisch Gesfahren aussetzen 1).

Eingebent ber Rathichlage feines fterbenben Felbherrn, hatte indeß ber Rurfürft von Baiern Ingolftabt, wo 4 feiner Regimenter gurudblieben, verlaffen, um fich Regenburge und baburch ber Berbinbung mit ben taiferlichen Erblanben ju verfichern. Dem Könige von Schweben entging biese Bewegung nicht. Babrend bie Baiern auf bem linken Donauufer hinuntergezogen, entfandte Bustav Abolf ben Felbmarschall Horn auf bem rechten. Horn rudte hinter ben Baiern ber, aber bereits in Rebibeim erfuhr er, bag Regensburg in bie Banbe bes Rurfürsten gefallen fei. Die Sache verhielt fich fo: bei ber erften Unnaberung ber Schweben hatte Marimilian von Baiern ben Stabtrath vermocht, 1500 Mann vom turfürstlichen Beere in die Stadt aufzunehmen. Doch mußten biese Truppen por ihrem Ginzuge bem Magistrate Treue schwören, und ben Bürgern blieb bie Bewachung ber Thore und bes Balles. Mit fo läftigen Bebingungen mar Marimilian nicht zufrieben, er traf mit bem Rommanbanten ber Barnifon eine Berabrebung, welche um fo leichter jum Biele fubrte. weil ein Theil bes Magistrate, bem Bertrage blindlings trauend, schlechte Aufficht bielt, und andere Ginwohner burch Bestechung ins bairifche Intereffe gezogen waren. Den 17. April 1632 Morgens fruhe jog eine von ben bairifchen Rom= pagnien, die in ber Stadt lagen, auf bas Thor zu. Die Burgermache ließ fie rubig berantommen, weil man ber Meinung mar, bie Golbaten murben binausgeben, um braugen bie gewöhnlichen Baffenubungen vorzunehmen. Allein plot= lich fielen fie über bie Wache am Thore ber, entwaffneten fie, ber Trommler ichlug garm. Auf biefes Beichen fprengten zwei Saufen Reiter, bie fich mabrend ber letten Nacht in ber Nabe verborgen hatten, mit verhangten Bugeln pon außen berein, ein Bürger, ber bas Fallgitter herunterlaffen wollte, warb von einem bairischen Offizier niebergestofen. Balb mar bas Thor sammt ben angrenzenben Strafen in ber Bewalt ber Baiern; bie Burger, welche Wiberftand versuchten, murben auseinanbergetrieben, und am nämlichen Tage alle jufammen entwaffnet. Denn noch am 27. tamen mehrere Fahnen Fugvolt nach, und am 23. (a. St.) jog ber Rurfurft mit bem Refte feines Beeres ein. Die Bürger mußten ihren Wiberwillen gegen Baiern ichwer entgelten: ihrer fünf-

<sup>1)</sup> Denkwardige Reben Gustav Abolf's wurden sogleich aufgeschrieben, wofür die Natur der Sache und auch der Ilmstand spricht, daß sie von verschiedenen Quellen fast immer gleich angeführt werden. Man nuß obige Borte, die wir nach Chemnit (I, 315 flg.) mittheilsten, um so mehr für acht halten, weil sie bei diesem Schriftsteller außer aller Berbindung mit der damaligen Lage der schwedischen Sache stehen. Denn Chemnit bemüht sich immer den König als einen blos theologischen Helden binzustellen und vermeidet Alles, was auf tiesere Absichten und auf Mistrauen gegen seine Plane hinweist; nur wider seinen Willen entschlüpsen ihm oft solche Reden, welche den wahren Stand der Dinge beurkunden.

zehn verloren bas Leben, mehrere Häuser wurden geplündert und die Stadt ftand unter harten Druck, ber auch bann nicht aufhörte, als ber Kaiser sich bei bem Kurfürsten für die Reichsstädter verwandte 1).

Gust v Abolf empfand großen Berbruß darüber, daß ihm ber Baier mit ber Einnahme bieses wichtigen Plates zuvorgekommen war. Er rief ben felde marschall zurud, und rüftete sich in Altbaiern einzufallen, da er sah, daß Ingolistadt ohne großen Zeits und Menschenverlust nicht zu erobern sei. Ohne Zweisel rechnete er darauf, das kurfürstliche Heer werde ihm zur Vertheibigung des eigenen Landes nachrücken und eine Schlacht annehmen, welche, wie die Schweben hofften, zum Verderben des Kurfürsten ausschlagen sollte.

Che wir ben Ronig auf biefem Buge begleiten, muß ich über bie Berbant: lungen berichten, beren Schauplat bas Lager vor Ingolftabt mar. Im vergange nen Winter hatte Guftav Abolf bem General Baubiffen, ber eine Reife in familiengeschäften nach Holstein antrat, ben Auftrag gegeben, in Ropenhagen ben Bersuch zu machen, ob die Dänen nicht Theil am Kriege nehmen wollten. Baubiffen erhielt Bollmacht, Wiebereinsetzung bes banifchen Prinzen in bas Bremer Stift anzubieten, wenn König Christian seine Waffen mit den schwedischen vereinigen Bu gleicher Zeit tamen auch taiferliche Unterhandler an ben banifden Hof, und bearbeiteten ben König im entgegengesetten Sinne. Aber Christian IV. war burch frühere Erfahrungen gewitzigt. Mit Gustav Abolf sich einzulaffen hinderte ihn eben fo fehr Reid und Scheelsucht, ale bie Furcht, im Salle bes Gelingens mit einer Löwentheilung abgespeist zu werben. Andererfeits fab er recht mohl, daß ber Raifer ihn gegen die Schweden beghalb vorschieben wellte, bamit Deutschland Luft befame. Doch glaubte Chriftian IV. bie Gelegenbeit be nuben ju muffen, um fein Unseben bei beiben Begnern ju erhoben und bie Banbe ine Spiel zu mifchen. Alfo murben zwei banifche Reicherathe an ba Ronig von Schweden abgeschickt, die ihn im Lager vor Ingolftabt trafen. Rade bem fie im Namen ihres Gebieters Blud zu ben Fortschritten ber fcwebischa Baffen gewünscht hatten, rudten fie mit bem Zwede ihrer Senbung beraut, indem fie banifche Bermittlung jur Wiederherstellung des Friedens anbeten Guftav bankte ihnen für ben bewiesenen guten Willen, und verficherte, bas An erbieten fei ihm um fo angenehmer, ba er von gangem Bergen ben Frieden wunsche, und die Laft, die auf seinen Schultern liege, abwalzen mochte. "De er indeg den Krieg nicht um eigener Bortheile willen, sondern jum Beften ber evangelischen Kirche unternommen habe, fo konne er sich nur bann in Unter handlungen einlaffen, wenn bie protestantischen Stände bes beutschen Reichs für alle Zukunft vor ben Eingriffen bes Raifers gesichert maren." Dit biefer Aut wort zogen die banischen Gesandten wieder nach hause 1). Worte murben bin, wie man fieht, mit Worten bezahlt.

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 585 b. fig. Rhevenhister XII, 138. Chemnis I, 317 b. unten fig. Burgus fagt III, 13, der Magistrat von Regensburg habe den Ronig von Some ben durch einen Boten aufgefordert, die Stadt zu besehn, dieser Bote sei aber in die hink der Baiern gefallen. Man vergleiche auch Aretin B. a. B. I, 313. — \*) Chemnis I, 318 a. unten fig. Mauvisson S. 499.

Auch bie Franzosen regten sich wieder. Als bie Nachricht von dem 11n= glude Tilly's am Lech in Frankreich eintraf, sagte Lubwig XIII. jum venetionis fchen Botichafter in Baris: "es ift bobe Zeit, ben Fortichritten bee Gothen ein Biel zu steden." In biesem Sinne hanbelten Richelieu's Geschäftsleute, bie fich im Reiche befanden. Den 30. April erschien ber frangoffiche Gefandte am Munchs ner Hofe, Saint Etienne, im königlichen Lager vor Ingolftabt. Guftav Abolf gab ibm nicht wie sonst geheime, sondern öffentliche Audienz, in Anwesenheit bes Rurpfälzers, bes Pfalggrafen August, bes Felbmaricalls Sorn und vieler anderer vornehmen herren, offenbar um ben Frangofen eine grundliche Lettion beizubringen. Saint Etienne bub an mit Gludwünschen, und endigte mit einem Reutralitätegesuch zu Gunften bes Rurfürften von Baiern. Der Ronig antwortete: "Unmöglich tann ich glauben, bag es bem Bergoge in Baiern Ernft ift, fich mit mir zu vergleichen. Saben wir nicht früher feine Briefe an Bappenbeim, und eben erft ein Schreiben bes Raifers an ibn aufgefangen, worin ihm die baldige Ankunft von 50,000 Mann Hülfstruppen unter dem Befehl bes Herzogs von Friedland verheißen wird. Uebrigens mag Wallenstein nur kom= men, es ift mir fogar lieb, weil bann Baiern um fo ficherer ju Grunbe gerich: tet wird, und ich fur mein heer nichts zu fürchten brauche." Ale ber Frangofe erwiederte, es wurde feinem Gebieter, bem Konige von Frankreich, ein groker Gefallen geschehen, wenn die Neutralität zu Stande käme, fuhr Gustav Abolf fort: "ber Herzog von Baiern hat bisher nichts als Feindschaft gegen mich bewiesen, er hat meine Solbaten in Bamberg angreifen lassen, und mich gezwun= aen. Gewalt zu brauchen." Der Gesandte suchte ben Kurfürsten zu entschulbi= gen: nicht er, sonbern ber Bischof von Bamberg sei Schulb an jenen Borfallen. Tilly habe ben bringenden Aufforberungen bes Bralaten nicht widerstehen ton= "Ich febe mobl," verfette ber Ronig, "bag Ihr hieber gekommen feib, mich zu belügen. hat nicht ber Herzog von Baiern sein eigenes Bolt bei jenem Ueberfalle gehabt, und wenn Tilly wiber seine Befehle handelte, warum ließ er ihn bann nicht aushängen?" Roch einmal entschuldigte ber Geschäftsträger ben Rurfürsten, rühmte seine guten Eigenschaften, besonders die hohe Achtung, welche er zu seiner Majestät in Schweben trage.

Diese Lüge brachte ben König so auf, baß er sich zur Grobheit hinreißen ließ. "Gar viel," rief er aus, "läßt sich zum Lobe einer Laus sagen, was diesselbe für ein getreues, beständiges und dem Menschen nühliches Thier sei, weil es ihm das unnöthige Blut abzapfte. Ich kenne nunmehr den Herzog in Baiern und sein Pfaffengeschwürm zu gut, als daß ich mich länger von ihnen täuschen lasse. Der Herzog trägt doppeltes Tuch, dalb wendet er das blaue, bald das rothe, bald das burgundische Kreuz heraus, vermischt die Farben wie er will, aber mich wird er nimmer hintergehen." In diesem gereizten Tone ging die Unterzredung noch eine Weile sort. Gustav Abolf sagte dem Unterhändler ins Gessicht, daß er hier nichts zu schaffen habe, da er keine Bollmachtsbriese vom Könige von Frankreich bei sich trage. Saint Etienne bestand darauf, daß Gustav die Bedingungen nenne, unter denen er dem Kursürsten Neutralität bewilzligen würde. Der König erwiederte: "gut, der Baier soll Ruhe haben, wenn

er augenblicklich all sein Kriegsvolk fortschickt, aber nicht bem Raiser überläft, wenn er fcmort, innerhalb breier Jahre nichts feinbliches gegen mich ju unter nehmen. Der gefällt ihm bies nicht, so mag er mir freien Durchzug burch Angolftabt gemähren, bamit ich meinen Feind verfolgen tann, wohin es mir be liebt, außerbem muß er Alles wieder herausgeben, mas er meinen Freunden und Bundesgenoffen in Land und Leuten abgenommen hat. Aber bis morgen wil ich enticeibenbe Antwort haben, Ja ober Rein; zeigt es fich, bag es Gure Me ficht war, mich mit unnüten Reben fo lange binguhalten, bis ber Friedlanda tommt, bann werbe ich mich rachen, werbe im Baierland bergeftalt fengen und brennen, baf ber Bergog feine Bunber erfahren foll." Noch einmal tam ba Gefandte barauf zurud, bag ber Ronig von Frankreich bie bairifche Reutralität gat febr muniche, auch ließ er einige brobenbe Worte über bie Dacht feines Gebietert fallen, welcher im Stande fei, einem folden Bunfche ben geborigen Rachbrud au geben. Gustav Abolf antwortete: "Ich habe ben König in Frankreich burch frühere Gesandte, namentlich burch Charnace, von meinen Absichten unterrichte, glaube auch, daß seine Majestät es redlich mit mir meint. Inbessen will a 40,000 feiner Frangofen bem Baier ju Bulfe fchiden, fo mage gefcheben, mit gilt es gleich, mit welchen Nationen ich fechten muß, und wenn es barauf an kommt, ist ber Türke auch mein guter Freund, wir werben uns trefflich mitein anber verstehen." Auf die Bemertung bes Gesandten, ber Turte fei ja ber Erb feind aller Christenheit, fuhr Gustav Abolf fort: "wenn ber Gultan gleich ba Feind Aller ift, aber mit mir allein Freundschaft balt, fo habe ich feine Urface, ibn ale Feind zu betrachten, fintemal die Türken nicht folechter find, ale bie Bavisten mit ihrer Abgotterei. Wohl weiß ich es, ber Allerhöchfte fteht mir bei, und von Ihm bin ich gesandt, wie ich vor Leipzig erfahren, benn ich achte, baf bie Buffe, welche ich ben Raiserlichen bamale versett, ben Raftorhut mobl auf wiegen, welchen fie mir in Breugen abgenommen haben 1)."

Mehr und mehr wuchs die Eifersucht des Pariser Hofes gegen Gustau Abolf. Die Hulfsgelber wurden immer langsamer, zulest gar nicht mehr de zahlt. Etwa einen Monat später ließ Richelieu bei Gustav Abolf die Anfragt machen, wie weit er noch seine Eroberungen zu treiben gedächte, und wo a ihnen Gränzen steden wolle? "Da wo es mein Interesse fordert," war bes Kenigs Antwort."). Puffendorf sagt. das Gustav Abolf die Drohung Riche

<sup>1)</sup> Der Inhalt dieser Unterredung wurde sogleich durch Flugschriften allgemein belant gemacht, wahrscheinlich weil man rechnete, durch eine so unumwundsie, gegen die Erbseink des Reiches geführte Sprache dem Geiste des deutschen Bolts zu schweicheln. Bir dahr einen Abdruck einer dieser Flugschriften vor uns. An ihrer Aechtheit kann um so weigen gezweiselt werden, da alle Geschichtschreiber den König in gleichem Sinne sprechen lafte Selbst Chemnig (I, 320) sagt am Ende Dasselbe, obwohl er die bitteren Reden, namen ich die Ansvielung auf ein türksisches Bündniß, verschweigt. Aber Gustav Adolf hane de mals einen Gesandten Ramens Straßburg bei dem Sultan; seine Politik umfaste die abserntesten Thelle Europas, weil er wohl fühlte, daß die Freundschaft mit Frankreich anstit Reige gehe. — 2) Mauvillon nach dem Tagebuch des schwedischen Reichstaths S. 508. —

lieu's, "ein französsisches heer werbe gegen die Schweben marschiren," mit den Worten erwiedert habe: "Seine Majestät von Frankreich braucht sich nicht so weit zu bemühen, an der Spihe von 100,000 Mann werde ich nach Paris ziehen, und dort persönlich unsere Streitigkeiten ins Reine bringen." Wenn Gustav Abolf länger am Leben blieb, wenn das Glück ihn fürder in Deutschland
begünstigte, wäre es sicherlich zum Krieg zwischen Schweben und Frankreich gekommen. Die Nothwendigkeit der Dinge tried den König dazu. Da er Deutschland allem Anschein nach für sich behalten wollte, so konnte er seine Anhänger
nirgends anders belohnen, als auf französsischem oder italienischem Boden. Die Franzosen hätten dann an sich selbst die Ersahrung gemacht, wie es einer Nation
zu Muthe ist, wenn man sie unter 1000 Herren vertheilt.

Den 24. April (a. St.) brach Guftav Abolf mit feinem heere von Ingolstadt auf, und richtete seine Waffen gegen Altbaiern. Seither hatten bie Schweben im bezwungenen Deutschland bie Ginwohner meift für fich, nie gegen fich gehabt, jest tamen fie in ein Land, wo ber Boltsgeist ihnen feinblich wiberftrebte. Rirchen- und Fürsten-Bewalt wirkte in Baiern seit langer Zeit in Gintracht, burch teine fremben Ginfluffe gelahmt, auf ein Biel, eine berbe Meinung bes Boltes hin. Diefes von Natur unbanbig und wilb, schluckte begierig ben Samen bee haffes und ber Liebe ein, ben man von Dben ber ftreute. Die Baiern trugen wenigstens eine Sauptbebingung fünftigen Bachsthums in fich, fie fühlten mit ihrer Regierung. Buftar Abolf tannte biefe abgeneigte Gefinnung, beghalb ging, wie bie Schweben berichten, ein strenges Manbat über Handhabung ber Mannszucht seinem Einfall in Baiern voran 1). inner= ober außerhalb bes Quartiers ober auf ber Lanbstrage plunbere ober Unfug treibe, folle verhaftet und unnachsichtlich bestraft werben. Rein Solbat burfe ohne besondern Bag außerhalb bes Quartiers mit Ober: und Untergewehr gesehen werben. Burben bennoch Dighanblungen erfolgen, fo mußten bie Offiziere für allen Schaben gut fteben" u. f. w. Wir haben jeboch bereits in Bommern erfahren, bag bie Borfdriften bes Ronigs nicht in gleicher Beife gehalten wurden. Hier in Baiern murbe bies boppelt schwer, weil bas bairifche Bolt bachte und fühlte mit seinem Lanbesberrn, weil es energisch die fremben Ginbringlinge hafte, um fo mehr, ba ber Religionseifer bagu trat. Defhalb ents widelte fich amischen ben Baiern und ben Schweben bie bitterfte Frinbschaft, und äußerte fich von beiben Seiten in furchtbaren Thaten. Ginige bunbert Dörfer gingen in ber bairischen Chene in Rauch auf; ber erbitterte Solbat trieb bie Bauern mit Mintenschuffen und ber Bartifane in bas Teuer hinein, um mit ihrer Babe ju verbrennen.

Uebrigens lohnte sich bie Eroberung. Der 14jährige Krieg hatte biese gessegneten Fluren seither verschont. Gefüllt fanden die Sieger Scheunen und Häuser, große Summen zog Gustav Abolf aus dem Lande. Den 26. April (a. St.) eroberte der König Moosburg, einen Baß an der Jar, am folgens den Tage nahm Horn Landshut ein; die reiche Stadt mußte mit hunderttausend

<sup>1)</sup> Chemnit I, 321 b.

Thalern bie Blunderung abtaufen. Auch Freifing fiel, und gablte ebenfalls eine große Summe. In Munchen ichwebte bei ber Annaherung bes Ronigs Alles in Angst. Die turfürstlichen Schate wurdemnach einem benachbarten Felsenneste im Gebirg geflüchtet. Die Kurfürstin ging nach Salzburg, auch bie Bornehmen und Reichen zogen bavon, ber Magistrat und bas gemeine Bolt war sich selbst überlassen. Ersterer schickte Abgeordnete nach Freising, um bem König einen Bergleich anzubieten. Guftab Abolf bewilligte zwar Be bingungen, aber sie gefielen bem Rathe nicht. Deutlich erkannte man bie Mficht, Zeit zu gewinnen, bis etwa bas Kriegsglud fich anbere. Der Konig hielt fich nicht mit unnöthigen Rebensarten auf, ben 77. Dai erfchien er mit bem heere vor ben Mauern Münchens. Jest bachten bie brinnen an teine Unterhandlung mehr. Rnieend überreichten Bevollmächtigte bee Stadtrathe bem Könige bie Schluffel ber Stabt. Mittage hielt Guftav Abolf seinen Einzug, begleitet von 3 Fufregimentern, welche bie Posten besetten. Er und ber vertriebene Konig von Bohmen, sammt bem Pfalzgrafen August nahmen ihr Quartier im Schlosse, die andern Fürsten und Herren aus des Königs Umgebung wurben in die vornehmsten Häuser ber Stadt gewiesen. Fußvolk bezog ein Lager auf einem schönen Anger vor der Stadt, die Reiterei wurde in die umliegenden Dörfer verlegt. Dberft hepburn, von Geburt ein Schotte und Katholit, hatte sich vom Könige den Befehl über bie Truppen, welche in ber Stadt lagen, ausgebeten und erhalten, er beobachtete ftrenge Mannszucht 1).

Buftav Abolf ließ fich burch bie Gemächer bee furfürftlichen Ballaftet führen, und bewunderte Bracht und Geschmad berfelben. "Wer ift ber Baumeister, ber biefes schone Gebaube aufführte," fragte er ben Schlofvogt. "Dn Aurfürst selbst," antwortete ber Gefragte. "Könnte ich biesen Baumeister he ben," fuhr Gustav Abolf weiter fort, "so wollte ich ihn nach Stockholm schiden." "Dafür wird fich berfelbe ju buten wiffen," erwiederte ber Bogt. Rheven hiller 2) fagt, die Antwort des Dieners habe, weil fie Anhanglichteit verrich, bem Könige wohl gefallen. Den 18. Mai besuchte Gustav bas Zeughaus. Rur Laffetten stanben ba, aber teine Stude, boch bas Beheimniß war bem Konige gegen eine Summe Gelbes von einem schlechten Gefellen verrathen worden. Surgite a mortuis et venite ad judicium 3) rief er aus. Die Dielen bet Fußbobens wurden aufgebrochen, und nun kamen 140 Kanonen, zum Deil breifach aufgeschichtet, an ben Tag. Zweiunbachtzig Stude von außerorbent: licher Größe waren barunter, 12 besonbers schön und gleich gearbeitet, barun bie 12 Apostel geheißen, endlich ein mahrer Rolog von Ranone, bie wegen ihrer Größe ben ungierlichen Namen "bie Sau" führte. In einem biefa Stude foll ein Schat von 30,000 Dutaten verborgen gewesen sein 1).

<sup>1)</sup> Chemnig I, 322. Rhevenhiller XII, 141 fig. — 3) XII, 141 unten fig. — 9 Switte auf von den Todten und kommet gum Gericht, nach der Bibel. — 4) Der schwedische Soldat (S. 426), Chemnig I, 323 a. und Rhevenhiller XII, 142 berichten von diese Schate. Freilich scheint es nicht sehr glaublich, daß der Kurfürst, dessen Eigenschaft et

herweise entbedte man auf bem Schlosse eine große Zahl neugemachter Solbatenröcke von gelber, blauer und grüner Farbe. Sustav Abolf vertheilte biese unter seine Regimenter, die Kanonen ließ er, sammt allen Kostbarzkeiten, die sich in der kurfürstlichen Kunstkammer vorsanden, nach Augsburg bringen. Zur Hebung der Kanonen wurden bairische Bauern verwendet. Diese erstaunten höchlich, als ihnen der König freundlich zusprach, und zeigte, wie mit den Hebeln umzugehen sei, noch mehr als er zu guter Lett eine Handvoll Dukaten unter sie vertheilte. Denn sie waren — wie der Versasser des schwesdischen Soldaten sagt 1) — von ihrem eigenen Gebieter an keine solche Beshanblung gewöhnt.

Auf ben 3. Mai war eine Heerschau angesagt, welche ber König wohl barum ben Münchnern jum Beften gab, um ihnen feine Dacht ju zeigen. Che er hinausritt, besuchte Guftav Abolf die Jesuitenkirche, wo ibn ber Pater Rettor mit einer lateinischen Unrebe empfing. Der Konig antwortete in gleis der Sprache, es entspann fich ein Religionegesprach zwischen Beiben; Guftap-Abolf vertheibigte bie bunkeln Lehrfate ber lutherifden Rirche von Chrifti Abendmahl mit großem Nachbruck, aber in gemäßigten Ausbrücken. Die Jefuiten maren geschmeichelt burch bes Ronige Berablaffung, fie behaupteten später, er habe ihren Orben über bie Maagen gelobt, mas mir babin gestellt fein laffen. Nach biefem Abstecher ritt Guftav Abolf binaus in fein Lager, Die neugierigen Sauptstädter strömten nach. Berichiebene Scheingefechte murben ausgeführt, und bie ichwebische Schlachtorbnung gezeigt. Noch mehr ftaunten bie Münchner, ale file faben, wie ber Ronig vom Bferbe ftieg und ba und bort einem gemeinen Solbaten, ber feine Sache nicht recht gemacht, bie Flinte aus ber Sand nabm, iculterte und wies, wie man ichiefen muffe, auch fonft ben Solbaten "als feinen Spießgesellen" freundlich zusprach 2). Mai, ale am Tage, wo bie Ratholiten Chrifti Simmelfahrt feierten, borte Suftan Abolf in ber hoftavelle bes Schloffes eine lutherische Brebigt, ritt bann nach geenbigtem Gottesbienft in bie Rirche unserer lieben Frauen, befah bie tatholischen Ceremonien ber Auffahrt und ließ beim Beggeben Gelb unter bas Bolt merfen, moruber grokes Gebrange entstand.

Khevenhiller erzählt \*), ber abgesette Kurpfälzer und ber Herzog Wilhelm von Weimar hatten die Absicht gehabt, das Münchner Schloß zu untergraben und in die Luft zu sprengen, aber dieser Vorschlag sei vom Könige zuruckgewiesen worden. Daß Friedrich V. einen unversöhnlichen Haß gegen den Kurfürsten, seinen Stammesvetter, im Herzen trug, ist natürlich. Auch kann man es nicht unglaublich sinden, daß solchem Boden solche Rathschläge entzkeimten. Wir mögen daher einigen Schriftstellern nicht beipslichten, welche Khewenhiller's auch von Andern beglaubigte Behauptung darum verwersen, weil sie meinen, daß solche wilde Rachgier eines großen Herrn unwürdig sei. Es geslang dem Könige, wenigstens für den Augenblick, die Münchner zu gewinnen,

nicht war, mit Gelb schlecht umzugeben, 30,000 Stude Dukaten nicht besser aufzuheben wußte. — 1) Soldat suedois S. 425. — 9 Rhevenhiller XII, 148. — 3) Das. S. 142.

was freilich keine besondere Sache war. Denn hier wie in allen großen Orten, wo viel Gelb umläuft und Ueppigkeit die Gemüther entnervt, wirkte die Evilisation, oder, um beutsch zu reden, die Habsucht, die Gier Geld zu verthur und lustig zu leben, hatte die Kraft der andern Triede abgestumpft. Dagegen zeigte das Landvolk einen ganz anderen Charakter, wie oben erzählt werden ist. Indeß mußte auch München seine Brandschahung bezahlen, wie die übrigen bairischen Städte. Gustav Abolf sorberte Ansangs 400,000 Thaler 1), erlief dann auf bringende Bitte des Raths ein Viertheil. Hundertfünszigtausend wurden baar erlegt, für den Rest Geiftel gestellt.

Der Ronig verweilte nur turge Zeit in Munchen, weil Bewegungen in Oberschmaben ibn an bie Aller riefen. Die in Augsburg und in Oberschmaben gurudgelaffenen Garnifonen hatten nämlich mahrend Suftav Abolf's bairifden Buge tapfer um fich gegriffen. Sie nahmen bie Reichsftabte Memmingen, Rempten und andere Orte im Mgau, brachten ferner bie am Lech gelegenen Stabte Landeberg und füßen in ihre Bewalt, überfielen eine Abtheilung ich ferlicher Reiter, bie ju Leutfirch lagen, bieben fie nieber und naberten fic bem Bobenfee. Die Solbaten waren fortgejagt, aber unter bem Landvoll fecte und gabrte es. Defterreich bat immer feine fcwäbischen Borlande mit beien berer Fürforge und Gute behandelt. Befchloffene Bauernhofe und milbe Steuen erhielten ben Boblftanb. Dafür hingen fie mit gangem Bergen an Defterreich, zumal ba auch bie Rirche ihren politischen Glauben bestärkte, benn fie warm tatholifch. Wie bie Entel biefer braven Bauern in ben 1790ger Rabren mabrend das lutherische Bolt fich nur zu oft, verwirrt burch weltliches und geiftliches Begant, bas Schwäher ihnen in den Ropf getrichtert, an ben Frangofen wegwarf — treu zu bem Raifer hielten, und fobalb nur brei ober vier . öfterreichische Husaren in einer Ortschaft erschienen, mit biefen gemeinschaftlich über ben Feind herfielen: fo machten es bamals ihre Bater gegen bie Some ben. Sie griffen zu ber holgart ober ber verrofteten Lange, und liefen in grofer Bahl bei Weingarten gusammen, wo ber taiferliche Dberft bon Schwenden fich an ihre Spipe stellte. Aber Treue und Gifer erlag ber Kriegstunft bet Feinbes. Die Bauern murben von ben Schweben umringt, mußten bas Ge wehr ftreden und ihren Oberften ausliefern, ber als Rriegsgefangener nach Um geschickt warb. Doch etliche Tage später entstand in Bregenz neuer Auf lauf. Die Bauern fuhren über ben See, überfielen bie kleinen ichwebischen Befatungen in Wangen und Ravensburg, erwürgten fie, sprangen aber and mit ben Ginwohnern übel um. Diefem Beifpiel folgten bie Bauern im Main, fie griffen Rempten an, boch mit schlechtem Erfolg. Die Schweben rudten von Augeburg und Ulm her zusammen. Den 12. Mai wurde ein Bauern: haufen unweit Rempten theils niebergemacht, theils zerftreut. Anberthalb bunbert flohen in eine Rirche um fich zu retten. Es war ihr Berberben, benn bie Solbaten gunbeten bas Bebaube an, worauf bie Meiften verbrannten, Rande auch in ber Bergweiflung fich vom Thurme herabsturgten. Biele Dorfer ringem

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, S. 145.

wurden von den Schweben verheert und in Brand gestedt, worauf die Bauern, burch so viel Unglud entmuthigt, ihre Gewehre nach Kempten ablieferten, und ihre Anführer zum Theil selbst tobtschlugen 1).

Der Aufruhr ichien gebampft, ale ein Zwischenereignig ibm neues Leben gab. Der taiferliche Rriegstommiffar Offa brach nämlich mit 4000 Mann taiferlichen Bolls von Breifach ber in Oberschwaben ein, woselbft mehrere taufend Bauern zu ihm ftiegen. Er wollte einen Sanbftreich gegen Memmingen ausführen, fand aber ben Ort ju gut von ben Schweben bewacht, nun warf er fich auf Biberach. Die Bevölferung biefer oberschwäbischen Reichsftabt mar aus Ratholiken und Lutheranern gemischt, was zu ben heftigften innern Gabrungen Unlag gab. Die tatholischen Burgermeister und Rathomitglieder hielten jum Raifer und riefen Offa berbei, bie lutherischen Burger bachten schwebisch, und wollten nichts von Aufnahme ber Raiferlichen boren. Als nun biefe vor ben Thoren erfchienen, eilten bie Lutheraner auf die Wälle und wehrten fich wie Befeffene, felbst ihre Beiber halfen mit, goffen fiebenbes Baffer hinunter und schleuberten Steine gegen bie Angreifenben. Offa verlor in zwei Sturmen bintereinander 400 Mann, und mußte eilig nach Beingarten gurudziehen, weit ichwebischer Entsat nabte. Buftav Abolf war nämlich auf bie Rachricht von biefen Bewegungen von München aufgebrochen, und hatte fich querft nach Augeburg, bann nach Memmingen begeben, wo er ein Lager bezog, indeß bie er= oberten bairifchen Stäbte von ichwedischen Barnisonen befett blieben 3).

Nach Memmingen berief Guftav Abolf ben Bergog Bernhard von Beimar, ben wir am Rheine verließen. Dort war indeg Mainz burch neue Berte befestigt worben. Der Ronig gab vor seinem Abmarich Befehl, auf bem jenseiti= gen Ufer am Ginflug bes Mains eine neue Festung aufzuführen, welcher er ben Namen Buftaveburg ertheilte. Die Solbaten hießen fie Pfaffengmang. Bah= rend bes gangen Jahres murbe an ihr gebaut, Guftav Abolf erlebte jeboch ihre Bollendung nicht mehr. Aber mahrend man burch folche Berte Main; ficherte, gingen burch Zwietracht andere Eroberungen verloren. Der ehrfüchtige Bernbarb konnte sich mit bem Bfalggrafen von Birkenfelb nicht vertragen. Oxens ftierna zog sich ben haß Beiber zu, weil er als Bermittler auftrat. Daber fcrieb ber Rangler bamals an feinen Gebieter : "es fei verberblich, Fürsten und anbern bochgebornen herrn wichtige Boften anzuvertrauen, weil fie weber auf Befehle noch Berweise achteten, und ohne alle Scheu vor dem Kriegsgericht, über welches fie fich erhaben bachten, blos nach ihrem Gefallen und Ruten banbelten." Die Deutschen benütten bie Uneinigkeit ber schwebischen Generale mit Befchid. Offa eroberte am Oberrhein einige Blate, mabrent ber Graf von Emben am Nieberrhein mit Glud focht. Bu gleicher Beit zogen 8000 Spanier unter Corbuba's Befehl von ber Mofel berauf und belagerten Speier. Bernhard eilte der bedrängten Stadt zu Hülfe, zog über Frankfurt die Berg= strafe hinauf, und erschien ben 28. April (a. St.) in Beinheim, aber am folgenden Tage fiel Speier in die Hande ber Spanier. Zwar konnten sich diese

<sup>1)</sup> Chemnit I, 323 b. fig. - 2) Das. I, 324 b. fig.

nicht baselbst halten, aber boch gelang es ihnen, trot ihrer bedrängten Lage, während Bernhard sie schon vom Niederrhein abgeschnitten zu haben wähnte, nach Trier zu entschlüpfen, wo sie neue Verstärkungen aus Brabant erhielten. So standen die Sachen am Rhein, als Gustav Abolf den Herzog zu sich nach Memmingen berief, um den Zwistigkeiten ein Ende zu machen und dem sächsischen Prinzen einen freieren Wirkungskreis anzuweisen 1).

Bis auf einen festen Blat mar Baiern in ber Gemalt bes Konigs bon Schweben. Der verbrangte Rurfurft befand fich in einer noch folimmern Lage, als ber beutsche Raiser im Jahr 1619, ba Maximilian um bie von Desterreich begehrte Sulfe gemarktet hatte. Jest konnte auch er nirgends Rettung finden ale bei bemfelben Defterreich. Gilboten über Gilboten ichidte er über bas bib mische Bebirg, und flehte um Schut bei Raifer Ferbinand II., ja bei einem Manne, gegen welche feine ganze Sulfelofigkeit einzugesteben, noch biel faurer war, bei Wallenstein 2). Doch bewahrte Maximilian I. von Baiern unter ben fürchterlichsten Stößen bes Schicksals seine Kaltblütigkeit und beging keinen Fehler. Bahrend seine Erblande von bem Feinde eingenommen wurden, wab: rend Stadt um Stadt bem fremben Eroberer bulbigte, gewann er es über fich, in Regensburg auszuharren, und seine letten Truppen nicht an die Rettung bes Kurstaats zu seten, mas bie Schweben munschten, weil- fie bie bairifchen Streitkräfte ohne Aweifel vollenbs vernichtet batten. Db aber Guftar Abeli keinen Fehler beging, indem er, ftatt bie aufwallende Macht Defterreichs im Reime zu ersticken, das wehrlose Baiern eroberte, barüber mogen Manner von Rache urtheilen. Freilich wenn er in Böhmen einbrach, lief er Gefahr, bak alle Eroberungen, bie er im letten Winter gemacht und an welchen fein Berg bing, - bie berrlichen Länder am Main, Rhein und ber Donau - hinter feinen Ruden in bes Kurfürsten von Baiern Sanbe geriethen. Gleichwohl machte a in Rurzem bie Erfahrung, daß er mahrend des Frühjahrs 1632 vergeblich ge arbeitet babe. Eben kam die Nachricht, Brag, ganz Bobmen sei ben Sachsen entriffen, und Gemitterwolfen gieben von den bohmifchen Gebirgen bernieber, um sich auf ber bairischen Ebene, vielleicht Berberben bringenb, zu entladen Wir muffen uns nach Wallenftein umfeben.

<sup>1)</sup> Rofe "Bernhard" I, 161 fig. - 2) Ballenftein's Briefe von Forfter II, 223 fig.

## Diertes Capitel.

Ballenstein wird jum zweitenmale Felbhauptmann, faubert Bohmen, vereinigt fich mit dem Rurfürsten von Baiern. Bertrag von Jnaim. Der Krieg erneuert fich. Frühling 1632 bis Juli.

Der Raifer hatte bem Bergoge von Friedland nach ber Absehung ju Regensburg feine Sulb nicht entzogen. Im Frühjahr 1631 beauftragte er ibn, mit bem Könige von Danemark wegen eines Bunbniffes gegen Gustav Abolf zu unterhandeln 1). Unter bem 5. Mai beffelben Jahres erhielt 1) Ballenftein von bem Raifer ein Schreiben, worin er nach Wien ober einem anbern gelegenen Orte eingelaben marb, "um über allerhand erhebliche Dinge, sonberlich über ben Rriegestand bas Gutachten bes Bergogs ohne weitläufigen Briefwechsel zu vernehmen." Mehr noch fand man zu Bien Ursache an ihn zu benten, nach bem Berlufte ber Schlacht bei Breitenfelb. Diefes Ereignig fette ben faiferlichen Sof in große Bewegung, bas öfterreichische Beer war bis auf 10,000 Mann unter Tiefenbach berabgeschmolzen. Daß man ein neues baben muffe, noch mehr, daß jest ein guter Felbberr nöthiger als je fei, barüber maren alle Bartheien am Wiener Sofe einig, nicht fo über bie nachste Frage. folugen ben Konig von Ungarn, bes Raifers Gobn, jum Felbherrn bes neu zu errichtenben heeres vor. Sie nannten ihn einen verborgenen Schat von Bernunft, Fähigkeit, Freundlichkeit ) und ergingen fich in jener wohlfeilen Someichelei, welche bie Dinge geanbert zu haben mabnt, wenn fie biefelben in einem gefärbten Lichte barftellt, ober einem vornehmen Berrn Eigenschaften anbichtet, bie er nicht bat. Wallenfteine Anbanger am Sofe, Eggenberg, Queftenberg, Berbenberg ') wiesen auf Ballenstein, ber allein im Stanbe fei, bie Sachen wieber in's rechte Beleife gu bringen.

Dieser Rath war im Sinne bes Kaisers, welcher ben Wallenstein zu gelegener Zeit wieder in Dienst zu rusen sich immer vorbehalten hatte. Kaum erhielt ber Kurfürst von Baiern Nachricht von Dem, was am Wiener Hose vorging, als er durch seinen Kanzler Donnersberg gegen die Wiedereinschung bes Herzogs Einsprache erhob '). Man achtete jedoch nicht daraus. Desto grözere Schwierigkeit ersuhr der Plan durch Wallenstein selbst. Es war nicht eigener Wille gewesen, was den beutschen Kaiser bewog, den Herzog auf dem Regensburger Reichstage fallen zu lassen. Wie wir oben zeigten, stand ihm nur die Wahl zwischen zwei fürchterlichen Auswegen offen, und Kaiser Ferdinand II. wählte als Mensch. Folglich konnte sich Wallenstein nicht mit Recht über seinen Gebieter beklagen. Dennoch zeigte sich jeht der ganze Stolz, bessen Friedland's

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe von Förster II, 153. — 2) Gualdo historia delle guerre etc. S. 106. — 3) Rhevenhiller XI, 1949. — 4) Gualdo S. 108. — 5) Rhevenhiller XI, 1954 sig.

hochsahrendes Gemüth fähig war; ber beutsche Kaiser sollte sich zu ben größten Demüthigungen herablassen, ehe er, ber Unterthan, ber frühere Günstling, sich bazu verstand, bem bedrohten Vaterlande seine Dienste wieder zu weihen. Ende Oktober 1631 wurde der Freiherr von Questenderg zum Herzoge nach Prag geschickt, um ihn in des Kaisers Namen zu ersuchen, daß er ein Heer schaffen und den Besehl übernehmen möchte. Kurzweg lehnte Wallenstein den Antrag ab, indem er sich mit der Fußgicht, an der er wirklich litt, entschuldigte. Da ihm zu Ohren gekommen war, daß man ihm zu Wien den Besehl nur unter dem Könige von Ungarn zugedacht hatte, äußert er ') gegen seine Vertraute: "und wenn man mir ein Kommando neben unserem Herrgott anböte, würde ich et nicht annehmen; benn besehlen muß ich allein, ober gar nicht."

Mit ber abschlägigen Antwort reiste Questenberg nach Wien zurück, mbschrieb \*) von bort an ben Herzog: "mit traurigem Semüth haben Ihre kaiser- liche Majestät angehört, was meine Berrichtung bei Ihro Durchlaucht gewesen, ber Kaiser war barüber so bestützt, baß es billig zum Erbarmen war." Die Berlegenheit wuchs auf ben höchsten Grab, und so bewog man ben Kaiser, ein eigenhändiges Schreiben an Wallenstein zu erlassen \*), in welchem Ferdinand nicht besahl, sondern bat, ja nicht einmal bat, sondern siehte. "So gerne ih Euer Liebben," heißt es darin, "besonders wegen Dero Fußgicht, mit weitem Anträgen verschonen wollte, so ergeht bennoch, alldieweil die Sesahr von Luzu Lag größer wird, an Euer Liebben das gnädigste Ersuchen und Begehren, sich auszumachen und nach Wien oder doch sonst an einen nahegelegenen In in Desterreich zu kommen, damit ich einen meiner Räthe zu Euer Liebben schicks könne, wie ich denn auch zuverlässig hosse, daß Euer Liebben mir in der gegen wärtigen großen Noth nicht aus Handen gehen, viel weniger mich verlassen werden." In diesem Tone schrieb der Kaiser an seinen Unterthan.

Indessen hatten die Sachsen unter Arnim Prag erobert. Da Wallenstein baselbst ohnedies nicht länger bleiben konnte, begab er sich nach Znaim in Rateren, und ließ von dort dem Kaiser berichten ), daß er weitere Anträge erwarte. Aber damit war die Sache noch nicht zu Ende; immer neue Winkelzüge machter, erst im Januar 1632 kam zwischen Wallenstein und Eggenberg ein Bertraz zu Stande, kraft bessen sich Ersterer verpslichtete, innerhalb dreier Monate ein Heer von 40,000—50,000 Mann zu des Kaisers Dienste zu errichten. Dagegmerklärte er aus Bestimmteste, nach Berlauf dieser Frist das neue Heer Tempenigen zu übergeben, dem der Kaiser den Oberbesehl anvertrauen würde, und unter keiner Bedingung das Kommando selbst übernehmen zu wollen. Zugleich wies er den Titel eines kaiserlichen Feldherrn und 100,000 Thaler Besoldung, welche man ihm andot, zurück. Sein Stolz hatte dem deutschen Kaiser die ärgste Demüthigung aus Ende verspart. Weil man sich in Wien von einem Manne, der unumgänglich nothwendig schien, Alles gefallen lassen mußte, wurden biese Bedingungen genehmigt ).

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XI, 1951. — 9) Ballenstein's Briefe II, 186. — 9) Daf. S. 187 [4]
4) Daf. S. 188. — 5) Rhevenhiller XI, 1951.

Bon Stund an burchrann triegerisches Keuer die Abern ber kaiserlichen Erbs lande. Dreibundert Berbebriefe murben an verschiebene Offiziere vertheilt, fonell fammelten fich um Ballenftein, ale Grundftod bes neuen Beeres, Oberfte und Dauptleute, bie entweber icon feit bem Regensburger Reichstage mit ibm fich gurudgezogen hatten, und von ihm unterftutt auf beffere Tage marteten, ober später, feit ben taiferlichen Sahnen tein Glud mehr lächelte, nach Böhmen getommen waren. Ballenftein munterte bie Bermöglichen unter ihnen auf, ihre Shape zu öffnen, und burch Unwerbung von Rompagnien, von Regimentern fich bem Raifer zu verpflichten, benn bunbertfältig, versprach er ihnen, solle bas Aufgewandte wieber erfett werben. Biele verkauften Landguter und fahrenbe Habe, um all' ihr Kapital in Solbaten zu steden. Armen aber tüchtigen Hauptleuten ftredte ber Bergog große Summen aus feinen Schaben vor. In allen Land: schaften bes Raiserstaats wurde geworben, in Ober- und Unterösterreich, in Schlefien, in Ungarn, in Mabren, in Rarnthen, Steiermart, Rrain. Auf ben Deerstraßen, die baburch febr unficher murben, begegnete ber Banberer Refruten, Solbaten und langen Bugen von Rriegsvorrathen. Derfelbe Gifer, welcher bie Offiziere belebte, ergriff auch, obwohl nur theilweise, ben gemeinen Mann. Taufenbe von Reitern und Fuggangern fab man bewaffnet und ausgeruftet ben alten hoffnungsfahnen zueilen, und burch bie Saufen Bolts, welches bie Berberbuben umlagerte, jubelnd hindurchbringen. Aber ba ber Bergog von Friedland ein großes, bem Feinde boppelt überlegenes Beer aufbringen wollte, reichte bie Babl ber Freiwilligen nicht aus. Herrenloses Gefindel murde, besonders in den grogeren Stabten, ergriffen, und mit Bewalt unter bie Jahnen geftedt. Auf Rorpergröße fab Ballenftein nicht; benn, fagt er, die Schwächlichen werben balb von felbst baraufgeben, ber gefunde Rern bleibt übrig 1). Andere, welche fonst teine Dienste genommen hatten, lodte ber bobe Golb; nach Gualbo's Zeugnig boten wallensteinische Sauptleute einem guten Fußtnecht bis auf 25 Thaler Sandgelb. Auch frembe Lanber mußten ihren Beitrag ju bes Raifere Beere ftellen. Tergth, bes Bergogs Schmager, einer ber reichsten Grundbesiter in Böhmen, unterhanbelte mit König Sigismund von Bolen wegen Unwerbung eines Saufene Rofaten. Da es ihm an Gelb nicht fehlte, brachte er 3000 Pferbe unb 4000 Refruten jusammen. Graf Merobe murbe nach Flanbern geschickt unb warb bort Wallonen, ber Rroaten:Oberft Jolani eilte nach Ungarn gu gleichem Bwede. Bum Dante bafür, baß er viele Mannschaft gurudbrachte, ernannte ibn Wallenstein zum General ber leichten Reiterei.

Ueberhaupt war ber Herzog gleich von Anfang der Werbung ebenso freis gebig mit Ehrenbezeugungen als mit seinen Schähen. So erhob er die Grasen Sallas, Mansseld, Albringen, Montecuculi zu Feldobersten der kaiserlichen Arstillerie 2), verlangte aber dagegen, daß sie ihre alten Regimenter wieder errichten und mit etlichen Kompagnien vermehren sollten. Acht Offiziere, Schaumburg, Holk, Haraucourt, Merode, Eronenburg, Deffurt und Sparre ernannte

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, 1952 fig. XI, 10 fig. Theatrum Europ. II, 540. Gnalbo in Francheville's Bearbeitung S. 88 fig. — 2) Francheville nach Gualbo S. 91.

er mit einem Schlage zu Generalwachtmeistern 1). Sonft fo abstofenb und ehr: furchtverlangend, felbit in bem Betragen gegen bie Ersten bee Beeres, zeigte a in biefen brei Sonigmonaten eine früher unbefannte Gefprächigfeit, welche ibm bie Bergen Bieler gewann, und bie Gitelkeit von noch Mehreren bestach. Duch biefe Magregeln erreichte Ballenftein zwei Zwede auf einmal. viele Beförberungen gleich Anfangs eintreten ließ, fesselte er nicht blos bie Beraezogenen an seine Berson, sonbern entrik auch einem etwaigen Nachfolger bie Möglichkeit, burch Chrenbezeugungen bie einflugreichften Manner bes Beeres p gewinnen. Und indem er Oberfte und Hauptleute bewog, für Anwerbung ber Solbaten Vorschuffe aus ihrer eigenen Raffe zu machen, brachte er nicht nur in aller Schnelle viel Bolt zusammen, fonbern verhinderte auch, bag irgent ein Anberer als er selbst bas Kommanbo übernehmen konnte. Denn nicht auf bet Raisers ober bes Rönigs von Ungarn Bürgschaft, sonbern auf bes Friedlander Namen setten bie Offiziere ihre Baarschaft bran. hatte man bem heere bor Wien aus einen andern Feldberrn ichicken wollen, fo wurden fie alsbald ibt Belb wieber verlangt haben. Selbst bis auf bie Unternehmer von Lieferungen behnte Wallenstein biefe Politit aus. Es fehlte an harnischen fur bie Ruraf fiere, bie bamale nirgende beffer und ichneller gefertigt wurden ale in ber Lombarbei. Auf fein Bort machten etliche italienische herren von Ballenftein's Bekanntschaft, die Markgrafen Julius Rangoni und Cornelius Bentivoglio, grefe Antäufe von biefen Baffenstuden in Oberitalien 2).

Uebrigens tann man fich benten, bag, obwohl Wallenstein viele Tonnen Golbes aus feinen Raffen fpenbete, obwohl bie Oberften große Summen ber fchoffen, boch all' bies bei Weitem nicht ausreichte zur Unwerbung und Ausruftung eines heeres von 50,000 Mann. Außerordentliche und hohe Steuen, welche feinen Stand verschonten, murben in ben Erblanden erhoben. Schlefin lieferte allein bie Summe für 28 Regimenter, bas Land ob ber Ens ward mit monatlich 52,000 Bulben angelegt, mas zu neuen Aufständen in biefer tam beruhigten Proving Anlag gab. Gin Landtageschluß verfügte, bag im Erzba: jogthum unter ber Ens von geiftlichen und weltlichen Bilten 4 Schillinge auf bas Pfund heller gesteuert werben follten. Jeber Gutsherr mußte 40, jebn Bfarrer und Raplan 4, Dottoren und Hofhandelsleute je 30, Abvokaten je 12, Burger und Sandwerker 6, die Bewohner ber Borftabte Wiens je 3 Gulben bezahlen. Selbst Bauernknechten, Mägben und Taglöhnern wurde eine Schapung je von 15 Rreugern auferlegt 3). Stärker als biefe Steuern, brudte bie Gin lagerung ber neugeworbenen Solbaten. Gine Blage, bie bisher nur auf ber Bevölkerung bes Reichs und ber norbbeutschen Bezirke gelaftet batte, tam jet über bie Einwohner ber Erblande. Die Solbaten murben in bie Saufer ber Bauern und Burger verlegt, und mußten von biefen unterhaltem werden. Se ftreng bie Borschriften bes Felbherrn jede Mighandlung verponten, nutte bief boch Richts. Der Solbat glaubte fich berechtigt zu jeglichem Uebermuth.

Auch ber öfterreichische Abel, reich und vaterländisch gefinnt, öffnete feine

<sup>1)</sup> Francheville nach Guldo S. 91. - 2) Daf. 90. - 3) Rhevenhiller XI, 1953.

Schäte. Bischof Anton von Wien aab 80.000 Thaler. Fürst Dietrichstein 100,000 Gulben, Graf Michna 100,000 bobmifche Thaler, ber fürst von Eggenberg eben fo viel, ber Reichsvicetangler von Stralenborf 18,000 Dutaten. Allerbings mar ber Konig von Ungarn, bes Raifers Sobn, biefen Berren mit gutem Beispiele vorangegangen, indem er und seine Bemablin 300,000 Thaler aus ihren Ginfunften zu ben Bedürfniffen bes Baterlandes berichoffen 1). Man manbte fich zugleich an befreundete auswärtige Machte. Die Krone Spanien versprach 300,000 Dutaten; boch ift es mabricheinlich beim Bersprechen geblieben 3). Barter hielt es vom Babft etwas zu bekommen. Bur Unterftubung feines orbentlichen Gefanbten in Rom, Savelli, fchidte Ferbinand II. ben Rarbinal Bazmany, Erzbifchof von Gran, an ben beiligen Stubl ab. Bazmanb fand einen eifrigen Fürsprecher an bem Rarbinal Borgia, bem fpanischen Botschafter. Nachbem biefer Bralat bem Babfte in verschiebenen gebeimen Unterredungen ftart quaefest, aber ausweichenbe Untworten erhalten batte. tam es Anfange Marg zu einem leibenschaftlichen Auftritt im versammelten Confiftorium. Borgia marf bem beiligen Bater ftrafbare Gleichgültigkeit gegen bie Rirche vor, weil er das österreichische Erzhaus in der gegenwärtigen Noth ver= laffe. Der Pabft antwortete: "an allem Unglud fei ber Raifer felbft Schulb: bic Summen, bie Beere von Solbaten, welche ber mantuanische Krieg, bie arge Bermuftung Italiens verschlungen, murben binreichend gemefen fein, um bie ichwebischen Baffen von Deutschlands Granzen abzuhalten. Es fei lacher= lich, von neuen Einfällen ber Gothen in Italien zu sprechen, ba bas eben verfloffene Jahrhundert viel greulichere Berheerungen bes Kirchenstaats und Eroberungen Roms burch Spanier und Deutsche barbiete. Seine väterliche Sorgfalt fur Bertheibigung bes mahren Glaubens tenne bie gange Belt. Beil der mantuanische Krieg den Schat der Kirche erschöpft habe, blieben ihm nichts als Gebete, als geistliche Mittel jum Schute ber Religion übrig." Run forberte Borgia, bag man wenigstens ben Ronig von Frankreich, wegen feiner Berbindung mit ben Kepern, in Bann thue, und ben Kardinal, welcher ihn zu biesem strafbaren Schritte verleitet habe, bes Amtes entsete. Urban VIII. erwiederte: Borgia habe als Gefandter einer fremden Macht gar nicht bas Recht, ber Versammlung ber Karbinale anzuwohnen, noch viel weniger etwas barin vorzutragen. "Außerbem lege ich," fuhr er fort, "als ber beilige Bater, bem Ihr Behorsam schulbig seib, Guch Stillschweigen auf." Anbere Karbinale von der spanischen Parthei wollten ben Gebemuthigten unterftuben; es entstand eine Aufregung und Berwirrung, wie manchmal in Ständehäusern. Bulett bewilligte der Pabst, durch erneuerte Drohungen geschreckt, eine winzige Summe, bagegen fcrieb er ein allgemeines Jubilaum aus, um Gott fur Bertilgung ber Reber ju bitten, und ordnete ju gleichem 3mcde feierliche Umzüge an 3). Die taiferlichen und spanischen Gesandten faben, bag ber Babft Spott mit ihnen trieb.

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 501. — 2) Benigstens geht aus Ballenstein's Briefwechsel hervor, daß das Bersprechen nicht sogleich erfüllt wurde. — 8) Chemnig I, 295 b. fig. Gualdo bei Francheville S. 95 fig. Richelieu memoires VII, 26 fig.

Bei ben anbern italienischen Staaten batten bes Raifers Gesuche um Un: terftubung teinen beffern Fortgang. Der Benediger Rath erklarte, es fei fein alter Gebrauch, fich nie in frembe, weit entlegene Banbel zu mischen, überbick habe ber mantuanische Rrieg ihren Staatsschat erschöpft. Auch hier mart Kerbinand II. mit ber Erinnerung an ben mantuanischen Krieg abgespeift. Die übrigen italienischen Staaten sangen basselbe Lieb '). Dagegen fnurfte Wallenstein Berbindungen mit Gafton, Bergog von Orleans, bem ungufrie benen Bruber bes Königs von Frankreich, an. Geschäftsleute biefes Pringen fab man in Inaim bei bem Friedlander ankommen und nach geheimen Unter rebungen wieber mit vergnügten Gefichtern abziehen. Es war barauf abge feben, ben Frangofen ein Feuer am eigenen Becrbe anzugunben: ein Burger trieg follte ausbrechen, und Alles, mas mit bes Rarbinale ftrengem Regiment unzufrieben mar, fich mit bem Bergog von Orleans vereinigen 2). Wenn bie fer mohl angelegte Plan gelang, fo bekam Richelien im Innern zu thun, und hatte feine Zeit, fich in bie beutschen Sanbel zu mischen.

Das neue Beer, ju bem auch Tiefenbach mit ben alten Truppen gestofen stand marschfertig ba, ber verhängnifvolle lette März nahte beran, und somi bie Frift, nach beren Berfluß Ballenftein bas Rommando wieber nieberzulega feierlichst versichert batte. Nachbem bieser Mann bei Berbung ber Kriegsvölkt auf eine Beise verfahren mar, bie es jebem Andern, als ihm felbst, unmöglich machte, ben Oberbefehl zu übernehmen, nachbem er bie neuen Truppen, wie wir gleich sehen werben, seinen Boraussagen zuwider, schon gegen den Feind ge braucht hatte, nachdem enblich in Wien Niemand mehr an das Kommando bet Königs von Ungarn bachte: beschloß er bie Mummerei ber Beigerung bis p Ende zu spielen und über ben beutschen Raifer eine unerhörte Demuthigung ge verhängen. Wallenstein ließ von Znaim aus nach Wien fagen, baß er jest un wiberruflich bas heer an Denjenigen abgeben wolle, welchem ber Kaifer fein Bertrauen schenken wurde. Man kannte am Sofe bie Absichten bes herzegt wohl, bennoch burfte man sich — was sonst so nahe lag — nicht einmal ben Schein geben, ale konnte ber Oberbefehl auch von einer anbern Berion übernommen werben. Denn sobald bies geschah, wurde aufrührerisches Geschmi ober gar Meuterei im heere bie Schmache bes Raifers vor Aller Belt geoffen bart haben. Alfo mußte man sich aufs Bitten legen. -

Buerst wurde ber Beichtvater ber Königin von Ungarn, Pater Quireza, an ben Herzog abgeschieft, — er richtete Nichts aus, ebenso wenig Bijches Anter von Wien, ber als ber zweite ben Spanier ablösen mußte. ). Erst bem Fürsten von Eggenberg, bem britten Bittsteller, gelang es, ben bösen Geist zu beschwören. Aber um welche 4) Bebingungen! 1) Der Herzog von Friedland ist und bleibt nicht nur des Kaisers, sondern auch des ganzen Erzhauses und der Krone Spanien oberster Feldherr. 2) Diese Gewalt steht ihm in ihrem vollen Umsunge

<sup>&#</sup>x27;) Chemnis I, 297. — 2) Gualdo bei Franchewille S. 93. Richelien mémoires VII. 61 fig. — 3) Wallenstein's Briefe II, 198 fig. — 4) Khevenhiller XII, 13 fig. Chemny I, 294 fig.

mit unbeschränkter Bollmacht zu. 3) Weber ber Raiser noch ber König von Ungarn burfen fich perfonlich beim Beere einfinden, noch weniger bas Rommando verlangen. Sobalb Böhmen wieber erobert ift, foll ber König von Ungarn, geschütt burd ein Beer von 12,000 Mann, unter bes Don Balthafar be Marabas Befehl, in Brag refibiren. "Denn," fügte Ballenftein bei, "bie Bohmen wollen einen wirklichen Regenten, fie wollen bie Berfon ihres Ronigs im Lanbe baben." Daburd wird ber Raifer und fein Oberfelbherr besto eber gegen Rebellion gefichert." 4) Ale orbentliche Belohnung wird bem Bergoge ein öfterreichisches Erbland in bester Form verschrieben. 5) Als außerorbentliche Be-Iohnung erhalt ber Bergog bie Oberlehnsrechte über alle zu erobernben Lande. 6) 36m allein fteht es zu, Guter im Reiche einzuziehen. Weber ber taiferliche Hofrath, noch bas Rammergericht zu Speper barf ein Wort brein fprechen. 7) Wie in Konfistationssachen, so verfügt ber Bergog auch in Begnabigungs: fallen nach freier Willfur. Sollte ber Raifer irgend Jemanbem freies Beleit ober fonft eine Onabe gewähren, fo erftredt fich biefe Begnabigung nur auf Leben und Ehre bes Berurtheilten, teines Wege auf feine Guter. 8) Real-Barbon, ober Rudnahme von Konfistationen tann nur beim Bergog von Fried-Iand nachgefucht, nur von ihm ertheilt werben. "Denn," fügte Ballenftein bei, "ber Raiser ift gar zu milbe und lagt es geschehen, bag Jeber am Sofe Begnabigung erlangen mag. Daburch werben bie Mittel abgeschnitten, welche man nöthig bat, um hohe und niebere Offiziere zu belohnen und bie Solbaten bei gutem Willen zu erhalten." 9) Sobalb es zu Unterhandlungen kommt, muß bas Bergogthum Medlenburg bem Oberfelbberrn im Friedensichluffe gefichert werben. 10) Bur Führung bee Rriege erhalt berfelbe bie nothigen Belb: mittel. 11) Alle faiferlichen Erblander fteben ibm und seinem Beere jeder Beit jum Rudzuge offen."

Ich weiß nicht, ob die Weltgeschichte ein ähnliches Beispiel von Absindung zwischen einem Staatsoberhaupte und einem Unterthan ausweist. Dem Versfasser vorliegenden Wertes ist wenigstens keines bekannt. Shemnit ') bezeichnet bas Verhältniß, das aus diesem Vertrage entstand, mit dürren Worten: "der Herr sei dadurch zum Knecht, der Anecht zum Herrn geworden." Kardinal Rickelieu macht über den Vertrag von Inaim einige Bemerkungen, die wir nicht übergehen können. "Schwer ist es," sagt ') er, "zu entscheiben, ob man diese Zumuthungen eines Unterthans an seinen Gebieter unverschämt nennen, oder aber ob man behaupten soll, daß sie bei damaliger Lage des deutschen Reiches zum Wohle des Kaisers selbst nothwendig waren, indem der Staat nur dann gerettet werden konnte, wenn man alle Gewalt dem Fähigsten übertrug. Mag das Urtheil hierüber ausfallen, wie es will, so ist gewiß, daß jene Besdingungen die wahre Ursache vom Sturze und von der Ermordung Friedland's waren; denn es liegt in der Natur der Dinge, daß der Kaiser sich dadurch besleidzt fühlte, daß die Hosseute biese Stimmung benützen, um Friedland anzus

<sup>1)</sup> I, 295. — 2) Mémoires VII, 18.

Gfrorer, Guftav Abolf. 4. Mufl. v. D. Rlopp.

schwärzen und daß berselbe zulett als Verräther beseitigt warb." Unverkennbu spricht hier Richelieu als Staatsmann, gleichwohl wurde sein Urtheil andert lauten, hatte das Betragen Friedland's nicht Ferdinand II., sondern dem Rönige von Frankreich gegolten.

Wir geben zu, bag Wallenstein nur bann bas Reich zu retten vermocht, wenn, er fo viel Bewalt als möglich in seine Sand zu bekommen suchte. Aba biese Möglichkeit batte ihre naturlichen Granzen an ber Treue und ben Bfich ten, welche jeder Unterthan feinem Bebieter foulbet. Friedland erniedrigte Da ber ibm fraft gottlicher und menschlicher Rechte befehlen burfte, zu einem Unter gebenen. Nur mit bem tiefften Unwillen kann man feben, wie ber bobmijde Ebelmann bas Oberhaupt bes beutschen Reiches bebandelte! So gebt man mit einem Raifer nicht um, und wer es bennoch magt, ber foll mit feinem Regt bafur buffen. Ausgestattet mit ben Rechten, welche ibm ber Bertrag in it Banbe gab, tonnte Ballenftein ben Raifer verrathen, bie Bewalt befaß er dage Im Uebrigen erhellt aus dem 7. und 8. Artitel, daß Friedland die Absicht batte feine alten Blane bei nachster Belegenheit wieber aufzunehmen. fürsten waren baburch in seine Sand gegeben, nach Besiegung ber Schweite würde er fie erbrudt haben. Aber weil fich bies fo verhielt, mußte ber 3mit mer Bertrag Staatsgeheimnig bleiben. Dennoch tannte fcon nach wenigen Monaten gang Deutschland alle von Friedland gestellten, vom Raifer genehmigten Bebingungen. 3m Juni 1632 fanben zu. Nürnberg Erörterungen über bie Be fahren statt 1), welche aus ben beiben Artiteln für bie jogenannte beutsche gre beit entsprängen. Rur bofer Wille tann bas Geheimnig bes Angimer Bertrogt ben bedrohten Reichoftanben verrathen haben. 3ch febe in ber Beröffentlichung einen Beweis, bag vom Augenblide an, ba Ballenftein zum zweitenmale bie Felbhauptmannschaft übernahm, eine mächtige Bartei an feinem Sturze arbeitete.

Dann begann Friedland seine eigentliche kriegerische Thätigkeit. In tura Beit war Böhmen von ben Feinden gesäubert. Der Herzog bediente sich piesem Zweier Mittel: bes Schwertes und der Unterhandlung. Mit Arnim hielt er während des Winters einige Zusammenkunste auf den Guten Rachod und Kaunit <sup>3</sup>). Wie viel Geld bei dieser Selegenheit dem sächsiche Feldmarschall verheißen wurde <sup>3</sup>), weiß man nicht. Kaum ist zu bezweisch, daß diese Unterredungen großen Theils an der Unthätigkeit des sächsischen Hentschuld waren. Die raschen Fortschritte Gustav Adolf's, sein Streben nach der Kaiserkrone, die Gunst, in welcher die Weimarer Herzoge bei ihm wirklich staden, und in welcher der abgesetzte Kurpfälzer zu stehen schien, waren ein Don im Auge des Kurfürsten von Sachsen <sup>4</sup>). Wallenstein benützte die schwacke Seite; durch Arnim's Vermittlung forderte er Johann Georg auf, das Frieder mittleramt zu übernehmen, indem er hoch und theuer versicherte, daß der Kaise den Frieden wünsche und allen Protestanten Berzeihung, Freiheit des Gewissen

<sup>1)</sup> Breper's Beitrage jur Geschichte bes 30jährigen Kriegs. S. 217. — 3) Balon ftein's Briefe II, 177 u. 215. — 3) Chemnit I, 331 b. spricht von 30,000 Thalers. — 4) Puffendorf do robus succiois IV, 24.

ben Besit ber Kirchengüter auf bem Fuße bes Paffauer Bertrages anbiete. eicht wurde ber Rurfurst in die Schlinge gegangen sein, wenn er nur ber ichtigkeit bes Raisers recht getraut, ober auch sich nicht geschämt hatte, ben g von Schweben taum acht Monate nach ber Breitenfelber Schlacht r zu verlaffen. Andererseits versaumte auch Suftav Abolf nicht, ben ürsten halb mit Drohungen, halb mit Bitten festzuhalten. Durch Be= e warnte er ihn vor den glatten Worten des kaiferlichen Felbherrn und ngte bie Entfernung gewiffer Ohrenblafer, namentlich bes Felbmarschalls m 1). Johann Georg ftellte seinem General ein vortheilhaftes Zeugniß that aber auch zugleich bem Herzog von Friedland zu wissen, bag er ohne iehung feines getreuen Berbunbeten, bes Ronigs von Schweben, nicht ver-It unterhandeln konne 2). Man fieht, ber fachfische Rurfürst trieb boppeltes il, er wollte weber ben Kaiser noch ben Schweben fallen lassen, sonbern ein chgewicht ber Bartheien erhalten.

Der Plan, Sachsen vom Ronige loszureigen, mar vorerft migrathen, ober nehr nur halb gelungen, - benn in ber Bruft bes Rurfürsten blieb immer Stachel zurud; aber Wallenstein hatte fich nicht blos auf Lift verlaffen, er chte zu gleicher Zeit Gewalt. Im Februar verjagten seine Truppen bie hien aus Saat, nahmen später Raaben, Schlackenwalbe und Commotau ein. e April hielt Ballenftein bei Ratonit Mufterung über fein neues Beer, bas Geschwader Reiterei, 120 Fahnen zu Fuß, 44 Felbstüde, 2000 Bagen get haben foll 8). Anfangs Mai rudte baffelbe auf Brag, wo Arnim, aus ht vor Friedland's Uebermacht, nur eine Kleine Besatung zurückgelassen hatte, m er selbst nach Leutmerit jurudzog. Wallenstein ließ ben 4. Mai von weißen Berg berab bie Mauern Brags aus 20 Studen beschießen. Bah= ber Nacht riffen die Rapuziner ben Theil ber Stadtmauer ein, ber an ihr ter fließ, und nahmen bas Regiment bi Grana auf. Um folgenben Mor= fturmte biefes Regiment mit zwei anbern, welche über bie gestern geschoffene ierlude stiegen, auf bie entmuthigten Sachsen ein. Rach kurzer Gegenwehr teten Lettere in ben Brabichin; mit vollen Banben theilte Friedland Duı unter bie Solbaten aus, welche beim Sturme verwundet worben waren. bas Schloff ergab fich in wenigen Tagen; bie Besatung erhielt freien Ab= jeboch mit Zurudlaffung bes Obergewehrs und ber Fahnen. Ballenftein rhandelte von Neuem mit Arnim, ber noch immer in Leutmerit, unfern ber ifchen Granze, ftanb. Beibe suchten fich zu täuschen. Arnim wollte Zeit nnen, um bie übrigen in Bohmen gerftreuten Garnisonen an fich zu gieben. Bergog gebachte bie Sachsen einzuschläfern, bis er fie umgangen und ihnen Rudzug abgeschnitten haben murbe. Mehrere Briefe murben gewechselt. Als lenstein zu Ende des Monats vor Leutmerit rückte, fand er den Bogel aus= gen. Arnim hatte ben 26. Mai (a. St.) sein Geschüt auf ber Elbe einifft und mar mit bem Beere in ber gleichen Richtung aufgebrochen, um in

<sup>1)</sup> Rose, Bernhard I, 166. — 2) Chemnit I, 329 fig. Rhevenhiller XII, 19 fig. — naldo bei Francheville S. 161.

ften Johann Georg mit Gewalt ober in Gutem von Schweben loszureike wahrscheinlich noch mehr bie rachgierige Absicht, Baiern ganglich vom ? vermuften zu laffen, trieb ihn nach Sachfen. Unbererfeits mußte er bann' ten, bag Guftav Abolf bas vereinzelte Beer Maximilian's vollenbs ven fofort in Defterreich einfalle, ober gar Bohmen übergiebe. Lettere Rid unterftütt burch bie ausgesprochenen Buniche bes Raifers 2), übermeg. ließ Wallenstein ben Rurfürsten von Baiern, welcher Boten über Boten beschleunigte Bülfe schickte, noch lange genug warten. Die Lage Marimi war fo verzweifelt, bag er fich Alles gefallen ließ, wenn nur am Enbe Bi ftein fich feiner annehmen wurbe. Den 2. Juni (n. St.) fcrieb !) a Stadt am hof (gegenüber von Regensburg) an ben herzog: "gerne wollt mich noch eine kleine Zeit gebulben, im festen Bertrauen, Guer Liebben me alebann, bie Sachen mogen fich in Bohmen geftalten, wie fie wollen, mit Heere heraus ins Reich ruden, um die Hauptwurzel alles Unbeils (bie f bifche Macht) auszureißen." Fortwährend von ber Furcht gepeinigt, burch stav Abolf überfallen ober von Böhmen abgeschnitten zu werden, brach A milian Mitte Juni von Regensburg auf, jog an ber Rab hinauf und folig 12. Juni ein Lager bei Bebben, von wo aus er von Neuem an ben Bergog ichtid "Ich berichte Guer Liebben, daß ich mit Ihro taiferlicher Majestät Bell') meinen eigenen Truppen beute allhier angelangt bin, in Soffnung, Guer Bit balb zu seben und Ihr bie aufrichtige Zuneigung meines Gemuthe perfet erfennen zu geben."

Maximilian von Baiern mar zwar Meister in ber Berstellungskunft; t mochte es ihm sauer werben, gegen einen Mann, ben er von ganzem ber verabscheute, so süß zu thun. Wallenstein hatte inbessen Eger beseht. Robl man sich zuvor barüber verständigt, baß ber Herzog den Oberbesehl iber

neinander gekettet, fich wie Brüber umbalfen follten. - Rhevenbiller erber Rurfürst von Baiern habe es beffer verftanben, feine mabren Ben zu verbergen, als ber Bergog von Friedland, aus beffen Augen ein obes Feuer befriedigter Rache sprubte, und ber auch im Rreise seiner beißenbe Reben über ben neuen Berbunbeten fallen ließ, bie biefem wischentrager hinterbracht wurden. Sechzigtausend Ropfe maren bie en Böller ftart, unter Sengen und Brennen malaten fie fich burch bie 3 binunter ber Donau zu. Bei Neumarkt bielt Ballenstein große 1. Dreihundert Kornet Reiter, 200 Rompagnien zu Fuß, 80 Feuerwurden nach Chemniten's Zeugnift 2) gezählt. Ueber bem Anblick affe tapferer Solbaten, die in unübersehbaren Reihen an ihm vorüber= ib ein entzudenbes Schauspiel ber Ginheit und ber Macht mitten in riffenen Zeit barboten, fcmarmte 3) Ballenftein. "Innerhalb vier rief er aus, "foll es fich zeigen, wer von uns Beiben ich ober ber , in Deutschland herr ift." Auf Nürnberg ging ber Bug. Wir jum Könige von Schweben zurudkehren, ben wir in Memmingen

biefer Stadt erfuhr Guftav Abolf ben Kall Brags. Bielleicht hatte eine fefte Stellung zwischen Regensburg und Bohmen nehmen follen, Bereinigung beiber feinblichen Beere zu verhindern. Allein in biefem er Gefahr, baf Marimilian in bas von schwebischen Garnisonen ent= aiern fiel, und bie Eroberungen, welche im Laufe bes Maimonats worben waren, wieder vereitelte. Ueberdies konnte ber König nicht ob ber Bergog von Friedland fich nach Sachsen ober nach ber Obernden werbe. Guftav Abolf's Magregeln wurden burch bic Schritte itten, bes Kurfürsten Johann Georg, bebingt, und bieser Dritte war erechenbare Broge. Um frei nach Umftanben hanbeln zu konnen, jog Garnisonen aus Baiern nach Donauwörth und vereinigte' bort sein Bald tam Rachricht, baf ber Rurfürst von Baiern Regensburg veribe und nach ber Oberpfalz gerückt sei. Jest brach Gustav Abolf mit Mann, von Donauwörth auf und jog ben Baiern nach. Herzog Bern= Beimar und Johann Baner blieben mit zwei kleinen Beerhaufen gu= bie ichmebischen Eroberungen in Schwaben und Baiern zu beden. Den 1632 erreichte ber König Rurnberg und ließ bort seine Truppen brei

II, 24. — 3) I, 355 a. Ich halte diese Angabe für übertrieben. — Dreihundert iter würden — die Schwadron zu 100 Mann gerechnet — 30,000 Pferde geben. ill vom Fußvolf. Bürde man die Kompagnic zu 800 Mann rechnen, so bekäme 30 Mann, also wenigstens 20,000 zu viel, da das ganze heer höchstens 60,000 Soldat suedois S. 505 unten.) Dennoch glaube ich, daß obige Rechnung des n Geschichtscheres sich auf Listen stügt, die Ballenstein selbst veröffentlichte. Um zu schrecken, gab Ballenstein die Jahl seiner Bölter höher an, als sie wirklich in hat die Bahl, entweder die Anzahl der Fahnen und Schwadronen, oder in der Mannschaft, aus welcher jede dieser Abtheilungen bestand, eine Uebertreibung zu Auch Gualdo (bei Francheville S. 162) gibt die nämliche Jahl wie Chemnis. — dorf de redus sueciois IV, 35.

Tage rasten, während welcher Zeit er Kunbschaft über die Absichten des Kurfürsten von Baiern einzog, der damals in Amberg stand. Den 12/22. Juni druchen die Schweben wieder auf, und kannen am Abend des folgenden Tages nach Sulzbach. Dort erfuhren sie, daß die Baiern dis Wehden vorgedrungm seien und mehr als einen Tagmarsch voraus hätten. Die Bereinigung der beiden seindlichen Heere war nicht mehr zu hindern 1). Der König hielt et noch immer für möglich, daß Wallenstein sich zunächst auf Sachsen werfen könnte. Deswegen hatte er kurz zuvor nicht nur den Herzog Wilhelm vor Weimar nach Thüringen geschickt, um die dort stehenden schwedischen Samisonen an sich zu ziehen und nach Sachsen zu sühren, sondern auch den Kurfürsten wissen lassen, daß er bereit sei, ihm in eigener Person zu hilk zu eilen 2).

Unschlüffig blieb Gustav Abolf 2 Tage in Sulzbach, bis feine Spiene ihm bie Nachricht brachten, bag ber erste Schlag Wallenftein's nicht bem Am sachsen, sonbern ibm, bem Ronige, gelte. Da er bem vereinten feinblichn 60,000 Mann ftarten Beere taum ein Drittheil entgegenseten tonnte, so gebet Rudficht auf feine eigene Sicherheit eine feste Stellung am Main- ober De naustrome einzunehmen, wo er seine in Deutschland zerstreuten Truppen u fich ziehen mochte. Aber wenn er bies that, lief Nurnberg Gefahr, ein gwei tes Magbeburg zu werben, und bies wollte er verhindern. Also zog er ben Sulzbach nach hersbrud jurud, und eilte von bort bem heere voran nach Murnberg, ertlarte ben Rathoberren feinen Entschluß, ein befestigtes Lager w ihren Mauern zu beziehen, und Mes an die Rettung ber Stadt zu magen. Mit Dant nahm Rath und Burgerschaft bie Erklärung auf, und versprach, bag Jebermann an ben Berichanzungen hand anlegen werbe, welche Guftet Abolf aufzumerfen befahl. Diefelben follten bie Borftabte ringeum, bon Wöhrd bis Gostenhof, sammt ben vor ber Stadt befindlichen Garten und Herrensiten umfassen. Den 21. Juni (a. St.) begannen mehrere tausend Bürger und Bauern mit ber Arbeit, bie fo fcnell vorwärts fcritt, bis schon nach zweimal 24 Stunden mächtige Schanzen aufgeworfen waren!). Nach und nach rückten die ankommenden schwedischen Soldaten in die Linien ein, und vollenbeten, mas noch zu thun erubrigte. Unfange Juli ftanb baf Wert fertig ba.

In einem weiten Kreise zogen sich die Schanzen, durch die Begnit, über welche mehrere Brücken innerhalb des Lagers geschlagen wurden, in zwei ungleiche Hälften getheilt, fast rings um die Stadt. Ein 12 Fuß breiter, 8 Fuß tieser Graben umschloß die Linien ), die Eingänge waren durch halbe Mende oder Hornwerke gedeckt. Auf die Schanzen, wie auch auf die Thurme der Stadt wurden 300 Feuerschlünde geführt ), für gefüllte Magazine hatte die Borsicht des Magistrats schon früher Sorge getragen. Korn war genug in

<sup>1)</sup> Chemnig I, 350 fig. — 2) Rose "Bernhard" I, 166. — 2) Rhevenhiller XII, 156. 4) Sarte (Leben Guftav Abolf's) nach schottischen Quellen II, 347. Eine Abbildung 20 Lagers im Theatrum Europ. II, 598. — 5) Murr Beitrage S. 57.

Stadt, um felbst bis auf ein Jahr auszureichen, aber bie Mühlen konnten genug Mehl bereiten, auch fehlte es an Biebfutter, bas bis auf 6 Meis rus ber Umgegenb unter fteten Gefahren und Befechten berbeigebracht n mußte 1). Balb fullte fich bas Lager nicht nur mit Solbaten, fonbern mit einer großen Maffe Landvolt, bas feine beften Sabseligfeiten, Bieb, gerathe bereinbrachte, um por ber Buth bes Reinbes unter bes Ronigs Der Rath wies ihnen paffenbe Blate in ben en Schutz zu suchen 2). abten an, bamit Nurnberg felbit nicht burch einen folden Busammenfluß mittellofer Menichen gefährbet murbe. Diefen armen Leuten ift es am mmften gegangen; für bie Solbaten, bie man bei gutem Muth erhalten e, und auch für bie Stadtburger reichten bie Borrathe bin, fie gingen aber bei ben Fremblingen. Zuerst starb ihr Bieb aus Mangel an Futter weg, wuthete ber hunger unter ben Gigenthumern. Gegen bad Enbe ber Beung ftarben täglich hunberte. Aus ben Magazinen ber Stabt murben nge jeben Tag 40,000, fpater ale bie Berftartungen angetommen maren, 10 Pfund Kommisbrod in bas Lager geschickt \*) und unter bie Solbaten eilt \*). Die Burger glaubten fich ficher unter bes Königs Schut, obgleich siel stärkerer Feind ihren Mauern nahte. Gustav Abolf ließ kein Mittel cfucht, die gunftige Stimmung zu erhalten. Fast täglich wurden öffentliche te gehalten, häufige Buftage angeordnet. Auch Lieber, halb kirchlichen, politischen Inhalte, verbreitete man, um bie Burger ju ermuthigen, aus königlichen Lager in bie Stabt 1). Alle mannlichen Ginwohner vom 18. um 40. Sabre griffen zu ben Waffen; fie waren angewiesen, jeben Augenauf ben Ruf ber Gaffenhauptleute bereit zu fein. Aus ihnen mablte man ompagnien ber Jungsten und Tuchtigsten, bie nach- ben Buchstaben bes abete benannt murben, jum täglichen Baffenbienfte aus, und gab ihnen m weniasten bebrobten Buntte zu Bewachen 5).

Rurnberg bes Reiches Bier auserforen! Der Feind hat dir den Tod geschworen. Doch Gott fich gnabig ju dir wendt, Rus Schweden dir einen Bater sendt, Der für dich unter dem himmelssaal Wacht mit aller seiner helden Babl. Drum bilf, daß ihnen nichts gebricht, 3hr Wohlfand bein Erlofung if, Gern Magdeburg jeht Alles that, Wenn nicht nach Schad der Rath zu spat.

nhiller XII, 162. Theatrum Europ. II, 599. — 5) Murr S. 57 fig. Rhevenhiller 161.

<sup>)</sup> Murr Beitrage S. 62. — 3) Das. S. 58. — 3) Das. 57 und 62. — 4) Die otichreiber jener Zeit führen folgendes Lied an, das in des Königs Lager verfaßt 1 ber Stadt verbreitet worden fei:

## Sünftes Capitel.

Lager vor Rurnberg. Guftav's Unterhandlungen mit bem Rurnberger Rath und ber ober ofterreichischen Bauernschaft. Er zieht seine zerftreuten Truppen aus Deutschlaud zusammen. Bappenbeim's Thaten in Riedersachsen. Ausbebung bes Lagers. Juli bis September 1632.

Schon einige Wochen zuvor hatte Gustav außerordentliche Mittel in Am wendung gebracht, um ben Magistrat von Nürnberg an fich zu fesseln. Bielleicht fprach er fich mahrend feines gangen Aufenthalts in Deutschland gegen Niemand fo offen über seine Plane aus, als gegen ben bortigen Rath. Als a vom Memminger Lager aus Anfangs Juni nach Nürnberg zog, erhielten bie foniglichen Bebeimschreiber Chemnit und Sattler Befchl mit ber Stadt m unterhanbeln. Diese beiben herren sollten erft bie Meinung ber Patrigier über bie Friedensvorschläge aussorschen, die damals von Wallenstein gemacht wur Sie legten am 19. Juni 1632 bem Magistrate vier Fragen 1) vor: 1) eb ce rathlich sei unter gegenwärtigen Umftanben Frieden zu schließen: 2) welche Bebingungen man zu stellen habe; 3) wie man im Falle eines Abschlusses bon König von Schweben für seine bisherigen Auslagen entschäbigen möge; 4) ch bie Stadt Nürnberg bie Absicht habe, im Falle Sachsen einen abgesonberten Bertrag mit bem Raifer einginge, ferner jum Ronige ju balten. Die mit ber Unterhandlung beauftragten Batrigier erklärten bierauf, ber Bichtigkeit biefer Borfchlage wegen mußten fie bie Sache vor ben gefammten Rath bringen, de fie einen Bescheib geben konnten. Nun gingen bie beiben Deutschschweben we ter mit ber Sprache beraus 2): "Ihre tonigliche Majeftat fei in alle Bege ge neigt zum Frieden, nur muffe berfelbe ein allgemeiner, beständiger und ficem fein. Auch könnte Sie ihre Zustimmung jum Abschluffe nur bann geben, wem man ber Rrone Schweben billigen Erfat für bie großen Roften bes Rriege leiste; zwar gebachte Sie keineswegs, bem Reiche Gesete vorzuschreiben, der was Sie mit bem Schwerte erobert, rudfichtelos festzuhalten, vielmehr fei Sie erbotig, bie aus bes Feindes Sanden befreiten protestantischen Lander, wie Medlenburg, Bommern, bie Marten an ihre rechtmäßigen Gigenthumer gurud zuerstatten; hingegen sei es Ihre Absicht, über biese Lande biejenigen Recht ber Oberlehnsherrlichkeit anzusprechen, welche früher ber Raiser gehabt, so wie auch die von den Papisten eroberten Derter, wie Burgburg, Maing u. f. " zu behalten. Bon benjenigen Ständen, die sich freiwillig an Schweben ant schlossen, begehrte Sie nichts als Dankbarkeit. Jeboch wollte Sie nicht strang auf solchem Beschlusse beharren, sonbern zuvörberst bas Gutachten ber erange lischen Stänbe vernehmen."

In ihrer Antwort billigten bie Nürnberger Batrigier im Allgemeinen ber

<sup>1)</sup> Brever Beitrage jur Geschichte bes 30jahrigen Kriegs G. 207 fig. - 9 Daf. 5.

Antrag ber Gesanbten, meinten aber, man folle gunächst eine Bersammlung fammtlicher protestantischen Reichoftanbe berufen, um über bie Sache ju berathen. Die Gefanbten erwiederten halb brobend, halb ichmeichelnb: eine Berathung mare icon recht, nur burfe man nicht nach gewohnter beuticher Beife zu viel Zeit barüber verlieren. Wenn ber Ronig von Schweben nur auf feinen eigenen Nuten seben wollte, konnte er leicht einen ihm vortheilhaften Frieden erlangen, benn gerne merbe Friedland auf Bommern und Medlenburg verzichten. fobalb Guftav Abolf bie Evangelischen im Stiche laffe, aber bann fei es um bie beutsche Freiheit und um bie protestantische Rirche geschehen. Der Ronig bente teineswegs baran, bie Berfaffung bes Reiche gewaltsam abzuänbern, aber wenn Gott es also fuge, bag bie beutschen Stande eine größere Freiheit, etwa wie die Republiken in Italien ober bie Hollander, erlangen konnten, warum follte man biefe Babe nicht benüten? Dem Rurfürsten von Sachsen werbe Suftav Abolf nicht mehr trauen, ba ber fachfische Felbmarschall Arnim erft neulich von ben Raiserlichen 60,000 Thaler angenommen babe. Ebe ein rechter und beständiger Friede erzielt werben konne, muffe man erst als Borbebingung ein festes Bundnig ber Evangelischen mit einem tuchtigen Saupte aufrichten. -Die Rurnberger Bevollmächtigten wollten nicht auf letteren Borichlag eingeben.

Um Abend beffelben Tages, ba biefe porläufige Unterhandlung ftatt fand, tam Guftav felbst nach Nurnberg und empfing die brei Batrigier Christoph Fürer, G. Chr. Bolfhamer und G. Richter ale Sprecher bee Rathe 1). Er nahm ben Faben wieder auf, wo ibn feine Befandte abgebrochen, und bandbabte bie Borte Brotestantismus und Freiheit mit bewufter Meisterschaft. Magistrat von Rurnberg," sagte er, "habe irriger Beise immer bie alte Berfaffung bes Reichs im Auge, bie unter jetigen Umftanben nicht mehr paffe; bie vom Raifer angebotenen Friedensbedingungen feien leere Worte und nur barauf berechnet, bie Protestanten ju taufchen und ins Berberben ju fuhren. Wenn Ferbinand II. auch aufe feierlichste verspreche, bas Restitutionsebitt zurudzuneh: men, werbe er nimmermehr foldes Berfprechen balten. Bor Allem fei eine neue Blieberung ber protestantischen Stanbe mit einem tauglichen Saupte nothig; nur fo vermöge man nadhaltig ben Begnern bie Spite zu bieten, Bewalt ber Gewalt, Beerestraft ber Beerestraft, Rath bem Rathe entgegenzuseben. Bollten bie beutschen Protestanten ben sachsischen Rurfürsten zu solchem Saupte ermäh: len, fo murbe Schweben nichts bagegen einwenben. Der Landgraf von Seffen könnte als ber zweite in Borfchlag kommen, aber feine Macht fei zu gering. Der Rurfürst von Brandenburg bagegen verdiene tein Vertrauen, benn er habe fich gegen Schweden feinbselig benommen; Friedrich V., Ronig von Bohmen, tauge auch nicht bazu, weil er teine Mittel besithe. Noch einmal: bie beutschen Stände sollen eine neue Verfassung unter fich aufrichten und ein Saupt aus ihrer Mitte mahlen, ober aber fich enge an bie Rrone Schweben anschließen. Thaten sie weber bas Eine noch bag Anbere, so würben fie wie zertrennte Befenreiser sein und leicht von bem Gegenpart einzeln zerknickt werben. Sie

<sup>1)</sup> Daf. S. 215.

möchten boch bas Beispiel ber Sollanber vor Augen haben, bie Anfangs gar schwach gewesen, aber nachmals, ba sie fich enge an ben Bringen bon Dranien angeschloffen, folche Dacht erlangt batten, bag jest bie gange Belt fie furchte. Er, ber Ronig, begehre teineswege ben Evangelischen Gefete vorzuschreiben, noch verlange er Unterthanenpflicht, sondern nur die Treue von Berbundeten fei es, was er anspreche. Wenn die Stände auf folche Grundlage bin fich mit ibm vereinigten, ja wenn nur folgende 6 Reichsstädte: Rurnberg, Strafburg, Augsburg, Ulm, Frankfurt, Erfurt entschieben auf seine Seite traten, getraue er sich Alles zu einem guten Enbe zu führen. Bas bie Entschäbigung ber Rrone Schweben für die aufgewendeten Rriegetoften betreffe, fo werben bie Nürnberger selbst ermessen, daß er, der König, sich nicht wie ein hergelausener Solbat mit bem Solbe etlicher Monate abspeisen laffen werbe. 3mar fei et ibm nicht um Land und Leute zu thun, benn er habe beren in feinem Erb tonigreiche genug, gleichwohl werbe man es billig finden, bag er bie ben Ba piften abgenommenen Orte, ale Mainz, Burgburg u. f. w. für fich zu behalten gebente, über bie an bie Protestanten guruderstatteten Lanber aber, wie Medlen burg und Bommern, oberlehnsberrliche Rechte begehre." Bustav ging sofert auf bas beantragte Bünbnig ber 6 Reichsstädte über. "Strafburg," sagte er, "habe fich bereits für ben Beitritt erklart, ebenfo Ulm; an Erfurt und Augsburg fei nicht zu zweifeln, biefe beiben Stabte maren ja von fcmebifchen Barnisonen besetzt; nur Frankfurt mache Schwieriakeit, da in dieser Stadt der Kauf manneftand viel zu fagen habe, und einem Unschluß an Schweben wiberftrebe, weil er feinen ftarken Hanbel in bes Raifers Lanbe und nach Spanien zu ver: lieren fürchte. Seine Majestät versehe fich jeboch befferer Gefinnungen ju Rure berg, ba hier ein aristokratisches Regiment blube und bie Batrizier nicht so viel Rudficht auf die Meinung ber Raufleute zu nehmen brauchten. Sie möchten baber mit gutem Beispiele vorangeben." Die brei Patrizier erwiederten auf biefe inhaltsschweren Antrage: "sie banken Ihrer Majestät verbindlichst für bew an ben Tag gelegte Beneigtheit jum Frieden; über die Nothwendigkeit, eine neue Berfassung aufzurichten, seien fie einverstanden und mußten tein fabigeres Haupt als Ihre Majestät von Schweben. Die Ansprüche Gustav's auf angemeffene Entschädigung finden fle billig, endlich wollen fle nicht hoffen, daß Autfachsen ober irgend ein anderer evangelischer Stand abgesonberte Bertrage mit bem Raifer ichliefe."

Soweit war die Unterhandlung gekommen, als plötlich ber Kurpfälzer, ober wie es in der Urkunde 1) heißt "der König von Böhmen," unangemeldet in das Gemach trat, wo sich der König mit den drei Patriziern befand. Wahrscheinlich hatte Friedrich V. gemerkt, daß hier Dinge vorgingen, die auch ihn betrafen, und konnte dem Wunsche nicht widerstehen, selbst als ungebetener Gast dem Gespräche anzuwohnen. Die Patrizier zogen sich zurück, nachdem sie der König zuvor eingeladen, Morgen Sonntog den  $\frac{10}{20}$ . Juni nach der Predigt wieder zu erscheinen. Zur sestgesetten Frist wurde das Gespräch sortgesett. Die

<sup>1)</sup> Brener Beitrage a. a. D. S. 225. — 2) Daf. S. 226 fig.

Rebner bes Magistrats gaben zu versteben, bag ihre Stadt von ber besten Befinnung gegen Seine Majestät beseelt sei, gleichwohl es aber vorziehen murbe, in Gemeinschaft ber übrigen evangelischen Stände einen engen Bund mit bem Ronige aufzurichten. Der Ronig bagegen bestand auf alsbalbigem Beitritt Rurnberge, indem er boch und theuer feine Berficherung wiederholte, bag er teine Unterthanenpflicht, fondern blos Bunbesgenoffentreue verlange. Zugleich erging er fich in vertraulichen Beichwerben über bie Unguverlägigfeit Rurfachfene, Branbenburgs, Medlenburgs, sowie anderer Reichsfürsten, und forberte ben Rath auf, wenn irgend beutsche Solbaten bes toniglichen Beeres Ungebuhr gegen Angehörige ber Stadt fich erlaubten, ungescheut Rlage zu führen; benn er, ber Ronig, fei entschlossen, in folden Fallen bie größte Strenge ju uben und boch= gebornen Oberften bie Röpfe por bie Fufe legen zu laffen, fobalb eine Rlage in gehöriger Form bewiesen werbe. "Wenn nur bie Stabte," fuhr er fort, "treulich zu mir halten, getraue ich mir Alles auszurichten." Als bie Redner wieber auf ben Bunich einer allgemeinen Berathung gurucktamen, entgegnete Guftav Abolf: "bies sei ein unaussuhrbarer Borfchlag; es ftehe nicht in seiner Gewalt, einen Reichstag auszuschreiben, bie Berpflichtung gegen Kaiser unb Reich, welche die Nurnberger, wie er wohl febe, unter bem Bormand jenes Borfolage aus Furcht festzuhalten gebachten, hatte unter jetigen Umftanben teinen Sinn mehr; fie mußten einen entscheibenben Entschluß faffen." Doch gab er zulest feine Einwilligung, bag bie Reichsftabte bemnachft zu Frankfurt unter Drenftierna's Borfit einen Tag halten und gemeinsame Makregeln treffen moch: ten. Mit biefem Bescheibe beurlaubten fich bie brei Batrigier vom Ronige.

Um Montag ben 11. Juni fruhe murbe ber Entwurf eines Bunbniffes zwischen Gr. Majestät von Schweben und ber Stadt Nürnberg auf die besprodene Grundlage bin ju Papier gebracht und ben königl. Geheimschreibern Sattler und Chemnit übergeben. Diese fanben brei Buntte baran auszuschen; 1) bag ber Bund nur auf bie Dauer bes Rriegs und nicht auf tunftige Friebenszeiten berechnet, 2) baf bie ber Rrone Schweben zuständigen Entschädigungen nicht namentlich aufgeführt seien; endlich 3) bag ber Rath fich nicht barüber ausspreche, mas er zu thun gebente, im Falle Rursachsen ober ein anderer evangelischer Fürst wirklich einen abgesonberten Bertrag mit bem Raiser einginge. Der Ronig wollte die Reichoftabt für immer an Schweben feffeln und fie gur Theilnahme an einem vorausgesehenen Rriege mit bem evangelischen Fürstenthume hinreißen. Die Rebner bes Magiftrats halfen fich jedoch, bor folder Ausficht erbebend, mit Ausflüchten und suchten Beit zu gewinnen. 3m Berlaufe bes Gesprächs marfen 1) bie toniglichen Bcamten einige tubne Meußerungen bin. Unter Anderem fagte Sattler: "wenn gleich Ihre königliche Majestät mit ber Zeit zum römischen Ronige ober Raifer gewählt murbe, gebente Buftav bennoch bie im Reiche gewöhnliche Rapitulation nicht zu beschwören; jedenfalls mußten bie Jesuiten aus Germanien vertrieben werben. Sollte Frankreich fich wiberseben, so fei es bem Konig nicht unlieb, Gustav werbe ben Krieg gegen

<sup>1)</sup> Breper Beitrage S. 239.

bie Franzosen erklären, sobalb sich ein gallisches heer bem Rheine nahere." Sattler schloß ') mit einem Stud aus ber politischen Theologie: "ber Jüngling aus Mitternacht, von welchem ber heilige Prophet Jeremias weisfage, werbe noch weiter gehen." Es ist hier baran zu erinnern, baß bieser Sattler ber Geheimsekretär bes Königs war, welcher ein halbes Jahr zuvor mit ben Räthen bes Braunschweiger Herzogs Friedrich Ulrich einen Bertrag vereinbarte, und bann im Namen des Königs die Urkunde so aussertigte, daß die Braunschweiger bieselbe wegen Fälschung verwarfen.

Der wahre Sinn bieser Verhandlung ist leicht zu errathen. Sustav Abelf hielt ben freien Stäbten ber alten germanischen Stammlanbe bas Beispiel Sollands vor, und verlangte anscheinend nur bieselben Rechte, welche bie Drunier im Niederlande ausübten, in der That aber brutete er über der Errichtung eines neuen beutschen Reiche. Grundlage beefelben sollten bie eroberten geiftlichen Guter am Main: und Rheinstrome fein; die wichtigste Rolle aber hatte er ben bisberigen Reichsftäbten zugebacht, welche bamals bie Gelbmacht vertraten. Er bot ihnen freie ftanbifche Berfaffung, aber auf die Bebingung engen Unschluffes an bas Rönigthum an; im Bunde mit ihnen wollte er bas mittelalterliche furstenthum nieberwerfen. Daß bieses Ansinnen ernstlich gemeint war, erhellt aus feiner Aufforberung an ben Rath, ungescheut über bie Bebrudungen, welche fic ber hohe beutsche Abel, ber im schwedischen Beere biente, gegen Burger und Bauern erlaubte, Rlage zu führen. Er hat biefem Berfprechen, bas einen Bruch mit ber Aristofratie berbeiführen mußte, wirklich, wie wir unten zeigen werben, Folge gegeben. Das Bürgerthum nahm in bes Königs Blanen eine wichtige Stelle ein, Guftav Abolf griff ber Entwicklung bes 18. und 19. Jahrhunderts vor. Was indeffen im Falle eines Conflictes ber Interessen bes Königs, bas ift seiner Eroberungspolitit mit bem Gelbbeutel ber Raufleute, bicfe von ibm ju erwarten hatte, bewies bas oben ergablte Berfahren mit ben Belbern bet ameritanischen Compagnie in Schweben.

Auch in Bezug auf die Bauernschaft hegte Gustav Abolf eigenthumliche Plane, die gleichfalls im Nürnberger Lager ans Tageslicht hervortraten. Seit 1626 gährte in dem Erzherzogthume ob der Ens das Feuer religiösen hasses unter der Asche sond es zu keinem Ausbruche kam. Aber im Frühling 1632 schlich sich ) ein lutherischer Prädikant Namens Jakob Greimbl von Pragaus, wahrscheinlich durch die Sachsen aufgeheht, in das Land ob der Ens ein, erklärte dort, daß er von Ihrer königlichen Majestät in Schweden und dem sächsischen Kurfürsten abgeschickt sei, predigte in verschiedenen Dörfern und sorderte die Bauern auf, für den Glauben und die Freiheit zum Gewehr zu greifen. Seine Reden zündeten. Ein Hofgutsbesitzer, Thomas Ecksehner, wurde von den unzufriedenen Gemeinden nach Nürnberg in des Königs Lager gesendet, sprach dort mit Gustav, erhielt einiges Geld und die Zusage, daß 10,000 Mann der Bauernschaft des Landes ob der Ens zu Hüsse ziehen werden, wenn letzter

<sup>1)</sup> Breper Beitrage S. 239. — 2) Dies und das Folgende nach Rurg "Beitrage jur Geschichte des Landes Desterreich ob der Ens" II, 48 fig.

fich entichlöffe, einen Aufftanb ju machen. Anfange August brach bie Emporung los. Da kein Kriegsvoll im Berzogthume lag, weil alle verfügbaren Truppen entweber mit Friedland nach Rurnberg gezogen waren ober unter Tiefenbach gegen bie Sachsen fochten, fant es ber taiferliche Statthalter ju Ling, Lubwig Graf von Rufftein, gerathen, bie Aufrührer burch Unterhandlungen binguhalten. Er forberte fie burch einen Trompeter auf, ihre Beschwerben einzugeben. Die Bauern erklärten 1), daß fie bereit seien, die Waffen niederzulegen und bem Rais fer zu hulbigen, wenn man ihnen Berzeihung, lutherische Prediger und Nachlafe ber ichweren Gilten bewillige. Die weitere Geschichte bes Aufftanbes konnen wir hier nicht ergablen, sonbern begnugen uns zu bemerken, bag berfelbe fast ohne Blutvergießen burch ben Beiftand tatholifch gefinnter Mitglieber ber Bauern-Schaft erbrudt worben ift. Diefer Ausgang liefert einen banbareiflichen Beweis bafür, bag bie taiferliche Regierung feit bem Kriege von 1626 bas Land im Gangen mit Milbe verwaltete; benn fonft hatte fie es nicht magen burfen, Bauern gegen Bauern zu bewaffnen. Als bie wichtigfte Thatfache ber bamaligen Bewegung in Oberöfterreich feben wir ben britten Artitel ber von ben Aufftanbis ichen eingegebenen Forberungen an. Offenbar muß man ben Schluß gieben. bag Guftav Abolf ben oberenfischen Bauern eben biefen Buntt als Lohn ihrer Emporung vorgehalten batte. Um ber läftigen und an theure Bebingungen ge-Inupften Bulfe bes beutschen Fürftenthums entbehren ju tonnen, beburfte Buftav Abolf ben Beiftand ruftiger Faufte, bie fich mit einem kleinen und gerechten Lohne begnügten. Hiezu gab es nur ein einziges Mittel. Indem er gangliche Abschaffung ber Gilten und Frohnben, ober wenigstens bedeutenbe Ermäßigung berselben verhieß und somit bewilligte, mas bie subbeutsche Bauernschaft icon bei bem großen Aufstand bes Jahres 1525 geforbert batte, marb er in Stanb geseht, hunderttaufende tapfere Manner unter feinem Banner gu fammeln und im Fall ber Noth gegen ben boben lutherischen Reichsabel fo gut als gegen ben Seine Unterhandlung mit bem Bauer Thomas Raiser in Rampf zu führen. Edlehner beutet auf tiefe hintergebanten bin.

Der König muß mit bem Nürnberger Rathe zu ber Zeit, als bas Lager vor ber Stadt aufgeschlagen warb, vollends ins Reine gekommen sein. Ich schließe dieß aus dem Umstande, daß er aus seinem Anerdieten, die Unordnungen des hohen deutschen Abels unnachsichtlich zu bestrafen, noch im Juni Ernst machte. Ingrimmige, obwohl ziemlich stumme Unzufriedenheit — eine Folge getäuschter Hoffnungen des Ehrgeizes — gährte unter den vornehmen deutschen Herren, die zahlreich in des Königs Heere dienten. Diese Gesinnung wagte noch nicht ihre wahren Forderungen laut werden zu lassen, sondern sie versteckte sich hinter fremde Undändigkeit, bot den Besehlen des Königs Trot, ließ den unterzebenen Soldaten zu aller Ungebühr den Zügel schießen, um durch vorges haltene Empörung des gemeinen Boltes im Heere den König zur Befriedigung der Wünsche zu nöthigen, welche die hochgestellten Tonangeber hegten. Es war im Kleinen basselbe Spiel, welches Herzog Bernhard zwei Jahre später gegen

<sup>1)</sup> Rurg Beitrage I, 94.

Drenftierna und horn im Großen trieb. Lange ichwieg Guftav. Ale aber biefe Deutsche nicht mehr blos an fremben Unterthanen, sonbern an benen Rumberas, als fie nicht blos an widerstandsfähigen Ginwohnern bes platten Landes. fonbern an ben wehrlofen Schutlingen bes Ronigs fich vergriffen, ale fie mit einem Wort über bie Nurnbergischen Bauern, Die vor ben Raiserlichen in bas Lager Guftap Abolf's gefloben, wie Bolfe berfielen, und ben Ungludlichen bie lette Sabe, ja auch bas Leben nahmen: brach ber Born bes Ronige in einen Gemittersturm aus. Den 29. Juni (a. St.), am Feiertage Beter und Baul, berief er alle hohen Offiziere beutscher Nation zu fich vor sein Zelt, und fubr fie hier mit mahren Donnerworten 1) an, welche nicht blos bie äußere That, fonbern noch viel mehr bie geheimen Triebfebern berfelben bestraften, und qualeich wieber errathen ließen, welchen Bormand ber König in Butunft gegen biefe beben herren bei Belegenheit gebrauchen wollte. Dak-er felbst im Grunde nicht andere handelte, ale jene auch, beweist allein die Ueberfendung ber Bibliotheten von Mainz und Burgburg, sowie vieler anderen werthvollen Sachen 2) nach Schweben.

"Ihr Fürsten, Ihr Grafen, Ihr herren, Ihr Gbelleute," bub er an, "Ihr feibs, welche bie größte Untreue am eigenen Baterlande beweisen, Ihr gerftoret, verberbet, verheeret baffelbe. Ihr Oberften, Ihr Offiziere vom hochfien bis jum Niedrigften, keinen ausgenommen, Ihr feid Diejenigen, welche fteble und rauben, ja, Ihr bestehlet Gure eigenen Glaubensgenoffen, Ihr gebt mit Urfache, bag ich einen Edel an Guch habe. Gott, mein Schöpfer, fei mein Beuge, bag mir bas herz in meinem Leibe gallt, wenn ich Guer Ginen nur anschaue. Ihr feib Frevler und Berbrecher an ben guten Besethen und meinen Beboten, Ihr feib Schulb baran, bag man öffentlich fagt: ""Der Konig, unser Freund, thut uns mehr Schaben, als unsere Feinde."" Baret Ihr rechte Chriften, jo muftet Ihr bebenten, mas ich an Guch bewiesen und bis jeht gethan habe, wie ich meine Rrone, Leib und Leben fut Guch und Eure Freiheit und Eures zeitlichen Wohles wegen baran gefett. 3ch habe Eurethalben meine Krone ihres Schapes entblößet, und gegen 40 Connen Golbes aufgewendet, bagegen habe ich von Gud und Gurem beutschen Reiche nicht fo viel empfangen, bag ich mir nur ein Paar Hofen bavon machen laffen konnte; ja, ich würde eher ohne Hofen geritten fein, als mich mit bem Eurigen zu be kleiben. 3ch habe Euch Ales gegeben, mas Gott in meine Banbe führte, ich habe nicht einen Saustall für mich behalten, ben ich nicht mit Euch getheilt hatte. Reiner unter Guch bat mich jemals um Etwas angesprochen, bas ich ihm versagt hätte; benn bas ist mein Brauch, keinem eine Bitte abzuschlagen. Burbet Ihr mein Gebot und Ordnung in Acht nehmen, fo wollte ich alle eroberten Länder unter Euch ausgetheilt haben. Ich bin, Gott Lob und Dank, reich genug, begehre Nichts von bem Gurigen, und wenn 3hr auch gleich Gott alfo vergäßet, Gure Chre aus ben Augen festet, ober von mir abzufallen und wegzulaufen gebächtet, fo foll boch bie ganze Christenheit erfahren, baß ich mein Leben für Gure Sache, als ein driftlicher Ronig, ber ben Befehl Gottes

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, 158 fig. — 2) Ein aussibrliches Berzeichniß berseiben theilt & B. Barthold: G. d. gr. deutschen Krieges und Caroli Ogerii Epkomerides p. 250 mit.

verrichten begehrt, auf bem Plate lassen will. Solltet Ihr Euch gar aber gen mich emporen, so will ich mich zuvor mit meinen Finnen und Schweben so gegen Euch herumhauen, daß die Stücke bavonsliegen sollen. Ich bitte ich um der Barmherzigkeit Gottes willen, geht in Euch, bedenkt, wie Ihr ushaltet, und wie Ihr mich betrübet, so gar, daß mir die Thränen in den igen stehen. Ihr versündiget Euch an mir wegen Eurer schlechten Mannscht. Ueber Euren Muth und Euer Fechten beklage ich mich nicht, denn in isem Stücke habt Ihr immer gehandelt wie redliche und rechtschaffene Edelzite. Ich bitte Euch nochmals um der Barmherzigkeit Gottes willen, geht in zer Herz und Gewissen, und bedenket, wie Ihr bermaleinst Eures Thuns Iben Rechenschaft geben wollet vor Gottes Throne. Mir ist so webe unter ich, daß es mich verdrießt, mit einer so verkehrten Nation umzugehen. sohlan, nehmet meine Erinnerung zu Herzen, mit Nächstem wollen wir vor isern Feinden sehen, wer ein ehrliches Gemüth und ein tapserer Ritter ist."

Die, berichtet ') Rhevenhiller, sei ber Ronig in foldem Borne gesehen orben. Sein ganzer Bater war ihm ins Blut gefahren. Man zeigte ihm 8 Belt eines Rorporals, vor bem geraubte Rube ftanben. Guftav Abolf iff ben Uebelthater felbst mit eigener Sand an ben Saaren und übergab ibn m Generalgewaltigen mit ben Worten: "Romm ber, es ift beffer, ich ftrafe ch, als bag Gott nicht allein bich, sondern auch mich und uns Alle um bei-Rugleich murben zwei Rittmeister, bie ebenfalls geraubt twillen ftrafe." itten, bem Nachrichter überliefert. Die hochgestellten Schulbigen tamen mit m blofen Schreden bavon. Alle Anwesenbe, erzählt 2) Rhevenhiller, seien starrt gewesen. Daß wir die Sache richtig bargestellt haben, und baß ber onig nicht blos bie schlechte Mannszucht bes gemeinen Rriegsvolts, sonbern e gebeime Triebfeber berfelben, die Ungufriedenheit ber boben beutschen Aristoatie über vorenthaltene Eroberungen, welche fie ale ihr Eigenthum anfah, ftrafen wollte, geht aus Gustap's eigenen Borten bervor. Benn übrigens r Einbruck jener Rebe augenblicklich groß mar, so bauerte er boch nicht nge. Den 22. Juli (a. St.) brach, ohne Zweifel aus benjelben Urfachen, ne offene Empörung unter bem Kriegsvolke aus, als Gustav Abolf seine ruppen auf eine Unternehmung binausführen wollte. Gie verlangten erft ren rudftanbigen Golb, ebe fie fechten murben. Buftav Abolf mar genothigt, pei Tonnen Golbes bei ber Stabt, seiner treuen Berbunbeten, zu borgen. Me Einwohner, Burger wie Schutvermanbte, murben vor bie Behorbe gerbert. Der Rath sprach Jebem beweglich zu, so viel zu geben, ale nur öglich sei; ber Magistrat selbst übernahm bie Burgschaft, und versicherte sechs om hundert Binfe. Die Summe tam zusammen 1). Daß beutsche haupter i biefem Aufftande unter ber Dede fpielten, ift nicht zu bezweifeln; benn naeborne Truppen haben sich mabrend aller Kriege, die Gustav Abolf führte, ie gegen ihren Fürsten emport. Die Honigmonate ber Berbinbung bes Konigs

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, 158. — 2) Daf. 160. — 8) Murr Beitrage S. 59.

mit bem hohen beutschen Abel waren vorüber. Ueber turg ober lang mußte es zu einem Bruche tommen.

Wenden wir uns jest zur äußeren Geschichte bes Nurnberger Lagers. Die Deutschen folgten bem Ronige auf bem Fuße, und bas erfte Busammen: treffen ber Schweben mit ihnen war bem Eroberer feineswegs gunftig. Buftar hatte ben Oberften Taupabel mit einem Haufen Reiter gegen Neumarkt abgefchickt, um bie Bewegungen Ballenftein's zu übermachen. Taupabel erfuhr burch einen gefangenen Kroaten, daß schon viele tausend Mann von des her jogs heere in Neumarkt angekommen feien. Dennoch glaubte ber fcmebifce Oberft lieber einem Bauern aus ber Begenb, welcher berichtete, bag ber Feind kaum 2000 Mann in Neumarkt habe. Also griff er bie Kroaten, welche fic ibm stellten, an, jagte vier Kornet auseinanber, warb aber, als er zu bisig pormarts brang, von allen Seiten umringt. Der größte Theil seiner Reiter erlag ber Uebermacht, er selbst fiel in Gefangenschaft. Zwar eilte ber Konig auf bie erfte Nachricht von biefem Befechte, feinem Dberften mit ber gangen Reiterei zu Sulfe, aber noch unterwege erfuhr er ben Ausgang und begab fic in sein Lager gurud 1). Ballenftein gog von Neumartt ben nachften Beg ge gen bie Rebnit, überschritt biesen Fluß unweit Schwabach, rudte bann auf bem linken Ufer hinunter und bezog ein Lager zwischen ben Dörfern Stein und Dombach 2) auf ben ichroffen Unboben, welche fich lanas bem Aluffe erbeben. Obgleich biefelben icon von Natur fest maren, ließ er Schanzen auf ber ganga Linie die Abhange entlang aufwerfen. Bon seinem Lager aus überfah er bie Stabt und die schwedische Stellung, benn zwischen ihm und bem Feinde mur nur ber Flug und bie Ebene, welche fich von ber Rednit nach ber Stadt bin erftredt. Er hatte ben König von Schwaben und Baiern abgeschnitten, bie Bufuhr von der freigebliebenen Nord- und Oftseite ber hoffte er durch sint leichte Reiterei zu verhindern. Sein Blan war, ben König und die Stad auszuhungern, und burch Mangel zu einer Uebereinfunft, beren Bebingungen er vorzuschreiben gebachte, ju zwingen. Degwegen hatte er fich vorgenommen, bas schwedische Lager, welches nur mit ungeheurem Rraftauswand hatte gestumt werben können, gar nicht anzugreifen.

Um burch anscheinende Großmuth einer Unterhandlung den Weg zu bahnen schickte er den Oberst Taupadel sammt einigen andern gesangenen Offizieren, ohne Lösegeld und sogar mit reichen Geschenken beehrt, in das königliche Luger. Den Beleine Balgereien gab es alle Tage, besonders zwischen den Streispartheien, welche beide Theile aussandten, um Biehstuter zu holen. Denn dieset Bedürfniß sehlte in der sandigen Gegend den Kaiserlichen, welche mehr all 20,000 Pferde zu erhalten hatten, ebenso sehr als den Schweden. Bis ar 6 und 8 Meilen Entsernung streisten die Kroaten und die schwedischen Twogoner. Täglich und sast stündlich lagen diese Reiter mit abwechselndem Gläck

<sup>1)</sup> Chemnit I, 354 b. Rhevenhiller XII, 157. — 3) Ein schoner Plan im Selab tenatias von Rausier n. 3. Rr. 11. — 3) Rhevenhiller XII, 160 unten fig.

einander in den Haaren '). Doch tam es auch zu einigen bedeutendern Gesechten, wozu wahrscheinlich die Unzufriedenheit des Kurfürsten von Baiern, der auf schnelle Entscheidung drang, Anlaß gab. Den \( \frac{5}{15} \). Juli Abends entsspann sich ein Scharmützel zwischen den Borposten, das, weil immer mehr Truppen von beiden Seiten daran Theil nahmen, blutig wurde, und die zum folgenden Morgen währte. Die Kaiserlichen zogen den Kürzern und verloren einige Hundert Mann. Um sich zu rächen, versuchten sie einige Tage später einen Angriff auf die schmächste Seite des schwedischen Lagers; allein der König war durch seine Kundschafter von dem Anschlag unterrichtet, und schickte sie mit dlutigen Köpsen wieder heim \(^2\)).

Dagegen verlor Guftav Abolf bie kleine Festung Lichtenau, in welcher ber Nurnbergische Bfleger Scheurl mit einer geringen Besatung lag. Der an fich unbebeutenbe Ort hatte bamale Bichtigfeit, weil von ihm aus ber Ruden bes friedlanbifden Becres bebroht und bie Streifpartheien im Baum gehalten merben fonnten. Guftav Abolf wollte ben Bergog Bernhard von Beimar aus Baiern borthin beordern und bas friedlandische Lager von hinten beunruhigen laffen. Jest befeste ibn Wallenstein mit einer ftarten Garnison, und ber Befit biefes Plates trug nicht wenig bazu bei, bag ber Herzog fich so lange in feiner Stellung hielt; benn bie neue Befatung von Lichtenau branbichatte weit= bin bie gange Umgegend, und lieferte eine Menge Lebensmittel in bas friedlanbijde Lager. Noch bemuthigenber als bie Uebergabe felbst mar fur ben Konig ber geheime Grund berfelben. Scheurl übergab feinen Boften ben 27. Juli (a. St.) ohne Noth, allem Anschein nach, weil er glaubte, baf bie Schweben am Enbe ben Raiferlichen unterliegen würben 8). Der Vorfall machte in Nurnberg einen peinlichen Ginbruck, boch zeigte fich zwei Tage später Gelegen= beit, ben Schrecken ichwebischer Baffen wieber herzustellen. Den 29. Juli (a. St.) erfuhr ber Ronig burch feine Runbschafter, bag in Freiftabtl ein Bug von einigen taufend Wägen mit Brob, Mehl, Salz, auch mehrere hunbert Baupter Schlachtvieh aus ber Oberpfalz und Baiern für bas friedlanbische Beer angekommen feien, und bag ber Bergog Bolt abgeschickt habe, um biefe Bufuhr ins Lager zu geleiten. Ungefaumt fenbete er ben Oberften Taupabel (einen Liebling) mit feinen Dragonern und etlichen Schwabronen Ruraffieren ab, fic bee Fanges zu bemächtigen. Die Schweben tamen unbemerkt in ber Racht vom 30. auf ben 31. Juli vor bas Stäbtchen, und ichraubten zwei Betarben an bas nachfte Thor; ale biefelben teine Birfung hervorbrachten, fafen bie Dragoner ab und erftiegen auf Leitern bie Mauern. Bon einer Gegenwehr wird nichts berichtet. Bu gleicher Zeit schmetterte eine britte Betarbe bas Thor ein, worauf auch bie Ruraffiere in bic Stabt brachen. Burger und Solbaten wurden in ben Strafen ober Baufern erwurgt, die Roffe fcnell an bie Bagen gespannt und auf lettere gelaben, mas man in ber Gile mitnehmen tonnte,

<sup>1)</sup> Chemnig I, 358 b. — 2) Rhevenhiller XII, 162. — 3) Chemnig I, 360 a. Murr Beitrage S. 60.

Gfrorer, Buftav Abolf. 4. Muft. v. D. Rlopp.

auch 900 Stud Dofen mußten mitmanbern. hierauf ftedten bie Sieger ben Ort in Brand, und zogen fich in größter Gile jurud. Inbeffen mar Buftab Abolf mit etwas mehr als 1000 Mann, halb Reitern, balb Mustetieren, bis auf Burgthann vorgerudt, um ben Rudjug feines Oberften ju beden. Bormarts vom ebengenannten Orte ftief bie Borbut bes Konige auf ben taijerlichen General Sparre, ber mit 8 Fahnen Dragonern, 20 Rompagnien Rrogten, 500 Mustetieren zu gleichem 3wede - nämlich um bie Bufuhr zu beden - aus bem friedlänbischen Lager gezogen mar. Gin Gefecht entftanb, bae blutig wurbe. Der Ronig fette fich, um ben Muth ber Seinigen zu entflam men, rudfichtelos ber Befahr aus. An feiner Seite murben ber Dberft Rueg, ber Junter Bobe, ber Ebeltnabe Rrabenftein erschoffen. Die Schweben erfochten ben Sieg, 600 Raiferliche blieben tobt auf bem Blat, ber Generalwachtmeister Sparre gerieth mit feinen beiben Oberftlieutenants, Tergth und Legley, vier hauptleuten und mehr ale 100 Solbaten in Gefangenschaft. retteten fich in einen naben Moraft. Drei eroberte Stanbarten, und por Allem die gludliche Ginheimfung bes Freiftabtler Fanges maren die Tropham bes Tages 1).

Buftav Abolf ließ in Nurnberg öffentliche Dankfeste anstellen fur ben kleinen Sieg, er schenkte ferner jedem Solbaten, der den Zug mitgemacht, einen Thaler, jebem ber Reiter, welche bie Stanbarten erobert, 100 Thaler, bie Offiziere bebachte er mit golbenen Bilbniffen. Es bedurfte folder Erfelge, um bie trüben Sorgen, welche feine Stirne umwölkten, einigermaßen ju gerftreuen. Schwer empfand er es, von der Rolle bes angreifenben Theils plotlich jur Rothmenbigfeit blofen Wiberftanbes herabgebruckt worben zu fein. Er fühlte, daß diese thatenlose Rube seinem Rufe bei Freund und Feind, die ihn feit einem Jahre als beflügelten Eroberer zu betrachten gewohnt maren, Ein trag thun muffe. Ohne auswärtigen Beiftanb tonnte er fich nicht loswinden. Defhalb hatte er icon zu Enbe Juni an die Befehlshaber ber verfchiebenen, in Deutschland gerftreuten, fcmebifden Beeresabtheilungen bie bringenbfte Bei fung erlaffen, fich unter bee Reichotanglere Befehl zu fammeln und bann Rurnberg zu Sulfe zu ziehen. Dies machte aber neue Sorgen, benn es fragte fich, ob es bem Friedlander nicht gelingen werbe, bie von allen Seiten beram ziehenden Saufen einzeln zu ichlagen, ober wenigstens ihre Bereinigung mit bem Ronige zu bindern. Wir muffen jest über die bieberigen Thaten biefer abgefonberten Beerhaufen berichten.

Der Neichstanzler Orenstierna, bem ber König im Frühjahre ben Oberbeschl am Rheine übergab, schlug im Mai die von den Niederlanden her einsgebrungenen Spanier, und ließ sie dis nach Trier verfolgen. Anfangs Juni wurde Feldmarschall Horn an des abberusenen Herzogs Bernhard Statt vom Könige nach Mainz geschickt, um den Neichstanzler, seinen Schwiegervater, ju unterstützen 3). Horn fand ein rühmliches Feld der Thätigkeit. Oben ist von

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, 163 fig. Chemnig I, 360 fig. Murr a. a. D. S. 61. -

Unterhandlungen zwischen Richelieu und bem Kurfürsten von Trier bie Rebe gewesen, auch murbe erzählt, bag biefer beutsche Pralat ben Frangosen feine Beste Chrenbreitstein öffnete, und baß bagegen bas Domkapitel eine spanische Befatung in Trier und Roblenz aufnahm. Täglich tam es zu kleinen Gefechten awischen ben Spaniern in Robleng und ben Franzosen in ber gegenüberliegenben Beste. Lettere waren zu schwach, um sich ber Feinde zu entlebigen, barum rie-fen sie die Schweden zu Hulse. Den 23. Juni brach Horn mit 10,000 Mann von Mainz auf und schloß Koblenz ein. Nach kurzem Wiberstand übergaben bie Spanier am 21. Juni (a. St.) ben Ort gegen freien Abzug und räumten zugleich mehrere andere feste Blate bes Erzstiftes, welche bie Schweben befetten. Roblenz selbst wurde gegen eine große Summe Gelbes an die Franzosen abge= treten 1). Jest nachbem ber Unterrhein gefäubert mar, beorberte ber Reichskanzler scinen Schwiegersohn an ben obern Theil bieses Stromes, um bie Pfalz vollende von ben bort gurudgebliebenen fpanischen Garnisonen gu befreien. Babrendeffen tam aber ber Befehl Guftav Abolf's, ber bem Rangler gebot, alle verfügbaren schwebischen Truppen in Deutschland an sich zu ziehen und bem Könige . ju Bulfe zu führen. Drenftierna raffte bie Regimenter zusammen, Die am Rheine irgend entbehrlich waren und brach mit dem Pfalzgrafen von Birkenfeld nach Franken auf, wo er andere Abtheilungen erwartete 2). Der Landgraf von Heffen-Raffel, Bergog Wilhelm von Beimar, General Baubiffen, ber an ber Elbe ben Befehl führte, waren angewiesen, ben Reichskanzler zu verstärken. Sie konnten es auch, weil fie eben Luft bekommen hatten.

Pappenheim, der sich zu Ende des Jahres 1631 von Tilly getrennt, erhielt allein die Ehre ber taiferlichen Baffen aufrecht. Auf feine eigenen Mittel be= fchrantt, von bem Raifer und von Baiern abgeschnitten, von übermächtigen Feinden umringt, bot er bem General Baubissen, bem Landgrafen von Seffen, bem Bergoge Georg von Luneburg Trot und hielt nicht nur Stand, sonbern gewann Boben. Mehrere fefte Stabte, besonbere Bolfenbuttel, befanden fich in feiner Gewalt und in Beftphalen spielte er ben Meifter b). Doch war es nur ein kleiner Rrieg, ber bier geführt wurde, weßhalb wir nicht auf die Ginzeln= heiten eingehen können. Als Ballenstein erfuhr, daß Guftav Abolf seine Trup= pen aus bem übrigen Deutschland nach Rürnberg ziehe, gab er bem Feldmar= fcall Befehl, ebenfalls zu ihm zu ftogen. Aber Pappenheim hatte bie Gußig= feit, auf eigene Fauft zu handeln, ein wenig zu viel gekoftet, vielleicht scheute er sich auch bor einem Zusammentreffen mit bem Rurfürsten von Baiern, ber aus einleuchtenben Grunden nicht gut ju fprechen mar auf feinen fruheren Dberften; furz Bappenheim lehnte ben Befehl unter verschiebenen Ausflüchten ab 1). Um biefelbe Beit belagerte Bring Friedrich Heinrich, ber Dranier, bie Festung Maftricht in ben tatholischen Nieberlanben. Obgleich ein spanisches heer unter Don Gonfalvo bi Corbuba und bem Marquis von Santa Cruz

<sup>1)</sup> Chemnig I, 357 a. — 9 Chemnig I, 362 b. fig. — 9 Chemnig I, 336 fig. — 4) Soldat suedois S. 549. Sarte Leben Gustav's II, 427. Wallenstein wollte ibn wegen seines Ungehorsams im ersten Born vor ein Kriegsgericht stellen, fiehe Rhevenhiller XII, 212.

ben Hollandern die Spite bot, beschwor boch die spanische Statthalterin in Bruffel ben beutschen Feldmarschall, bessen Ruhm damals seine Höhe erreicht hatte, um schnelle Hülfe. Nicht sowohl die angebotene hohe Summe, als das Abentheuerliche eines Nitterzugs aus dem Herzen Deutschlands nach den Ufern ber Mags, bestimmte ihn einzuschlagen.

Er fette feine Chre jum Pfand, Mastricht zu befreien, brach Mitte Juli mit einem heere von 12,000 Mann ju Fuß und 3000 Reitern aus ber Um gegend von Sannover auf, indem er ben Grafen von Gronefeld ale feinen Stellvertreter gur Dedung Nieberfachsens mit hinreichenber Mannichaft gurud: liek, burchzog in unglaublich schnellen Märschen bas zum Theil vom Feinde befebte und fast bis zur Ginobe verheerte Bestphalen, ging bei Koln über ben Mhein und ericien Anfange August im Angesichte bes oranischen Sceres. Bap: penheim rechnete barauf, bag bie fpanischen Felbherren zu ihm ftogen murben, um ben Feind gemeinschaftlich zu überwältigen. Er täuschte fich, er kannte bas Uebermaß spanischen Hochmuths nicht genug. Rund um bie Stabt herum hatten bie Hollander ein verschanztes Lager errichtet, gleichsam eine Befte um eine Befte. Bierundzwanzigtausend Mann stanben unter bem Befehl bes oranischen Bringen. Nicht viel mehr als auf Ranonenschufweite lagerten 16,00 Spanier unter Corbuba und Santa Cruz. Wenn biefe fich mit Pappenheim vereinigten, so wären die niederländischen Linien unsehlbar durchbrochen worden, waren ja bie Deutschen nabe baran, fie allein zu erfturmen. Allein ben Stolz biefer caftilifden Granden emporte ber Gebante, von einem Deutschen Sulje ju em pjangen; sie verweigerten jede Ditwirkung. Pappenheim sah, daß er zum Opjer frember Bosheit auserkoren sei; aber sein Wort war gegeben, man sollte nicht fagen, bağ er hundert Deilen wie ein Unfinniger baber geeilt fei, um mit Dobn: gelächter heimgeschidt zu werben. Den 7. August fruh Morgens mit Sonnen aufgang führte er seine Solbaten zum Sturme. Voran zogen hundert verlerne Rinber, ben Sabel im Munde, Faschinen in ben Banden. Zwei Brigaben folgten ihnen, jeber Golbat trug ebenfalle Faschinen auf bem Ropfe. Sinter bem felben tam bas übrige Fuftvolk, bie Reiterei fcblog ben Zug. Gie hatte Befehl keinen Mann von ben vorausgezogenen Fußgangern zurudweichen zu laffen. Das verschanzte Lager bes Draniers sollte genommen, Mastricht entsetzt werben ober Pappenheim's Bolt bier ein Grab finden. Mit unvergleichlicher Gutichloffen heit stürzten die Borbersten, obgleich von mörberischem Feuer aus grobem und kleinem Geschütz empfangen, auf die feinblichen Gräben los, füllten sie aus, er stiegen auf Leitern bie Schanzen, verbrängten bie Hollander aus einem Quartier bes Lagers und begannen fich bort einzuwühlen. Nun führte ber Pring felbst seine besten Truppen und eine Masse Geschütz herbei. Nach ber wuthenb ften Begenwehr murben bie Eingebrungenen wieber hinausgeworfen, bie Sollander fanben bie eroberten Schangen mit Leichnamen, bluttriefenden Leitern und Schau: feln angefüllt.

Pappenheim führte sein Bolt wieber ins Lager zurud und ließ bie Golbaten bort ein Mahl einnehmen, um sie zu neuer Blutarbeit zu stärken. Radmittags stürmte er von 1 Uhr bis 7 Uhr Abends unausgeset fort, ohne eines

andern Erfolg, ale ben Ruhm glangenber Tapferteit. "Alle menfchenmögliche Gewalt habe er angewandt," fagt 1) die Quelle, welche wir folgen, "boch Alles vergebens." Zweitaufend feiner tapferften Rriegsgefellen bedten Abende ben Rampfplat, ihm felbst ichlug eine Kalkonetkugel ben Sattelknopf weg und streifte ibn am Banche, ber Oberftlieutenant Lindeloh, sein Liebling, murbe an seiner Seite erichoffen, baffelbe Schidfal batten viele andere Offiziere. Bahrend bes gangen Rampfes gafften bie Spanier aus ihrem taum taufenb Schritte entfern: ten Lager rubig zu, ohne einen Schuf zu thun, ohne bie Trommel zu rühren, nicht anders als wären die Raiserlichen gekommen, um ein Buppenspiel vor ihnen aufzuführen. Bier Tage fpater mußte bie Befatung von Maftricht fich er-Pappenheim batte für bie Infantin Isabella viel zu viel gethan, er eilte nach Deutschland jurud und tam noch eben recht, um Bolfenbuttel gu retten, bas burch ben Bergog Georg von Luneburg bebrängt murbe. Aber mahrend seiner Abmesenheit batten bie schwebischen Generale tuchtig um fich gegriffen und Belegenheit gefunden, bem Ronige Sulfetruppen gu ichiden. Landgraf Bilbelm von Seffen : Raffet führte in eigener Berfon mehrere Regimenter nach Franken, wo er zu bem Rangler fließ.

Much aus Sachsen tam Bulfe. Borber muß ich jeboch berichten, mas mahrend bes Rurnberger Lagers bort vorging. Ballenftein trug nach Eroberung Böhmens Milbe gegen ben Rurfürsten Johann Georg zur Schau, in ber Soff-Im Lager ju Eger ließ er ausrufen, bag bei nung ibn berüber zu friegen. Tobesftrafe Niemand über bie fachfifche Grenze ftreifen folle. Als biefes Mittel nichts fruchtete, versuchte ber Wiener Sof eine entgegengesette Sandlungsweise 2). Auf feinen Befehl brach ber taiferliche Beerhaufen, ber wieber unter Tiefenbach Schlesien besetht bielt, in die Laufit ein, eroberte Gorlit und Bittau und verwuftete bas Land. Arnim rudte zwar bem Feinbe entgegen nach Bittau, tonnte aber bie Stadt nicht wieber erobern, boch zwang er bas faiferliche Bolt, bie Laufit, ju raumen und fich nach Schlefien gurudzugieben. Der fachfische Felbmarichall folgte bem Feind auf bem Fufe, nahm Glogan und eroberte eine Schanze, welche bie Raiserlichen unweit Steinau an ber Ober aufgeworfen hatten. Als aber bie Feinde Berftarfung erhielten, ging er wieber nach Glogau jurud, um bort seine Bereinigung mit bem ichmebischen Oberften Jac. Dubal ju bewertstelligen. Diefer Offigier mar vom Ronige nach Samilton's Entfernung aum Rommandanten an ber Warte und bem Oberftrom ernannt worben. Er brachte zu Stande, baf bie furbrandenburgischen Truppen mit ben fachfischen gemeinsame Sache zu machen beschloffen. Seit feche Monaten hatten bie beiben Rurfürsten hierüber unterhandelt, ohne sich verständigen zu können, benn jeder beschulbigte ben Anbern, bag er nur für seinen eigenen Bortheil forgen wolle. Best erzwang bie Roth eine Bereinigung; benn wenn Arnim aus Schlesien vertrieben warb, tonnte ber Rurfürst von Branbenburg voraussehen, bag bann bie Raiferlichen in seine Marten einfallen wurden. Duval hatte 27 Fahnen Fugvolt, 4 Schwadronen Kuraffiere, 9 Rornet Dragoner unter feinem Befehl.

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. II, 670. - 2) Chemnit I, 158 a.

Bei Züllichau stießen die kurbrandenburgischen Truppen, 15 Fahnen zu Fuß und 9 Kornet Reiter stark, unter dem Obersten Kötteritz zu ihm. Duval zog nun den Sachsen zu hülfe vor Glogan, wo er den 4. August eintras. Sogleich entstand Streit zwischen Arnim und dem schwedichen Kommandanten. Tuval verlangte, daß ein Drittheil der Besahung Glogau's aus seinem eigenen Bolke bestehen solle, Arnim schlug diese Forderung ab, willigte aber doch zulett ein, als der Schwede mit schnellem Rückzuge brohte. Weiter verabredete man, daß alle Plätze, welche auf diesem Zuge erobert würden, den drei verbundenen Mächten gemeinsam gehören sollten. Den Oberbeschl erhielt weder Arnim noch Duval. "Man werde," hieß es, "alle Unternehmungen miteinander berathen und dann wolle jeder mit seinen Truppen das Beschlossen ausstübren."

Bei folder Gifersucht der Anführer konnte tein bebeutender Erfolg erwantet werben. Den 8 . August fant unter ben Ballen von Glogau bie Bereinigung ber brei Saufen ftatt, bas gesammte Seer war jest 16,000 Mann ftart und ben Raiserlichen um Etwas überlegen. Den 9 19. August überfiel Duval, ber bie Borhut führte, bas Stäbtchen Steinau, eroberte es und hieb bie Befatung nie ber. Die Raiserlichen, welche ein Lager um die Oberschanze in ber Rabe ber Stabt bezogen hatten, waren in Berwirrung. Duval brang barauf, ben Sieg ju verfolgen und mit gesammter Macht über ben Feind herzufallen, aber Arnim zögerte unter allerlei Ausflüchten. Daburch gewannen bie Raiferlichen Beit, sich in bessern Stand zu setzen. Dennoch eroberte Duval zwei Tage später die Schange, in welcher 396 Raiferliche gefangen genommen wurden. Das übrige Heer floh in Unordnung nach Breslau hinauf. Abermal forberte Duval, daß bie Fliehenden nachbrudlich verfolgt werden, Arnim gogerte von Neuem, jo bas ber Feind mehrere Stunden Borfprung gewann. Den 16. Auguft gelangten bie Raiferlichen in die Nahe von Breslau und bezogen ein Lager zwischen ber Dber und Ohlau, ale fie aber Einlag in die Stadt begehrten, wurde ihre for berung bom Rathe rund abgeschlagen. Die Berbunbeten rudten nach und fan ben teinen ernstlichen Wiberstand mehr, ber Feind fiob nach Oppeln und Rofel hinauf. Während Arnim mit ber einen Halfte bes verbundeten heeres bas platte Land unter seine Gewalt brachte, bearbeitete Duval die Stadt Breelau, unter beren Mauern er ein Lager mit 6000 Mann bezog. Der Magiftrat wollte fich nicht zur Aufnahme einer ichwebischen Garnison verfteben, zulet verglich man sich bahin, daß der Domhof mit 500 Mann zu Fuß und 1000 Reitern befest merben folle, bie Stanbe bes Fürstenthums Breslau übernahmen ben Solb biefer Mannschaft. So gerieth ber größte Theil Schlesiens in bie Gewalt bes fremben Königs und feiner Berbunbeten 1).

Auf die Nachricht von diesen Vorgängen schidte Wallenstein Anfangs August aus dem Lager vor Nürnberg den Feldmarschall Holf mit 6000 Wann und etlichem Geschütz nach Sachsen, um den Kurfürsten im eigenen Lande augusallen und dadurch die Rückberufung Arnim's zu erzwingen. Holf, ein geborener Dane, mithin Lutheraner, der in Stralsund gegen die Wallensteiner ge

<sup>1)</sup> Chemnit I, 409 fla.

tampft hatte, und bann übergelaufen war, erhielt Befehl, aufs strengste zu verfahren, es bedurfte des Befehls nicht; benn dieser Offizier verdiente den Namen eines Menschen taum, er war ein blutburftiges Thier. Unnennbarer Jammer tam über bas Boigtland und bas Erzgebirg 1). Morb, Brand und Einöben bezeichneten ben Zug ber barbarischen Horbe, welche lange gar keinen Wiberstand fand, weil Sachsen von Bertheibigern entblost mar. Stabte, bie Solt mit Atkord eingenommen, wurden trot allen Berträgen geplündert und verbrannt, Beiber und Mabchen halbtobt geschändet und bann ine Feuer geworfen. In ber Rabe von Freiberg erwischten fie einen lutherischen Beiftlichen, bieben ihn in kleine Stude und warfen diese ben hunden zum Fraß vor. Sie streiften bis vor Dreeben. Ale ber Rurfürft ben 19. September Abende einigen fremben Befandten zu Ehren große Tafel gab, gundeten die Kroaten Soll's brei Dörfer hart vor den Mauern Dresbens an, tummelten fich zu Rog um den Brand herum und ließen bem Rurfürsten hineinsagen: "ba er Banket halte, so wollten fle ihm umfonst die Lichter bagu liefern." Rurfürst Johann Georg mußte nothgebrungen seinen Felbmarichall jum Schute bes eigenen Lanbes gegen biefe Morbbrenner, welche Enbe September noch burch einen zweiten Beerhaufen unter Gallas verftärtt worben maren 2), aus Schlefien abberufen.

Dben wurde berichtet, Guftav Abolf habe Mitte Juni ben Bergog Wilhelm von Beimar nach Thuringen vorausgeschickt, indem ber König bamals bie Deis nung begte, baf er felbst bem Rurfürsten von Sachsen zu Gulfe gieben muffe. Der herzog erhielt später Gegenbefehl und warb angewiesen, alle verfügbaren fcmebischen Garnisonen in Thuringen an sich zu ziehen und zu bem Beere, bas ber Rangler sammelte, ftoffen ju laffen. Auch ber Rurfurft von Sachsen sollte nach bes Konige Buniche einen Beitrag an Streitraften liefern. ftellte ber Pfalzgraf August von Sulzbach biefes Ansinnen an Johann Georg. Der Rurfürst benahm fich aber fo falt \*), bag ber Ronig in einem Briefe an ben Bergog Bilbelm außerte: "er muffe es fur eine wunderbare Fugung Gottes In ber That gab Johann halten, wenn ber Rurfürst in bas Befuch willige." Georg nur wenige Mannichaft unter bem General hoffirchen ber, welche her: zog Wilhelm übernahm und fammt ben andern Truppen nach Ripingen führte, wo er sich mit bem Kangler vereinigte. Noch follte bie unter Johann Baner und herzog Bernhard in Baiern gurudgelaffene heeresabtheilung gu Drenftierna ftoken.

Bernhard, vom Könige mit 6000 Mann in Memmingen zuruchgelassen, fand genug zu thun, noch immer tobte um ben Bobensee her Bauernaufruhr. Der Herzog eroberte Ravensburg und Wangen, zog bann an bas Oftschoe bes Sees, um Lindau zu übersallen, boch sein Anschlag war bereits verrathen und er wurde von ber kaiserlichen Besahung bieser Reichsstadt mit Berlust zuruchgestrieben. Dagegen gelang ihm der Angriff auf ein Regiment, das unter dem Grafen von Hohenems in einer Schanze vor Bregenz lagerte. Bierhundert Mann mußten sich als Gesangene ergeben, die übrigen sielen beim Sturme.

<sup>1)</sup> Chemnit I, 415 fig. - 2) Daf. I, 427. - 3) Rofe "Bernhard" I, 167.

Bregenz wurde gleich barauf mit Gewalt eingenommen und alle Bauern, bie fich bort gufammengerottet, fammt ber Befatung niebergemacht. Rett foiffte ber Bergog über ben Bobenfee und ftreifte bis Ueberlingen und Bell, welche Stabte wohl in feine Bewalt gefallen waren, hatten nicht neue Bewegungen ben Bergog anberswohin gerufen. Abermal war ein Aufruhr in feinem Ruden ausgebrochen, bie Bauern nahmen Memmingen und Rempten und brobten ibn von Baiern abzuschneiben. Bernhard eilte gurud, eroberte jene Stabte wieber und bampfte Mitte Juli mit größter Strenge allen Biberftanb zwifchen ber Donau, ber Iller und bem Gee. Raum mar jeboch Oberfcmaben beruhigt, als bas Feuer am Lech anging. Bon Erzherzog Leopold's Truppen unterftubt, veriaate bas Landvoll bie ichwebischen Garnisonen aus ben umliegenben Statten, und beging icheufliche Graufamkeiten an ben Golbaten, Bernharb rudte auf Landeberg loe, bas fich emport und taiferliche Befatung aufgenommen batte. Beidredt burch ein fürchterliches Strafbeispiel, bas taum gubor Johann Baner in Friedberg gegeben, ichidten bie Ginwohner Befandte beraus, welche auf ben Anieen liegend um Gnabe flehten und fie auch erhielten. In Friedberg mar nämlich bie ichwebische Befatung niebergemetelt worben; um Rache zu nehmen, gog Johann Baner von Augeburg mit feinem Bolle vor ben Ort, lieft bie There mit Betarben fprengen und bann MUes nieberhauen, was fich gur Bebre jeste. Rinber und Beiber murben ins freie Gelb hinausgeführt, die Manner brinnen ermurat, die Stadt rein ausgeplundert und bann in einen Afchenbaufen per: manbelt. Diefes Beispiel wirtte, wie gefagt, auf bie Ginwohner von Landeberg, melde Gnabe erhielten, aber eine Befatung einnehmen muften.

Bernhard ichlug nun eine Abtheilung Leopold'icher Reiter bei Rokhaupten. nahm biefen Ort, wie auch Schongau, und brang gegen bie Alben vor. Fufen ftanb ibm noch im Bege. Dreimal forberte er bas Stabtchen auf. mobner, burch Friedberge Schicfal nicht entmuthigt, fclugen jeden Bergleich ab, und rufteten fich zur hartnadigften Gegenwehr. Best lief Bernbard ben 17. Juli Sturm laufen. Burgerschaft und Befatung wehrten fich wie Bergweifelte. Doch murben bie Mauern erftiegen, 300 von ber Garnison niebergemacht, 1100 gefangen genommen. Rach turzer Rube brang Bernhard in bas Drol und eroberte brei Schangen bei Ehrenberg, Erzherzog Leopold in Inebrud ruftete fich jur Flucht, bas Alpenland und hinter biefem Stalien ftanb bem fachficen Bernhard wiegte fich in glangenben Soffnungen, ale ein Brief Bergoge offen. bes Königs, ber ihn nach Nürnberg rief, die Täuschungen zerftorte. Er ver fuchte Alles, um bleiben zu burfen, manbte fich an Baner, und bat ibn um Berwendung beim Konige. Wirklich unterftutte Baner bas Gefuch beim Reicht kangler, ber inbeß zu Ritingen angekommen mar; er ftellte vor, man mocht ben Herzog wenigstens fo lange in Tyrol laffen, bis Sir Batrit Ruthven, ber Ulmer Rommandant, nach einem früheren Plane Guftav Abolf's bie Stelle Bernhard's mit 3000 Württembergern einnehmen würde, weil sonst alle Grobe rungen im Bebirge ichnell wieber verloren geben mußten. Aber ber Rinig , wollte Richts von Berichub boren; fo eifrig brang er auf ichnellen Maric nad Murnberg, daß Orenftierna barüber bestürzt mar. Migmuthig führte Bernfarb

ein Bolk in langsamen Märschen über Augsburg, Donauwörth, Dinkelsbuhl nach Winsheim, wo er ben  $\frac{9}{19}$ . August zu bem großen Hecre unter Orenstierna stieß. Kurz vor ihm war auch Johann Baner eingetroffen. Der Kanzler hatte jest 36—40,000 Mann beisammen, eine mächtige Hülfe, die den Angelegenheiten um Rürnberg eine andere Gestalt geben mußte, wenn es dem Friedländer nicht gelang, die Vereinigung dieses Heeres mit dem Könige zu verhindern 1).

Wallenstein that nichts zu diesem Zwecke. Ruhig blieb er in seinem Lager Diefe Unthätigkeit tann taum anbers erklart werben, als aus einer schlecht verhehlten Bangigkeit vor ber überlegenen Ariegekunft bes Rönigs von Schweben und seiner Heere. Gustav Abolf, kräftigen Wiberstand von Seiten ber Feinde fürchtend, hatte dem Rangler die weiteste Bollmacht gegeben, gang nach den Umständen zu handeln und den Weg zu wählen, der ihm selbst der tauglichste scheinen würbe. Alle Sorgen waren unnöthig. Bon keinem einzigen Schuffe aufgehalten, jog Orenftierna ben 13. August auf Reuftabt an ber Aifch, von ba am folgenden Tag nach Brud, eine Meile unter Nurnberg, wohin Gu= ftav Abolf jeinem Kanzler entgegen kam. Boll Freude über bie glückliche Ankunft reichte ber König bei ber Musterung allen Obersten bie Hand 2). Ueber 50,000 Schweden waren jest um die Mauern Rürnbergs vereinigt. Der Eroberer konnte seine angeborne Art wieder zeigen und von ruhmloser Abwehr zum An= griff übergeben. Noch vor erfolgter Bereinigung, ben 12. August, mar in Apr= mann's Saal großes Banket, welchem ber Ronig anwohnte und fich babei febr aufgeraumt zeigte. "Nunmehr find meine Sulfstruppen," fagte er "), "in Neus stadt angekommen, innerhalb weniger Tage foll Arm und Bein guten Kaufes fein, Gott wirb mir beifteben."

Wallenstein täuschte sich nicht über die Gefahr, in der er schwebte. Durch Eilboten rief er ben General Jakob Fugger, ber mit 6000 Mann nach Baiern abgeschickt worden war, zu sich in sein Lager und ließ die Schanzen vergrößern, bie Graben tiefer legen. Den 21. August rudte ber Konig mit bem gangen Heere aus ben Linien, stellte fich auf und bot die Schlacht an; aber Wallen= ftein blieb ruhig hinter feinen Schangen '). Run versuchte es Guftav Abolf, ben Feind burch eine Kanonabe aus seinem Lager zu vertreiben. Den 22. Auauft (a. St.) murben brei Batterien auf bem rechten Ufer ber Rebnit errichtet. Ihr Feuer spielte ben ganzen Tag, aber ohne Erfolg. Die Entfernung war gu groß, indem die Rugeln über ben fluß und die Berge hinauf getrieben werden Bulett faßte Buftav Abolf ben Entschluß, bie außerorbentlich feste Den 24. August (a. St.), am Bar= Stellung bes Friedlanders zu fturmen. tholomäustage in der Frühe, sette er bei Fürth über den Fluß und breitete seine Reihen hart unter bem faiferlichen Lager, im Bereiche von beffen Kanonen aus. Den Schluffel zur Position bes Feindes bilbete eine malbumkränzte Schlofruine. bie alte Beste ober auch ber Burgstall genannt. Sie lag auf einem steilen Berge, welchen zu ersteigen felbst bem einzelnen Jager schwer wirb. Wallenstein hatte

<sup>1)</sup> Rofe "Bernhard" I, 162 fig. — 2) Daf. 168. — 3) Murr Beitrage S. 62. — 4) Chemuig I, 401 fig. Rofe "Bernhard" I, 169 fig. Rhevenhiller XII, 169 fig.

benselben vom Fuße bis zum Scheitel mit Berhauen verfeben, und mit 10. bis 12fachen Ringen von Mustetieren befett. Dben auf ber Bobe ftanben binter tiefen Graben machtige Batterien, unvermeiblicher Tob brobte bem verwegenm Angreifer, bennoch follte ber Berg gefturmt werben. Rur 500 Dustetiere tenn ten wegen ber Enge bes Raums auf einmal anruden. Morgens 8 Uhr be gannen 500 beutsche Fußtnechte - unserer Nation war bie gefährliche Ehre vorbehalten - zu fturmen. Augenblidlich verwandelte fich biefe Sobe in einen feuerspeienden Berg, man fab feine Baume, teinen Felfen mehr, nur Rauch, aus welchem bas entzündete Bulver wie Wetterleuchten berausbligte. Berichmettert und gelichtet, manbten bie Deutschen um. Unbere traten an ihre Stelle, An: griff folgte auf Angriff, bis bic Sonne hinuntersank. Alle Fußregimenter tamen ber Reihe nach zum Sturm; feines nahm ben Berg. Beibe Bartheien ftimmen barin überein, daß es eine ber fürchterlichsten Kriegsscenen gewesen sei, die Schweben verschoffen an biefem Tag gegen 300,000 Flintenkugeln. Gegen Abend bedten 2000 von ihnen den Wahlplat um ben Berg. Auch mit ber Reiteni wurbe gestritten, doch nicht ernstlich. Die kaiserlichen Reiter zogen ben Berg herunter und ftellten fich in ber Ebene zum Rampfe, ber unentschieben bin: und Spat am Abend gelang es bem Bergeg Bernhard eine benach: barte Anhöhe zu besetzen, welche ben Burgstall beherrschte; aber man konnte teine Stude hinaufbringen, weil ber Boben burch einen mahrend ber Racht gefallenen Regen schlüpfrig geworben mar. Bernhard behauptete bie ercbente Stellung bis zum andern Morgen, wo ihn ber Ronig gurudrief. Guftav Abelf war mit fich felbst unzufrieden, bag er sein tapferes Bolt in einer Unternehmung aufgeopfert hatte, welche mit ber Natur felbst zu kämpfen schien. Unverfolgt vom Feinde, ging er nach Fürth zurud, wo er noch 14 Tage fteben blieb.

Für besiegt glaubte fich berjenige Theil zu erklären, ber zuerft bieses unbeile volle Lager verlassen würde. Hunger und Rücksicht auf die wachsende Roth und Krankheit bestimmte endlich ben König, zuerst zu gehen. Zwar für die Solbaten reichte bas Brod, welches die Stadt spendete, noch färglich bin, aber die armerm Burger und das Landvolk, das sich hineingeflüchtet, starben täglich zu hum: berten vor Sunger 1). Das bichte Busammenwohnen fo vieler Menschen, bie fclechten Rahrungsmittel, ber Geftant von ungahligen Aefern brachten ford liche Seuchen hervor, welche unter bes Konigs Solbaten fo gut als unter ba Burgern Rurnberge wutheten. Im friedlanbischen Lager mar bie Roth cher noch größer als im schwebischen, bie Raiferlichen litten außer bem hunger burch unerträgliches Ungeziefer 2). Unter biefen Umftanben beschloß Gufte Abolf abzuziehen. General Kniphausen wurde mit 5000 Mann in der Stadt zurudgelaffen, wo auch ber Reichstanzler als oberfter Magiftrat blieb. Den 8 Gemptember, am 76. Tage seit Beziehung bes Lagers, brach Gustav Abelf von Fürth auf, zog, um bem Feinbe im Scheiben Trot zu bieten, mit Klingen bem Spiel, Trommeln und Pfeifen, in Schlachtordnung an Wallenstein's & ger vorüber, ohne angegriffen zu werben, und rudte zuerft nach Reuftabt at

<sup>1)</sup> Murr Beitrage S. 64. — 2) Rhevenhiller XII, 170.

ber Aifch, von ba nach Winsheim. Dort lauerte er mehrere Tage auf Wals-lenstein's weitere Schritte. Er hegte nämlich die Hoffnung, ber Herzog werbe sein Lager verlassen und die Stadt angreisen. In diesem Falle ware ber König zurudgeeilt und hatte ben Feind zwischen zwei Feuer genommen.

Aber Wallenstein merkte die Schlinge, ohnedies konnte er vor Hunger nicht länger bleiben. Also zündete er ben 13. September sein Lager an, und brach nach Forchheim auf. Aus Mangel an Zugpferden mußte er vieles Geräthe, Waffen und bergleichen zurudlassen, welche den Rürnbergern zu gut kamen '). Die Erwartung Europas, das mit gespannter Ausmerksamkeit nach Rürnberg schaute, war gekäuscht worden. Ohne Entscheidung lagen zwei der mächtigsten Heere, die Deutschland seit geraumer Zeit gesehen, sich Monate lang entgegen, und diese Ruhe hatte mehr Menschen hinweggerafft, als die blutigste Schlacht, denn fast auf zwei Drittheile schmolzen beide Heere durch Mangel, durch Seuchen und Ausreißen im Laufe der Einlagerung herunter. Entladen sollte sich das Gewitter noch in diesem Jahre, aber nicht in Franken, sondern in Sachsen.

## Bechstes Capitel.

Ballenstein bricht in Sachsen ein. Der König eilt ihm nach. Schlacht bei Lüpen. Gustav Adolf's und Pappenheim's Tod. Mitte September bis Anfang Rovember 1632.

Sobalb Buftav Abolf Nachricht von Aufhebung bes friedländischen Lagers erhielt, theilte er sein Beer ben 21. September (a. St.) 2). Achttausend fünfhunbert Mann wurden bem Bergog Bernhard von Sachsen-Beimar übergeben, mit bem Auftrag, Franken zu beden, im Nothfall auch Sachsen zu schüten, fobalb Ballenstein fich borthin wenden follte, und die Bereinigung Bappen= beim's, ber eben im Anmariche mar, zu hintertreiben. Um bie Erreichung bieser verschiebenen schwierigen Zwede zu erleichtern, ftellte ber Ronig bie in Sachsen und an ber Elbe jurudgelaffenen Beeresabtheilungen zu bes Bergogs Berfügung. Mit ber Sauptmacht brach Guftav Abolf felbst am nämlichen Tage gegen Suben auf, jog über Rotenburg an der Tauber, Dinkelsbuhl, Nörblingen auf Donauwörth. Eben hatte Oberst Mitschefahl bie Schanze bei Rain lieberlicher Beise an einen Saufen florentinischen Boltes übergeben, bas, für bes Raifers Dienfte angeworben, über bie Alpen herübergekommen war. Guftav Abelf ließ ben 30. September (a. St.) eine Brude über ben Lech fclagen, und nahm bie Schanze burch Bertrag nach eintägiger Belagerung. Hierauf ging er nach Neuburg, hielt bort Kriegsgericht über ben Obersten

<sup>1)</sup> Murr Beitrage S. 65. - 3 Rofe "Bernhard" I, 172. Chemnis I, 423 fig.

Mitschahl, ber zum Tobe verurtheilt und enthauptet wurde, und trai Anftalten nach Ingolstadt vorzubringen und diese starke Beste zu belagern. Sein Plan war, von hier aus Baiern wieder zu erobern und dann einen Besuch im Lande ob der Ens zu machen. Dadurch sollte der Arieg nach dem sublichen Deutschland versetz, und der Herzog von Friedland genöthigt werden, den wunden Fled der schwedischen Sache, Kursachsen, in Ruhe zu lassen. Mein wenn auch der Aurfürst von Baiern durch diese Anstalten von dem Friedlander getrennt ward, so folgte dach Letterer seinem eigenen Kopf, brach in Sachsen ein, und zwang dadurch den König, fremder Bewegung zu solgen. Während Sustav Abols eben Belagerungsgeschütz auf der Donau einschiffte, kamen drugende Hülseruse aus Sachsen. Sogleich entschloß sich der König, seinen Berbündeten zum zweitenmale zu retten.

Don Fordheim aus hatte inbeg bas vereinte taiferlich:bairifche Beer bie Oberpfalz verheert. Bamberg wurde genommen, Baireuth überfallen und auegeplündert, aber Rulmbach hielt gegen mehrere Angriffe Stand. biefer Bewegungen blieb Bernhard bem Friedlander jur Seite, und fuchte feine Unschläge zu vereiteln. Wallenstein rudte, noch immer vereint mit bem Rutfürsten von Baiern, vor Coburg. Schon zuvor hatte Bernhard, biese Absicht errathend, ben Obersten Taupabel mit 500 Mann in bas bortige Schloft ge-Die Stadt ging ben 28. September (a. St.) über, nicht jo bas worfen. Schloft, beffen Befehlshaber mehrere Sturme abichlug. Ballenstein brobte ibn ju bangen, und teine Seele am Leben ju laffen, wenn nicht augenbliciiche Uebergabe erfolge. Um feine Drohung zu verwirklichen, ließ er in ber Nacht bet 🔏 Oftobers Bresche schießen. : Taupadel antwortete mit einem tüchtigen Aus falle und vertrieb bie Rroaten aus ber Nabe. Fünfhundert Mann toftete ber Bersuch auf bas Coburger Schloß bem kaiserlichen Heere, außer bem Zeiten lust; benn während ber Belagerung war Herzog Bernhard von Schweinsut gegen Hilbburghaufen vorgebrungen und hatte baburch bem feinblichen bene ben Weg nach Thuringen verlegt.

Der Kurfürst von Baiern muß um biese Zeit bes Herumziehens mit so wenigem Ersolg satt geworden sein. Zudem erhielt er eben Nachricht von Gustav Abols's Planen auf Ingolstabt, also trennte er sich ben \( \frac{5}{15}. \) Ottober mit seinem sehr herabgeschmolzenen Bolse von dem Friedländer, und zog die Oberpfalz hinunter durch das nürnbergische Gebiet auf Regensburg. Albringen begleitete ihn mit etlichen kaiserlichen Regimentern, die Friedland auf des Kursürsten Bitte mitzichen ließ \( \) ). Jeht brach Wallenstein, die in Coburg gerandte Beute mit sich sührend, über Kronach in das Boigtland ein, nahm am \( \text{N} \)
Ditober Plauen, sengte und brennte Alles zusammen, rückte die Altendurg, wo die vorangeschickten Horden unter Hols und Gallas zu ihm stießen. Und Leipzig ging der Marsch des vereinigten Heeres. Den 22. Ottober (a. St.) ergab sich die Stadt und kauste die Plünderung mit 50,000 Thalern ab, am solgenden Tage kapitulirte auch das Schloß, die Pleißendurg \( \). Schon zuder

<sup>1)</sup> Chemnig I, 425 fig. Rofe "Bernhard" I, 173 fig. — 2) Chemnig I, 432.

Wallenstein gemessenen Besehl an Pappenheim erlassen '), daß er mit all n Bolke zum Herzog stoßen solle. "Im Fall er krank sei," hieß es in der e, "habe Graf Merode, als der Nächste im Rang und Alter, den Obersty zu übernehmen und sogleich aufzubrechen." Eine zweite an den Grasen de ausgesertigte Ordre besagte dasselbe. Ueberdies war ein Tagesbeschl immtliche Ofsiziere des Pappenheimischen Heeres beigelegt, der jedem Ungemen mit schmählicher Absehung drohte. Pappenheim meldete sogleich, daß if dem Marsche sei. Allein einjährige Angewöhnung, auf eigene Faust zu eln, hatte ihn so begierig nach Selbstständigkeit gemacht, daß er, wiewohl blich, vom Kaiser in einem Schreiben die Erlaubniß erbat '), in Niederen bleiben zu dürsen. Nachdem er den Herzog von Lünedurg geschlagen, hildesheim auf seinem Zuge erobert hatte, traf er Ende Oktober bei Merseein, wo er sich mit Wallenstein vereinigte.

Ein machtiges Beer ftant in Sachsen beisammen, bas fürchterlich unter Laft litt. Der bebrängte Rurfürst sanbte Boten über Boten an Bergog barb, an ben Ronig, an Arnim, ber angewiesen marb, Schlefien eilenbs rlaffen. Bernhard, ber feine Rrafte überschätte, brannte vor Begierbe, Rurfürsten seinen ftarten Urm gu leiben. Schon mar er bis Ronigshofen rudt, und wollte über Thuringen binüber, um junachst die Bereinigung enheim's mit bem Friedlänbischen Bolte zu hintertreiben, als ein strenger hl des Königs ihm gebot, nichts Wichtiges zu unternehmen, bis er felbst ien wurde 1). Der Erfolg hat Gustav Abolf's Ausicht gerechtfertigt. War is vereinigte königliche Beer, alle Truppen Gustav Abolf's und Bernhard's imen, kaum im Stanbe, bei Lugen ben Sieg zu erringen, wie hatte also barb für fich allein bem Feinde bie Spite bieten konnen, und boch ftanb Sachsen Alles auf bem Spiele. Allein ber Weimar'iche Bring hatte eine be Meinung von fich, bag er mabute, Gifersucht Guftav Abolf's fei bier öpiel, und daß er biesen Berbacht in einem Briefe gegen seinen Bruber werben ließ. Boll Migmuth über ben Befehl, jog Bernhard am 21. ber (a. St.) nach Arnstabt und von ba auf Erfurt, um biesen Ort einen Sanbstreich ju beden und ben Ronig ju erwarten. Seinerseits ichelte fich Ballenftein mit ber hoffnung, mabrend bes nahenden Bin-Sachsen vollends auszubeuten, ben Rurfürften herüber zu gieben, im Fruh: Nieberbeutichland und Medlenburg zu erobern, baburch bem Ronige ben jug abzuschneiben, und ihn bann zu erbrücken. Daß noch im Spätherbste Schlacht geliefert werben follte, lag nicht in seinem Blane. Aber Alles gete fich anders, als die unerwartete Nachricht erscholl, daß der König von bern Donau ber in Sachsen angetommen sei.

Den 8. Ottober war Gustav von Neuburg an ber Donau aufgebrochen, ir ben Pfalzgrafen von Birkenfelb mit etlichen tausend Mann (worunter eworbene Schweizer) zur Vertheibigung Baierns zuruckließ. Der König e sein Heer nach Nörblingen, und gab ihm bort die Beisung, ben fürs

<sup>)</sup> Ballenftein's Bricfe II, 262. - 2) Roje "Bernhard" I, 174.

Die Begrüßung war auf beiben Seiten kalt, von Vorwürfen begleitet, ber zog legte seinen Rommanbostab in Gustav Abolf's Hände, und verlangt Zukunft nicht mehr als Diener ber schwedischen Krone, sondern als deut Reichssürst behandelt zu werben. Doch scheint der König die Empfindid des Prinzen mittelst neuer Versprechungen beschworen zu haben; denn Beruf socht gleich darauf, wie wir sehen werden, mit großem Eiser für die schwed Sache. Sechs Tage rastete das Heer um Arnstadt, dann bei Ersut Buttstedt, nicht sowohl weil es selbst der Ruhe bedurfte, als weil der Lipolitische Geschäfte abzumachen hatte.

Die einzelnen Bunbniffe mit evangelischen Stanben genügten ibm 1 mehr. Gin allgemeiner Bund ber vier oberbeutichen Rreife, bes ichmabif frantischen und ber beiben rheinischen, follte bie Bereinigung Schwebene ben subbeutschen protestantischen Reichoftanben fester ichließen. beutschen jog Guftav nicht hinein, weil Branbenburg und Sachsen, bie bas Bort führten, bas Saupt hoher trugen und mit eigenem Binbe f wollten, obgleich biefe Abficht bieber fo folecht gelungen mar. Der Em mußte fich begnügen, bie lettern je nach Umftanben einzeln zu bearbeiten. an ber jemaligen schwachen Seite, balb burch Furcht, balb burch Beff anzufaffen. Schon mar die Sache fo weit gebieben, bag Abgeordnete Rreise nach Ulm zusammenkommen follten 3). Drenftierna erhielt ben Au bie lette Sand ans Wert zu legen. In Urnftabt verabicbiebete er fid Guftav Abolf, bort fab er seinen Ronig zum lettenmal; er begab fid Frankfurt. Bare Guftav am Leben geblieben, fo murbe aus bem beabfid Bunde ein ichwebisches Raiserthum entstanden fein; wegen Guftav Abelf murbe blos ber Beilbronner Berein baraus.

Auf einer iconen Sbene bei Erfurt warb bas Heer gemuftert, es blos 20,000 Mann 1). Wegen ihrer Schwäche wurden mehrere Regiment sammengeschmolzen, bie schottischen und englischen gang aufgelöst. Den 2

eimar Gefellichaft verzehrte er haftig ein Abenbeffen und brachte bie Racht f feinem Zimmer mit Brieflefen, Ertheilung von Befehlen, Abfertigung von ilboten zu. Früh am Morgen war er wieder auf, nahm unter Ahnungen bes obes Abichied von feiner Gemahlin, ermahnte ben Rath von Erfurt zur Treue igen fie, im Falle ihm etwas Menschliches begegnen follte, ftieg ju Pferbe und Igte bem Heere, bas unter Bernhard vorangezogen mar. Den 11. November reichte er Naumburg. Bei feinem Einzuge fturzte bas Bolt auf bie Rnice ieber, ftredte ihm bie Banbe entgegen, tugte ben Saum feines Bewands unb gnete feinen Retter. Die entsetliche Brutalität bes Danen Solt hatte, wie an fieht, ju Bunften bee fremben Eroberere ihre Wirtung gethan. Die fast ogöttische Berehrung mar bem Schweben selbst zu viel. "Ich fürchte, bag ber immel irgend ein Unglud über mich verhänge, benn biefe Leute ehren mich wie ten Gott," fagte 1) er zu feiner Umgebung. Sofort wurde an einem festen ger um Raumburg gearbeitet; benn es mar teinesmegs bie Absicht bes Ro-18, fogleich eine Schlacht zu liefern. Er wollte fich zuvor mit herzog Georg 1 Luneburg und mit bem Rurfürsten von Sachsen vereinigen. Un jenen hatte ichon vor einigen Wochen ben Befehl erlaffen, bag er fein Bolt bem Konige ühren folle. Aber Georg hielt es für gerathener, nicht zu gehorchen. Er tte in geheimen Unterhanblungen mit dem Kurfürsten von Sachsen, der den an "ber britten Parthei" wieber aufgenommen hatte und in bem Luneburger Tzoge eine brauchbare Stute fab. Der Luneburger führte fein Bolt, ftatt 🐧 Thüringen zu dem Könige, nach Torgau, wo er den Kurfürsten fand, aber tht bas fächsische Beer 2).

Seltsame Dinge gingen bort vor. Rurfürst Johann Beorg hatte schon im Sinfalle Holt's seinen Feldmarschall aufgefordert, Schlesien zu verlaffen, m bas eigene Land ju fcuben. Arnim tam nicht. Als nun vollenbe bas anze Kriegsgewitter fich in Sachsen zusammenzog, schidte Johann Georg seinen genen Rammerbiener nach Schlesien, mit ber gemeffenften Orbre, ber Felbmar: jall solle Angesichts bies aufbrechen. Arnim sanbte bas erstemal ben kurfürst= ben Diener mit einer abschlägigen Antwort gurud; wie berfelbe gum zweiten: ale tam, und allen Oberften ben Bejehl brachte, augenblidlich, auch ohne ben elbmarichall, nach Sachjen ju gichen: hielt Arnim Rriegerath, befann fich eine ite Beile und jog blos mit einigen taufend Mann nach Dresben, mo er ben 3. Ottober (a. St.) eintraf. Um folgenden Tage ging er nach Torgau, bebtigte bort bas Rriegsvolt bes Bergogs Georg, und nach biefen Thaten machte fich wieber auf ben Weg gen Schlefien 3). Wie follte man ein folches Be-Handelte Urnim auf eigene Faust so, gewonnen burch fried: agen erflären. nbifches Golb? aber warum ließ bann ber Rurfurft ben ungetreuen Rnecht cht nieberschießen? Sonnenklar ift, bag Johann Georg felbst mit unter ber ecte fpielte. Jene bringenben Befehle maren Staub, ben man bem Ronige in Schweben in die Augen ftreuen wollte. Man begann in Dresben zu glaus

<sup>1)</sup> Geijer III, 221. — 2) Bon ber Deden Gergog Georg II, 95 fig. — 3) Chemnit 457.

ben, daß der Raiser wieder die Oberhand bekommen durfte. Deshalb beschloft man zwar, den König um Hülfe anzurufen, aber selbst keinen Finger zu rühren, sondern seine Kräfte zu Rathe zu halten, damit man von dem künftigen Sieger besto bessere Bedingungen erschwinge. Gustav Abolf erkaunte noch vor seinem Tode die Untreue dieser Berbündeten. Er hatte sie überredet oder gezwungen, ihrem Kaiser die schuldige Treue zu brechen, nun da dieselbe Gesinnung, die er hervorgerusen, sich gegen ihn wandte, hielt er das für ein großes Unrecht. In der Nacht vor der Lühener Schlacht beklagte er sich bitter über den herzog Georg 1, aber auch über Andere. Doch hievon später.

Hatte fich Guftav Abolf in seiner Meinung von Bergog Georg und ben Rurfürsten von Sachsen getäuscht, so marb Ballenftein feiner Seite von ba Schweben überrascht. Rach seiner Bereinigung mit Pappenbeim wollte er eba auf beffen Anrathen einen Streich gegen Erfurt führen, wo er ben bergig Bernhard zu überfallen gedachte, ale er zu seiner großen Bermunderung erfuht, bag Guftav Abolf von ber Donau ber bafelbst eingetroffen fei. Schweben waren, nach Gualbo's Ausbrud 2), wie geflogen, und hatten augn: orbentlich ichnelle Mariche gemacht. Ballenstein beschloß nun, Naumburg p besehen, aber auch bier tam er ju fpat. Defhalb jog er nach Weißenfele jund Da bie Nachricht eintraf, bag Guftan Abolf fich bei Raumburg pericange, je fchien die Sache Anfange auf gegenseitige Beobachtung, wie bei Rurnberg, bu auszulaufen. Pappenheim, ber nach ber gewohnten Unabhangigfeit fich febnt verlangte entlaffen zu werben, bamit er ber Stadt Roln, bie eben pon eine fcwebifden Parthei bebrangt murbe, ju Sulfe tommen tonne. Ballenftein je währte icheinbar biefe Bitte, boch bestand er barauf, bag zuvor ein Rriegeral gehalten werbe. Um die Meinungen frei zu laffen, erschien er felbst nicht in Rathe, sondern übertrug seine Stimme bem Felbmaricall Bappenbeim. Lich brachte biefer die Obersten auf seine Seite. "Aus den Berschanzungen ba Maumburg," fagte er, "tonne man erseben, bag ce ber Ronig auf langeren Inenthalt in biefer Stadt abgesehen habe, und bag er bie Raiferlichen nicht aus greifen gebente. Es mare baber nutlos, fo viel Bolt bei Luten ausammenge brangen, vielmehr muffe man eine Abtheilung an ben Rhein fchiden, wo bie Gome ben ungehindert um fich griffen." Pappenheim erhielt vom Bergoge zwei Regime ter Kroaten und feche Regimenter ju fuß, aber unter ber Bedingung, dif a gunächst nach Salle giebe und bie Morizburg, worin 200 Schweben lagen, be renne. Unbegreiflich mare es, bag Ballenstein im Angesicht eines machtige Feindes fein Bolt auf biefe Beife theilte, hatte nicht ein geheimer Blan babinte gestedt. Der Bergog wollte nämlich nach Merfeburg gieben, um naber bei bil und bei Pappenheim zu fein. Bu gleicher Zeit follten die Oberften Contrad und Sups nach Altenburg und Zwidau entsenbet werben; Ballas mar mitein fleinen Heerhaufen icon früher nach ber bahmifden Grenze geschickt worte Durch biefe Bewegungen mare eine Deffnung entstanden, welche, wie man bifte ber König benüten werbe, um nach Dresben vorzubringen und fich bert at

<sup>1)</sup> Bon ber Deden II, 105. — 2) Bei Francheville G. 205.

bem Kurfürsten von Sachsen zu vereinigen. Dann hätte Wallenstein sein Bolt schnell wieder zusammengezogen und den Schweden vom süblichen Deutschland abgeschnitten, um ihn später von verschiedenen Seiten rechts und links und im Rücken anzusallen. Wirklich brach er zu biesem Zwecke den  $\frac{4}{14}$ . November von Weißensels, wo nur eine kleine Besatung blieb, auf und rückte nach Lüben  $^1$ ).

Aber Suftav Abolf burchriß ben feinblichen Plan. Donnerstag ben 11. November war ber König in Naumburg angekommen und verweilte baselbst bis zum folgenden Montage, indem er blos bie Nachte in der Stadt zubrachte, bie Tage bagegen in seinem verschanzten Lager 1). Doch mußte er zulett ber beftigen Ralte wegen auch fein Fugvolt in bie Stadt verlegen. Sonntage tam ein fachfischer Bauer und übergab in bes Konigs Sanbe einen Brief bes taiferlichen Generals Grafen Collorebo an ben Oberften feines Regiments in Querfurt, worin die Nachricht vom eben erfolgten Abmarsche Wallenstein's nach Luten, Pappenheim's nach Salle enthalten war. `Sofort berieth fich Guftav Abolf mit Herzog Bernhard und Kniphausen, ob eine Schlacht gewagt werben solle. Die Meinung bes Lettern, ber bie Frage verneinte und auf vorherige Bereinis gung mit ben Sachsen brang, gewann Anfange bie Dberhand; inbeg wollte fich ber König perfonlich vom Stand ber Sachen überzeugen. Montag, ben 5. November Morgens vier Uhr brach er mit bem heere von Naumburg auf. Unterwegs bestätigte sich bie Nachricht von Bappenheim's Abzuge. Man erfuhr weis ter, daß Wallenstein's Truppen unbesorgt in ben Oorfern um Lüten lägen. "Nun glaube ich mahrlich, bag Gott ben Feind in meine Banbe gegeben bat," rief ber Ronig aus. Die Schlacht murbe beschlossen. Graf Rubolf Collorebo, welchen Friedland abgeschickt hatte, bie Besatung aus Beigenfels ju gieben, sah vom Schloffe biefes Ortes berab ben Konig heranruden. Er war ber erfte, ber Wallenstein bavon in Renntnif fette \*). Sogleich fertigte biefer einen Gilboten an Bappenheim ab, mit bem Befehl: "Laft Alles fteben und liegen, und ziehet herbei mit allem Bolt und Studen, daß Ihr Morgen frühe bei mir eintreffet; benn ber Feind marschirt her." Mit Pappenheim's Blute getränkt, liegt bie Orbre im Wiener Archive. Suftav Abolf ließ Weißenfels besethen. Zwischen biefem Orte und Lüben fliefit bie Rippach, ein fleines Baffer burch niebere Auen neben Bugeln bin, jenseits welcher fich bie weite fachfische Ebene, Deutschlands großes Schlachtfelb, erftreckt. hier versuchte es Graf Folani mit 20 Cornet Kroaten bem fcwebifchen Bortrab ben Uebergang zu verwehren; er warb geschlagen. Die Schweben brangen weiter gegen Lüten vor, es war aber schon Racht, als fie von ben Sügeln in bie Ebene berabstiegen.

Die beiben Heere standen einander ziemlich nahe; im taiferlichen Lager herrschte Unruhe. Kanonenschäffe riefen die Schaaren zusammen, nach allen Seiten wurden Befehle abgeschickt, um die Entfernteren herbeizuholen. Die Regimenter stellten sich mahrend der Nacht in Schlachtordnung auf, wie sie ans

50

<sup>1)</sup> Ballenstein's Briefe II, 270 fig. Khevenhiller XII, 186 fig. — 3 Geijer III 222 fig. — 9 Ballenstein's Briefe II, 273.

General Solf besorgte biefes Geschäft. An ben Graben lange ber Lanbstrafe, von welcher sogleich bie Rebe fein wirb, ließ Ballenftein bie gange Nacht arbeiten; fie wurden vertieft und Brustwehren für Mustetiere hinter ihner aufgeworfen. Lüten liegt in einer Ebene, welche burch bie Lanbftrafe nach Leite gia, und einen kleinen, die Saale mit ber Elfter verbindenden Kanal. Alokaraben genannt, burchschnitten wirb. Lange ber Lanbstrage behnten sich bie friedlandi iden Linien in norböftlicher Richtung aus. Wallenftein ftutte feinen rechten Alügel auf bie Stadt und bie Windmublen, die bor berfelben lagen, die benach barten Barten murben mit Mustetjeren befett. Ru beiben Seiten ber Strafe liefen trodene Graben bin, welche bie Bauern aufgeworfen hatten, um ju verhinbern, daß die Fuhrleute in ihre Guter hineinfahren. Der Berzog ließ die felben, wie gefagt, vertiefen und burch Mustetiere befeben. Etliche maffenhafte, aus mehreren Regimentern Fufvolt ausammengesete Bierede, beren Geftalt oben beschrieben ift, nahmen bie Mitte bes taiserlichen Beeres ein. Bor fich an ber Lanbstrafe batte es eine Batterie von 7 Ranonen, bie ber Gegenstand eines fo mörberischen Rampfes werben follte, ben linken Flügel, ber fich ine Rib binaus erftredte, nahmen Biccolomini's Ruraffiere, vertheilt in große Some bronen, ein, rechts ichloffen fich ebenfalls Reiterhaufen an bie Bierecke bes Centrums an, bart an Luten ftand wieber eine Abtheilung Fugvolt, bie außerften beiben Flügel wurden burch Schwärme von Kroaten gebeckt. Das übrige Gefout auker jenen 7 Ranonen ftanb bei ben Windmublen und bestrich in ichrager Richtung bie Fronte bes taiferlichen Beeres, bas zwei Treffen, eines binter bem anbern bilbete. Die Starte beffelben wirb verschieben angegeben. In bem Be richte, welchen Wallenstein nach ber Schlacht an ben Raifer erftattete, will er blos 12,000 Mann gehabt haben, ebe Pappenheim eintraf. Dies ift gewiß nicht mahr, eben fo wenig als bie entgegengesette Angabe von schwedischen Quellen, welche bas gange taiferliche Beer auf 40-50,000 Mann ichaten. Der Babr beit möchte am nächsten tommen, bag Wallenstein auch nach Pappenbeim's Entfernung gegen 25.000 Mann unter fich batte 1).

Die Schweben rückten von Südwest her auf die Landstraße zu, und stellten sich gegenüber bem Feinde auf. Der oben genannte Ranal durchschnitt ihre Linien auf dem rechten Flügel, dessen äußerste Schaaren noch diesseits blieben, und ihn erst während der Schlacht überschritten. In zwei Treffen ward das Heer, wie bei Breitenseld, geordnet. Die Mitte nahmen acht Brigaden zusvoll ein, wovon vier im ersten, die übrigen im zweiten Treffen. Auf dem rechten Flügel führte Gustav Abolf selbst sechs Reiterregimenter von seiner Retion: Finnen, Westgothen, Södermannländer, Uppländer, Oftgothen, Smeländer. Sechs weitere Regimenter, aber beutsche, standen in zweiter Linie. Der linke Flügel war dem Herzog Bernhard anvertraut, er bildete zwölf Reiterabtheilungen ebenfalls in zwei Linien. Musketierhausen von 50—100 Mann waren, wie bei Breitenseld, unter die Reiterschwadronen vertheilt. Hinter dem Fusvolk, im Mittelpunkt standen noch zwei Regimenter, eines zu Fuß unter

<sup>1)</sup> Beijer III, 226 fig.

bem Schotten Henberson, das andere zu Pferd unter dem Pfälzer Dehm. Bor jeder Brigade im ersten Treffen waren fünf große Kanonen ausgepstanzt, vierzig leichtere wurden den Musketieren, die unter die Reiterei gemischt waren, auf jedem Flügel beigegeben. Die erste Linie des Fußvolks führte Graf Nils Brahe, das zweite Treffen befehligte Kniphausen. Gegen 20,000 Mann war das königliche Bolk stark. In dieser Stellung erwarteten beide Heere den Ausgang der Sonne, um zu entscheiden, wer Herr in Deutschland werden solle. Der König hatte die Nacht mit Kniphausen und Bernhard in seinem Wagen zuges bracht, am Morgen stieg er zu Pferd.

Ein bichter Rebel bebedte Dienstags ben 6. November bie Chene von Lüten. Obgleich so nabe an einander, tonnte man ben Feind nicht feben, bis bas Gewolf fich gegen 11 Uhr Mittags gertheilte. Das schwebische Beer verrichtete fein Morgengebet, die Trompeter bliefen Luther's Lieb: "Gine feste Burg ift unfer Gott:" ber Konig felbst stimmte einen Bsalm an: "Bergage nicht bu Sauflein flein." Undere laffen ibn bas Lieb fingen: "Jefus Chriftus unfer Beiland, ber ben Tob übermanb." Seit feiner Bermundung bei Dirfchau fiel es ihm schwer, einen Harnisch zu tragen. Als man ihm heute einen solchen bringen wollte, wies er ihn ab; im blofen Tuchrod, mit einem Leberwamms barüber, und ohne Frühftud ftieg er ju Pferd. Rhevenhiller berichtet 1), baf er an biefem Morgen nicht baffelbe frobliche Bertrauen gezeigt babe, wie fonft. Sein Beift griff prophetisch ber Zukunft vor; er fühlte fich am Saume ber Ewigkeit. Guftav ritt burch bie Reiben und hielt, wie man ergablt, an jebe Nation insbesondere eine Rebe. "Liebe Freunde und Landsleute," sprach er ju ben Finnen und Schweben, "beute ift ber Tag gekommen, an bem Ihr eure Rraft zeigen follt. Dort fteht ber Feind nicht auf hohem Berge, ober binter unersteiglichen Schanzen, sonbern auf freiem Felbe. Dag er es jest zur Schlacht tommen läßt, geschieht nicht freiwillig noch aus Hoffnung bes Siege, fonbern weil er nicht langer Guren Waffen entrinnen fann. Darum haltet Euch wohl, wie es tapfern Solbaten geziemt, steht fest zu einander und fechtet ritterlich für Gott, Baterland, König. Werbet Ihr folches thun, fo will ich Guch reblich lohnen, so Ihr aber nicht mader tampfet, so fowore ich Guch, bag Gures Bebeins nicht foll wieber in Schweben tommen." In gleichem Sinne rebete er zu ben beutschen Regimentern. Die Loosung war auf beiben Seiten biefelbe, wie bei Breitenfelb, "Gott mit uns" für bie Schweben, "Jesus Maria" für bie Raiserlichen. Gegen 11 Uhr gerriß bie Sonne ben Nebel. Herzog Bernhard und die übrigen Führer empfingen bes Ronige lette Befehle. Rachbem bas verschiebefartig jusammengesette Beer bes Schweben feine Unrebe mit Baffengeklirr und freudigem Buruf erwiebert hatten, rief ber Konig, bie Augen gen himmel gewendet: "Nun wollen wir in Gottes Namen bran, Jesu, Jefu, Jefu! lag une heut zur Ehre beines heiligen Namens ftreiten," ichmang bas Schwert über bem Saupt und gebot "Bormarts". Es galt über bie Landftrage mit beiben Graben zu bringen. Bur Linken bes Beeres fab man bie

<sup>1)</sup> Rhevenhiller XII, 197 oben.

Stabt Lüben brennen, welche die Raiserlichen angezündet hatten, um Ueberflügelung zu verhindern. In des Königs nächster Umgedung befand sich Heise Franz Albert von Sachsen-Lauendurg, der Hofmarschall Kreilsheim, der Kammerherr Truchseß, der Ebelknabe August Leubelfing, ein Nürnderger Patricket Sohn, sammt mehreren Offizieren der in Ersurt ausgelösten Regimenter, welche Abjutantendienste thaten, und zwei Reitknechte.

Bu gleicher Zeit rudten Herzog Bernhard mit bem linken Flügel gegen bie Windniüblen und bas befestigte Mullerhaus, die Fuftbrigaben in ber Bitte gegen die Lanbstrage und die Batterie von sieben Ranonen, die Reiterei bei rechten Mügels, vom Ronige geführt, in berfelben Richtung vor. Gewehrfenn empfing fie bon Seiten ber Mustetiere, bie in ben Graben lagen, auch bie Ranonen aus beiben feindlichen Batterien thaten Schaben. Mehrere Rugen fielen bicht bei Buftav Abolf nieber, ber mabrent bee Borrudens fein Biert wechselte. Bei bem Graben angekommen, flutten Guftav Abolf's Reiter, folgten aber bann fonell bem Ronige, ber ale einer ber Erften überfeste. Ge tam zum Befecht mit Biccolomini's Ruraffieren und ben Rroaten. "Greif mir bie fcmarzen Kerle an," jagte Buftav Abolf zu Oberft Stalhantich, auf Erflere beutend, "fie merben une übel betommen." Babrend beffen mar bas Gufrell in der Mitte vorgedrungen, hatte die Graben gefaubert, die Landstrafe überfdritten, die Batterie von 7 Ranonen erobert, gegen ben Feind gerichtet, mei von ben großen Biereden eingestoßen, und bearbeitete bas britte, als bie feinbliche Reserve und bie noch stehende Reiterei mit Uebermacht auf bie ermatteten Sieger fiel, ihnen bie Ranonen wieber abnahm, und fie über bie Lanbftufe Sobald ber Ronig auf bem rechten Flügel, ber fiegreich foot, surüctwarf. Nachricht erhielt, bag fein Fugvolt weiche, ftellte er fich an bie Spipe bet Smalandischen Regiments, beffen Dberft Friedrich Stenbot taum guber an Schenkel verwundet und weggetragen worben mar, und eilte bavon, um ben Ruftbrigaben zu helfen. Allzubebend trug ibn fein ebles Roft über bie Graben hinüber, bie Smalanber konnten nicht schnell genug folgen. Bur nämliche Reit hatte fich ber Rebel wieber bichter ausgebreitet, nur mit menigen Begleitern gerieth Suftav Abolf unter einen Saufen feinblicher Ruraffiere. Pferd bekam einen Bistolenschuß burch ben Sale, ein zweiter zerschmetterte bet Ronigs linkes Armbein. Nun ersuchte er ben Herzog von Lauenburg, ihn ans bem Bewühle zu bringen, erhielt aber gleich wieber einen Schuß in ben Riden und fiel vom Pferbe, bas ihn eine Strede in ben Steigbugeln fortichleppte Der Rammerberr Truchfeg fab einen taiferlichen Offizier biefen Schuf auf ber Ronig abseuern, der Offizier selbst ward gleich barauf von Luchau, bem Stall meister bes Lauenburgers, getöbtet. Der Bergog fioh sammt ben Anbern. Ben ben Reitfnechten lag ber eine tobt, ber andere verwundet da. Nur ein einziger Begleiter mar bei ihm geblieben, ber Ebelknabe Leubelfing. Diefer 18jabrige Jungling, ber wenige Tage fpater ju naumburg seinen Bunden unterlag, a Marte auf bem Sterbebette vor Zeugen: "als ber Konig vom Pferbe gefallen fei er von bem feinigen herabgefprungen und habe es bem Monarchen ange boten; ber König habe auch beibe Hande nach ihm ausgestreckt, allein er fe

nicht im Stande gewesen, die Last allein vom Boden aufzuheben, barauf seien eindliche Kürassiere bahergekommen und hatten gestragt, wer der Berwundete vare; als er, der Ebelknabe, es nicht sagen wollte, aber der König selbst sich u erkennen gegeben, habe einer der Feinde dem Liegenden mit dem Pistol urch den Kopf geschossen." Der König wurde die hemde ausgeplündert, benso der Ebelknabe, den die Kürassiere schwer verwundet und für todt iegen ließen.

Babrend beffen ging es auch auf bem linten Flügel, wo Bergog Bernhard ven Befehl führte, blutig qu. Mit gewohnter Entschloffenheit vertrieb ber Berog bie feinblichen Mustetiere aus ben Garten um Luten, eroberte bas ftart befette Mullerhaus, und ließ nun auf bie Batterie an ben Bindmublen Sturm aufen. Dieselbe mar mit 14 Studen befett, welche morberisch unter ben anennenben Schweben mutheten. Unentschieben schwantte ber Rampf, als ber inte Flügel auch im Ruden angegriffen warb. Ifolani hatte mit feinen Rroaten luten umritten und mar über ben Trof bergefallen. Biele Schweben floben vort, und es entstand unter ben hinteren Truppen große Verwirrung, bie jeboch ur fo lange bauerte, bis aus bem zweiten Treffen etliche Schaaren berbeieilten nd bie Rroaten wieder verjagten. Ungefähr um biefe Zeit erhielt Bernhard urch ben Kammerherrn Truchses Nachricht von bes Königs Tobe. Wir haben ben zu bemerten vergeffen, bag ber Ronig, im Fall ihm felbst etwas Mensch= ches begegnen follte, ben Oberbefehl bem Beimarer Pringen augefagt batte. Uso übergab Bernhard ben linken Flügel bem Grafen Nils Brabe, eilte gu niphausen und benachrichtigte ibn von bee Konige Tobe. Aniphausen, ein efflicher Offizier, aber vorsichtig und bem Glud migtrauenb, antwortete: bag eine Truppen in guter Ordnung maren und bag man einen ichonen Rudzug tachen tonne. Bernhard entgegnete: bag nicht von Beichen, sonbern nur von tache, Sieg ober Tob bie Rebe sein konne, eilte auf ben rechten Mügel und ellte fich an bie Spite bes smalanbifden Regiments, beffen Oberftlieutenant r, entweber weil berfelbe nicht geborchen wollte, ober zur Strafe bafur, bag as Regiment bem Konige nicht schnell genug gefolgt mar, mit bem Degen urch und burch rannte. Schon hatte fich bier, wie im Centrum, bie Runbe on bem großen Unglud verbreitet; benn man fab Guftav Abolf's lebiges Pferb git Blut bebedt bie Fronte hinunter rennen. Gin Gemurmel: "ber Ronig ift erwundet, gefangen, tobt," lief burch bie Reihen. Buthenb fturgten Reiter ind Fugvolt, ibn zu retten ober zu rachen, von Neuem auf bie Lanbftrage los, Mes por fich ber germalmend. Die Batterie ber 7 Ranonen ward gum zweis enmal genommen, jum zweitenmal gegen ben Feind gerichtet. Go fürchterlich par ber Andrang, bag bie gange taiferliche Reiterei auf bem linken Flügel geporfen, bie großen Bierede gerriffen wurben. Bum Unglud für Ballenftein am Feuer unter seine Bulverwagen, mehrere flogen unter großer Berheerung n bie Luft. Gange Reiterschmabronen riffen aus und galoppirten babon Leip= ig zu, eine Menge Beiber, bie fich ber Trofpferbe bemachtigt hatten, folgten hnen nach. Bur nämlichen Beit waren bie Windmublen sammt ber bortigen großen Batterte nach langem Rampfe in die Gewalt bes ichwebischen linken Flügels gefallen. Auch auf biefer Seite wurde ber Feind aus bem Felbe ge folgagen und mit seinen eigenen Kanonen beschoffen.

Die Schlacht war für Wallenstein verloren: ba traf Bappenbeim mit seiner Reiterei auf bem Schlachtfelbe ein. Der Befehl Friedland's batte ihn zu belle erreicht, als eben fein Rufvolt mit Blunberung biefer Stabt beschäftigt war. Beil er teinen Augenblid verlieren burfte, gab er bem nachften Offigier ba Auftrag, die Infanterie zu sammeln und sogleich nachzuführen, nahm die Reterei mit fich, und ritt in großer Saft nach Luten. "Bo tommanbirt ber Ronig?" war feine erfte Frage, als er auf bem Schlachtfelbe ankam. Er broch auf ben rechten Flügel ber Schweben ein, voll Begierbe, perfonlich mit einen Begner zu fechten, ber nicht mehr unter ben Lebenbigen mar. 3wei Rugen trafen ibn, er mußte töbtlich verwundet aus bem Gewühle weggetragen werben. Mulein feine Antunft erneuerte ben Rampf. Ballenftein fand unter bem Sont ber Pappenheimischen Ruraffiere Gelegenheit, Fugvolf und Reiterei wieber p fammeln. Der Bergog Bernharb von Weimar erstaunte über bie Menge frijde Truppen, bie fich ihm entgegen warfen. Gin neuer Angriff, fürchterlicher all alle früheren, erfolgte. Noch einmal wurden bie Schweben über bie Lanbftrafe Aber brüben hielten fie mit unerhörter Tapferkeit Stanb. aurüdaetrieben. "Nie warb," so berichtet 1) ein Zeitgenoffe, "eine Schlacht von Truppen, bie fo lange im Feuer ftanben, beffer gefchlagen." Bon ben fcwebifchen Fufbi gaben litten bie beiben mittlern, unter bem Grafen Rile Brabe und bem Die: ften Winkler, am meiften. Die Raiferlichen fturzten fich auf biefelben in großen Saufen zu 2-3000 Mann. Graf Rile Brabe marb tobtlich in bas Ruie ge schossen, ein Mann, ben König Gustav Abolf wenige Tage vor ber Schlack unter allen seinen Offigieren nachft Torftensohn, für wurdig erklarte, ein bet au führen. Der Oberft Winkler warb in Sand und Arm verwundet, fin Oberftlieutenant Caspar Bolf fiel. Debrere Felbzeichen, felbft bie Bnigliche Leibfahne, gingen verloren. Getobtet konnten biefe tapfern Fufiknechte, ba Rern bes Beeres, mohl werben, aber nicht jum Beichen gebracht. "Bum Gr staunen wars," berichtet 2) Rhevenhiller, "wie bas ganze gelbrodete Regiment nach einer halben Stunde in berfelben fconen Ordnung, die es guvor mit größter Tapferteit lebend eingenommen, tobt bei feinen Baffen lag." So m wüthete ber Tob, bag von feche Mann fünfe fielen ober fcwer verwundt wurden, Die britte fdwebische Brigabe unter Oberft Carl Barb litt weniger, boch waren von ihr nach ber Schlacht nicht viel über 400 Mann übrig.

Während dieser ganzen Beit hielt Generalmajor Kniphausen seine Rezist menter bes zweiten Treffens außer dem Gesecht, "was," wie ein Berickt) sagt, "teine geringe Ursache bes Sieges war, weil die Schaaren ber erfter Linie hier in einer großen und ungebrochenen Masse sichere Stütze sanden." Herzog Bernhard war nicht wenig froh, als er bei Lichtung des Rebeis Kulphausen, den er nach seiner eigenen Aussage in Stücken gehauen zu sinden stete, nun in so guter Ordnung bastehen sah. Kurze Zeit vor Sonnennete

<sup>1)</sup> Beijer III, 235. - 3 XII, 193. - 3 Beijer III, 236.

gang brach ber Nebel von Reuem, es wurde wieber bell, obgleich nur auf eine halbe Stunde. In diese kurze Frist brangte sich jetzt die ganze Entscheidung bes Tages, Sieg ober Nieberlage, jusammen. Das zweite Treffen rudte por, wer vom ersten noch lebte ober die Fauste rubren konnte, schloß sich an. Mit letter verzweiselter Anstrengung siel man auf den Keind, die Landstrake ward zum brittenmale überschritten, die Ranonen erobert und auf die eigenen Besitzer gerichtet. Indeffen brach bie Racht über bas blutige Gefilbe ein. Wallenstein ließ zum Rudzuge blafen, ben er unverfolgt nach Leipzig antrat. Spat Abenbs tam Pappenheim's Jugvolt an, warb aber von ber rudgangigen Bewegung mit fortgeriffen. Go enbigte nach neunftunbigem Rampfe bie Lugner Schlacht, von welcher Rhevenhiller mit Recht fagt 1), fie werbe ewig benkwürdig bleiben, theils wegen bes fürchterlichen Betummels, bas ben gangen Tag mabrete unb auf etliche Meilen Wege rund um gebort wurde, theils wegen bes unerhorten Wiberstandes, indem eine Parthei ber andern, ob sie gleich gewichen, immer von Neuem aufe heftigste zugesett, ober mit andern Worten, indem tein Theil gang zu siegen verstand, keiner gang besiegt zu werben vermochte.

Spät in der Nacht kam Wallenstein, der während der Schlacht sich großer Gefahr ausgesetzt und seine Feldherrnpflichten wohl erfüllet, mit wenigem Bolk in Leipzig an. Am folgenden Morgen sammelte sich das kaiserliche Heer um Leipzig, und erhielt dann Befehl nach Böhmen zu ziehen. Auf 9000 Todte wird der Verlust beider Theile geschätzt. Bon der Wuth des Kampses zeugt besonders der auffallend große Berlust an Offizieren. Der edelste von ihnen, Pappenheim, starb den  $\frac{1}{17}$ . November Morgens frühe um 8 Uhr in der Pleis sendurg an seinen Wunden.

Als er an ber Spike seiner Kürassiere jene beiben Pistolenschilfe erhielt, war sein Leibtrompeter abgesprungen und bem Rosse bes Feldmarschalls in die Zügel gefallen, indem er ihn bei allen Heiligen beschwor, seines Lebens zu schonen. Unwillig wies er Ansangs den treuen Diener ab, mußte sich aber doch zulet, von Blutverlust erschöpft, wegbringen lassen. Der Trompeter führte ihn in einer aufgefundenen Generalstutsche nach Leipzig, indem er ihn in seinen Armen hielt. Die Wunden waren tödtlich. Sein durch die Niederlage der Kaiserlichen verdüsterter Geist erheiterte sich in den letzten Augendlicken, als er erfuhr, daß Gustav Abolf auch bahin sei.

Gottfried Heinrich Graf von Pappenheim wurde in demselben Jahre, wie Gustav Abolf, 1594 aus einem edlen schwäbischen Seschlechte geboren. Sein Bater, den er früh verlor, war der Reichserbmarschall Beit Herr zu Pappenheim und Triechling. Bei seiner Seburt brachte der Knade zwei rothe Striemen auf der Stirne, den Schwertern ähnlich, die sein Haus im Wappen sührt, mit auf die Welt. Dieses Muttermal verschwand, als er heranwuchs; doch kamen die Schwerter in leidenschaftlichen Aufregungen wieder hervor, wenn sein Blut durch Born oder sonst in Wallung gerieth. Bon der Natur selbst schien er zum Soldaten gestempelt. Sein Vormund gab ihm eine wissenschaftliche Erziehung.

<sup>1)</sup> XII, 197. — 2) Daf. XII, 194. — 3) harte II, 586.

Rabbenbeim flubirte querft in Altborf, bann in Libingen, machte bierauf Reifen burch bie Länder bes romanischen Europa, beren Sprachen er lernte, und warb bann zu Mrag als Reichehofraff angestellt. Beim Ausbruche bes Krieges griff er zu ben Baffen. Gein ruhmlicher Antheil an ber Brager Schlacht ift oben Mit immer steigender Auszeichnung biente er unter Lills geschilbert worben. und Ballenftein. Dak er es verftand, auf eigene Rauft Rrieg au fabren, beweist fein flegreicher Rampf gegen die fcwebischen Baffen in Beftphalen. Rur er allein von allen Anbern gewann ben Reinden Boben ab, obgleich feine Streitfrafte nicht bedeutend maren. Sein Ang nach Maftricht ift glanzend, vielleicht ausschweifenb; benn biefer Beift liebte bas Aukerorbentliche. Doch muk man anbererfeits fagen, bag ber fpanische Rampf in zu genauer Berbinbung mit bem beutschen fland, als bak man es einem kailerkichen Feldberrn übel nehmen konnte, ber Stattbalterin von Bruffel au Bulfe gezogen au fein. Trot jenen Beige rungen, bem Befehle Friedland's zu gehorchen, ftanb er mit bem Bergog bis m feinem Enbe auf freundlichem Rufe. Beweis bafür fein letter Bille, ben Bar penheim wenige Tage bor ber Lutener Schlacht abfagte, und in welchem er ben Bergog von Friedland gum Bormunber seines einzigen Sohnes und seiner Bittme einsette, im Fall ibm etwas Menschliches begegnen sollte. Ballenftein rechtiertigte biefes Bertrauen auf eine ehrenvolle Beife. Er verschaffte ber Bittwe einen Sabresgehalt von 4000 Gulben 1).

Rach Bappenheim's Tobe fand man feinen Körper von mehr als bunbert Narben bebedt, fein Geficht war burch frubere Bunben gang gerfett, fprechenbes Beugen einer außerorbentlichen Rubnbeit 2). Diefe Gigenfcaft, verbunden mit unbegrengter Freigebigteit, machte ihn gum Abgott ber Solbaten. Der Befieger fo vieler Stabte, in beffen Banben ungeheure Branbichatungen gufammen ftrom ten, verwandte Alles auf fein Bolt, und erubrigte Richts für fich, und bas ju einer Zeit, mo bas Rriegsbandwert in gierige Gludsfägerei ausgeartet mar. Bu Leuten, die ihn barüber tabelten, daß er fein Gelb megwerfe, pflegte er au jagen: "bas Berbienst stedt nicht in ber vollen Borfe ")." Ruhm war bas Riel, bas er erftrebte, aber biefe eble Leibenschaft trug eine ghibellimische Farbung, bie ihren Werth erhöht. Pappenheim fuchte ben erftrebten Ruhm nicht blos in bem Ramen eines tapfern Saubegens, fonbern in bem Rufe eines Belben, ber filt Berfiele lung bes beutschen Reiches sein Blut verschwendet. Sicherlich war feine Be geisterung eben so gut politischer als kirchlicher Natur, barum konnte er mit bem Rurfürsten von Baiern, unter beffen Fahnen er Anfangs focht, nicht lange in gutem Bernehmen bleiben, obgleich wir nicht lengnen wollen, bag ber Bollenbuttler Köber, ben ihm Ballenstein vorhielt, viel in biefem Sinne gewirtt baben mag. Bappenheim genoß bas Blud, fcon bei Lebzeiten große Anertennung and finden. Buftav Abolf fchatte ibn unter allen Gegnern am Bochften ; er natinte ihn vorzugsweise ben Solbaten. Auch bas tatholifche Boll, bas ber: glangenbei. Erscheinung bes schwebischen Fürften ein Gleichgewicht berfelben Art entgenen

<sup>1)</sup> Förster, Ballenstein S. 486. — 2) Chemnis I, 467 b. — 3) Gnalbe bei Fras- cheville S. 225.

ben wollte, sah in ihm ben ebenburtigen Gegner bes Königs. Gine Sage 1) arb aus dieser Volksmeinung geboren: "in ben Archiven seines erlauchten Haus sei bie Weistagung eines Mönches gefunden worden, traft welcher einst ein it Narben bebeckter Pappenheim, auf weißem Rosse reitend, einen großen König 8 Norbens auf dem Wahlplat mit eigener Hand erlegen werde." Ueberhaupt es merkwürdig, in welche enge Beziehungen das Schicksal beibe Männer gezit hat. In einem Jahre geboren, hochgeseierte Vorsechter zweier Kirchen, von ren Glaubensgenossen bewundert, starben Beide bei gleicher Beranlassung an tem Tage (innerhalb 14 Stunden). Mit Pappenheim, dem Urbilbe eines utschen Ebelmanns, war die Blume des katholischen Belbenthums abgeknickt.

Wir haben die Leiche bes Königs auf bem Schlachtfelbe verlaffen, wo 100 um ihn, gleich Bekatomben, bie man feiner abscheibenben Geele geopfert, n letten Schlummer schliefen. Da fand man fie nacht ausgezogen, zertreten, it bem Angesicht gegen bie Erbe gekehrt \*). In einem Ruftwagen wurde sie ich bem Dorfe Meuchen hinter ber ichwebischen Schlachtorbnung gebracht. Laut ner ichriftlichen Erzählung, bie fich in ber Familie bee bortigen Schulmeistere 8 auf unsere Zeit erhielt, ging es babei so zu: mehrere Reiter und Offiziere leiteten sie in ber Nacht vom 16. auf ben 777. November nach bem Orte, ritten bie Rirche hinein und legten fie vor bem Altar nieber. Sie mar von Bunn so entstellt, bag man für nöthig erachtete, fie fogleich zu öffnen. Gin heil ber Eingeweibe wurde in ber Kirche begraben. Zupor hielt ber Schuleister Gottesbienst und einer ber Krieger bie Grabrebe. Dann brachte man e Leiche in ein benachbartes Haus, wo fie auf einen Tisch gelegt warb, ber ich gezeigt wird. Der Schulmeister, zugleich Schreiner bes Orts, zimmerte n einfachen Sarg, in bem fie Tags barauf nach Weißenfels gebracht murbe. er Reitknecht Jakob Erichson, berselbe, ber an des Königs Seite hart verundet ward und mit der Leiche in bas Dorf tam, blieb baselbst, bis er geilt war. Mit Hülfe von breizehn Bauern wollte er einen großen Stein an e Stelle bringen, wo ber König gefallen war. Allein fie vermochten ihn nur ihin zu malzen, wo er jest steht (ber fogenannte Schwebenftein), ber rechte lat, wo König Guftav Abolf gestorben, soll vierzig Schritte weiter bavon in, auf einem Aderrain, wo ehemals ein Atazienbaum ftanb. In Beißenfels urbe der Leichnam vom Apotheter Casparus einbalfamirt. Laut einem amthen Berichte, gahlte er an bemfelben neun Bunben. Guftav Abolf's Geablin ließ sein Berg, bas ungewöhnlich groß mar, in einer golbenen Rapfel rwahren und wollte lange Zeit nachher fich weber von ber Kapfel noch von r Leiche trennen, bis bie ichwebische Geiftlichkeit ein ftrenges Wort barüber rach. Bon Beißenfels warb ber Leichnam nach Bitteberg geführt, wo er te Racht in ber Schloffirche ftanb. Augenzeugen fanben bas Angeficht noch m Erftaunen ähnlich. Bon Witteberg ging ber Trauerzug nach Wolgaft. n folgenden Sommer brachte ber Reichsabmiral Spllenhielm bie Leiche nach pköping; erst ben 21. Junius 1634 warb sie zu Stocholm in ber Ritter-

<sup>1)</sup> Sarte II, 436. - 2) Beijer III, 239 fig.

holmstirche, bie Gustav Abolf selbst zu seiner Ruhestätte erkoren, seich beigesetzt.

Bekanntlich liebt es bie Bollsfage, ben Ausgang wie bie Geburt große Manner über bas gewöhnliche Dag ju erheben. Go gefcah es auch bie. Noch im Dezember 1632 tam bas Gerucht auf, bag Guftav Abolf wiber bie Natur gestorben, bag er von einem Berbunbeten, bem Bergog Frang Abei von Sachsen-Lauenburg, niebergeschoffen worben fei. Diefer Fürft war in charafterlofer Mann, wie Anbere mehr. Er flob, als ber Konig unter in Feinbe gerieth, vom Schlachtfelb nach Beigenfels binter bie fcwebifde Link offenbar weil er für sein theures Leben fürchtete. Er trat balb barauf in im fachfifchen, fpater in taiferlichen Dienft, ohne Zweifel weil er berechnete, bi es nach bes Königs Tobe mit ben Schweben auf bie Reige geben werbe. Dick Umstänbe schufen ben ersten Samen bes Berbachts: bennoch bätte man beben abgeben follen, wegen Deffen, was fpater geschah. Franz Albert wurde wie lich in ben Wallensteinischen Prozes verwidelt, auf ben Tob angeklagt um in ganzes Jahr eingesperrt, bann, nachbem er bas Lutherthum mit bem tache lischen Glauben vertauscht, frei gegeben und wieber im taiserlichen Beere be wenbet. Bare er nun ber Morber gewesen und hatte er burch ein Berbreche bem taiferlichen Sofe ben bochften Dienft geleiftet: fo wurde man ibn entwebt nicht verfolgt, ober bem beleibigten Mitwiffer eines folchen Gebeimniffes ft immer ben Mund gestopft haben, bas ift flar. Die Unschuld bes Lauenburgen hat zuerst ber von Murr veröffentlichte Brief Leubelfing's bargethan 1). Di

<sup>1)</sup> Beitrage gur Gefchichte bes Bojahrigen Rriegs S. 121 fig. 3ch theile bie Artente mit: "Aus unterschiedlichen Schreiben, als aus Ranmburg vom 11. und 28. Rovember 1651, aus Erfurth vom 17. und 18. beffelben Mouats, wie auch ans meines lieben Sobus In gufti von Leubelfing Bericht und Ansfag vor feinem feligen hintritt haben wir vernes men, bag weiland Ihro fonigliche Dajeftat, herr Guftavne Abolphus, Rouig in Game ben ac. ac. bochftfeligen Andentens ben 5. Rovember mit ihrer Armee, welche iber 18,00 Mann nicht ftart gewest, von Raumburg aufgebrochen, Beigenfels eingenommen und ben Reind nachgefolgt, welchen fie zwar foat und in außerster Unordnung angetroffen; welle aber die Racht ichon ba war, tonnte nichts ausgerichtet werden und retirirte fic ber fin hinter bas Städtlein Lugen, ba fie bann nicht allein ben Landgraben gum Bortheil 🖛 🗯 hatten, sondern and eine Schange und boppelte Graben und bei den Bindmublen Die Sile aufpflanzten. Daranf gingen unn Ihro tonigliche Dajeftat ben 6., als an einem Diente Morgens fruhe, geradezu mit ihrer Armee. obwohl ber Bergog von Friedland als Genente fimus, nachbem er fich mit bes General Bappenbeim's Armee vereinigt, mehr als 110 einmal fo fart als ber Ronig gewest. Und obwohlen Bergog Bernhard von Beimer be rechten Flügel, Generalmajor Rniphaufen ben linten und ber Ronig bas Mittel mait fo fele boch Ihre Majeftat vor ber Reiterei, als bes Obriften Steinbocks Regiment, fo ber felben folgen follen, nur mit acht Berfonen vorangeritten, die Sie ihnen felbft anden hatte, barunter bann Bergog Frang Albrecht von Sachsen und Molt, Ihre Rajeftat 200 und mein Sohn Anguftus gewest. Beilen aber befagte Steinbod'iche Refter etwas gefiel nicht gefolgt, ift biefer driftliche Ronig und Seld von bem Feinde umringt werben Ihro Majestat etliche Schuß und Stich bekommen und zuvor seche Mann exwing find fie endlich von bem Pferbe gefallen, Derofelben bann mein Sohn gugerennt, bet nem Pferd abgestiegen, foldes bem Ronig prafentirt, mit Bermelben, ob Ihre Rafent m feinen Rlepper figen wollten, es fei beffer, er fterbe, ale Ihro Majeftat. Da feben Che

berselbe echt und wahr ist, springt in die Augen. Auch gebenkt ') schon Richelieu in seinen Denkwürdigkeiten ber Aussagen bes jungen Leubelfing, nur verwandelt er ben harten beutschen Namen in ben halbwälschen Laut Lasbelfin. Fast unbegreislich erscheint es, daß man bei einer so schweren Beschuldigung gegen ben Lauenburger, welche beinahe zwei Jahrhunderte lang ein Schriftsteller bem andern nachschrieb, gar keine Rücksicht auf den Thatbestand, auf den Er-

ihm beebe bande bargeboten, meinem Sohne ift aber unmöglich gewest, Ihro Rajeftat allein gu erheben, geftalt bann Diefelbe Ihnen felbft nicht mehr belfen fonnen. Unterbeffen find nun des Feindes Ruraffiere, folches febend, barauf gugeritten und haben wiffen wollen, wer biefer fei, aber weder der Ronig noch mein Sohn wollten es fagen, brauf hat Ihrer Dajeftat einer bas Biftol angefest und Diefelbe burch ben Ropf geschoffen , worüber ber Ronig gefagt haben foll: "Ich bin ber Ronig in Schweden felbft gewest" und ift alfo eingeschlas fen, indem Ihro Majestat empfangen gehabt vier Schuß und zwei Stich. Meinem Sohn haben sie zwei Schuß und drei Stich gegeben, einen in die linke Seite, da die Angel in ben Leib gefallen, daß man fie nicht finden tonnen; ben andern Schuf oberhalb ber Stirn an der rechten Seite, auch haben fie ihn auf der Bablftatt bis auf's Bemb ausgezogen und für todt liegen laffen. Er ift alfo bei einer guten Stunde auf der Babiftatt gelegen, bis endlich zween Ihrer Majestät hofeInnker ihn auf ein Pferd und endlich auf Ihrer Majes ftat herrn hofmarschalls Gutiden gebracht, auf welcher er ju Raumburg in der Frauen Rochs fel. Bittib Behausung angekommen. Sat also diefer junge Cavaller, der sein ganzes Alter nur auf 18 Jahr, 7 Monat und 23 Tag gebracht, weiland Ihrer toniglichen Majestät in Schweden, obwohl er in Derofelben Diensten nicht gewest, in Diefer blutigen Schlacht gang trenlich aufgewartet, Deroselben auch bis an ihr fel. Ende beigewohnt, daß er anch der Lette unter Allen fich bei Ibro Dajeftat befunden. Db nnn wohl an fleißiger Bartung feiner Birthin und nothdurftiger Unterhaltung nichts ermangelt, fo find boch feine Bunden vom herrn Doctore Romano alsbald für tödtlich erachtet worden, daran er den 15. defielben Donats Chrift und feliglich Lodes verblichen ift, wie aus feiner gedruckten Leichenpredigt mit Debrerem zu vernehmen ift. In seiner Schwachheit hat er nie keinen Schmerzen geklagt, ift gar geduldig gewest und hat ofters gesagt, wegen seines Ronigs habe er solche Bunden empfangen, von wegen Ihrer Dajeftat wolle er and alles gern leiben und wenn er fcon wußte, noch bundert Jahre gu leben, wollte er boch bas Leben nicht mehr wunschen. Dein felig verftorbener Sohn hat vor feinem feligen Ende den Bobl-Chrwurdigen, Bobl-Edlen, Geftrengen und Mannhaften Johann Friedrich von Ellrichshausen, des Lobl. Bildenftein. Regiments Lieutenants, bittlichen ersucht, Ihme nicht allein nach feinem fel. Sintritt ein Chriftliches, ehrliches Leichen-Begangniß und Begrabniß zu bestellen, sondern daß auch wohlermelter herr Rabr, foldes mir, als feinem bergvielgeliebten herrn Bater und ben Seinigen, feinen seligen Sintritt fcreiben und mich bitten wollte, daß wir uns wegen deffelben nicht betrüben wollten, benn er habe in feinem Beruf in einer driftlichen und ehrlichen Belegenheit sein Leben aufgegeben und neben Ihrer koniglichen Rajeftat in Schweden ac. für Gottes Bort und Ehre ritterlich gestritten. Db auch schon (follen seine eigenen Ausdruck gewest fein) ich Ihn in diesem Leben nicht mehr feben werde, fo wollten wir doch, ob Gott will, einander in ewiger Frende wieder feben. Alfo hat mehr wohlgedachter Berr Rahr folden feinen letten Billen redlich vollzogen, indem er nicht allein von meines lieben Gobnes fel. hintritt mich Schriftlichen berichtet, fondern er hat auch, ba er und ber von Ellrichshaufen feinen Leichnam den 23. November zu Raumburg in der Stadt-Rirche zu St. Bengeslai driftlich und adelich beisehen und begraben laffen, die Begrabniftoften aus feis nem Sedel baar abgestattet. Der allmächtige Gott wolle feiner Seelen mit Gnaden pflegen und feinem Leib an jenem großen Tag eine frohliche Auferstehung, uns aber noch Ueberbleibenden ein frohliches Simeonis Stundlein verleihen, um feines lieben Sohnes Jesu Christi willen Amen, Amen!" — 1) Mémoires VII, 260.

fund ber Leiche nahm. Und boch tonnte man gerade hieraus, auch ohne Les belfing's Brief, einen vollgültigen Beweis führen, daß Guftav Abolf nicht von einem Feind — bem Lauenburger — sondern von Mehreren getöbtet worden ift.

Alle Nachrichten melben einstimmig, die Leiche sei nacht und ausgeplunden gefunden worden; baf fie neun Bunden batte, bezeugt ein amtlicher Bericht'). Guftav Abolf mag immerbin vor bem töbtlichen Schuffe burch ben Ropf gwa andere empfangen baben, so bleiben noch seche Bunden zu erklaren übrig. War nun Lauenburg ber Mörber, so muß man entweber annehmen, bag dieja Reichsfürft seinem Bebieter nicht einen, sonbern mehrere tobtliche Streiche mit Bistol und Schwert beibrachte und bas in einem Falle, wo er jeden Augenblik von ben nachrennenben Smalanbern überrafcht zu werben fürchten mußte, biefe Annahme ift aber gegen bie Natur - ober mußte man fagen, die Leiche fei nachber noch weiter vermundet worden, gleichsam um fie noch tobter p machen, mas abgeschmadt ift. Ferner Derjenige ober Diejenigen, welche ba König umbrachten, zogen ihn auch — nach höchster Wahrscheinlichkeit — aus. Denn an biefem Orte entbrannte gleich nach ber That ein fürchterlicher Rambi, ber gewiß Plünderern ben Muth benahm, etwas vom Boben aufbeben m wollen. Folglich mußte" ber Lauenburger, wenn er ben Ronig morbete, bie Leiche auch geplunbert haben, mas eine über allen Begriff nieberträchtige Ge finnung vorausset, bie man ohne bie triftigften Beweise teinem Menfchen # trauen foll. Doch genug von einer Sache, bie an fich flar ift. Reiner w ben boben Offizieren, bie bei Luten mitfochten, glaubte baran. Dennoch bit bie schwebische Diplomatie bas Gerücht zu ihren 3weden benützt, um ben Raifer und gemiffe Reichsfürften verhaft zu machen. 2)

<sup>1)</sup> Des Ablers Salvins an den schwedischen Reichstrath bei Geiger III, 240. — 9 Man sehe bie Abhandlung von Forfter in Ballenftein's Briefen II, 321 fig. befonders S. 334 fig.

# Register.

21.

Schweden, erhält bei Gustav's Resantritt große Brivilegien 41, (ver-), welche jedoch nach Beendigung isschen Kriegs beschränkt werden 49. I. Pabst, unterhandelt mit Baiern

Aloster in Franken 206. Def, katholischer Raplan der Könitharina Jagellonika von Schweden

: und Ernestiner in Sachsen 181. von Brandenburg, Erzbischof von er weist Luther's Rathschlag, sein u sekularisiren, zurud 180. von Brandenburg, lepter Deutsch-

macht Preußen zu einem erblichen thum 68 u. 172 fig.

Erzherzog in Desterreich, Statthalben span. Riederlanden 220, 222. in Deutschland 474.

, taiserlicher General, belagert Glückergeblich 466 fig., angeblicher Berder Schrift "willft du den Kaifer 483, im mantuanischen Krieg 500, aus Italien zurück, 649, flöst zu 80, war früher ein Lakai 711, wird h verwunder 732.

banifcher Befehlshaber in Rrempe, it Diefe Befte 466.

, Kapuziner und Diplomat 319. a, Ludwig, Beichtvater Philipp's in Spanien 244.

n Spanien 244. urg herzog (fiehe Friedrich). ein bfterreichischer Graf, verspricht

onige von Polen Sigismund ein oon 20,000 Anechten zuzusühren, ver nicht Wort 67.

: Frieden zwischen Schweden und 157 fig. v. Amsterroth, Karl Suno, befehligt eine Abtheilung bes magbeburgischen Bolts 616. Aner, And., sächsischer Lieutenant in Gustav Abolf's Diensten, ersteigt zuerst die Balle Frankfurts an der Oder 598.

Angermannus, Abraham, wird Erzbifchof von Upfala 21, 22.

Anhalt (fiebe Chriftian).

v. Auhalt, Ludwig, Fürft, tritt in Guftav Abolf's Dienfte, Diefes Saus schließt ein Bundniß mit Schweden ab 666.

Anholt, General in balrischen Dieusten, schlägt den Salberftädter Christian 291, 302, dient unter Tilly 392, fällt von der Liga gum Kaiser ab 485.

Antlam, Stadt, von den Raiferlichen verlaffen 556.

Arboga, Landtag 27.

Arvin, Johann Georg, zieht den Polen gegen Gustav zu Gulfe, seine Geschichte 151 sig., sein Bericht über die Schlacht bei Marienburg 154, bleibt dann unthätig, 155, verläßt Preußen und den kaiserlichen Dienst 156, zwingt die Medlenburger sich dem Kaiser zu unterwersen 434, wird kaiserschaft 485, umgarnt den Kursürsten von Brandenburg 447, Arnim vor Stralsund 458 sig., wird kursächsischen Keldmarschall Rolle die er am Oresduer hose und auf dem Leipziger Convente spielt 603 sig., sucht den Kursürsten von Brandenburg im Mai 1631 vergedich vom Anschluß an Schweden zurückzuleten 627, im schwedischen Lager als kursächsischer Gesandter 651, sieht in die schwedischen Linien 663, rückt in Böhmen ein und erobert Prag 692 sig., unterhandelt 1632 mit Ballenstein und muß Böhmen räumen 754 sig., seine Thaten während den Lausigen 773 sig., sein zweiden

tiges Betragen vor ber Schlacht bei Qugen 783.

Artillerie, schwedische 541, im Sojährigen Kriege 705 fig.

d'Auchy, fpanifcher Botichafter in Barichan

Angeburgifche Roufeffion 180.

Angeburger Religionefriede 182 fig. Angeburg wird tatholifch gemacht 496, von

Buftav Abolf erobert, muß ber Rrone Edweden buldigen 785.

Angeburge Berhaltniß ju Guftav Abolf 853. Augnstinismus j. 3. ber Reformation 169 fig.

### B.

v. Baben, Marigraf Eduard und feine Sobne Bilhelm und herrmann, Erbichafteftreit berfelben 840 (fiebe auch Georg Friedrich). Barmalber Bertrag zwischen Schweben und Frantreich 581 fig.

Baiern bleibt tatholisch warum? 173, verlangt in Trient beim Coucil Aufbebung bes Colibats 201, Die Baiern verfahren graufam gegen die eingedrungenen Schweben 789 (fiehe auch Maximilian und Bilbelm).

Bamberg, Bifchof von, betrügt die Schweben 681, von ben Schweden erobert 725. Baner, ein danischer Ritter, nimmt Guftav

Basa in Saft 4.

Baner, Job., schwedischer General, erbalt von Gustav den Befehl auf der Rectenburgifchen Grange 565, fchlagt bie Raiferlichen 597, befehligt in der Breitenfelber Schlacht ben rechten Alugel ber Schweben 660, belagert und erobert Dagbeburg 691, ftogt im Darg 1682 gum Ronige 727, feine Thaten mabrend des Sommers 1632 in Baiern 776 fig., vereinigt fich mit bem Rangler und gieht mit ihm nach Rurnberg 777.

Baner, Beter, wird von Buftav Abolf nach Deutschland geschickt, um ben bentichen

Rrieg vorzubereiten 188. Bathori, Stephan, Ronig von Bolen, ftirbt 15, führt die Jesuiten in Liefland ein 89. Bathori, Gabriel, Fürft von Siebenburgen, 402.

Baudiffen, Oberft in ichwedischen Dienften, bei Ofterode von den Polen gefchlagen 144, in danifchen Dienften 436, fcmedifcher Oberft, feine friegerifchen Thaten 565, 568, verungludt beinahe burch ein Bad in der Elbe 633, ichlagt Tilly iche Reiter 687, gieht bem Ronige nach Rurnberg au Bulfe 771.

ber Reformation in Deutschland gegrinbet 185.

Bellin geht als ichwedischer Gefandter mi London 366, 444, brandenburgifder p beimer Rath 442.

Benedittiner, ihr Rampf gegen die Jefnin, fie wollen einen dentichen General nie len 497.

Bentivoglio, Cornelius, beforgt für Bales ftein Antanfe von Baffen 750.

Berlin, Charafter Diefer Stadt im 30jungen Rrieg 570.

Bernhard, von Beimar, seine Anfange 284, 293, ftogt gum Salberftabter Chriftien 322, tritt in bauische Dienste 387, mid gefchlagen 450, verläßt ben danisen Dienst 451, deingt vergeblich ju Leinst auf fibne Beschlässe 604, geht im Aerze weg 607, tommt ins schwedische Lager ver Werben und schließt einen Bertrag mit Guftav 646, macht Groberungen am Sich 688, überrumpelt Manubeim 687, with burch Guftav Abolf's Rante mit feine Bruber Bilbelm verfeindet 724, tomme birt am Unterrhein 727, feine Thain mabrend bes Sommers 1632 in Beint und Schwaben 775, er wird vom Rouis nach Rurnberg berufen 776, zeichnet fi beim Sturm auf die alte Befte and IR. erhält nach Aufhebnug bes Rarninge Lagers ben Auftrag, Ballenftein au fein achten 779, er will bem Rurfurum um Sachfen ju Gulfe eilen, erbalt jebes wa Guftav Abolf Gegenbefehl, was er fer übel nimmt und dem Konige großt 781 fig., nimmt rühmlichen Autheil an in Schlacht bei Lügen 788, und erhält und Gnstav's Tode den Oberbefehl 789 fg. Bernstein, taiserlicher Oberft, wird erfor

fen, 637.

Berthold, Erzbischof von Main, fact be Ginbeit bes Reichs berguftellen 165 fig. firchliche Migbrauche abzuschaffen 167 fe. er ftirbt 168.

Bethlen, Gabor, Fürft von Siebenbirg führt Krieg mit Bolen 94, betriegt im deutschen Raiser 229, vor Wien 240, 260 fig., wird jum Ronige von lingern wählt 249, ichließt ben Rifolsburger gib ben mit bem Raifer 260, fallet un Renem gegen ben Ratfer los, foliest ales bald wieber Frieben 348, nimmt 346 am banifchen Rriege gegen ben Ruffer un beirathet Ratharine von Brandenburg 276. rudt zwar ins Felb, aber unter bann mit bem Raifer 897 fig. Frieden 400. Sein Charafter und Id

Bauerntrieg, beutscher, seine Geschichte und #01 fig. Bebentung 176 fig. Biberach, Borfalle bafelbft 745 fig. Beamtenherricaft und Schreiberregiment, seit v. Birtenfeld, Bfalggraf, fect fallest

. .

tierna und bem Bergoge Bernbard Beimar 745, gieht bem Ronige nach erg zu Sulfe 771 (fiehe auch Chris

schwedischer Admiral, blodirt Bisind Roftod 565.

a, Riffas, Mitgrunber bes Jefuiten-194, 198.

berft in Dienften des Abminiftrators ian Bilbelm von Dagbeburg, ein urer, fein Bolt wird von Bappenunbeinander gejagt 563, fcmedifcher wird von ben Raiferlichen gefchla-

fegen Ferdinand II. ab 236, wol-Infangs eine Republit errichten, t aber bann Friedrich V. von ber gu ihrem Konige 287, 354.

e Rebellen werden blutig bestraft 258. wird wieder tatholifch gemacht 261, archtbar beschapt 268, Berfuche baden vierten Stand gu beben 854. fdwedischer Oberft, wird von Budolf mit Belagerung Rolbergs be-

şt 565, 589.

Bergog von Bommern, wird von iftein gurechtgewiesen 454, feine Rlaf dem Regensburger Tage 512. muß t Buftav Abolf verbinden 549 fig. irg, Stadt, burch ben Bergog Rarl von Sachfen-Lauenburg eingenom-60, geht ichnell wieder an die Rais n verloren 561.

Rardinal und spanischer Botschafter bftlichen Sofe, gerath mit Urban wegen Gelbhulfe fur Ferdinand II.

:eit 751.

derowig Gudunow, Czar von Rußeine Beschichte 50 flg.

Stephan, macht einen Aufstand in 1 203, 216.

on, Bergog, mit dem Pfalger Fried-. im Bunbe 308, 310.

perhalt ben Oberbefehl ber faifer-Bolfer 228 fig., ftirbt 260.

medifcher Junter, wird erichoffen 770. bba. Buftav Abolf's erfte Beliebte, et nachher Jatob de la Gardie 64 fig. rich, belügt die polnifchen Ronigs-16, 24,

lile, wird von Guftav Adolf nach und geschickt 141, verdrangt die Daus Stralfund 465, fallt in der ht von Lugen 790.

Beter, feine Schrift gegen Onftav über bie Beeintrachtigung ber alten bes ichwedischen Abels 10.

jurg (fiebe Beorg Bilbelm, Chris Bilhelm, Joachim, Johann SigisBrandenftein, turfachficher Befandter in Regensburg 595 fig.

Brast, Bijchof von Jontoping, fucht vergeblich die tatholifche Rirche in Someden gu retten 7, 8.

Braunschweig (fiebe Friedrich Ulrich, Chris ftian)

Brannichweiger Rongreß, im Jahre 1626, führt ju nichts 898.

Breitenfelber Schlacht 660 fig.

Bremen, Ergbischof vou, wird genothigt, dem

Leipziger Bunde zu entfagen 629. De Breze, frangofifcher Markgraf, wird an Guftav Abolf geschidt, um ben Ronig zu vermögen, daß er ben Mitgliedern ber Liga Reutralitat bewillige 715.

Brudmann, furbrandenburgifder Rangler 570. Brulart, frangofischer Gefandter auf dem Regeneburger Tage 508 fig.

Brufler Rongreß 412.

v. Budingham, englischer Minifter, feine Reise nach Madrid 358 fig.

Bundidub, Banner der Bauern 176.

v. Burgeborf, Rurt, Bunftling bes Rurfurften Beorg Bilbelm von Brandenburg

489 fig. Buslidius, Jefuite, Beichtvater Magimilian's von Baiern 248.

#### C.

Cabeljau, Margaretha, gebart Buftav Abolf einen Sohn 65.

Cabareta, fpanifcher Befandter in Bien, fucht mit bem Rurfürsten von Sachsen an unterhandeln 691,

Calmarar Union 1, Statut 17.

Calvins Reformation, ihr Charafter, gewinnt in Deutschland Boden 186 flg.

Calvinisten in Desterreich 270.

Camerarine, turpfälgifcher Rath, 233, 326. Canifine, Beter, Jefuite, in Deutschland wirffam 198.

v. Capua, Ferdinand, taiferlicher Befehlshaber in Greifenhagen, wird gefangen und ftirbt 567.

Caraffa, Rardinal, nachher Babft ale Banl IV. 194.

Caraffa, Carl, pabftlicher Botichafter in Bien 261, fein Birfen 270, 271.

Catharina Jagellonifa, Gemablin Konig Johanns von Schweden 12 fig., ftirbt 15.

Charnace, feine Befanbicaft nach Preugen und Danemart 157, unterhandelt 1629 u. 1630 mit Buftan Abolf wegen Gelbhulfe 536 fig., ericeint im Januar 1631 wie ber im ichwebischen Lager und ichließt ben Barwalber Bertrag ab 580 fig., wirb 1631 im Rovember nach Munchen geschicht, um ben Rurfürften von Baiern gur Annahme ber Reutralitat gu bestimmen 715.

Chemnis, Bogislav Philipp, Gefchichtschreis ber bes ichwedischen Rriegs, feine Berfon-lichfeit 542, Guftav Abolf's Gefandter auf bem Leipziger Convent 606.

Chemnis, Martin, fcwedischer Gefandter in Rurnberg 670, Guftav's Geheimschreiber

unterhandelt mit Rurnberg 760 fig. Christian II., Konig von Danemart, seine Plane gegen Schweden 1 fig., richtet bas Stodholmer Blutbab an 4 fig.

Christian II., Rurfürst von Sachsen, ein

Buftling 204, 212 fig. Chriftian IV., Ronig von Danemart, befriegt Schweden unter Rarl IX. 34 fig., fcbließt Frieden mit Guftav Adolf 47 fig., weist Aufreigungen Sigismund's von Polen jum Rriege gegen Schweden gurud 67, fein Berhaltnig ju Guftav Abolf und Schweden von 1613—1630 117 fig. halt die Segeberger Berfammlung, fein Betrasgen gegen Friedrich V. 275 fig., betrügt Die Riederfachfen, feine Gier nach deutschen Stiften, fein Charafter 277 fig., 327 fig., fein Merger gegen Georg von Luneburg und die Behandlung, Die er fich gegen Friedrich Ulrich von Braunschweig erlaubt 344, verdrängt Buftav Adolf vom Rommando im bentichen Rriege 368, entichlieft fich jum Ariege gegen Raifer Ferdinand II., Beldhülfe, die er erhalt 369 flg., feine Streitfrafte und deutsche Berbundete 386, fturgt gu Sameln in eine Grube 388, bat einen bedeutfamen Traum und ben Berftand halb verloren 390, verzweifelt am gludlichen Ausgang bes Rriegs, feine Un-fähigfeit offenbart fich 413 fig., er rucht gegen Tilly 415, wird bei Lutter aufs baupt gefchlagen 418 fig., Ruftungen für ben Feldjug von 1627 431 flg., unterhandelt vergeblich wegen, bes Friedens 449, verliert holftein und Intland 451, sucht Stralfund gegen die Raiserlichen aufgubegen 460 fig., landet in Pommern und wird vertrieben 465, schließt ben Lübeder Frieden 470 fig., ift mit feinem Adel gerfallen, durch welche Mittel er jum Ab-ichluß des Lubeder Friedens genothigt wird? 476, feine Stellung ju Guftav Abolf bei Ausbruch des ichwebisch-deutfchen Rriegs 582, macht im Jahre 1631 Bewegungen gegen Schweden, wird aber durch die fuhne Sprache Buftav Abolf's gefdredt 633, unterhandelt 1632 mit Bufav, aber ohne Erfolg 738.

Chriftian, Fürft von Aubalt, Stifter ber Union 206, 211, 234, fein Beig 250, flieht ans Prag 256, in die Acht erflart 272, feine ehrgeizigen Entwürfe 281, wird be-

gnadigt 845 fig., ftirbt 346. Chriftian, Martgraf von Brandenburg-Bai-

reuth, unterbandelt mit Guftav Abel

Christian Bilbelm von Brandenburg, D ministrator von Dagbeburg 349, velis bet fich mit Danemart 386, febri m ichmedischer Gulfe nach Dagbeburg mit und ichließt ein Bunbnig mit Gift Adolf 558 fig., feine politifchen und mil tärischen Fehler 562 fig., wird nach fo fturmung Magdeburgs gefangen 623, mm jum tatholifden Glauben über 717.

Christian, der altere, Bergog von Celledin burg 324 fig., 386, burch Ballenftein m Berluft feiner Guter bedrobt 487.

Christian, Bfalggraf von Birfenfelb, mit u Schwedische Dienste und befiehlt am Der rhein 727 (fiebe auch Birtenfelb).

Christian, ber Salberftabter, 274 fig., fen erfter Feldjug 289 flg., wird im Bufelt Thale gefchlagen 291, ift ren belm bezahlt 292, bei Dochft geschlagen 302. fiegt bei Fleurns 311, lagt fich ben Mrn abnehmen baf., erscheint 1623 wieder it Deutschland 321, wird als General u Die Dienfte bes niederfachfiiden Rmie genommen, wie bies gemeint mar? 32 fig., erhalt durch ben Raifer 1623 & geihnng angeboten 330, nimmt fie at nicht an baf., bricht aus Riederfachfen an und fucht den Landgrafen Moris r. telfen-Raffel zu gewinnen, aber vergebild 334 fig., wird bei Stadtlobn gefchiagen 336, fpielt den Ritter ber Bfalgriffa Gib fabeth 337, weist die kaiferliche Gnate gurud 347, geht nach England taidbit. tommt wieder aus England nach Demis land 369, 383 fig., ftoft gu ben Dine 392, fein Plan far ben Felding von 1626 395 fig., er hat überall ben gemeinen Maufur fich 405 fig., ladet ben Landgrafe Moris von Beffen-Raffel vergeblich ju Anschluß ein 406 flg., ftirbt 407, fein Ausschweifungen daf.

Christina von Solftein, Gemablin Rart's IL. Mutter Buftav Abolf's 25, fie begannis ihren jungern Sohn Rarl Bbilipp 80, #

Beig 44, 81, fie ftirbt 97.

Christina, Guftav Abolf's Tochter und Rad folgerin, wird geboren 124, fie foll den Am pringen v. Brandenburg betrathen 628,631 Chutraus wird aus Roftod berufen, m Defterreich ju reformiren 202.

Clefel, Rardinal, Bifchof von Bien, 222 14-

wird gefturgt 228. Colu, Stadt, bewirbt fic nm fowedife Rentralität, aber erbalt fie nicht 718.

Colalto rath bas Reftitutionsebilt ab 494. tommandirt das taiferliche Boll im mar tnanifchen Rrieg 500, Berfolger ber Rride fürften 574.

Colloredo, faiferlicher Dberft, rudt 1681 acgen Beffen-Raffel 630, gibt Ballenftein Die erfte Rachricht, daß Buftav gegen Que

ben beranrude 785.

Conti, Torquato, icon 1627 durch feine Sabsucht berüchtigt 453, Rlagen über ibn 512, taiferlicher Feldmaricall, befehligt bei Guftav Abolf's Landung in Bommern, Starte feines heeres 546 fig., sucht mah-rend Guftav Abolf's Abwesenheit Stettin ju überrumpeln, aber vergeblich 564, will Rolberg entfegen, boch ohne Erfolg 565, Unordnung unter feinen Bolfern, er fordert vergeblich Baffenruhe von den Schweden, dantt ab 566 fig.

Contreras, faiferlicher Dberft, 784.

v. Corduba, Gongalez, fpanifcher Feldherr in Deutschland 287, erscheint 1632 wieder in Deutschland 746, fein Betragen gegen Bappenheim vor Maftricht 771.

Crell, furfachfifder Rangler, hingerichtet, warum? 189.

Croaten im taiferlichen Seer, haben große Beute gemacht und find reich gefleidet 584. Cronenberg tritt als Generalwachtmeifter in Ballenftein's Seer 749.

#### D.

Dalatarlien, ichwedische Landichaft 4. Damig, pommer'icher Dberft, 548, tritt in fcwedischen Dienft 553, erobert Stargard 554.

Dammgarten, Städtchen an ber Rednig, von ben Schweden eingenommen 559.

Dampierre, Beinrich, erhalt ben Dberbefehl über Die taiferlichen Boller 228, ftirbt 260. Danzig Schließt Frieden mit Buftav Abolf 158.

David, taiferliches Rriegeschiff, burch bie Schweden verfolgt 565.

Deffurt tritt als Generalwachtmeifter in Ballenftein's Seer 749.

Demetrius, ber faliche, in Rufland 51 fig. Demmin, von ben Schweden erobert 588 fig. Demofratische Parthei in Dentschland ums Jahr 1610, 211, 286.

Des Cartes wohnt der Schlacht von Prag bet 255.

Deutsche Rirche, ihr Berfall, Digbrauche in derfelben 162 fig.

Deutschlands Streitfrafte im 17. Jahrhunbert 580.

Deutschorden in Prengen und Liefland, leste Befchichte desfelben 68 fig. Didmann, Arend, befehligt die Danziger

Flotte und gewinnt einen Sieg 187. Dietrichftein, Kardinal, Statthalter in Dab. ren 267.

Digby, englischer Befandter in Deutschland 293 fig., wird Graf von Briftol 305, unterhandelt in Madrid 356 flg.

Diplomatie, schwedische, im 30jährigen Kriege ift trefflich bebient 712.

Domig wird von ben Schweden erobert 690. v. Dohna, Sannibal, taiferlicher Befandter in Preußen 128 fig., ichlagt bie Schaa-ren Bethlen Gabor's 260, unterhandelt gn Dangig für ben Raifer 534.

Donanwörther Sandel 205 fig. Donaumorth wird von ben Schweden er-

obert 731. Donnersberg, Rangler bes Rurfürsten von

Baiern 837.

Drachstädt, nach Berufi's Tobe taiferlicher Befehlsbaber in Greifemalde, übergibt biefe Stadt und wird erichoffen 681.

Dufonr, Ballenftein'icher Dbrift, ftogt mit 7000 Mann an Tilly und hilft die Schlacht bei Lutter gewinnen 397, 415, befehligt in Stargard und muß den Ort übergeben 554.

Duval, wird 1627 von Gustav nach Deutschland geschicht, um gegen ben Raifer gn fechten 139, gurudgerufen ibid., im Jahre 1628 abermal von Guftav Adolf nach Stralfund gesendet 141, schwedischer Commandant in Schlefien, seine Thaten 773 flg.

## Œ.

Cherlin, Johann, von Bungburg, feine Schriften und Birtsamfeit 173.

Edlehner, Thomas, oberenfifcher Baner, unterhandelt mit Guftav Adolf zu Rurnberg 764 flg.

v. Eggenberg, Freund Ballenftein's 747, un-

terhandelt den Inaimer Bertrag 752. Elifabeth, Gemahlin Friedrich's V. von ber Pfalg, rath Diefem Die Rrone von Bob. men angunehmen 238.

Erfurt, von Buftav Adolf erobert, Ginrichtungen die der Ronig dafelbst trifft 672 flg. Erich, Rachfolger Guftav's Bafa und zweis

ter Ronig aus dem Bafaftamm 11, wird ermordet 13.

Ernestiner und Albertiner in Sachsen 181 fig. v. Erwitt, faiferlicher Dbrift, fallt in ber Schlacht von Breitenfeld 664.

Efterhagy, ungarischer Feldherr, tann fich mit Ballenstein nicht vertragen 897 flg.

Fabricius, hofprediger Guftav's, predigt in Augeburg 735.

Fabinger, Stephan, Anfahrer der Oberen-fifchen Bauern 269.

Fahrenbach, furlandifcher Oberft, fein Berrath an feinem herrn und ben Schweben

69, 70.

v. Faltenberg, Dietrich, benticher Ebelmann in Guftav Adolf's Dienften 148 fig., geht als Befandter Guftav's 1629 nach Dentichland vorans 538, wird nach Magdeburg geschickt, um den Administrator Christian Bilbelm au unterftugen 559, vertheidigt Magdeburg tapfer, wird erfchoffen 618.

Febor, Andreowig, tommt als ruffischer Ge-fandter zu Guftav Abolf nach Stettlu, wo er ftirbt 630.

Fegraus, ichwedischer Gefandter in Rovenhagen, besticht die Beliebte bes Danen-

fonigs 712.

Ferdinand I., Rarls V. Bruder, begunftigt Sidingen 175, wird Raifer 183, wirft als folder für eine mäßige Reformation 201. Kerdinand II. von Defterreich, feine Ergiehung und Jugend 220 flg., vereinigt bas gange öfterreichische Erbe 222, wird Ro-nig von Bohmen 223, feine bedrangte Lage, als er bie Erblande nach Matthias Tode antritt 231, geht nach Dauchen, von ba nach Frankfurt 235, wird jum Raifer erwählt 236, schließt ben Munchner Ber-trag mit Baiern ab 241, nimmt Rache an den bobmifchen Rebellen 258 fig., thut es aber nicht gerne 259, beruft im Binter 1622 einen Fürstentag nach Regensburg 315, erflart fich bereit, dem Salberftabter Christian gu verzeihen 330, fest in feinem Testament 1621 bas Recht ber Erftgeburt und Untheilbarteit Defterreichs fest 351, seine Finangnoth 375 flg., feine Berfuche, Die Stadte Deutschlands ju gewinnen, 478 fig., will einen Theil ber geistlichen Guter für bas Reich behalten 412, 494, fturgt fich ungerne in ben Mantuanifchen Rrieg 499, bewilligt nothgedrungen den Regensburger Fürftentag 507 fig., er weist Ballenstein's blutige Plane gurud 517, bantt Ballenftein wider feinen Billen ab 517, entläßt einen großen Theil des friedlandifchen Bolts 519, fcreibt an Buftav Abolf nach beffen Landung in Pommern 545, fein Hoflager in Brag 574, feine Bolitit aus Belegenheit bes Leivziger Convents 608, fordert Tilly auf Rurfachfen anzugreifen, marum ? 648, wird von Ballenftein aufs Tieffte beleidigt 753. Ferdinand III. wird im Fruhling 1632 gum

Keldhauptmann vorgeschlagen, aber bringt nicht durch 747.

Fept, Laurentius, verkappter Jesuit, wirft in Schweden 13.

Kinaugen ber Sauptlander Europas gu Anfang des 17. Jahrhunderts 362, der deutichen Fürften im 17. Jahrhundert 372 fla. Flemming, Clas, ergreift Barthei fitr Sigismund gegen Bergog Carl 20, 22, 24, 25, 27, ftirbt 28.

Frankenthal an die Spanier Abergeben 331. Frankfurt an der Oder, von den Someden erstürmt 598, Frankfurt am Main, we ben Schweben jum Beitritt genothigt 682, will fich nicht tiefer mit ben Soweben einlaffen 762.

Franfreich unterftügt Anfangs Ferdinand II. 247, frangofifche Bolitit gegen Defterrich 360, frangofifche Finangen 361. Frangofiche Sprace in Denticland 337 fg.

Friedrich ber Beife, Rurfurft von Sadies 168.

Friedrich III., Raifer von Dentschland 161. Friedrich III. von ber Pfalz führt ben Cab vinismus in Dentschland ein 188, 191. Friedrich IV. Rurfürft von der Bfalg 192, 206.

Friedrich V. Rurfürst von der Pfalz wird gum König von Böhmen ermabit 237, fein Charafter. Daf. feine Rronung 238, Anfang feiner Berlegenheiten 249, er flicht nach der Prager Schlacht 256, wird in Die Reichsacht erflart 272, geht nach Breilau 273, nach Berlin 274, nach Rieberfachfen 274, wird von Danemart verrather 276 fig., in Solland geht es ihm noch folimmer. Sungertur die man bon mit ihm vornimmt 277 flg., kommt and bels land nach ber Pfalg 295, weilt gu Ceut 308, tommt gu Guftav Abolf nach Rain, wird aber mit leeren Berbeigungen abgo fpeist 719, er ftirbt 721, will in Danden die hofburg in die Luft fprengen, wird aber von Guftav Abolf gehindert 744, in Rarnberg, er mißtrant bem Ronige von Schweden 762.

Friedrich, herzog von Altenburg, Feind bes Raifere 322, wird bei Stadtlohn gefangen 336, vom Raifer' begnadigt 347, tritt in danische Dienste 387, wird erschoffen 398.

Friedrich Ulrich von Bolfenbuttel, wird 1622 auf den Fürstentag ju Regensburg berufen 315, feine Berhaltniffe 325 fig., entlehnt vom banifchen Ronige 300,000 Thaler 327, verbindet fich mit Danemart 386 fig. muß fich dem Raifer unterwerfen 419, foll hab und Gut verlieren, Prozes gegen ihn 487 fig., er wird durch Maximilian von Balern gerettet 489, von Guftav aufge forbert, eine erbliche Unterthanigfeit gegen Schweden einzugeben 722.

Friedrich von Beimar, Feind bes Raifers 284, fällt bei Fleurus 311. Fris der lange, ichwedischer Rittmeifter, wil

in ber Breitenfelder Schlacht Till fas gen, wird aber ericoffen 663.

Frondsberg, Georg, Raiferlich gefinnt 299. Suche, Beneral in banifchen Dienften 387,

395, fällt 418.

v. Fugger, Graf Dito Beinrich, fallt in Sef-fen ein 646, ftogt gn Tilly 680, Jafob wird von Ballenftein nach Baiern entfenbet, aber gleich wieber gurudgerufen 777. Fürer, Chriftoph, ein Rurnberger Batrigier 728, unterhandelt mit Guftan Abolf 761. Fürften, deutsche, von den Schweden verach. tet 525.

v. Fürftenberg, Bilbelm, heermeifter in Liefland, wird von ben Ruffen gefangen 69.

v. Fürstenberg. Graf Cgon, Dberft unter Tilly 449, guchtigt die fudbeutschen Ge-noffen bes Leivziger Schluffes 611, ftoft au Tilly 649.

### **G**.

- Gallas fällt von der Liga jum Raifer ab 485 fig., im mantyanischen Rrieg 500, tritt gum zweitenmale in Friedland's Beer 749, bricht im Sommer 1632 in Sachsen ein 775.
- Gardie, de la, Jatob, befehligt das schwedische heer im ruffischen Kriege 53, er erobert nowogorod 55, feine Bequemlich= feit 126, führt dem Ronige Buftav Abolf 1629 finnische Regimenter nach Preugen gu Bulfe 156.

Barg, von den Schweden gum erftenmale be-

raunt 554, eingenommen 567

Gafton, Bergog von Orleans, Bruder bes Ronigs von Franfreich, fnupft mit Ballenstein hochverratherische Berbindungen an 752.

Battinara, Rarl's V. Minifter, rath ibm ben Bauernfrieg ju begunftigen 178.

- Gebhard, Rurfürst von Roln, will sein Stift reformiren, wird aber baran gehindert 191, 193.
- v. Geer, Endwig, grundet große industrielle Anftalten in Schweden 74.

Beorg und Cafimir, Marigrafen von Ansbach und Baireuth, begunftigen die Re-

formation, warum? 179.

Georg Friedrich von Baden, Mitglied der Union 206, auf dem letten Unionstag in Beilbronn 279, er fucht einen neuen Bund au bilden 280, ruftet gegen den Raifer 292 fig., wird bei Bimpfen gefchlagen 299, bantt fein Bolt ab 303, tritt in banische Dienste 431, wird aus Deutschland verdrängt 433, in Solftein gefchlagen 450, por Bericht gestellt, verläßt den danifchen Dienft 451.

Georg Bilhelm, Rurfürft von Brandenburg, fein Berhaltniß zu Buftav Adolf im preu-Bifchen Rrieg 119, 129 fig., wird vom

Raifer als Rulle behandelt 348, fein Sof 487 fig., muß fich dem Raifer unterwer-fen 487, fordert Rentralität von Guftav Adolf und mißtraut ihm 569 fig., feine Proflamation gegen die Unordnungen ber taiferlichen Boller 572, weigert fich feinem Schwager Buftav Adolf Die Festungen Ruftrin und Spandan zu öffnen, wird aber gulest mit Gewalt jum ichwedifden Bund-niffe genothigt 612 fig., fordert nach Dagoeburge Fall feine Festung Spandau von Guftav Abolf gurud. Streitigleiten bie darüber entstehen. Georg Bilhelm muß fich endlich den Schweden in die Arme werfen 625 flg.

Beorg, Landgraf von Beffen-Darmftadt, fucht Rurfachsen vergeblich gur Unnahme ber tatholifchen Bedingungen des Frantfurter

Bergleichtages zu bewegen 595, fein Ber-haltniß zum Könige von Schweden 684. Georg, herzog von Lüneburg 324 fig., wird General bes nieberfachfichen Kreijes 328, feine Schlaubeit ruinirt den Salberftadter pal. folg., rüftet fich jum Raiser überzugeben 345, intriftirt gegen die dantsche Partei 387, tritt in taiserliche Dienste 394, eröffnet den Feldzug des Jahres 1627 gegen die Danen 432 fig., schließt ein Bunduss mit Gustav Adolf, zeigt aber Paftel mente Bertrauen in des Mild des dabei wenig Bertrauen in das Glud bes Ronigs 569, durch Guftav Abolf betrogen 722 fig., verweigert dem Ronige von Schweden ben Behorfam, ale ihm biefer befiehlt gu ihm gu ftogen 783.

Bog, taiferlicher Oberft, gerftort Baffemalte 557, fcblagt 1631 eine Abtheilung Schwe-

ben 634.

Boge, brandenburgifcher Rangler, unterhandelt mit Buftav Adolf in Frantfurt 721. Bondomar, fpanifcher Botichafter in London

Grambon, taiferlicher Befehlshaber in Lodes nig; übergibt biefe Befte 584.

Gramm, taiferlicher Befehlshaber in Bis-

mar, nuß fic ergeben 689. Gregor XIII. Pabft, sein Brieswechsel mit König Johann III. von Schweden 14. Gregor XV. Pabft, unterftigt bie bairische Forderung des Rurbuts 286, feine Freude wegen Hebertragung ber pfalgifchen Rur an Maximilian v. Baiern 318, begunftigt die spanischenglische Heirath 357.

Greifenhagen, von den Schweden erobert 567. Greifsmalde, von ben Schweden erobert 630. Greimbl, Jac., luth. Pradicant, fchleicht fich im Land ober der Eng ein, 764.

Gronefeld, bairifcher Dberft, wantt und will von der Liga jum Raifer abfallen 485, jagt die Truppen des Bischofs von Bremen auseinander 691.

Gunther, Bolfgang, bestischer Jurift 403, wird von Landgraf Moris aufgeopfert u. bingerichtet 422.

Suftav Erichson Basa, Anfange seiner Gefchichte 2, wird gefangen 3, entweicht aus Danemart 4, beginnt von Daletarlien aus die Befreiung Schwedens bas.

Guftav Bafa wird jum Ronig von Schweben ermablt 6, erobert Stockholm baf.,
führt die Reformation in Schweden ein,
um fich der Kirchengüter zu bemächtigen 6,
erhält Gewalt über die Geistlichkeit 9 fig.,
führt das Recht der Erftgeburt und der Erblichkeit des Thrones in seiner Familie

ein 10, stirbt daf.

Guftav Adolf wird geboren 25, feine Ergiebung und Jugendjabre 86 fig., nimmt als Rronpring ruhmlichen Antheil am Rriege gegen Banemart 39, er tritt bie Regierung unter ben trubften Ausfichten an 40 fig., balt feinen erften Reichstag ju Rytoping baj., verfohnt ben Abel 41, ben Clerus 42, Buftav's Belbverlegenheit beim Regierungsantritt 43, führt feinen erften Rrieg gegen Danemart tapfer aber mit wenigem Glud 44 fig., ichließt gu Rnarod Frieden mit Danemart, barte Bebingungen beffelben 47, Urfachen warum fich G. in ben ruffifchen Rrieg fturgt 50 fig., hintertreibt die Ermablung feines Brubers Rarl Philipp jum ruffifchen Czaren und gwar mit Recht 57 fig., beginnt ben Rampf gegen Rugland 58, erobert Boom 59, muß por Plestow abzieben 60, feine Unfichten vom Bachethum Ruglands baf., Schließt ju Stolboma Friede mit Rugland 61, fein Ruhm fängt an fich in Europa ausaubreiten 62, Schilderung feiner Gestalt, ba er 21 Jahre alt mar 64, feine erfte Liebe mit Ebba Brabe baf., er wird ihr untren 65, erlaubt dem größten Theile Der ausgewanderten ichwedischen Abeligen in die Beimath gurudzutehren 66, feine Borforge für Städte, Pandel und Gewerbe 71 fig., er tuupft Sandelsverbindungen mit fremben Staaten an 73, grundet bie Beamtenhierarchie in Schweden 76, er beschränft die Rechte ber ichwedischen Stande; feine Reichstageordnung 78, er wird ju. Upfala gefront 81, reist nach Dentichland um eine Braut gu fuchen 83 fig., beirathet Maria Gleonora 86, eroffnet den Feldgug gegen Bolen in Liefland 87, er erobert Riga 90 fig., spricht davon die Türken aus Europa zu verjagen 92, sucht um jeden Preis Frieden mit Polen 94, er erobert gang Liefland und einen Theil von Rurland 96 fig., erhoht Die Steuern in Schweden 99 fig. Seine Art und Beife Rriegevoll auszuheben 102 fig.,

er erläßt bie Ritterhausordnung 109 fig. feine felbitfüchtige Unterbrudung alle Stande 110 fig., er beginnt ben prenfi-ichen Krieg 119 fig., Friedenstongres mit ben Bolen, Steifbeit ber Gesandten 122, er wird durch Chriftinen's Geburt Bater 124, eröffnet ben preußischen Feldzug bet Jahre 1627, 129, nimmt die braudenbm gischen Eruppen seines Schwagers Geen Bilhelm gefangen 132, flegt bei Dirfdan über Roniecpoleti 133, wird verwundet 134, Friedensverhandlung mit Polen in herbfte 1627, 135, er fpricht querk von einem Feldauge nach Deutschland 138, unterftugt 1628 Stralfund 139, eröffne ben Feldjug bes Jahres 1628 in Breugen 140, erobert Strafburg 144, fein Feldgug im Jahre 1629, 153 fig., wird unweit Marienburg von Roniecpoleti und Arnim gefchlagen und verliert feinen but 144, ichließt gu Altmart Friede mit Bolen 157, Blan ibn 1624 in den deutschen Rrieg ju verflechten 366 fig., fchidt Befandte nad Lubed ju ben Friedensverhandlungen, mit welchem Recht? 470, unterhandelt betruglich mit Ballenftein gegen Dauemart 478, geheime Grunde feiner erften Siege in Deutschland 519 fig., er muß erft, ebe a in den deutschen Rrieg gieht, alle Rlaffe feiner Unterthanen bagu bereben 523 ff. feine Finangtunfte, um fich Belb für ben Deutschen Rrieg ju verschaffen 530 fig., fein Streitfrafte bei Ansbruch bes bentichen Rriegs 532 fig., er unterhandelt mit Dim mart, mit bem Raifer, mit Charnace un Franfreich, mit Golland, mit England 532 fig., feine Abichiederede 540, landet auf Ujedom 541, erläßt ein Rriegemanifef 544, er erobert die Infeln des pommer ichen baffs 547, giebt vor Stettin und zwingt Capy Bogislas von Pommern fic mit ibm ju verbinden 549, feine eigennüßigen Abfaten enthällen fich 551, von Morbern bedroht 555, geht von Stettin Ende Soll 1630 nach Stralfund und macht von bott einen Berfuch, Medlenburg gu erobern 559, Grunde, warum er 1630 Dagbeburg nicht unterftust 564, erobert ju Ende bes Jahrt 1630 Garg, Greifenhagen, Birtg, Barmale. 567 fig., unterhandelt mit Aurbrandenburg wegen Reutralitat 570 fig., weist bie Gre fen von Oldenburg wegen eines gleichen Gefuche ab 573, braucht bie beutiden Rite denguter ale Lodipeife, um Reichefarten an gewinnen 576, befindet fic mateurbes Gerbftes 1630 in der großten Geverlegenheit und muß fich von feinen Solbaten, weil er fie nicht begablen tann, pe liche Bertraulichfeiten gefallen faffen 577 fig., Buftav's Brief an Ogenftierne wen

Dezember 1680, 577, feine Blane für ben Reibgug von 1681, 579, fcblieft gu Barwalde ein Bundnig mit Franfreich ab 581 fig., gewährt Tilly feinen Ballenftillftand 588, er wendet fich von Reuem nach Dedlenburg 584, erobert Demmin und andere Plage 586, er erläßt feine Quartiersordnung 591 fig., weist ein abermaliges Befuch ber oldenburgischen und oftfriefischen Grafen um Reutralitat ab 592, erobert Frantfurt an der Oder und Landsberg 598, ichiat Gefandte auf den Leipziger Convent 606, zwingt den Aurfürsten Georg Bilhelm von Braudenburg jum Beitritt 612 fig., geht, nachdem er ben Rurfürften von Brandenburg jum Beitritt gezwungen, nicht unmittelbar auf Magbeburg los, warnm? 614, er verfucht vergeblich Rurfachsen gum Beitritt gu bewegen ibid., veröffentlicht nach Magdeburgs Kall eine Bertheidigungsichrift 624, gerath in Streitigfeiten mit feinem Schwager Georg Bilbelm von Brandenburg und zwingt ibn zulest, alle Forderungen zu bewilligen 625 fig., geht bann nach Bommern 629, fest auf bas linte Elbeufer über und bezieht bas Lager bei Berben 636 fig., folagt die Eilly'iche Reisterei auf dem Mariche 637, feine Geldsverlegenheit im Lager von Berben 648 fig., fcliegt mit Bilbelm, Landgrafen von Seffentaffel einen Bertrag 644 fig., ebenfo mit Bernhard von Beimar 646, Fruchte, Die er aus bem Lager bei Berben giebt 647, verläßt das Lager bei Berben 651, fcbließt ein Bundnig mit dem Rurfürften von Sachsen ab 652, gieht das fachfiche Seer an fich 654, will Anfange nicht fchlagen, wird aber bon Sachfen Aberftimmt 655, gewinnt die Schlacht bei Breitenfeld 659 fig., erobert nach der Breitenfelder Schlacht Merfeburg und halle 666, er berathichlagt mit Johann Georg über Die Fortfegung bes Kriegs; Urfachen, warum er nicht vor Bien ruckt 667, er erobert Erfnet 672 fig., bricht in Thuringen und Franten ein 675, erobert Burgburg 676 fig., fest eine Regierung in Franten ein 678, bricht von Burgburg gegen ben Rhein auf, nimmt Frantfurt 682, fest über ben Rhein und erobert Maing 686, Soflager au Frantfurt und Maing 693, feine Ber-anderungen im Kriegewefen 695 fig., buldet nicht, daß Frangofen in Deutschland einruden 715, Reutralitätsentwurf, den er bem Bergoge von Baiern anbietet 716, bietet dem dentichen Raifer Frieden an, Bebingungen, die er ftellt 719, er ftrebt nach der Raifertrone, Beweise dafür 719, 721 fig., ber Plan bes Ronigs, Chriftina, feine Lochter mit bem Erbpringen von Brandenburg ju vermablen, icheitert an ber Beigerung Beorg Bilbelm's 721; Berfibie 724. giebt im Marg 1632 gegen Tilly nach Fran-ten 727, er besucht Rurnberg 728, Rede, die er bort halt, baf. fig., erobert Donau-worth 780 fig., erzwingt den Uebergang über ben Lech 731, schlägt Tilly bei Rain 732, rudt auf Mugeburg und erobert diefe Stadt 784, greift Ingolftabt an, tann es aber nicht nehmen, entgeht einer brobenden Lebensgefahr 736, unterhandelt mit Chris ftian IV. von Danemart, aber ohne Erfolg 738, fein bariches Benehmen gegen den Frangofen Saint-Etienne 739, fallt in Baiern ein 739, erobert Munchen 742, ruft Bernhard von Beimar zu fich 745, rudt auf die Rachricht von Ballenftein's Siegen gegen Rurnberg 757, bringt bis Sulabach por, febrt bann nach Rurnberg gurud und fchlagt ein feftes Lager um bie Stadt auf 758 fig., geheime Unterhands lungen mit Rurnberg, er enthullt ben Bastrigiern feine Blane 760 fig., 763, 765, feine Unterhandlungen mit den Oberöfterreichern, er verfpricht ben Bauern Rachlaß ber Frohnden und Bilden 764 fig., bricht in einer bonnernden Rede gegen - Die deutsche Arifiofratie los 766 fig., feine gefährliche Lage vor Rurnberg, er ruft alle verfüg-baren Truppen in fein Lager 770, sucht verschiedenemale die Stellung Ballenftein's ju erfturmen, aber vergeblich, 777 fig., er verläßt bas Lager por Rurnberg 778, geht nach Danaumorth 779, auf die Rachricht, daß Ballenftein Rurfachfen bedrange, eilt er Johann Georg zu Gulfe, und tommt wie geflogen nach Raumburg 788, faßt ben Beichluß ju ichlagen 785, liefert Die Schlacht bei Lugen 788 fig., wird getobtet 788 fig., feine Leiche wird aufgefunden 793, er ift nicht durch ben Bergog Frang Albert von Sachfen-Lauenburg umgebracht worben 795 fig.

Ş.

halle, von den Schweden erobert 666 fig. hamilton, ein englischer Marigraf, führt dem Könige von Schweden nach Deutschland 6000 Mann zu hilfe, seine Schickale 641 fig. hann, von den Schweden erobert 682. hanse, beutiche, Plan sie wieder auszubringen 478 fig. haraucourt tritt als Generalwachtmeister in Ballenstein's heer 749. handald, schwedischer Oberstlieutenaut, ersobert hanau 682. havelberg, wird 1631 von den Schweden erobert 635. heibelberg, heerd calvinistischer Bewegungen

in Deutschland 189, wird von Ifly erobert, Die bortige Bibliothet bem Babfte

gefchentt 812 fig.

Bellbronn, von ben Schweden erobert 688. heinrich IV., Ronig von Frantreich, feine Blane 210 fig., wird ermorbet 211. Seinrich Julius, Bergog von Sachfen-Lauen-

burg, erhalt an Arnim's Stelle ben Befebl der taiferl. BBlfer in Bolen 156. hepburn, ein Schotte, in Guftav Abolf's

Dienften 780, 742. Berbertetorf, bairifder Statthalterin ging 268. Berbft, Johann, tatbolifcher Raplan ber Ronigin Ratharina Jagellonifa von Schweden 12.

Seffen (fiehe Ludwig, Moris, Philipp, Bil-

belm, Georg.)

Beifischer Erbichaftsftreit 340 flg. boe von Bobenegg, furfachfticher Beichtvater,

Rolle, Die er ivielt 245, 259, fein Schreis ben an Georg von Beffen-Darmstadt 595, feine Rauflichfeit 603.

Soffirden, fachfifder General, führt Guftav Abolf einige Truppen nach Rurnberg gu 7 75. v. Sobenlobe, Graf Georg Friedrich, in Die Acht erflart 272, begnadigt 345.

Solt, Beinrich, wird vom banifchen Ronige nach Stralfund geschickt 462 fig., nimmt taiferliche Dienfte 507, tritt gum gweitens male in Ballenftein's Seer als Generals wachtmeifter 749, von Ballenftein nach Sachsen geschickt, vermuftet ben Rurftaat unbarmbergig 774, 783.

Sollands Befandte fuchen 1627 Frieden gwis ichen Buftav Abolf und Bolen ju vermit-

teln 134 fig.

Collander reigen ben Rurpfalger Friedrich V., die bohmische Rrone angunehmen 236, Anbeger bes Bojahrigen Rriege 278, 285,

292, 808, 316, 387, 353. Holland gibt dem Könige von Schweden ungerne Geld gum deutschen Krieg 587, hat bemfelben im Januar 1681 noch feine Subfidien bezahlt 583, zahlt endlich Bulfegelder 644.

Solftein, Abolf, Bergog v., wird vom beut-ichen Raifer gegen Guftav Abolf nach Bren-Ben gefchickt 13%, hilft Magdeburg erfturmen 617, ftirbt 665.

Sorn, Gwert, Dient im ruffifchen Rriege 54, 59, fällt bor Blestow 60.

horn, Guftav, führt Truppen aus Finnland gu Guftav Abolfs' heer nach Liefland 96, muß das Städtchen Bugig übergeben 127, schwedischer Feldmarschall, rückt aus Preu-Ben nach Bommern ju Buftav 564, erhalt im Januar 1631, mabrend Guftav's Marich nach Dedlenburg, den Oberbefehl in Bommern 585, feine gefchidten Bewegungen gegen Tilly 597, erobert mit bem Ronige Frankfurt an ber Ober 598 fig., wird in Sommer 1681 von Guftav Abolf as Schleften an die Elbe beordert 642, be fehligt in der Breitenfelder Solact da linten Singel ber Schweben 660, eroben viele Orte im weftlichen Franken 667 flg., eröffnet ben Feldgug bes Jahres 1632, ar obert bochftatt und Bamberg 725 flg., mi Bamberg wieder verlaffen 727, feine Ihr ten am Rhein, er erobert Robleng 771.

hofins, Stanislans, Bifchof in Ermelen, leitet die tatholifden Bewegungen in Some

ben 11.

humanisten, Entstehung berfelben 164. v. Sutten, Ulrich, 171, 174, ftirbt 178. Spacinth, ein Capuciner, als Unterbandler in Bien und Dadrib 286, 314.

Interim Rarl's V. 181. Molani, am taiferlichen Sofe thatig 374. wird von Ballenstein gum General ber Aroaten ernanut 749, in ber Solacht bei Lügen 785.

Jatob, Ronig von England, Schwiegernix Friedrich's V. von der Pfalg 237, ficht feinen Eidam Friedrich V. burch gittie Mittel gu retten 293, 304 fig., Blen feinen Erbpringen mit einer fpanifchen Die geffin gu vermählen 356 fig.

Jesuiten in Schweden thatig, um die father fliche Rirche berguftellen 12, Orben, fein Entstehung 194 fig., feine Rolle im 30-jahrigen Kriege 199, Jesuiten aus Bobmen vertrieben 227, nach ber Brager Soladt reftituirt 257, unterftügen 1628 Ballen ftein's Plane 475 fig., fuchen bei Boll ftredung bes Religionsebifts anbere Moude orden ju übervortheilen 497, werben di nes Mordversuchs gegen Guftav beforbigt 555, werden von Guftav in Erfant bart angelaffen 673, in Danchen, ihr Ba-

haltniß gu Guftav Abolf 743. Joachim II., Rurfürft v. Brandenburg, ein

Biftling 204.

Joachim, Ernft von Brandenburg-Aufpes. Baffenhaupt der Union 207, last fic bei llim beftechen 248, vertheibigt bie Rali folecht 272, feine Rolle gu beilbrom 279 fig., will wieder waffnen, wied aber go hindert 296, 300.

Joachim, bolland. Gefandter in Dentichland 292.

Johann, Bergog v. Finnland, Gofn Gufer's Bafa, betrathet eine polntfie Bringffin 11, wird gefangen gefest 13.

Johann III. wird nach Erich's Tobe Ronig von Schweben 13, begunftigt Anfangs ben Abel und die tatholische Religion baf., veröffentlicht feine Liturgie 14, fein Gifer für die romifche Rirche erkaltet nach dem Lobe der Catharina Jagestonita 15, er verjagt die Jesuiten aus Schweden, beis rathet in zweiter Che Gunnila Bille 15,

Johann, Bergog, Guftav Abolf's Better, wird geboren 15, 32, vergichtet auf die Rrone und betrathet Buftav Abolf's Schwefter

41, ftirbt 89.

Johann Baptifta, ein italienischer Rittmeifter, verschwort fich Buftav ju ermorben und wird hingerichtet 555.

Johann Rafimir, Pfalggraf, Saupt bes bent ichen Calvinismus 189 flg. 191.

Johann Rafimir, Pfalgraf von Zweibruden, beirathet Guftav Abolf's Salbichwefter, Catharina 82.

Johann Ernft von Beimar, Feind bes Raifere 284, 322, will fich nicht unterwerfen 346, tritt in banifche Dienfte 387, giebt mit Mansfeld nach Ungarn 897, ftirbt dafelbft 400.

Johann Friedrich, Rurfürst von Sachsen,

wird gefangen 181.

Johann Friedrich VI. von Beimar, fein fürchterliches Schicfal 423 fig.

Ibhann Friedrich, Bergog von Burttemberg, Mitglied der Union 206, hilft die Union anflofen 278, will gegen den Raifer losichlagen, wird aber gehindert 296 flg., ftirbt 496.

Johann Georg, Martgraf von Jagernborf. Anbanger Friedrich's V., in Die Reichsacht

erflart 272, 442.

Johann Beorg, Anrfürft von Sachsen 218, begunftigt Ferdinand's Erwählung jum Raifer 283 fig., nimmt Bartet für Defterreich gegen die Bohmen 285, 245 fig., überzieht die Baufit 258, nimmt fich ver-geblich der unterbrudten Bohmen an 262, befest für ben Raifer Schleften 273, weist 1623 Die weimarifchen Antrage gurud 322, erhalt bie Laufigen pfandweise und billigt nun alle Schritte Des Raifers 342 fig., Urtheil eines Beitgenoffen über ibn 844, finnt auf Abfall vom Raifer 896, ruftet 1629 gegen Ferdinand II. 504 fig., halt eine Bufammentunft mit bem Rurfürften von Brandenburg in Annaberg 595, beruft ben Leipziger Convent daf., feine Charatteriftit 601 fig., Die wahren Abfichten feines Berfahrens auf dem Leinziger Con-vent 607, läßt fich im April 1631 in fein Bunbuig mit Schweden ein 614, verweigert bem Raifer Lebensmittel und Bolt 650, giebt mit feinem Geere von Leipzig

nach Torgan 651, verbindet fich mit Guftav Abolf 652, fcreibt an ben Raifer 654 fig., wird von Tilly und Fürften berg geworfen und flieht bis Enleuburg 668, bietet nach ber Schlacht von Brette nfelb dem Schwedentonige die romifche Rrone an 665, erobert Leipzig 667, berath ichlagt mit dem Ronige über Die weiteren Dagregeln 667, erobert Bobmen 693, wauft in seiner Treue gegen Guftav 755, ber Ronig mißtraut ihm 761 fig., zeigt fich während bes Rurnberger Lagers lau gegen Buftav Abolf 763, 775, ruft ben Ronig ju Gulfe, aber handelt aufs 3meiden tigfte gegen ibn, und nimmt feinen Theil an ber Schlacht von Luten 783 fig.

Johann Sigismund, Rurfürft von Branden-

burg, wird Calvinift 218 fig.

Joseph, frangofischer Rapuginer, seine Be. fdicte 508 fla.

Jost, Fris, Anführer im Bauerntrieg 177.

Julicher Erbftreit 209 fig.

Juliane, Stiefmutter bes Landgrafen Bilbeim von Beffen-Raffel- vertlagt biefen beim Raifer 574.

Juristerei, römische, den Bauern verhaßt 187. Juristen gewinnen durch die Reformation 185, verberben Deutschland 422, in Deutschland eine alte Landplage 525.

#### R.

Raiserliche, Diefer Rame tommt burch Ballenftein auf 381, Starte berfelben, gur Beit als Buftav Abolf in Deutschland landet 546, fclechter Buftand ifres pommerifchen Beeres, fie fordern vergeblich Baffenrube von den Schweden 566 fig.

Raiserthum, beutsches, fast alle Stande fu-chen es wieder berguftellen 164 fig.

Ranonen, leberne, bei ben Schweden 187, 660. Rarl V., deutscher Raiser, beurtheilt die Reformation richtig 171, unterftust inege-beim Sidingen's Unternehmen 175 fig., vielleicht auch den Banernfrieg 178, will Die Rirche reformiren, aber nicht auf Luther's Bege 181, befiegt bie Protestanten daf., wird durch den Sachsen Moris überwunden 182, ftirbt 183.

Rarl I. von England, seine Reise nach Madrid 358, wird dadurch in England ver-

ächtlich 360.

Rarl Emannel, Bergog von Savopen, wird in die Union bereingezogen 229 fig., fein Charafter 234.

Rarl IV., Bergog von Lothringen, fein Cha-

rafter 680 fig.

Rarl, Herzog von Sadermannland, Buftav Abolf's Bater, seine Geburt 11, unterstütt Die verfolgten Protestanten 17, gewinnt großen Einfing auf die Regierung 19, abernimmt nach Johann's III. Tobe bie Reicheverweserschaft 19, läßt einen gandtag halten 21, fein Betragen gegen Gigismund, als biefer nach Schweden tommt 22 fig., wird von Sigismund gefchlagen, gewinnt aber nachber ben Sieg von Stangebro 29, muthet nun gegen ben ichmebis ichen Abel 31 fig., nimmt im Jahre 1604 ben Ronigstitel an 33.

Rarl IX., Konig von Schweden, wird in Ariege mit Schweden und Rugland verwidelt 34, fordert ben Danentonig gum Bweitampfe beraus 34, ftirbt, fein Cha-

rafter 36.

Rarl Bhilipp, Buftav Abolf's jungerer Brnber 33, wird von den Romgorobern ju ihrem Cjaaren ermabit 56, aber Guftav billigt Diefe Bahl nicht 57, Rarl Philipp wird nach Schweden gurudgerufen 59, ftirbt

Ratharina von Brandenburg, Bethlen Gabor's Gemablin, ihr Charafter 370 fla. Ratholiten, beutsche, haben gegen Enbe bes 16. Jahrhunderts in flitlicher Beziehnug bas Uebergewicht über bie Lutheraner 204. Reller, Beinrich von Schleitheim, Befehlebaber bes Burgburger Schlosses, wird von

ben Schweden gefangen 677.

Rettler, Gotthard, Deermeifter von Liefland, tritt diese Proving an Bolen ab, und wird Erbherzog von Rurland 69, feine Sohne

Friedrich und Bilbelm baf. Rhevenhiller geht als taiferlicher Befandter nach Madrid, feine dortigen Berrichtungen 248 fig., macht fein Meisterftud in Spanien, fofern er die englisch-fpanische Beirath verhindert 359.

Ripper- n. Bippermefen in Deutschland 874. Rnipphausen, 1623 in Dienften des Salberftabter Chriftian's 829, fcmebifcher Beneral, erobert Bolgaft 556, ficht gegen bie Raiserlichen vor Rolberg 564, ftogt vor Demmin gu Guftav Abolf 586, in Renbrandenburg gefangen 596, wird von Buftav in Rurnberg gurudgelaffen 778, bann aber muß er mit bem Ronige nach Sachfen ruden 782.

Rotterig, furbrandenburgifder Dberft, ftogt an ben Schweden und Sachien 774.

Rolberg von den Schweden belagert 564 fig., erobert 589.

v. Rollowrat, öftreichifcher Ebelmann, bleibt in einem Befechte 637.

Roniecpoloti, polnifder Feldherr in Preugen gegen Gustav Adolf 126, nimmt die Ober-ten Leufel und Streif gefangen 127, erobert Deve 131, ift febr vorfichtig und mattet die Schweben ab 142 fig.

Rray, Johann Bhilipp, der jungere, taifer-

licher Befehlsbaber in Landsberg an ber Barte, wird ericoffen 600.

Rras, ligiftischer Oberft, radt 1631 gen Beffen-Raffel 630.

Aragenstein, Ebelfnabe in Guftav Abolft Dienft, wird ericoffen 770.

Areilsheim, hofmaricall bes Ronigs wie Schweden, und fein Begleiter in ba Schlacht bei Lugen 788.

Rrieg, Bojahriger, fein Ausbruch 224 ffg. Rriegführung im 30jabrigen Rriege 695 fla. Ruraffiere, Rarabinire, Dragoner, Rroeten, 696 fig., Rustetiere, Biteniere 696 fla Ariegeartitel Gustav Abolfs 708 fig.

Rronberger, taiferlicher Dberft, von ba Schweden gefchlagen 597.

Rrumpe, Dito, danifcher Felbberr bricht in Schweden ein 3.

Ruttner, ift 1631 bairifcher Gefanbter an frangofifden Sofe 715.

v. Rufftein, Graf, Statthalter in Ling 765. v. Rurg, taiferlicher Gefandter in Frank reich 644.

Lammermann, Beichtvater Ferbinand's IL, fein Birfen 270, fucht ben Raifer ben Mantnanischen Ariege abzuhalten 499.

Laines, Jatob, Mitgrunder Des Jefuiter Orbens ; ameiter General Des Orbens 194 Landsberg an der Barthe, von den Sonda genommen 600.

Langinechte, deutsche, ibre Entftebung 111) Bedeutung 177.

Lauenburg, Stadt, vom Herzoge Franz Am eingenommen 560, geht fonell wieder ubie Raiferlichen verloren 561.

v. Lauenburg, Bergog Frang Rarl, tritt in Dienfte ber Medlenburger Fürften 560, wird von Bappenheim gefchlagen und go fangen, tommt wieder los 561 fig.

Lauenburg, Bergog Frang Albert, if m Buftav's Berfon in Der Schlacht bei Bien 788, ift nicht ber Dorber Guften's 794 fig., in den Ballenftein'ichen Broges ver widelt 794.

Laurentius Rorwegus, vertappter Jefnit. wirft in Schweden 13, weilt fpater it Riga 91.

v. Lautered, Karl Ludwig, Pfalggraf, Dffigier in schwedlichem Dienke, ftirbt 638.

Lefevre, Beter, Mitgrander bes JefuitemDo bens 149.

Le Jay, Jefuite, wirft in Dentichland 196. Leipziger Convent, Urfachen beffelben 594 ff. er wird eröffnet 596, Ramen ber Muno fenben 604, gebeime Befdiaffe besfelben, Religionsgefprach ber Entheraner und Co viniften bafelbft 606 fla.

Leo X., Babft, erläßt eine Bulle gegen Sten Sture von Schweden 2, feine Belbbedurf. uiffe führen die deutsche Reformation berbet 169.

Leonhard, Erzieher des Aurfürften Johann

Beorg von Sachsen 601.

Leopold, Ergbergog von Defterreich, Bifchof von Strafburg und Baffau 209, 211, 217 fig., vertheidigt das Elfaß gegen Mansfeld 299, intrifirt gegen feinen Bruder, ben Raifer Ferdinand, und zwingt ibn, eine Theilung Defterreiche vorzunehmen 351 fig.,ruftet fic, por Bernhard's Truppen gu fliehen 776. Berma, fpanifcher Minifter 244.

Leftlen wird von Guftav Abolf nach Stralfund geschickt 141, erobert im Juni 1630 Rügen 539, stößt auf Usedom zu Gustav Abolf 553, erobert das Schloß Lödenig

584. Lesley, taiferlicher Oberftlieutenant, wird

von den Schweben gefangen 770. Lenbelfing bes alteren, Brief über ben Tob Guftav Abolf's 794 fig., Auguft, Ebelfnabe bes Rouigs in ber Schlacht bei

Luten 788. Leuler, bairifcher Agent in Madrid 244.

v. Lichtenftein, Rarl Fürft, wird nach ber Brager Schlacht Statthalter von Bohmen

257, erhalt Jagerndorf 348. Liga, Entftehung Diefes Bundes 208 fig., ift anfangs ichwach 215, ruftet mit großer Ginmuthigfeit, Gelbbeitrage ber Ditglieder 242, Diefelben wollen nach der Prager Schlacht ben Rrieg beendigen, werden aber von herzog Maximilian gehindert 282, Liga, Roften ihres heeres 283, beginnt fich bom Raifer gurudangieben 468, nimmt eine drobende Stellung gegen Ferdinand II. 494 flg.

Ligatag ju Regensburg 1623 im Frühjahre 320, ju Augsburg im Frühling 1624, wo beidioffen wird, Die Protestanten angu-greifen 350, ju Burgburg 1627, gegen Friedland's Berbungen gerichtet 434, 1629 au Beidelberg, feine Befchiffe 501 fig., gu Mergentheim 505, im Juni 1631 gu Dinkelsbuhl 610, im Dezember 1631 gu Ingolftadt, von Wenigen besucht 715.

Lilia, Azel, schwedischer Dberft, ift bei der Eroberung Burgbnrge thatig 677. Lindeloh, Oberftlientenant im Seere der

Liga, jum Generalwachtmeifter borgefchlagen 387, wird vor Mastricht erschossen 778. Lohausen, schwedischer Dberft, erobert Domiz 690.

Lothringen, herzog von, fiebe Karl IV. v. Lovola, Ignaz, Gründer bes Jesuiten-Ordens 194 fig.

Luchau, Stallmeifter bes Bergogs Frang Albert von Sachsen-Lanenburg, todtet den Offigier, ber auf Buftav Abolf gefchoffen bat 788.

Lubovifio, Reffe des Babfts Gregor XV. 286. Ludwig von Seffen-Marburg, sein Charafter 340

Andwig, Landgraf von Beffen-Darmftabt, ift taiserlich gefinnt 245, hilft die Union auflofen 279, durch ben Salberftabter Chris ftian bedrängt 290, wird von Mansfeld angefallen und gefangen genommen 300 fig., erbalt feine Greiheit wieder 303, feine Politit 326, fein Erbichafteftreit mit Raffel 340 fla., ftirbt, nachdem er die Raffeler Linie ruinirt bat, fein erbaulicher Tod und Charafter 422 fig.

Lubeter Frieden 470, Sansetag, Blan, ben Deutschen Untheil am Belthandel gu ver-

daffen 478.

Lubed, Sanfestadt, ift febr lan gegen Die Schweden gefinnt 562, 565.

Luneburg, fiebe Chriftian, Georg.

Lügener Schlacht 786 fig. Luther, Martin, wird nach Bittenberg be-rufen 169, schlägt bie 95 Thefes au 170, ericheint gu Borme 171, verfpricht ben Fürften bie Rirchenguter 172, fein Betragen gegen die Bauern 178, rath dem Erg-bischof von Maing, fein Stift gu fefularifiren 180, 184.

Lutherifches Kurftenthum, feine politifche Unfabigleit 385.

Lutherthum, eine Fürftenfirche 182 fig. Lufemann, Dberft in Diensten ber Stadt Dangig 181.

### M.

Mahren wird wieder tatholifch gemacht 291. Magdeburg widerfteht Ballenftein 505 fig., nimmt den Markgrafen Christian Bilbeim von Brandenburg, ehemaligen Ab-miniftrator des Ergftifts wieder auf 559, Berhaltniffe ber Stadt zu ihm 559, 562 fig., von den Raiferlichen belagert und erfturmt 618 fig., wird allmählig wieder aufgebaut 691.

Magie, schwarze, Glaube daran im 80jahrigen Rrieg 424.

Magnus, Bergog von Barttemberg, tritt in badifche Dienfte 297, fallt bei Bims pfen 299.

Majestätsbrief, bohmischer 217.

Maing, von ben Schweden erobert 266, 686. Malafpina, pabstlicher Lagat in Bolen 22. v. Mansfeld, Ernft, Graf, seine Jugend 229 sig., marfchirt nach Bohmen 230, wird bei Tenn geschlagen 283, behält nach der Prager Schlacht mehrere Plate in Bohmen 257, fein Benehmen nach ber Schlacht von Brag 283 fig., gieht

bas Seer ber aufgelösten Union an fich 285, entwischt nach bem Rheine 287, betrügt die Englander 287, plundert bas Gifag 288 fig., greift Darmitabt an 300, verläßt bas Elfaß 308, liefert die Schlacht von Rleurus 811 fig., ericheint 1628 wieber in Dentichland 321, in Oftfriesland 388 fig., er bantt fein Bolt ab 339, geht nach England 360, fällt wieder in Dentichland mit englischem Gefindel ein 369, 388 fig., ftoft gu ben Danen 392, wirb bet Deffan geschlagen 394, sammelt wie ber Bolt 397, bricht nach Ungarn auf bas, ftirbt in Bosnien 400.

Mansfeld, Bolf, Graf, befehligt eine Abtheilung bes faif. heeres vor Ragbeburg 617, vertheidigt Dagbeburg gegen Baner, verliert ein Treffen 690, wird Dberft bes Gefchuges unter Ballenftein

794. Mantuanischer Krieg 498 flg.

Marabas, Balthafar, will Prag gegen bie Sachsen vertheibigen, muß aber weichen!

Maraval, fpanifcher Befehlshaber in Mannbeim, wird enthauptet 687.

Maragin, faiferlicher Befehlshaber in Reubrandenburg, übergibt diefe Befte 585.

Maria Eleonora wird Buftav Abolf's Gemablin, ibr Charafter 83 fig., tommt nach Deutschland ju ihrem Gemahl 640. Martinig, einer ber 7 bohmischen Statthalter 228, wird gum Fenfter hinausgeworfen 225.

Marwig, Schangen bafelbft, von ben Schwe-

den eingenommen 567.

Mathias, Bruber Raifer Rubolf's II., feine Intrifen 215 fig., wird 3nm Raiser er-wählt, sein Charafter 220 fig., stirbt 281. Maximilian I., dentscher Raifer, arbeitet gegen Erzbischof Berthold's Plane bas Reich zu einigen 170 fig., ftirbt 165. Maximilian II. als Raiser, seine falsche Bo-

litte 201 fig.

Mazimilian I. von Baiern, fein Charafter, Parteihanpt der deutschen Ratholifen, überfällt Donanwörth 205, weist nach Rudolf's II. Tode die Raiferfrone gus rud 220, schlägt nach Mathias Tobe abermals die Raiferfrone aus 233, ift unerbittlich gegen Ferdinand's II. Bitten um bulfe 235, fcließt mit Ferdinand II. den Münchener Bertrag ab 241 fig., zwingt die Union, den Ulmer Bertrag einzugeben 247 fig., rudt in Defterreich ein 248 fig., nimmt das Land ob der Ens pfandweise in Besit 251, gewinnt die Schlacht bei Prag 258, erzwingt 1620 Fortsetzung des Ariegs 283, prest dem Kaiser die Jusicherung des Kurhuts ab 286, bietet feine Landfahnen auf, trik Manbfeld in die Enge, läst ihn jede entwischen und nimmt die Oberpfal i Befig 286 fig., wird ju Regentburg m ber pfalgifchen Rur belebut 317 fig., & bingungen biefer Belebunng 318 ff. wird in Rom über die Ragen gefint 318, seine Politit den Krieg in die Ling an gieben 386, lagt fich mit Ridelier ein 365 fig., will bie Spanier ans Dentisland verdrängen, balt bie Generale in Ur gewißbeit feiner Blane 366, bat, ber ein gige dentice Fürft, geordnete Finaga 374 fig., durchtrengt Ballenstein's gidd linische Plane 489, muß das Land si ber Ens an Defterreich gurudgeben und empfangt bafür Die Oberpfalg 490 fig. Urheber bes Reftitutionsebitts 491, 493. forbert ben Regensburger Rurfarftentag, fein Blan babei 501 fig., er unterhanden mit Richelien baf., Zobfeinbichaft zwifen ihm und Ballenftein 502, feine und ba Liga falfche Stellung gu Guftav Mel, von vorne berein fullbar 537, erhält in Barmalder Bertrage Rentralitat von 66 ten Schwebens jugefichert, tann fie alm nicht annehmen, warum? 582, wird bud ben Leipziger Convent gezwungen, emb lich gegen die Schweden lotzwieden 608 fig., unterhandelt nach dem gest (iá) Magdeburgs von Renem mit den 66 ben wegen Rentralitat 629, will mit. bağ Tilly Rurfachfen angreife 649, folich 1681 mit ber Krone Franfreich ein Sim bundniß, ruft aber vergebens frangblick Sulfe gegen Guftav Abolf an 714 fg. nimmt Regensburg burch einen band ftreich 787, bittet ben Raifer und Bo lenftein um eilende Salfe 746, 756, 2014 teftirt Anfangs wider Ballenftein's gweite Erhebung 747, vereinigt fein beer mit Ballenftein's Boltern 757, trennt fin von Ballenftein und gieht gen Regent burg 780.

Magwell tritt in banische Dienfte 431. Maggarin, frangofischer Diplomat im Ra-

tnanischen Rriege 500.

Medlenburg, herzoge von, treten auf Gir Rian's IV. Seite 386, werben gezwungs. fich dem Kaiser zu unterwerfen 433 heihr Leben an Wallenstein abgetreim 473. werben von Wallenstein gendetrein 473. werben von Wallenstein gendetrein den der Berstein ihr Land mit halfe bes kand hurgers mieber zu anglen 1800 fig. burgers wieber gu erobern 560, find jo Doch ungludlich 562, Biebereinsetung ber felben 640.

Meigner, Balthafar, lutherifder Politant am Berliner Gofe thatig 487. Relanchthon, Philipp wird nach Bittenberg berufen 169, bedauert den Bang der Reformation 185.

Memminger Lager Balleuftein's 514.

Merode ficht unter Ballenftein in Beffen 891, wirbt für Ballenftein Truppen 749. Merrit, englischer Befandter, unterhandelt

Frieden zwischen Schweden und Ruffen 59. Defenius, Professor in Upfala, fein Streit mit Rudbet, feine Schidfale 113.

v. Metternich, Joh. Reinbard, geht als Gefanbter Tilly's an ben Rurfürften von Sachsen ab 650.

Mitfchefahl, ichwedischer Oberft wird entbauptet, weil er Die Schange bei Rain lieberlicher Beife übergeben 779.

Mittendorf, Stadtichreiber von Dangia, unterbanbelt mit Buftav Abolf 98.

v. Mors, taiferlicher Befehlshaber in Rolberg 564, übergibt nach tapferem Biberftanbe biefe Stadt 589.

Moltte, Rittmeifter in ichwedischen Dienften, erobert Maldin 588.

Monro, Schottischer Oberft in Onftav Abolf's Dienften, erobert Rügenwalde 558.

Montagne, polnischer Befehlshaber in Straßburg, wird enthauptet 148.

Montecuculi, von Ballenftein gnm Oberften bes Beichuses ernannt 749.

Morgan, ein Schotte, tritt in danische Dienste 431, beweist große Tapferkeit, 449, 466.

Moris von Dranien 272, sein Betragen gegen ben Rurpfalger Friedrich V. 277.

Moris, Bergog von Sachien 181 fig. Moris, Landgraf von Beffen-Raffel, feine Bolitif 291, wird 1623 von Tilly an-gefallen 392, seine politische Unfabigett 392, er verschwört fic mit ben Rieberfachsen 334 fig., sein Erbichafteftreit mit Darmftadt 341 fig., verschwort fich 1625 mit den norddeutschen Guelfen 384, wird von Ballenftein bedrängt 391, sucht fich burch Demagogie ju retten 403 fig., uns terhandelt mit Franfreich 404, wird burch Lubwig von Darmstadt ansgepfandet 420, abdanten 422, gerftudt icheidend fein Land und opfert Gunther auf 423. Morton, englischer Befandter bei ber Union

278. Dublbaufer Berfammlung 494.

Munchner Bertrag swiften Magimilian und Ferdinand II. 241, 491.

Munchen von den Schweden erobert 742.

Münger, Thomas, gegen Luther 172. Runt, Christine, Geliebte des Ronigs von

Danemart, Christian IV. 588, 718. Mnrtefa, Bafcha von Dfen, verftartt Beth. len Gabor's beer 397.

### M.

Rani, Befdichtichreiber von Benedig, fein Beugniß über Ballenftein's Plane 516.

v. Naffau-Siegen, Graf Johann, fällt in Beffen ein und nothigt ben Landgrafen Bilbelm feine Ruftungen einzuftellen 576. Reubrandenburg, von Tilly erfturmt 596.

Renhaus, Stadt an ber untern Elbe, burch ben Lauenburger Bergog Frang Rarl ein-genommen 560, geht ichnell wieder an bie Raiferlichen verloren 562.

Rolbe, Bruber, auf Befehl ber Bergoge von Rurland ermordet 69.

Rorddeutschland, Roth daselbft im Jahre 1628, 468.

Norwegus, vertappter Jesuit, wirft in Stod. bolm 13.

Rürnberg unterhandelt mit bem Ronige von Schweden und Schließt ein Bundniß ab 670, von Tilly bedroht, leiftet tapfern Biberftand 684, erfter Aufenthalt bes Ronige von Schweden bafelbft 728 fig., Lager dafelbft 758 fig., Unterhandlung des Raths mit Buftav Abolf 760 fig.

Obentraut, pfalzischer General 281, tritt in banische Dienste 387, fallt 393.

Desterreich wird großen Theils protestantisch 202, ob ber Ens, tampft für bas Lutherthum 268, wird wieber tatholifch gemacht 268, unter ber Ens, wird mit Bewalt tatholifch gemacht 270, Erblande ftenern große Summen gu Errichtung bes zweiten Ballenfteinischen Beeres 750.

Officup tritt in Ballenftein's Geer als Generals

machtmeifter 749.

Ognate, fpanifcher Botichafter in Bien 243. widersest fich der Uebertragung pfälzischer Rur an Baiern 815 fig.

Oldenburg, Grafen von, verlangen vom Schwebentonig Reutralitat, werden aber abgewiesen 573, bitten abermals bei Guftav um Reutralitat 592.

Olivareg, fpanifcher Minifter, feine Bolitit 858 flg.

v. Ortenburg, Graf, in Guftav Abolf's Dienft, verungludt im Bade 683.

Offa's Beugniß über Ballenftein's Plane 515, greift Biberach an 745, macht Eroberungen am Oberrhein 746.

Dito Ludwig, Rheingraf, macht einen glad. lichen Aufall auf Tilly's Reiterei 688, (flebe auch Rheingraf.)

Dzenhaupt, Dluffohn, ichwedischer Rittmeifter, wird von Burgburg'ichen Bauern ericoffe n

Dzeuftierna, Azel, Anfange feiner Befdichte

37, sein Berhaltniß an Joh. Stytte bas. fig., ein furchtbarer Bebruder ber Bauern 108, bewilligt den Bolen im Frühling 1629 Baffenstillstand 151, Altmarter Friede 157, ift gegen ben bentichen Rrieg 528 fig., ichidt aus Breufen Truppen an Buftav Abolf nach Bommern 553, tommt jum Ronige nach Maing 694, gerath in Bandel mit Bernhard von Beimar und mit bem Pfalggrafen von Birtenfeld 745, gieht vom Rheine bem Ronige an Bulfe 771, führt fein Beer nach Rurnberg 777, erhalt ben Auftrag, einen Bund ber vier oberen Rreise ju Stande ju bringen, und fleht ben Ronig jum lesteumale 782. Drenftierna, Beneditt, geht als Buftav's Gefandter nach Frantreich and empfangt

bort Belb 644. Drenstierna, Gabriel, soll als schwedischer

Befandter nach Lubed geben 470.

Babftthum, fucht bas Bachsthum Deftreichs au bemmen 200, 352.

Pappenheim, 1620 Oberft im Beere ber Liga 248, bei Brag ichwer vermundet 256, beflegt bie oberenfifden Banern 269, erobert Bolfenbuttel 451, Plan, ihn gum Bergog von Bolfenbuttel ju machen 487 fig., fein Betragen gegen Bergog Friedrich Ulrich 487, er wird von Maximilian gurechtgewiefen 489, macht der Unternehmung Des Lauenburger's Frang Rarl ein ichnelles Ende 561, bedrangt im Dezember 1630 bas Stift Dagbeburg 564 fig., fein mertwurdiger Brief an ben Rurfürften von Baiern 609 fig., thut bas Befte bei Erfturmung Magdeburge 616 fig. erobert Merfeburg 650, verleitet Tilly gur Schlacht bei Breitenfeld 657, beweist die größte Tapferleit. Sein Brief an Ballen-ftein 664, treunt fich von Tilly und zieht nach Beftphalen 685, entfest Dagbeburg 691, feine Thaten wahrend des Sommers 1632 in Beftphalen und Riedersachsen 771 fig., er weigert fich, Ballenftein's Befehlen, ber thn nach Ruruberg ruft, ju geborchen 771, er giebt nach Daftricht und fturmt vergebens das hollandische Lager 772, wird von Ballenftein aufgefordert gu ibm gu ftogen und muß geborchen 781, von Ballenftein nach Salle entlaffen 784, aber gleich wieder gurudgerufen 785, feine Antunft ftellt die Schlacht ber, er wird tobtlich verwundet 790, Lod, fein Lob 791. Baffauer Bergleich 182.

Paffewalt, pommeriches Städtchen, wird von ben Raiferlichen gerftort 557.

Paul III., Babft, Berhalten gu ben Jesuiten

194, 197. Paul IV., Pabft, verwirft den Augeburger Religionsfrieden 201.

Bazmanh, Erzbischof von Gran, geht # taifert. Befandter 1682 nach Rom, m bulfe ju begehren, richtet aber wenig m

Beralta, Beter, taiferlicher Befehleben i Loig, übergibt biefe Feftung lieberliche Beile 585.

Bernfi, Frang, taiferlicher Befehlshabe u Greifsmalde . vertheidigt biefe Frim auf's rühmlichfte 588, wird erfchoffen, fein 206 631 fig.

Betri, Dlaus und Laurentins, Braber, bein Gustav Basa die Reformation in Schuda einführen 7.

Pfalgifches bans, feine Berbaltniffe und Umfurzplane 191 fig. 207, 280, (fiche me Friedrich III., Friedrich IV., Friedrich V. Johann Cafimir.)

b. Pforten, fachfifcher Befehlshaber it

Leipzig, übergibt biefe Stadt 651. Philipp, Landgraf von Seffen, tampft gege Sidingen 175, begunftigt bie Reformatin. warum? 179, wirb gefangen 181, ficht teftamentarifch fein Land in zwei Linien

Philipp III., Ronig von Spanien 243 f

356 fig. Philipp IV. von Spanien 356 fig.

Piccolomini tommandirt Ruraffire in be Schlacht bei Lügen 786.

Biechareti, ein polnifcher Ebelmann, ficht ben Ronig Sigismund an ermorben 14. Pius IV. Pabft 201.

Plettenberg, Beermeifter in Liefland, mad diese Proving au einem erblichen Riefer

thum 68.

Polens Berfassung im 17. Jahrhundert 14 fig. (flebe auch Sigismund.)
Pollich, Martin, erfter Rettor ber Universität Wittenberg 168.

Pommern, fiebe Bogislas.

Pommerscher Landtag ju Stettin im Frit. 1681, 592 fig. De Bonte, fiebe Quintin.

Poppe, taiferlicher Befandter in Ritteles

Possevin, ein Jesuite, wird als pabition Gefandter zu Konig Johann III. 1116 Schweden gefchict 14. Potowett, polnifcher General in Prengen 181,

wird bei Gorgno von ben Someten P ichlagen 146 fig.

Preugens Schichale in den letten Beiten bei Dentschorbens 68, fallt an Kurbranden 68, Krieg baselbft 119 fig., bas Land with fürchterlich verheert 144.

v. Prepfing, Freiherr, turbatrifder Gefander auf bem Congres von Bruffel 412. Proles, Andreas, Angustiner Provincial in

Sachsen 169.

Quartiersordnung des schwedischen Seers von Guftav Abolf im Marg 1631 erlaffen 591 flg.

v. Queftenberg , taiferlicher Beheimer Rath, Ballenftein's Bertrauter unterhandelt mit ibm 747.

Quintin's Mordversuch gegen Guftav 555, Quiroga, Bater in Inaim 752.

### M.

Radgivil, polnifcher Felbherr, tampft gegen die Schweden vor Riga 90, intriffirt mit

Guftav Abolf 92 fig. Rangoni, pabfilicher Botichafter in Bolen, unterftugt die Unruben ber faliden Demetrius 51.

Rangoni, Julius, beforgt für Ballenftein den Antauf von Baffen 750.

Rageburg, Stadt, von Pappenheim eingenommen 561.

Reformation, beutsche, ihre Urfachen 162 fig., innerhalb der tatholischen Rirche 193 fig. Regensburg, Fürstentag das. im Sabre 1680 ausgeschrieben, beffen Geschichte 507 fig., Rlagen der Fürften dafelbft 512 fig., von den Baiern eingenommen 737.

Reicherath in Schweden, feine Dacht und Bufammenfegung 79, er wird beschräuft 79. Reicheverweser in Schweden 1.

Reichsftadte, beutsche, tragen die Roften ber Union 279, Dligarchie in benselben 355 fig., ibre antitaiferliche Bolitit, Belbfrafte berfelben 481 fig., Plan, die Dacht ber Bunfte wieder aufzurichten, die Bewalt ber Batris gier gu beidranten 482 fig., Reicheftabte werden theilweife für ben Raifer gewonnen

Reinacher, taiferlicher Dberft unter Pappenbeim, hilft Rageburg erobern 561, zwingt den lutherifden Ergbifchof von Bremen, ben

Leipziger Schluffen zu entfagen 629. Relinger, fcwebifcher Rittmeifter und Befandter in Guddentichland 670.

Reftitutionsedift und beffen Borbereitung 468,

493 fig. Rheingraf, Otto Ludwig, tritt 1628 in Gustav Adolf's Dienste 142, seine letten Thaten im banifchen Dtenft 451, fcblagt bie Raiferlichen unter Bingerety 597, (fiebe auch Otto Ludwig) 687.

Ribnig, medlenburgifches Städtchen, von den Schweben eingenommen 539

Richelieu, Rardinal und frangofischer Premierminifter, foidt Befandte nach Breufen an Buftav 157, sein Charafter 363 fig., verhandelt mit Buftav Abolf 366 fig., feine Plane gegen Defterreich 492 fig., reigt gang Europa wider Dentschland anf 508 fla., wird von feinen Begnern am Sofe bart bebrangt, weil er bie Schweden bis nach Maing geführt 718, wird immer eifersuch-tiger auf Guftav und verweigert ibm bie Sulfegelber 740, fein Urtheil über ben Inaimer Bertrag 758 fig!

Richter, G., Rurnberger Batrigier, unter-

handelt mit Buftav Adolf 761.

Riga, von ben Schweden belagert und erobert 90 flg.

Rodriquez, Mitgrunder bes Jefuitenordens

Rom fucht bas taiferliche Beer ju entnationalifiren, warum? 609 flg. Romanisten 163.

Romanow, Dichael, besteigt ben ruffifchen Thron und ift Stifter ber noch beute berrichenden Dynastie 58, Federowitich, Großfürft von Dostau, wirbt um Die Schwägerin Gustav Abolf's 366.

Rosladin, Frig, wird von Gustav Abolf 1628 nach Stralfund geschickt 141, fallt in der Bertheidigung Stralfunds 463.

Roftod wird 1630 von den Raiferlichen entmaffnet 561, von ben Schweden erobert 689.

Ron, Gabriel, fpanifcher Botichafter in Barichau 136.

Rudbed', Professor in Upfala, ein Bolterer 113.

Rudolf II., beutscher Raifer 202 fig., wird aufe Unbarmherzigfte von feinem Bruder Matthias bedrangt 215 fig., ftirbt 219.

Rudolf Max v. Sachsen-Lauenburg, befehligt Die bairifche Befagung in Donauworth und muß die Stadt raumen 730, (fiehe auch Sachsen-Lauenburg und Lauenburg). Rueß, schwedischer Dberft, wird erschoffen 770.

Rusborf, turpfalgifcher Minifter, fucht Buftav Abolf gur Berbindung mit einer pfalgischen Pringeffin gu vermogen 85 fig.

Rugland, Unruhen dafelbft durch den falfchen Demetrius 51 fig., Buftande biefes gandes im 17. Jahrhundert 63 fig.

Ruthven, Batrit, Dberft in fdwedischen Diensten, ein tapferer Trinfer 713, fcmebifder Rommanbant in Ulm 776.

# ල.

Sabinus, Rapuginer 259. Sachsen (fithe Christian II., Johann Georg.) v. Sachsen-Lauenburg, herzog Rudolf Max. rettet in ber Breitenfelber Schlacht Tilly 664, (fiebe auch Rudolf Mag u. Lauenburg.) Saint Etienne, frangofifcher Befandter in Munchen, unterhandelt vor Ingolftadt mit Buftav, wird aber ichlimm beimgeschidt 739 flg.

Salvins, Johann, fdwebifder Beichafts. mann 97, fchreibt bem Churfürften Georg Bilbelm gebeimes Einverftanbnig mit Guftav Abolf bei ber Befriegung von Breugen gu 129, brangt fich in Lubed ein, um Theil an ben bortigen Friedensverhandlungen gu nehmen, wird aber abgewiesen 470 fig., fcwebifcher Refibent in Lubed, hat Sandel mit dem bortigen Rath

v. Santa Crug, fpanifcher Relbberr, verrath Bappenheim vor Daftricht 772.

Sapieba, Reldberr ber Bolen, ficht ungludlich gegen Buftav Abolf 97.

Sattler, Philipp, Bebeimichreiber bes Ronigs von Schweden 575, 723, 735, unterbandelt mit Rurnberg 760 fig.

Savelli, ein italienischer Bergog, befehligt bie Raiferlichen in Medlenburg gegen Buftav Abolf 556, wird von Guftav gefolagen 561, übergibt Demmin liederlicher Beise und wird dennoch vom Raiser nicht beftraft, warum? 586 fig., ift öfterreichifcher Botichafter am pabstlichen Sofe 751.

v. Schaumburg, Saimbald, übernimmt an Conti's Stelle den Oberbefehl der Raiferlichen 567, flieht vor ben Schweben 568, fein Brief an Tilly 568, legt bas Rommando nieder 598, tritt als Beneralmacht-

meifter in Friedlands heer 749. Schepperns, Pfarrer in Stodholm, predigt

gegen bie Bapiften 24.

Scheurl, nurnbergischer Pfleger, übergibt die Befte Lichtenau an die Raiferlichen 679. Schlechter, faiferlicher Sauptmann, vertheis digt Bolgaft mit Anszeichnung 556.

Solefien wird mit Bewalt tatholisch gemacht boch bleiben einige Begirte lutherifch 271 fig. Schmaltald'icher Bund 180.

Schneidemin, fcmedifcher Befehlshaber in

Salle 666.

v. Schonburg, Dito Friedrich, taiferlicher Feldzeugmeister, geht als Tilly's Gefandter an den Rurfürften von Sachsen ab 650, fällt in ber Schlacht von Breitenfeld 664. Schreiberberrichaft in Deutschland, feit ber

Reformation aufgetommen 185.

Schreiberwesen in Deutschland, eine afte Rlage 525.

Schwaben, heimath der Langfnechte und der Bauernaufstände 177, Schwaben und The roler, die besten Soldaten des dentichen Reichs 530.

Schwäbische Bauern greifen gegen bie Schweben ju ben Baffen, werben aber geschlagen 744.

v. Schwarzenberg, Graf Abam, furbrandenburgifcher Minifter, feine Gefchichte 441 fig., geht nach Bien 448, feine Bolitif gegen Guftav Abolf 570 fig., von Guftav

Adolf bedroht 571, fft Urheber des Bland einer britten Bartbei 571, empfangt a glangendes Beugniß von Richelien 573. mahrer Urheber bes Leipziger Convent 595, Flucht 618.

Schwarzenberg, Graf Georg Ludwig, faiferl. Befandter auf bem Sanfetene n Lubed, feine Borfcblage, ben bention Sandel zu heben 476, 483.

Schwedens Kirche, in katholischen Zeim,

febr reich 6.

Schweden, Stand ber Finangen bei Guftar's Regierungsantritt 42, erwirbt Efthlant 69. Schweden, Die, ihre Anftelligfeit für Gewate 73, bas ichwedische Geer tragt bis 1632 teine Uniformen 75, Besteurung bes Land unter Guftav 98 fig., Drud ber Bauen durch Abel und König 100 fig., Andebung des Kriegsvolks 102, Sold defficie 105, Starte beffelben, Bevolterung Com dens unter Buftav 106, Laft der Ando bung und der Steuern fur den preufifden

Rrieg 124. Schwedens fleine Rrafte, verglichen mit

Dentschlands Mitteln 530.

Schweden, Landtag dafelbst im Jahre 1632,

an welchem 3wede 633. Schweidard, Johann, Erzbifchof von Rain, ein finges haupt, bringt ben Amfünten von Sachsen zu Schleußingen beriter 343. Schweinfurth tritt zu den Schweden iba 675.

v. Schwenden befehligt einen Saufen ther fcmabifder Bauern, er wird gefangen 74. Scultetus, Abraham, pfalgifcher hofpmigt

238, 250.

Segeberger Berfammlung 275.

v. Staingen, Franz, feine Blane 174. Siegroth, ichwedischer Berghauptmann unter Buftav Abolf 74.

Sigismund, Buftav Abolf's Better und Isb feind, wird geboren und im fatholischen Glauben erzogen 12, jum Ronige pen Polen gefront 16, unterzeichnet bas Cal marer Statut 17, tommt aus Bolen nad Schweden und wird jum Ronige in diefes Reiche gefront 23 fig., er reist wieber at. geht jum zweitenmale nach Soweben 28, wird von Rarl geschlagen 29, burd bie Stände der ichwedischen Rrone für verlung erflart 32, Erbfeind Guftav Abolf & 65 fly. ruftet fich 1617 jum Rriege gegen Some den 67, wird jum Abichluß eines Baffen ftillftandes mit Schweden gezwungen. Mordanfall auf ihn 70, will ben Schweben durchaus teinen Frieden gemabren 92 fl. fchicht bem Raifer ein beer Rofaden 32 Gulfe 94, 249, verfeindet fich mit Bethlen Babor von Siebenburgen, fowie mit feinen eigenen Unterthanen, Barfchaner Reide tag von 1624 und folimmer Ausgang deffelben für den Ronig 94 fig., feine Berbaltuiffe au Beora Bilbelm von Branbenburg burch Guftav Adolf's Angriff auf Breugen gespannt 119, wird vom dentschen Raifer gur Fortiegung des preußischen Kriegs gegen Guftab Abolf aufgereigt 128 fig., ichließt den Altmarker Friedensvertrag 157fig., fein Charafter, er firbt 159.

Stotte, Johann, Anfang feiner Geschichte, fein Berbaltuiß ju Drenftierna 37 fig., gebt 1617 als ichwedischer Befandter nach Danemart und hollaud 62, grundet eine Brofeffur in Upfala 116, wird nach Ropenhagen geschickt 117, ift gegen ben beutschen Rrieg 524.

Slamata, einer ber 7 bohmifchen Statthalter 223, wird jum Fenster hinausgestürzt 225. Sobertoping, Reichstag 26.

v. Sotern, Bhilipp Chriftoph, Ergbifchof von Trier, feine Intriten 365.

Sold im Bojahrigen Rrieg 707 fig.

Spanien reigt den Ronig von Bolen gegen Guftav Adolf auf 136, fintt mit Philipp II.

Spaniens Plane auf die Pfalz 314.

Spaniens Rrone treibt Die Moristos, gedrängt durch calvinische Intriken, aus 188, fucht die Berlegenheiten Baierns auszu-

beuten und die Liga gu fprengen 412. Sparre, Erich, belügt die polnifchen Ronigsmabler 16, fein Benehmen bei Sigismunds Anfunft in Schweden 23, 24, 28, wird

hingerichtet 31.

Sparre, Johann, wird hingerichtet 31. Sparre, taiferlicher Dberft, vor Stralfund thätig 458, tritt im Jahre 1632 als Generalwachtmeifter in Friedland's Geer 749, wird von ben Schweden gefangen 770.

Speerrenter, (Rlaus Dietrich), ichwedischer Dberft, belagert Rolberg 564, verliert ben Befehl über bie Belagerer 565.

Spinola, spanischer Reldberr 214, 248, rudt in die Pfalz ein 258, macht Fortschritte bafelbst 272 flg., geht nach Flandern gurud

Spionenwesen im 30jährigen Kriege 333 fig. Spiring, Beter, ichwedischer Unterhandler

in Preußen 124.

Stahlmann, Johann, Agent des Martgrafen Chriftian Bilbelm von Brandenburg bei Guftav Abolf 558, wird bei Erfturmung Ragdeburgs gefangen, entfommt aber wieder 623, Rangler ber ichwedischen Regierung in Salle 666.

Stanpig, Johann, erfter Defan ber Bitten-berger Univerfitat 168.

Steinwig, Burgermeister von Stralfund 459. Sternftidlb, fdwedifcher Feldberr, befehligt in Efthland 69 fig., fcmedifcher Admiral, wird erfcoffen 138.

Stettin, hauptftadt von Bommern, burch bie Someben eingenommen 548 fig. Stodholmer Blutbab 4.

Stolboma, Friede daselbst geschlossen 61. Stralfund, beutsche Stadt, wird feit 1627 von Guftav Abolf gegen ben Raifer aufgereigt 140 fig.

Stralfunds Belagerung 457 fig.

Strafburg erflart fich fur Schweden 671, Berhaltniß dieser Stadt zu Guftav Abolf 761. Straube, taiferlicher Befehlshaber in Domig, muß fich ergeben 690.

Sture, bas Befchlecht ber, 1.

Sture, Sten, ftirbt in ber Bertheibigung Schwedens 3.

v. Sthrum, Derrman, führt ben Reft ber halberstädtischen Eruppen ju Mansfeld 389. Sups mallenfteinischer Dberft 784.

v. Sylva, Don Philipp, spanischer Befehle-haber in Maing, muß fich ergeben 686.

### Œ.

Tanpadel ficht ungludlich gegen die Raiferlichen, wird gefangen aber von Ballens ftein wieder freigegeben 768, erobert einen taiferlichen Bagengug bei Freiftabil 769, vertheibigt bas Schloß von Roburg gegen Ballenftein 780.

Terzih, Wallenstein's Schwager wirbt Truppen 749, wird von den Schweden ge-

fangen 770.

Teufel, deutscher Oberft, tritt in schwedische Dienfte 123, wird gefangen 127, von Buftav Abolf in Stettin gum Befehlehaber bestellt 560, bei Demmin 586.

Teufiner Frieden zwifchen Schweden und

Rufland 1595 abgeschlossen 25. Thodanus, Christoph, Prediger in Magdes burg, fein Bericht von Erfturmung Diefer Stadt 618 flg., Rote.

Thonradel, Andreas, fucht Ferdinand II. ju bewältigen 232.

v. Thurn, Franz, bobmifcher Graf nimmt bei Gustav Dienste 122, wird verwundet 131, ftirbt 145.

Thurn, Mathias, Graf, erzwingt ben Majeftatsbrief 217, verliert Die Burggrafenstelle von Cariftein 223, bereitet ben Ausbruch bes 30jahrigen Rriegs por 225, erhalt ben Oberbefehl über bas bohmische Beer 226, entflieht aus der Brager Schlacht 256, 260, geht als Bethlen's Besandter nach Ronftantinopel 348, ficht 1627 unter banifchem Banner 431, febrt

1681 nach Brag gurud 693. Tiefenbach wird faiferlicher Obergeneral nach Schaumburg's Rudtritt 598, verliert Frantfurt an ber Ober 598, er fliebt nach Schleften 599, bringt aus Schleften ge-

gen Rurfachsen vor 650, fällt in die Laufit ein 691, rudt nach Bohmen 692, ftofft mit bem Reft feiner Leute ju Bal-lerstein 752, seine Baffenthaten gegen die Sachsen in Schleften und in den

Laufigen 773 fig.

Tilly gewinnt bie Schlacht vor Brag 256, bleibt bann bafelbft 257, greift aber Mannsfeld nicht an, warnm? warnt vergeblich bie bebrobten bobmifchen Rebellen 258, gieht wider Mannefeld nach ber Oberpfalg 285, an ben Rhein 288, erleibet Rachtheile bei Biesloch 295, erringt ben Sieg bei Bimpfen 299, feine Große als Relbberr 301, 308, fchlagt Die Mannsfelder bei Lorich 301, vernichtet bas beer bes Salberftabters bei Sochft 802, nothigt ben Rurpfalger Friedrich V. das Mannefeld'iche Beer vor Elfaß-Babern gu entlaffen 305, wird in den Reiche-Grafenstand erhoben 309, erobert Beibelberg und Mannheim 812 fig., rudt 1623 gegen Beffen 332 fig., bat treffliche Spione 333, reißt bie abeligen Deffen vom Raffeler Landgrafen los 334, ereilt Christian von Salberstadt und ichlägt ibn bei Stadtlobn, barf aber feinen Sieg nicht ungehindert benüten 336, feine Uneigennütigfeit 387, bricht gegen Mauns-feld nach Oftfriesland auf 338, überwin-tert von 1623 auf 1624 in heffen und balt bas protestantifche Deutschland nieder 349, ift gut deutsch gefinut, will die Franzosen 1624 angreifen, darf aber nicht 366, reißt 1625 den hesfischen Abel vollends vom Landgrafen los 384 fig., bricht gegen die Danen auf 386, feine Denfch-lichfeit als Quartiersmann 390, leidet einen Berluft bei Rienburg 390, zeigt fich nachgiebig gegen Ballenftein 394, eröffnet ben Feldjug bes Jahres 1626 von Selfen aus, juchtigt ben Landgrafen 409, zwingt Moris jur Unterwerfung 411, erobert Bottingen baf., erringt ben Sieg bei Lutter 418 fig., wird vor Binneberg verwundet 450, erobert im Feldjuge von 1628 Stabe 466', von Ballenftein mit bem Bergogthum Calenberg gefdbert, bleibt er Baiern treu 486, fein ebles Benehmen gegen ben Bergog von Bolfenbuttel 488, wird nach Regensburg berufen, um die Fürften gu ichugen 515, wird in Regensburg jum Oberbefehlshaber ber talferlichen und ligiftischen Truppen ernannt, seine ungludliche Lage 518, 520, steht zur Zeit ber Landung Guftav Abolf's in Batern 546, unterhandelt im Januar 1631 mit Buftav megen eines Baffenftillftands, aber nicht ernftlich, rudt nach Frankfurt an der Ober 583 fig., fein Darich von

Frantfurt nach Medlenburg, Beweggibte beffelben 593 fig., erfturmt Renbrande burg 596, wendet nach Ragbeburg m 597, will foon 1630 Ernft ans ben Rriege gegen Schweben machen, wird ebn burch geheime Befehle aus Dunden ge bindert 609 fig., balt gur beutichen Bartei 609, fucht vergeblich Frantfurt an ber Dber gu retten 609, will ans Ciferfucti! gegen Bappenbeim Die Erfturmung Rap beburge nicht wagen 617 fig., ift me fouldig an den in Magdeburg begange nen Greneln 624, fällt nach Eroberung Magbeburgs in fein altes Bogern jund 629, zwingt ben, Erzbischof von Breuen bem Leivziger Schlusse zu entsagen, zieht nach Thuringen und Beffen, die Mannt aucht seines heeres ift zerfallen 629 fg-wird zeschlagen, als er bas schweise Lager bei Berben zu fturmen fnct 638, gebt nach Langermunde und Bollmirtet gurud 639, entichließt fich Rurfachien at augreifen, marum ? 647 flg., erobert lem gig 651, will Anfangs einer Schlacht mit ben Schweden ausweichen, wird abe burch Pappenheim gu fchlagen gezwungs 657, feine Bewegungen nach ber Solat von Breitenfeld 679 fig., bedrangt beffer Raffel 680, bricht gegen Rurnberg let, wird aber jum Abzuge genothigt 65 fg. entfest Bamberg 726, muß vor Gufte Abolf's Anmariche weichen 728, verichen fich bei Rain am Lech 731, empfingt eine tobtliche Bunde 732, fein Leb bas. fig.

Tirol lieferte um die Mitte bes 17. 3ht hunderts die beften Soldaten bes Reicht

Torftensohn, Leonhard, ist Oberft über bat Geschütz bei Guftav Abolf's Landung in

Deutschland 541, Burgburg 677. Lossanus, Daniel, hofprediger in hebeberg und Erzealvinift 192.

Tott, Ale, Schwedischer General, erbet Greifewalde 631, Dedlenburg 634, So ftod und andere Orte 689 flg.

Trienter Concil 181, 193. Trier, Rurfürft von, begibt fich in framtifichen Schut und fucht Guftav Bolf # betrügen 717.

Trolle, Buftav, Erzbischof von Upfala, mp bindet fich mit Chriftian II. gegen fcis Baterland 1.

Traft, Oberftlientenant, befehligt einen The bes Magbeburgifchen Bolls 616.

Truchfeß, Rammerbert und Begleiter 64 ftav Abolf's in der Schlacht bei Bagen 186. Türlen erhalten Tribut von Defterreis 30%.

#### 11.

Udermunde, Stadt, von ben Raiferlichen verlaffen 556.

Mim, muß bem Leipziger Schlusse entsagen 611, erflart fich fur Schweden 671, Berbaliniß biefer Stadt zu Guftav Adolf 761.

Uniformen im 30jahrigen Rriege 75.

Unton, protestantifche, entsteht 206, Berhalten gur bobmifchen Frage 289, von ber Liga bedrobt, schließt ben Uimer Bertrag ab 247, lost fich auf 279.

Upfala, Stand bortiger Universität 113, wird von Guftav Abolf reichlich ausgeftattet und neu geordnet, Behalt ber Profesoren 116.

Upfaler Befdluffe 21.

Urban VIII., Babft, ift ben Frangofen gunftig 498, verweigert bem beutschen Raifer Gelbhulfe 751.

v. Ugeba, Bergog, fpanifcher Minifter 244.

# V.

Baltelin, Krieg bas. 364 fig. Bane, englischer Gefandter bei Guftav Abolf, ift bem Konige migfällig 642, unterbandelt vergeblich für die Biederherftellung bes Rurpfälgere 720.

Berbugo, spanischer Statthalter in der Un-

terpfalz 332.

be Bere, horace, englischer Felbherr in Deutschland 281, übergibt Mannheim 318.

v. Biermond, taiferlicher Befehlshaber in Roftod, muß fich ergeben 689.

Boltamer, Chriftoph, ein Rurnberger Batrigier 728, unterhandelt mit Guftav Abolf 761.

Boltmann, Oberft der Stadt Stralfund 458. Boppel, Johann, sächsicher Befehlshaber in der Pleigenburg, übergibt dieselbe 651. Borbehalt, geiftlicher 183.

# **33**3.

Babftena, Rlofter bafelbft, aufgehoben 27. Balfche, im taiferlichen heere, burch wen und warum? angestellt 609.

v. Balbftein, Abam, Landeshofmeifter von Bobmen 231.

Ballenstein, Albrecht, seine Anfänge 372, erringt ein ungeheures Bermögen 379 fig., wird herzog von Friedland 380, bringt ein heer von 30,000 Mann auf 381, bridt bem beutschen Kriege den kaferlichen Charafter auf, nimmt Protestanten so gut als Ratholiten in sein heer 382, erscheint in Riedersachsen 390, geht nach

Salberftabt, marum? 392, Bwift zwifden ihm und Lilly 894, fcblagt Dtanefeld bei Deffau 896, bricht gegen Bethlen Gabor nach Ungarn auf 397, bat bort tein Gind 399, macht Frühling 1627 große Ruftungen 484, fucht Burttemberg zu umgarnen 435, erobert Schleffen baf., erbalt bas Bergogthum Sagan, umgarnt Branbenburg 486 fig., vereinigt fich mit Lilbe 448, erobert Solftein, Schleswig und Intland 451, befommt Streit mit Liffv megen Dedleuburgs 452, verlegt fein Boll in bie Binterquartiere bafelbit, fucht eine Seemacht ju grunden 454, er-balt bas herzogthum Dedlenburg 454, wird Beneral bes Oceans 455, weist bie Stralfunder Befandten ab 462, ericheint por Straffund 463, bebt bie Belagerung auf, lagt feinen Merger an bem Bergog von Dommern aus 464, unterwirft Ros ftod und Bismar 466, erobert Rrempe 466, foliest den Libecter Frieden 470, Auschläge aus den Jahren 1627—1629 gegen Gustav Abolf 472 fig., geheime Mittel, burch welche er Medlenburg erringt 478 fig., feine Begner und Freunde am Biener Sofe 474 fig., bat 1628 bie Jesutten ju Freunden 475 fig., fein Gerebe von einem Turfentriege 476, broft, ben Romig von Danemart um feine Rrone au bringen 477, unterhandelt betrfiglich mit Buftav gegen Danemart 478, fein Blan Deutschlands Ginbeit berguftellen 481 fig., fucht bas heer ber liga gu verführen 485 fig., fein Ausspruch: "man braucht teine Rurfürften mehr" 486, feine Blane merben durch Magimilian von Baiern burchfrengt 489, ungludliche Berfuche gegen Magdeburg 505 fig., er trifft Bortebrungen gegen Guftav Abolf 506, gibt bem Raifer fürchterliche Ratbichlage. bem Regensburger Fürftentage ein Enbe an machen 514 fig., wird abgedantt 517, der größte Theil des Ballenfteinischen heeres wird entlaffen 519 fig., zieht fich in ben Privatftand nach Bohmen gurud, fein Blang 520, verläßt Brag bei Annaberung ber Sachfen 692, wird gum zweiten Dale faiferlicher Feldhauptmann 747 fig., Demutbigung, Die er bem Ruifer gufugt 748 fig., er errichtet ein neues beer 749, fnapft Berbindungen mit Bafton, Bergog von Orleans, an 752. fclieft ben Bnaimer Bertrag ab, fein ichreienbes Unrecht bei diefer Unterhandlung 752 fig., er verjagt die Sachsen aus Bobmen 755 fig., vereinigt fich mit Magimilian's von Baiern heere 757, rudt gegen Ruruberg 758, fein Lager vor Rurnberg, feine Abfichten 768, verläßt bas Lager vor Rurnberg 779, bestürmt Koburg 780, bricht bann in Sachien ein, erobert Leivzig 780, er entläßt Pappenheim nach halle, warmm? 784, ruft ihn aber gleich wieber zurud 785, liefert die Schlacht bei Lügen 786 fig.

Bafteras, Reichstag 7.

Beimarer Bringen, ihre Bolitit 284 fig., (fiebe auch Johann Ernft, Johann Friedrich, Bernhard, Bilbelm, Friedrich.) Berben, schwedisches Lager das. 635 fig.

v. Berbenberg, Freund Ballenftein's 747. v. Berth, Saus, fleigt von ben nieberften

v. Berth, Saus, fleigt von den niederster Graden auf 711.

Bithelote, englischer Gefandter in Stodbolm, tabelt die Eingriffe Gnftav's in die Rechte ber Stanbe 79.

Biellinger, Auführer der oberenfifchen Bauern 269.

Bilbelm, herzog von Balern, Bater Magimilians 205.

Bilbeim, Sohn des Landgrasen Morig von Rassel, unterhandelt hinter des Baters Rücken mit dem Kaiser 422, wird Landgraf von Hessensteile, harte Ausänge seiner Regierung 574, geräth in Streit mit seinem Bater und seiner Stiesmutter 574, macht eine Messen des Brag zum Kaiser das, erreicht nichts, will die Regierung niederlegen 574, schließt mit Gustav Adolf einen vorlänigen Bertrag 575, tritt zum Leitziger Convent über 576, unterhandelt im Mai 1631 von Renem mit Gustav Adolf 625, gibt Lilly eine tropige Antwort 630, schließt zu Werben desutiv mit Gustav Adolf ab 644 sig., wird im Spätherbste 1631 schwer durch Lilly bedrängt 680, plündert Westpolalen nach Lilly's Abzug, und stößt dann zu Gustav Adolf 688, erobert mehrere Orte 687.

Bilhelm von Beimar, Feind des Raifers 284, 292, 295, 296, entwirft 1623 einen großen Blan gegen den Kaifer 322 fig., stöft zu Christian von Salberstadt 322, wird bei Stadtlohn gefangen 336, wird vom Kaifer begnadigt 847, ruftet insgebeim gegen Ferdinand II. 396, unterhandelt im Mai 1681 mit Gustav Abolf, über ein schwedisches Bundniß 625, schließt einen Bund mit Gustav Adolf, wird eiferssächtig auf seinen Bruder Bernhard 667, 674, wird durch Gustav Adolfs Ränke mit seinem Bruder Bernhard versfeindet 724, weigert sich horn zu gehors

chen 726, floft mit feinen Truppen gu Buftav Abolf 728.

Bingereft, faiferlicher Oberft, von ben Schweben geschlagen 597.

Binfler, fcwebifcher Dberft, erobert Savelberg 635, in ber Schlacht von Liben fcwer verwundet 790.

Bismar von den Schweden erobert 639. Bittenberg, Grundung dortiger Univerfität

Bittelsbacher baus gerfallt in zwei haupt- linien 206.

Bolf, herrmann geht als beffentafiel'ider Gefandter ins ichwedifche Lager, um ein Bundniß abzuschließen 575, fein Bericht über bas Berhältniß zwischen Guftav Abolf und feinen Soldaten 577.

Bolfgang Bilbeim, Pfatgraf von Renburg, macht Anspruche auf das Julicher Erbe 209, wird tatholisch 213, bewirdt sich um schwedische Rentralität, aber erbalt fie nicht 718.

Bolgaft, von ben Schweben eingenommen

556 fig. Brangel, herrmann, schwedischer Feldmarichall im polutichen Rriege 135, 142, feine Thaten im Frühling 1629, 146 fig. erringt ben Sieg bei Gorgno 149.

Burttembergifche bergoge, fiebe Jobann Friedrich und Magnus.

Barttemberg, Serzogtbum leibet burch bes Restitutionsebist 496 fig., rüstet fich in Jahre 1629 zum Rampse gegen Ardinand II. 503 fig., muß bem Leipiger Schlusse entsagen 611, schließt einen Bertrag mit dem Schwedentonig 689. Barzburg wird von den Schweden erobert 676 fig.

v. Burmbrand, Meldior, erfindet die lebernen Ranonen 137.

# X.

Kaver, Frang, Mitbegrunder bes Jefniten.
orbens 194, 197.

# 3

Babif, polnischer Aronfangler 135, 157. Gnaimer Bertrag zwischen Ferbinand II. und Ballenftein 752.

Briny, Georg, Ban von Croatien ftoft, ja Ballenstein 897, wird auf Befehl bei Lesteren vergiftet 400.

•

| - | • |    |  |   |  |
|---|---|----|--|---|--|
|   |   |    |  | • |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   | ri |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |
|   |   |    |  |   |  |

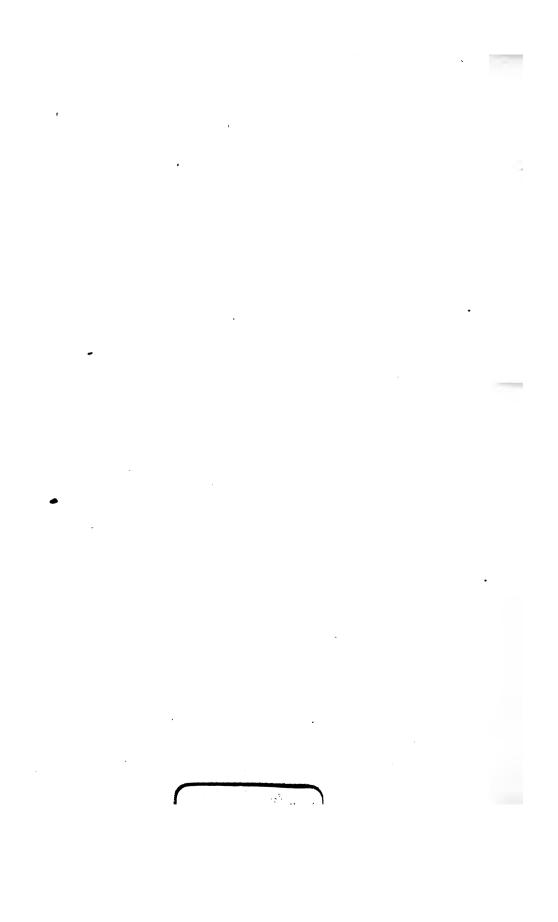

| - |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | _ |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



•

•

.